









Tartarische und Bosphorische Alterthuemer.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

V O M J A H R E

### VIERTER BAND.

(MIT'EINEM TITELKUPFER.)

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

HALLE, in der Expedition dieser Zeitung,

und LEIPZIG,
n des Enrieral fichelichen Zeitungs Expedition.

Das diesem Bande vorgesetzte Kupfer bezieht sich auf, die Recension des Werks von Maria Guthrie: A tour - trough the Taurida etc., in Num 3.13,

Montags, den 1. October 1804

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

STRENGNÄS, b. Segerstedt: Läsning i blandade Religionsämmen. (Gedanken über verschiedene theologische Materien.) Erstes bis fünstes Hest. 1801 bis 1803. å 16—18 Bog. 8.

Di diese Sammlung in Schweden Beyfall gefunden hat: to verdient sie wohl einer genauern Anzeige. Der Herausg, ist ein angesehener schwedischer Theolog, Rr. D. und Bischof Mößer auf Gothland, der selblt mit der ausläudischen Literatur bekannter ist, als man dort wohl zu seyn pflegt, übrigens aber dam alten theologischen System selt anhängt. Alle hier vorkommende Artikel, sie seyn nun aus der Feder des Vfs. selbst gesoflen, oder ihm voh andern mitgetheilt, athmen die strengste alte Orthodoxie. Eine aßhere Inhaltsanzeige ohne weitere Profung

mag die Sammlung charakterifiren.

Erfles Hoft. 1) Sollten die jetzigen Religionsstreitigkeiten in der protestantischen Kirche wohl von einiger Wichsigkeit feyn? Der Vf. missbilligt es höchlich, dass man feit etwa 40 Jahren angefangen hat, Luthers Reformation für unzureichend zu halten, ein ganz anderes Religionssystem einzuführen, das bisherige System nach Art der Socinianer mehr und minder allgemein und heftig anzugreifen, und bezeichnet als folche namentlich auch einen Töllner, Gerufalem, Semler, Spalding, Teller, Eberhard, Hermes, Zollikofer, Bamberger, Piflorius. Auch ein Pastor (?) Krug und flie Kantische Philosophie treten hier aus. Hr. M. seufzt' über die Vernunftschwärmerey, die Aufklärungsraferey und den theologischen Jacobinismus in unserm Deutschland, und zeigt, wie sich die Freydenkerey auch in England, in dem sonst so rechtgläubigen Danemark feit Einführung der Druckfreyheit daselbst, in der Schweiz, ja selbst in Schweden einzuschleichen gefucht habe, der man fich gemeinschaftlich widerietzen muffe. 2) Ift es vernünftig, 'eine göttliche Offenbarung anzunehmen, und follte nicht unfre Bibel eine folche Offenbarung feyn, und alfo eine wirklich von Gott geoffenbarte Religionslehre enthalten? Als Beweise dafür werden die Wunder (die er für den Hauptbeweis der christlichen Religion ansieht, und daher mit Rosenmiller, Henke und Ziegler hochst unzufrieden ift); die Weifsagungen, der Inhalt und die Beschaffenheit der christlichen Religion selbst, und mehrere der gewöhnlichen Gründe, auch der Tod der Märtyrer, angeführt. 3) Wie milfen Religionsfragen entschieden und Religionswahrheiten bewiesen werden? Man habe der Vernunft dabey zu viel eingeräumt, da doch nur die heil. A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Schrift der Grund und die Norm sey, wonach Religionswahrheiten abzumachen find. 4) Religion und Tugend. Diese auch im folgenden Heft fortgesetzte Abhandlung ift befonders gegen Kant und dellen Philosophie und das Moralprincip derselben gerichtet. Der Vf. hält alle blofs philosophische oder Vernunftmoral für ein blosses Ideal, das nicht so realisirt werden kann, dass der Mensch dadurch recht tuzendhaft und glücklich werde. 5) Wie weit geht die bloffe Verminft, und was hat fie in Ansehung der Religion ausgerichtet? aus Rosenmüllers 1789. erschienenem Beweis der Wahrheit der chriftlichen Religion hier ins Schwedische übersetzt. 6) Vorläufig etwas über die Lehre von der Verföhmung; aus den neuesten Religionsbegebenheiten für das J. 1783. 7) Sollte wohl eine allgemeine Sudenbekehrung zu erwarten feyn? aus Michaelis Anmer-kungen aum Propheten Jesaias. 8) Obrigkeitliche Religionsverordnungen in protestantischen Ländern. Hier. wie man voraus erwarten konnte, die Preufsischen unter K. Friedrich Wilhelm II., und besonders das Religionsedict.

Zweytes Heft. 1) Fortsetzung der Abhandlung über Religion und Tugend gegen die Kantischen Grundfatze. 2) Darf die Lehre von der Erbfinde aus unferer Religionslehre ausgemerzt werden? Man wird schon aus dem Vorigen schließen, dass der Vf. fich die Erbfunde nicht wird nehmen laffen. 3) Müssen wir noch glauben, dast Christus Gott sey? Die Beweise für die Gottheit Chrifti find aus dem N. T. gefammelt. 4) Der richtige Begriff des feligmachenden Glaubens gegen Hn. Probft Spalding vertheidigt. Den hier ausführlich dargelegten fogenannten Irrlehren setzt der Vf. Schuberts Widerlegung in dellen Prüfung der neuern Verluche zur Verbesterung der Religion 1. St. Hamburg 1773. in einer schwedischen Uebersetzung entgegen. 5) Des Baron Leibnitz Gedanken über gewisse Religionsmaterien, aus dem Efprit de Leibnitz Tom I. (Lyon. 1772.) überfetzt. Hier über die Geheimnisse in der geoffenbarten Religion, über die Antitrinitarier, besenders die Socinianer, den Sündenfall, die Duldung und über Religionsspotterey. 6) Fortsetzung der obrigkeitlichen Ver-ordnungen, die Religion betreffend. Hier ist die Preussische Verordnung wegen der Pressfreyheit von 1790. die Anordnung der Examinations - Commission von 1791., und eine Badensche Verordnung von 1799. schwedisch abgedruckt. 7) Etwas über die Offenbarung Sohannis, den Thalmud und die Kabbala. Der Vf. verwirft den Gebrauch und Nutzen der letztern bev Erklärung der h. S. gänzlich. Sollte hier wohl auf Halimbergs in diesen Blättern angezeigte, sehr gelehrte, Anmarkningar öfver Uppenbarelse Bokon. 1800. gezielt feyn?

Din zedby Google

feyn? 8) Die holländische Societät zur Vertheidigung der christlichen Religion. Die gekrönten Preisschriften werden mit Beyfall angezeigt. 9) Beweis von den Fortschritten der neuern Religionsmeunungen in Deutschland. Hergenommen aus einigen Recenfionen neuerer Schriften in den theologischen Annalen, Flatts Magazin n. dgl. Auch der Fichteschen Lehrsätze wird hier gedacht. 10) Anleitung zur Kenntniß der nützlichsten Bucher über Religionsmaterien. Diese find nach dem Vf .: Reichard facri N. T. libri omnes veteri latinitate ornati. Lipl. 1799.; Goepfert Sciagraphia partis religionis theoreticae, Lipf. 1795.; Schmalings Bestimmung des Chriften, Leipz. 1797.; Baumgarten - Crufius Schrift und Vernunft für denkende Chriften , Leipz. 1793 - 1797. Wer fagen die Leute, dass des Menschen Sohn sey? christlich beantwortet von De Marces, Leipz, 1796 ; Vaupels Erklärung der Propheten, Dresden 1795.; Gamborg Jelu Moral, Kopenhagen 1799.; und Wilberforce practical view of the prevailing religious fuflem of professed Christians, Lond. 1797. Wie gefällt den Lefern diefe Auswahl?

Im dritten Hefte befinden fich fieben Stücke. I. Die Lehre unserer Kirche von der Verfähming kurz bewiesen und vertheidigt. Kurz ist diese Abhandlung nicht; fie nimmt 80 Seiten ein; eine nähere Angabe des Inhalts bedarf es hier nicht. - 11. Sind Wahrheit und Irrthum, besonders in Religions - Angelegenheiten, gleichgültig? Uebersetzt aus Baumgarten - Crusius Schrift und Vernunft für denkende Christen. Die Fortsetzung folgt im nächlten Stücke. - III. Il'as foll, und was foll nicht gepredigt werden? Bloß Gefetz und Moral? Ueberletzt aus Schuberts obgedachter Prüfung der neuern Versuche zur Verbesserung der Religion. - IV. Von welcher Art Religionslehrer war Aefus? Und war Er etwas mehr? Ueberfetzt aus Banmgarten - Crufius obengenanntem Buche: Schrift und Vernunft für denkende Christen, B. V. S. 136. u. f. w. - V. Etwas vom Sab-bathe und vom Sonntage. Ueber den Sabbath trägt er dasjenige vor, was nich im A. T. darüber findet; von der Feyer des Sonntags liefert er aus der Geschichte, was bis zu unsern Zeiten üblich geworden. Von der Feyer des letztern hat er doch ziemlich milde Vorstellungen. - VI. Vorurtheile in Religions . Angelegenheiten. Auszug einer anonymen Predigt, worin einige allgemeine wider das Christenthum streitende Vorurtheile in der Lehre von dem Gesetze Gottes vorgetragen werden. - VII. Ueber Kirchspiel - Schulen und über den Unterricht der Kinder bey dem gemeinen Volke. Er zeigt hier die ganzliche Unzulänglichkeit der Kirchspiels - Schulen, wo in dem kurzen Sommer die Kinder nicht von der Feldarbeit könnten befreyt werden und fie in dem langen Winter bey dem übeln Wetter oft nicht in die entfernten Schulen kommen könnten. Der Unterricht herumwandelnder Schulmeister könute wohl jenen Mangel etwas, aber bey weitem nicht ganz ersetzen. Er giebt also Vorschläge, wie diess nothwendigerweise von den Aeltern oder andern zum Hause gehörigen Personen geschehen könne; und dringt zugleich sehr auf die Verbesserung

und Einfahrung neuer ABC Bächer, und eines tauglichern, als des über 100 Jahre gebräuchlichen Swebeliuflichen Katechismus. (Rec. wundert es, daß der Vf. hier nicht den kurzen Plan für Dorfichulem einrückte, den die Gefellichaft Pro Füder et Knifflanismo vor Jahr und Tag bekannt machte, und der für leinen Endzweck fehr anpalfend befunden ward.)

Viertes Heft. Außer den Fortsetzungen findet man lifer: I. Die hauptfächlichsten und am meisten bestrittenen Fragen in der Lehre von der Anwendung der Erlöhungsgnade und der Bekehrung der Menschen. Nach einer Kurzen Geschichte dieser Lehre vom Pelagius an bis auf die letzten Zeiten äußert der Vf. seine eigene Meynung, die man fich leicht denken kann. - VI. Etwas über die Aufklärung des Landmannes. Der Vf. ist kein Beförderer der Unkunde; er glaubt aber für sein Vaterland die gehörigen Gränzen und das nöthige Verfahren festsetzen zu mussen. - VII. Anzeige von nitzlichen Büchern in der Religion. Neckers Cour de Morale religiense und ein Paar hollandische ausgenommen, sind die übrigen deutsche, doch von sehr un-gleichem Gehalte. — VIII. Lehrbücher in der dogma-tischen Theologie für die neuern Zeiten. Aus dem letzten Viertel des verflossenen Jahrhunderts, wo des Lectors Alnander theol. Bibliothek aufhörte, welche die bis dahin zu diesem Fache gehörigen Bücher aufgenommen hatte. In einem Anhange antwortet der Vf. auf einige Aeufserungen über das erfte Heft in der Gelehrten-Zeitang zu Abo.

In der Vorrede zum fünften Heften zeigt der Vf. an: dass er bey dem vermehrten Absatze des Werks mit mehrern Heften fortfahren werde. Seine Abficht fey hauptfächlich, jungern Amtsbrudern und Candidaten damit nützlich zu werden. Zugleich warnt er sie vor gewissen Schriftstellern, die sie irre leiten könnten; und nach den obigen Bemerkungen wird man fich nicht wundern, hier Spalding, Zollikofer, W. A. Teller, Löffler, Ammon, Henke, Marezoll, Hufnagel, Cannabich, J. A. Hermes, Forfler, Sintenis, Bartels, Dopp, Seyfarth und Fischer aufgeführt zu finden, wiewohl er nicht läugnet, dass sie gewisse die natürliche Religion und die Sittenlehre betreffende Gegenftände ganz wohl abgehandelt haben. Die hier vorkommenden Abhandlungen find: I. Von dem heiligen Geifte und der Dreyeinigkeits - Lehre. Nach einer geschichtlichen Einleitung und einer Darstellung dieser Lehre findet fich gegen das Ende folgende Anweifung: "Die Lehre von der Dreveinigkeit ift nicht blos theoretisch, nicht ohne praktische Wirkung, nicht dürre und unfruchtbar, wofern sie recht vorgetragen wird. Die Meynung ift keineswegs, dass he in den allgemeinen Anweifungen und Predigten auf die Art und Weise, wie es in dem sogenannten Athanasianischen Symbolo geschieht, vorgestellet werden, vielweniger fo behandelt, den Inhalt für eine ganze Predigt ausmachen foll. Nein! man muss hier dem Beyfpiele der Bibel folgen, und diese Lehre in Verbindung mit den Wohlthaten vortragen, die wir von einer jeden der göttlichen Personen genossen haben

und genießen. Da wird diese Lehre gewiss praktisch: um so viel mehr, als eine Religionslehre ohne eine folche Dreveinigkeitslehre niemals recht praktisch werden oder seyn; niemals die Kraft, das Leben und den Geift mittheilen kann, welcher gefallene und verderbte Menschen zu rechten Christen, fie heilig und felig machen kann." - 11. Mögen Sefus und seine Apostel ierige Religionsmeynungen angenom-men und besördert haben? Vielleicht haben sie solche unbesuhrt gelaffen? Die Antwort auf diese Fragen ist eine Ueberletzung aus D. G. A. Baumgarten . Crufius Schrift und Verminft, B. I. - III. Soll und darf die Wahrheit der chriftl, Religion aus Wunderwerken und Weißagungen, oder bloß und allein aus dem Inhalte der Lehre bewiesen werdeu? Aus den Gießenschen Neuesten Religions - Begebenheiten für 1797. S. 425 ff. beantwortet. - IV. Von würdigen und unwürdigen Communicanten. Aus Michaelis Ammerkungen für Ungelehrte zu seiner Uebersetzung des N. T. Th. 111. S. 259 f. — V. Das bestrittene, aber vertheidigte Gebet, nebst der Erkorung desselben. Uebersetzt aus Baumgarten - Crufius Schrift und Vernunft, B. VI. S. 33 f. - VI. Verfassungen, betreffend die Religion von proteftantischen Regenten und ihren höhern Staatsbedienten .-VII. Darf die schwedische Kirche Mangel an Predigern befürchten? Und wenn dem fo wäre, welches wären wohl die Ursachen davon? und wie könnte man einem solchen Mangel zuvorkommen und abhelfen? Es ist zu wanschen: dass die Beantwortung bey Zeiten überall recht be-herziget werden möge. — VIII. Anweisung auf nütztiche Bücher in Religions - Materien. - IX. Lehrbücher in der dogmatischen Gottesgelehrsamkeit. - X. Allerleu. Es betrifft Luther, Wattewille, Kant, Schröckh, den zur römisch - katholischen Kirche übergetretenen Graf von Stollberg und den Illuminaten - Orden, Zum Schlusse ist ein Verzeichnis über die Stücke des zu erwartenden fechflen Heftes angehängt.

Uebrigens erhellt fohon aus der hier bemerkten Vertheidigung des Vfs. gegen die leider zu frah eingegangene Aboer Literatur-Zeitung, dafs nicht alle ichweidifche Theologen mit dem Vf. einfilmnig denken; dafs er aber die Mehrheit auf feiner Seite habe, ergiebt fich aus dem Beyfalle, den die Sammlung noch jetzt in Schweden findet.

### PADAGOGIK.

LEIFELIO, ZOLLIGHAU U. FREYSTADT, b. Darmmann: Urber den zu frühen Religionsunterricht. Ein Beytrag für die Erziehung, von R. D. E. Scherwinzly, Diac zu Reppen, und Prediger zu Tornow in der Neumark. 1804, 176 S. 8. (16 gr.)

Gegenwärtige Schrift foll zeigen (Vorber. S. X.), des einen zu frühen Religionsunterricht gebe, der nichts fruchtet, aber venhi finadet. Sie besteht aus zuwy Abschnitten, wovon der erste ein theoretisches Räsionnement über diesen wichtigen Gegenstand, und der zuerste eine praktische Anleitung enthält, wie ein Kind nach und nach zu dem Bedufrinig der Religion

am besten und vortheilhastesten angeleitet werden konne. - Dass es einen zu frühen Religionsunterricht gebe, welcher weit mehr schadet als nützt, darüber werden wohl in unfern Tagen alle verständige Padagogen und Gelehrte einverstanden feyn; nur manche unwissende Schullehrer und unverständige Aeltern wollen das noch nicht einsehen. Der Vf. glebt Aeltern den Rath, vor allen Dingen das fittliche Gefühl ihrer Kinder zu schärfen, und ihnen zu dem Ende Beyspiele von schönen Handlungen zu erzählen; fie im Nachdenken über die fichtbare Schöpfung zu üben, und dafür zu forgen, dass fie Gelegenheit finden, folche im Freyen froh und rein zu genießen; gern von Himmel und Erde und von allen lebendigen Wesen in ihrem Kreise mit ihnen zu reden u. f. w. (Alles ganz gut! Aber wo find die Aeltern, welche die hiezu nothigen Kenntnisse besitzen? Es wurde schon viel gewonnen feyn, wenn nur alle, oder doch die meisten Schullehrer diesen allerdings vernünftigen Rath befolgen wollten und konnten.) Wenn nun der Vater oder der Lehrer das Kind im Nachdenken über die fichtbare Schöpfung übet, darf und foll er ihm denn bey folchen Uebungen nichts, gar nichts von Gott fagen? Nein, fagt Hr. S. Wenn das Kind bey Betrachtung des prächtigen Himmels (S. 55 f.), beym Aufgang und Untergang der Sonne, beym Anblick des Mondes und der Sterne fragt: Lieber Vater! wo kommt denn die Sonne her? Liebe Mutter! fage doch, wer hat denn den Himmel gemacht? fo follen die Aeltern antworten: "Liebes Kind! du hast wohl Recht, so zu fragen. - Allerdings hat Jemand den Himmel, die Sonne, und Alles, was du fieheft, hervorgebracht. Allein es giebt Dinge, die ein Kind von deinem Alter noch nicht recht versteht. Einst sollst du den Herrlichen kennen lernen, dessen schönes Haus, die weite große Welt, dir so wohl gefällt. Suche indels nur recht verständig zu werden." Wenn der junge Agathon feinen Erzieher, Sophron (S. 88.), bey Spatziergangen im Tempel der Natur, volt Verwunderung über alle die großen, herrlichen Erscheinungen fragte: Wer hat denn die Welt hervorgebracht, und Alles so vortrefflich eingerichtet? Da antwortete Sophron gewöhnlich: "Die Bilder in unserm Zimmer, mein Rind! find, wie du weisst, von einem geschickten Maler verfertiget. Wer zu uns kommt, ist davon überzeugt, ohne den Maler jemals gesehen zu haben. Eben fo mullen die Wunder am Himmel und auf Erden einen vortrefflichen Urheber gehabt haben, der fie gemacht hat. Doch kein Menich hat ihn jemals gesehen. Zu seiner Zeit sollst du davon mehr hören." Rec. kann schlechterdings nicht einsehen, was es dem Knaben geschadet hätte, wenn der weise Sophron hinzugesetzt hatte: Diesen Unsichtharen pflegen wir Menschen Gott zu uennen u. s. w.; zumal, da der Knabe ganz gewiss unzählige Mal bemerkt haben wird, dass Erwachsene von Gott sprechen, an Gott glauben, zu Gott beten u. f. w. Es wird gewifs anch nicht zu früh feyn, wenn das Kind bey folchen Gelegenheiten auf die Allmacht, Weisheit und Gate des Schöpfers, und auf die Pflichten der Ehrfurcht, der Dankbarkeit und Liebe gegen dieses erhabene, unfichtbare Wesen anfinerksam gemacht wird. Hierdurch kann das fittliche Gefühl eben fowohl als durch Frzählungen von guten und schönen Handlungen erweckt und geschärft werden. Warum will man denn ohne Noth von einander trennen, was doch gar wohl mit einander verbunden werden kann? Frevlich verfteht es fich von felbst, dass man fich bevm Unterrichte von Gott, fo wie überhaupt beyin Religionsunterrichte nach den Fähigkeiten der Kinder richten. und immer vom Leichtern zum Schwerern fortgehen mus: aber man sollte doch auch nichts übertreiben. Es ift traurig, dass man immer von einem Extrem auf das andere verfällt, und ohne gehörige Kenntnis der menschlichen Natur Theorieen aufstellt, die fich in der Praxis schlechterdings nicht realifiren laffen. Hierdurch wird Aufklärung wahrhaftig nicht befördert, fondern nur Verwirrung angerichtet.

### VOLKSSCHRIFTEN.

ALTENBURG u. ERFURT, in d. Schnuphafe'fchen Buchh.: Neue Sammlung von Sprichwörtern zur Unterhaltung u. Belehrung von Sylvefler Jacob Ramann, Pfarrer zu Zimmern fupra im Erfurt'schen. Drittes Bändchen. 1804. 213 S. 8. (14 gr.)

Die in dem vorigen Bändchen (f. A. L. Z. 1802. Nr. 40.) abgebrochene Erzählung über das Sprichwort: Tugend und Handwerk find der Kinder bestes Erbtheil, wird hier. zwar fortgesetzt, aber noch nicht vollendet, obgleich noch drey andre Sprichwörter: Geben ift feliger, als Nehmen; wer nichts wagt, newinst nichts; es weiß Niemand, wo der Schuh drückt, denn der ihn anhat, durchgeführt werden. Da Hr. R. wirklich die Kunft versteht, die Aufmerksamkeit seiner Leser zu fesseln: so hatte er nicht nöthig gehabt, dadurch, dass er mitten in einer interesbrenden Erzählung abbrach, für Käufer des folgenden Bändchens zu forgen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARENETERIABRETERIT. Hamburg, in Comm. b. Kratzsch: Merkwürdige Krankengeschichte eines Mannes, der verschie-Methaurdige Krankengejehochte eines mannes, der verjohre-dene frende Ketper, nimlisie ein Scheedbatt, ein Melfer und einen Hammber verfohlungen und während einer Reihe von Jah-ren bey fich behalten hat, und unter den fohwerften Luftllen erhalten worden ift. Zur nihern Beiterzigung dar Aerzte und Freunde der Arzueskunde. Bababechte und herzungegeben von Joh. Friedr. Wilh. Ritter, ausüb. Arzte u. Geburtehelfer an Altona, 1803, 75 S. S. (6 gr.) - Die Veranlaffung zu der Herausgabe der vorliegenden Schrift ift ein Auffatz in Hufe-lands Journal der prakt. Heilk. B.13. St. 3. S. 122., in welchen Hr. D. Krüger von der Leichenöffnung des Kranken, von dem hier die Rade ift, Nachricht giebt, und verfichart, von den anf dem Titel genannten Sachen durchaus nichts in dem Darmeanale vorgafunden zu haben, weshalb er unfern Vf., der den Kranken in viel frühern Zeiten ärztlich behandelte, auffordert, von diesem Vorfalle und dem damsligen Gemithszustande jenes sonderbaren Menschen nahere Aufschläffe zu zultande jenes jonerbaren sienen maiere Australium geben. Diefs thut nun hier der Vf. Der Kranke war ein ro-her Matrofe, der von jeher auf feine Stärke and Gefundheit getrotzt und manches auffällende Wagelfück unternommen hatta. Auf einem Wallfichfunge zog er lich, bey anhaltezeder Durchafilmg mit Erkstüng, fehr heltige Giobtichmerzen zu, woran ihn unfer Vf. einige Monate lang behandelte und endlich herstellte. Bey einer kurz nachher unternommenen Fusseile bekam er wieder einen schmerzhaften Anfall, und nahm anstatt 30 Tropsen von Bartholins krästiger Effentia anti-spasmodica ein ganzes Loth auf einmal mit Waller; schlief darans 48 Stunden und erwachte vollkommen wohl. Ein pasr Monate daranf blieb ihm eine Fischgräthe in der Speiserohre frecken, diele jwer die Veranlassung des Verschlingens der oben genannten lustrumente, womit er die Gräthe auszuzie-hen, und da ihm zuerst das Scheerenblatt entschlüpste, diefes mit einem Melferhefte hinunterzustolsen fnchte, darüber auch diels und in der Angle nachher noch den Hammer obandrein hinunterzuspählen ganöthigt wurde. Da dieser rohe Mensch schon öfter vorher zum Spasse ganze welsche Nüsse verschlungen und nicht wieder von sich gegeben hatte, so fiel es ihm auch durchaus nicht ein, die in der Folge entstehen-den Sehmerzen den verschlungenen Instrumenten zuzoschreiben : denn er glaubte fteil und felt, das alles batte fein guter

Magen längst verdaut; er schrieb die immer unleidlicher wen. denden Schmerzen vielmehr einem neuen Gichtanfalle zn. und das war auch begreiflich die erste Idee des Vfs., bey dem er nnn wieder Hülfa fachte, nachdem er aber vom 24. September bis zum 3. October schun die Schmerzen, ohne jemand ein Wort zu lagen, ausgahalten, und um fie zu lindern bey einem Lichtgieser gearbeitet hatte, wo er endlich ohnmächtig nie-dersiel. Die wahre Ursacha seines Leidens entdeckte unser Vf. ganz zufällig, da ain nebenliegender Kranker fich ba-Ichwerte, dels ar die verordneten Pillen nicht nehmen könne, weil sein Hals dazu zu enge sey. Bey dieser Gelegenhait rich-teta sich unser Eisenfresser im Bette auf, spottete über jenam Krankan und erzählte ihm seinen Vorsall. In der Folge sühlte nun unfer Vf. die harten Instrumente durch die Bedeckungen des Unterleibes an verschiedenen Stellen; mehrere andere Aerzte thaten ein Gleiches n. s. w. Einar von diesen meynte, man mulle diele verschlungenau Instrumente durch Einschnitte herausbringen, womit der Patient augenblicklich zufrieden war und mehrere Wochen laug täglich unsern Vf., welcher feine Grande hatte, die Operation nicht zu unternehmen, flehentlich bat, ihm den Leib aufzuschneiden. Nach Jahre lang ausgestandenen unfäglichen Leiden überwand doch die feste Constitution das Kranken den Unfall, und er fing an, fich allmählig und zwar am Ende völlig zu erholen, heyrathete und zeugte Kinder und ftarb erft 301 Jahre nach diesem Vorfalle. Zu bemerken ift, dals er auch in der Folge noch verschiedent-lich Schmerzen im Unterleibe spärte, und seiner Ehafran, als diele von fainar ehemaligen Krankheitsgeschichte gehört hatte, auf Befragen angab, er habe diese Instrumente von Condito-reywaaren nachgebildat verschlackt. Der Vf. hat mehrere reywaren nachgenioat verschinent. Der vi. nat mehrere Briefe abdrincken laffen, welche der geheilte Patient bey nachheriger Entfernung an ihn schrieb, woraus sich wohl erweislich machen lätst, daß er nicht auf Betrögarey ausgegangen war; auch hat er seine Krankheit durchann nie benntzt, um dadorch Geld zu erbetteln; ift auch nie krank am Geifte gawesen. Es less fich vermuthen, dass des Metall nach und nach wenigstens an einzelneu Stellen ganzlich ausgelöst und vielleicht in kleinern Stäcken, ohne dass es der von seinan Schmerzen schon befreyte Dulder bemarkte, abgegangen ift, Der Vf. hat am Ende mehrere ähnliche Geschichten beyga-

Dienstags, den 2. October 1804.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

ROSTOCK U. LEIPZIG, b. Stiller: Abhandlungen einiger vorzüglichen Gegenflände des deutschen Staatsnad Privaterchts, von D. A. F. H. Poffe, Prod. tost
Staats-, Lehn- und deutschen Rechts zu Rostock.
Erftes Heft, 1802. 8. (16 gr.)

Auch mit besondern Titeln und Seitenzahlen:

1) Erörterung der Frage: Giebt es ein gemeines deutfiches Privatrecht, und was ist der Gegenstand defselben? 54 S.

2) Ueber die Rechte des deutschen Adels in vorzüglicher Rücksicht auf die Eintheilung derselben in per-

fönliche und dingliche. 140 S.

3) Ob die G\(\text{iltergemeinfchaft}\) unter Ehegatten durch eine von dem Ehemanne vorgenommene Ver\(\text{anderung}\) des Wolworts eingef\(\text{iltergen}\) unter oder mit einem andern Rechte vertauf\(\text{cht}\) werden k\(\text{immte}\)? 32 S.

L's ist eine erfreuliche Erscheinung, dass Hr. Poffe, der eben so wenig der gebieterischen Meinung des Tages huldigt, als fich vom blinden Glauben an die Aussprüche der Praxis in seinen bisherigen staatsrechtlichen Forschungen leiten liefs, seine schätzbaren Bemühungen mitunter auch auf die Ausbildung des beynahe verwaisten deutschen Privatrechts richtet. Doch wird diele Empfindung auf eine unangenehme Weife gestört, wenn man gewahr wird, dass der Vf. feine Gebäude auf Grundlagen aufführt, die dem Werke schon beym Entstehen, wenigstens nach der Anficht, welche Rec. für die richtige hält, mit der Gefahr der Zerstörung drohen. Allerdings muss die Bestimmung des Begriffs vom gemeinen deutschen Privatrechte den Grundstein zur Bearbeitung einzelner Materien legen; diesen sucht nun Hr. P. in Nr. 1. durch Entwickelung folgender Hauptideen zu befestigen. Es giebt zwey gemeine in thesi geltenden Rechte in Deutschland: das fremde recipirte, und das einheimische, welches, ungeachtet der Aufnahme des römischen, nicht verdrängt worden ist, und nicht verdrängt werden konnte; es besteht aus den reichsgesetzlichen Bestimmungen über Privatrechtsmaterien. aus allgemeinen Gewohnheitsrechten, aus der Natur der eigenen deutschen Rechtsinstitute und Verträge. Das fremde und gemeine deutsche Recht haben beide auch die Eigenschaft subsidiarischer (aushelfender) Rechte, d. i. folcher, die zur wirklichen Aushülfe dienen, wenn das in thesi geltende Recht entweder einer Erklärung bedarf, oder im Detail keine hislängliche politive Auskunft giebt. Aber zwey in thefi geltende A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Rechte können neben einander in eben denfelben Gegenständen nicht gedacht werden. Das deutsche gemeine Recht ift gemeines Recht in thefi in Sachen des Adels und des Bauernstandes, und da, wo weder geschriebenes noch ungeschriebenes Particularrecht über einen Gegenstand deutscher Natur existirt: das romische Recht gilt als gemeines Recht in thesi in den rechtlichen Verhältnilsen des Bürgerstandes und in Ermangelung particularrechtlicher Bestimmungen über römische Rechtsbeziehungen. Subsidiarisches Recht (welches aber nach S. 43. vom gemeinen Recht in thefi, das da, wo fich in den deutschen Länden keine gefetzliche Bestimmung findet, sogleich hervortreien muss, wohl zu unterscheiden ist) ist das deutsche Recht für die in den Territorial - Privatgefetzen vorkommenden ursprünglich deutschen Rechtsgegenstände: das römische Recht hat diese Bestimmung bev dem Adels - und Bauernrechte, und bey unvollständigen oder undeutlichen Particularrechten dann, wenn die bloß römischen Bestimmungen der politiven Natur der Gegenstände nicht widersprechen, oder die in diesem fremden Rechte enthaltenen naturrechtlichen Sätze Platz greifen können. - Die Ausführung ist vorzüglich gegen Hn. Hufeland gerichtet, und wir wollen eben so wenig der Selbstvertheidigung dieses Gelehrten, die er vorläufig schon (Beytr. zur Erweiterung d. Rechtswiff. St. 5. 5. 77 · 88.) unternommen hat, vorgreifen, als die verschiedenen Meinungen in Hinficht der Existenz eines allgemeinen deutschen Privatrechts und der Art feiner Bearbeitung voritzt zu beurtheilen unternehmen. Aber wir können bey alle dem nicht bergen, dass uns Hr. P. gerade über die streitigen Punkte in dieser Sache nicht befriedigt hat. 1) So richtig der Unterschied zwischen aushülflichem und in then geltendem Rechte aufgefalst ift, fo wird man doch hier in Ungewissheit gelassen, was denn eigentlich unter gemeinem in thefi geltendem Rechte verstanden werden musse. Von der Berichtigung dieses Begriffes muss bey der Lösung der Zweifel über das Daseyn und die Beschaffenheit eines gemeinen deutschen Rechts ausgegangen werden; dass es ein aushülfliches gemeines deutsches Recht giebt, darüber ist wohl kein Streit. Der Vf. nimmt 2) allgemeine Gewohnlieiten unter dieses gemeine deutsche Recht in thefi auf, und rechtfertigt doch mit keinem Worte ihre juridische Galtigkeit, wo natürlich die Hufeland schen Grunde gegen diese einer Prufung hatten unterworfen werden millen. Es ift 3) auch mit nichts bewiesen, dass der Adel- und der Bauernstand thre ursprünglichen Gewohnheiten, an deren vormaligen Allgemeinheit eben auch noch zu zweifeln feyn

möchte, als gemeines Recht in thesi beybehalten haben.

In der Abhandl. Nr. 2. wird der Begriff des hohen Adels (Semperfreyen im ältesten Sinne des Worts) und dessen perfönliche und dingliche Rechte meist nach der gewöhnlichen Lehre vorgetragen; nur muss man fich wundern, wie Hr. P. den Urfprung des hohen Adels in dem Besitze größerer Ländereyen findet; der erste Keim einer Unterscheidung von der ührigen Masse der Freygebornen liegt gewiss in den persönlichen Eigenschaften und Staatswürden, mit welchen ein größerer Antheil am Nationalboden zufällig verbunden feyn konnte. Richtiger ift die hier fehr Ichon ausgeführte Urfache der Trennung der Freygebornen in die Klasse der Mittelfregen (Sempermanne) und der kleinern Freyen (Semperleute), deren erfte den niedern Adeln bildete. Der Untergang des alten Heerbannes nothigte zur Ertheilung der Beneficien und Lehne. Da dieler Dienst zu Pferde Uebung erforderte, fo entftand das Ritterwesen in gildenartiger Form. Auf dieser Zunft beruhte die Staatsvertheidigung, und es bildeten fich unter diefer Genoffenschaft Gewohnheitsrechte, die in der Folge in die ältern Rechtsfammlungen flossen, und unter denen vorzüglich der Grundlatz fich auszeichnete: nur Ritterbürtige können Lehne erwerben. Alle adelichen Rechte waren ursprünglich perfönlich; dass man aber späterhin in manchen deutschen Landen, gegen das ältere Recht, Nichtritterbürtige zum Erwerbe adelicher Güter und Lehne zuliefs, erzeugte die Eintheilung der Rechte in personliche und dingliche; aber die Regel steht, nach dem Vf., noch itzt für die Personlichkeit adelicher Rechte. In die Ausführung der einzelnen, dinglichen und perfönlichen, ächten und unächten, Rechte des Adels können wir hier dem Vf. nicht folgen, ob wir gleich sehr gern auf manche tief gegriffene historische Bemerkung aufmerkfam machten. Doch ftölst man auch hier auf unverkennbare Proben, dass eine nicht hinlänglich fixirte Behandlungsweise eines allgemeinen deutschen Rechts auf sehr schwankende Resultate führt. Die Natur und der Charakter eines Rechtsinstituts gehört allerdings unter die Ouellen rechtlicher Folgerungen, aber es gehört die gröfste Behutfamkeit dazu, die Gestalt eines Instituts nicht zum Grunde zu legen, die durch spätere Modificationen der Staatsverfassung oder dieser einzelnen Einrichtungen felbit, ganz oder größtentbeils, fich verloren hat, und die Nothwendigkeit einer steten Granzlinie zwischen früherm und späterm Zustande tritt ganz vorzüglich bey der Entwickelung der Adelsrechte ein. Nur ein Beyspiel hierüber. S. 73. heifst es: "Der Grund der adelichen Steuerfreyheit liegt fowohl bey dem Adel als bev den Prälaten in dem freyen Bewilligungsrechte derfelben, und nicht in einer Compenfation mit den schuldigen Lehodiensten, die man in fpätern Zeiten höchstens nur zur Vertheidigung der Freyheit gegen die aus der veränderten Staatsverfalfung hergenommenen Grundfatze gebrauchte; he war eine allgemeine Quelle der Ablehnung der ordenflichen Territoriallasten, mithin ist die Befreyung in

zweifelhaften Fällen nicht bloß auf wirkliche Steuern. fondern auf alles zu erstrecken, was eine Belastung dieser Güter mit Beyträgen enthält, die zum gewöhnlichen Staatsaufwande bestimmt find." Wie last fich diese allgemeine Behauptung rechtsestigen, nachdem die Steuern und ührigen Territorialabgaben nicht mehr auf temporaren Bewilligungen, sondern auf Beftimmungen der Reichs - und Territorial-Grundgesetze und des natürlichen Staatsrechts beruhen; nachdem die ältern Verhältnisse der freyen Gutsbesitzer zur Landeshoheit durch die Fixirung und Ausbildung diefer eine ganzliche Umwälzung erfahren haben? Wie kann da die ältere hiftorische Veranlassung der Steuerfreyheit zur Basis einer allgemeinen rechtlichen Vermuthung gelegt werden? Die ältere Regel zieht fich nunmehr in eine beschränkende Ausnahme für folche Territorlallasten zusammen, die noch itzt, zufolge der bestimmtesten Landesverfassung, von der Uebereinkunft mit den freven Güterbelitzern oder Ständen abhangen.

Die in Nr. 3. aufgeworfene Frage ward durch einen besondern Rechtsfall veranlasst, und ift daher auch auf einige individuelle Thatfachen herabgeführt. Sie wird im Allgemeinen hier verneinend beantwortet, aus dem, wie es uns scheint, ganz richtigen Grunde, weil unter diejenigen Handlungen, woraus eine stillschweigende Uebereinkunft beider Ehegatten fich folgern lasse, die vom Manne herrührende Veränderung des Wohnorts, der fich die Frau dem Rechte nach fügen muffe, keinesweges gerechnet werden konne, welches nur da der Fall fevn worde, wenn durch das am neuen Wohnorte geltende Recht die Frau allein gewänne, und dahey der Ehemann erklärt hätte, dals er dasselbe in Ansehung seines Vermögens anerkenne. Diefer natürliche Grundfatz wird auch durch 1. 65. D. de jud., die lediglich das forum angeht, nicht verändert; vielmehr lässt ihn der Vf. auch für den Fall gelten, wenn die Eheleute bürgerliche Güter erwerben, oder bürgerlicher Nahrung fich widmen, in Hinfioht deren fonst die besondere ftädtische Gerichtsbarkeit Platz greift.

### GESCHICHTE.

LEIFZIG, b. Fritich: Geschichte von Frankreich, ein Handbuch von Christoph Gottlob Heinrich, berzogl. Sachsen-Weimar. Hofrath, ordent. Prof. d. Geschichte zu Jena, u. s. w. — Dritter Theil. 1804-594 S. 8. mit Einschnüß des nütnigen Registers für alle drey Bände. (2 Rthlr.)

Mit diefem drittes Theile fit diefe Bearbeitung der franzölfschen Geschichte, deren Werth wir in frühern Anzeigen gewördigt haben, vollendet. Er umfatst die Begebenheiten von dem Schalffe des febzehnten Jahrhunderts bis auf die neueften Zeiten. Ein wichtiger Theil der hier entwickelten Begebenheiten fallt allo noch unter die Regierung Ludwigs XIV., delfen lächerlicher, durch das Ghick früherer Jahre erzeugter, Eigendünkel hier fehr lebhaft eutwickelt wird.

Für Geschöpse aus seiner Hand und von seiner Bildung hielt er die großen Minister und Generale, welche dem Staate so lange eine überwiegende Größe verschafft batten. Thren allmähligen Abgang ersetzte er durchgängig darch junge unerfahrene Männer, nicht felten mit der prahlenden Aeufserung, er hoffe fie zu bilden, wie er ihre Vorganger gebildet habe. "Die Welt follte erfahren, dass er selbst nicht altere. und dass die projectvolle Thätigkeit seiner bisherigen Regierung nicht das Werk seiner großen Minister, daß fein ununterbrochenes Kriegsglück nicht das Verdienst seiner großen Fel-sherren gewesen sey." Aber Frankreich erfuhr zu seinem Unglücke das Gegentheil; den Verfall feiner Finanzen, die mindere Festigkeit der Regierung, und die Vernachlässigung der Truppen. Zu diesem allen trug aber auch der unmässige und ungläckliche Einflus der Maintenon sehr vieles bey. Sie selbst wurde Andächtlerin aus wohlberechneter Affectation, steckte abe- den König mit wirklicher Frömmeley an, folglich den ganzen Hof; unterdeffen befetzte fie alle Stellen nach Belieben und bloss nach Vorliebe - fehlecht. Dabey war der arglistige Beichtvater des Königs, der Jesuite la Chaize, ihre Statze. So wie indessen die eingetretene Schwäche bey einem vorher festen Staate nicht sogleich den Augen der Mitwelt fichtbar wird, und die alte Energie noch eine Zeitlang wirkt, auch da, wo fie fich minder zeigt, durch die vorgefalste erhabene Idee der Zeitgenossen noch so lange ergänzt wird, bis auffallende Thatfachen von dem Gegentheile unverkennbar zeugen: fo imponirte auch Frankreich noch mehrere Jahre dem übrigen Europa durch den Schein des früher bereiteten Glanzes; es wulste wegen der nahen spanischen Erbschaft vortheilhafte Theilungsplane hervorzubringen, und endlich seiner Familie den Befitz der ganzen spanischen Monarchie durch Karls II. Testament halb zu erzwingen, halb zu erschleichen. Die Verwickelung der politischen Kämpfe, welche noch bey Karls Lebzeiten um die reiche Erbschaft entftanden, die abwechfelnd fteigenden, finkenden und wieder steigenden Hoffnungen der österreichischen. bayerischen und französischen Partey, so wie das Einwirken frenuler Mächte, hat der Vf. schon in seinem Handbuche der deutschen Reichsgeschichte meisterhaft auseinandergesetzt, hier aber fich selbst übertroffen, indem er Aufklärungen über den nähern Gang der H fkabale beybringt, durch den fich die kleinen Zweifel löfen, welche bisher noch über den schuellen Uebertritt der Parteyen zu entgegengesetzten Systemen in der Seele des denkenden Lefers bilden muß-Die genagere Ueberficht der schon früher gebrauchten Hülfsquellen und das forgfältigere Ordnen im Gange der Ereignisse machten es ihm möglich, diese neuen Aufklärungen zu geben. Aber so trefflich Rec. die ganze Auseinandersetzung findet, so wenig kann er ihre Zweckmässigkeit zugestellen. In der hier gegebenen lichtvollen Ausführlichkeit würde die ganze Entwickelung bey Spaniens Geschichte an gebührender Stelle stehen; bey dem Vortrage derselben durfte der Vf. fich gezwungen sehen, das schon

Gefagte abermals zu fagen, oder mit einiger Zerreiffung des natürlichen Vortrags auf die franzölische Geschichte zu verweisen. Die Ereignisse im Laufe des fpanischen Successionskriegs find, wie fichs erwarten läist, unterhaltend und belehrend vorgetragen; doch könnte man (S. 55.) den Ausdruck: "die wichtige Feftung Gibraltar wurde 1704 von den Engländern weggenommen", ftreitig machen; denn Gibraltar war in jener Zeit zwar seiner Lage wegen nicht unbedeutend, übrigens aber ein altes maurisches Kastell ohne eigentliche Festungswerke. Auch wünscht Rec., dass bey der Belagerung und dem Entfatz von Turin 1706. die Unklugheit der Franzofen bemerkt worden ware, den Angriff der Gegner innerhalb ihrer Linien zu erwarten, welches Benehmen den unvermeidlichen Verlust des Treffens nach fich zog. Voltaire in seinem Siècle de Louis XIV, giebt hierüber und über die geheimen Urfachen der verderblichen Maafsregel belehrende Aufschlüsse, die der Vf. nicht benutzt hat. -Sehr eingreifend schildert der Vf. die Härte, mit welcher Marlborough und Eugen das Unglück des in seinem Alter durch Unfälle aller Art gebeugten Ludwigs XIV, night fowohl zu benutzen, als es thm recht kräukend und übermüthig fühlbar zu machen fuchten. Vergebens erbot fich diefer zu Abtretungen von Städten und Landschaften; zu dem Versprechen, feinen Enkel in Spanien ohne alle weitere Unterftützung feinem Schickfale zu überlassen; dies alles befriedigte nicht; er felbst sollte den kakel mit gewaffneter Hand aus Spanien jagen; follte seine Bundesgenossen, die Kurfürsten von Bayern und Köln, welche Land und Leute verloren hatten, unbedingt dahingeben, und dann erst wolle man wegen der übrigen Forderungen ins Reine zu kommen fuchen. Ludwig verwarf auch im Unglücke die unwärdige Zumuthung; anderweitige Vorfälle retteten ihn von dem Verderben, welches er durch frühern Uebermuth verdient hatte; aber auffallend ift es, dass der Kaifer die gemachten Anforderungen noch lange nicht hart genug fand. Gewiss weilt jeder Leser bey der Schilderung von Ludwigs XIV. Charakter, feinem Despotifmus, den getroffenen Anftalten u. f. w., welche alle nur auf die unbegränzte Macht des Einzigen hinführten; man schenkt ihr desto mehr genaue Aufmerkfamkeit, weil die Ereignisse unserer Tage so manches auffallend Achnliche darbieten. S. 106.: "Die Polizeycommissionen entzogen den Obrigkeiten eine Menge von Gegenständen, deren Richtung der Hof, nicht nach ehemaligen Satzungen und Gebräuchen, sondern nach der neuen Staatsverwaltung, für fich behielt. Man branchte die Polizey zum Vorwande, um einfeitige Befehle des Hofs vollziehen zu laffen. - Die Finanzcommifhonen konnten nach Willkür besteuern und berauben, ohne deswegen bestraft zu werden u. f. w." - In Rackficht der folgenden Regierungen beschränkt sich Rec. auf das allgemeine Urtheil, dass der Vf. fich in allen bisher angegebenen Vorzügen durchaus gleich erhält; dass unter Ludwigs XV. Regierung die Darftellung von der Aufhebung des Jesuiterordens und der so verwickelten Parlamentshändel

ausgezeichnet gut bearbeitete Partieen find; dass aber die Vorfälle des fiebenjährigen Kriegs in Deutschland in einer Geschichte von Frankreich nach einem mehr verjüngten Maafsstabe hätten gezeichnet werden sel-In der Darstellung der Revolutionsgeschichte und der sie begleitenden Kriege und anderweitigen Ereignisse wird man keine erhebliche Thatfache vergeblich suchen, und ihre Erzählung unbefangen, und fo weit he genau bekannt find, auch von unbestochener Treue finden. In der Beurtheilung derselben aber und des ganzen Ganges dieser wunderbaren und auf alle Theile der Erde wirkenden Exaltation eines ganzen Volks, welche so riesenmässig begann, und, eben weil es Exaltation war, so fonderbar endete, wird man noch lange jedem einzelnen Geschichtschreiber die ihm eigene Ansicht der Dinge falfen musien, ohne he durch eine andere beeintrachtigen zu wollen. Wenn daher auch die Vorstellungen des Vfs., vielleicht aus Schuld der gebrauchten Hulfsmittel, sehr zur Aristokratie zu neigen scheinen. so macht ihn doch diese Neigung nicht unempfänglich für die vortheilhaftere Seite der Revolution und für das Unrecht der Gegenpartey; er bemerkt mit Unbefangenheit, dass die bewaffnete und drohende Verfammlung der Ausgewanderten im Trierischen die Nation empören mulste; er lagt nicht nur, fondern entwickelt auch gut, dass Robespierre und sein wüthender Anhang, bey allen Greuelthaten, die Schöpfer der allgemeinen Regfamkeit geworden find, durch welche Frankreich an Soldatenmaffe und Energie alle feine Gegner fo schnell überflügelte. Die Grundurfache zum Ausbruche der Revolution fucht der Vf. in den, nicht durch Schriftsteller erst erzeugten, sondern längit vorhandenen Freyheitsschwindel, welcher aus der, von den höhern Ständen aus, auch über den Pobel der Vorstädte von Paris verbreiteten Zügeliofigkeit der Sitten entftand, der das Wort Freyheit für gleichbedeutend mit der Löfung aller seine Leidenschaften beschränkenden Bande nahm, und von der ausgearteten Geiftlichkeit keine moralische Bildung erhielt; so dass die Zerrüttung der Finanzen nur den Funken an die längst zum Entzünden bereitliegende Materie brachte. - Vielleicht hätte der Vf. diesen Sätzen einige andere Modificationen gegeben und einen größern Einfluss der Schriftsteller und des gebildeten Mittelstandes anerkannt, welcher, bey großer Geistesüberlegenheit und mit gelehrten Kenntnissen aller Art ausgerüftet, fich doch durch den übermüthigen von dem Marke der Nation prassenden Adel bey jeder Ehre oder Einfluss bringenden Stelle ausgeschlossen sah, wenn er einige der neuern franzöhlichen Schriftsteller, welche mehr noch durch gegebene Winke als durch ihre Erzählungen fagen, z. B. des ältern Sigur hifloire du regne de Guillaume II. u. a., zu Rathe gezo-

gen hätte. Der Vf. erklärt fich (S. 392.) lebhaft gegen die plotzliche Abschaffung des Feudallysteins; unterdessen ist vielleicht die Entledigung von dem naturwidrigen, durch den roben Geift des Mittelalters aufgelegten Joche der einzige noch Meibende reelle Vortheil, welchen Frankreichs Landmann durch fo viele Auftrengungen und Leiden jeder Art errungen hat. -Reo, will übrigens feine Ueberzeugungen nicht als Regel für das Urtheil anderer geltend machen, und bekennt mit Vergnogen, aus diefem Werke, felbit bey der Revolutionsgelchichte, manches gelernt, und in vieler Hinficht feine Gedanken herichtigt zu haben. -Um fo mehr wünscht er, dass Hr. H. mit gleicher und ununterbrochener Thatigkeit zur Darftellung der Geschichte der übrigen wichtigen Staaten Europens fortschreiten möge!

Leipzig, b. Crusius: Historisches Bilderbuch für die Sugend, enthaltend Vaterlandsgeschichte. — Siebentes Bändchen. 1802. 410 S. 8. m. K. (2 Rthlr. 12 gr.)

Diefer Theil eines mit gründlicher Sachkenntnifs und in einem leichten Erzählungstone geschriebenen Werks, das schon bey der Beurtheilung der frühern Bande als brauchbar empfoblen wurde, reicht von dem Zuge K. Karls V. gegen Tunis his zum Ende der Regierung K. Maximilians II. Neue Aufklärungen darf man hier freylich nicht fuchen, aber das Bekannte wird mit richtiger Verkettung der Begebenheiten vorgetragen. Ein Fehler ist es indessen, dass der Vf. bey der Geschichte Karls V. so gar ausführlich ist, keine der vielen kleinen politifehen und religiöfen Verwickelungen jenes Zeitalters feinen jungen Lefern vorenthalten zu dürfen glaubt, sie aber dadurch mehr zerstreut und ermüdet, als belehrend unterhält. Bey diefer, dem Zwecke und der nöthigen Beschränkung nachtheiligen Redfeligkeit scheint jedoch auf fächlische Leser vorzägliche Rücksicht genommen zu seyn. Jeder andere wenigstens wird den Vf. tadelu, wenn er bev Gelegenheit der feyerlichen Belehnung des Kurfürsten Moritz zu Augsburg die Bühne genau befohreibt, auf welcher he vorgenommen wurde, und dann mit unermüdlicher Wortfülle erzählt, dass der Kaifer um 3 Uhr in Begleitung der Fürsten aus dem Tanzhaufe auf dieselbe ging; wer den Kaifer anzog; wo die Heerpauker standen; wie die damaligen Kurfürsten und Fürsten namentlich hielsen; in welcher pünktlichen Ordnung der Zug ging; wie vielmal man die Reverenz vor dem Kaifer machte u. f. w. - Auch findet Rec. die Affectation, den Papit durchgängig den Bischof von Rom zu nennen, und wo er den Namen Papit brauchen muss, wenightens die letztere Benennung in Klammern einzuschalten, sonderbar.

Mittwocks, den 3. October 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Unterfuchingen und Erfahrungen über die Scharlachkrankheit. Von Dr. Christian August Struve, ausschendem Arzie zu Görlitz u. s. w. 1803. 21‡ Bog. 8. (22 gr.)

ie wahre reine Scharlachpyrexie, die eigentlich Scharlachfieber genaunt werden sollte, ift an den fürchterlichen Krankheitszufällen und an der großen Sterblichkeit, die man ihr beymisst, unschuldig; fie muss vielmehr die Schuld ganz anderer Krankheitsumstände tragen. Wenn man nicht das Symptomatische Uebel als ursprünglich constituirende Krankheit, die eigentliche Krankheit hingegen als fymptomatisch oder als eine hinzugekommene, welche blos einer Nebenrücksicht bedarf (dies letztere hat doch wohl kaum je ein Arzi behauptet!), darftellt, so kann man jene gesahrvollen Zufälle, unter welchen uns jetzt häufig "das Scharlach" beschrieben wird, nicht als bey dieser Krankheit wesentlich anfehen. Das Scharlachfieber an fich (Alles Unwesentliche abgerechnet) ist jetzt keineswegs bösartiger, als fonft, fondern behält vielnehr, wo es an und für fich erscheint, seine gutartige Natur bey. Allein es treten jetzt verschiedene Umstände ein, durch die es eine ganz andere, verwickelte, bösartige Krankheit wird. Diese find die fast allgemeine Asthenie der ganzen jetzigen Generation; leine katarrhalische, rheumatische Complication, die sich fast ununterbrochen erhalten hat; die jetzt allgemeine Vernachläffigung des Hautorgans u. f. w. - Seit zwolf Jahren hatte der Vf. häunge Gelegenheit, in seiner Gegend die Scharlachkranklieit zu beobachten. Seit den letzten fechs Jahren zeigte sie sich fast jährlich dort, und zwar dreymal epidemisch. Die erste, von ihm beobachtete, Epidemie im J. 1792. war im Ganzen genommen gutartig. Weniger gutartig im Allgemeinen, jedoch nur als ein heftiger Synochus, falt nirgends als ein Typhus, war die Epidemie von 1796. Aber desto bedeutender auserte fich die Krankheit in den Jahren 1799-1801. - Kurze medicinische Beschreibung der Stadt Görlitz.

Die gutartige Epidemie von 1792, herrschte durchgängig blos unter Kindern. Gelinde schweisstreibende Mittel und ein temperirtes Verhalten waren

hinlänglich zur Cur.

Bey der Epidemie von 1795. u. 1796. war, sowalt vor dem Ausbruche der Krankheit, als auch während derfelben, die herrschende Constitution katarrhalisch - rheumatisch. Das kindliche Alter litt

vorzüglich daran, und die Sterbefälle unter Kindera waren beträchtlich befouders unter denen vom aten und aten Lebensiahre. Selten erschien die Branne: dagegen aber wurde desto mehr das Hautorgan angegriften, felbst bey einem temperirten Verhalten. Niemand schien vor den Folgen der Scharlachkrankheit eher ficher zu feyn, als nach ganzlicher Abschuppung an den Füßen, und Keiner konnte mit Sicherheit das Krankenzimmer vor der vierten bis fünften Woche verlassen. Lauwarme Bäder bey Schwächlichen, kühle Bäder bey den Stärkern gehörten unter die Vorhauungs - oder vielmehr Milderungs - Mittel. weil fie zunächst die Haut stärkten. Eben so ein mäfsig kühles, jedoch nicht zu kältes, Verhalten. Die Nachcur erforderte eine vorzügliche Sorgfalt. Der hypersthenische oder Entzündungs - Zustand war sehr kurz, oft fehr heftig; aber auch die nachfolgende indirecte Afthenie war um fo stärker. Bev Subjecten von asthenischer Opportunität waren die Symptome der Sthenie zuweilen fo heftig, dass derjenige, welcher den Kranken zuerst in diesem Zustande fah. leicht zu einer starken Aderlass veranlasst werden konnte, die doch höchst schädlich war. nachtheilig wirkte bey folchen ein Brechmittel, felbst wenn die fogenannten gaftrischen Zeichen zugegen Man muss zwischen einer scheinbaren Hypersthenie, wo wirkliche Afthenie zum Grunde liegt. und zwischen scheinbarer Asthenie, wo wirkliche Hypersthenie zum Grunde liegt, wohl unterscheiden. Wird der letztere Zuftand nicht mit schwächenden Mitteln behandelt: fo steigen die Symptome bald zu. einer Höbe, wo sie dem geschwächten Kranken lebeusgefährlich find. Je schneller die Wirkung jener Mittel ift, defto eher wird der Uebergang zur indirecten Schwäche verhütet oder doch verspätet; allein fie müssen dabey nicht den eigentlichen Heilplan ausmachen, fondern in Verbindung mit erregenden Mitteln gegeben werden: fie finden, während der Krankheitszustand im Allgemeinen erregend behandelt wird, zugleich zur Verminderung der Reizbarkeit Statt. Daher waren selbst bey asthenischen Subjecten im ersten Stadium der Krankheit Blutigel und Aderlässe von gutem Erfolge. Absührungsmittel waren nicht anwendbar. Zur Nacheur verordnete der Vf. besonders Bäder und Antimonialbereitungen in kleinen Gaben, neben der Chinarinde und bittern Extracten. Den Schweiß jedoch durch Minderers Geift, schweistreibendes Spiessglas oder vielen Fliederthee, gewaltsam zu befördern, war nicht rathsam, weil die Haut dadurch vielmehr geschwächt und empfindlicher wurde. Die, bey dieler Epidemie nicht seltene

verschiedentlich schnell tödtliche, ödematöse Geschwulft wurde meistentheils durch eine erregende Behandlung verhütet. Diese Art von Wassersucht gründet fich auf Afthenie directer Art. Das warme Bad paíst hier ganz vorzüglich, allein es muís mit gro-Iser Vorficht vorgenommen werden, um durch die dabev leicht mögliche Erkältung nicht noch mehr zu schaden. Vorzüglichen Nutzen leistete das Reiben der Haut, imgleichen Umschläge von trocknen aromatischen Kräutern, Wermuth, Arnicablüthen und Chamillen, auch das Einreiben eines Liniments von Baumöl, Salmiakgeist und Kampher. Das Wichtigfte bey der Cur waren immer reizend stärkende Mittel: in den meisten Fällen bedurfte es nur gelinde reizender. Eins der vorzäglichsten Mittel in dieser Hautwassersucht war das Calomel, welches jedoch der Vf. nicht leicht für fich allein anwandte, fondern mit Antimonialien oder Opium versetzte. Von gleicher Wirkung war das Hahnemannische auflösliche und das verfüsste Queckfilber. Die Krankheit entschied fich dann gewöhnlich durch] einen starken Harnabgang. Nachdem auf diese Art die Geschwalst entfernt oder vermindert worden war, ging der Vf. zu den anhaltenden Reizmitteln, der China, Weidenrinde, Nelkenwurzel, Arnica, Anfangs in Verbindung mit den flüchtigen Reizmitteln, über. Die Complication, welche in dieser Epidemie vorkam, war die gastrische. Oft ist der vorzügliche Theil der Krankheit nicht gerade in dem Hauptorgan, worin die wällerigen Anhäufungen entstehn, fondern in irgend einem andern "Theilorgane," mit welchem das Hauptorgan correspondirt, es sey nach dem gewöhnlichen Zustande der consensualischen Verbindung des Organismus, oder dass durch die krankhafte Veranderung ein eigner Confensus Statt findet.

Epidemie vom J. 1799. Es ist wahrscheinlich. dass von einem Zeitalter zum andern gewisse Umwandlungen und Umstimmungen in der organischen Natur fich ereignen, so dass nachher einen gewissen Zeitraum hindurch die sthenische oder asthenische Anlage herrschend ist. Die gegenwärtige Epidemie dauerte ununterbrochen fünf Vierteljahre. Die Krankheit trug fast durchgängig den Charakter der Afthenie, zuweilen in einem sehr hohen Grade. Bevnahe durchgehends wurden die Halsdrasen angegriffen, und die Beschwerde des Halses nahm außerst schnellen Fortgang. Dabey waren die gewöhnlichen Zei-chen des Typhus. Wenige Stunden vor dem Tode erfolgten insgemein mehr oder minder heftige Krämpfe, befonders ein Opisthotonus, bev Manchen ein völliger Tetanus. Der Tod erfolgte schnell, oft unmittelbar nach einer Remission; bey den Meisten ausserten fich Zeichen des Schlages. In den letzten Tagen oder Stunden wurde der Ausschlag immer dunkelrother, ins Blaurothe fpielend: zuweilen verschwand er kurz vor dem Tode plotzlich, so dass nach demfelben nicht das mindefte davon mehr fichtbar war: bey Andern wurde die Haut nach dem Tode dunkelblau, oder es zeigten fich auf der todtblaffen

Haut hin und her blaurothe Flecke oder Striemen. wie Petechieen. Die Leichen giengen schnell in Fäulnifs über; viele mussten schon den andern Tag begraben werden. Die Ansteckung schien noch mehr durch die Leichen, als durch die Kranken verbreitet zu werden. Vorher dem Ansehen nach gefunde Kinder waren den zweyten oder dritten Tag todt: bey einigen der erften Kranken an der höchsten Bösartigkeit erfolgte der Tod binnen vier Stunden nach dem ersten Uebelbefinden. Daran war jedoch meistens ein Fehler im Verhalten Schuld, als Erkältung, befonders das Aussetzen an die Zugluft. Bey Erwachsenen dauerte die Krankheit etwas länger, als bey Kindern; doch endigte fie fich bey Mehreren schon am vierten oder fünsten Tage mit dem Tode. Wenn Convulsionen ausbrachen, waren die Kranken selten zu retten. - Ein zweyter, milderer Grad der Krankheit unterschied fich von diesem ersteren durch seinen langfamen Gang. Sie nahm überhaupt den Gang eines Synochus. Wo der Scharlachausschlag fehr überhand genommen hatte, hochroth ausfah, und fast den ganzen Körper bedeckte, war die Bräune entweder fehr gelinde oder gar nicht vorhanden: im Gegentheile gab es Viele, die bloss an einem Halsweh litten, und bey denen wenig oder gar kein Ausschlag vorhanden war. Die Menge des Ausschlags schien, im Ganzen genommen, die Gefahr nicht zu vergrößern. Die Braune verminderte fich, wenn der Scharlachausschlag am Halse mehr zum Vorschein kam. Die ganze Krankheit dauerte 15-20 Tage, wo auch die Abschuppung vorüber war. - Ein dritter Orad der Scharlachkrankheit verhielt fich wie ein gutartiges Katarrhalfieber. - Alle diese drey Grade waren in der gegenwärtigen Epidemie oft zugleich, manchmal in einem Haufe, zugegen. Die Epidemie befiel mehrere Erwachsene, als sonst gewöhnlich, aber keinen über 40 Jahre, und mehr Weiber, als Männer; auch waren erstere weit kränker. Die gefährlichsten Kranken waren Frauenzimmer von 15-30 Jahren. Im Ganzen hatte diese Epidemie, dem Genius der herrschenden Krankheiten gemäs, den afthenischen Charakter; indellen war oft das erfte Stadium ächte wahre Hypersthenie, der man durch die asthenische Heilart begegnen musste. Einzelne Symptome, der volle, prallende, schnelle Puls, die widrig - brennende Haut, durften nicht irre machen, e mehr fie mit den übrigen Zufällen und dem vorhergehenden Zustande des Kranken im Widerspruche standen. Das Miasma wurde durch die Kleider aus einem Hause ins andere getragen, und dann verbreitete fich die Ansteckung sogleich über ganze Familien: fünf und mehrere Personen wurden an einem Tage krank; nicht so gewöhnlich ging sie nach einem längera Zeitraume von einem Subjecte zum andern über. Sowohl beym Ausbruche der Krankheit, als besonders während der Abschuppung, schien fich das Gift am leichteften mitzutheilen. Die Krankheit wurde häufig durch das Ausstellen der Leichen verbreitet. Sie nahm alle die Anomalieen an, deren fie fähig ift, und erschien als eine eigne verwickelte

Krank-

Krankheit, mit Symptomen, welche die gewöhnliche Pathologie dem Gallenfieber, dem Entzundungsfieber, dem Schleimfieber, Nervenfieber und Faulfieber zuschreibt; aber doch konnte man sie als keine dieser fogenannten Fieberarten für fich bestimmen. Nur in einem Paar Fällen zeigte fich das Uebel als Scharlachfriefel. Die Complication mit den Blattern war meiftens gefährlich. Im Allgemeinen galt die fthenische Heilart; doch wurden häufig gegen örtliche sthenische "Zustände" sogenannte astbenische Mittel, örtlich angewendet, erfordert, z. B. gegen Blutanbäufungen im Gehirn, die jedoch auch nicht immer fthenisch waren, fondern oft Erregungsmittel forderten. Der Nachtheil der schwächenden Heilmethode war auffallend. Vortheile und Nachtheile der Brechmittel. Wo die Krankheit gelinde war, bemerkte der Vf. die Ansteckung derer, die mit den Kranken umgingen, oft erst nach 6 oder 8 Tagen; war es hingegen bösartig: fo brach die Krankheit bey Manchen an dem nämlichen Tage aus, an welchem fie einen Kranken besucht hatten. Bestimmung der Stärke der Erregungsmittel nach den verschiedenen Stadien der Krankheit. Empfehlung der Dampfbäder. Behandlung der sthenischen Scharlachkrankheit. Die Bräune. Wenn se sebr heftig und große Viscidität zugegen war, half das Einspritzen von Salzsaure mit einem Safte, fo oft und viel der Kranke nur vertragen konnte. Es ist kein besseres Mittel zur Auflösung des visciden dicken Schleims, als die Mineralfäure, fowohl die Salz- als die Vitriolfaure; nur muss sie zum Gurgeln und Einspritzen so concentrirt gebraucht werden, dass sie einige Beschwerlichkeit verurfacht. Die topische Blutausleerung ist eins der erften und dringendften Mittel. Fünf Krankengeschichten. Von den Folgen der Scharlachkrankheit, wieder mit Krankenzeschichten. Ein rheumatischer Knieschwamm, (Der einzige Beweis, dass dieser vom Scharlachmiasma entstanden, liegt darin, dass derfelbe gerade fich einfand, als fünf Kinder der Kranken am Scharlachfieber litten!)

Epidemie vom J. 1800. Das Scharlachfieber kam oft in Verbiodung mit den Kinderhlattern vor. Die letztera waren dabey anomalifch, und jedesmal bösartig, außer, wo bey ihrem Ausbruche die Scharlachkrankheit bereits überftanden war. Am fchlimmfen war es, wenn die Scharlachkrankheit zugleich mit dem Ausbruche der Blattern erfchien. Faft überall mifche fich auch in diesen Jahre die heumatißeh-katarrhalische Complication in die Scharlachkrankheit.

Epidemie vom J. 1801. Die rheumstlich-katzerhalliche Complication war ebenfalls faft jederzeit augegen. So lange im Ganzen die herrichende Confittusion thenicin war, blieb die Scharlachkrankhert fporadlicht; aber als die Hyperthenie fich zur indirecten Althenie enigte, erfeihen die Epidemie. Sie war gewöhnlich im Anfange fithenisch und ging zur indirecten Athenie über: eines Sthesie war oft to be-

trächtlich, dass von der schnellen und wirksamen Verminderung der Ueberreizung die glackliche Heilung abhing. Im Ganzen war diese Epidemie weniger bosartig, als die vorige. Sie besiel ungewöhnlich mehr Erwachsene, und diese waren gefährlicher krank, als Kinder. Bey einigen Erwachsenen ging die Krankheit schon am zweyten Tage aus einem Synochus in einen fürchterlichen Typhus über. Die Braune war katarrhalischer Art. Den dritten Tag nach der Erscheinung des Fiebers war oft schon die größte Gefahr. Gewöhnlich starben die Kranken apoplektisch. Die meisten Erwachsenen starben schon den dritten oder vierten Tag; Kinder erk am 14ten bis 16ten. Den Leitfaden zur Kur gab das Stadium der herrschenden Krankheits - Constitution. bier that in dem sthenischen Scharlachsieber das Calomel fehr gut. Wenn die Scharlachkrankheit und die Schutzpocken zusammen kamen: so ging jede diefer Krankheiten ihren eignen Gang vor fich, ohne dass die erstere Anomalien machte, sie mochte während oder nach den Schutzpocken erscheinen. Einige Mal wurde die Entwicklung der Schutzpocken durch die Scharlachkrankheit aufgehalten, fo dass dieselben fich erft am 12ten oder 14ten Tage vollkommen ausbildeten. Solche Subjecte, die nach vorher überstandenen Schutzpocken das Scharlachfieber bekamen, hatten das letztere ungewöhnlich gelinde und blieben auch von der Braune frey. Daher fiel der Vf. auf den Gedanken, ob nicht die Schutzpocken ein Milderungsmittel der Scharlachkrankheit feyn möchten. - Durchgängig brachen die Scharlachepidemieen im Herbste aus.

(Der Befehlufs folgt)

### SCHONE KONSTE.

SALZBURG, in d. Mayer. Buchh.: Gedichte von L. L. Pfeft. 1804. 236 S. 8. (20 gr.)

Der uns bisher unbekannte Vf. tritt mit Bescheidenheit auf. Nach der Vorrede zu schließen, ist er ein Geschäftsmann, der die Musenkunste zur Erholung von drückenden Arbeiten liebt und nbt. Die Spuren jenes Drucks, beforgt er, werde man auch in seinen Gedichten finden; doch hofft er, Wahrheitsliebe und Streben nach besserer Seibstbildung werden jene unangenehmern Eindrücke wieder verwischen. Da er selbst keine großen Ansprüche zu machen scheint: so ware es der Kritik wohl erlaubt, nicht ihre strengsten Rechte gegen ihn geltend zu machen, Indess die Wahrheitsliebe des Vfs. wird auch frevmüthiges, picht bittres, Urtheil achten. Vorzügliches Dichtertalent verrathen diese Poeneen nicht, aber doch einiges Talent. Sie bestehen aus fünf Büchern Epigrammen (S. 1-134), einem Buch Elegieen (S. 137-186.), und einem Anhange vermischter Gedichte. Die Epigrammen find in Distichen, und der Schein leichter Nachahmung Göthischer und Schillerscher Epigrammen mag den Vf., wie fo manche andre junge Freunde der Poelie, irre geführt haben. Häufig trifft man auf Gemeinplätze, wie S. 19.:

Trane der Leidenschaft nicht, fie träge in einladenden Händen Kirkes Becher; du trinkst und die Verwandelung folgt.

Wie genau es der Vf. mit dem Metram nimmt, möchte schon diese Probe zeigen; aber es sinden sich nochweit sehlerhaftere Verle, z.B. (S. 7.);

In wilder Leidenschaft sturmt der starke Sohn des Gebirges. S. 19. (an einen falschen Freund.)

Wohl vergleichst du die Stärke | deiner Freundschaft dem Epken.

S. 24:

Plutus hinweg von meinem | Häuschen: Ich ehre den Gott nicht, Welcher den fehlschteften Mann öfter zum Liebling erklärt.

S. 34:

Hasse und fürchte des Feuer der Verläumdung! Es zündet. Wo es nicht zünden kann, riecht es doch übel und schwärzt.

Schade, daß durch folche Härten und Nachläfigkeiten im Versbau zuweilen der Eindruck guter Gedanken und Wendungen, wiewohl manche diefer Art dem Vf. nicht eigen find, geftört wird. Eines der feltnern, auch von Seiten der Prosodie, bestern Epigramme ist S.37.:

Höre die Schläge der Uhr, und gedenke liebend der Schläge, Welche mein wogendes Herz einft an das deinige fehleg. Wo der Vf. vom gnomologischen Epigrammatisten sich in den fattrischen himber verliert, wird er meist platt. Oder follten folgende gemeine und verbrauchte Einfälle witzig seyn?

S. 54 an \*\*.

Wie dn behaupteft, es fey ein Ranm nicht in der Natur leer! Poche doch dir an die Stirn, hallet es leer nicht zuräck?

S. c6. Problem.

Wenn die shliche Treu die Frau verletzet, dann trägt der Mann die Hörner. Warum? ist denn der Mann nicht das Haupt?

Wir verweilten bey den Epigrammen am längsten, da sie den weit größern Theil dieses Buchs stüllen. Die Elegieen ind nicht besser den die Epigramme. Die schlechteste ist die erste auf den Tod des Packans. Die Gedanken sing gemein, und die Distichen meist unleidlich, auch selbst für ein weniger eigensinniges Ohr! z.B.:

Alle waret ihr hold ihm, dem treuen Lebensgefährten, Meinem Packan! für ihn schlug koch mir im Busen das Herz,

Von den vermischten Gedichten, in denen auch der Reim spukt, ein Pröbehen!

> Dichte Schatten Sammtne Matten Geben Schutz. Sonne! allen Deinen Strahlen Biat' ich Trotz!

### KLEINE SCHRIFTEN.

PATOAL WISSIGATTE. Berlin, b. Unger: Berling au des He. Fortiger Mehanes Abhandlan; eite die Aufkläung der Busen. Von D. Wilk. Abraham Teller. 1904. 65 S. E. (6 gr.) — Ein aus ewnig lagen belwinende, aber reichhaltiges schriichen! Gleich anlangs erinnert der chrwürdige Vi., daß ar lich das einfände Busen lieben Feddbauer fagen möchte, weil jenen unmer ein Nebenbegriff von Grobbeit und Ungefehltfenheit anhängt, daher es onde in der Diege das mildere von der Frage ausz was ift Anlklärung in dem Menfchen überhaupt? Man Könnte fägen i fie ju Bilding um Menfchkeit, da der Menfch alles nur nach und nach wird, was er nach feiner Befeinmung in feinem Handlungskreis leps und werden folk., Genauer ist fies fliktung der Verftandes, um Herz, Jeder dem Wesch feines Dafyen genniß feib verhalte. Hiezu mit die zwerte Frage kommen: welches ist des Menfchen Berfindungs? Er fell in Verbindung und die Gliechen Berfindungs der Fell in Verbindung und dem fellechaft mit an dern, feines Gleichen beben; einer foll dem undern nitztlich werden; daher mits Jeder, mitha anch der, welcher den wurg auf dem Platze, auf Velchen en felit, haben, um ihr nicht kliffe, oder mehr folgklich als mittelle zu werden.

Mittwochs, den 3. October 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Unterfuchungen und Erfahrungen über die Schartackbrankheit. Von Dr. Christian August Struve u. s. w.

(Befohluft der in Num. 283. abgebroohenen Recenfion.)

er Vf. geht hierauf zu der zweyten Abtheilung über, in welcher er von der Scharlachkrankheit überhaupt handelt. Wenn man eine paffende Erklärung von der letzteren geben will, fo ift fie ungefähr folgende: fie ist eine contagiöse (hier liegt doch bis jetzt elne petitio principii zum Grunde) exanthematische allgemeine Krankheit, die sich durch eine befondere Form des Exanthems auszeichnet. (Alles diefes passt auf Blattern, Masern u. f. w. eben fo gut.) Das Exanthem kann fehlen, aber die Krankheitsaffection der Haut ist der Scharlachkrankheit eigenthumlich, folglich ein wesentliches Symptom. (Was weiterhin von der Austeckungsfähigkeit der Krankheit gefagt wird, beweifet, fo wie das ohen bey Gelegenheit der Epidemie von 1799. Angefahrte, gar pichts, zumal in einer Sache, wo die Gegner zwar alle beygebrachten Thatfachen zugeben können, aber gegen die Erklärung derfelben noch gar zu viele gegrundete Einwendungen übrig behalten. Doch wir sehen, dass der Vf. S. 210. auch die Ruhr unbedingt unter die ansteckenden Krankheiten zählt.) Die beite Eintheilung der Scharlachkrankheit scheint folgende zu feyn: 1) Sthenische, oder reine Scharlachpyrexie. Diese hat fehr verschiedene Grade, wovon der eine einem gutartigen Katarrhalheber, der andere dem heftigsten Synochus gleicht. 2) Asthenische, oder Scharlachfieber. Es aufsert fich hierbey fowohl directe, als indirecte Schwäche. Die sthenische Scharlachkrankheit kann zur indirect afthenischen übergehen, aber zuweilen tritt die Krankheit fogleich mit directer Schwäche ein. Diese Eintheilung beftimmt den Charakter des Scharlachfiebers, ohne durch Aufzählung von Complicationen irre zu machen. Die fogenannte entzündliche (und katarrhalische) Complication ist in der Sthenie, die nervose in der Afthenie begriffen. Was man gastrische Complication nennt, erfordert zwar bey der Behandlung Ruckficht, aber nur bedingungsweile (wie bey jedem entzündlichen und Nervenfieher). Die eigenthüm-lichen Symptome bestehen in den Zeichen der örtlichen Affection der Haut, dem Scharlachausschlage, Die letztere nimmt man und der Abschuppung. leichsam als die Probe des Scharlachs an. (Sehr mit Unrecht, wenn diels fo ganz unbestimmt gelagt wird, A. L. Z. 1804. Vierter Band.

da fie auch bev Masern, Rötheln, Frieseln Statt findet.) Die fogenannten Krifen fand der Vf. truglich. auch nicht an bestimmte Tage geheftet; (auch bey der reinen Scharlachpyrexie? oder, wie natürlich, da, wo die Braune todtete?) mehrere Kranke starben unter der besten Krifis. (Diess hatte eine beftimmtere Auseinandersetzung verdient.) Die Scharlachkrankheit befällt mehr das kindliche und jugendliche, als das männliche Alter; im hohen Alter weiß der Vf. kein Beyspiel davon. Bey Erwachsenen und Perfonen über 30 Jahren wirkt der Krankheitsstoff eher zuerst auf die Organe des Halfes. Die von Hahnemann als Vorbeugungsmittel gegen die Scharlachkrankheit empfohlene Belladonna hat zwar einigermassen die Analogie für fich, wenn man hieher den scharlachartigen Hautausschlag rechnen will, den sie zuweilen, in reichlichen Gaben gebraucht, z. B. im Keichhusten bey Kindern, erregt; aber leider macht die Erfahrung dieses sehr zweiselhast. Wenn irgend dergleichen gefunden werden kann: fo würde es vielleicht aus dem Thierreiche genommen werden mus-Durch das fleissige Waschen und Ausspühlen des Mundes blieben mehrere Personen unangesteckt. ob he gleich um Scharlachkranke waren und felbft eine Leiche im Hause hatten. (Wir wären neugierig. den Beweis für diefes: dadurch, zu hören.) Als das ficherste Verwahrungsmittel verdient die vorgeschlagene Inoculation ernste Beherzigung (bey einer Krankheit, von der es, wie der Vf. S. 210. selbst gefteht, noch nicht bestimmt, nur [ibm] wahrscheinlich, ift, dass die Anlage dazu durch die völlig überstandene Krankheit auf Lebenslang könne aufgehoben werden?) Von der Aderlass, den örtlichen Blutausleerungen, den Brechmitteln u. f. w. in diefer Krankheit. - Sehr wahr heisst es S. 287 .: "Es war Zeit, dass der gastrische Schlendrian" (wie alle Schlendriane jeder Methode es sollten) "verwiesen wurde, aber eben so schädlich ist die unbedingte Verwerfung der Ausleerungsmittel, ohne die ich nicht Arzt fevn möchte." Das Queckfilber scheint für die Scharlachkrankheit so geeignet zu seyn, dass man sich wundern muss, dass es bisher darin nicht häufiger und allgemeiner angewandt wurde. Vorzüglich nützt es in der Halsentzündung; aber es müllen, wenn fie heftig ift, entweder allgemeine oder örtliche Blutausleerungen vorangehen. Am meiften verluchte der Vf. das verfüste Queckfilber, weniger den Sublimat. In einem mässigen Grade von Hypersthenie kann man es ohne Blutlassen anwenden, und in diesem Falle fand er nichts wirksamer, als eine Verbindung des Calomel mit Brechweinstein, oder Mineralkermes, oder oder Spielsglanzgoldschwefel, doch besonders mit ersterem. weil die letzteren beiden Substanzen zu reizend find. Der Zasatz des Brechweinstelns hindert zwieleich die Erregung der Salivation: Gewöhnlich bediente fich der Vf. eines Pulvers von einem Theile Calonrel mit einem Achtel oder Zehntel Brechweinstein und hinreichendem Zucker, so dass Kinder alle 2 - 3 Stunden einen Viertel oder halben Gran-Erwachsene zwey, drey und mehrere Gran Calomel hekamen. Sollte viele Uebelkeit und Erbrechen entstehen: so muss man die Doss noch vermindern Das Hahnemann'sche auflösliche Queckfilber fand et hier nicht vorzüglicher, als das Calomel. Im afthenischen Scharlachfieber müssen, beym Gebrauche des Queckfilbers, die Kräfte durch reizende Mittel gehörig emporgehalten werden, und Alles kömmt hier auf die gehörige Leitung der Erregung an. Vorzüglich war bev geschwollenen und verhärteten Halsdrüfen das Einreiben der Eibisch- und Queckfilberfalbe zu gleichen Theilen, wozu bey höherer Afthes nie Kampfer kain. Erwachsene bekamen eine verdannte Sublimatauflöfung zum Gurgelwaffer und bev großer Erschlaffung eine Auflösung vom Sublimat in Wein mit einer Abkochung von stärkenden Kräutern zu Injectionen. Bey Kindern wagte der Vf. den Sublimat nicht. Ein Paar Tropfen Sublimatauflölung in Rosenhonig wurden zum Auspinseln gegen die Schwäminchen gebraucht. Beym Kramofzuftande war nichts besier, als die Verbindung von Calomel mit Zinkblamen, wozu zuweilen noch Moschus und Baldrian kamen. Die Mineralfäuren scheinen dem Vf. nach seiner Beobachtung weder in einem hohen Grade von Hypersthenie, noch in einem sehr hohen Grade von Asthenie, anwendbar; desto besser aber pas-Ien fie in einem Mittelzustande, verbunden mit erhöheter Nervenreizbarkeit. Er hediente fich vornehmlich der Vitriolfaure, die er besonders bev rheunatischgastrischer Complication sehr nützlich fand, in Verbindung mit Antimonialien, z. B. zu einer halben Unze der Säure anderthalb Drachmen der tinct. antim. Huxk. Ein vorzüglicher Nutzen der Mineralfäuren zeigte fich in der Bräune. Die Belladonna follte im Typhus und in der Scharlachkrankheit mehr angewandt werden, als bisher geschah. Besonders scheint eine Verbindung derselben mit Brechweinstein, oder Spielsglanzgoldichwefel, oder verfüstem Queckfilber viel zu versprechen. Ein sehr geschickter Arzt, der Dr. Pleaca in Nisky, verficherte den Vf., er habe im typhölen Scharlachfieber mit heltiger Bräune, Convullionen und äußerster Schwäche, bey dem er keine Rettung mehr gefehen, einem Kinde alle zwey Stunden einen Zehntelgran Belladonna-Extract, mit Zukker abgerieben, gereicht, und am folgenden Morgen ley es schon außer Gesahr gewesen. Opium ist das große Mittel in der nervösen Astheme mit erhöheter Erregbarkeit oder vielmehr irregulärer Reizbarkeit; ferner in einem hohen Grade von directer Schwäche mit Erschlaffung verhunden. Als Zusatz zu den schwächeren Reizmitteln vermehrt das Opinm ihre Wirksamkeit, und ist dann in Afthenie von einem

niedern Grade vortrefflich. Auch in Hypersthenieen ist ein kleiner Zusatz von Opium zu asthenischen Mittela von Nutzen, fo wie im Gegentheile in Afilirenieen der Beyfatz von afthenischen Mitteln. 'Es eiebt "Zustände", wo es schwer ist, zu entscheiden, ob Hypersthenie oder Asthenie zum Grunde liegt, und alsdann verfährt man bey einer Verbindung althenischer und sthenischer Mittel am besten. Der Kampfer passt vor andern Arzneyen bey der Scharlachkrankheit in demienigen Zustande, wo bey einem hohen Grade von Schwäche die Thätigkeit der Haut krampfhaft unterdrückt ift, und überhaupt im Zuftande einer krampfhaft gehemmten Thatigkeit, fiebetreffe vornehmlich die Lungen oder die Eingeweide des Unterleibes. Der Moschus scheint vor andern in der während einer directen Schwäche erregten Hypersthenie und darauf erfolgenden indirecten Schwäche an wendbar. Er war das Mittel, welches der Vf. mit großem Erfolge, zuweilen für fich, zuweilen auch abwechselnd mit Kampfer, in plötzlich erfolgendem hohen Grade von Afthenie bey der Scharachkrankheit anwandte, zu zwey, drey bis vier Granen alle halbe oder ganze Stunden.

LEIVZIG, b. Henipel: Auffätze und Beobachtungen für Arzte, von Dr. Karl Georg Neumann, praktischem Arzt in Pirna bey Dresden, d. k. k. med. chirurg. Josephin. Akademie zu Wien correspondirendem Mitgliede. Erster Bändchen. 1802. 34 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Theorie und Suflem. Der Vf. sucht die Nothwendigkeit einer Theorie in der Heilkunde darzuthun, indem Erfahrung ohne Theorie nicht statt finde, und alles auf die Kenntnifs des Causalverhältnisses der Reize zu den Erscheinungen am lebenden Menschen ankomme. Kurze Darstellung einer Geschichte der Systeme, Humoral Nerven - Pathologie, Gastrecism, und endlich die Erscheinung des Brownschen Systems, welches laut von einem Manne verkündigt wurde, der als Selbstdenker und trefflicher Arzt schon längst die Achtung des Publicums erworben hatte. fach in seinen Grundbegriffen setzte es die Ausübung mit der Theorie in die genauelte Uebereinstimmung, es versuchte, die dunkeln und verworrenen Begriffe vom Leben zu erklären, und mit strenger Consequenz aus ihnen alles zu entwickeln. So glaube ich mich berechtigt, fährt der Vf. in seinem Enthusiasmus fort, zu behaupten, es bringe den deutschen Aerzten Ehre, dass fie fich so zahlreich für dieses neue System erklärten. Dieser Ehre macht fich aber der Vf. nicht theilhaftig, indem er nicht nur felbst gesteht, dass man sich der Leitung dieses Systems nicht anvertrauen durfe, fondern auch die Hauptsätze Browns für fehlerhaft erklärt und zu widerlegen sucht. Chemische Begriffe. Hier wird die Annahme eines besondern Lebensstoffes, die Annahme einer mechanischen, einer chemischen Thätigkeit im lebenden Körper verworfen und dagegen eine Selbstthätigkeit angenommen. (Selbstthätigkeit schliesst den Grund zur Wirk-7: -1

lichkeit in fich. Da aber organische Körper nur durch ansere Reize zur eigenen Thatigkeit veranlasst werden: so kann ihnen zwar das Vermögen zu wirken, aber nicht Selbstthätigkeit im wahren Sinne zugeschrieben werden.) Die Materie, als der Inbegriff der Körperwelt, hat das Vermögen, fich felbst zu bewegen, welches fie unter gewissen Bedingungen auch außert. Die Chemie ist ganz unfähig, uns das Princip des Lebens und aller Lebenserscheinungen (die doch nach organisch - chemischen Gesetzen geschehen) zu entdecken. Sie zeigt uns nur die gemeinschaftlichen Stoffe, welche wir mit der unorganifchen Natur gemein haben. (Nach Schelling ist ja die ganze Natur ein Organismus, in welchem die Keime iller niedern Organismen liegen.) Erregungstheorie. Der Vf. zieht nun gegen die oben gerühmte Einfachheit und Consequenz einiger Brownscher Sätze vom Leben und Erregbarkeit zu Felde, wähnt, dadurch das ganze Syftem mit allen Irrthomern zu widerlegen, und kann es nicht begreifen, wie das offenbar Fehlerhafte bisher übersehen worden sey. Schief und unbefriedigend dünkt dem Vf. der Satz, dass das Leben Product der Erregbarkeit mit den erregenden Reizen ift. Er will nicht einsehen, dass fich der organische Körper vom leblosen durch Empfänglichkeit und eigenthümliches Wirkungs - Vermögen unterscheide; er macht die Erregbarkeit zu einer Masse, zu einem Körper, weil fie fich anhäuft und confumirt wird; er macht nach Brown das Leben zu einer chemischen Thätigkeit, welche nicht statt haben kann: er fagt uns, was das Leben fey, eine Bewegung anderer Art; er fagt uns, dass die chemische Bewegung der lebendigen entgegen strebe, dass der Zweck jener, Zerstörung, und dieser, Erhaltung sey. (Was doch die Erregungstheoristen hier alles lernen.) Falsch ist folgendes Rasonnement: wenn das Vermögen, gegen Reize zu reagiren nur dem lebendigen Körper zukommt: so mus er früher lebendig seyn, als er reagirt. (Das Lebendigfeyn in diefem Sinne genommen, fetzt Lebensäußerungen voraus. Diese find aber immer das Resultat bestimmt einwirkender Reize. Das Saamenkorn außer der Erde, das befruchtete Ey, die im Winter mit Schnee bedeckte Phanze, ift, fo lange der Organismus unbeschädigt bleibt, ohne Leben zu äufsern, gegen bestimmte Reize empfänglich, regbar. Eine Wirkung hievon ist Reaction und wirkliches Leben. Der scheinbar Todte befitzt noch eine Zeit lang zweckmäßige Organifation, und durch diese Erregbarkeit. Ohne äu-isere Einwirkung bestimmter Reizmittel verlischt diese mit jener. Erregungsmittel hingegen verursechen, als Folge derselben, Gegenwirkung, Erregung und hiemit Wiederbelebung. Leben fetzt also Erregbarkeit und Wirkungsvermögen voraus.) Die Erregungstheorie foll, nach dem Vf., nur dann unlogisch und ganz platt werden, wenn man die Erregbarkeit nicht für einen chemischen Stoff, sondern für das Vermögen, Reizen zu reagiren, ausgiebt. Weniger erschüttert find Browns Sätze noch durch keine Einwürfe worden, als durch die des Vfs. Eben fo feicht

find des Vfs. Einwürfe gegen die Brownsche Annahme der Luftseuche, als allgemeiner Krankheit. das ganze Lymphaderfystem leidet, so leidet gewiss auch der übrige Organismus, wenn fich auch die Erscheinungen von Krankheit nur vorzüglich in jenem, weniger in diesem äußern. Nicht weniger schwach find des Vfs. Grunde gegen die Einheit und Untheilbarkeit der Erregbarkeit. Sthenie und Afthenie. Wie tief der Vf. in den Geist Browns eingedrungen sey, beweisen folgende Sätze desselben. Wenn die erregenden Reize heftiger find, als die Erregbarkeit: so ist die Erregung althensich (?); ist die Erregbarkeit größer, als die erregenden Reize: so ist sie gleichfalls afthenisch. Das ist in des Vfs. Augen so wichtig und einfach, dass nichts dawider einzuwenden ift. -Die directe Schwäche ist keine Schwäche, weil hier die Bewegungen lebhaft geschehen, anstatt träg und schwach von statten zu gehen. Der Vf. nimmt überhaupt keine Rücklicht auf den Reiz, fondern auf die Lebensthätigkeit, flie mag durch einen Reiz veranlasst seyn, oder nicht; der Reiz mag stark oder schwach gewesen feyn. - Verstärkte Reize vermindern die Erregbarkeit, und haben (nicht erhöhte Erregung, Hypersthenie, sondern) unmittelbar indirecte Schwäche zur Folge, mithin giebt es auch keine fthenischen Krankheiten. Wäre Krankheit Wirkung einer felilerhaften Erregung: so müste diese mit dem Einwirken und Aufhören des einwirkenden Reizes gleichzeitig entstehen und wieder aufhören. vergifst der Vf., dass der organische Körper keine Billard - Kugel und keine Soda ift.) Die Entzündung mit Schwäche dünkt ihn im Widerfpruch mit Browns Allgemeinheit und Identität der Erregbarkeit zu ftehen. - Warme und Kälte. Er verwirft Browns Satze, weil die aus der Luft gegriffene Erregbarkeit (Senfibilität und Wirkungsvermögen, Irritabilität find wohl auch aus der Luft gegriffen?) hierin, wie überall, die Hauptrolle spielt, und doch soll hier mehr der Reiz, als das materielle Einwirken, in Anschlag gebracht werden. Wirking der Wärme und Kälte auf die Haut - auf die Respirations - Organe. Die Luft foll im Winter weniger Sauerstoffgas enthalten, als im Sommer. (Die Luftelectricität ift, nach Humboldt, in heitern kalten Wintertagen und in Frühlingsmonaten am stärksten; am schwächsten aber in schwülen Sommertagen. Deswegen, und der größern Luftdichtigkeit wegen, athmen wir im Winter nicht nur eben fo viel, wie der Vf. meynt, fondern mit jedem Athemzuge eine größere Quantität Oxygen ein, als im Sommer.). Weil Verkältungen Katarrhe zur Folge haben, diese aber leichte Entzündungen find, und das Wefen derfelben in erhöhter Lebensthätigkeit befteht: fo ift klar (?), dass sowohl Wärnie als Kälte als zu starke Reize wirken. (Hier ist doch mehr der schnelle Wechsel, als Wärme und Kälte an fich. in Anschlag zu bringen; - der althenischen Katarrhe. Pneumonieen, nicht zu gedenken.) Wirkung der Warme und Kälte auf den Magen und Schlund. den Magen erschlafft, vermehrt, was ihn zusammenzieht, vermindert die Bewegbarkeit desselben. Der

nur zur Erleichterung des Ausbruchs empfohlen. Dem Opium ift der Vf. in diefer Krankheit fo wenig als der Rinde gunftig. Zur Verhütung empfiehlt er den Gebrauch der Mineral - Sauren. Etwas über

Sufserliche Gebrauch der Naphthe und des zufgelegten Eifes ftillen das Erbrechen, und wirken mithin schwächend (!). Wirkung der Kälte und Wärme auf die männlichen Geschlechtstheile. Die Kälte vermindert die Bewegbarkeit der Organe mechanisch, und reizt. die Kulppocken. Einige Zweifel und Fragen, ohne weil fie ein Einwirken der Organe in ihre eigene Be-Belang. wegbarkeit veranlasst. - Einfinst des warmen und kalten Klima's auf Menschenflarke. Der Vf. findet es nicht VERMISCHTE SCHRIFTEN. wahrscheinlich, dass alle Völker von einem einzigen

Menschenpaare abstammen, und vermuthet, dass iede Nation ihren eigenthümlichen Ursprung habe. Grundlos ift die Behauptung, dass sich die Menschen im Winter gefander, als im Sommer befinden follen.

und doch schreibt der Vf. der Kälte erhöhende Reizung zu. woher er die im Winter mehr als im Sommer gewöhnlichen Apoplexieen leitet. (Sind denn diese nicht eben deswegen gewöhnlich afthenischer Na-

tur?) Der Ausbruch der Pocken durch Kälte foll fich auf erhöhte Hautthätigkeit grunden. - Nicht die Kälte foll Urfache des Winterschlafes der Pflanzen feyn, obwohl die Kälte ihnen den Wärmegrad raubt. der zur Lebensäußerung erforderlich ift. Man foll daraus, dass die Kälte der Vegetation ficht-

bar nachtheilig ift, nicht schließen, dass sie nicht reize; dean dieser Nachtheil rahrt von der mechanisch chemischen Einwirkung her, welcher mit der reizenden außer allem Verhältnisse steht. - So weit der theoretische Theil dieser Schrift, welcher absolut nicht dazu geeignet ist, den Vf. zur Fortsetzung ahn-

licher Producte aufzumuntern. Beffer find dem Vf. die wenigen praktischen Versuche gelungen. schichte einer merkwürdigen Stuhlverstopfung. Der Kranke wurde stärkend behandelt, obwohl ein organischer Fehler vermuthet wurde. Bey der Section fand fich,

außer Verwachlung der Gedärme, der Zwölffinger-Darm schwarz, zulammengezogen und durchlöchert. Analekten für den künftigen Beschreiber des Scharlachfiebers. Man sollte gegen das Scharlachfieber, wie gegen die Pest, einen Cordon ziehen. Als einziges constantes Symptom wird das Fieber zu Anfang der Krankeit angenommen. Richtige und genaue Be-

schreibung der Zufälle und des Verlaufs der Krank-Rec. fah öfters Complication dieser Krankheit mit den wahren Pocken ohne erfolgte Tödtlichkeit. Es fehlt hier nicht an manchen guten semiotischen Winken. Die im Ansange der Krankheit so fehr empfohlnen Brechmittel werden gemissbilligt, und LEIPZIG. b. Meissner: Neue Spiele zur Beforderung der Freude und des geselligen Vergnügens, mit Mufik von Hn. H'erner in Dresden. 1802. 12. 128 S. (16 gr.)

Eine von den vielen Buchbändler - Speculationen, die vom Nachdruck kaum ein Haarbreit verschieden find! Im Taschenbuche des gesellschaftlichen Vergnagens, das fonft im Vossischen Verlag herauskam und mehrere Auflagen erlebte, ist unter der Rubrik: Spiele, auch das Fragespiel mit ungefähr funf und zwanzig Blättern Antworten befindlich. Sey es! dort palst es hin! Aber hier ist ein ganzes, eignes Buch daraus gemacht, manche jener Fragen beybehalten, und in den Antworten ehenfalls herzlich wenig neues hinzugefügt worden. Klägliche Geiftesarmuth, die zu solchen Unterhaltungen ihre Zuflucht nehmen muss! Die Charaden Nr. XXXIX. und die Anekdoten S. 120. find entweder fammtlich schon bekannt, oder von sehr geringer Erfindung. Eine der letztern zu Probe. "Als ein Kaudidat zum erstenmale predigen follte, aberfiel ihn einige Tage zuvor eine fo gewaltige Herzensangft, als er fie noch im ganzen Leben nicht gehabt hatte. Je naher der wichtige Sonntag kam, desto stärker fing sein Herz an zu pochen. Die stärksten Herzensschläge verspürte er am Sonnabend. Er läuft in Gedanken das ganze Reich der Möglichkeit durch, wie er wohl von seiner Predigt loskommen konne, ohne erklären zu dürfen, dafs er fie nicht halten wolle. Nachdem er lange hin und her gesonnen hat, fällt ihm ein, es sey noch die einzige Möglichkeit fibrig, dass in der Nacht vor dem Sonntage die Kirche wegbrennen könne. Dass er aus Angst gewünscht haben mag, aus dieser Möglichkeit möge eine Wirklichkeit werden, läst sich vermuthen." - Kann man eine Plattheit schaaler erzählen? Ach! wenn doch manchen Autoren ihr Mapuscript den Abend vorher verbrennte, ehe sie es in die Druckerey senden!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

JUGENBECHRITTEN. Wien, b. Doll: Sammlung auserlo-fener (?) Lehren und Grundfütze für die Jugend. Hexausge-geben von F. X. Gaber. Erftes Bindehen. 1804. (mit einem litern Titel Ichon 1803.) 628. 8. Zuertes Bindehen. 88 S. 8.— Moral - und Klugheitsmaximen, mit einer unschmackhaften Brühe durchwällert, und ein jömmerlich gereimtes Allerley enthält diese Machwerk, in welchem keine Spur von Ord-nung fichtbar ift. Die Rubrikt Abfeht der öffentlichen Re-legionabburg im zweyten Theile, hebt also an: Was die Obrigkeit befiehlt, Dient au unferm Glucke : Franz der Weife, sanft und mild, Heftet Seine Blicke Auf das Wohl der Kleinen. Sprecht; Lepold's Erbe ift gerecht.

Donnerstags, den 4. October 1804

### PHILOSOPHIE.

Berlin, b. Unger: Bruno, oder über das göttliche und nathrliche Princip der Dinge. Ein Gelpräch, herausgeg. von Schelling. 1802. 230 S. 8. (1 lthl.)

iele Schrift beginnt mit folgendem Beweile, dals Wahrheit und Schönheit Eins feyen, der in einem Gespräche zwischen Anselmo, Lucian und Alexander vorgetragen ist. Wahrheit kommt keiner finnlich bestimmten, irgend unvollkommenen oder einer folchen Erkenntnifs zu, welche nur für eine subjective Betrachtungsweise gilt, sondern die wahre Erkenntnifs ift gänzlich von aller Zeit und ihren Begriffen unabhängig, geht auf die ewigen Begriffe der Dinge, die bey Gott find. Bey Gott in der urbildlichen Natur find nämlich die ewigen Vorbilder aller Dinge, in denen auch jedes einzelne vorgebildet ist, zeitlich ist aber nur das Nachbild der geschaffenen unvollkommenen Natur. Nur die Erkenntnifs jener ewigen Vorbilder ist wahr; außerdem haben wir saber inoch eine untergeordnete trügerische Wahrheit in zeitlichen Erkenntnissen, welche der Verknapfung von Ursach und Wirkung unterworfen find. Nichts ist aber an fich irrig, verkehrt oder unvollkommen; denn der Irrthum und die Unvollkommenheit des Einzelnen folgen nothwendig aus seinem Wesen; nach der höhern Anficht ift das Unvollkommene von Ewigkeit her bey dem Vollkommenen, d. h. felbst als Vollkommenheit, gesetzt. Nun ist Schönheit die höchste Vollkommenheit, sie fällt also mit der Wahrheit im Wesen des Absoluten zusammen, Schönheit und Wahrheit find Eins. Diefer wichtige Beweis hätte, ohne uns mit der so schwierigen Streitfrage zwischen den scholastischen Realisten und Nominalisten über die ewigen Begriffe der Dinge zu befassen, kurzer so geführt werden können: In der absoluten Einheit ist alle und jede Differenz aufgehoben, al'o auch die des Schönen und Wahren; denn mit diesem allgegenwärtigen, allgenugfamen, ja göttlichen Beweisgrunde läfst fich alles beweifen oder widerlegen. Indeffen durch den Beweis des Vfs. gewinnen wir eine neue Idee zur Hebung der großen Schwierigkeit in der Theodicee. Wir erfahren hier, wenn der Thörigte thörigt, der Irrende irrig, der Böle bös handelt: so thue diels der Vollkommenheit der Welt keinen Abbruch. vielmehr feyen Thorheit, Irrthum und Bosheit von Ewigkeit her bey dem Vollkommnen, und die einzige wahre Unvollkommenheit wäre, wenn der Boie gut, der Gute aber bös handle. Also die Verknüpfung nach dem Geletze von Urlach und Wirkung A. L. Z. 1804. Vierter Band.

gilt zwar nur für eine trügerische Wahrheit, aber dennoch beiteht die höchte und einzige Vollkommenheit der Weit allein in der consequenten Anwendung diese trügerischen Gefetzes. Sind aber, fagt der Vf. weiter, Schönheit und Wahrheit Eins, so ist est auch Philosophie und Poesse. Die Philosophie ist eloterisch, die Poesse exoterisch. Der Philosophie ist eloterisch, Mytagog, dessen wirderen, so offensiche se auch gelehrt. werden, doch nie ausgeschwätzt werden können.

Nun macht Brune, nachdem er aufgefordert worden, und die Vorsteher der ewigen Gebeimnisse angerufen hat, fich anheischig, den Grund und Boden diefer allein wahren Philosophie darzustellen. Diefs geschieht etwa auf folgende Weise. Die höchste Trennung ist die zwischen der Einheit und dem Gegensatze, beide fallen aber in der höchsten Einheit ungetrennt zusammen. Die absolute, höchste Einheit des Ewigen ist die des Ideal - und Realgrandes, des Denkens und Anschauens, des Wissens und Seyns, des Allgemeinen und Besondern, des Endlichen und Unendlichen. Die Idee aller Ideen, der einzige Gegenstand aller Philosophie, ist also die, welche die Ungetrenntheit des Verschiedenen von Einem, des Anschauens vom Denken ausdrückt. Im Absoluten ist nicht einmal ein Unterschied des Seyns und Nichtfeyns; in unferm Erkennen aber ift das Ideale und Reale, Mögliche und Wirkliche getrennt - eine folche Erkenntnifs ist aber falsch, und in Ansehung der höchsten Idee ohne Bedeutung. Die unendliche Idealität ist das unendliche Denken, die unendliche Möglichkeit aller Dinge ohne Beziehung auf Zeit, der zeitlos unendliche Begriff. Diesem steht entgegen. ist ihm aber im Absoluten der ewigen Idee der Dinge verbunden, die zeitlos unendlich endliche Realität der Anschauung. Es ist also die höchste Idee: dass in der ungetrühten Klarheit des Ewigen die absolute Einheit und Indifferenz aller Differenzen ift, fo dass jede Differenz nur durch die wechselseitige Verschiebung des Endlichen und Unendlichen im Ewigen entsteht: oder mit andern Worten: "Wir werden in dem Welen jenes Einen, welches von allem Entgegengesetzten weder das eine, noch das andere ift, den ewigen und unlichtbaren Vater alter Dinge erkennen, der, indem er felbst nie aus seiner Ewigkeit heraustritt, Unendliches und Endliches begreift, in einem und demfelben Act göttlichen Erkennens; und das Unendliche zwar ift der Geift, welcher die Einheit aller Dinge ift: das Endliche an fich zwar gleich dem Unendlichen. durch seinen eigenen Willen aber ein leidender und den Bedingungen der Zeit unterworfener Gott, Diele

drey find nun Eins in einem Wesen und auch das Endliche als Endliches gleichwohl! ohne Zeit bev dem Unendlichen." (Diele Stelle charakterifirt vorzügheh Sprache und Denkart dieser gewis acht-christli-ehen zum Neoplatonismus zurücksührenden Schrift.) Hierin wird aber das Bewulstleyn überflogen, wie darf das fevn? Es wird nur das begründete Bewufstfeyn überflogen, über diesem steht aber noch das absolute Bewulstfeyn, für welches eben jene Einheit des Anschauens und Denkens das Princip des Wissens ift. Jede relative Einheit ift wechfelfeitig, fo dals, wenn ein Ideelles als unterscheidbar gesetzt wird, so nothwendig auch ein Reelles als Reelles. Der relativen Einheit des Bewufstfevns fteht alfo die des Sevns entgegen, und es bedingen fich Seyn und Wiffen einander, keins ist Princip des andern. Im absoluten Erkennen wird also die absolute Einheit vom Bewusstfeyn befreyt gedacht, es ift fo wenig das Seyn durch das Denken, als umgekehrt bestimmt, und wer diess picht fieht, der ift der wahren intellectuellen An-Schauung noch nicht theilhaftig. Rec. meynt hiebey. dass also das absolute Erkennen wohl gar kein Erkennen fev, und folglich dem ewigen Vater nicht füglich, wie vorhin, ein Erkennen beygegeben werden känne.

Nun kommt der Vf. auf die große Schwierigkeit aller Platonischen, d. h. derjenigen Philosophie, welche nur von der Einheit der Vernunft ausgeben will. Wie ist aus dem Ewigen selbst einzusehen die Möglichkeit und Nothwendigkeit einer Trübung feiner ewigen Klarheit und Durchfichtigkeit, die Möglichkeit und Nothwendigkeit jener falsch genannten, an die Zeit gebundenen Erkenntnissart, welche die un-fere ist, oder die Möglichkeit und Nothwendigkeit jenes Heraustretens aus dem Ewigen, mit dem das Bewusstleyn verknüpft ift? Die Beantwortung diefer Frage beschäftigt den Vf. von S. 80-180., und besteht in folgendem: "In der höchsten Einheit setzen wir vorerst zwar die absolute Unendlichkeit dieser aber nicht entgegen, sondern schlechthin angemessen, genügend, weder felbit begränzt, noch jene begränzend, das zeitlos Gegenwärtige und unendlich Endliche, beide als ein Ding felbst nur im Erscheinenden unterscheidbar und unterschieden, der Sache nach völlig eins, doch dem Begriffe nach ewig verschieden, wie Denken und Seyn, ideal und real." -Weil aber das Endliche, obschon reeller Weise, dem Unendlichen völlig gleich, doch ideell nicht aufhört endlich zu feyn : fo ilt in jener Einheit auch wieder die Differenz aller Formen - nur in ihr felbst ungetrennt von der Indifferenz - jedoch fo enthalten, dass für fich felbst jedes aus ihr sich ein eignes Leben neh-. men, und ideell zwar in ein unterschiedenes Daseyn übergehen kann." - "In jedem Dinge ist aber die Differenz der Anschauung Leib, die Indifferenz des Denkens Seele." - "Die Körperwerdung nun der Ideen ift folgende. Auch das Anschauen für fich ift ohne Differenz, diese wird ihm nur durch den Gegenfatz gegen das Denken. Indem aber das Anschauen

in diesem Gegensatze sich absondert, zieht es zugleich die Idee mit in die Zeitlichkeit, welche dann als das Reale erscheint. Das der Differenz Empfängliche ift das zeitlos mütterliche, das Denken das väterliche Princip; das Reale aber in der Zeit ift das dritte aus diesen entstandene. Je mehr nun das Fodliche an einem Wesen von der Natur des Unendlichen hat, desto mehr nimmt es auch von der Unvergänglichkeit des Ganzen an, desto dauernder und bleibender erscheint es." - Von dieser Art find die Weltkörper. -Unter Weltkörpern ist aber zu verstehen die erste Einheit eines jeden selbst, aus welcher erst diese Mannichfaltigkeit und Getrenntheit der einzelnen Dinge auf ihm auf gleiche Weise hervorgegangen ist, wie aus der absoluten Einheit die unendliche Mannichfaltigkeit aller Dinge, Die Weltkörper find zwar unendlicher Verwandlungen, gleich einem organischen Leibe, fähig, an fich aber unvergänglich und unverderblich, frey, ferner unabhängig wie die Ideen der Dinge, losgelassen, fich genügend, mit einem Worte felige Thiere und in Vergleichung mit uns Menschen unfterbliche Götter." - Aus dieser Anficht werden nun die Keppler'schen Gesetze, gleichsam die Hauptregeln der göttlichen Tanzkunft, abgeleitet, ungefähr eben fo, wie Kenpler Ebbe und Fluth aus der Refpiration der Erde erklärte, welche er auch für ein Thier nahm. Das Princip diefer Ableitung ift: "dem Endlichen für fich kommt keine Realität zu, vielmehr hat es zu der Substanz ein solches Verhältnis, dass es erst mit seinem Quadrat vervielfacht ihm gleichkommt." Unter diesem Quadrat mag fich dann der Lefer denken, was er für gut findet. Ferner erfahren wir: der Raum ist dasjenige, was aus der Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen entfpringt, wenn jene beide zwar absolut gleich werden. Die reine Lange drückt den Begriff aus, der fich unmittelbar auf das Endliche bezieht; zu ihr komint gleich die Breite, weil die relative Einheit nicht existiren kann, als in Beziehung auf ein einzelnes Endliches; die Dicke aber entsteht dadurch, dass die beiden ersten Dimensionen sich einander auslöschen. -Die Schwere ist das Princip, zu welchem die Dinge zwar im Differenzverhaltnisse erscheinen, und welches die Seele oder den Ausdruck des unendlichen Denkens an ihnen dem Leibe verknüpft. - Das Gefetz der Gravitation wird fo abgeleitet: Die Zeit, die lebendige Einheit, wird in der Schwere der Differenz verbunden; aus der Verbindung aber der Einheit mit der Differenz entspringt das Maass der Zeit, die Bewegung; wo also ein Ding nicht die Substauz in fich felbit hat, bewegt es fich nothwendig gegen das, worin ihm das Seyn ift, dieses aber so, dals die Zeit der Bewegung nicht der Entfernung, fondern dem Quadrate der Entfernung gleich fey, daher umgekehrt, indem es fich gegen das bewegt, in welchem es ist, die Zeiten fich vermindern und die Räume ihren Quadraten gleich werden. - Die Weltkörper find finnige Thiere, denen ihre Zeit eingeboren ift. Von der Sonne heifst es: In der Mitte aber aller Planeten, an dem Abbild ihrer Einheit,

entzündete fich das unfterbliche Licht, welches die Idee aller Dinge ift. Die Substanz der Planeten ift in der Sonne, daher laufen fie um dieselbe; man bewundert vorzüglich die mehr als menschliche, ja göttliche Kunft, mit der fie ihren Lauf so zu menagiren wisfen, dass der radius vector immer gleiche Raume in gleichen Zeiten beschreibt. Nach den Keppler'schen Gefetzen folgt eine Erklärung der andern Verhältniffe im Sonnenfylteme, wobey vorzuglich Kant's Idee, die minder dichten Planeten für die vollkommnern zu halten, angewendet wird. Hier erfahren wir, dass die Planeten fich um ihre Achle drehen, um ihre Materie der Sonne zu entziehen, welche nach derfelben trachtet, um fie in fich zu nehmen; die Monde hingegen, welche bev einem Umlaufe fich nur einmal um ihre Achse drehen, find schon an ihre Hauptplaneten verloren. - Weiter wird das Licht als die ewige Idee aller körperlichen Dinge abgeleitet, fodann das Leben, von dem ein Ding um fo mehr in fich hat, ie mehr es Zeit und Licht felbst in fich hat. je mehr es fich aus der absoluten Einheit absondert. Im Lebendigen wird nun die Form die Substanz, die Seele aber ift der Begriff eines Dinges. Daraus erhalten wir denn organisirte Wesen, und endlich menschliche Vernunft. Bis hieher war auf der Seite des Realen das Seyn abgeleitet worden; nun wird dagegen auf der Seite des Ideellen die Organisation des Ichs entwickelt. Das unendliche Erkennen kann nur als die Seele eines Dinges exiftiren, welches das Endliche unendlich, also das Universum, in sich darstellt. Diess Ding ist ein Einzelnes, der Zeit unterworfen, und die Seele, deren Object es ift, mit ihm. Die Seele, welche der Begriff dieses Dinges ist, ist nur ein Theil der unendlichen Möglichkeit, die in Gott ohne Zeit wirklich ist; in die einzelne Seele fällt aber nur die Wirklichkeit von dem, wovon in ihm felbst die Möglichkeit enthalten ist. Hierin liegt eine doppelte Anficht der Seele, fie ist das unendliche Erkennen felbst, aber auch der Begriff dieses existirenden Dinges, he ift endlich und unendlich zugleich. endlich ift fie das, was wir den Leib nennen. uneudliche Seele verhält fich also zur endlichen wie Seele zum Leib; und der Gegensatz zwischen Seele und Leib ist in die Seele versetzt. Die endliche Seele ist die Möglichkeit, wovon in dem Leibe die Wirklichkeit ift; also auch endliche und unendliche Seele verhalten fich wie Wirklichkeit und Möglichkeit, die letzte also ist schlechthin unendlich, der unendliche Begriff des Erkennens; jene aber das objective endliche Erkennen, welches, dem Leibe unterworfen, ins Unendliche ein bestimmtes Einzelnes ist. Beide verbalten fich wie Anschauen und Denken; die Einheit des Anschauens und Denkens enthält also Einheit des objectiven Erkennens mit dem unendlichen Begriffe des Erkennens. Das objective Erkennen in Beziehung auf den Begriff des Erkennens ift aber auch unendlich; hier kommt also das Unendliche zu sich selber hinzu. Dasjenige aber, in dem das Unendliche zum Unendlichen kommt, ift - das Ich. - Im Ich wird also das unendliche Denken fich im endlichen

Object, und die endlichen und erscheinenden Dinge find für das Ich nur durch das Ich; denn fie gelangen in das zeitliche Erkennen nur durch das Obiectivwerden des Unendlichen im Endlichen. Das Wiffen befteht also in der Einbeit des objectiven Erkennens mit dem unendlichen Begriffe desselben. Das objective Erkennen aber ift Anschauung, der das Denken entgegensteht. Im Ich ist also eine dreyfache Erkennt-In der Anschauung wird das Endliche, Unendliche und Ewige im Ganzen dem Ewigen untergeordnet, dabey ift das Endliche die Empfindung. das Unendliche die reine Anschauung der Mathematik. Im Denken für den Verstand oder die Reslexion ist dagegen das Endliche, Unendliche und Ewige im Ganzen dem Unendlichen untergeordnet. Das Unendliche, unendlich gesetzt, ift der Begriff; die Unendlichkeit des Begriffs aber ist eine blosse Uuendlichkeit der Reflexion, das Schema der Reflexion aber die Linie, welche den Dingen zwar die Zeit einpflanzt, lebendig aber und thätig gefetzt, die Zeit felbst ist. So werden denn Begriff, Urtheil, Schlus und die Kategorieen abgeleitet. Brune entdeckt dabey feinen Zuhörern: In jedem Schlusse ist bey aller Verschiedenheit der Obersatz in Bezug auf den Untersatz kategorisch und unendlich, der Untersatz hypothetisch und endlich, der Schlussfatz aber disjunctiv, und jenes sowohl als dieses in sich vereinigend. In logischer Ekstase bricht darauf Lucian in den Ausruf aus: O bewundernswürdige Form des Verstandes! Welche Luft ift es, deine Verhältniffe zu ergründen und den gleichen Abdruck des Ewigen vom Gerüfte der körperlichen Dinge an bis herauf zur Form des Schlusses zu erkennen. - Durch dieses Anschauen und Denken bis zum Schlusse erhalten wir aber ein blosses Wiffen um Erscheinungen, dessen Gegenstände ohne dieses Wissen nichts find. Es ift der unseligste Missgriff, die im Schlusse dem Verstande untergeordnete Vernunft für die Vernunft felbft zu halten. Durch diesen Missgriff entstand alle bisherige Logik, und alle bisherige Philosophie war blosse Anschauung oder Verstandesphilosophie, dagegen die wahre Philosophie einzig durch blosse Vernunft das Endliche, Unendliche und Ewige nur unter dem Ewigen erkennt. (Kein Wunder, wenn hierbey ein folcher Verstandesphilosoph dachte: die Vernunft des Vfs., die den Verstand verloren hat, konne nun nur einer gesetzlosen Phantasie in die Arme fallen und mit dieler rafen, wie das Volk bey den Alten feinen Dichtern nachfagte.) Nun wird denn endlich das Gefetz jener hochsten Weisheit, der Erkenntnis des Endlichen, Unendlichen und Ewigen im Ewigen ausgesprochen: "Das Ewige erkennen heisst in den Dingen Seyn und Denken nur durch fein Wesen vereinigt erblicken, nicht aber, es sey den Begriff als die Wirkung des Dinges, oder das Ding als die Wirkung des Begriffs zu setzen. Nimmermehr wird zur Anschauung seiner unbeweglichen Einheit gelangen, wer fich nicht von dem Wiederschein abwenden kann. Denn jener König und Vater aller Dinge lebt in ewiger Seligkeit außer allem Widerstreite, ficher und unerreichbar in feiner

40

feiner Einheit, wie in einer unzugänglichen Burg." So lauten die eignen Worte des Vfs.

Wenn wir nun das Ganze diefer Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit und Nothwendigkeit des Hervortretens vom Endlichen im Ewigen, oder der Verschiebung des Endlichen und Unendlichen im Ewigen, übersehen: so finden wir wohl, dass man in derfelben die ganze materielle und geiftige Welt vor unsern Welt vor unsern Blicken hat entstehen laffen: aber wen fo glänzende Geschenke nicht blenden, der wird leicht bemerken, dass bey dem allen eine Antwort auf den Hauptpunkt gar nicht einmal verlucht fey. Man hat überhaupt nur geschildert, wie jene einmal vorausgeletzte Verschiebung eigentlich beschaffen fey, aber keinesweges, was jenen ewigen König und Vater bewogen habe, überhaupt feine e.vige Klarheit und Durchlichtigkeit zu trüben. Indessen ift der Vf. nirgends der Wahrheit näher, als eben da, wo wir ihn/zuletzt verlassen haben. Er fährt fort S. 170 .: "Die Natur indess jenes Ewigen an und für fich felbst durch Sterbliche Worte auszusprechen, ist schwer, da die Sprache von den Abbildern hergenommen und durch den Verstand geschaffen ist." Dieser Beweisgrund ift fehr gut, aber es folgt mehr daraus, als dem Vf. lieb feyn kann. Wenn wirklich die Sprache, ganz von den Abbildern hergenommen, dem Verstande gehört, so wird es nicht nur schwer. sondern unmöglich feyn, mit sterblichen Worten die Natur jenes Ewigen auszusprechen, - und was anders, als die Sprache tliefer fterblichen Worte, fteht dem Vf. zu Gebote, um fich felbst und andern sich deut-lich zu machen? Wir kommen also hier wieder auf die von Kant zuerst deutlich gemachte Idee zurück, dass wir das ewige Seyn der Dinge an sich durch keine politiven Vorstellungen, sondern nur durch die negativen Ideen der Aufhebung der Schranken des Endlichen zu erreichen vermögen, wie denn auch der Vf. felbst weiter bemerkt, dass wir weder Einheit, noch Mannichfaltigkeit, weder Seyn, noch Erkennen, eigentlich wirklich vom Ewigen ausfagen können. Es ware also wohl das geratheuste, zur Kantischen Kritik der Vernunft zurückzukehren und auf dem erfreulichen Felde der Erfahrung den Blick wieder zu erfrischen, ehe er durch das starre Schauen in ein überirdisches Licht ganz erblindet. Scheint diess dem

Vf. zu viel gefordert, so ersucht ihn Rec., nur ein einziges Mal, anstatt wie bisher einzelne Bestimmungen der Erscheinung in das Ewige überzutragen, irgend etwas wirklich Positives aus dem Absoluton, welches ja doch sein einziges Princip [eyn foll, abzuleiten. Bis dahin wüste er zu der ganzen neuen Kosmogenie nichts Zweckmäßigeres zu sagen, als was Mephistopheise meynt:

Mit Worten läfst fich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte kann man trefslich glauben,
Von einem Wort läts fich kein Jota rauben.
(Der Beschluss folge.)

### AUGENDSCHRIFTEN.

NÜRNBERG, b. Schneider u. Weigel: Rojenblötter (;)
neue Erzählungen und Lieder. Ein Lehr und
Lefebuch für die Jugend und ihre Freunde; von
J. M. Armbrufter. (Erftes Bändchen.) Neue (?)
Auflage. Mit Kpf. 1803. 122 S. Zereytes Bändchen: Volkslieder der Teufchen. 172 S. 8. (1 Rthl.
12 gr.)

Die erste Auflage, welche 1791 erschien, ist in der A. L. Z. nicht recenfirt worden; die gegenwärtige scheint die unveränderte alte zu feyn. Das erfle Band. chen enthält nicht nur aus dem Französischen überfetzte profaische Erzählungen, sondern auch Lieder uud verlificirte Erzählungen, die der Vf. selbst verfertigte. Sowohl diese als jene find mittelmässig; doch die prosaischen Aufsätze noch besser, als die poetischen, wiewohl auch in jenen Redensarten, wie S. 23 .: Fragen machen (thun, oder aufwerfen); S. 75 .: zänkische Fehler (Fehler der Zanksucht), vorkommen. - Das zweyte Bändchen enthält Gedichte verschiedener Art, von Bokh, Ekkard, Schubart, Degen, Weifie, Claudius, Overbeck u. a., ohne einen bestimmten Plan zusammengetragen. Ihr Werth ist sehr verschieden. - Man stölst auch auf Stellen, wie S. 15 .:

Vergönne, daß der lieben Engel Schaar mich für die Macht der Finlterniß bewahr u.f. w. Jetzt dürfte das Buch schwerlich mehr sein Glück machen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ABBYTGHLARIFHET. Wien, b. Cumefina: You niew eigem Art Lymphegheimulft und der zusechwäligiem Methode, diefülbe zu keilen: 1901, 5§ S. + (§ gr.) — Ein einzelner Abdruck aus den Abhandlungen der medieinlich- chiurapfichen Josephs- Akademie zu Wien, Bd. II. Ihr Gingenfland ift wich gig und worden beschäftlichnisten, daß die Abhandlungen auch einzeln mit befondern Titeln und Seitenzahlen verkauft werden, zeige fich alfü anch her alkziehn. Nur find in jener

Sammlung S. 327 — 334. Reflemionen über die Phünemene einer geflähmischen Lebensthätigheit ber Jymphotifchen Gefhauftfren geflähmischen Lebensthätigheit ber Jymphotifchen Gefhauftfren Station der Totten Geschlichten der feber, von J. A. der Rec. Examplare des einselnen Aberneites von stellen in des Rec. Examplare des einselnen Aberneites von Beiel, nor als Gottes auf der letzerte Seite die Benediung von Beiel, nor als Gottes auf der letzerte Seite die Benediung von des Gottes auf der letzerte Seite die Redezionen interelliant find und dass gehören.

Freutags, den 5. October 1804.

### PHILOSOPHIE.

BERLIN, b. Unger: Bruno, oder aber das göttliche und natürliche Princip der Dinge u. f. w. von Schelling. (Beschluss der in Num. 285. abgebrochenen Recension)

er letzte Theil der Schrift giebt unter der Voraussetzung der höchsten Idee der Philosophie eine Ueberficht aller andern Meinungen. Es heist hier: "Der Stoff der Philosophie ist von der Natur des Unzerlegbarften; gleichwie aber der eine Schwerpunkt der Erde von vier Seiten angesehen werden kann, und der eine Urstoff durch vier gleich edle Metalle fich (larstellt: so hat auch jenes Unzerlegbare der Vernunft vorzüglich in vier Formen fich ausgesproehen, welche gleichsam die vier Weltgegenden der Philosophie bezeichnen; denn der Weltwelt scheint zwar das zu gehören, was die Unfrigen Materialismus genannt haben, dem Orient aber das, was Inteliectualismus, fadlich aber konnen wir den Realismus nennen, nördlich den Idealismus."

Die bisher dargestellte Schrift ist für die Geschichte der neuern Philosophie von ausgezeichneter Merkwärdigkeit, indem fie den Grad bezeichnen wird, in welchem ein Philosoph unserer Zeit, der nicht geringe Ansprüche auf Originalität macht, sich dem Geifte des Neoplatonismus, der Kabbala oder dem Mysticismus annähera konnte, Während unsere Nachbaren anfangen, schon das blosse Wort Philosophie zu verachten und zu verschreyen, scheint der Charakter unserer Philosophie sehr an Besonnenheit zu verlieren u. fich in Mysticismus umzuändern. Verworrenes und unbestimmtes Denken verbreitet sich; selbst mehrere unserer bestern Kritiker in Sachen des Geschmacks fangen an, anstatt der reinen Zeichnung und Form, die ihnen eine Zeitlang vor den Augen schwebte, fich an formlose mystische Ideen zu halten, in denen sie Keligion zu haben meynen. So konnte\_es leicht geschehen, dass wir auf lange Zeit wieder die Früchte einer mühlamen beträchtlich vorgerückten Arbeit verlieren, nämlich die errungene bestimmte Einficht der kritischen Philosophie. Jede gebildete gesunde Philosophie kann nur von dem Allgenieinverständlichen, dem Einzelnen der Erfahrung, ausgehen; dagegen ist es jeder ungebildeten Vernunft natürlich, fobald fie zu philosophiren anfängt, gleich nach einem höchsten Princip, nach einer Idee absoluter Ein-

heit zu greifen. So lange fie aber nicht das Ganze, Mannichfaltige der finnlichen Gegenstände (versteht

fich feinen Hauptmomenten nach) kennt und geordnet hat, ift ihr diele höchste Einheit nur eine leere

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Idee. mit der fie auf vielfache Weife zu spielen und zu phantafiren vermag, ohne je auf ein feltes genugthuendes Refultat zu kommen. So hat denn auch der Erfolg hinlänglich gezeigt, dass unsere sogenannte neueste Philosophie mit allen ihren immer erneuerten Anstrengungen nie über die Worte einer Identität. Indifferenz und absoluten Einheit hinauskommen konnte. Schon mehr als zwanzig neue Phyfiologieen find feit einigen Jahren aus diesem Absoluten geltoren worden, keine spricht wie die andere, und jede behält Recht.

Mit diesen Schwachheiten der Kindheit aller Philosophie verbindet Bruno noch einen andern gefährlichen Fehler. Wer mit dem Vf. Schönheit und Wahrheit, Philosophie und Poesse für Eins nimmt, dem mag allerdings die durch das Ganze gehende Halbdichtung, oder eine groteske Vorstellung, wie die. Weitkorper für selige Thiere zu nehmen, gefallen, Aber fo reich eine dichterisch starke Phantasie fich auch darin zeigen kann, das Leben des Geiftes überall im Tode der Materie wieder zu fehen: fo ift es doch der Tod aller Willenschaft, diese Beziehungen für Wahrheit zu nehmen; wir werden dadurch unvermeidlich einem formlosen verworrenen Mysticismus überliefert. Wahre Gefundheit der Secle wird das Gehiet der Philosophie von dem der Kunft scharf getrennt zu halten willen, und es ist ein krankhafter Zustand, in verwischten Bildern den Begriff der einen mit der Anschauung der andern bu vermengen.

Uebrigens tritt Bruno möglichst gewaffnet gegen Beurtheilungen auf. Die angeführten Stellen zeigen hinlänglich, wie sehr die Sprache sich den logischen Regeln entzieht. Eben so sehr schützt die Halbdich. tung im Ganzen den Gedanken gegen Anfeindungen der Logik, und die griechisch gewandten Constructionen erwehren fich häufig aller Deutlichkeit; (die ganze Schrift lieft fich nämlich wie eine unbeholfene Ueberfetzung aus dem Griechischen); womit jedoch Rec. nichts gegen alle Versuche gesagt haben will, unsere liebe deutsche Sprache griechisch, englisch, spanisch, und was fonft, reden zu lassen, wenn man nur die Zurechtrenkungen der ersten Tanzstunden nicht für

Meisterstücke des Ballets geben will.

Köntgsberg, b. Nicolovius: Metaphylifche Anfangs. grunde der Tugendiehre, von Immanuel Kant. -Zweyte, verbellerte Auflage. 1803. XV u. 190 S.

Dass diese neue Auflage ider Kantischen Tugendlehre nicht vermehrt ist, zeigt schon die Zahl der Seiten, welche der der ersten Auflage ganz gleich ift. Die Verbesserungen bestehen in bie und da deutlicher gefafsten Ausdrücken und Constructionen: auch find die in der erften Auflage hinten angezeigten Druckfehler corrigirt. Manche nöthige Verbesserungen find doch noch übersehen, z. B. dass es S. 10. statt: der Tugend = + a ift die negative Untugend (moralische Schwäche) = o als logisches Gegentheil, das Laster aber = - a als Widerspiel entgegengesetzt, heisen follte: der Tugend = + a ist die Untugend (moralische Schwäche) = a, als logisches Gegentheil, die negative Tugend (das Laster) aber = - a, als Widerspiel, entgegengeletzt; oder, S. 19. Z. 11. v. o., da der subjective Zweck (den jedermann hat), heisen follte: (den jemand hat). Doch fteht S. 94. Z. 6. v. u. ft. Gering fühigkeit, Gering fügigkeit; S. 95. Z. 4. v. o. ft. fittlich fallche Kriecherey (humilitas fouria) heist es: falsche moralische Demuth (humilitas moralis spuria) oder geistliche Kriecherey. Rec. meynt, dass zwischen den Wörtern stellich-falsche und Kriecherey bloss die Worter Demuth ader ausgelassen, und felelich einzuschieben find. Nicht verhessert aber ift S. 95. Z. 5. v. u., da es ft. Abwilrdigung, Herabwilrdigung, und S. 107. Z. 10. v. u. und S. 147. Z. 11. v. u., wo es fratt fpiritus, animus heißen follte. S. 98. Z. 9. v. u. ftent ft. dem angebohrnen, den angebohrnen; aber S. 111. Z. Q. v. u. fehlt immer noch zwischen der gleichen und find das ausgelassene Wort Schöpfungen. S. 112. Z. 11. v. o. heifst es nun richtig ft. Zweck, Pflicht, und Z. 14. ist Auf weggelassen; Rec. lieft aber lieber Z. 15, hinter vorzilglich, hinzuwirken. S. 131. ift eine gute Verbesferung, nämlich Z. 10. v. o. heisst es ft. wie dann diefes - respectiv, jetzt, wie dann (beffer denn) auch eine beleidigende Art des Wohlthuns, Barmherzigkeit genannt, die ein Wohlwellen ausdrückt, was (beffer welches) fich auf den Unwürdigen bezieht, unter Menschen - durfen, respectiv u. s. w. Die Correctur S. 168. aber hat zugleich Kants Eigenthümlichkeit weggestrichen, und ift folglich falsch. Es muss bloss Z. S. S. u. I. v. u. ft. O heißen o (Null), und hinter O (o) das -= O ganz wegfallen. S. 173, muss hinter (recapitulirt) flehen: werden; welches nicht verbessert ift. - Löblich ist es, der Citaten wegen, dass die Seiten beider Auflagen vollkommen übereinftimmen.

LEIPZIG, im Compt. d. Lit.: Der rationale Endimonismus. Ein Beytrag zur Auseinanderfetzung des Streites zwischen Puristen und Eudämonisten. 1804. VI u. 135 S. S. (12 gr.)

Der Vf. dieser Schrift, welcher sich A. W. zu R. unterschreibt, kann sich von dem Princip des Kantischen Moralfystens nieht überzeugen, und glaub hier einen rationalen Eudämonistens dargeflollt zu haben. Sein Princip ist Fortdauer glücklicher Existenz; diese, meynt er, sey der praktische Totalizueck aller seuserser Willenshandlungen, und aus demielben lalle sich überzeugend bestimmen, was sittlich- gut und bloß sev. Auch lass die daraus die objettie Verbriad.

lichkeit, das Sittlichgute zu wählen und das Sittlichbofe zu vermeiden, demonstriren. Zur völligen Befriedigung aller unferer fittlichen Bedürfniffe aber, glaubt der Vf., mulle man aus dem Gebiete der Speculation in das Gebiet des Glaubens (von dem aber des Vfs. Vorstellungen auch nicht ganz richtig find) übertreten. Das Büchelchen ift in 71 66. und nach fieben Kapiteln abgetheilt. Gleich anfangs will der Vf. die Entstehung der philosophischen Moral als Wissenschaft erklären. und erklärt eigentlich nur die Entstehung der äußern Gesetzgebung und des äußern Gottesdienstes in der Erfahrung. Die Begriffe von gut und bofe, recht und unrecht. Können aber nicht von einer äußern, fondern nur von einer innern Geletzgebung, auch nicht von der bürgerlichen Gefellichaft, abgeleitet werden. Und eben fo wenig kann die Vorstellung von einer reltgiöfen Verbindlichkeit, das Gute zu thun und das Bole zu unterlassen, aus Hoffnung der Belohnung und Furcht vor den Strafen übermenschlicher Wesen entstanden fevn; fondern diese Verbindlichkeit setzt den mit der Moralität endlichen und nach Zwecken handelnden Wefen unzertrennlich verknunften Glauben an einen heiligen Urheber und Herrn der Welt voraus. Im Folgenden bestimmt der Vf. die Begriffe von fittlich gut und bofe wieder ganz anders, fo dass es scheint, er glaube, diese Begriffe andern fich mit der steigenden Cultur des menschlichen Verstandes. Es wird namlich die Vernunft und mit ihr die ganze Moralität, auf eine höchst sonderbare Art aus der physischen Natur des Menschen hergeleitet, und so, ohne dass der Vf. dieses ahndet, alle Imputation und Freyheit des Willens, mit denen die blofs physische Ableitung der Handlungen nach dem Geletz der Caufalität im Widerfpruch fteht, unmöglich gemacht. Uebrigens hätte der Vf. die Unstatthaftigkeit seines Moralprincips schon daraus erkennen können, dass es, wie eingestanden wird, hypothetisch ift, und folglich mit dem Aufgeben der Hypothese (ich mag keine Fortdauer einer glücklichen Exiftenz) zugleich die moralische Verbindlichkeit (die Pflicht, nach der Fortdauer einer glücklichen Existenz zu streben, worin die Moralität bestehen foll) wegfallen würde.

### PADAGOGIK

Berlin v. Strttin, b. Nicolai: Der neue denijche Schulfreund, ein nützliches Hand- und Lehrbuch für Lehrer in Burger- und Laudichulen. Herausgegeben von H. G. Zerrenner. Erstes Bändehen. 1801. 138. S. Zweytes Bilchen. 1802. 138. S. Drittes Eichen. 138. S. Viertes Bilchen. 1803. 134. S. Fünftes Bilchen. 129. S. Seintete Bilchen. 1804. VI. u. 136. S. (Jedes 10 gr.)

Auch unter dem Tisal; Der dautsche Schulfreund, 25 - 30. Bd. u. f. w.

Der Anfang des 19ten Jahrhunderts schien dem Herausg ein bequemer Zeitpunkt, den auf 24 Bände herangewachsenen Schulfreund zu schließen, und ihn in einer neuen Reihe von Bänden unter dem Titel des neuen Schulfreundes zu beginnen. Zweck und Plan dieser Zeitschrift ift im Ganzen derfelbe, welcher dem bereits geschiossenen Schulfreunde zum Grunde lag. Die vor uns liegenden Stücke rechtfertigen das Vertrauen, welches fich der würdige Herausg, bev dem pådagogischen Publicum erworben hat. Die hier gelieferten theoretisch - und praktisch - padagogischen Auflätze find fast alle, der eine mehr, der andere weniger lehrreich; manche haben noch durch schätzbare Anmerkungen des Herausgebers ein höheres Interesse erhalten. Das erfte Stück eröffnet der Herauss, mit einer kurzen Nachricht von der mit diefer Zeitschrift vorgenommenen Veränderung. Hierauf theilt ein ehrwürdiger Veteran unter den Pädagogen, Hr. v. Rockow, einige Worte über gründliche Schulverbesserung mit. Sehr richtig hält er nur diejenigen Schulverbesserungen dieses Namens werth, die lo beschaffen find, dass die Jugend durch fie geschickt gemacht werde zu jedem guten Werke ihres künftigen Berufs. Ein alter katholischer Pfarrer muntert in einem recht herzlichen Tone feine katholischen und protestantischen Amtsgenossen auf, alle Pole.nik aus den Schulen zu entferpen, und wünscht eine Nationalbibel für alle Confessionen. Im Ganzen stimmen wir diesem wackern Manne bey, wiewohl er darin zu weit zu gehen scheint, dass er es einem Left, Rosenmüller u. a. zum Vorwurf macht, wenn fie bey Gelegenheit des Vortrags der Religionsgeschichte die Missbräuche der römischkatholischen Kirche rogen. Ihre Rüge bezieht fich ja großentheils auf ehedem herrschende Missbräuche in dieser Kirche. Eine Bekanntschaft mit dem Verfall des Christenthums kann aber auch für die Jugend in mancher Rückficht lehrreich werden. Hn. Confiftorialr. u. Dir. Briegleb's Auffatz: von den Pflichten eines Schulauffehers, enthält für Schuldirectoren manchen der Beherzigung werthen Gedanken.

Ziegyts B. Hr. Prior Hooges theilt Wünsche über die bildung eines nationalen Gemeingeistes durch einen allen Bürgern gemeinschaftlichen Unterzicht mit. Was Hr. Conr. Perlet in Ohrdruf ober die Pädagogik der Alten sägt, ist nur Eineitung zu einer känftig zu liefernden Abhandlung. Die in diesem Bändchen von einem Ungenannten angefangene und im dritten B. fortgefetzte Prüfung des Vorschlages, Candidaten zu Lehrern in Bürger- und Landschulen zu bestehen, verbreitet sich auch über andere zur Hauptfache alcht gehörige Gegenfände.

Drittes B. Einige Bemerkungen über das Auswendiglernen biblifcher Sprüche von der Schuljugend, vom Hn. Pred. Käfelitz, gehen nicht tief genug in

dielen Gegenstand ein,

Im vierten B. theilt Hr. Zerrenner seine Gedanken bler Olivier's Lehrmethode mit. Die Zweisel, welche Hr. Z. am Schlusse diese Ausstage gegen die angeblichen Vorzüge dieser sitr neu ausgegebenen Methode äussert, dürsten nicht so leicht abzuweisen seyn, als die zu enthulatüschen Freunde dieser Lehrart glauben. Hr. Wilmse's Beytrag zur Besörderung

zweckmäßiger Leseübongen macht auf einige ganz gute Kunstgriffe aufmerklam, welche bey dem Lesenlehren angewendet werden können.

Fünftes B. Ueber fogenannte Klipp - oder Winkelfchulen, von Hn. Pred. Reinhold zu Woldegk. Wenn der Vf. in der Einleitung zu diesem viel Wahres enthaltenden Auffatze fagt, dass bey den aufgeklärten Völkern des Alterthums fast nirgends eine Spur von öffentlichen Anstalten zur Geiltesbildung angetroffen werde; fo ift diels doch wohl etwas zu weit gegangen. Schon aus Meufel's Leitfaden zur Geschichte der Gelehrsamkeit wird fich der Vf. hierüber eines andern belehren können. Nicht über das Gewöhnliche erheben sich die beiden folgenden Auffatze: Warum Prediger und Schullehrer nicht innmer in freundschaftlichem Verhältnisse ftehen, von W.; und Anweifung und Schulplan für Lehrer der Bürgertöchter · Schule zu Waldkappel, vom Hn. Metrop. Rehm.

Schitet B. Hr. M-r beautwortet die Frage: ob das Wiederholen der Predigt mit Schulkindern zweckmäßig fey. Er hält es dafür, wenn die Predigt präktlich, und die Dispofition derfelben richtig war. Rec. hinder keinen Orund zu widersprechen; nur glaubt er, daß man zuvor den Kindern einige Anleitung zum Auffalfen eines zulammenhängenden Vortrags dadurch geben mülle, daß man ihnen erft kürzere, dann längere Vorträge vorliefet, und sie dabey auf den Hauptgedanken und die Einthellung defelben u. k. u. aufmerklam macht. — Das Schema zu den Schulprüfungen in Bürgerfehulen, von demfelben Vf., ledet manche zweckmäßige Abünderung. Ho. Hörflig's Auffatz: Für Schul- und Privatlehrer, verdient präktlich zenannt zu werden.

Aufser diesen Auffätzen finden fich auch in diefem neuen Schulfreunde Katechifationen, als Bd. I. u. V. drey Katech. über die Aernte, von Hu. Pred. Kä/elitz. Es kommen darin zu viele gebrochene Fragen vor; auch vermisst man zuweilen die gehörige Entwickelung der Begriffe. Der Plan in der Katechifation über das Vertrauen zu Gott, von M-r, im ersten B. ift gut; aber die Fragen find nicht durchgangig gut gebildet. Hn. Heergang's Frühlingskatechefe (B. IV.) zeugt von einiger Anlage des Vfs.; aberfeine Vergleichungen find zu gefucht, und die einzelnen Sätze nicht mit gehöriger Bündigkeit an einander gereiht. Unter der Rubrik: Schulnschrichten und Neulgkeiten, kommen ganz intereffante Auffätze vor, als von dem Schulwefen im Schaumburg - Lippischen (B. I. u. II.); von der Leipziger Freyschule (B. III. u. IV.). Bemerkenswerth ift es, dass der verstorbene Bürgermeister Apel in Leipzig dieser zuletzt erwähnten Anstalt, die er im Verdacht des Socinionismus hatte (B. III. S. 104), in seinem Testamente 1000 Rthl. ausfetzte (B. IV. S. 51.). Nachahnung verdient die in der Weissenfelfer Dioces getroffene Einrichtung (B. VI. S. 52 fg.), nach welcher das Schulgeld nicht mehr an die Schullehrer, fondern an einen Kirchenvorsteher von den Aeltern bezahlt wird. Wir stimmen dem Herausg, bey, wenn er S. 56, bemerkt, es

Indicad by Google

fey unbillig, dass der arme Schullehrer dem Einfammler einige Großehen von jedem Thaler Einnahme zu entrichten habe. — Jeder Baud diefer empfehlungswerthen Schullchrift wird mit Recenfionen und Bücheranzeigen befchloßen.

Leipzio, in d. Köhler. Buchh: Katechatifche Anteltung für Lehrer in Bürger- und Landfchulen, die Bibel als Mittel der Verstandesbildung bey Kindern von 8 — 14 Jahren zweckmäßig und mit mannichfaltiger Abwechtelauig zu gebranchen. Von Joh. Dan. Schulze, D. d. Phil. u. Lehrer an d. Univ. zu Leipzia 1804. XII u. 1565. 8. (9 cp.)

Es it allerdings wahr, was Hr. Sck S.VII. behauptet, dafs auch die Bibel zu maucherley zweckmäßigen Denkfühungen Veranlaftung geben könne. Wenn er fich aber wundert, dafs man he nicht fehon früher zu diefem Behuf lieber als Katechlimen und andere Schriften gebraucht habe: fo dürfen wir ihn wohl nur daran erinnern, dafs theils die abergläubige Verehrung der Bibel einen folchen Gebrauch nicht zuliefs, theils aber auch der jugendliche Geift zu feinen Denkbungen, wenn auch nicht immer, doch zuweilen

einen interessantern Stoff bedarf, als fin die Bibel bey aller ihrer Mannichfaltigkeit hergeben kann. Indellen wollen wir durch diele Bemerkung keineswoges die Bemühungen des Vfs. für zweckwidrig erklären. Er liefert in diefer Anleitung Katechelen über Parallelstellen, über Beyspiele von Hyperbeln, über das Wort Spreches nach feinen verschiedenen Bedeutungen, über anscheinende Widersprüche, finnverwandte Stellen, dunkle Ausdrücke u. f. w. Es find aber mehr Winke und Ideen zu Katechifationen, als förmliche katechetische Unterredungen. Die Leichtigkeit und Gawandtheit, mit welcher der geübte Katechet Fragen zu bilden versteht, ohne zu den Disjunctiv - Affirmativ - und Negativ - Fragen - dem letzten Refuginm der katechetischen Kunst - seine Zuflucht zu nehmen, vermisst man zwar hie und da in dieser Schrift; dessen ungeachtet werden manche Stadt - und Landschullehrer von dem durch andere theologische und historische Schriften bekannten Vf. auch aus diefer Anleitung manches lernen können. Besonders empfehlen wir sie denjenigen Lehrern, in deren Schulen es noch an zweckmälsigen Lehr- und Lesebüchern mangelt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schlor Künstr. Stungere, b. Ubbelt Parkul, oder der fende Mann. Ein hiltereitens einstide die et treu Jahrhunderts, drammatich beatheitet von Cert Bonnfont. (in vier Acteu) 1901. S. (9 p. ) — Die bekannte Gelchichte, die fich im erften Vierzel des Tyten Jahrh. in Liefland angetragen. "It hier beyande alne alle Ahnung dermaticher Kunft blots in Scenen zertchnitzen. in den gemeinten langweitigten Dialog angelien und von Langeweit geplagter Lefer, die für das Beffere keinen Sinn haben, bearbeitet worden. Die Charaktere, belonders der des Adjonates Habbalt und der Frau Parkeren liedwig, find fo flach und trivial, daß man fich wundern unte, wie folche Schriften un Verliger finden. Doch der Viere Schrift eurgefentet, ilt ihrer ganz würdig. Es ift das gemeinfes Schumntespaire.

Eben da felbst: Julius und Marie, oder Verbannung und Gluck. Ein dramatisches Gemälde der Wahrheit von Carl Bonasont. 1804. 8. (9 gr.) — Der VI. het diesem Stücke das Mouro vorangesetzt:

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable; Il doit regner par tout, et même dans la fable.

Sehr put, wenn das Weltve angleich euch schön behandelt sit; das fallen mit aber von diesem Drama nicht Iagen. Es ist eine Kunnen wir aber von diesem Drama nicht Iagen. Es ist est er weniger sehlecht, als des erste; und hat einige Zige, die eine zeichtig gearbeitet, das man ihm schwerlich nichtig gearbeitet, das man ihm schwerlich Interesse abgewinnen kann. Ein von leinem Landedstrünen wegen einer anzüglichten Schrift verwieslener Schriftsteller hilt sich in einem Gasschof des Anukandes anst; an der Geldwerlegenbeit, in der er sich gerade besinder, wird er von seinem Mirthe, einem gemeinen Menchen, um eine Rechnung von sonigt Gulden gemeint, und da er um Geduld bittet, unhallich angelässen, Aber dis Tochter ist gestähtlicher, als der Vater; das Mächen

hat fich schon seit einiger Zeit in den Unglücklichen verliebt; fie kommt feiner Beschämung entgegen, wirst ihm ihre Liebe eigentlich an den Hals, und bietet ihm die Summe mit ihrem Herzen an. Das letzte wird angenommen, aber gegen das Geschenk des Geldes weigert fich der Stolz des Antors. Endlich giebt er doch aus Liebe nech. Zufällig war der Fürst des Landes, in dem Julius fich aufhält, unter dem Namen eines Grafen v. Palmen in dem Gafthofe engekommen. Er hört von dem Fremden . erfihrt feinen Nemen. Da er von feinem Schickfale nnterrichtet war, euch eine zärtliche Scene zwischen ihm und der Tochter den Wirtha belanscht hatte, mecht er seine Bekannt-Schaft; und nachdem er ihm erft über seine Schriftstellerische Unbesongenheit in herablassend vornehmem Tone den Text gelefen hatze, ernennt er ihn zu feinem Hofrathe, u. fiberredet den Wirth, seinen Unterthan, dem er sich zu erkennen giebt, dem nenen Hofrsthe seine Tochter zu geben. Sollten Nachläf-figkeiten, wie folgende, bloss Druckfehler seyn? z. B. sie bezeigt ngreusen, we tolgende, uttil friedrichten ver vern: 2. h. fie bezeigt (S. 10.) für beite mich wie ein Verbrecher untervieren; (ebend) ich kann nicht frohe leyn — Appollo — Der Liebe Zunterwitz hat micht überreifeht; nun bin ich der Knaben (was für eines Knaben? des Amors wehl — aber wer drückt fich denn fo aus?) Sport. - In einem Dikasterium autzen diese zwar schime Wissenschusten wenig. — Wo man schon folchen Floskeln der Schreibart beggnet, wird man durch Verletzung enderer Anforderungen des Dialogs u. f. w. weni-Verletzung enderer Antonderungen des Dialogs u. L. w. wenn-ger befrandet werden. Die fchnelle Bekehrung des jungen Wahrheitpredigers, die jetzt logar gegen den Fürsten in dem Extrem fich vernehmen läßt: alle Fürsten find gut, nur dur-fen sie ihre Güte nicht immer wirken lassen, sie können es nicht immer. – Nie, nie werde ich mir felber verzeiben! (S. 80.) Diele gemeine Schmeicheler im Munde eines Mannes, der uns an-fänglich als Märtyrer der Wahrheitsliebe interessiren soll, läset fich vielleicht am filglichften aus der Zueignung des VIs. an einen Fürsten, der aber, wenn er es je lesen sollte, den male palpantem saudatorem wohl am elesten darin entdecken möchte, erklären.

Sonnabends, den 6. October 1804

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

ALTENBURG u. ERFURT, in d. Schnuphaf. Buchh.: Unber die öffentlichen und gemeinschaftlichen Vergnigungen der Landiente. Ein Verfuch, Polizey-Directoren, menschenfreundlichen Obrigkeiten und wahren Volksfreunden zur Prüfung vorgelegt von A. H. 1804. XII u. 132. S. kl. 8. (9 gr.)

als öffentliche und gemeinschaftliche Vergnügungen auf Genie und Indultrie, auf Gemeingeist und Patriotismus, auf Moralität und Wohlfahrt des Volks einen großen Einflus haben, ist nicht zu läugnen. Die Geschichte der Perser, Griechen, Römer und Sinesen erhebt diese Behauptung über allen Zweifel. Ein frohes Volk ist gemeiniglich auch ein aufgewecktes, gutes, arbeitsames und gehorsames Volk. Aus diesem Grunde verdienen die Vergnügungen der Landleute gewiss auch die Aufmerklamkeit jeder weisen Regierung, und zwar um fo mehr, da der Landmann die zahlreichste Volks-Classe, die Kraft und Stütze des Staats ist, und unstreitig den ersten und größten Antheil an der Beförderung des National - Wohlstandes hat. Mit Vergnügen nahm daher Rec., der selbst lange Zeit auf dem Lande gelebt und dort die Bedürfnisse des Bauernstandes kennen gelernt hat, obige Schrift in die Hand. Der würdige Vf., der ein Pfarrer im Thuringischen zu seyn scheint, spricht aus vieljähriger Erfahrung und mit Sachkenntnifs. Da er mitten unter den Landleuten lebt, selbst große Oekonomie treibt; dabey aber auch schätzbare phyfiologische, moralische und polizeyliche Kenntnisse besitzt: so war es ihm möglich, seinen Gegeustand mit einer Vollständigkeit und Gründlichkeit zu behandeln, die nur wenig zu wünschen übrig lässt, und den Wunsch veranlasst, dass sie von allen Regenten und Staatsbeamten beherzigt und nach Beschaffenheit der Umftände befolgt werden möchte.

In der Einleitung bemerkt der Vf. fehr richtig, dafa immer mehr fteigende äußere Cultur, ohne mit der Cultur des innern Menschen gleichen Schritt zu halten, bey den höhern und mittlern Ständen, nach und nach auch bey den niedern Volks-Classen, besonders aber bey dem Landmanne nachtheilige Folgen und besonders einen alle Gränzen überschreitenden und daber lüchst schaftlichen Luxus erzeugt habe; scheint aber doch in einer Beurtheilung des Luxus zu weit zu gehen, und Rec. glaubt, die Stimmen einschsvoller und schrevessänder Staatsmänner für sich zu haben, wenn er behauptet: die Einfrmigkeit der Lebensart sit ein bedeutendes Hinder-

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

nifs der National-Indultrie; der Luxus an und für fich felbt ift dem Staate vortheilnist, weil dadurch das Gewerbe, mithin die Bevölkerung und der Wohland des arbeitenden Theils der Nation, befördert wird; und wenn gleich Rec. denjenigen Luxus unmöglich billigen kann, der mit dem Verderben einzelner Perfonen oder Familien verbunden wäre: fo wirde er doch niemals Gefetze gegen den Luxus verfehlagen, weil alle dergleichen Gefetze nicht fo abgefalt werden können, das man auf ihre Beobach tung halten, und die dagegen verfuchten Abweichungen verhüten könnte.

Da die ganz richtige Behauptung (S. 3.), "dass man die öffentlichen gemeinschaftlichen Vergnügungen der Landleute nicht blofs toleriren und schweigend begunftigen, fondern fogar befördern muffe". den meilten Staatenregierern noch immer nicht genug einzuleuchten scheint; fo dürfte hier eine Anführung der Grunde, womit der Vf. feine Behauptung unterstatzt, nicht unzweckmässig seyn. "1) Bey allen offentlichen Freuden der Landleute kommt die Moral nie fo fehr ins Gedränge, wenn he nur einigermafsen unter policeylicher Aufficht stehen, als bey folchen, welche privatim und in Winkeln genossen werden, Ich brauche hier blos an die Obsconitaten zu erinnern. welche in Privathäusern, in Spinnstuben oder fonstigen Winkelgesellschaften zwischen den jungen Leuten beiderley Geschlechts vorfallen. - 2) Erzeugt fich durch die gemeinschaftlichen Vergnügungen unter den Bewohnern eines Orts, woran Reiche und Arme Antheil nehmen, ein gewiller Efprit de corps, welcher, wenn er eine gute Richtung erhalt, fehr wohlthätig fürs Ganze werden kann. - 3) Oeffentliche gemeinschaftliche Freuden können auch von folchen, als Zuschauer, mit genossen werden, welche durch Alter, Geschäfte, Armuth oder besondere Lagen abgehalten werden, als wirkliche Theilnehmer lich an die frohe Gefellschaft mit anzuschließen, z. B. Tänze oder Volksspiele. Hier erblickt man oft Greise und Matronen, welche mit dem innigsten Wohlbehagen zuschauen, wie die jangere Welt sich ergötzt. Diefer Anblick verbreitet Heiterkeit über ihre Gefichter, verscheucht, wenigstens auf einige Zeit, nagenden Gram aus ihren Herzen und ruft die goldnen Tage ihrer Jugend wieder bey ihnen ins Andenken gurück. Und so find denn die gemeinschaftlichen Freuden der Landleute ein wohlthätiges Mittel, sogar unter der ganzen Masse eine allgemeine frohe Stimmung zu bewirken, welche man, aus leicht zu begreifenden Urfachen, zu unterhalten fuchen follte. -Die Winkelvergnügungen aber bewirken gerade das GegenGegentheil. Immer hörte ich über dergleichen Privatvergnügungen ungünkige, schiefe und hämische Urtheile von folchen, welche nicht daran Antheil genommen hatten. - Sie erregten Neid und Missgunst und erzeugten Milsvergnügen, befonders bey Aermern, über ihre Lage, welche ihnemähnliche Freu-dengenüsse verlagte." Man muss sich schlechterdings von der Nothwendigkeit öffentlicher Vergnügungen der Landleute überzeugen, so bald man bedenkt, dass Frohfinn allen Leuten, die Geschäfte treiben, unentbehrlich, dass gesetzte Heiterkeit eines der größten Beförderungsmittel aller Pflichterfollung ift, und dass fich mit den Winkelvergnügungen, Winkeltanzen u. f. w., die meistens nur zur Nachtzeit statt finden. Verführungen. Unfittlichkeiten und Ausschweifungen paaren, die allen Glauben übersteigen und von denen die weltliche Obrigkeit nur selten eine Notiz bekommt. Rec., der in seinen ehemaligen Verhältnissen Gelegenheit hatte, alle Greuel der Winkelvergnügungen auf dem Lande ganz und vollständig kennen zu lernen, körinte über diele im Finstern wandelude Furien so manchen Aufschluss geben, wenn es der Raum einer Recension gestattete. Leider aber werden die der Moralität fo gefährlichen und äußerst nachtheiligen Winkelvergnügungen, welche alle Schamhaftigkeit verletzen, auf dem Lande noch fo lange fortdauern, als es noch immer an öffentlichen Vergnügungen fehlt, während doch die Städte mit öffentlichen Vergnögungen aller Art fo überhäuft werden, dass viele Familien darüber physisch, moralisch und bürgerlich zu Grunde gehen. — Der Vf. hat vollkommen Recht, wenn er S. 5. glaubt, dass alle gemeinschaftlichen und öffentlichen Vergnügungen der Landleute, ohne Ausnahme, unter ftreuger policeylicher Aufficht flehen müffen. Denn diels felgt nothwendig aus dem Majestäts-Rechte der Oberauflicht im Staate, welche fich über alle öffentliche Anstalten erstreckt. Man hat daher nicht Urfache, zur Begründung jenes Satzes mit dem Vf. an eine gewisse Unmündigkeit des Landmanns zu appelliren, welche weder den weltlichen Staatsbeamten, noch den Geiftlichen und Schullehrern zur Ehre gereichen möchte. - Eben fo wenig kann man folgenden Behauptungen widersprechen: "1) Der Genuff der ländlichen öffentlichen Freuden darf den Landmann nie aus seiner Sphäre gleichsam herausheben und ihn in höhere Regionen verfetzen, oder ihn überfeinern. - 2) Die Vergnügungen der Landleute müllen so wohlfeil als möglich seyn und durchaus keine kostbare Zubereitung erfordern. - 3) Die öffentlichen und allgemeinen Vergnügungen der Landleute dürfen nie mit zu viel Zeitverlust sowohl bey der Zubereitung, als auch beym Genusse derselben verbunden seyn. -4) Es mussen Verfügungen getroffen werden, dass die Vergnügungen der Landleute weder directe noch indirecte ihrem Leben und ihrer Gefundheit nachtheilig werden. - 5) Die öffentlichen und gemeinschaftlichen Vergnügungen der Landleute müssen von ihnen ganz allein genoffen werden, ohne alle Einmischung und Theilnahme anderer Personen aus den höhern Ständen. - 6) Durch den Genuls der gemeinschaft-

lieben öffentlichen Vergungungen dürfen weder die öffentliche Scilerheit, noch der Rubeitand, und die fonfligen Richte der übrigen Mitbewohner eines Orts, welche an jenen Fraulen nicht mit Anthell aehme, geftört werden. — ?) Alle öffentlichen Vergungungen der Laudleute mülfen felhechterdings, mehr wie zeither, unter der genauelten polizeylichen Aufficht fieben, und fo geleitet werden, dats fie nach-den fo eben aufgefelelten Grundfätzen genoffen werden."

Aus diesen Grundsätzen folgert der Vf. nun, dass nachstehende öffentliche und allgemeine Vergnügungen dem Landvolk auf keine Weife verstattet werden können: 1) Ordentliche Schauspiele; die Stücke mögen auch noch fo unschuldig und so gut gewählt seyn als fie wollen. 2) Alle maskirte Aufzüge und Tanze. 3) Die Luftvogel- und Scheibenschiefsen mit Feuergewehr. 4) Alles fonftige Schiefsen mit Feuergewehr. besonders des Nachts. 5) Nieht bloss alle Hazardfpiele, fondern auch alle fonftige Karten, Würfeloder Kegelspiele u. dgl., wo der Baper an einem Abend oder einigen in Stunden mehr als einige Groschen verlieren kann, oder alle Spiele, die man spielt, nicht um fich die Zeit zu verkurzen, und im eigentlichen Verstande zu spielen, sondern bloss um zu gewinnen and fich zu bereichern. 6) Alle gemeinschaftliche Schmausereven an öffentlichen Orten, wobev es blofs darauf abgelehen ift, auf eine verfeinerte und unter diefer Volksclaffe bisher noch nicht gewöhnliche Weise den Gaumen zu kitzeln. - Unter die ganz zulästigen Vorgungungen für das Landvolk kann man, nach der Meynung des Vfs, folgende rechnen: 1) Mu-fik jeder Art. 2) Tänze aller Art. 3) Das Kegelfpiel, doch mit einigen Einschränkungen. 4) Das Karten - und Würfelspiel (mit den aus dem obigen fich ergebenden Modificationen). 5) Das Ballspiel. 6) Die Lustvogelschiefsen ohne Feuergewehr und bloß mit Armbrüften. 7) Das Wettrennen oder Laufen nach einem bestimmten Ziele, um dadurch einen gewissen Preis, z. B. ein Tuch, Band u. f. w., zu eshalten. 8) Das Anschauen der Künste eines Seiltänzers, Springers oder Taschenspielers. 9) Das Schlagen nach einem Hahn oder einer Henne, welches an manchen Orten in Thüringen oder auch in andern Gegenden unter die allgemeinen und öffentlichen Vergnügungen gehört. 10) Auch das Schlittenfahren oder auch das Fahren auf dem Eife. - Jeder Sachverständige wird leicht einsehen, warum der Vf. alle maskirte Aufzüge und Tänze in die Kategorie unzulässiger Vergrügungen gebracht hat; sie find auf dem Lande immer mit den gröfsten Unfittlichkeiten, Attentaten, und mit jedem denkbaren Unfuge verbunden, welches man in Süddeutschland, besonders zu Carnevals Zeiten, noch jährlich beobachten kann. -Auffallend war es aber Rec., dass der Vf. das Anschauen der Künste eines Seiltänzers und Springers unter die ganz zulässigen Vergusgungen rechnet. Abgerechnet die Grunde der Moral, die z. B. Reinhard gegen diese halsbrecherische Kanste und ihre Unsitlichkeit anführt, find fie auch in Bücklicht auf den Körper gefährlich. Rec. wenigstens kennt einen Ort,

in welchem fehr viele Knaben, nachdem fie diefe Könste gesehn hatten, durch den Nachahmungstrieb hingeriffen, ahuliche Verfuche machten, dabev aber ihren Körper mehr oder weniger verletzten. Auch scheinen zwey Vorschläge des Vfs. eine Rage zu verdienen. S. 122. lagt er: "Jeder, der an einem öffent-lichen Orte mit Karten, Würfel, Kegel oder einem fonftigen Spiele fich vergnüget, entrichtet, ehe er fich aufs Spiel einlässt, zwey bis drey Pfennige, es mag fein Spiel nur eine Stunde oder länger dauern. -So oft fonit ein öffentlicher Tanz angestellt wird, bezahlt die Gesellschaft, wenn sie sich deshalb beym Schultheis meldet, nach Verhältnis der Personen 8-16 Groschen an die öffentliche Casse." Beides scheint Rec. theils unbillig, theils unausführbar zu feyn; er kennt wenigstens eine Provinz, in der das letztere Gebot noch im vorigen Jahre aufgehoben werden musste.

Vollen Beyfall verdient dagegen der Wunsch des Vfs., in jedem Dorfe jährlich einige Volksfeste angestellt zu sehen, welche zugleich eine höhere Tendenz hatten, als blos zu vergnügen, nämlich Felte, wodurch der Gemeingeift auf den Dörfern mehr geweckt, und der Landmann mit seinem Stande zufriedener gemacht würde. Der Vf. giebt deshalb noch einige Winke, schlägt ein Frühlingsfelt, und ein in jedem Landorte zur Belebung des Gemeingeiftes beftimmtes Fest vor. Dem letztern wünschte Rec., nebst andern, auch folgende Einrichtung. Es müßten die Vorsteher einer jeden Dorfgemeinde ein richtiges Verzeichniss von allen Verbesserungen führen, welche von Jahr zu Jahr an ihrem Orte gemacht worden find und noch gemacht werden, wobey aber auch allezeit diejenigen genau angemerkt feyn müssten, welche entweder ganz oder zum Theil diese Verbesserungen bewirkt haben. Würde nicht diess auch viele andere zu ähnlichen Bemühungen aufmuntern, wenn alle Jahre, an einem bestimmten Tage, diese Verbesserungen der versammelten Gemeine vorgetragen, der jetzige und künftige Nutzen gezeigt, und diejenigen öffentlich gerühmt würden, welche man als Verbefferer irgend einer zum Landbau gehörigen Sache in diefer Lifte genannt fände? Wollte man hier und da neue Verfuche machen, den Nahrungsftand eines Ortes zu verbestern, so konnte man solche, welche ehedem ihren Eifer hierin bewiesen haben, zu Rathe ziehen und ihre Urtheile darüber hören. Ja, wäre es erweislich, dass jemand fich vorzüglich ausgezeichnet hatte, so muste man ihm auch noch gewisse Freyheiten ertheilen. Wahrscheinlicher Weise würden viele fich dadurch ermuntern lassen, nicht nur alles zum gemeinschaftlichen Nutzen bevzutragen, sondern auch neue Verluche zu machen; denn oft werden die härtesten Köpfe unter den Bauern durch Lob und gewisse Vorzüge zu unerwarteten Thaten angefeuert.

Berlin, in d Realfchulbuchh.: Was fordern die Medicinal-Ordaungen von den Apothekern ?? von Carl Friedr. Meyer, Hof-Apotheker zu Stettin. 1803. 224 S. 8. (20 gr.)

Von jeher hat es Rec. geschmerzt, verschiedene Stände, deren Pflicht es war, auf ein gemeinschaftliches Ziel hinzuwirken, fich entzweyen zu sehen. Vorzuglich ift diels der Fall öfters zwischen Aerzten und Apothekern. Wenn man die verschiedenen Medicinal Ordnungen ansieht, welche doch vornehmlich das Werk der rathgebenden Aerzte find: fo kann man nicht läugnen, dass manche Vorschrift von einem Kopfe zeugt, der mit dem Detail nicht hinlanglich bekannt ift; dass menches Machtwort mit unterläuft, welches keinen felten Grund hat, und manches angerathen worden fey, das noch einer genauern Prüfung bedurft hätte. Auf Seiten der Apotheker aber offenbart fich ebenfalls manches Menschliche in der Art, wie sie diese Verordnungen aufnehmen. Unrecht thut man gewis nicht, wenn man eine allzu große Empfindlichkeit, eine Neigung, fich mehr Worte zu erlauben, als der Streitpunkt erfordert, eine zu große Aengstlichkeit, fich zu vertheldigen, und eine Herabletzung oder Einschränkung auch der nützlichsten Vorschläge von Seiten der Aerzte wahrzunehmen glaubt. Und in der That find doch die Apotheker noch mehr, als die Aerzte im Stande, alles zu einem guten Ziele zu leiten, wenn sie, bey ihrer größern Kenntnis des Details, zur Aufklärung der streitigen Fragen das Ihrige unparteyisch beytragen wollten. Wir wollen hier einige derfelben näher angeben. Von dem Einschreiben der Recepte in ein besonderes Buch, erwartet Rec. wenig Nutzen; auch kann es dem Apotheker nicht leicht bey vielen Geschäften zugemuthet werden, es felbst zu thun. Da indessen ein Arzt gewöhnlich eine Menge Nostrums hat, die er täglich unverändert verschreibt: so kann es wenig Mühe kosten, diese von ihm verschriebenen Arzeneyen in ein Taschenbuch täglich unter dem Namen des Patienten nach Numern einzutragen; und diefs follte gescheben, ware es auch nur, weil mancher Kranke nach langer Zeit ein folches Mittel; das ihm vorzügliche Dienste leistete, wieder verlangt. Verschriebe der Arzt außergewöhnliche Arzneyen: fo würde es nicht weniger gut. feyn, fich diese für künftige Fälle kurz zu bemerken. Wäre aber die verschriebene Arzney von wichtigerer Art, über deren Gebrauch über lang oder kurz Nachfrage und Verantwortung feyn könnte: fo möchte es der Apotheker auf keine Art ablehnen können, das mit einem besondern Zeichen von dem Arzte zu versehende Recept abzuschreiben, und dafür etwas weniges zu rechnen, das Buch aber niemanden, als dem Collegio medico oder dem Arzte vorzuzeigen. - Es mag billig feyn, einen auswärts angestellten Gesellen mit neuem Examen zu verschonen, wenn der Herr den Ruf eines geschlickten Mannes hat; foll aber ein Provifor die Apotheke einer Wittwe beforgen: To kann er von diefer Obliegenheit nicht befreyt werden. Ein Kaufbuch zu führen, möchte für den Apotheker ganz unnöthig feyn, denn

ift dieser nicht ehrlich genug, die Original - Briefe vorzuzeigen: so wird er noch weniger den Einkauf richtig einschreiben. - So muss es auch ganz der Gewissenhaftigkeit des Apothekers überlassen werden, ob er Gehülfen habe, welche bedenkliche Arzeneven machen können; nichts kann ihn im Gegentheil dispenfiren, sie selbst zu verfertigen. So wird er fich auch von dem Einpacken und Verfiegeln der Gifte mit Zuziehung eines gewissenhaften Gehülfen nicht lossagen können. Nichts ift gerechter als die Forderung, dass der Apotheker, wenn er auf einen Tag oder auf Tag und Nacht verreift, dem Physicus es anzeige (weil eben diefer an einem folchen Tage mit ihm etwas Wichtiges zu sprechen haben kann), und das Reisen ganz unterlasse, wenn nicht ein geschickter Gehalfe unterdessen seine Stelle verfight. -- Nach Rec. Meynung müffen in einer Medicinal - Ordnung richtig überdachte Strafen für einige wenige wichtige Fälle feyn; er ift aber eben fo fehr von dem Schaden überzeugt, wenn ein gewissenhafter Apotheker vor dem Publicum erniedrigt wird. Warum foll auch der Apotheker alleit zur Schau gestellt werden, da dem verschlafenen oder spielsüchtigen Arzte für die Verläumung seiner Pflicht keine Strafe bestimmt ist? Die Avempfehlung der Bescheidenheit gegen den Arzt von dem Apotheker und den Seinigen kann denjenigen nicht unnöthig scheinen. welche, wie Rec., die unselige Beschäftigung gehabt, etliche Volumen Gerichts - Acten zu lesen, welche die, allen Glauben übersteigende, Befehdung eines Arztes durch den Apotheker und feine Familie betrafen, wobey aber auch das Betragen des befehdeten Arztes den Rec. überzeugte, dass Klugheit und Schonung dem Arzte eben lo nothige Tugenden find, als dem Apotheker Bescheidenheit und Gefälligkeit. - Der streitigste Punkt in Hinsicht der Receptur: ob ein Apotheker kein Recept, als von einem wirklich approbirten in - und ausländischen Arzte machen darf, ist in einem großen zusammenhängenden Reiche leicht dahin zu beantworten, dass kein Apotheker andere Recepte als von einem Arzte Diess wurde auch leicht möglich machen dürfe. feyn, wenn jeder Arzt, wie der verftorbene Baldiner, mit einem Pettschafte, das seinen Namen und Wohnort enthielte, seine ins Ausland geschickten Re-

cente beliegelte. Auf diese Art wurde vielen Onackfalbereyen, befonders der Verbreitung der, in manchen öffentlichen Blättern ausgekramten, oft fo schädlichen Formeln vorgebeugt werden. Aber wie würde es in Granz - Orten, zumal kleiner Länder, angehen, wenn man ein paar Stunden weit das Recept im Auslande gemacht bekommen kann? Der gewiffenhafte Apotheker wurde dabev viel an seinem Verdienste verlieren. Uebrigens würde es auch gewiss gut feyn, wenn ein Recept nur auf neue Signatur des Arztes wiederholt werden dürfte. Wie febr außerdem der Arzt in feiner Einnahme zurückgefetzt und wie vieler Unfug mit Recepten getrieben werden kann, sieht Rec. eben jetzt an der Verbreitung eines schädlichen Recepts zur Blutreinigung, das von einem Arzte für einen besondern Fall gegeben, in die Hände eines Materialisten gerieth, der die Species dazu in einer Woche zu Dutzenden verkauft. Was Hr. M. über die Verfertigung der Apotheker - Taxen fagt, hat bis auf einige Kleinigkeiten des Rec. völligen Beyfall. Ihm dankt es, dass keine Taxe festgesetzt werden könne, bevor nicht das Gntachten der Apotheker darüber gefordert worden fey. Ueberhaupt ift bey dem fo veränderlichen Gange der Zeit nichts schwerer, als eine genaue und richtige, zu Niemands Schaden gereichende, Taxe zu machen. Seit zehn Jahren hat fich fo viel im Kauf verändert, dass manche Principien, die 1794, bev Gelegenheit der Göttingischen Preisaufgabe festgesetzt wurden, einer neuen Erwägung und Bestimmung bedürfen. So sehr übrigens Hr. M. darin Recht haben mag, dass viele Aerzte in das, was in dem Apothekerwesen thunlich oder schicklich seyn mag, diejenigen Einsichten nicht haben, die ein Apotheker hat: so geht er doch zu weit, wenn er die Vorschläge der Aerzte fast keiner andern Urfache, wie es scheint, als einer Abgeneigtheit gegen die Apotheker, zuschreiben will, da höchftens nur Syftemfucht die Aerzte zu weit führen kann. Gewiss würde auch manche gründliche Bemerkung des Vfs. mehr Eingang bey anders denkenden finden, wenn der Vf. nicht eine allzugroße Empfindlichkeit zeigte, die fich gewöhrlich durch Spott, Confequenzenmacherey und eine oft unfeine Satire äulsert.

### KLEINE SCHRIFTEN.

JUSTINGUINITH. Stategori, in d. Eberhards. Bachhir. Leifgden, anne Confirmationauterricht der Stadt und Dorf-Kinder, filt Leitzet und Schiller von Wilhelm Köyler in der Rheunfalz. 1903, 47 S. 8, 93 r.) 2) Dornsund, in d. Exped. des Weltpirtt. Anzaigers: Kures kaiceleitsfele Darfelen der Leitzere des Cheistelmen; in Verbradung, mit einem der Leitzere des Cheistelmen; in Verbradung, mit einem der Leitzere des Cheistelmen; in Verbradung mit der und zum Beweis dieser Leitzer. 1904, 40 S. 8, (3 gr.) — Wegen Siener Kärze, Reichhaltigkeit und im Ganzen auch

nicht verwerflichen Stellong der Materialien gehört Nr. 1, zu den beifern Lehrbüchern dieser Art. Nr. 2. dagegen, deffen Vf. fich unter der Vorrede Klein/shmide unterschrierke, ist in Ablicht auf Plan, Erläuetrang der Begriffe und Form des Vortrags eins der fehlechteften Lehrbücher som Reitgionnnterricht. Ein sinziger Sats wirdt huntsichend feyn, Lebenziel des Menschen? Zweyerley, das natürliches und das gewiffe.

Montags, den 8. October 1804

#### OEKONOMIE.

WRIMAR. im Landes - Industrie - Compt.: Anleitung zur Kenntniß und Benutzung mehrerer in Deutschland einheimischer Pflanzen, Bäume und Sträucher, und zum veredelten Anbau einiger Gewächse und Obstarten, welche vorzitglich Aufmerksamkeit verdienen. Ein Beytrag zur Landwirtlischaft, Haushaltungs - und Gewerbskunde, von Carl von Effen. 1804. 184 S. gr. 8. (18 gr.)

enn der Vf. in der Vorrede fagt, dass er mit diefer Schrift den Anfang mache, einen schon längst gehegten Gedanken auszuführen, nämlich die Kenntnifs der Pflanzen, ihre Behandlung und Anwendung auf die mannichfaltigen Zweige unserer Bedürfnisse anzuwenden: so macht er uns nicht nur die Hoffnung, seine Arbeit fortzusetzen, sondern er giebt uns auch bey der Beurtheilung seines Buchs den wahren Standpunkt zu einem richtigen Urtheile an. Man hat in dielem Werke eines bereits durch andere Schriften rühmlich bekannten Vfs. nicht nur eine richtige Beschreibung der aufgestellten Gegenstände; nicht nur gewiffe, feste und leicht anwendbare Regeln zu einer vollkommnern Cultur dieser Pflanzen, Bäume u. Sträucher; nicht nur einen deutlichen Unterricht zum veredelten Anbau einiger Gewächse und Obstarten, die fich für unsere Neigung, für unsern Geschmack, für den Raum zu ihrer Anpflanzung und Cultur und für unser Klima am besten schicken, sondern auch eine Anweifung zu erwarten, wie wir diese Gegenstände gehörig, und wozu wir fie am vortheilhafteften benutzen können. Rec. hält es daher für Pilicht, von diesem Buche um so mehr mit einiger Ausführlichkeit zu reden, da es fich vor mehrern ähnlichen guten Schriften durch gedrängten und deutlichen Vortrag auszeichnet.

Der Vf. hat feine Schrift in zweu Hauetabschnitte gebracht. Im ersten redet er, in 85 Numern, von wildwachlenden Pflanzen, Bäumen und Sträuchern, die er in Kräuter, Bäume und Sträucher, Gräfer und Moofe und Flechten bringt; im andern Abschnitte aber befchreibt er, in 38 Numern, Pflanzen, Baume and Sträucher., deren Anbau häufiger und besser, als bisher gewöhnlich, zu betreiben ift. Hieher gehören: a) unter den Pflanzen, 1) tatarifcher Buchwaizen, Polygonum tataricum; 2) Dragon, Estragon, Kaisersalat, Artemifia Dracunculus; 3) Erdichwamm, Gartenichwamm, Champignon, Pilz, Agaricus campeftris; 4) Haberwurzel, fafranblättrige, Tragopogon crocifolium; 5) Camille, römische, Cameelblume, Anthemis nobilis; A. L. Z. 1804 Vierter Band.

6) Kartoffel, Erdapfel, Grundbirn, Erdlöffel, Tartoffel . Solanum tuberofum: 7) Lavendel , fchmalblättriger, Lavendula fpica: 8) Monarde, hochrothe, amerikanische Feldbafilie, Eau de Levande. Kraut, Monar. da didyma; 9) Monarde, röhrige, Monerda fifalosa; 10) Mohn, Gartenmohn, Papaver somniserum; 11) Möhre, gelbe Ruhe, lange gelbe Wurzel, Dancus Carota: 12) Saflor , falscher Safran , Carthamus tinctorius; 13) Seidenpflanze, fyrifche, Asclepias furlaca: 14) Sonnenblume, jährige, Helianthus anmus; 15) Spinat, fpitzblättriger, Spinacia oleracea; 16) Weisskohl, Weiskraut, weiser Kopfkohl, Kappeskraut, Brassica oleracea capitata. b) Unter den Bäumen und Sträuchern: 17) Ahorn, äschenblättriger, virginischer Ahorn, Acer Negundo; 18) Akazie, unachte, falsche Akazie, Schotendorn, Bohnenbaum, Robinia Pseudoacacia; 19) Aepfelbaum, Pyrus malus; 20) Aprikofenbaum, Prunus armeniaca; 21) Birnbaum, Pyrus communis; 22) Bohnenhaum, breitblätteriger, Geissklee. unächtes Ebenholz, Cytifcus Laburnum; 23) Erbfenbaum, fiberischer, Robinia Caragana; 24) Hafelnussstrauch, Corylus Avellana; 25) Johannisbeere, Ribes rubrum: 26) Kastanienbaum, ächter, Fragus castanea: 27) Kirschbaum, Prunus cerasus; 28) Lerchenbaum. Pinus larix; 29) Pappel, die canadische großblätterige, und die mit eckigen Zweigen, Populus monilifera, Aiton, und Populus canadensis, var.; 30) Pappel, italiänische, lompardische Pappel, Pyramidenpappel, Populus dilatata, Aiton; 31) Phrichbaum, Amygdalus perfica; 32) Pflaumenbaum, Prunus domeffica; 33) Quittenhaum, Pyrus Cydonia; 34) Rofskaftanienbaum, wilder Kaltanienbaum, Aefculus Hippocastanum; 35) Stachelbeerstrauch, Ribes gloffularia; 36) Wallnus-baum, amerikanischer, Juglans nigra; 37) Wei-mouthskieser, Pinus stroins; 38) Weinstock, vitts vinifera. Man fieht aus diefer Anzeige, dass der Vf. feine Gegenstände nicht systematisch geordnet hat: die Ablicht des Vfs. war aber, wie das Buch deutlich lehrt, gar nicht, ein System aufzustellen, sondern den Nutzen der Gegenstände für Kunst, Manufacturen, Oekonomie, Nahrung und Wohlstand zu zeigen. Das thut er nun nicht nur bev jedem feiner Gegenstände, sondern er hat auch ein besonderes Sachregister über die Anwendung der angeführten Gewächse hinzugefügt, welches den großen und vielfachen Nutzen derfelben ausführlich und deutlich aus einander setzt. Sie dienen nämlich: 1) zur Nahrung für Menschen; a) zu Mehl, Brot und Stärke; b) Gemafe und Salat; c) Frachte zum Frischessen, Kochen, Trocknen und Einmachen; d) Gewürzkräuter; e) Oelpflanzen; f) Theekrauter; g) zur Bereitung des Zukkers; h) ale Kaffee-Surrogate; i) zu Bier; k) zu Effig; 1) zu Brantwein; m) zu Wein. 3) Zur Fotterung für Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen und Federrieh, a) grünes Futter; b) getrochnetes Futter. 3) Arzneypflanzen; a) für Menlchen; b) für Hausthiere. 4) Zum Abziehen und zum Wohlgeruche. 5) als Bienenpflanzen. 6) Zu Streu und Dünger. 7) Zum Auspolitern u. Pzeken. 8) Färbekräuter. a) fchwarz, b) grau, c) braun, d) blau, e) violet, f) roth, g) gelb, b) grün. 9) Zum Gebrauch des ftarken und feinen Leders. 10 Hazz. 11) Holz zur Verarbeitung vom Tilchler, Drechsler, Korbmacher u. dgl. 12) Zur Feuerung. 13) Zur Afche in der Wäsche, zum Seifensdeen u. f.w. 14) Zur Potafche. 15) Zu Bauholz und Mäsftbäumen. 16) Zum Spinnen und Tauwerk. 17) Zu Papier. 18) Zum Anbau in Morästen und Flugfande. 19) Zu Alleen, Luftgebüchen u. dgl.

20) Zu Zäunen, und Einfassungen.

Die in der ersten Hauptabtheilung dieser Schrift angeführten Gewächle, die man fümmtlich in der nordlichen Hälfte Deutschlands wildwachsend, und meistens in bedeutender Menge, findet, gehören größtentheils zu der Klasse des so verrusenen als gehaßten Unkrauts; allein wie nutzbar dieselben find, und welche Vortheile ihr Anbau verspricht, zeigt der Vf. in seiner Schrift deutlich und überzeugend. Dagegen zeigt er bev den im zweyten Abschnitte aufgeführten Pflanzen und Bäumen, die bey uns nur durch Fleis und Anbau gewonnen, und wovon mehrere bisher wenig angebaut, andere zwar häufig, mehrentheils aber whne gehörize Kenntnifs und Sorgfalt, gezogen worden, wie nothig und nützlich es sey, diesen Mangeln abzuhelfen, und auf welche Art man ihnen bequem abhelfen könne, Dadurch trägt er zur Widerlegung mehrerer herrschenden Vorurtheile, die dem Fortgange des Feld- und Gartenbaues, und besonders der Obstbaumzucht, äußerst nachtheilig find, das Seine redlich bey, und selbst geübtere Oekonomen dürften manches daraus lernen. Hier nur einige Bemerkungen des Vfs. Die Wurzel der Bärenklaue (S. 3.) enthält viel Znckerstoff, und giebt daher guten Branntwein; 100 Pfd. geben 25 Pfd. Geift. Die Klasschrofe (S. 18), giebt in ihren ausgepressten Blättern eine Farbe, die das Waffer nicht wegnimmt, und die durch Säuren noch erhöhet wird. Es wäre zu wünschen, dass man sorgfältigere Versuche anstellte, ob diese schöne Farbe etwa mit Alaun (oder auch einem andern Zusatze) zum Färben der Wolle und des Leinens geschickt sey? Der Weiderich wird (S. 34) vorzüglich empfohlen, weil fich jeder Theil dieses schätzbaren Gewächses durch nützliche Eigenschrften empfiehlt. Wie man diese Pflanze, die in jedem Boden fortkommt, vortheilhaft anbauen konne? dazu giebt der Vf. eine deutliche Anweisung. Der Faulbaum (S. 46.) giebt die allerbesten Kohlen zum Schiesspulver, und die Beeren desselben geben unter verschiedener Behandlung verschiedene Farben. Unter den wildwachfenden Champignons (S. 87.) find viele giftig, welches bey den angebauten weit weniger zu fürchten ift. Schon dieser Umstand, und noch mehr die bedeuten-

den Vortheile, die der Vf. deutlich und vollständig entwickelt, haben ihn bewogen, feinen Anbau, dazu er eine grundliche und leichte Anleitung pieht, zu empfehlen. Von der Kartoffel (S. 90.), von der man 60 bis 70 durch Cultur hervorgebrachte Abarten kennet, empfiehlt der Vf. vorzüglich a) unter den Sommerkartoffeln, 1) die große lange gelbe, 2) die flache gelbe fogenannte englische; 3) die Königskartoffel; 4) Hatley's unvergleichliche Kartoffel, eine neue, seines Willens in Deutschland noch nicht bekannte Art. die ihres Geschmacks und ihrer Ergiebigkeit wegen, in England fehr geschätzt wird. b) Unter den Winterkartoffeln: 1) rothe Derbif hire . Kartoffeln, die, außer ihrem vortrefflichen Geschmacke, noch den Vorzug haben, dass sie weniger als alle andere ausarten; 2) große weiße runde; 3) lange weiße, auch irländische weise genannt; 4) Howard's Kartoffel, die vorzüglich zum Viehfutter dient; 5) die marmorirte Kartoffel. Uebrigens bemerkt der Vf., dass die Eintheilung in Sommer. und Winterkartoffeln im nördlichen Deutschland, wo die Kälte so lange anhält, von geringerer Bedeutung feyn dürfte, als in England und Frankreich. - Die zehn Regelo zum vortheilhaften Anbaue der Möhren im Großen (S. 103.) find zwar Rec. großentheils bekannt; allein er weiß auch, daß fie vom Landmanne weniger befolgt werden, als fie es verdienen. Unter den Aepfeln (S. 117.) empfiehlt der Vf. 25, und unter den Birnen (S. 128.) 14 Arten vorzüglich zum Anbaue, giebt auch eine Anweifung, ihre Appflanzung und Behandlung betreffend. Von den Aprikofen (S. 127.) empfiehlt der Vf. vorzüglich die Ananas - Aprikole, die große Frühaprikole und die ungarische Aprikose; auch ertheilt er zu ihrer vortheilhaften Cultur besolgungswerthe Regeln und Rathschläge. Die Kirschen (S. 137.) theilt der Vf. in fuße, fußfänerliche und in faure ein, und empfiehlt einige von jeder Klaffe; theilt auch eine leichte nicht fehr bekannte Vorschrift zum Einmachen der sauren Kirschen mit, wobey ihr Geschmack sehr gut erhaljen wird. Bey den Pfirfchen (S. 146.) giebt er für unfere Gegenden den gegründeten Rath, nur die frühern Sorten, die vor Ende des Augusts zeitigen, wozu er die weiße Frühpfirsche, die Lieblingspfirsche, die frühe Purpurphriche und Newington's Nectarine vorzüglich empfiehlt, zu ziehen, wozu er zugleich die Handgriffe mittheilt. Rec. übergeht die Pflaumen, Quitten, Rofs - oder wilden Kastanien, Stachelbeeren, Wallnusse u. f. w., und bemerkt nur noch, dass der Vf. die häufige Anpflanzung des Weinflocks für das nordliche Deutschland (S. 167.) mit Gründen widerräth : "Vieljährige Erfahrung, fagt er, - um doch noch eine Probe leines Vortrags beyzufügen, - scheint dem nördlichen Deutschland die Lehre zu geben, dass die strengen Winter und die wechselnde Witterung vom Weinbaue im Großen nur selten bedeutende Vortheile hoffen lassen. Man berechne, wie viel Mühe und Kosten in den letzten zwanzig Jahren bey dem Weinbaue fruchtlos angewendet wurden, wie oft im Winter die Stocke eriroren und im Herbste die Trauben unreif blieben, und beurtheile ohne Parteylichkeit das Er-

zeuguis felbst in guten Weinjahren, so wird man wahrscheinlich nicht sehr in Versuchung kommen. dem Rathe zu widersprechen, keine große neue Weinanlagen, in der Hoffnung eines beträchtlichen Vortheils, in den rauhern Gegenden von Deutschland zu machen. Die gewöhnliche irrige Meinung, dass Wein an Stellen gut fortkomme, wo kein anderes Gewächs mit Nutzen gezogen werden kann, darf ich durch die vorhergehenden Bemerkungen über die Wartung und Anwendung verschiedener Bäume und Pflanzen widerlegt hoffen, die fich in kalte Gegenden beffer schicken. " Wenn übrigens gleich dem Vf. und seiner so sichtbar hervorleuchtenden Ausmerksamkeit, manches natürliche Product des nördlichen Deutschlands, vorzüglich unsere beiden schönsten Gewürzarten, der Kalmus (Acorus Calamus), der z. B. bey Kochberg im Gothaischen in einem Teiche gefunden wird, wenigstens ehedem gefunden wurde, und der Kümmel (Carum carvi), der auf unfern Wiesen häufig wachst, entgangen zu seyn scheint: so muss man doch auch bedenken, dass er in dieser Schrift, die er nur für den Anfang feiner Arbeiten ausgiebt, fo viel Nützliches und Wahres fagt, dass man unrecht thun würde, kleine Mängel seiner Schrift strenge zu rügen.

WEIMAR, in Comm. d. Landes - Industrie - Compt .: Hortus Reichertianus, oder ein vollständiger Catalog für Handelsgärtner und Liebhaber der Gärtnerey. Von Joh. Friedr. Reicher!, Herzoglicher (m) Hofgårtner in Weimar. 1804. 154 S. gr. 8. (8 gr.)

Zuvörderst ist dieser Catalog dem Handel in der Gärtnerey, und vorzüglich dem Handel des Vfs. gewidmet. Darum wird bev jeder Abtheilung gefagt, dass die angeführten Gegenstände bey ihm in Weimar zu haben find; darum ift auch bey einer jeden Art oder Abanderung der Kaufpreis angeführt, wofür man fie bey ihm haben kann. Nach dieser Voraussetzung muss man sich den auf dem Titel gebrauchten solute Vollständigkeit aller Gartengegenstände kann und wird man hier nicht erwarten, fondern nur ein vollständiges Verzeichniss der in seinem Garten vorkommenden Gewächse. Daher hat der Vf. z. B. im erften Abschnitte von Jasminum nur zwey Arten, da wir nach der 13ten Ausgabe des Linne neun Arten kennen. Birnen werden von ihm im zweyten Abschn. 83 angeführt, da wir, laut des Gartenmagazins Jahrg. I. Nr. 1. p. 30., 185 Arten und Abanderungen (nach Christ und andern 314); von den Pslaumen aber, deren er 52 aufstellt, wenigstens 60 Arten kennen; so fehlen im achten Abschn. Amaranthus ganz, bey Hieraceum aber die Arten Arantiacum und foliofum, und so ist es der Fall bey sehr vielen Geschlechten aus allen Fächern der Gärtnerey, die der Vf. aufstellt. Indeffen gebührt ihm das Lob, dass sein Verzeichniss in Vergleichung mit andern Gartenverzeichnissen überaus vollständig, und, auch in Hinfieht auf die Beyfugung der deutschen und französischen Namen und die Eintheilung, auf eine für künftige Cataloge muster-

hafte Weise anspefertigt ift. - Der Vf. hat sein Verzeichnis in nenn Abtheilungen gebracht. enthalt Baume und Sträucher, die hier, mitten in Deutsch-land, den Winter im Freyen aushalten. Die Geschlechtsund Gattungsnamen find lateinisch, doch find, wie gefagt, allenthalben die deutschen Namen hinzugeletzt, obgleich das ganze Buch mit lateinischen Typen gedruckt ift. Die lateinischen Benennungen find in alphabetischer Ordnung, was das Auffuchen sehr erleichtert. Bey den mehreften Arten find durch Zeichen und Zahlen, mehrere Merkwürdigkeiten, die befonders den Gebrauch und die Cultur betreffen, und die in der Vorerinnerung erläutert find, beygefetzt, die bev aller ihrer Kürze nützlich find. So find z. B. bey Rosa cinnamomea plena, die gefüllte Rose, die Worte und Zahlen gesetzt: bl. Mai. 6. 9. 12. 13., das ist: fie blühet im May, wird bis 10 Fuls hoch, und schickt fich nicht nur zur Bekleidung an Wände, Häuser und Lauben, fondern auch zur Anlegung von Hecken und Zäunen. Aus dieser Entzisserung sieht man, wie viel Hr. R mit wenig Zeichen sagt. Ueberhaupt sehlt es in keinem Abschnitte an, obgleich kurzen, doch schätzbaren Nachrichten. Ein Beyspiel davon sev die Rofe, wozu der Vf. 111 verschiedene Arten anführt, mit der Bemerkung: "Ich habe mir alle mögliche Mülie gegeben, dieses schöne Geschlecht so richtig als möglich zu bestimmen, und dazu alle Autoren benutzt. Man findet in keinem Geschlechte eine so grofse Verwirrung, und es ist auch in der That nicht so leicht, wenn man nicht eine große Sammlung befitzt, folche richtig aus einander zu bringen, ohne nicht in Verwirrung zu gerathen. - Keine Sorte kommt ûnter zweyerley Namen vor, wie dieses in den meisten Verzeichnissen geschieht. Ich habe aus allen Gegenden, von Holland, Frankreich und England, folche kommen laffen, um Vergleichungen anstellen zu können. Ich weiß daher, wie groß der Wirr-warr in den Benennungen der Rosen ist, und jeder setzung muß man sich den auf dem Titel gebrauchten Liebhaber wird sich gewiss freuen, einmal solche rich-Ausdruck: vollfändiger Catalog, erklären. Eine ab. tig bestimmt zu erhalten." Auch enthält dieser Abschnitt, so wie die mehresten der folgenden, eine grosse Anzahl neuer Arten oder Abarten, welche noch von keinem Schriftsteller beschrieben find. Die zweyte Abtheilung enthalt alle Arten Tafelobft. Hier hat der Vf. die deutschen Geschlechtsnamen alphabetisch geordnet, die Arten aber mit französischen und deutschen Namen bezeichnet. Auffallend ist es hier jedoch, dass die Angabe der Arten im ersten und zweyten Abschnitte so sehr abweicht, und dass der Vf. nicht lieber bey dem ersten auf den zweyten verweist. Der dritte Abschn. enthält alle Gemliskräuter. Feld., Garten., Blumen. und Waldsaamen. Der vierte, alle Arten perennirender Pflanzen . oder Standengewächse, welche im Winter im Freyen aushalten: Der filnfte, ein Verzeichnist von holländischen Blumenzwiebeln. Der fechste, ein Verzeichniss von Aurikeln (bey denen aber Rec. die neuesten und theuersten fast durchgängig vermifst) und Primeln. Der fiebente, ein l'erzeichniß von Nelken oder Grasblumen (wo aber der Vf. kein Verzeichniss liefert, sondern nur bemerkt, unter welchen Bedingungen und für welche Preife er eigentliche Nelken, engliche gefüllte Pinks- oder Federnelken und gefülle Chinefernelken an die Liebhaber 
überlatfen könnel. Die achte Abth. if ein Verzeichniß 
won Orangerit, oder Glashanspflanzen (es find toch 
Numern, die nach den lateinfelten Namen alphabetich angeführt, und unter welchen manche neue und 
noch nicht beschriebene, vom VI. zuerst benannte Arten und Abänderungen zu finden find). Der neunte 
Abschn. endlich, ein Verzeichniß von (311) Treibhauspflanzen.

#### PHTSIK.

STENDAL, b. Franzen u. Große: Anfangsgründe in den Kenninissen der Naturlehre. Zum Gebrauche für Schulen bearbeitet. 1801. 325 S. 8° m. Kpft. (18 gr.)

Nach einer Einleitung von der Naturlehre überhaupt handelt der Vf. von den allgemeinen und Grundkräften der Körper. Zu den letztern rechnet er die Cohärenz und die Schwere. Hiebey vom Schwerpunkt der Körper; vom freyen Falle schwerer Körper; Fall auf einer schiefen Ebene; Gleichgewicht bey festen Körpern; Stofs schwerer Körper; Pendel; Wurfbewegung; Centralbewegung; Hindernisse der Bewegung; Gleichgewicht schwerer flasfiger Körper; Widerstand der fialligen Körper; von der Expansivkraft. Dieses macht den ersten Theil, oder die allgemeine Naturlehre aus. Im zweyten wird die befondere vorgetragen: von den einfachen Stoffen und Bestandtheilen der Körper, nach den drey Naturreichen. Vom Lichte: von der Wärme; vom Feuer; Elektricität und Magnetismus. Von der Luft und deren Eigenschaf-ten; Gasarten. Vom Schalle. Vom Wasser. Vom Luftkreise; Meteoren. Von der Oberfläche der Erde; festes Land, Meer, Gewässer des festen Landes. Vom Weltgebäude und der Erde insbesondere. In

einem Anhange: Ueber Geogonie. - Der Vf. hat alle diese Gegenstände mit so viel Dentlichkeit, Richtigkeit und Kurze abgehandelt, dass fich wenig dabey erinnern last; nur in einigen Nebensachen könnte fich einiges bemerken laffen. So heifst es z. B. 6. 76 .: "Ein Körper, der durch eine Kraft fenkrecht in die Höhe getrieben wird; steigt nur zu derjenigen Höhe hinauf, aus welcher er beym Herabfallen die Geschwindigkeit erlangen konnte, mit welcher er anfanglich geworfen wurde." Hier läfst fich alles, was von der lenkrechten Bewegung gelagt ift, auch von der im Bogen, z. B. beym Pendel, behaupten; ja der Satz wird noch fasslicher und anschaulicher, wenn man statt der Vertikallinie die Bogenlinie des Pendels nimmt; übrigens ift frevlich auch die Bewegung im Bogen immer auf die Bewegung in der Vertikallinie zurückzubringen. 6. 79. fagt der Vf.: "Die Kraft, mit welcher ein sehwerer Körper längs einer schiefen Ebene herabfällt, heisst das respective Gewicht desselben." Man kann hier aber mit noch mehrerm Rechte sagen : die respective Schwere desselben : denn wenn der Vf. weiterhin fagt: "Das absolute Gewicht eines Körpers verhält fich zu dem relativen Gewichte eines Körpers, das denfelben längs einer schiefen Ebene herabtreibt, (diels ware eigentlich die relative Schwere, nicht das relative Gewicht), wie die Länge der schiefen Ebene zur Höhe derfelben": fo muste, wenn wirklich von Gewichten die Rede feyn follte, es heisen: wie die Länge der schiefen Ebene zur horizontalen Grundlinie derselben; denn diese Horizontallinie stellt den Theil des absoluten Gewichts oder den Druck vor, welchen die schiefe Ebene von der auf ihr liegenden Last erleidet, wenn die Länge der Ebene felbst die ganze Last ausdrückt. Bev der Lehre vom Feuer und den Gasarten spricht der Vf. immer noch als Phlogifiker, wiewohl er das Wesentliche vom antiphlogistischen System auch mit ein Paar Worten gelegentlich beygebracht hat.

## KLEINE SCHRIFTEN.

richt berbringt, pieht der Alte die Einwilligung zur Meinzth einer Toelter mut Zugo. Dies fit der Inhalt keien Strikte. Der VI. fagtt er habe an dem einfachen Gange der hartigue (fehr intrikas it fie eben nieht, dies Intrigue) niehts verändern weilen, weil fie keine blofee Erdichtung ist. Er hat auch fonst fehren gezeigt, dafer fie die hittorische Währheit sehr eingenommen ist, und sie mit der Kunstwahrheit ganz zu verwechseln oder dieste ger vorzuschen folsent. Anch fage er man könne die Arece dies Beisenfelick au feinem Julius hern Antorderungen an eine dramatische abgelehm iste mid Hern Antorderungen an eine dramatische abgelehm iste mid Rücklicht auf Sprache und Dialog noch was der glungsons

Dienstags, den 9. October 1804.

#### NATURGESCHICHTE

Paris, b. Pougens, Treuttel u. Würz, oder auch b. d. Vi. Higheir naturelle des dez Eicheaus, nedle et femelle du Mulérium de Paris, venus de Hollande en France en lan VI.; Ouvrage où l'on trouve des details fur leur naiflance; leur transport de l'Inde en Europe etc. etc. — On y voit Elephant boire, prendre leur nourriture etc. Le tout eft repréenté en vingt ettampes, dont les deffins out éte fait d'après nature, et grave par S. P. L. L. Houel, peintre graveur, naturalitie, auteur du voyage pittoresque de la Sielle, Lipari et de Malte etc. etc. Première Livraifon. 1802. 120 S. gr. 4 und 20 Kupfertafeln. (e Ruhir.)

ewöhnlich ist ein großer Unterschied zwischen den Zeichnungen eines Naturforschers und denen eines Malers fichtbar, wenn beide einen und denfelben Gegenstand abbilden. Letzterer steht ersterem fast immer in Treue und Präcifion so wie an Schärfe der Umriffe nach, wenn er ihn auch in gefälliger Stellung des Gegenstandes, Annehmlichkeit der Umgebung u. f. w. übertrifft. Diese Bemerkungen boten fich Rec. von neuem dar, als er vorliegendes Werk mit den Camperschen Abbildungen in der Description anatomique d'un seune Elephant mille (f. A. L. Z. 1804. Nr. 114.) verglich. Nichts defto weniger hat Rec. mit vielem Vergungen die Abbildungen des Hn. Honel durchgesehen, und gewiss werden besonders diejeni-gen Liebhaber der Zoologie, die nicht Gelegenheit hatten, den Elephanten lebend zu sehen und zu beobachten, ihm dafür danken, dafs er ihnen diess merkwürdige Thier in allen den Verrichtungen und Stellungen vorführt, welche auf dem Titel fehr ausführlich angegeben find. Der Nutzen, der der eigentlichen Naturgeschichte des Elephanten aus vor-liegendem Werke erwächst, möchte sich vorzüglich darauf beschränken, dass es einige Vorurtheile widerlegt (obgleich auch wieder andere durch daffelbe unterstützt werden könnten), und beweist, dass der Elephant keines wegs der unbehälfliche Colofs ift. den wir uns gewöhnlich denken, wenn wir Beschreibungen desselben lesen, in welchen einzig von der Beweglichkeit des Raffels gesprochen wird. - Den Anfang machen etwas durftige confiderations generales fur les premières notions que nons (François) avons enes des Elephans; dann handelt die Einleitung auch nicht befriedigend des varietes dans les elephans. Das Werk felbft, dem Titel und einer hinter der Einleitung ftehenden Ueberschrift zu folge, nur der erfle Theil, A. L. Z. 1804. Vierter Band,

zerfällt in 20 Abschnitte. 1) Sehr lesenswerthe Schiffderung des Transports der beiden Elephanten von dem eroberten Holland nach Frankreich. (Sie waren ein Jahr, als sie in Ceylon für den Erbstatthalter refangen wurden, und 1784, kamen fre nach Holland.) 2) Allgemeine Bemerkungen über den mannlichen und weiblichen Elephanten, und Tafel 2. stellt Männchen und Weibehen vor. (Die erste Tasel als frontispice ist eine mittelmässige malerische Composition über die Zeit, hier ein völliges hors - d'onwre.) Man kann hier wohl dem Vf. den Einwurf machen, dass er zuweilen etwas auf Rechnung des Geschlechtes (fexus) schrieb, das allein dem Individuum zukam, welches er fah. Sehr wahr ift die Bemerkung, dass die, dem erften Anblick des Elephanten nach, auffallende Unförmlichkeit fich verliert, wenn man diese Thiere nur nicht zu nahe und in engen Behältern, fondern im Freyen und in gewisser Entfernung fieht; alsdann bemerkt man in keinem Theile ihres Baues etwas Unproportionirtes. Der ganze Körper ist fehr rund und die Knochen gar nicht vorspringend. Der bedeutendfte Unterschied des Baues des mannlichen und weiblichen Elephanten besteht wohl darin, dass bev dem letzteren die letzten wahren und falschen Rippen, in Beziehung auf die beablichtigte Trächtigkeit, erhabener und weiter vorstehend find. 3) Das Trinken der Elephanten; das Waster wird bekanntlich in den Hasfel gefogen und von diefem wieder in den Schlund ausgeleert; die Lippen find dabey ganz unthätig. Beides, das Einfaugen und das Ausleeren, ift hier vorgestellt. 4) Das Fressen; bemerkenswerth ift es, dass, obgleich der Elephant die Steinfrüchte mit den hartesten Kernen ganz frist und mit Leichtigkeit den Stein zermalmt, er von Trauben nur den Saft ausdrückt, die Traubenstängel aber nicht mit verschluckt. Die fünfte Tafel giebt für den Maler fehr brauchbare Eintheilungen des Elephanten - Konfes nach Quadraten nnd Cirkeln, fowohl en face als en profil. 6) Ueber den großen Hauer der Elephanten und den Wachsthum. Die fiebente Tafel ftellt Abbildungen des Schädels vor, worunter fich befonders Fig. 4., ein Verticaldurchschnitt des Schädels, auszeichnet, wo die großen mit der Nase communicirenden Zellen sehr auffallen. Unterschied des afiatischen und afrikanifchen Elephanten, nach Camper. 8) Ueber das Skelet desselben, mit dem eines Pferdes verglichen; der Ausmellung des Elephanten-Skelets wegen nicht uninteressant. 9) Der Russel und seine Hauptbewegungen sehr gut beschrieben und abgebildet; die Austomie desselben nach Cavier, mit einer Abbildung nach Perrault. - Einige Bemerkungen über die Füsse. to) Ver10) Verschiedener Zustand der Geschlechtstheile; die Richtung derfelben verändert fich befonders bev dem Weibehen auffallend nach binten, wenn die Brunftzeit fich nähert und der Trieb zur Begattung erwacht. fehr unterrichtende Abbildungen. 11) Die Elephanten, wie fie auf den Hinterbeinen fitzen, oder auf dem Leibe liegen; aus beiden Lagen können fie fich mit Leichtigkeit erheben, fo wie fie überhaupt schnell laufen und foringen können. - Nach der Ausfage des Cornaks (Wärters) ftellen fie fich (Taf. 12.) auch auf die Hinterbeine, stemmen die Vorderfösse an einen Baumftamm, um mit ihrem Ruffel defto höher zu den Blättern reichen zu können. Die 13te und 14te Tafel ftellt die Elephanten im Bade und aus demfelben kommend vor, wo fie fich in ihrer Gefangenschaft allemal am besten zu befinden scheinen. Taf. 15. zeigt die Liebkofungen, die fich Männchen und Weibchen mit dem Räffel erweifen. Nach Verfuchen, die man im Jardin des Plantes zu Paris mit der Wirkung der Mußk auf diese Thiere gemacht hat, scheint diese, befonders wenn he fauft und schmelzend ift, bey ihnen auf eine eigne Weife den Geschlechtstrieb zu erwecken. Bloss rauschende, klingende, scharftönende Musik, z. B. Trompeten und nicht harmonische Tone, brachten diese Wirkung nicht hervor. Tofcan, der Bibliothekar im Mardin des Plantes, hat eine sehr poetische Schilderung des diefen Thieren gegebenen Concerts in der Decade philo-fophique an VI. Nr. 32 u. 33. geliefert, welche von unferm Vf. auch hier eingerückt ift. - Taf. 16. und ihre Erklärung gereicht dem Vf. und feinem Werke nicht zur Ehre. Er will die Stellung bey der Begattung diefer Thiere zeigen und schildern, und thut diess nicht nach der Natur, sondern wie es ihm ein Vorurtheil, wovon er fich nicht befreyen kann, eingiebt. Man glaubte sonst aligemein (auch von Seiten der Naturforscher), dass das Weibchen fich bev der Begattung auf den Rücken lege. Viele wichtige Gründe und die Beobachtung einiger Reifenden haben die Naturforscher aber jetzt überzeugt, dass die Begattung bev den Elephanten gerade so vor fich gehe, wie bey andern großen Vierfüßern. Schon das Rückwärtsrücken der Oeffaung der weiblichen Geschlechtstheile, wenn bey den weiblichen Elephanten der Geschlechtstrieb fehr thatig wird (Taf. 10. fig. 1. u. 8.) zeigt diess deut-Ueberdem nahm auch der weibliche Elephant, der nach dem erwähnten Concert viel bitziger wurde, als der noch zu junge männliche, eine Stellung an, welche offenbar eine Begattung anzeigt, wobey das Männchen das Weibchen bespringt. Der Vf. fagt felbit: elle fe prefente, non pas, il eft vrai, comme on la voit ici renverfee fur le dos et les iambes elevees, mais reculant jusqu'd fon male cheri. allongeant ses jamhes en avant pour baisser sa poitrine et presenter plus elevel la partie opposet. Taf. 18. stellt die Geburt eines jungen Elephanten vor. Der Vf. hat die Zeichnung, die nach der Natur gemacht feyn foll, orts oder dem Zuge der Vögel, das Buch schließt. von Foncher d'Obsonville erhalten; der junge Klephant kommt hier gerade in der Stellung wie ein Kalb zur Artikel: "Bruftwenzel (Motacilla floparola) Der Un-

möchten wir nicht bürgen, fo wenig als für die Wahrheit der Bemerkung, dass der weibliche Elephant fich, wenn er die Geburt herannahen fühle. einige Gefährfinnen herbey hole, die ihm auf mancherley Art während der Geburt zu Hülfe kommen Taf. 18. u. 19. zeigt das Säugen des Elephanten auf doppelte Art, mit dem Rüllel, wie man es fonft allgemein fich vorstellte, und mit dem Munde, wie man nach neuern Beobachtungen, besonders Levaillants, überzeugt fevn muß Unfer Vf. zieht die alte Meynung vor, und führt befonders den Grund an, dass der junge Elephant durch den Ruffel die Milch rieche und deswegen auch fauge, und dass die Lippen das ganze Leben hindurch nicht mehr das Geschäft des Saugens verrichteten, also auch wahrscheinlich Anfangs nicht. Mit dem erften Räsonnement getraute fich Rec. auch zu beweifen, dass das Kind an der Mutter mit der Nase sauge, womit es riecht; es verdient hier aber der Geruchfinn wenig oder gar nicht in Anschlag gebracht zu werden, da er eigentlich sich später als der Geschmack zu entwickeln scheint Der zweyte Grund ist eben so wenig bedeutend; denn es giebt mehrere Säugthiere, die nachher fich der Lippen nicht mehr zum Saugen bedienen, die aber unbezweifelt als Junge faugen. Auch find ja beym Saugen weniger die Lippen als die Zunge thätig; die erstern legen fich nur um die Saugwarze an, die zweyte bewegt fich und verdünnt die Luft im Munde, wodurch eben die Milch in denfelben hereinzutreten gezwungen wird. Fig. 20. ist ein schönes Blatt; man fieht darauf die Elephanten schlafen, und der Vf. beschreibt in der Erklärung die Art, wie diefe schweren Thiere, wenn sie im Schlafe ganz auf der Seite gelegen haben, fich wieder erheben. Die Meynung, dass die Elephanten sich nur anlehnten, nicht fich niederlegten, ist also hiemit ganz widerlegt. - Die zweyte Abtheilung des Werks foll die Beobachtungen anderer enthalten, die der Vf. fammeln und zu einem Ganzen vereinigen will.

WITTENBERG, aus der Tzschiedrischen Officin: Beschreibung der Vöget und ihrer Eyer in der Gegend um Wittenberg, zur Naturgeschichte des Churkreises vom Lic. Med. S. S. T. Frenzel, Amts-physico zu Pretzsch und Gräsen Haynchen und Lehrer der Arzneyw bey der Acad. zu Wittenberg. 1801. 124 S. 8. (12 gr.)

Die Drohungen des Vfs. gegen die "Recenfionsfchmiede" fetzen den Rec. fo in Schrecken, dafs er fich nicht getraut, über dieses Buch ein Urtheil zu fällen. Er bemerkt blofs, dafs die Vögel in alphabetischer Ordnung folgen, dass eine Einleitung vorgesetzt ift, welche drey Absatze enthält: Kennzeichen der Vögel, -Unterscheidungskennzeichen der Vögel, - das Ey; und dass eine Nachschrift: Von der Veränderung des Wohn-

Aus dem Buche felbit nehmen wir einen kurzen Für die volle Richtigkeit der Zeichnung terleib ift roth. Der Schwenz und Rücken braun, so such die Flügel. Daß (sic) Ey ist schmutziggrau mit bräunlichen dunklern Flecken überstreut."

Aus der Abhandlung vom Eye: "Nicht immer find doppelte Dotter die Ursache einer Zwillingsfrucht, einige Male fand ich an einen Dotter oder dem Gelben vom Eve verwachfene Zwillingsfrüchte. Findet man diese Ausschweifungen der Begattung nicht auch bev den Getreide - und andern Samen? Ift nicht aller Wahrscheinlichkeit nach die Vervielfältigung der Spielarten im Pflanzenreiche zu fuchen? Viele, von denen in der nämlichen, in die Gebärmutter ergoffenen Feuehtigkeit, enthaltenen Keime, dienen dem Weibe zum ftarkern Reiz, zu ihrer Munterkeit, fie werden von dem aufnehmenden Gefässen dem Blute zugeführt. Das biblische Gesetz, den Samen nicht auf die Erde fallen zu lassen, hat in dieser Rackficht feinen gegrändeten Nutzen. Nicht allein wegen der Fortpflanzung des Geschlechts, sondern auch in Hinficht der vollkommenen Unterhaltung der Geschlechter."

In der Vorrede erfucht der Vf. "diejenigen, welche einen Gefallen an dieser Bearbeitung finden, sich bey ihm oder in der Wittenberger Wochenblatts-Ex-

pedition bekannt zu machen."

### STATISTIK.

Braunsenwrie, b. Vieweg: Almanac des Ambolfades, on Lifte générale eles Ambalfadeurs, Envoyés, Ministres, Résidens, Chârgés d'affaires, Consellers et Sécrétaires de Legation, Drogmans, Confuls, Commissaires de relations commerciales et Ageus diplomatiques et commerciaux près les puissances et dans les villes et poris de l'Europe; par Antoine Christin Wedekind. L'an 1804. VIII, 204 u. 50. S. 8.

Mit dem 1. May 1804 abgeschlossen, allein erst im July ausgegeben; eine zwiefache Verspätung, welche wegen der Concurrenz mit ähnlichen Jahrbuchern künftig vermieden werden follte. Dagegen ist diese Ausgabe weit vollständiger und correcter, als die vorige, in der A. L. Z. 1803. Nr. 79. S. 285. angezeigte, und mit neuen wesentlich mitzlichen Notizen versehen. Zu letztern rechnet Rec. die diplomatische Laufbahn und andere biographische Notizen. (Durch lange Dauer zeichnete fich einst die Bahn zweyer Verstorbenen aus; Hamilton's zu Neapel, der von 1764-1800. - und Azara's, der zu Rom 33 Jahre lang den Gefandschafts - Posten behielt; bey der Wandelbarkeit der neuern Politik möchten dergleichen Fälle immer feltener werden.) Unter zwey Artikeln, bey Paris (S. 122.) und bey Madrid (S. 96.) find fogar die Vorgänger der franzöhlichen und nordamerikanischen Gefandten beygefügt, welches vorzüglich bey dem schnellen Wechsel der erstern von Nutzen ift, und bey der nächsten Ausgabe erweitert zu werden verdient. Sehr zweckmäßig ift es auch, dass bey den Britten die Verwandschaft mit den Pairs - Familien angegeben wurde (S. 53. u. 85.), wobey Kenziley's neuestes Perrage von 1804 benutzt werden kaan. — Weniger zweckmäßig mochte der befonders paginirte Ankang Scheinen, in welchem unter dem Titel: Code diplomatique zehn Staats-Urkunden über das Gelandichalfs-Necht angehängt werden.
Drey davon find in Lamberty's Memoirtz, welche
Quelle Hr. W. getreulich angiebt, und die übrigen
gröstentheils, mit Einschlafs von Nr. 1. e. Ill., in
Wenck und Martens abgedruckt. Rec. hält diesen Anhang, selbst bey Mittheilung ungedruckter Urkunden,
für heterogen. Auch wird der fünfache Kalender,
auf welchen die Vorrede sich bezieht, von wenigea
vernists werden.

Was das Namen - Verzeichniff betrifft, fo ist der

Fleifs und Eifer, mit welchem das Neuefte, z. B. die Agenten der deutschen Union; bey der Schweiz-(S. 22.) der Directorial - Canton Bern, und (S. 35.) das Corps diplomatique beym Grofsmeifter zu Catanea bis zum April 1804 nachgetragen und aufgenommen worden, mithin das emfigste Zeitungs Studium des Vfs. unverkennbar. Bev 2000 Namen in allen Sprachen - und bey dem unaufhörlichen Wechsel in der diplomatischen Bahn und bey deren Entstellung in den politischen Blättern - panktliche Genauigkeit zu fordern, ware anbillig. Rec. glebt daber aus wahrer Achtung für die Verdienstlichkeit des Werks Proben von Fehlern aus jeder Classe. Alles, was davon im April 1804 nicht zu Lüneburg bekannt feyn konnte, fällt überdem dem Vf. nicht zur Laft. a) Von Namen - und Standes - Verflümmehingen: S. 22. Caamano Statt Kamano, S. 32. Reihelt Statt Reiboldt, S. 34 Firft Witgenstein statt Graf Witgenstein, S. 43. 1. Dolgo-such, S. 77. 1. Cefar, S. 94. 1. Casheliciala, S. 99. Fere, S. 107. Landriani, S. 113. Schubart, S. 133. st. Bär. 1. Gambs, S. 107. u. 122. Baron ft. Graf Beuft, S. 175. Pierre - Point, S. 189. Boccardi, S. 191. Huerta. - b) Von Namens - und Orts . Verwechfelungen. S. 77. Graf Stackelberg, der Vater mit dem Sohne, denn der Warschauer von 1773. war der Vater des jetzigen Gefandten im Haag. - S. 60. gehört der Gefandte-Wyndham nicht für den etrurischen Hof, fondern zum refignirten Herzoge von Toskana (Kurfürlten von Salzburg). - In Frankfurt (S. 60 - 64) find die Aecreditirungen bey dem Magistrat und bey den rheinischen Kreisen mit einander vermischt. öfterreichische Resident Pichler gehört nicht dahin, fondern S. 198. an den westphälischen Kreis, daher er auch in Duffeldorf lebt. S. 51. wohnt der Refident Formey nicht zu Darmstadt, sondern zu Frankfurt. c) Als lebend find aufgeführt folgende bereits Verforbene: S. 24. u. 25. die Confuls von Bethmann und Heffe zu Bordenux; S. 82. Crayen in Leipzig; S. 198. v. Kornrumpf; S. 62. u. 63. Fordis, von Schönitz und von Stalburg zu Frankfurt. d) Längst abberufen find mehrere gefandschaftliche Personen; Graf Schlick S. 33., Bechele S. 62., von Tautphaeus S. 117., Graf Pahlen S. 132., und S. 174 Baron Genfau, S. 185. Baron Erthal. - Neuerlich cessirten die englisch-bayrifehen Gefandschaften zu London und München gegenseitig. - e) Von Auslassungen. Bayrischer Gefandte

bergische Bevollmächtigte von Tucker.

Kleinlich wäre es, alle einzelne Unrichtigkeiten zu rügen, welche bey der Mahfamkeit und dem Werthe des Ganzen nicht in Betracht kommen, z. B. S. 137. wird Graf Stadion als etrurificher Gefandte und 139. Freyhert Woltzogen als ritterfehaftlicher am rufflichen Hofe aufgeführt, welches beides unrichtig ist. — Heife. Calfail itt überall durch Electeur de Hijfe zu verbeifern, wie bereits S. 127. gefohehen u. i. w. — Bey London fieht S. 97. die hannöverfiche Kanzley nach dem Syftem der englischen Staatskalender uter den auswärtigen Gelandichaften, welches der Publicift, vorzüglich der hannöversche, nicht wohl zugeben darf.

Bey der Vollständigkeit und Erweiterung, welche Rec. hier begehrt, würde freylich auch der Raum auf andere Weise erspart werden massen. In dieser Hinficht scheint ihm Manches entbehrlich zu feyn: z. B. das Corps diplomatique von Städten, welche einen diplomatischen Charakter weder geben noch anerkennen können; z. B. S. 2. der Refident von Aachen: S. 29, u. 43, das diplomatische Personale zu Cölln, wo auf jeden Fall der englische Gesandte nicht accreditirt war; S. 64. Kur - Trier; S. 81. die fachfi-Sche Agentschaft in Kehl; S. 134. die Gesandschaften in Parma u. f. w. - So scheinen auch die ausserordentlichen Gefandschaften und Abordnungen für einzelne Fälle von dem Plane ausgeschlossen werden zu müssen. Von ganz vorübergehender Dauer war z. B. S. 127. u. 203. zu Paris das Geschäft derer von Bremer und von Grote. Raum ersparend wird auch die Abkarzung der oft wiederkehrenden: Namen und Titel fevn. Ein Beyfpiel für alle; der Geheime - Ober-Finanzrath von Fandel (mit Premier Confeiller prive det Finances übersetzt) kommt unter Berlin achtmal vor.

Dagegen wird eine nütaliche und sehr erwänschte Erweiterung für den praktischen Gebrauch das bey der nächsten Ausgabe versprochene Namea-Register seyn.

## KLEINE SCHRIFTEN.

DERSTEINE. Honorer, h. d. Gehr, Hahn. W. Morongist über die verfähledenn bieher üblichem Mehaden. Prodene herbeite den verfähledenn bieher üblichem Mehaden. Prodene herbeite den verfähledenn bieher üblichem Mehaden. Prodene herbeite den seine den den den seine Benachtengen. Aus dem
Regilichen mit Anmarkungen und einer Kenfert. 1902. 44 S.
5. (8 gr.) — Diese Werkehm enthilt verzüglich gute praktiche Erfahrungen, von denen tu wändehen wäre, dals sie auch bey uns allgemein in Ausülung gebracht werden könsten, das aber, bey der Unwiffenheten der veinenhe Indolenz
au, das aber, bey der Unwifenheten der veinenhe Indolenz
der VI. mehrere Mängel des Hufs angegeben hat, die durch
einen Heihristen Beichlag entfehen. 16 orderer er (8.23)
von einem wohlgerichteten Kifen: das ei gehörig fark leyn,
die Wand im ganzen Umfang und in jedem einzelene Punkte
genan unterfültzen, den Fuls in seinem antifrichen Ban und
erhältung im mindelen nicht werdene inzelene Punkte
genan unterfültzen, den Fuls in seinem Riffen Warrichungen
des Fulses nicht fören millte. An einem Kifen, was direb
forderungen erfüllt / foll der Zulerer Theil zu der Solsern
Kanto des Kifens vollkomman eben seyn und genau die Breite
er Wand baben; die innere Hälte foll Sich aber von der
zulern fanft aber zur neigen. Die ebene Fliche ift bekimmt,
unter der Sohle her zu liegen. Sie wird mehr oder weniger breit gemacht nach dem verfeihiedenen Dianst des Fürdes, und giebt zngleich dem Elsen Sie gelötige Stärke. Durch
die abgedachte Häche wird zwischen dem Kifen und der
Sohle ein Zwischenarung gebilder, der allen Drack, auf die
chen zu millen. Von der Vertreflichkeit dieser Kifens ifest auf V. S. 2,0 — habe es fesch hinlänglich überzsengt, anch

Mittwocks, den 10. October 1804.

#### ORIENTALISCHE LITERATUR

MADRID: الغالات مولغه الشبخ الشبخ الغالات العالم المن زكيا تحمي ابن محمد بن العالم النام المن زكيا تحمي ابن العالم النام النا

s ist nicht ein ganz unbekanntes Werk, das hier im Druck ericheint. Schon Cafiri gab eine nicht sparsame Nachricht von dem Inhalt desselben in Bibliotheca Arabico - Hispana Escurial, Tom. I. Matrit. 1760. pag. 323 - 338. Diefer hatte damals bereits, in Verbindung mit D. Pet. Rod, Campomanes, das 17te Hauptftück, "von der besten Art und Zeit zu Ackern, zu Stürzen, zu Eggen," und das 19te, "vom Säen des Weizens, der Gerste, und andrer Saamen," in die Landessprache übersetzt. Diese Uebersetzung kam heraus 1751. zu Madrid bey Ant. Pet. de Soto. da in demfelben Jahr von dem franzöhlichen Werk: Traite de la culture des terres suivant les principes de M. Tull par M. Duhamel de Monceou - eine spanische Uebersetzung: Tratado del cultivo de las tierras, segun los principios de Mr. Tull, Ingles, compuesto en Frances por Mr. Duhamel de Monceau - in 4. bey Jos. de Orga in Madrid herauskam: fo erhielt diese Uebersetzung iene zwey Kapitel als Zugabe und Anhang. Cafiri nährte bey fich das Vorhaben, das ganze Werk durch eine Uebersetzung bekannt zu machen. Doch verfäumte er nicht, feiner Jahre eingedenk, einen Jungern für die Arbeit nachzuziehen.

Don Sjofph Antonio Banqueri, dem es vorbehalten war, die Sache auszuführen, fing früh an, in Liffabon das Hebräifehe und Arabifehe zu lernen. Im Arabifehen hatte er Unterricht von P. Admo, Bautifla, dem Verfaffer einer arabifehen Grammatik, nachher von P. So. ut Soufe, aus Damafk, damals königl. Professor er arabifehen Literatur, von welchem auch eine arabifehe Grammatik vorhanden ist, er benutzte auch zuweilen den Maroniten, Paul Hodar, königl. Prof. der orjentatissen Sprachen auf der Universtätz

A. L. Z. 1804 Vierter Band.

Coimbra, wann diefer in Listabon sich aushielt. Im J. 1779. trat er in Verbindung mit Michaul Cafiri, und nun arbeitete er 11 Jahre unter dessen Anleitung, bis zum Tod dieses Maroniten. Er war um das J. 1710. zu Tripoli in Syrien geboren, 1734. zu Rom Priester worden, und zu Anfang des Jahrs 1748. von Rom mach Spanien gekommen. — Vierzehn Jahre verwendete Don Banqueri auf die Ausarbeitung der Ausgabe, ungerechnet zwey und ein halbes Jahr, welche der Abdruck kostete. Diese erregt eine vorrheilhafte Erwartung von der Güte des Werks, es wurde wenigstens nicht übereilt.

Die Einrichtung ist diese. Zueignung an den Kanig. der die Koften anwies. - Gutachten, welches der Graf de Campomanes auf Befehl des Königs, als die Hälfte des Werks fertig war, den 8. May 1773. stellte, und welches die Wirkung hatte, dass der Abdruck befohlen wurde. - Vorbericht des Ueberfetzers, S. 5 - 60. Der erstere Theil macht eigentlich die Vorrede, der andre, größre, von S. 23. an, enthält eine Anpreisung der Landes Cultur, die für Spanien ihren Werth haben mag. S. 60. 61. ein fehr dürftiges Namen-Register der Schriftsteller, welche der arabische Vf. in seinem Werk ansührt, ohne einige literarische Notizen. Nun, mit neuen Seitenzahlen, das Werk felbit. Die eine Columne giebt den Text, ohne Vocalen, die andre die spanische Ueberfetzung. Das Ganze besteht aus einer Einleitung, in welcher der Vf. den Inhalt von Kapitel zu Kapitel angiebtund aus 35 Kapiteln, deren fummarischer Inhalt schon aus Cafiri Bibliotheca bekannt feyn kann. Das 35fte Kapitel, - es handelt nach Angabe der Einleitung von den Hunden, welche zur Jagd, zur Hittung des Felds, und bey den Heerden zu brauchen seyen - fehlt in dem Exemplar des Escorial. Und doch findet man eine Schlussformel, wie sie ein Schriftsteller ordentlich nur am Ende feiner Arbeit niederschreiben kann, nämlich diese: Vollendet ist das andre Buch des Werks, betitelt: Landhau, von dem verschiednen Boden und von den Thieren, wie dasselbe aus den Schriften von landbaukundigen und andern verftändigen Männern der Vorzeit zusammengetragen hat Julia Ibn Mohammed Ben Ahmed Ibn Al Aw wam von Sevilla, dem Gott verzeihe und gnädig fey! Zu Ende jeden Bands steht der summarische Inhalt der Kapitel. und eine Druckfehler - Anzeige. Am Ende des andern Bands steht auch ein alphabetisches Verzeichnifs der Namen aller in beiden Theilen vorkommenden Pflanzen, mit der Uebersetzung. Man vermisst aber ein Sachen - Register über das Ganze.

Von dem Verfasser Ibn Al Am - wam ift nichts Gewiffes zu fagen, als diefes, dass er ein Spanier, und · aus Sevilla war. Cafiri nannte ihn einen vornehmen und mit philosophischen Kenntnissen ausgerüfteten Mann, und verfetzte ihn in das fecliste Jahrhundert der Hedschrah. Dabey lässt es der Herausgeber bewenden; nur bemerkt diefer, nach einigen Stellen des Werks (z. B. Tom. I. pag. 214) mülle er in Alxarafe (f. davon die eben angeführte Seite) Besitzungen gehabt haben. Er ift der Meynung, Dife, prelim. pag. 7. 8., das Werk liefre die Summe und Ausbeute der Landbaukunde, wie fie im 12ten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, also gerade zu der Zeit vorhanden war, als die Benutzung des Bodens in Spanien unter den Arabern die Vollkommenheit erreicht hatte. Er vergisst nicht, den Umstand auszuheben, Difc. prelim. pag. 7., dass der Vf. in seinem Prologo sage: que ninguna sentencia establece en ella (fu obra) que no hubiese probado por experiencia propria muchos veces. Die Stelle, welche verdient hatte, genau bezeichnet zu werden, findet fich S. 10. oben. Vf. fagt: "Ich habe die Angaben andrer Schriftsteller getreulich angeführt,

ولم اثبت فيه شيا من رأي الا ما جربته مرام فصح

und habe keine Meynung aufgeftellt, fie fey denn von mir durch mehrere Erfahrungen bewährt worden." Diefs erregt allerdings eine günftige Meynung won dem Werk; man darf erwarten, was efiedem von dem fpanlichen Boden zu erhalten war, das werde fich durch diefelben Mittel; deren fich die Mauren bedienten, auch jetzt noch von ihm erhalten laffen; Baumwolle, Zucker, und manches andre koftbare Erzeugnifs, das den Mauren mit fo gatem Erfolg gelang, werde auch jetzt noch gelingen. Doch, die Frage von dem praktifchen Nutzen diefes Werks von dem Landbau muls Rec. den Sachkundigen über-laffen. Er verfucht, zu zeigen; was von dem Herausgeber geleitet worden fey.

Don Banqueri mag zuweilen feine liebe Noth gehabt haben. Er hatte nicht den Vortheil, verschiedne Exemplare vergleichen, und das eine durch das andre berichtigen zu können. Nur das einzige Exemplar von Escorial war vorhanden. - Die große, National - oder kaiferliche? Bücherfammlung in Paris befitzt auch eine Abschrift, aber nur vom ersten Theil. Sben diefs ift der Fall mit der Universitätsbibliothek zu Leyden. Der Spanier fagt, ganz kurz, Dift. prelim. S'11. Note 1 .: "Eine Abschrift des Werks ift auf der Bibliothek zu Leyden vorhanden, aber der 1674. herausgekommene Catalogus fagt nicht, ob das Werk vollståndig, oder ob nur der erste Theil davon vorhanden fey." Es ift wahr, in dem Catalogus vom J. 1674 in 4 heisst es S. 337. nur: Abon Zekariia de Re Ruftica. Man muss aber die neuere, bessere Ausgabe vom J. 1716 in folio befragen, und diele lagt ganz unzweydeutig, S. 487 .:

كتاب الغلاحة لابي بركميا يحيي بن محمد

1919. Abu Zacaria Jahjah Ben Muhammed de Agricultura et re Hortenfi, tomus primus. - Jenes einzelne Mfc. ift nicht ohne Schwierigkeit, manches Wort und manche Reihe von Worten hat keine Unterscheidungspunkte der Buchftaben. Eine Copie davon, für die königliche Bibliothek zu Madrid, war von dem Schon genannten Paul Hodar verfertigt, und den t. Oct. 1762. vollendet worden. Weil er, ein gehorner Maronit, der arabischen Sprache mächtig war: so berichtigte er in seiner Abschrift Manches nach seiner Einficht. Da nun diese Copie, sagt der Herausg. wenigere Unrichtigkeiten habe als das Original: lo habe er fie diesem für den Abdruck vorgezogen. Die Verschiedenheit ist immer, als Anmerkung, angezeigt. Oft wird die Lesart der Copie befolgt, nicht felten aber die Lesart des Originals, zuweilen besiert der Herausg. den Text nach eigner Einficht. Aber manche Stelle musste unübersetzt bleiben, weil der Sinn nicht herauszubringen war, der Text ift aber immer am Rande angeführt. Dieser Fall scheint im ersten Theil noch öfter einzutreten, als im andern. Wie fehon wird Hr. de Saci in Paris und Hr. Prof. Rau in Leyden helfen können! Manche, oft lange, Stelle, befonders im andern Band, wird mit gutem Willen nicht übersetzt, weil fie etwas Abergläubisches oder Albernes enthält, wohl auch weil fie etwas vom Gottes - Gefandten Mohammed enthält, wie S. 428 und 478. Nur Eine Stelle jener Art ift S. 145. wirklich übersetzt, aber in lateinischer Sprache; ein Mittel, die Würmer im Garten zu vertreiben, "Ad id etiam virtutem habet incessas per medium hortum mulieris filentis. midipedis, falutis crinibus, una tantum indutae vefle, fins fuccinatorio, aut quoquam velamine; quod ter ipfa fi fecerit, fit, ut vermes, Deo fic volente, e vestigio pereant." Hätte nicht dieses auch bey den andern Stellen beob-achtet werden können? — Die Uebersetzung im Ganzen ift nicht übel gerathen, man kann das Beftreben des Vfs. derfelben nicht verkennen, fo wenig als möglich von dem Original ficht zu entfernen. Dals fie durchaus über alle Verbefferung und Berichtigung erhaben feyn foll, wer wollte diels erwarten?

Um doch von einem Werk, das immer etwas felten bleiben wird, einiges zur Probe zu geben, wählen wir ein Stück aus Kap. XXXIII. Tom. II. pag. 683. um so mehr, als der Herausg., Difc. prelim. S. 7., zuverfichtlich fagt: "Schätzbar find die Abschnitte, in welchen Ibn El Aw. wam von dem Pferd und von der Reitkunft handelt, wo er gewifs originale und hemerkenswerthe Dinge vorträgt." Alfo, S. 683., heifst es: Folgendes schreibt Ibn Abu Hazam. Willst du Reiten lernen, fo wisse: die Grundsache ist das Festfitzen, und dieses ist nur dadurch zu erhalten, dass man lernt ohne Sattel reiten. Wer in diesem fich nie geübt hat, wird nie im Sattel recht und festfitzen; er wird immer auf feinem Sattel wanken, wann das Pferd trabt und läuft; er wird nicht vor dem Fallen ficher feyn, wenn es narnhig oder scheu wird. Willst du nun dich damit abgeben, fo bekleide dich leicht, zäume dein Pferd, lege ihm eine Decke von Wolle oder von Haar auf, und befestige den Gurt und den

Bruft-

Bruftriemen: denn der Reiter fitzt fester auf der Decke als auf dem Bloßen. Nun ftelle dich zur Linken deines Pferds an seinen Bug, die Stränge des Zaums in der linken Hand - fasst du die Mähnen zugleich mit den Strängen, so ists nicht übel - nun schwinge dich schnell hinan, und setze dich. Sitzest du erst auf dem Rücken gleich, so bringe deine Hände mit den Strängen an den Nacken des Pferds, halte den Rücken gerade, die Schenkel werden da, wo fonst die Enden des Sattels find, fest angeschlossen; schiebe dich auf dem Rücken ein wenig vorwärts - diess taugt sehr bey dem Reiten ohne Sattel - recke die Kniee, die Waden und die Füsse gegen den Bug des Pferds, dass du die großen Zehen an deinen Fülsen fehen kannst. Nichts vermag die eine fichre Haltung zu geben, als das Anschließen deiner Schenkel, nur dieses macht festsitzen; wer bey dem Reiten sonst Etwas anzieht, der fitzt weder ficher noch fest. Ninm deine Stränge gleich, und halte es damit, wie gelagt worden ist. Nun lasse das Pferd vorwärts, indem du ihm mit den Fersen ein Zeichen giebst, lasse es etliche Tage mit vorgestrecktem Hals sachten Schritts gehen. (Rec. ninmt an, anders als der Herausgeber,

وسر العُنْفُ أيامًا سيرًا رفيعًا

die nächsten Worte, welche der Herausg., als unverständlich, nicht übersetzt, lässt auch Rec, auf fich beruhen.) Du aber nimm dich wohl in Acht, auch wegen des gedachten Scheuwerdens, ehe du die Stränge anziehst, auch wenn du auf dem Sattel reitest, bis du weisst, dass du festfitzest, und es dir zur Natur und Gewohnheit bey dem Schritt worden fey. Alsdann, nach diesem, bringe dein Pferd in den Trab, indem du ihm, wie gesagt, die Fersen giebst. Nun trabe sanst, und habe Acht auf dich, dass du sitzest, wie ich dich angewiesen habe. Der Trab ift schwer, leicht kann dabev der Reiter aus dem Sattel twanken, so nimm dich in Acht bey dem Anfange desielben und bey dem Aufhören. Fange, ihn immer wieder an, bis es an den Galopp kommt. Nun setze dein Pferd in den Galopp in einen gleichen, ruhigen Galopp. (Hier läfst wieder der Her-ausg. ein Stück des Originals unübersetzt.) Nimm dich in Acht, vornehmlich bey dem Ausziehen des Pferds und bey dem Abfallen am Ende des Laufs; das Eine wie das Andere erfordert Vorlichtigkeit und rechtes Benehmen, leicht giebt es ein Fallen. (Der Text ift S. 685.

der Herausg. nimmt Statt عبان السقوط فلجره طلقا و der Herausg. nimmt Statt عبان die Lesart السرة و und überfetzt: caeria tu caballo en dicha carrera. Dies kann nicht feyn, das Nomen أستراك المائلة والمائلة المائلة المائلة

dem ersten Anhalten parirt. Wenn nicht: fo halte es nicht nur Ein Mal, fondern drey Mal, vier Mal an, bev jedem folgenden Anhalten wird es fich williger zeigen, als bey dem vorhergehenden; der Kopf muss nicht gezerrt werden, das Anziehen sey sanft, und iedes nächste Mal sauster. Du musst ihm zwischen dem einen Anhalten und dem andern nicht die Zügel · lassen, dass es wieder in das Rennen falle. Mälsige deine Hand bey dem Anhalten, die Stränge ziehe gleich, nicht den einen länger, den audern kurzer, den Kopi halte ihm recht und gerade, und liehe darauf, dass bey dem Anhalten nicht der Hintertheil fich zur Seite neige. Meist liebt das Thier, wenn es von einem Ungeschickten angehalten wird, ihn aus dem Sattel. Hute dich, dein Pferd bluten zu machen, und wisse, wer sein Pferd ohne Ursache bluten macht, ist nur der Ungeschickte, der nicht versteht, den Zaum zu handhaben. Hast du nun, nach dieser Anweisung, das Reiten ohne Sattel ergriffen, dazu verhelfe dir der preiswürdige Gott! fo haft du die Grundsache bey dem Reiten und das Meiste der Reitkunst. Nun gehe über zum Reiten auf dem Sattel, und treibe es nach der gegebenen Anweifung. Und wenn du Alles, was zum Reiten auf dem Sattel gehört, dir eigen gemacht, dir zur Natur und Gewohnheit gemacht halt, dass nun keine unschickliche Bewegung mehr Statt; hat, dass sogar auch dann, wenn du eilig, unaufmerkfam, in andern Gedanken bist, dernoch dein Reiten schön bleibt; alsdann erst geht es zur Uebung im Reiten mit der Lanze und andern Waffen, und zur Uebung im Fech-ten mit andern Reitern. Haft du aber Jenes moch nicht erreicht: fo unterlasse noch dieses, und täusche nicht dich felbst, indem du dir fagst: ich reite doch schön; versage dir noch den Gebrauch der Lanze und weitere Uebungen der Reiter.

Der Abdruck des Arabischen ist nicht nachlässig, wie man zu glauben versucht wird, wenn man bey der ersten Durchicht gleich in der Ausschrift des ersten Kapitels sindet zu den, in der Ueberschrift des vierten Kap. zi, in der Ueberschrift des fünsten den verten Kap. zi, in der Ueberschrift des fünsten den Verzeichnisse nicht bemerkt. — Ausländiche Namen sind zum Theil entstellt. Der Franzose Lassyrie heist S. 14. Harrt, der deutsche Pfrifer heist S. 9. Doch das Werk, auch so wie es ist, bleibt immer eine achtungswerthe Erscheinung in der Literatur.

SCUDÁRI, b. Constantinopel: معرب الاظهام (Der Ausleger der Erklärung دريني زاده von Zini Zideh.) 1803. 326 S. kl. 4.

Der Vf., gewöhnlich Zini Zadeh genannt, heißt eigentlich Hoffein ben Ahmed. Rec. hat von ihm nichts

zu fagen, als dass derselbe auch über die, im Orient geschätzte, arabische Grammatik, Caphiah, eine Auslegung geschrieben, die zu Constantinopel im J. 1200. der Hedschrah (Christi 1785-86) gedruckt wurde, und dass er diese Auslegung der Caphiah unter der Regierung des Soltan Mustapha Chan, im J. 1168. der H. (Chr. 1754 - 55.) vollendet hat. Die Schrift, die hier angezeigt wird, ist von derselben Art, ist ein grammatischer Commentar zu einer grammatischen Schrift eines andern Grammatikers. Der Text, welcher ausgelegt wird, hat den Scheich Mohammed von Barcu zum Vf., und ist betitelt: الإسرام, die Erklärung der Geheimnisse (namlich der arabischen Sprache). Diese Resalah mit einem Commentar'zu versehen, sagt Zini Zadeh in der Vorrede, sey er von einigen besonders lieben Freunden aufgefordert worden, denen er es nicht habe verlagen können. Jedes Wort, von Anfang bis zu Ende, erhält seinen gebührenden Theil von Anmerkungen, selbst die gewöhnliche Ueberschrift Bismilla - und der gewöhnliche Anfang: A! Hamdol Illahi darf nicht leer ausgehen, fondern wird reichlich ausgestattet. Dabey ift aber nicht die Einrichtung, dass der Text von der Auslegung gesondert, jener oben an, diefer unten hingestellt ware. Beides macht zufammen Ein Ganzes, ohne Verschiedenheit der Schrift, ohne einigen Absatz; nicht Eine Zeile, von Anfang des Drucks bis zum Ende desselben, ist gebrochen; nur jedes einzelne Wort des Texts ist zwischen Klammern gesetzt und oben mit einem Querftrich ausgezeichnet. - Und dieser Druck ist zum Handbuch für Schulen und Collegien bestimmt! Es ift aber fehr natürlich, dass man nicht unterlässt, dem Gedruckten ganz genau das Ansehen einer Hand-schrift zu erhalten. Dass die Anmerkungen am Rande in schiefen Zeilen stehen, und nicht in horizontalen. ist auf eben diese Absicht berechnet. Die Druckarbeit ist keineswegs zu verachten, der Setzer vor-

nehmlich hat feine Sache brav gemacht, die Buchtaben paffen auf einander, die Zeiten laufen durchaus gleich und gerade. Die Schrift ift klein, aber niedlich und deutlich, fie nimmt fich auf dem weifsen Papier gut aus, fie ist ungleich beffer, als jene, die noch 1785. Zum Abdruckt der Austgabe angerathen, wer fie beforgt habe, ist niegends zu entdecken. Am Ende steht: dieses Buch ist ausgedruckt worden in der neuerrichteten Druckerey in der Statt Scudär, durch Abd Al Rahmah Al Moderris, welcher von der hohen ottomannischen Regierung der Druckerey vorgeletzt worden ist, zu Anlang des Monats Dichomadi, des erstern im 1. der Heulchrah 1218. Dieses fing an den 3. April 1803.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

LETPZIG, b. Barth: Car. Godofr. Siebelifii Hellenica latine edita. 1803. VIII u. 142 S. 8. (6 gr.)

Eine gute Uebersetzung vertritt oft die Stelle eines Commentars und räumt die bey der Erklärung einzelner Worte und Sätze etwa noch übrig gebliebenen Schwierigkeiten oder Dunkelheiten vollends hinweg. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend beschloss der geschickte Herausg, der benannten historischen Chreftomathie, Hellenica überschrieben, sein Werk nicht nur mit kritischen und erklärenden Anmerkungen zu begleiten, die besonders erschienen find, sondern auch mit einer Uebersetzung, welche ihm erlaubte. in den Anmerkangen oft kürzer zu feyn oder manches ganz unberührt zu lassen, was schon die Ueberfetzung hinlänglich aufklärte. Bev diefer legte er zwar vorhandne Uebersetzungen der excerpirten Schriftsteller zum Grunde, verbesserte sie aber, nach den Gesetzen der Treue, der guten Latinität und nach den Lesarten seines Textes. Wir sehen sie als eine nützliche Zugabe zu seiner Chrestomathie an.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PÄnnoout. 1) Breslau, b. Barth jon.: Joh. HelmMedide etymologiförk Lefterfrån, nebli einem Anhange. 1801238.4. 2) Ebendari, Ebenderfrån, nebli einem Anhange. 1801238.4. 20 Ebendari, Ebenderfjölen-demoting sam Gebenuck från statistiske statistiske statistiske framen fra

terricht mit Dank sofnehmen, fa. Hr. M. befcheiden genug af son fehren, diefer Manier lefen zu lehren nicht dem Stempel der Naturgemößheit (ein Wort, das fich die Herren, die es von ihren Lefensteinden fo gern gebrauchen, wohl fehren lich felbst erklärt haben) sufzudrücken. So fehr wir es auch billigen, das man die kinder, mit den einzelnen Lautzeichen in einer bequemegn; alt der gewöhnlichen, Ordaung bekannt machet fo milfen wir dech wönlichen, das man nicht ungerlaften möge, die Kinder auch mit der gewöhnlichen Auferianderfolge des Alphabeths vorreut zu macheten, damit he fich gemachten Einsteilungen zurecht finden künnen und dergleiten mechanische Klamischen, damit den gemachten Einsteilungen zurecht finden künnen und dergleiten mechanische Klamischen, da in den die gemachten Einsteilungen zurecht finden künnen und dergleiten mechanische Klamischen, da in der nicht mechanische Klamischen, da in der Finden künnen und dergleiten mechanische Klamischen, da in der ein and der gestellt mechanische Klamischen, da in der eine mechanischen felnwer in den Kopf zu bringen find, nicht erft nach Beendigung ihrer Schuljahre au lernen uchtig haben.

Mittwocks, den 10. October 1804.

#### PERMISCHTE SCHRIFTEN.

Bern u. Winterfulle, b. Steiner: Helutische Momatischrift. Erster Band. XXII. XVI. u. 326. 143. 168. 192 S. gr. 8. Mit einem Titelkupfer. Fünftes Heft. 202 S. Szedgies Heft. 176 S. Siebeuter Heft. 169 S. 1800. u. f. J. gr. 8.

nter den unläugbaren Vortheilen, welche die Schweiz bey den mannichfaltigen, hier aber in dem Contrast mit der ehemaligen Glackseligkeit tiefer gefühlten Leiden der Revolution, aus der veränderten Lage der Dinge ziehen kann und hoffentlich ziehen wird, steht vielleicht die Erweckung eines größeren Gemeinfinns, der fich auf die Schweiz überhaupt, nicht auf die einzelnen Cantone bezieht, oben an. So wie die Wirksamkeit der Regierung zur Beförderung der Glückfeligkeit der Einwohner in jedem Canton durch die Einheit der Republik eine neue Kraft erhielt, so liefsen sich auch daraus heilsame Folgen für die geistige und sittliche Bildung der gesammten Einwohner mit Grund erwarten. Zu der Erreichung diefes Ziels mitzuwirken, vorzäglich auch durch fanfte Belehrung fiber die bloß vorübergehenden Nachtheile der Revolution, ift der nächste Zweck diefer Monatsschrift, zu deren Herausgabe sich mehrere verdiente schweizerische und ausländische Gelehrte vereiniget haben, als Ith, Stephani, Müslin, 3. R. Sulzer, Brami, Fr. X. Bronner, Huber, Hirzel. Stonfer, Finsler, Ufteri, Efcher, Suter. Ihr Plan umfast die Constitution, die bürgerlichen Gesetze, Pofizevanstalten, Criminalgesetze und deren Verwaltung, Finanzen, innere und äußere Betriebsamkeit, üffentliche Erziehungs - und Armenanstalten, Anekdoten und Erzählungen zur Bildung des fittlichen Gefühls und zur Beförderung des häuslichen Wohls und der Vaterlandsliebe, Beurtheilung der vorzüglichen in jene Fächer einschlagenden Werke. Jeder Band, aus vier Heften von 8 - 10 Bogen bestehend, soll eine Titelvignette und einen Kupferstich, von den besten helvetischen Kanstlern verfertigt, enthalten. Unter der Vorrede des ersten Bandes unterschreibt fich Dr. Höpfner zu Bern, damaliger (10. Jun. 1800.) Secretär der Redaction beym Vollziehungsrath, als Heraus-

Geift, welchen file die Verfasser vorgezeichnet haben, durchgehends herrichend, und die einzelnen Aufätze, wenn gleich nicht alle von gleichem Werth, scheinen uns damit in solcher Uebereintimmung zu stehen, dass wir die Fortfetzung dieser interessansen A. L. Z. 1804. Virter Band. Zeitfehrift nicht anders als recht fehr wünschen können. Auch für die Manichfaligkeit der Unrerhaltung ist durch Abwechslung hinlanglich geforgt, fo dats jeder, der sich sich verweiz interesirt, nützliche und zum Theil wichtige Nachrichten darin finden wird, besonders in Beziehung auf die gegenwärtigen Zeitlaufte.

In der Einleitung des erflen Hefts bemerkt Hr. Ich fehr richtig, die verbesserte, vernunftmälsige Verfassung, welche der Zweck aller Revolutionen sevn foll. könne unmöglich aus der Revolution unmittelbar hervorgehen, fondern nur das Werk der Evolution, einer ruhig überlegenden und weislich ordnenden Reform feyn. Daher ermuntert er feine Mitburger eindringend, das, was feyn und werden foll, 211 scheiden von dem, was ift; unter der Beganftigung des Gerufts an den Bau felbst zu gehen, und aus der wirklichen Ordnung, dem Product des Zufalls und der Umstände, eine Ordnung des Rechts, das Product der Vernunft, aus dem Vorübergehenden das Bleibende zu entwickeln. Er hofft, - und wer wollte nicht freudig darin einstimmen - fein edles, freves Vaterland werde dazu bestimmt feyn, der Welt, und felbst dem überwältigenden Frankreich, das erste Beyfpiel einer vollkommen vernunftmäßigen Constitution zu geben, und so die Rechte der Menschheit gegen den Tadel zu rechtfertigen, der nur die Geschichte. nicht die Grundsätze der neuen Revolution treffen folite. Denn wenn gleich die nene, damals noch nicht geahndete, Constitutionsacte, welche der erste Con-ful seitdem der Schweiz vorgeschrieben hat, diese Forderungen noch nicht erfüllen möchte, fo überläßt fie doch den Regierungen der einzelnen Cantone hinreichende Macht, um das durch Maassregeln der Verwaltung zu bewirken, was die constitutionellen Vorschriften, wenigstens vor der Hand, noch nicht bezie-Und von diesen ist man um so mehr viel zu erwarten berechtigt, als einestheils eben die kleineren Abschnitte der Staatsgesellschaft ihre Mitglieder vielleicht des möglichst hochsten Grades der bürgerlichen Glückseligkeit empfänglich machen, anderntheils aber die forgfältigste Benutzung der fortschreitenden Aufklärung und des Geistes der Zeiten, in beständiger genauer Beziehung auf physische, der menschlichen Kraft nie ganz unterworfenen, Anlagen, am vollkommensten bey Mitgliedern einer folchen Re-gierung statt finden kann. Wird denn auch das Ge-bäude laugsamer vollendet, und nur stückweise aufgeführt, so kann man dagegen der Dauerhaftigkeit desto gewisser seyn, und hat dabey weniger von der

Wandelbarkeit menschlicher Einrichtungen im All-

gemeinen zu befürchten.

Die übrigen ausgezeichneten Auffstze des erflen Hefts find: Stock über Zweck und Bestimmung der literarischen Gesellschaften in Helvetien; Höpfner über die Einrichtung einer Nationalaniversität (die wir immer für eines der erften Bedürfniffe der Schweiz und für das kräftigste Mittel zur Beförderung der Einheit des Staats halten), der Cantons-Academieen, und Municipalitäts - oder Primarschulen; Ith über die Nothwendigkeit der Religion zur Nationalverfinnlie chung, ein scharffinniger, durch mehrere Heste fortgehender Auffatz, in welchem die Frage aus überwiegenden Gründen bejaht wird, infonderheit auch in Rücklicht auf die eigenthümlichen Vorzage der chriftlichen Religion.

Zweutes Heft. Dorner und Höpfner über eine Brand - Assecuranzanstalt für Helvetien; der Vierwaldftädter · See, geschildert von dem Kunstmaler Biedermann in Bern; S. R. Fisher über die Erhöhung und Veredelung des helvetischen Nationalgeistes.

Drittes Heft. Des Ex . Generals Montesquien Gedicht auf den Geufer - See, aus dem Franzöhlchen frev übersetzt; des Mahlers Zehender Sittenschilderung der Hasler (das Titelkupfer des ersten Bandes ist eine gefällige Darstellung einer häuslichen Scene aus Oberhasli, nach Hallers schönem Verle: der holden Liebe Hand flreut auf die Arbeit Rofen); Ticharner Briefe über Landbau und Industrie, als Mittel zu schneller Aufnahme des National - Wohlstandes und der Staatseinkünfte Helvetiens (fehr interessante, meistens neue, detaillirte Nachrichten und treffende Bemerkungen über mögliche Verbesserungen); Ith Ideen zur National-Erziehung Helvetiens (ein trefflicher Auffatz, vorzüglich in Beziehung auf eine reprasentative Versassung und die Nothwendigkeit, für gute Wähler schon durch die Erziehung zu sorgen); Hörfner über eine Vieh- Affecuranzanstalt in Helvetien (ans einer angefügten Tabelle erhellt, dass in dem ehemaligen unzertrennten Canton Bern 400,000 Menichen einen Viehheftand hatten, dellen Capitalwerth 40 Millionen Livres betrug); Finsler über die Territorial - Auflagen von 2 vom Taufend.

Viertes Heft. Wild Vorschlag zur Eindämmung des Rhodans in Wallis, mit einer Zeichnung; Höpfner über das Oberland und eine Gefundheits · Anstalt dafelbit; Kunftanzeigen (intereffante Nachrichten von den Arbeiten lielvetischer Künstler während der Re-

volution).

Fiinftes Heft. Ueber die Lage der Schweiz im Anfang des Jahres 1800. (rührende Schilderung der Leiden der Schweiz durch die Revolution); Brenn wie erscheint der angegriffene Todschläger vor dem Geletz? Wild Betrachtungen über das Walliser-Land (Entwickelung der auszeichnenden Eigenthümlichkeit, befonders durch Holirung von allen Fremden, felbit Schweizern); Zschocke Vorschlag zur Organisation von Arbeitsgesellschaften; Höpfner über die frankischen Requifitionen in Helvetien, mit Tabellen. (Nach detaillisten Berechnungen kofteten fie den beiden Can-

tonen Thurgan und Seantis, die ungefähr das Mittel halten zwischen den reichsten und ärmsten, in einem Jahre jenem ungefähr 6, diefem 5 Millionen Schweizer Livres. Der Stadt Zürich ward vom 26. April 1798. bis Ende 1799. durch den Aufenthalt fremder Truppen eine Ausgahe von 3,981,110 Schweizer Franken verurfacht. Was einzelne, befonders beschwerte Genieinden, wie z. B. das Kloster Wattingen, nach den speciellen Berechnungen auszngeben oder fonst an Lasten zu tragen hatte, ist verhälmismässig noch ungeheurer. Ueberdiess enthält dieser Auffatz manche andere merkwordige Nachrichten über die Lage der Schweiz während der Revolution. Beyläufig neunt der Vf. Friedrich II. einen republicaui-Schen König, und Bonaparte (Schon im J. 1800.) einen königlichen Republicaner.)

Sechstes Heft. Gedanken über den Föderalism in Heltetien mit widerlegenden Anmerkungen (intereffant zur Kenntnifs der verschiedenen Parteven und ihres getheilten Interesse); H'ys die Vertilgung der, Religion in Helvetien (es foll wirklich ein folcher Plan existirt haben. Fin tressliches, eben so stark als wahr geschriebenes Rescript des Ministers Stapfer ober die Feyer des Buls -, Bet - und Danklagungsfeites im Sept. 1799., das hier auch als Beylage folgt, ward damais von der Mehrheit des Directoriums unterdrückt). Hönfner über die Handelsverhältnisse in Helvetien (wichtige Aufschlusse über die ehemalige Verfassung. Vorzuglich gut wird hier gezeigt, dass der angebliche Druck des Landmanns bev dem Abfatz feiner Producte bey weitem nicht das war, wofilr er ausgegeben wird. Auf der andern :Seite kommen manche schöne Zage von wahrem Patriotismus vor. An einem Herbitionutage 1778. ward in der Stadt Zifrich eine Collecte für das durch einen Wolkenbruch verwüftete Dorf Küßnacht gelammelt, die 84000 Franzößiche Livres eintrug, das ist für jeden Einwohner. deren die Stadt damals innerhalb ihrer Mauern kaum 10000 zählte, über 8 franz. Livres.)

Siebentes Heft. Ufferi Ueberficht der Arbeiten der helvetischen Gesetzgebung in den Monaten März und April 1800 : Vorschlag zur Errichtung von Armenpflegen in allen Gemeinden des Cantons Zürich von der Hülfsgesellschaft in Zürich (in Ansehung des Details fehr zweckmässige, auch allgemein zu empfeh-lende Vorschriften); Politische Schilderung der Sitten des ichweizerischen Volks, insonderheit der kleinen democratischen Cantone von einem franzölischen Refidenten mit berichtigenden Anmerkungen; Hirzel Geschichte der Auswanderungen aus den Cantonen Liath und Sentis bey ihren Durchzügen durch Zarich; Hirzel General - Ueberfieht des ganzen Kriegsschadens des Canton Zürich vom 26. April 1798. bis Ende 1799. (die Summe zu Geld angeschlagen beträgt 15,771,466 Schweizer Livres, 7 B., 7 Kr., worunter für Raub, Brand und Verheerungen 6,000,081 Livres kommen, auf eine Bevölkerung von 166,381 Menschen, unter denen fich jetzt 7401 Arme befinden, die nichts verdienen können, und 22,495 Arme, die keinen Verdienst haben. Ein warnendes Beyspiel für alle Völker, fich die Freyheit nicht zubringen zu laffen; denn der Canton Zürich namentlich ift überall nicht einmal in dem Krieg wirklich begriffen gewesen!)

WIEN, b. Degen: Hiflorisch - malerische Reise durch Erfles Heft. 1804 mit 6 Kupfern. Otherreich. 24 S. Text. kl. 8.

Ebendaf .: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Ofterreichischen Monarchie auf jeden Tag des Stahrs, gefammelt von 3. A. Griefinger, 1804 464 S. Kl. 8.

Beide anch zusammen unter dom Titel: Historisch malerisches Taschenbuch von und für Oesterreich. 1801 (4 fl.)

Der vorige Jahrgang dieses Taschenbuchs enthielt die malerische Reise von Cassas nach Istrien und Dalmatien im verjüngten Maassftabe; - nun wendet lich der natriotische Verleger, treu dem Plane, für die literarische, topographische, statistische, historische Kenntnifs des Inlandes zu forgen, zu noch näher lie-

genden Gegenständen dieser Art. Die historisch malerische Reise u. f. w. hat Hn. D.

3. A. Schultes zum VI.; die fechs dazu gehörigen Kupferfuche find von Maillard gezeichnet und von Duttenhafer gestochen. Hr. Schultes betitelt seine Arbeit: Zeichmungen zu den Ausflugen nach dem Schmeeberge; und bringt dadurch seine gegenwärtige Arbeit in Verbindung mit seinen in der A. L. Z. bereits angezeigten Ausflügen nach dem Schneeberge. Folgende fechs Naturscenen werden uns hier mit Worten und mit dem Grabstichel geschildert: 1) Der Wasserfall der Mira bey Mukendorf. ' 2) Der Pass von Gutenftein. 3) Westliche Ansicht von Gutenstein von den hängenden Brücken. 4) Buchberg am Schneeberge. 5) Wafferfall der Sieruing im Thale bey Buchberg. 6) Der Emmerberg. Der Vf. hat alle Macht feines Stils aufgeboten, die Schönheiten dieser Gegenden darzustellen; und da die Kupfer, herrlich gezeichnet und niedlich gestochen, das in den Worten liegende Bild dem Leler mehr vergegenwärtigen: so verfehlt fein Bemühen die gehoffte Wirkung nicht. Im Ganzen wird der bezweckte Total - Eindruck bewirkt, daß Naturschönheiten und Naturmerkwürdigkeiten in Oesterreich nicht minder, als in fernen gepriesenen Ländern zu finden find, und dass es inländischer Künftler und Naturfreunde Mühe lohnen würde, mehr darauf zu achten. Sehr zweckmälsig flicht der Vf. in feine Beschreibung auch Erinnerungen an österreichische Begebenheiten ein. Freylich verliert sich in des Vfs. Schilderungen die Wirklichkeit fehr ftark in den Nebel der l'hantafie, und der Stil versteigt fich zu weilen über das Erhabene ins Romantifeli - Schwülftige, womit dann hie und da, doch felten, medrige und unrichtige Ausdrücke contrastiren. So heist es S. 17: "Schön ift der Morgen hier, wenn der hellbeleuchtete Gipfel des Schneebergs fiber die dunkeln Waldgebirge hereinblickt, auf denen noch der Margendämmer ruht, wenn über den Silberschleyer,

den der finkende Thau über die Fluren des Thales zieht, leichte Nebel fpielen, und vor den Strahlen der höhern Sonne fich in der Nacht der schwarzen Wälder zu bergen eilen, zu denen sie im Wirbeltanze emporfteigen. Schön ift der Mittag hier, wenn das leifere Concert der zirpenden brillen in der ich willen Stille des Tages an den Bergen erhallt u. f. w. Noch eine Probe S. 16 .: Herren (10, ftatt die Herren) von Buchberg waren wohl mächtige Leute einst in Oesterreich, doch weiss man mehr nicht, als dass fie gewesen find." Endlich noch eine S. 23.: Unter den wechseluden Befitzern dieser Burg erwähnt die Geschichte der Gegend noch eines Joh. Alexander Brafficani. Er war Poëta laureatus, und kaufte fie im J. 1593. von einer Maria von Sinzendorf. Seine Lorbeeren verwelkten noch früher, als jene der Helden, deren Wohnstätte er ertrödelte." Rec. fieht der von folchen Fehlern mehr gereinigten Fortsetzung dieser historisch - malerischen Reise im nächsten Jahrgange des Taschenbuchs mit Verlangen entgegen.

Mit den Denkwirdigkeiten hat Hr. Mag. Griefinger, gebürtig aus dem Würtembergischen, dem leienden Publicum ein angenehmes und untzliches Neujahrs-Geschenk gemacht. Freylich ist es wahr, dass die Geschichte dem, der sie im Zusammenhange mit vollem Nutzen lernen foll, nicht nach den Tagen des Kalenders zerstückelt, in bunter Abwechslung ohne chronologische Ordnung vorgetragen werden darf; aber Hr. G. schrieb for einen Talchenkalender; er schrieb mehr, um die historische Lesesucht zu wekken, als um fie zu befriedigen; er wollte, während er durch Mannichfaltigkeit unterhält; unvermerkt auch belehren, und patriotische Theilnahme an den Thaten der öfterreichischen Vorwelt und an den sonderbaren Schickfalen diefer Monarchie erregen. Da er fich einmal an die Kalendertage band: fo konnte er picht immer, nur das Wichtigste aus der öfterreichifchen Geschichte herausbeben. Auf Originalität macht er keinen Anspruch; er gesteht, vorzüglich ans Heinrich, Gebhardi, Schmidt, Fugger, de Lucca, Rouffet, Putter und Meufel geschöpft zu baben. Folgendes ist eine Probe von den hier bunt durch einander vorkommenden historischen Bruchstücken-21. May. Geb. Confrantin v. Kauz 1735. 22. May. Treffen bev Lautern 1794. 23. May. Milshandlung der k. Statthalter in Prag 1618. 24 May. Steyermark kommt an Oesterreich 1192. 25 May. Einbruch der Huffiten in Ungern 1420. 26. May. Maximilians II. Hoffnung zur polnischen Krone 15"5. 27. May. Orientalische Handlungscompagnie in Wien 1719, u. f. w. Es dürfte dem Reo. nicht schwer feyn, dem Vs. nachzuweisen, wie leicht und seicht er hie und da gearbeitet habe; allein es verlohnt fich wohl nicht der Mühe, zuwal da es dem Vf., dem es nicht an Kopf fehlt, auch am Willen nicht mangeln dürfte, abnlichen Arbeiten künftig mehr innern Gehalt zu geben. Die meisten Auffätze find lehrreich, und haben eine patriotische Tendenz. Rec. hebt einen zur Probe des Stils und der Behandlungsart des Vfs. aus. S. 223. Den 21. Jun. 1564. Die Bohmen empfangen das heilige Abendmahl unter beiderlen Gestalten. Der Kaifer Ferdifehen den Utraquisten und Böhmischen (fic!) zu bewerkstelligen. Wie (als) er aber sah, dass eine allgemeine Erlaubnifs des Kelchs für ganz Böhmen überhaupt das einzige Mittel hierzu wäre: fo schickte er eine Gefandtschaft nach Rom an den Papit Pius IV. - - Der klage und einsichtsvolle Papit willigte ein, und der Erzbischof von Prag liefs diese Erlaubnifs am heutigen Tage öffentlich an allen Kirchen anschlagen. Dem zufolge reichte man denen, die es verlangten, nicht nur in der Domkirche, fondern auch in allen übrigen Pfarrkirchen, und fogar bey den lesuiten den Kelch. Die Böhmen bedienten sich diefor Erlaubnifs his in das J. 1622.. in welchem fie von dem Kaifer Ferdinand II. wieder aufgehoben wurde. Die Folgen der Intoleranz Ferdinands II. werden S. 440. augegeben.)

## SUGENDSCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Hilfcher: Frohbergs Unterredungen mit feinem Sohne über die Natur und Kunff. Eine Jugenitlichrift von Soh. With. Schwarz. Erfte Bändchen. 1801. VIII u. 374 S. Zweytes Bändchen. 1802. 422 S. Drittes Bändchen. 368 S. 8. (2 Rthir. 16 gr.)

Kinder von 12 — 16 Jahren follen durch diese Schrift (S. 1V.) oberflächliche Begriffe von der Natur erhalten, aber auch über die Benutzung und Verarbeitung der Urstoff belehrt werden. Die Art und Weise, wie

der Vf. diesen Plan ausführt, war wenigstens für ihn die bequemfte. Hr. Schw. führt nämlich einen Vater und feinen Sohn, einen Lehrer und Zögling und zuweilen auch andere Perfonen redend ein. läßt den Einen fragen, was ihm einfällt, und den Andern antworten, was er so eben weiss. Das erfle Bändchen hesteht aus 37, — das zweyte aus 35, — das dritte aus 28 Unterhaltungen. Da kommen die beterogenften Dinge vor. Nach einigen dürftigen Belehrungen über die Wirkungen der Natur, fiber den gestirnten Himmel and das Gewitter, dessen Entstehung noch aus angehäuften Schwefel - und Salpetertheilchen erklärt wird, kommt Hr. S. auf die Schreibekunst: von diefer zu den wachenden und schlafenden Blumen - den Zigeunern u. f. w.; im zweyten Bändchen fight man unter andern Schnecken kriechen. Torf graben, Glocken gielsen u. f. w.; im dritten giebt es Karpfen, Feuersprützen, Salzbergwerke u. f. w. zw fehen. Ueber jeden Gegenstand wird so viel mitgetheilt, als der Vf. in Bereitschaft hatte, bald zu viel, bald zu wenig. Th. I. S. 19. wird nur von 5 Planeten, außer der Erde geredet, und S. 22. wird auf die Frage: wie viel Planeten entdeckt worden find? geantwortet: außer der Sonne, dem Monde und der Erde (als wenn diess alles Planeten wären!) kennen wir den Merkur u. f. w. Woher weiss denn Hr. S.: dass die Hottentotten (Th. I. S. 308.) auch alte Schuhe braten und essen? Dass manche, für die Jugend wirklich belehrende und interessante Notizen in diesem Buche vorkommen, ist nicht zu läuguen. Nur follte das Ganze planmässiger angelegt sevn.

## KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Pirna, b. Friefe: Reflexionen and Memorabilien für die Criminal - Juftiz, in Beziehung auf die Actiologie der Verirrungen und Verbrechen überhaupt, In wie auf das Sinken der Cultur und Moralität unter den Men-Schen im Staate, in der Gelellschaft und im häuslichen Leben insbesondere; nach physischen Principien und Erfahrungen frommithig beleuchtet. Nebst Winken zur Verbütung der De-Lirte, als das Ziel edler Regenten und ihrer Minifter; vom D. Wilhelm Julius Augustin Vogel, Verlaffer der Glückseliskeitslelire der Heilkunde, zur Erlägterung des Faustischen Gefundheitskatechismus. 1804. 79 S. kl. 8. (8 gr.) - Diels Schrift-chen, das aus einem Prolog, aus fieben Reflexionen über die Immoralitat und Uncultur der Menschen aus phyfischen Urfachen u. f. w. (S. 8-08.), aus einem Grundriffe einer foliden Gerechtigkeitslehre der Heilkunde (1), neble ihrer anserlesenen Literatur - wovon aber vortäufig inur "Beccaria's unfterbliches Werk: von Verbrechen und Strafen," ge-nannt wird (S. 69-75.), - und endlich aus einer Bekannt-machung des Vis belicht, mag Anhängern des Materialismus nud Freunden paradoxer Behauptungen gefallen. S. 23. heist es: "Bey einem großen Theile der Menloken ist ein verdor-bener Mugen die Quelle ihrer Kraukheiten, nater welchen der Wahnfinn (refania) und dellen Gattungen, der Tieffinn (?) oder (fic!) die Schwermuth (melancholia) (der tieffinnige Kant war also melancholisch?), die Tollheit, Raserey (maniu), so-dann die Besessenheit (!?) (daemonia sive amentia) die Hauptrollen fpielen; daber der Magen - diels Centrum der natur. lichen Existenz, diels Triebwerk des Strebens und Wirkens -

auch alle (?) Lafter, alle abela Gewohnheiten und bofen Handlungen hervorbringt." - S. 43 - 44, wird gefagt: "Hätte Caligula z. B. keinen verdorbenen Magen gehabt: so wäre es ihm ohne Zweitel nicht eingefallen, eine Brucke sibers mittel-Indische Meer zu bauen. - Aus der letzten Indigestion Karls des sechsten entstanden zwey große Kriege, die beynahe ganz Deutschland zerrüttet hatten. - Durch die Folgen einer Indigestion Maximilian Josephs von Bayern wäre beynahe ganz Bayern getheilt worden. Und durch gleiche Veranlassungen der Indigestionen wandelten fo manchen andern damonische Erscheinungen und Eingebnugen an, die nicht selten den Ruin des Staats begründeten, worüber ich aber vorjetzt den Verhaug fallen lassen will. -- Mah blicke nur noch zurück auf das ehemalige Frankreich, auf seine schwelgerischen Künige, appigen Minister und Pfassen, und audre Aristocraten - und die Haare millen jedem Geschichtsforscher dieses Reichs zu Berge steheu." - Von der Schreiburt des VIs. noch einige Proben. S. 16-17. heißt es: "die müchtigen und berüchtigten Teufeleyen im unermeßlichen Reiche des Obscurantismus überhaupt, und insbesondere 1) im Betrest hierarchischer Inquistionen - Versol-gangen und Ketzereyen - durch den spukenden Geist des Skandalösen Fenatissus und Pharisiismus. 2) Im Betrest superfritioler Metamorpholen - Schwarmereyen und Gaunereyen durch den spukenden Geist des Skandalösen Mysticismus und der Bigotterie; fodann 3) im Betreff milanthropifcher Servituten - Tyranneyen and Malchinerien - Frohnen und Leibeigenschaften - durch den spukenden Geist des Skandalösen Despotismus und Egoismus."

Donnerstags, den 11. October 1804.

## ERDBESCHREIBUNG.

Sr. Petersburg, gedr. b. Schnor: Putescheftwie Flota Kavitana Sarutschewa po severowostotschnoi tschasti Swiri, ledowitomu moru i wostotschnomu okeans, w prodolíchenie osmi let, pri geografi-tícheskoi i astronomitscheskoi morskoi ekspedizii bywschei pod natschalstwom Flota Kapitana Billingfa s 1785 po 1793 god. (d. i. Reise des Flotte - Kapitans Sarvtschew im nordöstlichen Theile Sibiriens, auf dem Eismeere und dem öftlichen Oceane, während acht Jahren bey Gelegenheit der geographischen und astronomischen Expedition unter Anführung des Flotte - Kapitans Billings, vom Jahre 1785 bis 1793.) Erster Theik. 1802. XII u. 187 S. Zweyter Theil, ohne Jahrzahl [wahrscheinlich 1803.] 192 S. 4. Nebst einem Atlas von Kupfern u. Karten in Royalfol.

eber der Expedition des Kapitans Billings schwebte vom Anfange an ein geheimnissvolles Dunkel, Selbst in Russland wussten nur wenige etwas Bestimmtes darüber, und das Ausland erfuhr erst durch Leffeps, der auf seiner Reise durch Sibirien die Zurüstungen zu derselben sah, das erste Wort davon, Die Erwartung Aller war auf die Resultate dieser wichtigen Unternehmung gespannt, und man sah der Erscheinung einer Beschreibung der Billings'schen Reise mit Verlangen entgegen. Allein die Refultate der Expedition schienen in Russland ein Geheimnis bleiben zu follen. Endlich befriedigte der gewesene Secretär des Kapitans Billings, Hr. Sauer, von England aus die Neugierde des Publicums durch eine Beschreibung dieser Reise, und bald darauf legte auch der Kapitan Sarytschew, einer der ersten Officiere bey dieser Expedition, den Hr. Sauer mehrmals mit vielem Lobe erwähnt, im vorliegenden Werke dem Publicum einen Auszug aus seinen Tagebüchern, Zeichnungen und Karten vor, und zwar, wie in der Vorrede ausdrücklich gelagt wird, auf Befehl des Kaifers. Auch ist noch, wie Hr. Sarytschew anzeigt, vom Kapitan Billings selbst eine vollständige Reisebeschreibung zu srwarten, und Hr. Pallas, dem die Tagebücher und Sammlungen des nach seiner Rückkehr zu St. Petersburg verltorbenen Naturforschers, D. Merk, eingehandigt worden find, wird das Wichtigste daraus bekannt machen, so dass alsdann über diese Expedition sehr vollständige Nachrichten vorhanden seyn werden. Das vorliegende Werk des Hn, S. kann als ein sehr interessantes Seitenstück zu Sauer's mit so vielem Beyfalla, aufgenommener Reisebeschreibung betrachtet A. L. Z. 1804 Vierter Band.

werden, die dadurch an mehrern Stellen berichtigt und erklärt wird. Doch enthält es auch viele Nachrichten, die fich in jener nicht finden, indem Hr. S. mehrmals besondere Aufträge von dem Chef der Expedition erhielt, und Reisen machte, bey welchen fich Hr. Sauer nicht befand. Aufser diefem Vorzuge hat es auch noch andere vor jener Reisebeschreibung. Es liefert nämlich treffliche und genaue Zeichnungen von den Küften des Eismeers und des öftlichen Oceans (fo nennen die Russen bekanntlich die Südsee oder das Itille Meer), fo wie von den Infeln diefer Meere, und hat viele geographische und nautische Notizen, die in jenem fehlen. Denn Hr. S., als geschickter Seeofficier, vernachlästigt nichts, was für kunftige Seefalirer in diesen Gegenden von Nutzen seyn kann. Ueberdiess war er mit allen Expeditionen, die vorher in diesen Meeren unternommen worden waren, bekannt. und hatte die Karten davon, welche das Admiralitätscollegium zu St. Petersburg hergegeben hatte, vor fich. Auch war er es immer, der zur Aufnehmung der Kuften beordert wurde. Ferner hatte er vor Hn. Sauer die vollkommene Kenntniss der russischen Sprache voraus, die dieser nur unvollkommen verstand, wie das seiner Reisebeschreibung angehängte Wörterbuch zeigt, und endlich war er vermöge feines Poftens eher im Stande, fich Notizen zu verschaffen. die Hn. Sauer in der Stelle, die er bekleidete, nicht so leicht zu erlangen waren. Was übrigens Beobachtungsgabe und die nothigen Vorkenntnisse, die ein guter Reisebeschreiber haben muss, betrifft, so halt auch darin Hn. S. Reifebeschreibung die Vergleichung mit der des Hn. Sauer's aus, so wenig man auch die erwähnten Erfordernisse zu einem guten Reisebeschrei. ber diesem letzten absprechen kann. Nach diesen vorläufigen Bemerkungen über das vorliegende Werk wollen wir es genauer charakterifiren, und Einiges von dem Merkwürdigsten, das es enthält, ausheben. und diess zwar um so mehr, da es noch in keine auslandische Sprache übersetzt, auch nirgends, so viel wir wiffen, ein Auszug daraus gegeben ift.

Schon die Vorrede, die eine kurze Ueberlicht der von den Russen im Eismeere und dem öftlichen Oceane unternommenen Reifen liefert, enthält manches Interessante. Unter andern erfährt man daraus, dass bey dem Admiralitätscollegium zu St. Petersburg ein Ausschuss niedergesetzt ift, der unter dem Vorsitze des Vice-Admirals Schischkow (Vf. der Schrift über den alten und neuen Stil der ruffischen Sprache) alle vorhandene Tagebücher und Karten über diese Reisen, welche von den Seefahrern an das Admiralitätscollegium abgeliefert worden find, zu redi-

giren und durch den Druck bekannt zu machen, beauftragt ift. So reifet und gedeihet unter der jetzigen Ilberalen Reglerung alles Gute in Rutsland, und die kleinlichen Bedenklichkeiten einer eigennitzigen Politik verfichwinden vor den fichern und allgemeinen Vortheilen, welche die Wilfenfchaften aus der Bekanntmachung intereffanter Reifebelchreibungen onth-

kanntmachung interessanter Reisebeschreibungen nothwendig ziehen muffen. Der erste Theil begreift in zwölf Kapiteln die Reife des Vfs. von Petersburg nach Ochozk, wohin er von Hn. Billings vorausgeschickt wurde, um vorläufige Anstalten zur Expedition, besonders in Beziehung auf die im ochozkischen Hasen zu erbauenden Schiffe, zu treffen; dann von da nach dem Fluffe Koluma - denn fo muss der Name des Flusses geschrieben werden, und nicht Kowyma, wie ihn einige nennen; - ferner die Reise von Werchnoe-Kolymsk, wo die Reisenden den Winter zubrachten, im Frablinge die Kolyma hinab ins Eismeer; die vergeblichen Verluche, um das schalagskische und tschuktschische Vorgehirge herum in den öftlichen Ocean zu kommen: die Rückkehr auf der Kolyma nach Srednoe-Kolymsk, und von da zu Lande nach Jakuzk, von wo aus der Vf. an die Mündung des Fluffes Maja gefandt wurde, um Fahrzeuge zur Fortschaffung der für die Expedition nöthigen Sachen zu bauen; dann eine Reife von Ochozk aus auf Baidaren nach den Mündungen der Flüsse Ulkan und Aldama, die der Vf. unternahm, um die Kufte aufzunehmen; und endlich die Reise von Ochozk nach dem Peterpaulshafen in Kamtschatka auf dem zu Ochozk neu erbaueten Schiffe Slawa Roffii (Russlands Ruhm). - Die interessanten Nachrichten, welche der Vf. bev Gelegenheit dieser verschiedenen Reisen über die Beschaffenheit des nordöftlichen Sibirieus in Beziehung auf Klima, Boden und Producte, so wie über die Lebensart und die Sitten der verschiedenen Völkerschaften dieser Gegenden giebt, find so zahlreich, dass es ummöglich ist, hier alles anzuführen, was angeführt zu werden verdiente. Um aber einen Begriff von der Trefflichkeit dieser Reisebeschreibung zu geben, heben wir einiges aus. Am 23. Oct. alten Stils (welcher in der Folge immer zu verstehen ist) ging Hr. S. schon uber das Eis des Irtusch; den Ob aber fand er am 28sten Oct. noch offen, doch trieb er schon beträchtliche Eisschollen. Die übrigen Flusse, welche der Vf. bis Irkuzk zu passiren hatte, waren alle zugefroren, die Angara ausgenommen, welche wegen ihrer reissenden Schnelle gewöhnlich nur erst bey den strengen Frösten des Decembers mit Eis belegt wird. - Die Fenster zu Jakuzk bestehen im Winter größtentheils aus viereckigen Stücken von reinem Eife. Diese Eisstücke werden mit Schnee an den Rahmen befestigt, auf welchen Wasser gegossen wird, das sogleich gefriert und bey der datigen heftigen Kälte den ganzen Winter nicht aufthaut, fo stark auch in den Stuben geheizt wird. Das Licht, welches durch diese Eissenster in die Stube fällt, gleicht dem Lichte, das bey gefrornen Glasfenstern in die Zimmer dringt.

- Die nach Sibirien verwiesenen Verbrecher find

dort wegen ihrer guten Aufführung allgemein beliebt. und mehrere, welche die Merkmale ihrer begangenen Verbrechen, Brandmale und aufgerissene Nasen, zur Schau tragen, stehen in Diensten der Kronbeamten und anderer wohlhabenden Personen, und genießen des vollkommensten Zutrauens derselben. schreibt diese Erscheinung, die Rec. von mehrern in Sibirien gewesenen Personen hat bestätigen hören. der Furcht der Verwiesenen vor einer noch härtern Strafe, nämlich in die Bergwerke nach Nertschinsk geschickt zu werden, zu; allein es wirken dabey gewiss auch andere Ursachen, und besonders halt die Zwecklofigkeit des Diebstahls und der Betrügerev. bey der Leichtigkeit des Erwerbs und der durch ganz Sibirien herrschenden genussreichen Lebensart, diese Verbrecher von Diebstählen oder Betrügereven ab: denn selten wird man einen Dieb finden, der es nicht aus Noth ware. - S. 20. findet fich eine anziehende Beschreibung der jakutischen Gastfreyheit, dieser Nationaltugend fast aller uncultivirten Völker. Wenn fich ein Reisender, fagt der Vf., den Ulussen (Wohnplätzen) der Jakuten nähert, so gehen sie ihm entgegen, helfen ihm vom Pferde, führen ihn in die Jurte, ziehen ihm Kleider und Stiefeln aus, trocknen und wärmen fie, bewirthen ihn mit dem Besten, was fie haben, weisen ihm das Nachtlager an dem beguemften und ruhigsten Orte der Jurte an, und beschenken ihn oft mit Zobel - und Fuchsfellen. Durch ein wenig Tabak und Branntwein, wovon fie große Liebhaber find, halten sie sich für alle geleistete Dienste reichlich belohnt. — Mehrere Jakuten find getauft, doch find diels größtentheils Arme, die fich nur deswegen haben taufen lassen, um einige Jahre vom Kopfgelde befreyt zu feyn, das denjenigen, die zur christlichen Religion übertreten, auf mehrere Jahre erläffen wird. Die Reichern find schon deswegen abgeneigt, den chriftlichen Glauben anzunehmen, weil fie in der Fastenzeit kein Fleisch effen sollen, und die Popen ihnen fogar ihren größten Leckerbiffen, Stu-tenfleisch, überhaupt und für immer unterlagen. Und da fie weder Brod, noch Gemüse, noch Fische haben, es ihnen also fast unmöglich wird, die häufigen und langen Fasten der griechischen Kirche zu halten, die ruffischen Popen aber darauf durchaus bestehen: so hält diess, nebst dem Verbote der Vielweiberey, die meisten ab, fich taufen zu lassen. - Die Jakuten vermischen, wahrscheinlich aus Oekonomie, den Tabak mit kleinen Holzspänen. Den Tabaksrauch verschlukken fie, wodurch fie oft fo berauscht werden, dass fie umfallen. - Die Beschwerlichkeiten einer Winterreise in den öden Gegenden zwischen Jakuzk und Ochozk, die größtentheils zu Pferde gemacht werden muss, beschreibt der Vf. (S. 28.) sehr anschaulich. "Die Beschwerlichkeiten der Reise, lagt er, waren fast nicht mehr zu ertragen. Von den letzten Ulussen der Jakuten bis zu dem ersten Wohnplatze am Flusse Omekon waren wir eilf Tage unterweges, während welcher Zeit wir Tag und Nacht unter freyem Himmel zubringen mußten. Den ganzen Tag falsen wir bey der heftigsten Kälte zu Pferde, und des Nachtser,ru-

konnten wir natürlich unterdessen nie vom Leibe ziehen." - Die Geifterbeschwörung eines jakutischen Schannans am Lager eines Kranken, von welcher der Vf. Zeuge war, hat emporende Zage. Unter andern ftach fich der Schaman ein Meffer in den Leib, und verschluckte glübende Kohlen. - S. 34. An einem Orte, den die Tungusen Uega nennen, und der in der Gegend des Flusies Omekon liegt, wird zu einer hestimmten Zeit im Winter eine Art von Jahrmarkt gehalten, auf welchem die um und in Ochozk wohnenden Tungulen von ihren nomadibrenden Brüdern Rennthiere und Felle gegen Tabak, Messer, Nähnadeln. Tücher u. f. w. mit großem Vortheil vertaufchen. - Der Schnee lag in der Gegend von Ochozk an mehrern Stellen über zwey Faden tief. - Der Fluss Ochota überschwemmt bey seinem Austreten im Frühlinge den größten Theil der Stadt Ochozk und reifst gewöhnlich mehrere Häuser mit fich fort. so dass die Stadt in einigen Jahren drey Strassen ganzlich verloren hat. Man gedenkt daher die Stadt an einen weniger gefährlichen Ort zu verlegen. - Der Vf. besuchte die um Ochozk liegenden Wälder, um Holz zum Rau der Schiffe aufzusuchen, in Gesellschaft des Collegienassessors Koch, eines fehr dienstfertigen Mannes, den er sehr lobt, zu Fusse auf Schneeschuhen. - Der Skorbut ift besonders im Winter unter den niedern Volksklaffen zu Jakuzk allgemein herrschend. - Die komische Jagd der Meerenten, Turpanen genannt, beschreibt der Vf. (S. 46.) fast eben so, wie Saner. - Der Weg von Ochozk nach dem Flusse Kolyma geht oft über große mit Moos bedeckte Sümpse. Die Wurzeln der Bäume und Sträucher, welche gleichfam durch das Moos geflochten find, machen es zu einer ziemlich festen Bricke, die aber doch unter dem Tritte der Pferde so schaukelt, dass sich die Gipfel der Bäume berüh-Auch breehen die Pferde nicht felten ein. -Im Fluffé Kaiduffun und mehrern andern diefer Gegend findet man auch im Sommer Eis, das nie aufthanet. — Die Jukagiren, welche an der Jafafchna wohnen, waren vor Zeiten ein sehr zahlreiches Volk, aber durch die Pocken und durch Kriege mit den Koräken und Tungulen ift der größte Theil von ihnen aufgerieben worden, fo dass ihre Anzahl jetzt sehr gering ift. - Die Jagd der Elennthiere (S. 65.) wird zu Anfange des Frühlings, wenn der Schnee mit einer Eisrinde überzogen ilt, angestellt. Die Jäser auf Schneeschuhen und die Hunde werden von der Eisrinde getragen, aber das Thier bricht ein, und wird nun im tiefen Schnee, in welchen es verfinkt, leicht erlegt. - Die Beschreibung der außerordentlichen Kälte zu Werchnoe Kolymsk, wo die Reisenden den Winter zubrachten, ftimmt ganz mit dem überein, was Sauer dayon fagt. Die Kälte ftieg bis zu 43 Graden Reaumur. Schon bey 33 Graden Kälte fror das Queckfilber im Thermometer, and man konnte nur Thermometer mit Spiritus gebrauchen. So lange die ftrenge Kälte anhielt, blieb das Wetter immer ftill. und sobald es windig wurde, fing die Kälte an abzu-

ben wir uns in den Schnee ein. Kleider und Wäscher nehmen. - Die Rennthiere schwimmen im Frahlinge zu Ausgange des May in Haufen über die Flüffe, um lich vor den Mücken, deren es in diefer Gegend fehr viele giebt, an das Eismeer zu retten, und im Herbst kehren sie wieder nach den Wäldern zurück. Bey dieser Gelegenheit erlegen die Jukagiren eine groise Menge derleiben. Sie schwimmen nämlich eins nach dem andern, und fobald dasjenige, welches die Reihe anführt, nicht zurückkehrt, so ändern auch die übrigen ihre Richtung nicht. Ein einziger Jukagire erlegt manchmal fechzig an einem Tage. — Der Vf. hålt es (S. 98.) ganz gegen das, was Sauer fagt, für unmöglich, mit Schiffen von einiger Bedeutung aus dem Eismeere um das schalagskische und tschuktschische Vorgebirge herum in den östlichen Ocean zu kommen, und meynt, Deschnew's Fahrt, der im J. 1648 diese Reise gemacht haben foll, sey entweder eine Fabel, oder wenigstens trete der Fall der Möglichkeit, durch das ewige Eis, das diese Gegend des Eismeers bedeckt, zu kommen, kaum in hundert Jahren einmal ein. - Die Bewohner von Alasseiskoe Oftrog erzählten dem Vf. (S. 104), dass am Ufer des Fluffes Alaffei, nicht weit von feiner Mündung ins Eismeer, ein Thier von der Größe eines Elephanten ausgespült worden sey, das noch halb im Sande stecke. Es fey mit feiner Haut bedeckt, und an einigen Stellen bemerke man fogar Haare. - Die fogenannten Mammoutknochen werden vorzüglich häufig an den Küften des Eismeers gefunden. - Unter den jakuti-Ichen Weibern herrscht (S. 118.) eine sonderbare Krankbeit, von deren Ausbruche die Reisenden Zeuge waren. Um fich vor der heftigen Kälte zu schätzen, hatten fie fich Masken von Leder gemacht. Bey dem Eintritte in eine jakutische Jurte war D. Merk, der die Expedition als Naturforscher mitmachte, der einzige, der seine Maske noch vor dem Gelichte hatte. Ein jakutisches Weib, das ihn erblickte, erhob ein fürchterliches Geschrey, warf sich wie eine Rasende auf ihn, schlug ihn mit Fäusten, und suchte ihm die Maske abzureisen. Mit Mühe hielten sie die Anwesenden zurück, und sie hörte nicht eher auf zu schreyen und zu wüthen, als bis sie ohnmächtig niederliel. Die anwesenden Jakuten sagten, diels sey eine Krankheit, die vom Schrecken entstehe, und der viele ihrer Weiber, besonders die alten, unterworfen wären. Sie negnen dergleichen Kranke Miritschi. - In einer Note (S. 114.) findet man interesfante Notizen über den berühmten englischen Fussreifenden Ledvard, feinen Aufenthalt zu Jakuzk und Irkutsk, und die Urfachen feiner Zurücksendung nach Petersburg, bey welchen aber Hr. Ledyard in einem ganz andern Lichte erscheint, als ihn Sauer schildert. - Auf der Maja sah der Vf. (S. 118.) eine schwinmende Infel von mehr als fiebzig Faden im Umkreife, auf welcher mehrere Bäume und Sträucher standen, in deren Zweigen kleine Vogel hin und her flogen. Sie war mit Rasen bedeckt, unter welchem sich, wie der Vf. fehr wahrscheinlich vermuthet, Eis befand, wodurch fie über dem Wasser gehalten wurde. - S. 134 erzählt der VI. ein Beyspiel von der außerordent-

ordentlichen Fressbegierde der Jakuten. Ein Jakutafs, nachdem er schon gesrühstückt hatte, eine Portion von Brey aus Roggenmehl auf, die 28 Pfd. wog. - Als fich die Reifenden auf ihrer Fahrt von Ochozk nach Kamtschatka einer der kurilischen Inseln näherten (S. 160.), flogen ihnen schwarze Vögel, Urilen genannt, entgegen, umkreiften das Schiff, einer nach dem andern, dreymal, gleichsam als wollten sie es befeben, und flogen dann nach dem Landefzurück. -Auch bey der Awatschabay in Kamtschatka bewillkommten sie diese neugierigen Vögel. - (S. 178.) Kine Wurzel, die zu dem Wintervorrath von Lebensmitteln der Kaintschadalen gehört, graben fie im Herbfie aus den Löchern der Feldmäule. Doch nehmen he nie den ganzen Vorrath, deu fie finden, fondern laffen ungefähr ein Drittel davon zurück, damit die für fie fo natzlichen Thiere nicht Hungers sterben. -Seit Krascheninnikow's Zeiten, der bekanntlich eine Beschreibung von Kamtschatka geliefert hat, haben tich die Kamtschadalen sehr geändert. Sie gleichen jetzt fast ganz den Russen, find auch fast alle getauft, ohne doch den Glauben an ihre Schamanen verloren zu haben. - Die Kartoffeln, welche der gewesene Besehlshaber von Kamtschatka, Hofrath Reinecke, zuerst dahin gebracht hat, gedeihen daselbst recht gut.

(Der Befchlufs folge.)

#### STATISTIK

STRALSUND, b. Struck: Schwedisch - Pommersch-Rügianischer Staats - Calender auf das Jahr der Christen 1804- 12 Bog. 4 (4 gr.)

Es ift zu bedauern, dafs Schwedisch-Pommern in Ansehung seines Staatskalenders den benachbarten Provinzen fo weit uachsteht; das Land bestrz seit 1748, ein solches Werk, aber es trägt die mangelhafte Einrichtung, die feine erden Urheber ihm gaben, fortdauernd an sich. Es entbill L ein Geschiechtsund Geburtsregister. der regierenden Häuser in Europa; II. den pommerichen Staat nach folgenden sechs Rubriken: 1) der ohrigkeitliche, 2) der gerichtliche, 3) der gefissiche wormter auch die Universität, die Schulen und die beiden adlichen Fräulenikösser auf-

geführt werden), 4) der ökonomifehe, 5) der fätältiche (vordem folgte auf diesen der Staut von Wismar), und endlich 6) der Kriegs-Staat. III. Ein detailirrets Verzeichnist der Einwohner vom Jahr 1800 und die Hauptfummen derfelben seit 1790. IV. Ein und die Hauptfummen derfelben seit 1790. IV. Ein der in Pommern und Rögen, mit Angabe ihrer ökonomischen Einrichtung, ihrer Lage, des Kirchspiels, zu dem sie gehören, und ihrer Herrschaft und Inheber; das aber mancher Verzeichnisten bedarf. V. Einweiter der in Schw. P. V. Ein Verzeichnist seinger Jahrmärke. Aus dieser Inhaltsanzeige ergiebt sich schon, wie weing dieser Kalender dem Statistiker eister; der weige Raum ist mit schohen, abgenutzten Vademeeum shistörerben angefüllt.

Ehedem hatte der schwedisch - pommersche Staatskalender Vorzüge, die man gegenwärtig vermifst: bis ins J. 1793. ward ein Auszug aus dem schwedischen Staatskalender eingerückt, der gewiss mehrern Landeseinwohnern nützlich war. Im J. 1792. erhielt er auf l'eranlassung des Fürsten von Hessenstein und der königlichen Regierung eine veränderte Gestalt; er follte zugleich Nachrichten von den Maafsregeln der Landesregierung zur Beförderung der Aufklärung, der Industrie und der Gewerbe enthalten, also ein Jahrbuch der edelften Bemühungen zur Erhöhung des Nationalwohlftandes werden; der Jahrgang 1792. lieferte einen trefflichen, musterhaften Anfang, aber schon 1793. fuchte man die versprochene Fortsetzung vergebens: man fand nur noch das Verzeichniss der in dem letzten Jahre erschieneuen Patente und Verordnungen. das immer unvollständiger ward, und gegenwärtig ebenfalls ganz weggeblieben ift.

. Rec. ist überzeugt, dass die schwedisch-pomersche Regierung, zu deren Mitgliedern ein verdienstvoller statistischer Schröstsfeller, Hr. w. Packelbel, gelört, dem Verleger gewis behalflich seyn wird, dem Staatskalender eine verbesserte, unsern Zeiten würdige Einrichtung zu geben. Der Verleger könnte zu seiner Entschuldigung allenfalls den geringen Preis anschwenz jalein würde das Publicum nicht mit Vergnügen einige Groschen mehr für einen Staatskalender zahlen, der dem von 1792, gleich käme?

## KLEINE SCHRIFTEN.

Jugisheruntytis. Nünhers, in d. Gratenaner. Bachhi. Hauppflate der Religion in eigzeher Gewande. Ein mehre Hauppflate der Religion in eigzehen Gewande. Ein mehre Unterretest kinder im 152en lahrbundert, von Joh. Adem Beischen Fehrer zu Beringeredert. 1802. (28, 28, 28, 27). Anne er eiglersprechenden Vorrede zu urcheilen. Jolige man hier einen in jeder Redklicht vorsäglicher Lieden zu meltigionsunterzicht erwarten; aber diese Erwartung wird ganz und gan einleb tefriedigt. Diese Richelchen kann den kleinen Lehrbüchern eines Gehärd, Hanfeln, Ribbeck, Rojemuller (hat eines Gehärd, Hanfeln, Ribbeck, Rojemuller (hat ausgan auf den grüßern Leibaubech) e. a. unmöglich an die

Seite gefetzt werden. Die Folge der einzelnen Lehrstee, deren joder mit eitlichen Lieder und Biebererfen hegleitet met, ist unteglich; die Erklärungen Ind oft dürftig, und an Winken zur praktighen Auwendung der anfejtellten Stre Heilte es gant. Sehon aus der in der vorausgelehicken Anrede an die Künder beinfullichen Accesseng, dass ist die Ges Stre auswendig lernen follen, erzieht sich, dass der Vf. hinter den Fortschritten den Sten Jahrhunders zurückgeblichen fer. Er kitte sich daher nicht einfallen lassen sollten, für Kinder im 19cen Jahrb. zu schreiben.

Freytags, den 12. October 1804.

#### ERDBESCHREIBUNG.

St. Petersburg, gedr. b. Schnor: Patescheswie Flota Kopitana Sarytschewa po sewerowostotschnot tschasti Sweiri, ledowitomu moru i wostotschnomu okaanu u. s. w.

(Befohluss der in Num. 292. abgebrochenen Reconsion.)

er zweyte Theil des Werks beschreibt in eilf Kapiteln die Reise von PeterPaulshafen in Kamtschatka längs der Südseite der aleutischen Inseln nach Unalaschka, Kadjak und Zukli, und von da zurück nach Kamtschatka; dann die zweyte Fahrt nach Unalaschka längs der nördlichen Seite der aleutischen Infeln, und von da nordwärts nach der Laurentiusbay an der tschuktschischen Küste; ferner die Rückkehr nach Unalaschka und den Aufenthalt der Reisenden während des Winters auf dieser Insel; und endlich die Rückreise nach Kamtschatka, und von da nach Ochozk. Auch aus diesem Theile wollen wir noch einiges von dem Intere Tantelten ausziehen, um so die Charakteristik des Werks zu vollenden. -S. 14. Die alentischen Weiber flechten mit einer bewundernswürdigen Kunft Teppiche, Bentel und Körbe aus einer Art langer Grashalme, die, getrocknet, eine gelbliche Farbe annehmen. Zu feinen Arbeiten werden diese Halme gespaltet, wozu sie fich des Nagels am Zeigefinger bedienen, den fie zu diesem Behufe lang wachsen lassen, und dann, wie ein Messer, scharf machen. Dieses Nagels bedienen sie sich auch zum Zertheilen der Sehnen von Meerthieren, woraus he mit den Fingern einen sehr feinen und gleichen Zwirn drehen. Sie nähen mit knöchernen Nadeln, an welche sie den Zwirn binden, da sie ohne Nadelloch find. Von den eisernen Nadeln, die fie von den Ruffen erhalten, brechen sie die Oehre ab, und schlagen das Ende mit einem Steine etwas breit, um den Zwirn anbinden zu können. - Viele junge Aleutinnen unterlassen, aus Gefälligkeit gegen die Russen, fich zu tättowiren, besonders solche, die aus einer Vermischung der Russen mit Aleutinnen herstammen. Unter diesen sah der Vf. mehrere von weisser Farbe. blonden Haaren und europäischen Gesichtszügen, die überall für Schönheiten hätten gelten können. -S. 22. gesteht der Vf., dass manche rusbsche Kaufleute und Jäger, welche die Inseln zwischen Kamtschatka und Amerika besuchen, sich eines schlechten Betragens gegen die Infulaner schuldig gemacht haben; nur halt er es mit Recht für unbillig, daraus einen nachtheiligen Schluss auf den Nationalcharakter der Ruffen überhaupt zu machen, und diels um fo mehr, da,

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

diejenigen, welche auf den Schiffen, die diese Inseln beluchen, als Matrofen oder Jäger dienen, größtentheils Abenteurer find, die, durch liederliche Aufführung zurückgekommen, in diesen entfernten Gegenden ein schnelles und bedeutendes Gläck fuchen. Dass solche Leute fich aus Gewinnsucht oder Sitten. lofigkeit Bedrückungen erlauben, befremdet um fo weniger, da die Klagen der Gemisshandelten, wegen der großen Entfernung, nur felten zu den Ohren der Regierung gelangen können. - Auf Unalaschka taufte der Schiffspope zwey und neunzig Eingeborne; allein da diese Leute nicht ruffisch und der Geistliche nicht aleutisch verstand, so war ihr Uebertritt zum Christenthum weiter nichts, als die blosse Ceremonie der Taufhandlung. - Unter den Wilden von Kadjak, die das Schiff in ihren Baidaren befuchten, befand fich ein vierzigjähriger Kerl von widerlichem Ansehen, der weibliche Kleider trug, gleich den Weibern tåttowirt war, und an dem Nasenknorpel einen Zierath hängen hatte, wie die aleutischen Weiber zu tragen pflegen. Auf Befragen erfuhren die Reiseuden. dieler Mensch diene einem jungen Inselbewohner als Frau, und verrichte in seiner Wohnung alle Arbeiten, die sonst den Weibern obliegen. - Die Wilden der Inseln an der amerikanischen Kuste wussten einige englische und spanische Wörter, ein Beweis, dass fie mit Schiffen dieser Nationen in Verkehr gewesen wa-Ihre Neigung zum Diebstahl äusserte sich auf mannichfaltige Art. - Ein Wilder wurde von den Matrofen, die gerade beym Effen waren, zum Mitessen genöthigt. Er nahm einen Löffel voll, aber da es ihm nicht schmecken mochte, spie er die Speise, die er ein wenig im Munde gehalten hatte, wieder in die Schüffel. Als fich die Matrofen darüber erzürnten, und nicht mehr von dieser Speise essen wollten. wunderte er fich höchlich darüber, indem er verficherte, feine Landsleute afsen das mit Vergnügen. was er gekauet habe. - Als die Aleuten, die man von Unalaschka mitgenommen hatte, erfuhren, dass man sie auf der Rückreise, gegen das ihnen gegebene Versprechen, nicht auf ihrer Insel aussetzen, sondern nach Kamtichatka führen werde, verfielen fie in die tiefste Schwermuth, und einer schnitt fich die Kehle ab. - Die Tschuktschen (S. 106.) führen ein ächtpatriarchalisches Leben. Sie theilen fich in mehrere kleine Gesellschaften, die bloss durch Familienbande oder durch Freundschaft unter einander verbunden Eigentliche Befehlshaber giebt es unter ihnen

nicht; doch bezeigt jede Gesellschaft einem; gewöhn-

lich dem Reichsten, besondere Achtung, ohne ihm doch Gehorsam zu leisten. Er kann nur rathen, aber

nicht befehlen oder strafen. Dessen ungeachtet hal- scheinlich werden auch andere Nationen sie bald in ten fie, wenn es auf Vertheidigung ankommt, zufammen, und find das einzige Volk in Sibirien, das den Ruffen noch nicht unterthänig ift. - So manche gute Eigenschaften übrigens die Tschuktschen befitzen, fo wild und barbarisch find fie doch in mancher Hinlicht. So tödten fie z. B. alle Kinder, die schwach oder gebrechlich zur Welt kommen. Sohn erschlägt seinen vor Alter schwachen Vater. Ueberhaupt halten fie es für eine Schande, des natürlichen Todes zu sterben, und fagen, das schicke fich nur für Weiber. Sie find im höchsten Grade rachfüchtig, und schonen niemanden, von dem sie beleidigt zu fevn glanben. So tödtete ein Sohn feinen Vater, der ihm Feigheit und Trägheit vorgeworfen hatte. Von Religion witfen fie wenig oder gar nichts. Ihre Götzenbilder schienen fie nur wenig zu achten, und verkauften fie für die geringste Kleinigkeit. - Die Aleuten auf Unalaschka (S. 135.) führten ein Schauspiel auf, wobey sie in Masken erschienen, die auf den Kupfern abgebildet find. - Wenn fich die Aleuten warmen wollen, so halten sie die steipernen Lampen, in welchen Fischthran brennt, unter das Kleid, das fie oben felt zumachen, damit die Wärme nicht berauszieht; der Vf. versichert, dass man fich auf diese Art so warm fühle, als in einer Badftube. - Die Aleuten glauben an ein höchstes Wefen, beten aber nicht, und bringen ihm auch keine Opfer, indem fie fagen, Gott wille, was fie brauchen, auch ohne dass es ihm kund gethan würde, und werde, wenn es fromme, es ihnen gewiss geben, ohne dass es nothig sev, ihn durch Geschenke zu beftechen. - Die ruffischen Jäger, welche auf den Infeln wohnen, nehmen, mit Bewilligung der Männer und Väter, aleutische Weiber und Mädchen auf eine Zeitlang zu fich, und bezahlen dafür etwas Gewiffes. Doch ergeben fich die Aleutinnen einem Fremden nie ohne Erlaubnis ihrer Männer oder Väter. - Die Aleuten haben von den Ruffen das Karten - und Schachspiel gelernt, und das letztere ward von einigen Una-Iaschkanern mit folcher Vollkommenheit gesplelt, dass ihnen auch die besten Schachspieler, die lich unter der Schiffsmannschaft befanden, kein einziges Spiel abgewinnen konnten.

Diese fragmentarischen Auszüge werden hinreichen, einen vorläufigen Begriff von der interessanten Reisebeschreibung des Hn. Sarutschew zu geben. Ueberhaupt gebührt ihm das Lob, dass seine Verdienste um die Expedition unter Billings groß find. meisten Kusten hat er mit großen Gefahren und aufferordentlichen Anstrengungen untersucht und gezeichnet, wobey er mehrmals Gelegenheit hatte, die englischen Karten, und namentlich die Cook'schen und die große Mercator'sche, zu berichtigen. Durch feine Reisebeschreibung, die überall das Gepräge der Wahrheit trägt, und auf jeder Seite den fachkundigen so wie den bescheidenen Mann zeigt, hat er fich ein neues Verdienst und Ansprüche auf den Dank des ganzen gebildeten Europa erworben; denn wahr-

Uebersetzungen lesen.

HALLE, obne Angabe des Verlegers: Topographie von Schönburg, mit verschiedenen Beylagen. 1802. 222 S. u. 84 S. Beyl. S. (1 Rthlr.)

Obeleich Schönburg von keiner bedeutenden Größe ist, da es kaum 19 Ou. Meilen beträgt, so ist es doch allerdings in statistischer und staatsrechtlicher Hinsicht intereffant gonug, um zu einem nicht unwichtigen Gegenstande topographischer Untersuchungen zu dienen. Dass diese dem Vf. dieser Schrift gelungen sev, und dass er zum Theil auch aus bisher noch unbekannten Quellen schöpfte, wird sich aus folgender Anzeige ergeben,

Erfle Abtheilung. Beschreibung der schönburgifchen Besitzungen in fatiftischer Hinsicht. Dieser ftatiftischen Beschreibung wird eine zweckmässige historische Erläuterung über die Bestzungen des schönburgifchen Haufes voransgeschickt. Von Waldenburg. dessen Anfall an die Herren von Schönburg oft unrichtig angegeben wird, behauptet der Vf. mit Recht, dals es zwilchen 1436 - 1445, an sie übergegangen fey, weil die Herren von Waldenburg noch im Jahre 1436. bev der Landestheilung des Kurfürsten Friedrich Il. mit feinen Brüdern erwähnt werden; neun Jahre darauf aber Veit und Friedrich von Schönburg als Herren von Glaucha und Waldenburg die kurfachfischen Landesvereine aufrichten halfen. Dagegen hatten die S. 18. befindlichen Angaben wegen der Herrschaft Rochsburg eine genauere Bestimmung verdient; besonders machen wir dabey den Vf. auf eine Urkunde von 1448. in Beckleri Stemmate Ruthenico p. 503. aufmerkfam, aus welcher fich ergiebt, dass ene Herrschaft im gedachten Jahre von dem Burggrafen Albert von Leisnig an die Herren Heinrich dem åltern und jüngern von Reufs verkauft worden ift. -Die Zahl der Einwohner in fammtlichen schönburgischen Besitzungen wird zu 80,000 angegeben; 'auch zählt der Vf. dafelbit 12 Städte, 2 Flecken, 140 Dörfer und einzelne unter keinem besondern Namen bekannte Güter, 7 Vorwerke, 2 wafte Marken, und 16000 Fenerstellen. In Ansehung der Nahrungszweige wird bemerkt, dass sie zwischen den Bewohnern der Städte und der Dörfer nicht auf die gewöhnliche Weise vertheilt find. Man trifft nämlich im Schönburgischen Dörfer an, wo kaum zehn bis zwanzig Einwohner von Ackerbau und Viehzucht allein leben; hundert und mehrere Einwohner dagegen treiben Handwerke, und leben vom Handel. Auf der andern Seite giebt es aber auch in diesen Gegenden fast keine Stadt, deren Einwohner fich nicht zugleich mit Ackerhau und Viehzucht beschäftigten. So wie durch diefen Umftand die allgemeine Betriehfamkeit nicht wenig befordert wird, so aussert auch auf dieselbe die Landesverfassung der schönburgischen Herrschaften, die fie von der Accife und andern öffentlichen Abgaben befrevt, einen wohlthätigen Einfluss. - Der jährliche Ertrag der schönburgischen Besitzungen wird mehr

mehr nach einem allgemeinen Ueberschlag, als nach fichern statistischen Nachrichten, zu 150000 Thalern berechnet, obgleich die bisherigen geographischen Schristiseller eine weit geringere Sunnne angeben.

Zweyte Abtheilung. Beschreibung der schönburgi-Schen Bestzungen in Staatsrechtlicher Hinsicht. hier wird mit einer historischen Einleitung der Anfang gemacht, der die Geschichte der bekannten Recesse von 1740, und der darüber entstandenen Streitigkeiten enthält. Dann wird 1) von dem Verhältniß der Herren von Schönburg gegen Kaifer und Reich gehandelt. Ihre Reichsstag:lichaft haftet, nach der Meinung des Vfs., auf ihrer Familie, und nicht auf ihren Bentzungen. (Wenn gleich dieser Behauptung die allgemeine Theorie von der deutschen Reichsfrandschaft entgegen zu stehen scheint, so muss man fich doch hiebey daran erinnern, dass dle territoria Subalterna zu den Anomalien des deutschen Staatsrechts gehören, und daher nicht nach den gewöhnlichen Regeln beurtheilt werden können.) 2) l'on dem Verhältniff der Herren von Schönburg gegen das Kurhans Sachsen. Erstern wird eine untergeordnete Landeshoheit in dem Sinne beygelegt, dals darunter der Inbegriff der, mittelft der angeführten Recesse, von andern Vafallen ihnen zugestandenen Vorrechte verstanden wird, die sich bloss auf die sogenannten Recessherrschaften erstrecken, und dem Widerruse (wegen Missbrauchs oder des daraus entspringenden Nachtheils für den Staat) unterworfen find. (In der Hauptfache halten wir diese Definition für richtig; was aber die wegen des Widerrufs geäußerte Meinung betrifft, fo hängt die Richtigkeit derfelben von der von dem Vf. ohne weitere Unterfuchung bejahten Vorfrage ab: ob dergleichen Verträge ganz nach der Analogie gewöhnlicher Privilegien zu benrtheiten find?) Auf die allgemeinen Grundfätze folgt die Entwickelung der einzelnen Hoheitsrechte, bev der wir uns nicht zu verweilen brauchen, da fie fich eröfsteutheils auf die ausdrücklichen Worte der bemerkten Verträge gründet. Nur in Ansehung der Steuerverfassung verdient bemerkt zu werden, dass fich in den Recessberrschaften die Zahl der Schocke nach der Angabe der Unterthanen in einem bey dem Appellationsgerichte zu Dreiten auhängig gewelenen Processe auf 89347 beläuft; wogegen aber die Herren von Schönburg nur 75,8234, die Gefammtregierung zu Glaucha aber in einem deshalb erstatteten Berichte 77,39053 einräumten. Außerdem ift in Ansehung desselben Gegenstandes bevzufügen, dass vor kurzem der Entwurf zu dem am 19. Nov. 1794. zwischen dem Gesammthause Schönburg und verschiedenen gegen sie litigirenden Ortschaften wegen der Repartition der Reichskriegslasten abgeschlossenen Vergleiche vom 3. Nov. 1794. zuerst in Carl Ludolf Hanfen Diff. de jure civium rationes tributorum extraordinariorum exigendi (Lipf. 1803.), und darans in Weißens neuem Muleum für die. fächfische Geschichte B. 3. H. 2. S. 145 u. f. abgedruckt worden ift. 3) I'on dem Verhältniß der Herren von Schönburg unter fich felbft, In diefem Abschnitte werfich die gegenwärtige Verfassung des Hauses Schönere gründet, ohne eine ausschrliche Darstellung ihres Insalts. Noch kurzer ist der ate Abschnitt, von dem Verhältnisse der Herren von Schönburg grgen sint Unterthame, jin welchen der VI. behauptet, das diese Verhältnisse, in 6 fern sie nicht auf den Recessen von 1740. beruhten, so verschieden wären, das keine allgemeinen Grundfätze hierüber angegeben werden könnten.

Die Beylagen find folgende: I. Hauptrecels vom 4. May 1740., nebît zwey Schreiben der Herren von Schönburg, des Inhalts, dass die in ihr Grasendiplom eingeschlichenen errores wider das Haus Sachsen von ihnen nicht allegirt werden follen; ingleichen ein Erläuterungsrescript zum 6. 14. des Hauptrecesses. (Letzterer ist schon in v. Römer's Staatsrecht von Kursachfen Th. III. S. 283, abgedruckt, aber mit vielen Fehlern, die zuerst Carl Heinrick Pinther in feiner, Diff. juris publici quo possessimes principum ac comitum dy-nastarum a Schoenburg in Saxonia Electorali, Lips: 1800. 4. Beyl. 4. berichtigte: auch findet man eben dafelbst Beyl. 3. die angeführten Schreiben wegen des Grafendiploms.) II. Nebenrecess wegen der niedern Grafschaft Hartenstein und der Herrschaft Stein, vom 4. May 1740. (Diefer ift in Römer's Staatsr. Th. III. S. 317. nur im Auszuge befindlich, vollständig aber in der Abbandl. von Pinther, Beyl. 5.) 111. Ernits Herrn. von Schönburg aufgerichtete Statuten und Ordnung der Stadt Glauchau, von 1553. IV. Georgs Herra von Schönburg errichtete Policeyordnung von 1558. V. Statuten der Stadt Hohnstein, v. 1548. VI. Hans Caspar, Herrus von Schönburg Policeyordnung in der Stadt Glauchau, von 1640. VII. Statuten der Stadt Waldenburg, von 1594. VIII. Verzeichnis etlicher Denkwürdigkeiten oder Geschichten, so fich mehrentheils in der Stadt Waldenburg zugetragen, von 1425. 1X. Vertrag der Herren von Schönburg, die Succession and andere in Dero Familie streitig gewesene Punkte betreffend, von 1622.

Munciern, a. K. d. Vfs. und b. Lentner: Refte-Atlas von Baiern; oder geographisch geometrische Darstellung aller bairschen Hauet: und Landstroßten mit den darauliegenden Ortschaften und Gegenden, nebts kurzen Beschreibungen alles dessen was auf und an einer-jeden der gezeichneten Straßen für den Ressenden merkwürdig seyn kann, von Adrian von Riedl, Churpfalzb. Obrist des General-Staabes u. s. v. Erste Lieserung, 1796. Zuergte Lief. 1798. Dritte Lief. 1893. gr. 4

 hilt 13 bis 14 Karten, deren jede in zwey und noch Ofter in drey Spalten abgeheitli fif. Dabey befinden fieln auch enigie größere Karten, wie z. B. die Gegend um München die Bafis-Linie, die im I. 196 gemeffen wurde; die Schlachtgegend bey Hohenlinden, mit 72 Nachweifungen, welche die Stellangend Märfehe der verfehiedenen Corps augeben. Aber die allgemeine Karte von Bayern, deren der Weiterbeiten der Stellangenden gedenkt, hat Rec. vergebens gefücht. Wirklich ift est ein Mangel des Werks, dass mit diefer nicht fogleich der Anfang gemacht wurde. Vermutblich wird sie mit der ourten Lieserung erfehsinen, welche das Ganze beschließen foll, und welche der VI. im März 1803, noch in densieben Jahre zu liesera verfprach, Nec. aber noch nicht gefehen hat.

Der Stich der Karten und ihre Illumination find von einer Deutlichkeit, Nettigkeit und Pracht, wie wir in Deutschland noch wenige haben, und der Preis von 3 Gulden 30 Kreuzer für jede Lieferung unilluminirt, und 5 Gulden illuminirt, scheint eine wahre Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass die Beschreibung mehr als ein Dutzend Bogen für jede Lieferung einnimmt. (Da die Pranumerationszeit vorüber ift, hat man den Preis des Ganzen auf 18 fl. gefetzt. Wer ein schön illuminirtes Exemplar haben will, bezahlt 26 fl.) Das Ganze ift nach baverichen Postftunden gemellen, welche 12,703 bayersche Schuh enthalten, wovon 381,090 auf einen Grad des Meridians bev München gehen, und 15 deutsche Meilen ausmachen. Eine solche Stunde ist auf den Karten, wenigstens auf den allermehrsten, nach dem Verhältnisse von 1 Zoll reichlich.

Die Beschreibung ist, wie man sie bey einem Weste dieser. Art erwarten kann, ihrer Natur nach trocken; und die Sprache und Behandlungsart des Vis. sind nicht so, das das Werk von dieser Seite gewonnen hätte. Immer dünkte Ikee., das der Vf. zu viel und zu wenig gäbe. Er hält sich nämlich ziemlich lange

bey der Geschichte eines jeden Ortes auf, und liefert dafür nur wenig von seinem gegenwärtigen Zustande, seiner Nahrung, seinem Handel, Fabriken u. dgl. Von manchen Orten sit nicht einmal die Bevölkerung angegeben. Zu bedauern sit es, dass die Beschreibung einer jeden Karte mit einer neuen Seitenzahl anfängt, wodurch das Nachschlagen und Gitiren ausserordentlich erschwert wird. — In der zweyten Lieferung stiefs Rec. S. 2 der Beschreibung der ersten Karte auf einen auffallenden Drucksehler: "der Würmse misst 10,000 Schals in der Lönge und 17,000 in der größten Breite er sit also über 5\\$ Stande Jang." Andere weniger auffallende, so wie einige Sprachseller, wollen wir nicht rügen.

In der drittes Lieferung befindet fich eine umfändliche Nachricht von der Vermeflung der großen Baßs-Linie, welche der jetzige Kurfürlt im J. 1801. zlehen liefs, und wonach alle große Hauptwinkel für anz Bayern beltimmt werden können. Man wählte die gerade Richtung vom nördlichen Frauenthurme. Im Manchen bis zum Kirchthurme zu Aufkirchen unweit Fr.ding, und damit man fie zu allen Zeiten wieder finden könne, wurden an beiden Enden marmorne Pyramiden errichtet. Die Melfung gefchah von bayerifchen und franzöfichen Ingenieurs (Moreau's Armee befand fich gerade da), und man fand die ganze Länge 97,611 bayerfehe Schult.

Da durch die veränderte Herrschaft von Berchtesgaden der Kursürft von Bayern die Salzwerke dieles Ländelnens vernnuthlich verlieren wird, oder schon verloren hat, so ist es interessant, zu wissen, wie viel die Salzwerke zu Reichenhall und Truunstein, ohne den mindesten Gebrauch der berchtesgadenschen Salzsteine, erzeugen. Der VI. setzt ihren jährlichen Ertrag auf 400,000 Centner, und sagt, dals, wenn man die geringhaltigen Quellen benutzen wollte, man wohl bis auf 500,000 Centner kommen könnte.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEYGEANRYBEIT. Wien, b. Camedina: Hippokentes von der Kunft, oder Scharzfährift der Heitkauft, am d. Grüschiches überletzt van R. O. Deuser, k. H. Scharzfährift, 25 8. 9. (4 gr.)

52 8. 9. (4 gr.)

53 8. 9. (4 gr.)

54 8. (4 gr.)

55 8. 9. (4 gr.)

55 8. 9. (4 gr.)

56 9. (4 gr.)

57 9. (4 gr.)

58 9.

nicht durch Arzespen allein das Gefehlit der Heilung zu vollfilteren fey, Iondern auch durch feliciktione Lebensondung;
daß est oft felwer fey, die Krankheit zu erkennen n. f. w.
Die Überferenzung felult ließt fich fürgigen nicht fo gut, als
man es heut zu Tage zu fordern gewohnt ift. Anch häte der
K. läglich eftige Irribiners, weiche der Geit jener Zeit duKlaglich eftige Irribiners, weiche der Geit jener Zeit duden Adern, von dem mit dem Meufchen aufgewachlienen
Feuer, welches vermitzellt der fehrzien Spelfen und der Getränke die Sätte fahren zu laffen genöthigt wirdt u. dat, entweder wegtlaffen oder verbeifern follen. Solche Unzichtigkeiten find oft im Stande, von der Lectifre einer genann Schmit
dauers wirden war wir dech im gegenwärigen Talle fels bedauers wirden war wir dech im gegenwärigen Talle fels bedauers wirden war wir dech im gegenwärigen Talle felst be-

Sonnabends, den 13. October 1804

### NEUERE SPRACHKUNDE

LEIPZIG. b. Jacobaer: Dizionario Italiano . Tedesco e Tedefco - Italiano di Cristiano Ginseppe Jagemann, Configliere è Bibliotecario della Corte de Weimar. Tomo primo, che comprende il Dizionario Italiano. Tedesco composto in compendio sui Dizionari dell' Accademia della Crusca, e del Sig. Abate Francelco de Alberti di l'illaunova, ed accresciuto di molti Articoli importantifimi delle fcienze ed arti, che non fi trovano negli altri dizionari finora publicati. Edizione nuova correttissima e molto aumentata. 1803. 1272 S. gr. 8. - Tomo fecondo, che comprende il Dizionario Tedesco . Italiano composto a norma del vocabulario del Sig. Adelung -e quindi arrichito di molte migliaia d'articoli maffirnamente delle scienze et arti - 1803, 1458 S. gr. 8. (Preis 8 Rthl. 12 gr. auf fein Schreibpap., 7 Rull. auf halbgeleimtes, 6 Rthl. 12 gr. auf Drckp.)

ie Vorzüglichkeit dieses Wörterbuchs ist in der Recension der ersten Ausgabe (A. L. Z. 1792. Nr. 105.) ausführlich entwickelt worden. Mit Recht wurde es schon damals van dem sprachgelehrten Recfür das beste in seiner Art erklärt, und es behauptet fich nun desto mehr in diesem Range, da es nicht nur häufig verbessert, sondern hauptlächlich mit einer großen Menge Artikel sowohl im italianischen als deutschen Theile vermehrt worden, welche Hr. J. felbit im italianisch - deutschen Theile, der fieben Bogen stärker ist, als vorher, auf 3000 schätzt, wobey ihm das Werk des Toglioni, und vorzüglich des Hn. Nemnich vortreffliches Polyglotten · Lexicon, fehr gu-Manche Erinnerungen des te Dienste gethan hat. Rec. der eriten Auflage find hier auch benutzt worden, wie z. B. il gran Cane, der Tactarchan, nicht mehr unter Cane, der Hund, fteht; doch hat Hr. %. dem Wunsche desselben, sein Werk auch auf die Provinzialwörter auszudehnen, nicht wohl nachgeben können, indem dadurch sein Wörterbuch für den gewöhnlichen Gebrauch zu weitläufig, und folglich auch zu koftbar würde geworden feyn. Allerdings wäre aber zu wünschen, dass fich jemand fände, der die italiänischen Provinzialwörter in ein allgemeines Idiotikon fammeln wollte.

In Ansehung der sprichwärtlichen Redensarten könnte ein könstiger Herausg, noch mehr Gleichförmigkeit darin einschren, dass überall, wo man im Deutschen ein correspondirendes Sprichwort hat, dieses statt der blossen eigentlichen Erklärung, oder neben diese gestezt würde. So seht unter Cone ganz

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

recht far: can che abbeja poco morde, das deutliche: ein bellender Hund beißt feien; eben fo fior: chi dorme co cani; fi leva colle pulci, das deutliche: wer fich unter die Trobern mengt, der freifen die Schweime. Hungegen ficht für: chi il fuo can vuol ammazzgre, quaichte fevla far gigliure, die bliches eigentliche Ferklärung; wenn man doch ein ähnliches deutliches Sprichwort gieht: Meg einem Hund henken will, findet eicht einem Strick. So fieht für: elfere amici come cani e gatti, blois: fick ein ander halfin; die fprichwortliche Redensart aber lautet im Deutlichen ganz ähnlich: fich mit einander vertragen, wie Flunde und Katzen.

Uebrigens minmt fich der Druck diefer Ausgabe noch fehöuer aus, als der in der vorigen, ob nan gleich auch mit diefer fchon febr zufrieden feyn Konate. Die Correctur ift mit größtem Fleiße beforgt worden. Den Preis hat der brave Verleger fo bijlig, als man nach den jetzigen Preifen des Drucks und Paniers

verlangen konnte, gestellt.

Schleswig, b. Rohls: The Floar of Wakefield. A tale by Dr. Goldfinith. Mit kurzen Notan, grammatifehen Anmerkungen und einem Wortregifter herausgeg. von S. B. Frife, Subrector an der Schule in Flensburg. 1803. XXXX u. 508 S. g. (1 Rthlr. 2 gr.)

Abermals eins von jenen Werken, die, zum Besten der lieben Jugend und der Anfänger, feit einigen Jahren in Menge erschienen find. Dass fich Hr. F. nicht nur viele Mahe gegeben hat, foudern dass er auch eine ziemlich umfassende Kenntnifs der englischen Sprache befitzt, ift nicht zu läugnen; ob er aber durch die Herausgabe dieses Werks, so wie es jetzt erscheint, einen nützlichen Zweck erreicht hat, ist eine andere Frage. Die Noten unter dem Texte find bloss für den erften Aufänger berechnet; denn da lieft man unten to bring, wenn oben brought fteht; to do für did; to take für taken; to choose für chose; to can für could (welches letztere noch überdiels irre führt: denn dieser Infinitiv wird nicht mehr gebraucht, und man fagt dafür to be able). Dass children der Plural von child ift, findet man in diesen Noten zu wiederholten Malen. Aber welchem vernünftigen Lehrer wird es denn einfallen, einem Schüler, der noch fo weit zurück ist, dass er solcher Noten bedarf, ein Werk in die Hände zu geben, das keinesweges für Anfänger ift! Hat aber einer schon so viel Fortschritte gemacht, dass er fich an dieses Buch wagen kann, so bedarf er der armseligen Hülfe nicht, die er hier unter dem Texte findet. Am Ende des Romans ftehen

ftelien-andere Noten, die vieles Gute und Belehrende enthalten, aber für eine viel höhere Art von Schülern berechnet zu feyn scheinen. Endlich folgt ein 70 Seiten starkes Wortregister, welches im Ganzen mit vieler Sorgfalt ausgearbeitet ift, in welchem aber doch Irrungen vorkommen, und wo manche ganz bekannte Dinge erklärt werden, indess man andere weniger bekannte vergebens fucht. So findet man unter pickle "etwas Eingelalzenes, Pockelfleifch" und unter pickling "das Einfalzen, Pöckeln." Das wird keinem Meuschen bey diesen Wörtern einfallen, fie müssten denn in besondern Verbindungen vorkommen. Pickles find Früchte, oder grine Gemile, befonders Gurken, Kraut und Blumenkonl, welche in Effig eingemacht werden. Es ift eine Hausmannskoft - Delicateffe, die man in allen Häusern findet, und die mit kaltem Braten gegelfen wird. Auch ift das Wort im Texte felbft erklärt; denn S. 117. lässt Dr. Primrose seine Frau fagen: It was her fingers that gave the pickles their pecuhar green u. f. w., d. h. jene frische grane Farbe, welche die Gurken, die Aepfel, die Nusse auch dann noch behalten müffen, wenn fie auf diese Art in Effig eingemacht find. Eben fo undeutlich ift das Wort preferving durch "Eingemachtes" übersetzt, denn preferves find auch Früchte, aber in Zucker eingemacht. Dagegen ist to falute nicht erklärt. Schlägt nun der Anfänger das Wort in einem Wörterhuche nach, fo findet er "grüßen", und das giebt hier (S. 33.) keinen Sinn. Er fucht weiter, und findet "küffen überhaupt", welches eben so wenig passt, weil man sich fo eine Unverschämtheit nicht denken kann. Jute heifst hier "auf die Wange küffen", eine Begrüfsung, die fonft in England auf dem Lande nicht ungewöhnlich war, und die fich auch wohl Fremde bisweilen erlaubten.

Endlich hat der Herausg, den ungläcklichen Einfall geliabt, das ganze Werk nach der Ebers'schen Methode mit Accenten abdrucken zu lassen, zu welchem Zwecke er eine 7 Seiten lange Anweifung liefert. Rec. hat fich an andern Orten genuglam über die Erfindung, die englische Aussprache durch einige Accente zu lehren, erklärt. Aber nun denke man fich diesen Text, wo auf jedem Worte ein Accent steht, und zwischen inne die doppelten Nachweisungen von Zahlen und Buchstaben, wovon fich jene auf die Noten unter dem Texte, diese auf die Anmerkungen am Ende des Werks beziehen; und durch alles das foll fich der Anfänger durcharbeiten, und ein Anfänger, dem man fagen muss, dass children der Plural von child, und took das Imperf. von to take ift! - Was aber diese Ausgabe für den Neuling in der Sprache ganz unbrauchbar macht, find die unzähligen Druckfehler, wovon hinten bey weitem nicht der zehnte Theil angegeben ift.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GIESSEN U. DARMSTADT, in Comm. h. Heyer: Statiskisch. politisch - und kosmopolitische Blicke in die Hassen-Darmstädtischen Lande, von W. Butti, erst. evang. Prediger zu Berstadt in der Wetterau. 1804. 323 u. 296 S. S. (1 Rthlr. 20 gr.)

Rec. findet fich bey der Anzeige dieser Schrift in einiger Verlegenheit. Anders muls er über den Vf. in so fern fich derselbe durch das Buch charakterifirt hat, - anders über das Buch felbst urtheilen. Der Vf. erscheint überall als ein Mann, der das Gute will, und Freymuthigkeit genug befitzt, dasjenige, was ihm tadelnswerth scheint, offen und ohne Menschenfurcht zu rügen; so dass man bey der Lectüre dem Lande Glück wünscht, in welchem es dem Schriftsteller verstattet ift, mit dieser Freymuthigkeit zum Publicum zu reden. Das Buch dagegen ilt, wie der Vf. felbit S. IX. der Vorr. fagt, "zu schnell aus dem Konfa anf das Papier" - oder vielmehr zu schmell von dem Schreibtische unter die Presse gekommen. Ueberall stösst man daher auf Raifonnements, die, gleich einem ausgetretenen Waldstrom, fich bald hierhin, bald dorthin stürzen, jeden vorgeworfenen Gegenstand ergreifen und fortrollen, und endlich fich in eine unabsehbare Ferne verlieren. Des Statistischen und Politischen enthält das Buch äußerft wenig, aber des fogenannten Kolmopolitischen desto mehr. Das Buch selbst liefert, aufser der Einleitung, zwey Abhandlungen. Hiezu kommen aber noch mehrere Beylagen.

In der Einleitung werden Ideen versprochen, betreffend die Schriftsllerey über den gegenwärtigen Zu-fland des Vaterlandes überhaupt und des Vaterlandes des Vfs. insbesondere. Allein außerdem findet man auch Ideen über Schriftftellerey überhaupt, über Vaterland und Staat überhaupt u. I. w. Auf die Schriftstellerev über das Hellen - Darmftädtische hat fich der Vf. nicht tief eingelassen. Fast möchte Rec, vermuthen, Hr. B. fey felbit nicht genau genug mit diesem Gegenstande bekannt gewesen. Dass Wenck's Landesgeschichte noch keine Landesgeschichte, sondern nur die Vorarbeit dazu fev. behauptet der Vf. (S. 39.) mit Recht: doch hätte er auch nicht vergessen sollen, dass ohne eine folche Vorarbeit die hestische Geschichte nicht von der ungeheuren Menge von Irrthümern, mit welchen fie überhäuft war, befreyt werden konnte. Ueber Wenck selbst fagt der Vf., er habe gefunden, dass derfelbe in Ansehung dieses Werks seine ausserst delicate Seite gehabt habe, und leicht in einen Ton verfallen fey, nach welchem man ihn für einen Tertianer hatte halten können. Allein Rec. wünscht, um des Vfs. willen, er möchte dieses nicht gesagt haben. Ein Mann, wie Wenck, der fich als Geschichtforscher ganz nach dem Muster eines Schöpflin gebildet, und dabey einen großen Theil feines Lebens der heffischen Geschichte gewidmet hatte, durfte wohl in seinem Tone reden, besonders wenn er vielleicht einen blossen Dilettanten vor fich zu haben glaubte.

Die erste Abhandlung ist überschrieben: Versuck iner Charakterisik der Einwolner in den vorzäglichsten, meistens Sitern Distrikten der jüngern hessischen Hausstime, mit besonderer Rücksicht auf eheitete Verbindungen und Geschiechtstrieb u. f. Der VI. charakterssirt den Hinterläuder, den Vogelsberger, den Wetteraustrum. den Hütten-

Hittenberger, fodann die Bewohner von Giesten und Darmfladt, endlich den Katzenellnboger. Seinem Hange zu malen hat fich der Vf. hier unftreitig zu fehr überlaffen, Dabey dürfte er die unterscheidenden Züge keinesweges scharf genug aufgefast haben, Wenigstens möchte Rec. oft ganze Schilderungen des Vfs. auf andere weit von Hellen entlegene Gegenden Deutschlands übertragen. Er vermuthet daher, dass der Vf. hisweilen der einen Gegend von Helfen etwas ausschließend zugeschrieben habe, twas einer andern mit gleichem Rechte zukommt, aber durch Zufall vom Vf. nicht beobachtet worden war. Die Bemerkungen, die der Vf. mittheilt, liegen übrigens ganz ordnungslos da. Will man bloß dasjenige sammeln. was er über die verschiedene Beschaffenheit des Bodens und deren Einfluss auf Lebensweise und Sitten beybringt, fo hat man schon eine mühsame Arbeit. Vieles, was hier hätte berücklichtigt werden müffen, hat der Vf. ganz überschen. Oberhessen z. B. wurde ehedem durch den unter dem Namen des Pfalgrabens bekannten Limes Romanus in zwey Theile getheilt. Nördlich war das Land der Catten, südlich lagen die dekumatischen Felder, von denen Tacitus sagt: levisfimus quisque Gallorum et inopia audax dubiae poffeffio. nis folum occupavere. Die nämliche Granze scheidet die Wetteran (in dem Sinne, wie der Vf. den Namen nimmt) von dem Vogelsberge, und die vom Vf. gegebenen Schilderungen der Bewohner beider Gegenden erregen oft die Vermuthung, dass die Spuren der von Tacitus bemerkten Verschiedenheit noch jetzt nicht ganz verdunkelt feyn. Hiezu kommt die dem Vf. ganz entgangene Verschiedenheit der Sprache, auf die man vor vielen Jahren in der Helfen-Darinstädtischen Landzeitung aufmerksam machte. Der Bewohner des Vogelsberges und der hinterländischen Gebirge fagt z. B. Knenn ftatt Vater, Meut ftatt Mutter. An manchen Orten mag freylich die Cultur den Gebrauch dieser Namen unterdrückt haben. - Um übrigens Proben von der Schreibart des Vfs. zu geben, will Rec. einiges aus der Schilderung von Giellen ausheben. S. 201.: "Eigentlich lebt unter den vielen Reichen diefer Stadt kaum einer oder der andere, der fich beeiferte, ein Haus zu machen; und wollte er's, fo fürcht' ich, würde es ihm an Gästen fehlen, sofern ihm anders nicht mit den Krüppeln und Lahmen gedient ware. Hier ift es wirklich noch Sitte, dass der, bey dem man zu Gaste war, fich im Ernst für die Ehre oder das Vergnügen bedankt. Will man den Gast ehren, so geschieht es nicht sowohl mit jener Menge von Schuffeln, die doch wahrlich im Grunde nicht weniger fagt, als dass man heute die Ehre von Menschen mit unmenschlichem Appetit zu haben fich einbilde, als mit einem Glas alten Wein. Die Horazische interior nota Falerni steht in hohem Ruf, und ich halte diese Stelle, wo nicht für die gekannteste des Dichters, doch für die, in welcher manhier allgemein das Emphatische fühlt. In allen öffentlichen Zirkeln findet man mit seltenen Ausnahmen jenen raschen Ideengang, welcher für einen vorhandenen Fond zur beliebigen Auswahl zeugt, und es

beweift, dass dieser Gedanke nicht die heutige Erstgeburt unsers Geistes ist; man findet jene Munterkeit, welche durch nichts fo ficher, als durch den ftillen Rückblick auf einen in nützlicher Thätigkeit verlebten Tag geweckt und genährt wird, unerreichbar denen, welche den Besuch der Gesellschaft zum Zweck machen und ihren Genuss nur durch eine mehrere Stunden koftende Vorbereitung, bestehend in lauter Dingen, die für die Bestimmung des Mannes Kleinig-keiten find, erkaufen können."— S. 204 "Das Breitklopfen und Durchwässern eines guten Gedankens, oder, wie irgendwo Adelung fagt, die Manier, ihn, den einzigen, den man seit langer Zeit bekam, wie einen armen Hafen zu verfolgen, ift hier durchaus nicht üblich. Wer es unternimmt, darf fich nicht wundern, wenn er bald an seiner Tafel allein sitzt, oder wenn ihn nach langer Rede fein Nachbar, ohne ihm gerade etwas hartes fagen zu wollen, im Ernft fragt: ob er fo eben etwas gesprochen habe?" -

Die zweute Abhandlung beschäftigt fich mit den Ursachen der größeren Fruchtbarkeit der Ehen in der Obergrafichaft und des daseibst geringeren Verkältnisses der unehelichen zu den ehelichen Kindern, verglichen mit denen des Oberfürstenthums u. f. f. Die Veranlaffung hiezu hatten einige in der Heffen Darnistädt. Landzeitung mitgetheilte Bemerkungen über die Fruchtbarkeit, Sterblichkeit u. f. f. des J. 1801, gegeben. Es war dort unter andern bemerkt worden, dass in der obern Graffchaft Katzenellnbogen Eine Geburt auf 23 lebende Menschen, im Fürstenthum Oberhessen dagegen erst Eine Geburt auf 27 lebende Menschen komine. Der Vf. bemüht fich, die Urfachen dieser Erscheinung zu erforschen. Unter denselben nennt er auch eine, die der Aufmerksamkeit besonders werth ift. Er behauptet, es fey bey den wohlhabendern Bauern Sitte, dass fie absichtlich nur zwey Kinder erzeugten, um dadurch ihren Kindern ein desto grösseres Vermögen zu erhalten. Der Vf. nennt diess das Zweykindersystem. Die Behauptung ist sohon ehedem aufgestellt worden, und Rec. erinnert sich noch . der Aengstlichkeit, mit welcher der Freyhr. K. F. von Mofer, der damals schon nicht mehr in hestischen Diensten war, fich um die Richtigkeit derselben erkundigte, da ihm, so lange er an der Spitze des Ministeriums in Darmstadt gestanden hatte, nichts hie-von bekannt worden war. Moser bekam damals die Antwort, dass die Behauptung nur in Ansehung einiger Individuen, in Oberheffen wie in andern Ländern, gegründet seyn möge. Anders möchte Rec. auch nicht urtheilen, wenn er nach einigen vorliegenden Geburtsliften, verglichen mit den im Staatskalender enthaltenen Volkszahlen, entscheiden darf. Es ift wahr, manche Gegenden, wie das wetterauische Amt Bingenheim (in welchem Hr. B. wohnt), haben verhältnilsmässig weniger Geburten, als andere, z. B. die vogelsbergischen Aemter Ulrichstein und Grinberg. obgleich jene weit fruchtbarer find, als diefe. Allein der trägere und dabey mehrern Bedorfnissen unterworfene Wetterauer entschließt fich auch nicht fo leicht zur Heirath, wie der gewerbsame Vogelsberger, dem Kartoffeln genügen. Schon darum muß ich eine bemerkliche Abweichung in Anfehmig des Verhältnißes der ehelichen Geburten ergeben. Am meitten wird aber ohne Zweifel hier auf Rechnung der Theilbarkeit und Untheilbarkeit der Bauerngüter gefetzt werden müßen. Wo die Bauerngüter theilbar ind, aimmt die Bewölkerung aufällend zu. Die Sache verliebt aber unterfucht zu werden.

Hierauf folgen Beylagen. Die erfte heifst: ein Streifzug in das Gebiet des Forftwefens. Sie hat zum Molto: Ne futor ultra. Delfen will auch Rec. hier eingedenk fevn; doch aber kann er's nicht verschweigen, dass er zweifelt, ob ein Sachkenner hier mehr als das Alliägliche finden werde. - Die zwente betrifft die medicinische Qnacksalberey. Ueber dielen Gegenstand hat Rec. auch schon einiges im Reichsanzeiger und in der Hessen Darmstädt. Landzeitung gelefen. Vermuthlich wird diesem Uebel nunmehr abgeholfen werden, da bey der neuen Landesorganisation . den Regierung collegien einige Aerzte als Beyfitzer zugegeben worden find. - Die dritte enthält Erinnerungen, die gleichert Vertheilung der Kriegslaften betreffend. Rec. hat das wenigste von dem gelesen, was in neuern Zeiten über diesen Gegenstand ift geschrie-Er will indessen einen Vorschlag des ben worden. Vfs. ausheben, der ihm auf jeden Fall neu zu feyn scheint. S. 60. "Ich möchte ein Gesetz vorschlagen. dass zur Zeit einer Occupation von fremden Truppen alle erst im Laufe des derselben unmittelbar vorhergehenden Jahrs auf Zielzahlung erkauften Güter, nur für den Antheil Kriegslaften zu prästiren hätten, deffen Termin verfallen ift; dass alle seit etwa zwey Jahren gerichtlich verpfändeten Güter alsdann nur für die halbe Contribution belegt werden durften." -Die vierte ift überschrieben : Egoismus der Stände ; Erinnerungen an Adelige und Burgerliche, in Ruckficht der Auszeielmung, die jene an Hofen zu genießen pflegen. Sie enthält zwar oft gefagte, aber beherzigungswerthe Wahrheiten, nur zu weitschweifig vorgetragen; dasselbe Urtheil gilt die funste: ein Wort über Fornicationsstrafen und über die Versorgung unehelicher Kinder. - Die fechste liefert einige Winke für die Polizevanstalten des In . und Auslandes , betreffend die Branntweinbrennereyen; - Ideen über Natur und Be-Arafung des übermäßigen Genuffes beraufchender. Getränke. Sollte dieler Auffatz etwas enthalten, was als neu ausgezeichnet zu werden verdiente: so ist Rec. doch zu entschuldigen, dass er es nicht bemerkt hat;

es scheint, je mehr sich der Vf. dem Ende leiner Arbeit nährete, desto mehr lucis er einer Phantasie die Zogel schiefsen. — Die siebente giebt endlich Forschäftigt, wie stund dem Zeups Ainder sighen, von Seiten des Staats, entgegen zu arbeiten son. Est sollen densjenigen Aeitern, welche mehrere Kinder haben, vom Staate besondere Vortheile zugestanden werden; man foll bey der Aushebung zu Milliärdiensten vorzüglich auf einzige Söltne sehen, um sie der Conscription zu unterwerten, u. dgt. m. – Am Schulfes sinder man noch eine Nachschier; worin der Vf. die vielen Schreibund Druckfehrler entschuldige.

### . AUGENDSCHRIFTEN.

HAMBURG, b. Campe: Belehrende Unterhaltungen für Kinder, von Joh. Franz Meinshaufen, Rector zu Tangermünde. (ohne Jahrz., aber 1803.) 152 u. 35 S. 12. m. Kpf.

Was für wundersame Begriffe muß Hr. M. von der kleinen Lefewelt von 6 - 7 Jahren haben! Für diele hat er dieles Büchelchen beitimmt, welches mit einer 96 Seiten langen dialogischen Unterhaltung über die schwarzen Sklaven anfängt, wozu der Stoff aus Zimmermann's Almanach der Reisen genommen ist. Da hat denn, wie man leicht denken kann, das, die Erzählung des Lehrers unterbrechende, Fragen der Kleinen (S. 20.): Was ift der Koran? Was find Muhammedaner? Wer ist Muhammed? u. f. w., kein Ende. Bald werden die neugierigen Frager auf ein andermal vertröftet; bald wird ihnen eine kurze Antwort gegeben, welche bev fechs - bis fiebeniährigen Kindern gewöhnlicher Art wieder zu vielen Fragen Veranlaffung geben musste; aber die gescheidten Kinder in dielem Buche kennen (S. 31.) ihren Bruder, Entrop und Telemach, und find S. 35. u. 37. schon nicht mehr verlegen, wenn fie von Astronomie und Philosophie, S. 40. von Colonie, S. 60. von Canibalen u. f. w. reden hören. Für ein reiferes Alter, als das vom Vf. angenommene, wird indessen dieser erste Auffatz, der nur zu oft durch Nebenfachen unterbrochen wird. nicht uninteressant seyn. Der folgende: Abendunterhaltung über allerley Gegenstände, besonders der Natur, gehört eben fo wenig, als der dritte: über Menschenhandel, in ein Lesebuch für 6 - 7jährige Kinder. Auf den letzten 35 Seiten werden die Kupfer, die Jahreszeiten vorstellend, erklärt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Panagorik. Glogau, in d. negen Günther. Buchh.s Grundrift einer Anweifung zum Katschiffren, für augehende Laudschullebrer, auch unstudirte Erdzische Schulzberre, von C. G. Schwarzer, der ev. Gem. zu Grünberg Past. prim. 1804 VIII n. 36 S. 8. (3 gr.) — Für den in der Vorrede angegebenen Zweck, als Leufaden zum Unterricht einiger zu Landfelullebrerne bestimmten Choralisten, nicht ganz unbrauchbar, wenn zumal eine gute mündliche Erläuterung hinzukommt.

Montags, den 15. October 1804.

#### ORIENTALISCHE LITERATUR

Leivezia, b. Breitkopf u. Härtel: Encyklopädische Urberficht der Wissenschaften des Orients, aus sieben arabischen, perhichen und türklichen Werken überletzt. Den Freunden und Kennern der orientallichen Literatur gewidmet von einem derselben Besissenschaften der Schaften der Schaften XIV u. 284.5. gr. 8. Zweigter Theil. 1804. mit fortlausender Seitenzahl 285 – 699 S. (3 Rthir. 21 gr.)

er Titel dieses Buchs (heisst es in der Vorrede) kündigt von felbst die Neuheit und Wichtigkeit der Arbeit an, die hier der Welt mitgetheilt wird. - Die Geschichte unterrichtet uns von dem Aufblühen der Cultur und dem Verfalle der Gelehrfamkeit im Orient, unter den Chalifen, Schachen (Schahen) und Sultanen. Wir wissen, dass die Sonne der Wissenschaften aus dem goldenen Gewölbe der gebildetsten Sprache in Jemens Thälern aufging, am Fürstensitze Bagdads im hohen Mittag flammte, und im Untergehen noch die Thurme von Ispahan und Stambul rothet. Indessen ift unsere Kenntniss von dem wahren Zustande der Gelehrsamkeit bev diesen Völkern unvollkommen geblieben, und die Schätzung von dem, was wir noch von dorther zu erwarten haben, bald zu hoch und bald zu niedrig gehalten worden. Die Namen der meisten Wissenschaften waren nicht einmal in unsern Wörterbüchern zu finden. die Nachforschungen von Reisenden und Gelehrten, welche neue Quellen und Hülfsmittel aufzufinden wünschten, blieben oft aus Mangel der nötligen Namenand Titelkenntnifs fruchtlos. Diefes Werk wird über das Dunkel Licht verbreiten, den Maalsstab zur gehörigen Würdigung orientalischer Gelehrsamkeit einigermaßen berichtigen, und eine allgemeine Ueberficht der von Arabern, Perfern und Türken bearbeiteten Wissenschaften, in Verbindung mit den vorzüglichsten der darüber geschriebenen Werke und ihren Verfassern darstellen. - Es ist größtentheils aus dem encyklopädischen und bibliographischen Werke des berühmten türkischen Polyhistors Hadschi Chaifa gezogen - und breitet sich über dreyhundert Willenschaften und ihre Literatur, von Mohammeds Zeiten her, aus. - Bev der Arbeit der Uebersetzung ist das nonum prematur in annum wörtlich erfüllt worden."

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? werden unsere Leser fragen, deren Erwartungen noch immer . A. L. Z. 1804. Vierter Band.

im Steigen find. Rec. kann fich einer entscheidenden Antwort hierauf enthalten, da dieselbe aus andern Stellen der Vorrede von selbst hervorgeht. So wird z. B. S. VII. gefagt, man habe alles Ueberflüffige, Ermudende, oder wenig Wichtige, befonders (S. IX.) die weitläufigen Abhandlungen über Mathematik und Medicin, die nichts Neues enthalten, weggelassen, dagegen wird (S. XIII.) mit einer gewissen Behaglichkeit von den wunderbaren und seltenen Zauber- und Beschwörungsformeln, Amuleten und Talismanen gesprochen, über welche man in diesem Buche Auf-Schlasse erhalten werde. Nach solchen Aeusserungen lässt sich vermuthen, dass die meisten Leser in demfelben entweder zu viel, oder zu wenig finden werden, zu viel von dem, was fie nicht fuchen, zu wenig von dem, was fie zu finden wünschen. Ein auffallender Mangel an richtigem Ebenmaasse liegt schon darin, dass dieses Buch 307 Namen von Willenschaften, und nur ungefähr 280 meistens unvollständige und unerklärte Bücher - Titel enthält. Herbelot wußte feinen Hadschi Chalfa besser zu benutzen, indem er aus demfelben blofs unter folgenden vier Rubriken: Ketab, Akhbar, Tarith, Zig (unzähliger andern nicht zu gedenken), mehr als 700 Bücher- Titel, mit Erklärungen, chronologischen Bestimmungen und biographilchen Nachrichten in seine Bibliotheque Orientale übertrug. Doch unfer epitomirender Herausg, hat fich fowohl in den angeführten, als in andern Stellen feiner Vorrede deutlich genug erklärt, das feine encyklopadische Uebersicht hanptsächlich in Aufzählung der Namen orientalischer Wissenschaften bestellen solle. Ueberhaupt mussen wir uns mit dem begnügen, was er uns mittheilen wollte oder konnte: denn es ware doch wohl eine unbillige und überspannte Forderung, von einem einzelnen Manne, einem Deutschen, zu verlangen, dass er in omni scibili der Orientaler gleich gut bewandert feyn follte. Rec. bittet hiermit für üch selbst um eben die Nachsicht, die sein Autor verdient. Der Herausg. kann bey dem allen auf den Dank der Literatoren, besonders der Orientalisten, denen er eine sehr unterhaltende, und in philologischer Hinficht belehrende, Lecture verschafft, zuversichtlich rechnen.

Ehe wir die Vorrede verlaßen, milßen wir noch die Stelle S. XII. berühren, wo die Namen der Gabale, Art velerinaire, und Talismann, für urfprünglich arabifch erklärt, und diese Wisenschaften für Erfindungen der Araber gehalten weiten. Die Anbala ist eigenreitich hebräschen oder rabbinischen Urfprüngs (L. Hottingeri Thef. Philot.) p. 437—441.)

Dial and by Google

Das Wort edérinaire ist eine Ableitung des alt-lateinischen exterium (Voffii Etymol. Ling, Lat.). Der Herausg, hatte das arabische — Am Bäitar im Sinne, allein dieß ist ein neues aus dem griechlichen Hippintera entlehntes Wort, nach vehe der Analogie gebille det, nach welcher die Araber durch Bötrat den Namen Hippocrates ausdrücken. Was die lalismanen betrifft, io ist es wenigstens in so fern zweiselhaft, ob nicht das orientalliche Tilfem von dem griechlichen Tritema herzuleiten (ey., als selbst einige arabische Schriststellen den Apollouius von Tyona die Erindung der Talismanen zuschreiben (Hottin geri Höß. Orient, p. 284 — 297. vergl. mit Herbelot, Artikel Apollonius Mittelsmatiki).

Das Werk felbst fängt mit Hadschi Chalfa's intereffanter Selbstbiographie an (S. 1-15.), worin uns diefer merkwardige Mann mit seinen personlichen Umständen, seiner wissenschaftlichen Laufbahn, und feinen Schriften, die fich auf dreyzehn belaufen, worunter auch eine Uebersetzung von Mercator's Allas ist, bekannt macht. Es konnen hieraus viele Lakken in den historischen und literarischen Notizen ausgefallt werden, die man in Galland's Vorrede zu!Her-belot's Bibl. Orientale, im Repertor. für bibl. und morgenl, Lit, B. III. S. 277 -284, in Wahl's Forder and Mittel - Afien S. 157. 183. 188. und andern, von ihm findet. Von seinem Geburtsjahre wird nichts erwähnt. Im Jahre der Hedschra 1067. (A. C. 1656.) brachte er seine letzte Arbeit, Geschichte der Seekriege, zu Ende, und starb, wie Ibrahim Efendi (f. Muradgea d'Ohsson, deutsch, B. I. S. 569.) im Anhange dieser Biographie versichert, im folgenden Jahre zu Con-ftantinopel, wo er die meiste Zeit gelebt hatte. Sein Tod fällt also ins Jahr der chriftl. Zeitr. 1657., und nicht 1647., wie im Repert, a. a. O. fteht, In feinen jüngern Jahren war Muftapha Ebn Abdallah (diess war fein eigentlicher Name) bey dem Bureau Nadolly Mohaffebe angestellt, bald darauf ward er zum Bureau Basch Mohassebe versetzt, wo er endlich die Stelle eines zweyten Chalfa erhielt, die er bis an fein Ende bekleidete. Unfer Uebersetzer gab sich nicht die Mühe, die Namen dieser türkischen Aemter zu verdeutschen, oder überhaupt zu erklären. Der buchstäbliche Sinn des erstern ist Rechmungswesen für Natolien, wahrscheinlich bey der Kriegscasse, weil Muftapha Ebn Abdallah vermöge feines Amtes verbunden war (S. 4), den Feldzug von Terahman und Bagdad mitzumachen. Bafch Mohaffebe heifst Präfident des Rechnungswesens - sein Bureau hatte also ebenfalls Finanzgegenstände zu bearbeiten. Ein Chalfa bev irgend einem Bureau oder Amte ist überhaupt ein Unterbeamter, Affessor, Secretar u. s. w. Belege zu den verschiedenen Bedeutungen, welche dieses Wort nach den verschiedenen Ehrenstufen der Personen hat, kann angeführt werden, dass Abulfeda den römischen Papst Chalifa oder Chalfa der Chriften nennt (Geogr. Tab. XXVIII. art. Rumijah), und dass der Vice-Consul Höft in einem arabischen Briefe

den Titel Chalfa des Confuls bekam ! Hoft Nachrichten von Marokos Tab. XXIX. Zeile 2. yon unten, überfetzt S. 228.). Den Beynamen Hadichi, Pilger, führt jeder, der, wie unfer Muftapha, die Wallfahrt nach Mekka gemacht hat. Aus den fo eben beschriebenen Aemtern des Hadfchi Chalfa erhellet, das Galland's und Muradgea's Angaben (a. a. O.), wo jener ihn zum premier Commis des Reis Efendi, diefer zum ersten Secretar des Kaifers Murad IV. macht, unrichtig find. Letzteres Amt hatte fein Vater bekleidet. weswegen er felbst den Zunamen Katib Sade, d. i. Schreibers Sohn, bekam. Sein Geschlechtsname war Tichelebi. Daher wird er auch Katib Tichelebi, d. i. der berühmte Schriftsteller Tichelebi, genannt. Alle diese Namen muss man kennen, weil er bald unter diesem, bald unter jenem angeführt wird.

S. 16—23. folgen die Namen der fieben grabichen, perfischen und türkischen Werke, aus welchen der Herausg, seine encyklopädische Uebersoht gezogen hat, im Original und in der Uebersetzung, N. I. Hadishi Choissi Werk selbit, unter dem Titel:

كشف الظنون في اسها كتب والغنون Der Herausg., welcher diesen Titel durch Aufgedeckte Bucher - und Wiffenschaftskunde übersetzt, spricht in wenigen Zeilen so oberflächlich von diesem Buche. als ob er es nur Ehren halber anführen wollte. Da es jedoch die Grundlage seiner ganzen Arbeit enthalt; fo fieht Rec. fich genothigt, etwas langer dabev zu verweilen. Zuvörderst muss der grabische Titel näher beleuchtet werden. Im Repert. a. a. O. und bey Herbelot Art. Cafchf Aldhonoum finden fich einige Varianten, of ftatt o, zwey Prapolitionen von gleicher Bedeutung; ferner Colul ftatt Lul, beide ganz gleichgültige Pluralformen von . Als etwas Sonderbares muss aber angezeigt werden, dass der Herausg., so oft er diess Buch mit deutschen Buchstaben auführt, seine eigene Leseart esmai oder ismai aufgiebt, und jederzeit efami, nach Herbelot, lieft. (In feiner Art, orientalische Wörter mit deutschen Buchftaben auszudrücken, hält er fich an die perfischtürkische Aussprache in Ansehung der Buchstaben ض ص س ن ز د ث , welche er alle, johne Unterschied, durch f oder fs bezeichnet, wobey der Orientalist erst rathen muss, ob z. B. unter Hall und Sabet nicht etwa Hudeil, ein arabischer Stamm, und Thabet, Thebit, Tiebit, eln berühmter Mathematiker, zu verstehen sev u. s. v.). Lie steht hier ohne. bey Herbelot und im Repert. mit dem Artikel. In Ansehung der Leseart will findet fich Reiske's Vermuthung im Repert. a. a. O. bestätigt. Diess Wort alfonim bedeutet aber nicht, wie er es erklärt, fectiones librorum, fondern Gattungen, Arten, Zweige von. Wiffenschaften und Gelehrsamkeit. In dieser Bedeutung kommt es auch weiter unten bey N. VL und VII. vor. Eine Stelle des Abulfaradich Hift. Dynaft. ed. Pocockii P. 548.

p. 548. kann zum Beweise dieser Bedeutung dienen. wo von Nafireddin gefagt wird:

حكيم غظيم الشان في جهيع فنون الحكمة ein hochberühmter Gelehrter in allen Arten von Wiffenschaften, namentlich in der Logik; Naturlehre, Metaphysik, Geometrie und Astronomie. Der Titel von Hadschi Chalfa's Werke heisst demnach wörtlich: Aufdeckung der Meynungen (d.i. rasonnirendes Verzeichnis) von den Namen der Bücher und der vielerley Wiffenschaften (zu welchen die Bücher gehören), oder nach unster Art zu reden: Wiffenschaftliche Bibliographie. Die fogenannte Willenschaftskunde, nach des Herausgebers Uebersetzung, ist dabey nur blosses Vehikel. Hadschi Chalfa hat den größten Theil seines Lebens auf die Sammlung der dazu erforderlichen Materialien verwandt, die er theils felbst in großen Bibliotheken auffuchte, theils aus Catalogen, z. B. dem Verzeichnis der Bibliothek bey der Moschee Alazhar, zu Kahira, welche allein zwanzig taufend Bücher enthielt ( Notices et Extraits des Manufcrits de la Bibliothèque Nationale Vol. VII. p. 25.), entlehnte. Wenn Herbelot a. a. O. fagt: bibliothèque composée depuis s'an 1000. de l'Hegire, fo wird dieses in der deutschen Ausgabe desselben (Halle 1785.) irriger Weise so übersetzt, als wenn Hadschi Chalfa nur die seit dem Jahre 1000. der Hedschra erschienenen Werke beschrieben hätte. (Dergleichen Hauptfehler kommen in gedachter Ausgabe häufig vor, z. B. unter Elm im zweyten Ab-schnitte ist die deutsche Erklärung der arabischen Wiffenschaftsnamen, durch falsche Interpunction, ganz verkehrt angebracht; unter Nafais Alfontm (dem Titel des unter N. VI. weiter unten vorkommenden Buches) werden Herbelots Worte: fur 120 fortes d'arts et sciences, nur durch 26 Wissenschaften u. f. w. überfetzt.) Diesem Werke hat Herbelot die meisten bibliographischen Artikel seiner Bibliotheque Orientale zu verdanken, wie schon oben erwähnt worden ist. Auch die gelehrten Verfasser der vorhin angeführten Notices et Extraits etc. benutzen es bey jeder Gelegenheit: nur ware zu wünschen, dass ihre Auszuge mit mehr Kritik veranstaltet würden. So kommt z. B. im fechsten Bande S. 332. Zeile 4. die Stelle vor: Kahira fev, zu Mostanser's Zeiten, ganz verwüstet worden e level ow durch die Gelehrten und die Leute von feiner Lebensart, fratt والوبا durch Hunpersuoth und Peft, wie S. 327. Zeile 1. bey dem Makrizi gelesen wird, welche Stelle Hadschi Chalfa vor Augen hatte, da er von Makrizi's Buche schrieb. Fast follte man glauben, der Setzer habe ein Epigramm oder Calembour machen wollen. Uebrigens ist Hadschi Chalfa's Werk schon längst von Petis de la Croix überfetzt worden, es liegt aber noch in der Handschrift zu Paris (Deguignes Geschichte der Hunnen, B. I S. 136. Report. a. a. O. S. 279.). - N. II. Perlenfellitur des Unterrichts u. f. w. .

كتاب الدير النظيم في احوال علوم النعليم

irgend eine Notiz von dem Vf. dieses Buchs zu geben. nennt der Herausg. blofs die vielerley Wiffenschaften. von denen es handelt. - N. III. Das Mark von vierzehn Wiffenschaften

كتاب النقاية في الربعة عشر علما von Dichelalradin Abdarrahman Affojuthis Eine eben fo magere Anzeige. Dieses Buch findet fich nicht unter den vielen Schriften des Sejuthi im Repert. B. 1. S. 78 .-N. IV. Anleitung zum Gebrauch des vorhergehenden Buches,

اتمام الدراية لقرا النقاية von eben demfelben. — N. V. Kurzer Inbegriff von 24 Wiffenschaften

انمويرج العلوم الابربعة والعشرين von Tarfusi. Ganz trockene Anzeige. Es ist bey Herbelot Art. Tharfusi nicht zu finden. Der Titel heisst eigentlich: Muffer oder Proben von 24 Wiffen-(bey Golius p. 175. ) ift ein

perfisches Wort, f. Meninsky Thef. - N. VI. Koftbarkeiten der Erkenntniff u. f. w. waiell jules von Mohammed Alameli. Sollte heilsen : Koftbarkeiten von vieler ley Wiffenschaften. في عرايس العبون aus den besten Quellen (buchstäblich: aus den Bräuten, d. 1. aus den Auserwählten der Quellen), welchen Ausdruck der Herausg. auf eine unbegreifliche Art: zum Schmuck der Augen, übersetzt. Hier ist wieder das Wort Alfomen. Dieses Buch handelt von 120 Wissenschaften. Bey Herbelot Art. Nafais Alfonoun wird der Vf. Mohammed Alamidi (wegen leichter Verwechslung des arabischen d und in den Handschriften) genannt .- N. VIL Refultate von Willenschaften und löbliche Früchte des Buchertextes

فتايج الغنون ومحاسن اطتون von Mola Jahja Efendi Ebn Ali († A. C. 1578.). löblicher Frichte ware es schicklicher, Schonheiten zu fetzen. Diefer Titel fagt überhaupt nichts anders, als was die Engländer durch Elegant Extracts ausdracken. Das letzte Wort, im Singular (,) kommt bev Golius in der Bedeutung Text gar nicht, hingegen in wiffenschaftlichen Büchern sehr oft, vor, z. B. in. Nasireddin's Vorrede zu seinem Commentar über den Euclid, auf der zweyten Seite, wo es den Randgloffen entgegengesetzt wird. Aus diesen fieben Schriftstellern (N. VI. in perfischer, N. VII. in türkischer, die übrigen in arabifcher Sprache), und zwar aus N. II-VII. nur da, wo N. l. oder Hadichi Cha!fa's Werk nicht reichhaltig genug war, verfertigte der Herausg. feine encyklopädiiche Ueberficht.

S. 24 - 40. Die Erzählung von Beschir und Schadan, ein willenschaftliches Gespräch, statt einer Einleitung, aus N. VII. entlehnt - ganz im Geifte des Orients. Beschir, ein junger Araber, examinirt Schadan, einen jungen Perfer, über verschiedene Wifvon Mohammed Ebn Ibrahim Ebn Said Manfari. Ohne feuschaften; 1) über die Theologie, 2) Exegetik, 3) u. 4) Grammatik, z. B. welche Worte werden zugleich als Nomen, Verbum und Partikel gebraucht?
Antw. בעלים שות על Ferner ein Probehen von Polemik gegen die Christen: Gott fagte: ביילון ביילון ליילים ביילון ביי

Siehe! man wollte verbergen dem Feind die Stätte des Grabes; Aber des Staubes Gedäft ließ nicht verbergen das Grab.

auf einen Geizigen:

'Tagelang hab' ich gesehn ihn fitzen am Hausen des Mittes, Fürehtend, dass nicht ein Spatz mög' daraus picken ein Korn.

Beide Ueberletzungen drücken das Original fehr gut aus. 6) Sprichwörterkunde. Erklärung des Sprichworts: Dummer als Bakil. 7) Wort -. 8) Schriftkunde. Die Schrift ift die Zunge der Hand. Sie ift ein Netz, die Wiffenschaften find das Wild, das damit gefangen wird. 9) Rechtswissenschaft. Aus der Medicina forenfi, auf den Fall einer Verwechslung neugeborner Kinder: Die Milch der Knaben . Mutter, bald nach der Geburt, ift fpecifisch schwerer, als die der Madchen . Mutter ?? 10) Traditionskunde. Erklärung von Mohammed's Ausspruch: schmähet nicht die Welt, denn die Welt ift Gott. 11) Arzneykunde. Verschiedene Wirkungen der Quitten auf den vollen oder leeren Magen. 12) Ethik. Gute und bole Seite der Liebe. Sie vernichtet den Stolz, und die un-

mätsige Selbiliebe. Hingegen leidenschaftliche Liebe ift eine Strafe Gottes für diejenigen, die den Pfad feiner reinen Liebe verlaßen. 13) Moral. Ueber die Herrichaft der Begierden und ihre Bezähnung. — Kurz, aus gedem Meere ein Tröpfen.

(Die Fortfetzung folgt.)

#### ROMISCHE LITERATUR

Leipzia, b. Weigel: T. Calpurnii Siculi Eclogas XI.
Recognovit, adnotatione et glosfario instruxit
Christ. Dan. Beck. 1803. VIII u. 230 S. 8. (20 gr.)

Der Herausg. scheint diese Ausgabe zunächst für feine Vorlesungen bestimmt zu haben, in welchen er der Erklärung der bukolischen Gedichte des Theocrit und Virgil die des Calpurnius nachfolgen lässt. Dass der letztere, der die Fehler seines Zeitalters doch auch durch einzelne Schönheiten vergütet, beachtet zu werden verdiene, bemüht fich die Vorrede zu zeigen, welche auch Bemerkungen über die Aechtheit dieser Eklogen enthält. Der Herausg, glaubt nämlich, nach S.V. fg., nur zehn derfelben dem Calpurnius mit Gewissheit zuschreiben zu können, und findet es wahrscheinlich, dass die neunte einen andern Urheber habe. Nicht zufrieden mit dem, was in Wernsdorfs Poëtis minoribus bereits für den Dichter geleistet worden, brachte er alle zerstreuten Hülfsmittel zur Berichtigung des Textes zusammen, fichtete und verarbeitete fie. Dadurch entstand ein weit richtigerer Text, als wir ihn bisher gehabt haben. Jeder Ekloge schickt der Herausg, ein Summarium voraus. Hinten stehen die kritischen Anmerkungen, welche die Lesarten und Conjecturen nachweilen und mit wenig Worten beurtheilen. Das Gloffarium ist gut und brauchbar, könnte aber auf die Hälfte des Raums zurückgeführt werden, wenn alle Trivialitäten, die man nur Gedike's kleinen Lefern zu fagen braucht, weggelassen wären.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Ornososti. Gotha, b. Ettinger: Forfuelffenschaftliche Bemerkungen über den Küplerschen Saftisch. Ein betrag zur Kontieuriehe und Untrübblich zu 1940. Ein betrag zur Kontieuriehe und Untrübblich zu 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1940. 1

aureichend. Aftein blofe den eigentlichen Schlägholaarten, Eichen, Ulman, Ahora, Eichen n. U.m. kommt dies Abtriebszeit au gut, nicht aber der Rothhache, wie Käpler belauptet, wie ihn aber under VI. aus den bekaunten Grinden und aus der Seibfanficht widerlegt, Auferdem entsätz ficht keine Schrift noch masche Eingerabige und lahn triebe Bemerkungen Schrift noch masche Eingerabig und den reiche Bemerkungen Ehre machen und weitere Beherzigung verdienen, hier aber des Belotzfatheit des Routenschalten der Belotzfatheit des Routenschalten der Bedolzfatheit des Routenschalten dem gewöhnlichen präcktlichen Forfenanze wegen der eigenen Termindegte und Darfseilunger aus der Beschalten dem gewöhnlichen präcktlichen Forfenanze wegen der eigenen Termindegte und Darfseilunger aus gefrechen eine wegen der Eine im manchen Stellen Geher aus gefrechen eine werd.

Dienstags, den 16. October 1804.

ORIENTALISCHE LITERATUR

Lespzie, b. Breitkopf u. Härtel: Encyslopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients u. f. w.

(Fortsetzung der in Num. 295. abgebrochenen Recension.)

eite 41 - 196. Hadschi Chalfa's Vorrede und Einleitung zu feinem großen Werke. Der Herausg, liefert fie ohne alle Abkürzung; fie steht daher in einem auffallenden Missverhältniss gegen das Werk selbst, welches fast nur in muce erscheint. Die Vorrede S. 41 -44. enthält, nach mohammedanischer Sitte, eine lange Gebetsformel, und einige Gemeinplätze. Die Einleitung ift in fünf Hauptstücke eingetheilt, jedes Hauptftück in besondre Abschnitte und andre Unterabtheilungen. Der Herausg, würde den Freunden orientalischer Literatur einen wesentlichen Dienst erwiesen haben, wenn er die logischen, metaphyfischen, mathematischen u. a. Kunstausdrücke der Einleitung zugleich arabifch, etwa in Klammern, angezeigt hätte. Ein Araber in einem deutschen Alltagsrocke hat für den Beobachter nichts Anziehendes: man wünscht wenigstens Etwas von Nationalzuschnitt an ihm zu erblicken. Rec. fieht überhaupt diese Einleitung nicht für wichtig genug an, um fich lange dabey zu verweilen, und will nur ganz kurz ihren Inhalt berüh-Erfles Hauptflück, S. 45 - 102. Definition, Wefen, Object, Zweck, Eintheilung, Werth, Nutzen, zufälliger Schaden durch Missbrauch, der Wisfenschaften - Meistens gute und richtige Grundsätze. Viele Stellen aus dem Koran, und den überlieferten Aussprüchen Mohammed's über den Werth der Wisfenschaften. Einzelne Betrachtungen über diesen Gegenstand, z. B. S. 97, 98. Die Gelehrten aus dem Lande jenseits des Oxus (Mawarennahr), welche die ersten Schulen in Bagdad gründeten, fagten: Nur Männer von hohem Geifte, nur edle Seelen, welche die Il'iffenschaften, ihres innern Adels und Reizes wegen, suchen, follen fich damit beschäftigen. Dann werden Gelehrte aufflehen, von deren Bemülningen wahrer Vortheil zu erwarten feyn wird. Etwas Ueberflüffiges ift es, dass S. 61 -82. alle in deni Werke felbst vorkommenden 307 Wifsenschaften, der Reihe nach, mit allen ihren arabischen und verdeutschten Namen vorläufig die Revite paffiren. - Zweytes Hauptflück, S. 103 - 133. Urfprung der Wiffenschaften, aus der menschlichen Natur und aus den gesellschaftlichen Verhältnissen der Menschen. Adam, Enoch (Edris, bey den Morgenländern) als die ersten Gelehrten. Enoch war Arzt, Astronom, baute die Pyramiden in Aegypten, hiess Hermes der Hermeffe, auch der Dreyfache, weil er Ko-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

nig, Weifer und Prophet war. Sendung heiliger Bacher an Noah. Propheten, erster, Noah; letzter, Mohammed. Verschiedene Religionen, der Sabäer, Chriften, Juden, Magier, Moslemun. Acht Hauptfekten unter den 72 Sekten des Islamismus. Cultivirte Nationen; allgemeine Bemerkungen über fie. z. B. die Araber und Indier ergründen die innerften Eigenschaften der Dinge, die Perser und Griechen nur die äufseren; die Sinefen und Türken find keine Originalgenies u. f. w. Besondre Notizen von den Indiern, Perfern und ihren alten und neuen Sprachmundarten, Chaldäern, Griechen, Römern und ihrer Stenographie (ars Tironiona), Aegyptiern, Ebraera, Arabern - lauter kurze unbefriedigende Artikel. -Ursprung des Islamismus, Niederschreiben mündlicher Gesetze, Islamitische Schriftsteller, welche überhaupt erst ums Jahr der Hedschra 156, oder 160, (A.C. 772. 776.) anfingen. - Uebersetzung der Griechen ins Arabische unter den Chalisen Almansur und Almamun. - Drittes Hauptflück, S. 134-147. Eintheilung der Bücher in Lehrgebäude und Compendien. Originalwerke und Commentarien u. f. w. Eintheilung der Schriftsteller in Erfinder und Nachbeter u. f. w. - Viertes Hauptflück, S. 148 - 186. Islamitische Wiffenschaften, welche die Religion (Koran, Sunna) und die damit in engster Verbindung stehende Rechtsgelehrsamkeit betreffen. Die größten islamitischen Gelehrten waren Perfer. Unterschied zwischen Wiffenschaft und Kunft. Nutzen des Reisens für die Wiffenschaften. - Hindernisse, welche der Erlernung der Willenschaften entgegen ftehen, unter andern, die allzugroße Vermehrung der Compendien und Aus-znge. Bedingnisse und Mittel zu ihrer Erlernung, Verbreitung derfelben. Eigenschaften eines Gelehrten, besonders sein moralischer Charakter, wie er fevn foll. Allgemeine Betrachtungen über das Studium der Wiffenschaften. - Fantasten, welche ibre Bücher verbrannten. - Fünftes Hauptflück, S. 187 -196. Nothwendigkeit der arabischen Sprachwissenschaften. Beschlus mit Gebet und Doxologie. -Aus dieser Einleitung (bey welcher jedoch ftrenge Ordnung vermist wird) lernt man den Türken Hadichi Chalfa als einen liebenswürdigen Gelehrten kennen, der durch seine urbanen Grundsätze manche chriftliche Schriftsteller beschämt. Die Uebersetzung helt fich angenehm und fliefsend. Von ihrer Treue kann man bey Ermangelung der Urschrift nicht urtheilen.

Wir kommen nun zur Hauptsache, zur Encyklopädischen Uebersicht der Wissenschaften des Orients. Was unter diesem Titel zu erwarten sey, darauf glaubt Rec. die Lefer schon hinlänglich vorbereitet zu haben, nämlich . ein vollskindiges Verzeichniß aller wissenschaftlichen Rubriken in Hadichi Chalfa's großem bibliographischen Werke. Es war diesem türkischen Literator uns Vervielfäitigung der Fächer zu thun, wo er feine gesammelten Materialien unterbringen konnte. Dasjenige Verzeichniss, das ihm die meisten Rubriken gab, war ihm das bequemfte. Jede derschen, sie mochte nun das Ganze einer Willenschaft, oder Theile, auch wohl nur einzelne Kapitel derselben, betreffen, bekam den Namen Wiffenschaft im bibliographischen Sinne, d. i. Inbegriff der Kenntnisse von den darüber herausgekommenen Bachern und ihren Verfassern. So hat er z. B. mehr als 70 Rubriken, die fich auf den Koran in historischer, exegetischer, dogmatifcher, mystischer u. a. Hinficht beziehen. Unter diefem Gefichtspunkte hat man eben nicht Urfache, über die Menge von 307 Wissenschaften zu erstaunen, oder von der vor uns liegenden Verdeutschung der Hadschi Chalfa'schen Nomenclatur viel Wichtiges zu erwarten. Der Herausg, verspricht zwar, aus den oben genannten Büchern Zufätze zu liefern, allein diese Bücher find ja felbst nur Collectaneen, wie ihre Aufschriften beweisen. Seine Leser werden daher schwerlich über irgend eine Willenschaft solche Notizen finden, aus welchen abzunehmen wäre, was die Morgenländer in derfelben geleistet haben, wie weit sie darin gekommen, und wo fie stehen geblieben find. Noch ein Umstand darf nicht vergessen werden, den der Kritiker mit Refignation beherzigen muß: Hadschi Chalfa felbst erklärt S 82. sein Wissenschaft-Register, in Ansehung der Vervielfältigung, Anordnung und Eintheilung der Rubriken, für fehlerhaft, und fein deutscher Epitomator fand nicht für gut, wesentliche Veränderungen anzubringen. Kein Wunder alfo. wenn z. B. unter der Rubrik Meffkunft, zuerst die Baukunft, und auf der fünften Stelle die Geametrie erscheint u. f. w. - Die Behandlung der vorzüglichsten Artikel, unter den Händen des deutschen Herausgebers, ist kürzlich folgende: Namen der Wissenschaften und ihrer Theile, arabifch und deutsch; Definition; da und dort einige Terminologie in beiden Sprachen; literarische Notizen; wobey jedoch das wie? wo? wenn? belonders in den historischen Anzeigen, meiftens unerörtert bleibt; einzelne wissenschaftliche Sätze, ohne Zufammenhang; ein wenig Bücherkenntnifs. - Alle Namen werden, fo oft es moglich ist, durch ein griechisches Compositum übersetzt. Da aber bekanntlich die arabifche Sprache keine Compofita kenut, so gehen auf diese Art die Eigenheiten der arabischen Namen für den deutschen Leser ver-علم كون وفساد. So findet er z. B. S. 462. علم Die Cosmogentik. Handelt von der Entstehung und der Vernichtung aller Dinge, und den Gesetzen, nach welchen beides vor fich gehen muß. Allein der arabische Name heist: Die Wiffenschaft des Seyns und des Vergehens, oder des Entfichens und Verderbens. Man fieht hieraus, dass die Definition eigentlich erschlichen ist, da sie schon im Namen liegt: auch ließe fich aus der gegebenen Definition night einmal beurtheilen, ob der Name

Cosmogenetik paffend fey, wenn man nicht anders woher wulste, dass die Schrift des Arifloteles: nept yene. σεως και Φθορας, bey den Arabern unter der angezeigten Aufschrift vorkommt. Auf der nämlichen Seite folgt علم قوس وقترح Die Meteorologie. Hier wurde der deutsche Leser durch die buchstäbliche Ueber-Setzung: Die Wiffensihaft des (Regen.) Bogens und des (Wolken-) Engels, zugleich eine richtige Anficht von der Meteorologie der Morgenländer erhalten baben. Bey ihnen ift Regen, Blitz, Donner, Hagel u. f. w. der Leitung eines besondern Genius unterworfen. -Die bibliographischen Abschuitte hätten, ohne Nachtheil des deutschen Lesers, ganz wegbleiben können, fo unbedeutend find fie ausgefallen. Die meisten Aufschriften der ohnehin nicht zahlreichen Bücher find unvollständig, und ohne alle Erklärung, angeführt, z. B. am Eude der Rhetorik S. 241. findet man fol-gende Aufschrift: حتاب للصلاكي d. i. das Buch des Saccaki. Diels klingt ungefähr fo, als wenn man in einer mußkalischen Abhandlung Sutzer's Theorie der schönen Kunfle unter dem Titel: das Buch des Berliners, anführen wollte. Der hier angegehene Name fetzt ja voraus, dass der Lefer das Buch des Saccaki schon kenne. Die wahre Aufschrift heifst: Schliffel der H'iffenschaften von Alm Jakub Jusef Ebu Abubekr, mit dem Beynamen Alfaccaki, und nur der dritte Theil dieses Buches handelt von der Rhetorik. (Herbelot Art. Saccaki. )

Das Ganze ift in fieben Claffen eingetheilt. I. Schriftwilfenfchaften, oder Schreibekunft. II. Wortwilfenfchaften oder Philologie, wozu auch die Gefehlchte gezählt wird. III. Propadeutliche Wilfenfchaften, Logik, Kritik u. f. w. IV. Speculative Philolophie, d. i. Mathematik, Metaphyfik, Phyfik, Mufik. V. Praktifche Philolophie. Moral, Familienrecht, Staatswilfenfchaft. VI. Theoretifiche Religions. und Rechtswilfenfchaft. VII. Praktifche Religion. Afectik, Herzenskunde.

Erfle Claffe, S. 197 - 218. Schreibekunft. Vortrefflichkeit, Nothwendigkeit, Erfinder der Schrift (fabelhaft und feliwankend). Hauptgattungen der Schriftzuge - fyrische, hebräische, griechische, chinesische, indische, athiopische, arabische (für den Orientalisten überslüssig, für den Deutschen unverftändlich). Arabische Schreibemeister oder Abschreiber, mit Namen. Arabische Namen verschiedener Schriftarten (um diese zu verstehen, muss man die Schriftzuge abgebildet fehen, z. B. bey Herbin Cours d' Arabe moderne Paris 1803., Muradgea, Niebuhr u. a.). Schreibematerialien. Schreiberegeln. Schönschreiberen. Grundstrichlehre. Buchstabenfolge, Erfindung der Unterscheidungspunkte der arabischen Buchstaben; Nothwendigkeit dieser Punkte durch folgendes Beyspiel bewiesen: Der Chalife Dichafer Almotawakel schrieb an einen feiner Statthalter: Zähle (Vool) alle Männer deines Gebiets, und fende uns ihre (( ) Zahl. Die arabischen Worte dieses Besehls konnten, da die Puncta Puncta diacritica noch nicht eingeführt waren, auf verschiedene Art gelesen werden, nämlich der Imperativ entweder ahst von معنى IV. zählen, oder ochsi

von محصي verfchneiden; und das letzte Substantiv ent-

weder ( ma hafan, Zahl, oder ( ma chofa, Teflikeln. Der Statthalter verstand und befolgte den Befehl in der letztern Bedeutung: Verschneide alle Minner deines Gehiets, and fende uns ihre u. f. w. Im Texte felbst ift diese Stelle von dem Herausg. unrichtig vorgestellt. Sie enthält übrigens einen chronologischen Beweis für Tychfen's Abhandl. im Neuen Repert. für bibl. u. morgent. Lit. 11. S. 247. Doch vergl. man Eichhorns Allgem. Bibl. B. 2. S. 916. Meidani erzählt diese Anekdote anders. Abulfedai Annal, Vol. I. Not. S. 111. 112. - Buchflabenverbindung. Orthographik. Koranskhrift. Metrogra-phik, oder die Kunft, Verse nach der Scausion zu schreiben, wie im Lateinischen: arma vi | rumque ca | no etc. Die unterstrichenen Rubriken dieser Classe find alle unter dem Namen Wiffenschaft angeführt. Der Leser mag nun felbst urtheilen. Zehn Wissenschaften find bereits abgefertigt.

Zweyte Classe. Philologie und Geschichte, S. 219 -264. I) Philologie. Der arabische Name wi drückt ungefähr das lateinische Humaniora aus. Einleitung, Definitionen, verschiedene Eintheilungen. der arabischen Stämme, deren Schriftsteller für clasfisch gelten (S. 227.) - Buchflabenforschung; Lexicographie; Dichauhari et der beste Lexicograph. - Einige abentheuerliche Notizen aus dem Tarfulli (S. 229.), z. B. die arabische Sprache soll nur 2352 Wurzelwörter haben, die aus drey Buchstaben bestehen, hingegen 282240 Wurzelwörter, die aus fechs Buchstaben bestehen. Wenn wir Europäer gleich iene Menge von Wörterbüchern nicht gesehen haben, zu deren Transportirung ein arabischer Grammatiker über 60 Kameele nöthig hatte (Ed. Pocock Praefat. in Carmen Tograi, Oxonii 1661.); fo kennen wir doch das Wesen der arabischen Sprache hinlänglich genauum obiges Verhältniss für höchst lächerlich zu halten. Hier scheinen Formen mit Wurzeln verwechselt zu feyn, der Fehler mag nun in der Urschrift oder in der Uebersetzung liegen, - Wortsubjectenlehre, z. B. Unterschied zwischen nom, propr. und appellat. -Wortforschung, 'Der arabische Name diril heist eigentlich: feine Zergliederung und Unterscheidung, z. B. die Zeitwörter wis und dei bedeuten beide: Tone von fich geben, allein ersteres wird von einer Taube, letzteres von einem Raben gebraucht. - Die Regel der logenannten großen Ableitung, wo auf Verletzung der Buchstaben Rücksicht genommen wird, z. B. حيث und win haben einerley Bedeutung, zichen Ctrahere ). Michaelis in Supplem, ad Lex. Hebr. u. a. haben diese Regel oft befolgt. - Wortbildung. Wortbiegung.

Tropik, mit Terminologie. -Rhetorik. Suntax. Profodie, Reimlehre, Metrik. Poetik. Praktifche Lehre vom Stile. Theorie vom Stile. Diele fechs Wiffenschaften - die wichtigtten Punkte in jeder Sprache werden auf drey fehr weitläufig gedruckten Seiten (242 - 244 ) expedirt. Die fogenannte praktische Lehre vom Stile, Libi infcha, follte eigentlich Declamation heißen (Golins hat diese Bedeutung nicht, aber bey Meninsky findet man انشا infcha, recitare carmina): fo fiele wenigstens das hysteron proteron weg, dass die Praxis der Theorie vorgeht. Der Herausg, liefert hier aus den Schriften seiner Gewährsmänner, des Aufsari und des Tarfuffi, weiter nichts, als, für die Profedie, fechszehn arabische, aber unerklärte, Namen von Versarten, und, für die Reimlehre, den ifolirten Satz: dass jeder Reim sechs: Buchstaben und sechs Bewegungen (Vocalen), und jeder dieser Buchstaben seie nen befondern Namen und bestimmte Regeln habe. Diefer ohne alle Erklärung hingeworfene Satz ift dem deutschen Leser unnütze; dem Orientalisten ist die morgenländische Prosodie und Reimlehre schon aus Meninsky's Gramm. Turc. Arab. Perf. im fiebenten Kapitel, und aus Samuel Clerk's Profodia arabica (ini Anhang zu Pocock's Curmen Tograi) bekannt -Die Anthologik ist die Kunde der unter dem Namen Anthologieen bekannten Werke. Die Grdichtsammlungskunde ift die Kunde der unter dem Namen Diwan veraustalteten Sammlungen der lyrischen Werke grofser Dichter. (Diese zwey Wiffenschaften, nebst ihren Definitionen, find doch wahrlich der sprechendste Beweis, dass der Herausg., statt einer Encyklopädie, nichts anders als Catalogsrubriken zur Markte bringt.) Was zu einem Diwan gehöre, wird nicht gefagt. Man fehe hierüber Meninsky a. a. O. (Vol. II. in der Quartausgabe von 1756. S. 86.), wo befondere Angaben von der technischen Einrichtung des Diwans des berühmten perfischen Dichters Mohammed Schemseddin, genannt Hafiz, zu finden find. - Summe der philologischen Wissenschaften 18.

2) Geschichte, S. 246-264. Das Wort Tarick, nach seiner ursprünglichen Bedeutung, vom Zeitworte - heist: chronologische Bestimmung der Begebenheiten. Diese richtige Erklärung giebt auch der Herausg., und dennoch begeht er logleich den Fehler, die Redensart امفت كتابا zu überfetzen: ich habe das Buch zu einer beflimmten Zeit geschrieben, ftatt, ich habe die Schrift, oder das Buch, mit Jahr. zahl und Datum versehen. Tarich, Tharich, Tarikh (verschiedene Schreibart der Europäer) bedeutet, au-Iser Zeitrechnung, auch Geschichte, Chronik, Kalender u. L. w. (Schikardi Tarich Regum Perfiae p. 21.). Ganz paradox ist die S.246. angeführte etymologische Herleitung des Worts Tarich vom perfischen ; and mahruz, Kalender, welche jedoch von mehrern Orientalern behauptet wird. Sie fanden vermuthlich in den Schriften ihrer ältern Landsleute den Ausdruck mash, welchen fie im etymologischen Sinne nahmen, obgleich febr oft nur blofse hiftorische Beziehung dadurch angedeutet wird. Zu den Zeiten des zweyten Chalifen Omar hatten die Araber noch keine bestimmte Zeitrechnung, fondern zählten ihre Jahre bald nach gewiffen Kriegsbegebenheiten, bald nach der fogenannten Elephanten . Epoche u. L. w. (Golius in Notis ad Alforganum p. 54.), das heifst, fie hatten zwar mehrere Tariche, aber keinen festen Terminum a quo in der Anwendung. Nun that bey einer gewissen Gelegenheit der Perler Harmozan den Vorschlag, fie möchten doch, nach dem Beyspiele seiner Landsleute, die kurz zuvor ihre Jesdedschirdische Epoche festgesetzt hatten, ebenfalls ein eigenes Kalenderwesen (mahmz), und eine eigene bestimmte Zeitrechnung einführen. Hierauf wurde der Tarich der Hedichra (der Flucht Mohammeds von Mecca) beliebt. Rec. kann fich keine andere, ;als diele hiflorische Beziehung zwi-Schen Mahruz und Tarich denken. Die rein analogifche Ableitung des Substantivs Tarich von dem Verbo Aracha (wovon man das neulateinische, zuerst in Spanien aufgekommene, Wort, Aera, herleiten konnte, f. Golius a. a. O. p. 53.) Steht der gazwungenen Derivation von Makruz ganz entgegen. Letztere führt indessen Hadschi Chalfa aus dem Dichauhari. und Herbelot (f. Tarikh, erster Artikel) aus dem Ben Schonak an. - Der Herausg, verlichert S. 247., was wir Schon aus Herbelot (f. Tarikh, letzten Art. Elm Tawiffen, dass Hadschi Chalfa in seinem Werke 1300 Geschichtschreiber namhaft mache. Dagegen führt er nur 15 meistens schon bekannte an. Wozu foll diese unbedeutende Liste dienen? - Sprichworterkunde. (Diesen Gegenstand empfahl Erpenius dem jungen Golius, bey feiner Abreife nach dem Orient, ganz belonders. B'ay le Dict. Hift. — Golius). — Ethno-graphik. Hiftorifche Worthritik. Epiflolographik. Urkundenlehre. Anomalogie. Räthfel- und Wortfpielkunde; deutsche Uebersetzung eines Rathsels, ohne arabischen Text. Buchstabenspielkunde; Ali's Prophezeyung von der Zerstörung der Stadt Bassora, wo der Ersolg

erst zeigte, wie man fie hatte aussprechen sollen, arabifch und deutsch. (Hieher konnte man auch شفى die Zerftörung von Damascus durch Timer rechnen, wo der Zahlenwerth der Buchstaben im Worte das Jahr der Zerstörung, 803. der Hedschra. anzeigt. In Chardin's Reisen, im Kapitel von der. Arithmetik der Perfer, ist diese Angabe unrichtig.) -Die Reimspiel - und Akroftichentunde. Die Kunft, Konige zu unterhalten. Die Genealogie; die Gewohnheit der Araber, dem Geschlechtsnamen noch Benennungen vom Geburtsorte oder Gewerbe beyzufügen, kam erst um die Zeit auf, da fie anfingen, fich mit den Perfern und andern benachbarten Völkern zu vermischen. Die Lehre vom Ursprunge der Völker. Die arabische Epochenkunde; die Araber zählen in ihrer Geschichte gegen 1700 merkwürdige Tage oder Epochen (wovon jedoch keine namhast gemacht wird). Die Legendenkunde. Die Prophetengeschichte; 25 Propheten. mit arabischen und deutschen Namen (wie man fie Schon aus Reland de Relig, Mohammedica p. 22 -25. kennt, wo jedoch ihre Anzahl auf mancherley Art, nach einer Angabe fogar bis auf 224000 festgefetzt wird. Die fechs größten waren: Adam, Noah, Abraham, Moles, Jelus, Mohammed). Die hiftorische Romanenkunde; zwey der berühmtesten Ritterromane, von Haschem, und Ben Obeide oder Asmai werden angeführt. (Des letztern Werk: Geschichte des Vaters der Ritter, Antar Ebn Schedad, befindet fich feit Kurzem in der Bibliothek zu Wien. Int. Bl. der A. L. Z. 1802. Nr. 96.) Geschichte der Chalifen, in 18 Zeilen. Koranslefer - und Commentatorengeschichte. Traditionslehrergeschichte. Geschichte der Junger des Propheten. Aerztegeschichte, blosser Titel. Geschichte der Geletziehrer der vier tolerirten Hauptlecten Schafii. Haneft, Maleki, Hanbeli; vier Rubriken ohne Erklärung. Philosophengeschichte: Abraham, Lokmann, Pythagoras und Hippocrates, als Vettern, Lehrer und Schüler, zusammengestellt. Summa 29 Wissenschaften auf 18 Seiten.

(Die Fortfetzung folgt.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

menhingend und deutlich. Bey des Sahhapflichen würde Rec. die Bildung einzelner Seelenkräfe und Anlegen, als des Gedichtmilles, des Schörheistinners u. f. w. weniglienes berühtt — nach dem Brazgaph, welcher von den Pflichen in Anlehung der Thiere handelt. S. 43. einen Pragraph von at van der menfellichen Kunfwerke eingefehaler haben. Da die Wahrhafügkeit Gottes (S. 7) febon in der Heiligkeit ligten für wirden wird die Eigenfehalert, die aus von der Theologen zur Begründung einer göttlichen Offenbarung zur der Schorkeit und der Schorkeit der der Welntschaften der Welntschaft und d

Mittwochs, den 17. October 1804.

### ORIENTALISCHE LITERATUR

LEIPZIG, b. Breitkopf u. Härtel: Encyklopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients u. f. w.

(Fortsetzung der in Num. 296, abgehrochenen Recension.)

ritte Closse. Propädentische Wissenschaften, S. 265 -2x4 Logik. Notizen von dem Organon des Arifloteles, und deffen Theilen, feine Rhetorik und Podtik dazu gerechnet. Sein berühmtelter Erklärer ist Alfarabi. Compendien, mittlere und große Werke über die Logik. Von kleen, Sätzen, Vernunftschläsfen, mit eiger kurzen arabischen Terminologie. Die vier Formen der Vernunftschläffe werden lateinisch be-Schrieben!! - Die Pädagogik, in vier Zeilen. - Die Kritik, im Arabischen die Beschouungshunft, Belight d. i. die Kunft, die rechte Anficht einer Sache zu finden. Die Dialektik oder Streitkunde, Ebn Chaledun fagt: Sie ist nichts anders als die Kritik, von den Gelehrten in Ausübung gebracht. Namen einiger berühmten Dialektiker. Die Polemik. d. i. Anwendung der Dialektik auf Sätze aus der Glaubens - und Rechtslehre. Summa 5 Wissenschaften.

Vierte Classe Speculative Philosophie, S. 285 - 530. Einleitung. Kurze Geschichte der Philosophie bey den Chaldäern, Perfern, Griechen und Römern (unbedeutend). Omar liefs alle perfifche Bücher ins Waller oder Feuer werfen, und die Alexandrinische Bibliothek verbrennen. Erft unter Almanfur, noch mehr unter Almamun, wurden die Araber, durch die Uebersetzung der Griechen, mit der Philosophie bekannt. Namen der berühmtesten Uebersetzer, besonders für jede einzelne Schrift des Aristoteles. Die berühmtelten Ariftotelianer unter den Arabern. Was hier von Alfarabi und Ebn Sina, vulgo Avicenna, gefagt wird, findet man ausführlicher bev Herhelot, unter Farabi und Sma. Das größte philosophische Werk der Araber, fagt Hadschi Chalfa S. 302., enthält sehr wenig, in Vergleichung mit dem, was die europäifchen gelehrten Gesellschaften hierüber geschrieben haben.

1) Mathematik, S. 303 — 400 A. Zahlenkunde, Kurze Erklärung und Terminologie. Die Worte ὑρθ und ⊃ρh S. 316. heißen nicht ungleiche und gleithe, fondern ungerade und gerade Zahl, impar et par. — Ziffer: Rechnung mit den Indifichen Zeichen. (Mit Unrecht nennen wir die Ziffern arabight, denn die Arber ber felbit haben sie von den Indiern erhalten, und A. L. Z. 1804. Fürter Band.

nennen fie مِنْم هُندي indifche Zeichen. f. Golius Not. in A'ferg. p. 11. Montuela Hiftoire des Mathem. Vol. 1. p. 375. der neuesten Ausgabe.) Der arabische Name, den der Herausg, nicht buchstäblich überfetzte, two cie with die Rechnung nach unten und schief geneigt, ist eine sehr triviale Definition; man denke fich z. B. ein Multiplications · Exempel. Die Ziffer-Rechnung, heisst es weiter, wird auch sonst die Stuhl - und Bodenrechnung genaunt. Was der Herausg. mit feinem Stuhl und Boden fagen will, mag er am besten wissen. Vielleicht ist das zweyte Wort das perfische &: ein Bret; das dritte heisst bekanntlich Staub, Pulver, Sand u. f. w., also Rechnung auf einem mit Sande bestreuten Brete. Doch wir lialten uns zu lange bev einem Artikel auf, der nur aus 43 Zeilen besteht. - Algebra, Elin aldschebr walmokabela. Ein, wie es scheint, schon im Original verunglückter, und durch die Uebersetzung noch mehr entstellter, überhaupt ganz unbrauchharer, Artikel von drittehalb Seiten. auf welchen mehrere Unrichtigkeiten und Widersprüche vorkommen, z. B. Aldschebr foll Hinwegneh. ming, und Almokabela Hinzuletzung bedeuten. Wir werden weiter unten gerade das Gegentheil zeigen. Ferner wird die gesuchte unbekannte Zahl ohne Unterfehied mit مال , جائم benannt, und doch foll das zweyte diefer Worter auch die gegebane bekannte Zahl ausdrücken. Allein heifst Quadratwurzel, und kann also nur in einigen Fällen, nicht immer, die unbekannte Zahl vorstellen; Jo heisst Reichthum, Vermögen, Vorrath, welches nur auf die bekammte positive Zahl passt. Es bleibt demnach für die unbekannte Zahl mur das Wort ifihaj oder schi, d. i. Ding oder Sache, übrig. Die Richtigkeit dieser Er-klärung läst sich a posteriori beweisen. Das italiänische Cosa (Ding oder Sache) war ja der erste Name, unter welchem die Algebra von den Arabern zu den Italianern, und von diesen zu den Deutschen kam; man nannte fie die Cofs (Käftner's Gesch. der Math, B. I. S. 60.). Nur Name, Form und Ausbildung der Algebra find eine Erfindung der Araber, nicht die Wiffenschaft selbst, denn diese hatten fie von den Griechen gelernt, besonders aus dem arithmetischen Werke des Diophantes, dem sie auch in ihrer Uebersetzung die Aufschrift: Aldschebr w Almokabila, gaben. Merkwardig ist das Urtheil des Abulfaradich (Hift. Dynaft,

S. 141. des arabischen Textes), wo er mit einem Wortspiele fagt: wenn der Beobachter es (das Werk des Diophantes) bemtest (durchsegelt), so fieht er ein wahres Meer in dieler Wilfenschaft vor fich اذا ابتحره الناظر راي بعدا في هذا النوع Hieraus folgt, dass das Buch des Diophantes von den Arabern als der Codex der Algebra angesehen wurde. Von der Uebersetzung spricht Abulfaradich a. a. O. S. 338. (Vergl. Herbelot Art. Diofantous und Buzgiani, it. Montucla Hift, de Math. Vol. I. p. 320.) Die Bezeichnung der unbekannten Zahl in der Algebra. durch den Buchitaben x, bey den Europäern, scheint folgenden Grund zu haben. Diophantes bezeichnete he durch are, vieileicht von oreigen, ein angedenteter Punkt, die Araber konnten diese Sylhe sti in ihrer Sprache nicht ausdrücken (fie hätten efti oder ifti daraus machen mullen, wie fie z. B. Istefan ftatt Stephan fprechen), fie nahmen also die Sylbe feli, die überdiels eine Bedeutung (Ding, Sache) hatte, wovon fie in der Anwendung nur den erften Buchftaben ( pc (fch) setzten. Die Spanier, welche bekanntlich in ihrer Sprache ungemein viele Reste der arabischen haben, drücken das arabische sch durch z aus, z. B. atti schakika, Kopfweh, heilst in Spanischen Xaqueca, San fchabeka, Fischer - Netz, im Span. Xabeca u. fi w. Ehemals fprachen auch die Spanier, wie noch jetzt die Portugiesen, das x wie sch aus. Dem Beyspiele der Spanier folgte auch der Hollander Golnis in allen seinen Schriften, weil das holländische sch, das wie schig oder sg gesprochen wird, ihm untauglich war, daher schrieb er z. B. Xiras statt Schiras u. L. w. So ware also auch der Gebrauch des europäischen x in der Algebra arabischen Ursprungs, salvo errore conjectandi. Wir haben nur noch die zwey Wörter zu erklären, womit die Araber diese Wissenschaft benennen. Das Wort And dichebr heilst verbaliter: aus Theilen ein Ganzes machen, Substantive, Erganzung, Herfellung, Reduction, z. B. ein gebrochenes oder verrenktes Bein wieder herstellen. So führt die Schrift des Hippokrates von Beinbrüchen, περι αγμών, in der arabischen Uebersetzung den Titel: Ketab alkest waldschebt, d. i. das Buch von Brachen und ihrer Herstellung, Hadschi Chalfa und Herbelot (Art. Ketab alkesr) hielten irriger Weise, wie schon Reiske bemerkte, dieses Buch für ein arithmetisches Werk. Die Spanier haben noch heut zu Tage für den Theil der Chirurgie, der die Beinbrüche zum Gegenstand hat, die Namen Algebra, für die Sache, und Aigebrifta, für die Perfon. (Käftner a. a. O. S. 57. führt eine hieher passende Stelle aus dem Don Quixote an.) Ferner bedient fich Alfergan dieles Worts, wo er von Einschaltung des Ueberschusses des Mondenjahres spricht, welches 25412 Tage hat: Das Jahr, in welchem diefer Bruch to fich diche-السنة التي ينجم فيها هذا الكس المتا el. i. wo das Mehrfache diefes Bruchs ein Ganzes

macht, nămlich alle drev Jahre (doch fo, dass die Einschaltung in to Jahren eilfmal geschieht) bekommt 355 Tage. (S. 2. des arab. Textes, vergl. Note des Golius S. 11.) Das Wort ablie Mohabela heifst Entgegenstellung, Vergleichung durch Gegensatz, oder gegen-leitige Gleichheit. Die letztere Bedeutung lässt fich am besten aus der Anwendung dieses Worts in dem kleinen mathematischen Lexicon des Persers Schah Choldschi (Astronomica quaedam ex traditione Schah Cholgii Perfae, Audio et opera Johannis Gravii. Londini 1652.) beweifen, wo es S. 15. von den einauder entgegenstehenden gleichen Seiten und Il'inkeln eines Rhomboids gebraucht wird. Der arabische Name der Algebra heisst demnach: Die Wiffenschaft, emzelne zerftreute Theile, durch vergleichende Gegeneinandersetzung, zu einem Ganzen herzuflellen, das ift, Reduction durch Gleichung, Von Mokabela leitet der Herausg. S. 310. in der Note, durch einen fonderbaren Milsgriff; die Kabala her. - Die Chataische Rechnung. Nicht die Regel de Tri, wie Hadichi Chalfa meynt, fondern die Regula Falfi wird hierunter verstanden, f. Montuela a. a. O. S.381. Was der Herausg, aus dem Auffari und Ameli anführt, be-Stätiget es ebenfalls. - Erbschafts. Zinkelrechnung. I.e. gitima - Gedanken - Finger - Rechnung (kurz und unbedeutend). - Zahlentalismanen - Kunde, handelt von magischen Quadraten, wozu aber die Beyspiele schlecht gewählt find; kein einziges ist richtig. Astrologische Regeln zu ihrer Verfertigung. Ueber diese orientalische Erfindung f. Montnela S. 346. und Shaw's Reisen S. 177. - Zahlentugendkunde, besonders von der Zahl Sieben. Der Herausg, macht in einer großen Note eine Menge Siebenfachen namhaft. - Arithmetische Miktärtaktik, einige Zeilen.

B. Die Meßkunft. Namen der griechischen Geometer, deren Werke die Araber benutzten. Euclides hatte seine Elemente auf Verlangen eines griechtschen Königs (eines Ptolemäus) entworfen. Namen feiner arabischen Uebersetzer. Rec. erinnert bey diefer Gelegenheit, dass Nafireddin nicht unter diese Uebersetzer zu zählen ist, wie selbst große Gelehrte behaupten, z. B. Käfiner a. a. O. S. 373 , Eichhorn Literaturgeschichte B. I. S. 223. In der Vorrede zu setnem Commentar über den Euclid nennt Nafireddin blos die zwey berühmtelten Uebersetzer dieses Geometers. Thebit und Hedichaelich, dann fpricht er von dem Heere der Bearbeiter des überfetzten Euclids, welche seine Satze bald erweiterten, bald zusammenzogen, aus einem niehrere machten, mehrere in einen zusammenschmelzten, fie in andrer Ordnung vortrugen u. f. w. (tout comme chez nous). Unter diese Bearbeiter zählt er fich felbit, indem er von feinem Werke mit folgenden Worten zu sprechen anfängt: Als endlich meine Hände es (das Buch des Euclids) behandelten, traf ich folgende Einrichtung u. f. w. Was nun weiter folgt, bezieht fich blos auf die Einrichtung seines Commentars. Die ganze Anlage, vom Anfange an, beweift überdiess augenscheinlich, dass seine Arbeit keine Uebersetzung ift. Sie ift ührigens eins der vortrefflichsten Werke

des Orients. - S. 329. 330. Kurze geometrische Terminologie von 23 Wörtern, arabisch und deutsch, worunter jedoch zwey anders zu übersetzen find, (mes maakus, finus verfus (nicht Segment, welches ad heifst), und ed ketr, welches nicht blos einen Durchmesser oder Dianieter, sondern auch eine Diagonallinie bedeutet : für welche die Araber kein eignes Wort haben. - Die Baukunft. - Die Optik. Erklärung der Structur des Auges. Wirkung der äußern Gegenstände auf dasselbe. Zwey Secton der Outiker. Natur der Strahlen. Licht und Farbe der Gegenstände. In diesem Artikel kommen nur zwey arabische Wörter, vor, welche der Herausg. basist nicht beide falsch erklärt. Linfe, fondern Coms, Kegel. Es wird hier rämlich der ins Auge einfallende fogenannte Strahlenkegel verftanden. Al- wird durch Linfempfeil überfetzt, horrendum dictu! Das arabische Wort heisst zwar im gemeinen Leben ein Pfeil, aber in der Mathematik wird es für die Axe eines Conus uud einer Pyramide gebraucht. Bey dieser Gelegenheit muss bemerkt werden, dass die Araber für Conus und Pyramide (im mathematischen Sinne) nur ein Wort haben, welches sie daher umschreiben mussen, z. B. der Comus heisst das zirbelmiß- oder tannzapfenformige (back (صنوبري) Machrut, und die Pyramide das Machrut mit einer drey, vier u. m. feitigen Grundfläcke. Machrut ist also überhaupt eine Spitzsäule, die verschiedene Formen haben kann, f. Schach Choldschi a. a. O. p. 17. 19. In diesem perfischen Werkchen findet man überhaupt viele Dinge, die man im Golius vergebens fucht. Golius, welcher doch felbst Professor der Mathematik war (Bayle Dict. Hift.), hat nicht einmal علم الرياضية den arabischen Namen der Mathematik in feinem Lexicon, aber doch das Zeitwort, von dem er ein Derivativum ift, vol, I. exercuit, docuit puerum, VIII. exercitus, disciplina subactus, edoctusque fuit. Man fieht hieraus, dass die alten Araber das griechische Mathematik in ihrer Sprache genau übersetzt haben. Den Nebenbegriff von schwer und mühselig haben erst die neuern Orientaler an die Sache geheftet (gerade wie die Europäer), z. B. der Türke Saededdin, den Moninski als Gewährsmann anführt. Daher behauptet Chardin, das Wort Mathematik heiße im Arabischen die schwere Wiffenschaft, und Montucia a. a. O. S. 194 bestätigt diese Behauptung durch eine mitleidige Reflexion über die heutigen Orientaler, die allerdings in der Mathematik keine Helden find. - Die Brennspiegelkunde, in sechs Zeilen, aus dem Ausari, welcher von einem griechischen Werke des Diokles spricht, der die Brennfpiegel zu einem hohen Grad von Vollkommenheit gebracht haben foll. Diefer kurze Wink kann zur Erläuterung folgender Stelle im Montucia S. 340. dienen: Diokles fey wahrscheinlich ein Ingenieur gewesen, weil Entocius eine Schrift de Pyriis, d. i. von Feuermaschinen, von ihm anführe. Nach

Ansari's Autorität hätten seine Feuermaschinen in Brennspiegeln bestanden. Rec. nimmt zugleich von diesem Artikel Veranlassung, im Vorbeygehen den wunderbaren Spiegel auf dem Pharus zu Alexandrien in Aegypten zu berühren, von welchem die Morgenläuder fo schnurrige Mährchen zu erzühlen willen. Finige, z. B. Abulfeda (Descriptio Aegupti, edit. Michaelis S. 7. arab. S. 6. überf. S. 38. Noten), und der Jude Benjamin (Itinerarium D. Benjaminis cum verf, et not. Couflantini l'Empereur, Lugd. Bat. 1633. S. 121 - 123.) legen ihm die Eigenschaft bey, dass man darin gesehn habe, wenn ein Schiff von Constantinopel auslief; andre machen ihn zu einem furchtbaren Brennspiegel, der die vorüber segelnden Schiffe zerstören konnte, wohey vermuthlich eine Verwechslung der Geschichte oder Fabel von dem Brennspiegel des Archimedes, womit er die römische Flotte im Hafen zu Syracus verbrannte (Montucla S. 232-236.) im Spiele ift. Der neue Herausg, eines Stücks des Ibn Al- Vardi ( Aeguptus auctore Ibn Al-Vardi, ex edit. Fraehn. Halae 1804.) schreibt, aus eigner Bewegung, dem Alexandrinischen Spiegel noch eine dritte Eigenschaft, nämlich eine gewaltige Anziehungskraft, zu, indem er die richtige Lesart des Codicis Escorialensis O, (combuffit), wo man nur die klaffenden Punkte des Kaf im Worte المنتخبية näher zusammen zu rücken braucht, in die gezwungene تخبن (attraxit) verwandelt (S. 41. 103.), welches um fo weniger zu entschuldigen ist, da die historischen Auszuge aus dem Leo Africanus und Vattier, die er S. 104. 105. anführt, nur von Verbrennen sprechen. Die Stelle muss übersetzt werden: er fleckte die Schiffe in Brand, wenn fie durch fienen Brennpunkt liefen, denn laclen 8,9 juis radiorum ejus ist ja der Focus, oder Brennpunkt, wo die von einem sphärischen oder parabolischen Hohlspiegel reflectirten Sonnenstrahlen sich in einen Punkt vereinigen. - Die Mechanik. - Die Erdmeskinist oder Geometrie, mit einer kleinen Terminologie (S. 334) arabisch und deutsch, die jedoch größtentheils berichtigt werden mus, welches in Klammern geschiehen foll. Die gerade Linie, beist es, hat zehen Kunftnamen: مناع Ribbe (fratt Seite eines Dreyecks, Quadrats u. f. w.), Ju Schenkel (ft. gleiche Schenkel, die einen Winkel einschlielsen), Jos Sante (ft. perpeudiculare Linie), حالب Seite (in Beziehung auf rechts, , links u. f. w.), قايدة Schnur (ft. قليدة), قطم Durchmeffer (und Diagonale), ACm Pfeil (ft. Axe, oder perpendiculare Höhenlinie eines Conus, einer Pyramide). Wozu könnte wohl diese Lifte von Ribben, Säulen, Pfeilen u. f. w. dienen, wenn der Lefer nicht zugleich über die Anwendung dieser Ausdrücke in den arabischen Schriften belehrt wrüde? Was S. 326. von den Längenmaaßen in der Feldmeiskonst gelagt wird, ift ein Galimathias, von welchem Rec. nicht urtheilen kann, ob er dem Original oder der Ueberfetzung zuzuschreiben sey, weil kein arabisches Wort dabev

nichts davon zu gedenken, dass bey zunehmender Polhöhe auch die Zahl der Sterne zunimmt, die über dem Horizonte bleiben, und weder auf- noch untergehen, folglich zu folchen Bestimmungen gar nicht gebraucht werden können. Unter folchen Polhöhen-befinden fich ja die Perfer und Chinefer, denen gleichwohl obige Windrose zugeschrieben wird. Doch die neuern Morgenländer nehmen die Sache nicht fo genau. So nennen z. B. die Türken (S. 347.) den Südpunkt كَيْكَ Kebla, d. i. die Gegend, wohin alle Mo-hammedanen, bey Verrichtung ihres Gebets, das Geficht wenden muffen, nämlich die Gegend von Mecea. obgleich dieser Ort, für Constantinopel berechnet, um mehr als 38 Grade von Süden gegen Often liegt. Dals aber das Wort & , welches eigentlich: was gegenüber ift (vis à vis, oder à l'opposite) anzeigt, nur zufälligerweise bisweilen Saden bedeute, nämlich nur in den der Stadt Meeca gegen Norden liegenden Län-dern, wo die von dem betenden Mohammedaner zu nehmende Richtung mit Suden coincidirt, scheint der gelehrte Silvefire de Sacy (oder vielleicht nur fein Epitomator Canffin) nicht bedacht zu haben, indem er bev Bestimmung der Lage des alten Observatoriums zu Kahira (Notices et Extraits Vol. VII. S. 34 Zeile 5.) den Ausdruck من قبلية in der Note S. 20. durch as midi (Statt d l'opposite) abersetzte: Ce lien (l'Observatoire) domine au couchant fur (la Mosquee de) Rafchida, et au midi fur Birket Athabafch, woraus ein offenbarer Widerfpruch mit der Angabe S. 33. auf der untersten Zeile des arabischen Textes entsteht, wo ausdrücklich gefagt wird, die Anböhe des Observatorinms fey zwischen dem Birket Alhabasch und der Stadt. Fostat gewesen. Diese topographische Ernsterung lässt fich sehr leicht auf der Niebuhr schen Karte (f. dessen Reife B. I. Tab. XII.) auseinandersetzen. Die gedachte Anhöhe hatte drey Namen, fie hiels anfangs Dithorf, dann Refed d. i. Observatorium, und endlich Kahfch (Notices S. 34). Nach Niebuhr's Erklärung S. 109. findet man noch jetzt Reste eines alten Castells auf dem Kabich, und dieser Ort wird auf der Karte mit F. bezeichnet. Angenommen also, dass das Observatorium in ider Gegend war, die auf der Karte durch F. n. 19 und n. 20. begränzt ift, wobey noch auf die Angabe in den Notices S.34 Rücklicht genommen werden muls, dals jene Aunöhe gegen Morgen mit dem Berge Karafa zusammenhing, und auf diefer Seite eine Horizontalfläche mit ihm machte; fo folgt aus dem ganzen Zusammenhang des arabischen Textes, dass der Birket Alhabasch ungefähr oberhalb pes Sepulchrum Schafri auf Niebahr's Karte gelegen habe. Diese Lage ergiebt fich noch deutlicher aus einer andern Stelle des Makrizi im fechsten Bande der Notices S. 327., wo es heisst: die Folgen der Verwiiflung durch die Hungersnoth und Poft, zu Moftanfer's Zeiten, waren befonders fichtbar in den obern (d. i. füdlichen) Gegenden von Kohira, gegen Foftat hin; die Garten und Felder außerhalb Kahira lagen ode, auf der weftlichen Seite, vom Brückenthore an, d. i. wom Canale her, bis zum Observatorium, und auf der öflichen, vom Birket Alhabasch

bis zur Moschee des Tulun, oder Teilun. Hieraus erhellt ja offenbar, dass der Birket Alkabaich gegen Morgen gelegen habe. Auch bey diefer Stelle finden fich onderbare Undeutlichkeiten und Widerfprüche in Langle's französischer Ueberfetzung (Notices Vol. VI. S. 329.), wo dieser berühmte Orientalist das Wort Melr des arabischen Textes zweymal durch Fostat Oberfetzte; einmal auf der erften Zeile, wo von Omar (oder Amru) Ai Kendi's topographischer Beschreibung von Accepten die Rede ift (f. Herheint Art. Kendi), und wo also Mefr das Land Aegypten andeutet; das zweyte Mal auf der fiebzehnten Zeile, wo gleichwohl im arabischen Texte (S. 327. Zeile s.) die Worte aute san Medinet Mefr., die Stadt Mefr., d. i. Kahira, im Gegenfatz von Fostat blame (S. 327. Zeile; 3), vorkommen, daher denn auch nur auf der Isten Zeile der Uebersetzung der Name Fostat an seinem rechten Orte fteht. Dals die französische Uebersetzung der angeführten Stelle, bey genauer Vergleichung des arabifchen Textes, eine andere Wendung bekommen mosse, versteht fich von selbst. Was übrigens den Birket Alhabasch in den angeführten Stellen des sechsten und fiebenten Bands der Notios anlangt: fo ist Rec. geneigt, eine andere Lesart anzunehmen, wozu er folgende Grande hat. In Reiske's Uebersetzung von Mavai's Geschichte der Regenten in Aegypten (Bisshing's Magazin B. V. S. 398.) heifst es: Alkamel habe die Schwibbogen über das Grab des Schafei gebaut, und das Waffer aus dem Birket Algjaifch dahin geleitet. Vielleicht ist dieler Birket, oder Teich, Gjaisch Cian beym Marai eben derfelbe, welcher in der Parifer Abschrift des Makrizi der Teich Habasch ( 1440 heißt. dessen Schreibart nur durch Weglassung zweyer Punkte (welcher Fall in den Handschriften fast auf jeder Seite vorkommt), von der andern verschieden ift. Diefe Vermuthung wird dadurch noch wahrscheinlicher, dass die Anhöhe des Observatoriums in der Nähe einer andern war, die einen Theil der Gegend Luell alesker ausmachte (Notices VII. S. 24. Zeile 8.). Beide Worte und aber find aber fynonym, und bedeuten die Armee, oder das Militär. Jene Gegend war also ein Militärplatz, und Birket Algjaifch hiefse demnach: der Teich am Militärplatze, Petang de la place d'armes. Noch heht zu Tage ist das Quartier der Janiticharen nicht weit davon entfernt. Niebuhr S. 109. fub B. Diese Erklärung ift werightens naturlicher, als Langle's Lesart und Uebersetzung von Birket Alhabasch, l'etang des Ethiopiens ( Notices VI. 329.). NB. Die auf Niebuhrs Karte angedeutete Wasserleitung darf nicht mit der oben angeführten verwechfelt werden, denn fie ist neuer, und vermuthlich von dem Sultan Naffer Ben Kalaoun angelegt worden, wovon in den Notices VII. 46. und Marai a. a. O. S. 410. Meldung geschieht. Rec. wollte mit diesen Bemerkungen der Frage entgegen kommen: 200 war denn eigentlich das Observatorium des berühmten arabischen Astronomen Ebn Junis (gest. A. C. 1008.) mit dellen Herausgabe uns die franzößichen Gelehrten

vor Kurzem ein fo'angenehmes Geschenk machten? , lemäus zählten 1022 Sterne in 48 Sternbildern. Wir kehren nun wieder zu unserm Deutschen in Conftantinopel zurück. S. 352, findet man eine ganz unerwartete Behauptung: die Neuern haben den Zirkel in 210 Theile getheilt. Ferner: wenn man nach Norden geht, so besindet sich der Steinbock in der Erhöhung von 178 des Zirkels. Item: ein Schiff legt mit guten Winde in der Zeit von drey Stunden einen Zam zurück. (Ein Zam foll der achte Theil von wie des Zirkels feyn.) Hier ift des Unfinns zu viel auf einer Seite! Es ift ungewifs, ob diefe Sätze aus ihrem Zufammenhang geriffen find, oder ob der Tfirke fafelte, oder ob fein deutscher Herausgeber ihn nicht verstand. Der erfte und dritte Zweifel find wohl die natürlichften. Rec. findet blofs in dem Worte Schiff einen Punkt zum Anhalten. Die Schifffahrt der Türken schränkt fich auf das mittelländische Meer ein: dieses Meer liert im vierten Klima; das Mittel des vierten Klima ift 36° der Breite; der Cofinus von 36° verhält fich zum Radius, oder, in der geographischen Sprache. der Parallelkreis der Breite von 36° verhalt fich zum Acquator ungefähr wie 210 zw. 160. Auf diesem Ideengang kommt man also der Zahl 210 auf die Spur. Vermuthlich ist im Zusammenhang des Originals die Rede von dem Unterschied zwischen den Längengraclen eines gegebenen Parallelkreises und den Graden des Aequators, und als Beyspiel angeführt, dass in der Breite von 36° der ganze Umfaug des Parallelkreises nicht mehr, als das Maass von 210 Graden des Aequators betrage. Man fagte vielleicht, unter andern, die Neuern wären hiervon besser unterrichtet, als Abulfeda, welcher auf jeden Längengrad in jedem Klima (in jeder Breite) immer die nämliche Anzahl von Parafangen rechnete (Abulfeda in Büschings Magazin B. IV. S. 138.). Dass übrigens die Türken keine neue Eintheilung des Kreifes eingefährt haben, wird ja S. 390. bestätigt, wo es heisst: in der Eintheihing in 360 Grade kommen alle Völher der alten und neuen Zeit überein. Im zweyten Satze steht im Original vermuthlich das Wort جنى dichedi, das Böckchen. Die Araber brauchen aber diels Wort in zweyerley Bedeutung, erstlich als den bey ihnen einheimischen Namen des Polarflerns, zweytens als Uebersetzung des zehnten Sternbilds im griechischen Thierkreise des Prolemans, d. i. des Sternbilds des Steinborks. Von der letzten Bedeutung kann im obigen ganz verftümmelten und ,fchlecht übersetzten Satze gar nicht die Rède feyn. Diefer Satz enthält übrigens nichts anders, als: um wie viele terreftrische Grade, nach Parasangen gerechnet, man gegen Norden reifet, um fo viele Grade. in Thei'm des Meridians, erhebt fich der Polarsten über den Horizont. — S. 353 — 356. kommen Notizen von der Magnetnadel und der Boulfole vor, von ihrem frühern Gebrauche bey den Chinefern (man vergleiche damit Th. Hyde de Relig. vet. Perf. edit. 1700. S. 495. 496.), und von der veränderlichen Abweichung der Magnetnadel, welche im Jahre H. 1140. (A. C. 1727.) zu Constantinopel 114 Grade nach Westen betrug. (Diefer Artikel ift also nicht von Hadschi Chatfa; fon? dern von Ibrahim Efendi.) - Hipparchus und Pto-

dieser Zahl blieben auch die Araber stehen, so lange fie Astronomie trieben, welches alle ihre bis jezt bekannten astronomischen Schriften bezeugen. Wie hätten fie auch, vor Erfindung der Ferngläfer, welche nicht in jene Epoche fiel, mehrere Sterne entdecken, oder wenigstens systematisch ordnen können? Gleichwohl eignet ihnen unfer Ueberfetzer S. 357, die Kenntnifs von ein und zwanzio taufend Sternen zu. Der Fehler liegt wahrscheinlich wieder in der Uebersetzung. Die Araber forechen nämlich die Zahl 1022, mit Worten in andrer Ordnung aus, als wir, indem fie fagen: zwey und zwanzig und taufend. Aus Verfehen hatte vielleicht Ameli, aus dem diefe Angabe genommen ift, nur 1021, d. i. einen Stern weniger, als die Ptolemaische Zahl, in Worten ausgedrückt, ein und zwanzig und taufend. Hier überfah der Ueberfetzer das letzte und, wodurch er eine Summe berausbrachte, die felbst unfre europäischen Astronomen, vor etwa 50 Jahren, mit allen ihren Ferngläsern noch nicht gefunden hatten. Rec. weiß zwar, daß auch größre Zahlen von Sternen bey den Arabern cursiren (fo führt Langles in den Notices et Extraits Vol. VI. S. 322. die Zahl 29000 aus dem Makrizi an), allein diese gründen sich nicht auf Beobachtungen, welche fibjectivisch unmöglich waren, fondern auf Ueberlieferungen einiger kabalistischen Rechnungsgrillen der Juden (Seldenus de Dis Syris S. 245. und Schikardi Aftrofcopium S. 11. ); Da Abrahams Nachkommen fich vermehren foliten. wie die Sterne am Himmet, fo rechneten die Juden darauf los, a perte de vue; einige, wie Selden verfichert. bis auf 160 Myriaden, andre fogar, nach Schikard (einem guten Kenner der Kabala, wie es fein Buch: Beckinath Happerusch, beweist), bis auf 29000 Myriaden, oder 290 Millionen. Einen folchen Rechner beschämte einst ein Rabbi mit der Frage: fage mir, wie viel hall du Stockzähne? Der arme Mann fteckte erft den Finger in den Mund, und zählte. (Buxtorfif Lex. Chald. Talm. et Rabb. S. 1035.) - S. 361. Zweige der Astronomie. Die Erkemeristik. Die beften aftronomischen Tafeln unfrer Zeit, fagt der Türke, find die des Hulagu Chan (d. i. die Tafeln des Nafireddin, auf Befehl des Hulagn Chan angefangen, aber erst nach seinem Tode A. C. 1269 zu Stand gebracht. S. Herbelot, Zig Tiekham). In Aegypten heißen die Ephemeriden Jalmatlah, d. i. Tagesblätter. Von diesem Worte leitet der Herausg., in einer Note, den Namen Almanach her. Er kennt vermuthlich die weit natürlichere Ableitung des Golius ( Notae in Alfergamum S. 22.) noch nicht, Early almanha, oder almanacha, d. i. Geschenk, das die persischen Astrono-men am Neujahrstage ihrem Könige durch Ueberreichung eines neuen Kalenders machten. - Aftronomische Zahlenkunde. - Ephemeridographik. - Beobachtungskunde, Das Kunftwort für aftronomische Beobachtungen ist won refed. Rec. kann nicht umhin, hierbey zugleich das gemeine Wort für Sternbetrach. tungen, Gen raa, er hat geweidet, anzuführen. Diefes Wort ift fehr austrucksvoll für die alte empirifike Aftronomie der Araber. Boy Tage werdeten fichter Herden, und des Nachts die Sterne. — S. 262. 263. wird gefagt; die erften Beobachtungen wiren in Jahre H. a., in der Stadt Schamafije, die zum Gebiete von Danaktus, der Hauptfacht Syriens, gehörte, augefallt worden. Diese geographische Angabe ist unrichtig. Der Challe Amanum, der jene Beobachtungen wirden der Stadt Schamafije wer eine Gegend ouer Strafse in der Stadt Bagdad. und Schamafije wer eine Gegend ouer Strafse in der Stadt Bagdad. Dies fagt Ebn Junia ausstrücklich der Stadt Bagdad. (Noticze Vol. VII. S. 165. vorletzte Zeile).

(Die Fortfetzung folgt.)

### GRIECHISCHE LITERATUR

ALTONA, b. Hammerich: Arrious Unterrudungen Epitetts mit fineme Schildern. Ueberfetzt und mit hifterisch-philofoptischen Anmerkungen und einer kurzen Darhellung der Epiktetischen Philosophie begleitet von S. M. Schultz. Zungter Theil. 1803. XLIV u. 226 S. gr. 3. (1 Rthlr.)

Die Ueberfetzung der im zweyten Theile befindlichen letztern Hällte von Epiktets philofonhlichen Lehrvorträgen in mit gleichem Fleise gearbeitet, als die Ueberfetzung der ersten zwey Bücher, welche in der A.1., Z. 1802. Bl. 3. S. 50 ff. angezeigt worden. Die Lefer der Urtchrist werden an derfelben und an den untergefetzten kritischen und erfalternden An-

merkungen, welche auch manches Eigenthümliche und von Schweighäufer und den andern Commentatoren abweichende enthalten, einen brauchbaren Wegweifer finden, und den Ueberfetzer nicht unbillig beurtheilen, wenn es ibm nicht allezeit gelungen ift. das Verdorbene herzustellen und das Dunkle aufznklären. Auch der blosse Liebhaber, dem die Urschrift ein verschlossenes Buch ist, wird den weisen Epiktet gern hier reden hören. Den Geist seiner Lehre, wie er fich in dem Werke darftellt, concentrirt der Ueberletzer in einer vorausgeschickten, auch die Lebensumstände Epiktets berührenden. Abhandlung, die fich durch gute Zusammenstellung und Ordnung unter allgemeinere Gesichtspunkte auszeichnet. Sie handelt von der Epiktetischen Philosophie überhaupt. über Epiktets Logik und damit verwandte Gegenstände, über die Phytik (und Theologie), über feine moralischen Grundfätze, über die fittliche Freyheit und angewandte Sittenlehre. Wir bemerken nur, dass der Vf. auf die Verschiedenheit des höchsten Grundfatzes der Moral in der ältern Stoischen Schule (übereinstimmend teben) und in der jangern (mit der Natur übereinstimmend leben) aufmerklam macht, und der Meynung ist, dass aus dieser Untersuchung, die er von Tennemann im vierten Bande feiner Geschichte der Philosophie erwartet, das Resultat hervorgehen werde, dass mit der Moralphilosophie der Stoiker eine wichtigere Veränderung in Ansehung ihrer Begründung vor fich gegangen, als man bey dem eriten Anblick wähnt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIK. Hannover, in d. Helwing. Hofbuchh.: Die MATHEMATIE. TEMPORET, in G. REWFIG, HOUSEIL, Die Geltsz der nuch inver Greje gebendenen Brücker, mitsellt der combinatorischen Andylis. Aufgelincht von E. R. Rettberg, 350.1, 35.8.4.7 gr.)—IR. Rettfelege auf 180.1 gr. auf geringe hatte einen Thuil der gegenwürtigen Arbeit vorlingst ichen en die Gleiniger Snecktid der Willenschaften gefault. "wr. fie. auch Gleiniger Snecktid der Willenschaften gefault. "wr. fie. auch fehr get aufgenommen ward. Da der Hr. Prof. Hindenburg im erlien, zweyten und dritten Hefte feines Archive die continuirlichen d'züche bereits fehr vollftandig bearbeitet hat! fo beforgte der Vf., es müchten es Manche for überflöffig halten, auch feiner Arbeit moch einige Aufmerklamkeit zu Ichenken. Indollen ift derfelbe noch etwas weiter gegangen, da die Lehrstige über die Systemsbriiche hier numittelbar mit der Lebre von den unendlichen Reihen verbunden worden bud. Hr. R. wollte in einer Tafel alle in ihrer kleinften Form dargestellten reinen Brüche, die fich ner mit den Zahlen 1,2... 49, 100 fehteiben liefsen, nach ihrer Grofse auf einander folgen laffen. Was fich ihm hierbey darbot, war natürlich mit den continuislichen Brüchen verwandt, und nur dem Reichthome der combinatorifehen Hilfsmittel verdankte er es, dafe er auf leinem Wege noch mehr fand, als andere bey Unterfochungen fiber die continuirlichen oder Systemsbrüche gefunden batten. Er fing mit einer leichten (hier mitgetheil-ten) Tafel an, worin fich blofs die mit I bis 10 zu schreiben-

den einem, Meinfren Krüche befinden. Man bemerkt in dieler, fo wie in allen ihalichen Tafeln das Selfert, das jedes Bracht Zühler die Samme des nächftrorbergebenden und nichtfülgenden kleinen Zelliker, und eben in jedes Brucht Neuner die Summe des nichfrevhergelienden und nichtfe lodgenden kleinen Zelliker, but deben deve Glader und leigenden die derem Verlieden zu der die State der die Stat

sit. Au dem obigen Gefetz schliesen nun der VE mit vieles Scharflinn immer weiter und weiter, und kömmt dadnreb zich unmer mehren Javolnichun und Completinere, wevon sieh under mehren Javolnichun und Completinere, wevon sieh eine State der State

12 , 1 149 1 In

Donnerstags, den 18. October 1804.

ORIENTALISCHE LITERATUR.

LETTZIG., b. Breitkopf u. Härtel: Encyklopädische.

Ueberficht der Wilfenschaften des Orients u. f. w.

(Fortfetzung der in Num. 298. abgebrochenen Revension.)

ie astronomische Instrumentenlehre S. 366 - 370. ift in jeder Rücklicht ganz unbrauchbar. Namen von Instrumenten, ohne Erklärung und Abbildung, von einem der Mathematik unkundigen Uebersetzer mitgetheilt, müffen blofs von der grammatikalischen Seite betrachtet werden. Rec. will nur die gröbsten Fehler berühren. Das arabische Wort, De mit seinen verschiedenen Formen hat eben die Bedeutungen, als das ihm entsprechende lateinische aeguns, aeguitas, arquatio, aequator, aequatorialis etc. Diele Bedentungen verwechfelt der Ueberfetzer auf eine fo faltfame Art, dass er fogar S 370 von einem Gerechtigkeits - Zirhel fpricht, wo von einer Aequatorial Vorrichtung die Rede ift. Den allgemeinen Ausdruck Chi Ding, In-Arument u. f. w. überfetzt er jederzeit durch Ring, z. B. S. 368. der zwiefache Ring, da doch die Erklärung fagt, dass dieses Instrument aus drey Linealen bestehe. Es wird darunter wahrscheinlich der aus drey Stäben bestehende Höhenmesser des Ptolemans verstanden, worüber Lalande's Aftronomie (Paris 1792.) 6. 2278. mit Fig. 196. nachzusehen ift. Dieses Instrument beschreibt auch der Araber Albatani im 57sten Kapitel seiner Aftronomie, welches in der lateinischen Uebersetzung ( Albategnius de motu flellarum. Norib. 1537. ) De compositione Alhidadae, per quam frunt observationes, aberschrieben ift. Da der arabische Kunstausdruck Alhidade oder Alidade im Golius nicht vorkommt, fo haben mehrere Gelehrte fich bemüht, das Stammwort davon aufzufinden. Hieronymus Welfchius ( Commentar. in Ruzname Nanrus Aug. Vindel 1676. p. 81.) hält es für portugiesisch. Montucla a. a. O. S. 371. fucht es in

Nac, Ac adad, adda numeravit. Der zu frih verflorbne Mathematiker und Orientalist Lach (Kenntniss der Sternnamen. Leipzig 1796. S. 159.) in

oder 🍑 hadad, hadda, terminavit, limites conflituit. Allein der wahre arabiiche Name, welcher im VII. Band der Notics He Extraits S. 44. 42. in einem unüberletzten Stücke des Makrizi dreymal vorkommt,

ift العضادة alidhada, alidada, und hat zum Stamm-

worte Och; welches Golius durch brachium, scil. fuperior pars cubito humeroque contermina, erklärt. Andade A. L. Z. 1804. Vierter Band.

heilst demnach ein Ding, das fich wie ein Arm an leinem Gelenke bewegt. Man begreift nun aus dieser Etymologie, wie dieses Wort sowohl von einem Diostern. lineal, als von dem vorhin erwähnten Ptolemäischen Instrumente gebraucht werden konnte. Dort ist das Gelenke der Zapfen im Mittelpunkte des Aftrolabiums, hier das Scharnier des beweglichen Stabs. -Wenn man S. 369. auf nachenformige und rollenformige Astrolabien stofst, fo darf diels nicht befremden, da fich auch solche lateinische Namen von astronomischen Instrumenten finden, z. B. Scaphea, Torqueta, bey Hieron, Welfch a. a. O. p. 81. - Das Wort almucantarath wird S. 370. durch Horizontal Zirkel überletzt, da es doch bekanntlich Höhenkreife, die mit dem Horizont parallel laufen, bedeutet. Auch über diesen arabischen Ausdruck giebt es fonderbare Etymologieen, z. B. Lalande a. a. O. 6. 185. Note b) leitet ihn vom griechischen Worte xevreen

her, und Lach a. a. O. S. 158. vom Zeitworte Kantara, coacervavit ([cil. opes). Rec. halt es fur na-

tarlicher, die Ableitung von 8 Briche (Golius S. 1927.), anzunehmen. Die Almucantarath stehen ja wie Bricken auf und um den Horizont herum. Diese Etymologie hat schon Chardin (Voyage en Perfe, Chapitus: de l'astronomie et de l'astrologie des Per-fans) angezeigt. — Dass der Name des Gestirns Cassiopeja سے (die Thronende) S. 370, une ter den Namen der Sphärenkreise vorkommt, zeugt von großer Nachläsigkeit im Original. - Astronomische Zeitmaastkunde. - Die Skiatherik, oder von Sonnenuhren. - Sphärologie. - Sphärographik. Der arabische Name drückt eigentlich die flerrographische Projection aus. - Die Sternhilderkunde S. 373. 374 Diefer Paragraph enthält, mit Zuziehung der zwölf Zodiakalzeichen S. 344., die 48 Ptolemaifchen Sternbilder mit ihren arahischen und deutschen Namen. Einige Druckfehler dieses Verzeichnisses, und andre Nachlässigkeiten, z. B. dass der Name des kleinen Pferds, fectio equi, durch Pegafus aberfetzt, und dafür der Name des Pegafus فرس الأظم ausgelaffen ift u. f. w., konnen leicht aus Lade's oben angeführtem Werkehen verbessert werden. Letztere Schrift (welche auch Eichhorn's Allgemeiner Bibliothek für bibl. Lit. B. VII. einverleibt ift) enthält einen kritischen Auszug aus Thomas Hyde's weitläufigem Commentar

aber Ulugh Beigh's Sternverzeichnis (Th. Hyde Sun-

tagma differt. Oxonii 1767. Vol. I.), allein fie hat den vielen Mangeln des Hyde'ſchen Werks bey weiten nicht abgeholfen: die Ktitik findet hier noch ein weites Feld zu bearbeiten. Beſonders verdienen die vielen Auszüge aus dem arblichen Lexicographen Firuzabadi näher beleuchtet zu werden. Man ſehe z. B. unter dem Artikel Draco, bey Hyde, die Stelle, wo Firuzabadi behauptet:

## وهن ينتغل تنغل الكواكب الجواري

und er (der Drache) verändert seinen Platz eben fo, wie die Planeten ihren Stand verändern. Mehr bedarf es nicht, um fich von Firuzabadi's Unkunde der Aftronomie zu überzeugen. Er wulste vielleicht von Hörenlagen, dass die auf - und niedersteigenden Knoten einer Planeten - und besonders der Monds - Bahn, die bey den arabischen Astronomen Drachenkopf und Drachenschwanz hießen, ihren Ort verändern, und diese Wandelbarkeit schrieb er nun aus Missverstand dem Sternbilde des Drachen zu. Aus Achtung für seinen lexicographischen Ruhm thaten Golius (Lexicon S. 397.) und Lach a. a. O. S. 22. fich Gewalt an, seiner Behauptung einigen Sinn unterzulegen; allein fie hätten mehr Urlache gehabt, feine Autorität in einer ihm unbekanuten Sache erft in Anspruch zu nehmen. Die Namen Drachenkopf und Drachenschwauz (die auch noch bey uns gewöhnlich find) haben ihren Urfprung in der finnlichen Vorstellung, die fich die arabischen Astronomen von der Neigung der Planetenbahnen gegen die Ekliptik, auf dem Globus oder einer andern Hulfskugel (dergleichen wir felbst, zum Verständniss aftronomischer Aufgaben aus der sphärischen Trigonometrie, zuweilen zu gebrauchen pflegen) mach-ten. Die Fläche dieser Neigung ist ungefähr einem Dracken oder einer Schlange ähnlich, am auf - und niedersteigenden Knoten, wie eine Schlange an ihren Extremitaten, zugespitzt, und in der größten Abweichung von der Ekliptik, wie der Bauch einer Schlange, breit. Diese Vorstellungsart erklärt der schon öfter gerühmte Perser Schah Choldschi a. a. O. S. 6s. fehr deutlich. Man findet fie auch bey den altern, noch arabifirenden europäischen Astronomen, 2. B. bey dem Joannes de Sacro Bofco (Chr. Clavii Comment, in Sphaeram Joannis de Sacro Bosco. Lugd. 1593. S. 526.). Der Ausdruck Drachenbanch, für die größte Abweichung oder Breite der Planeten, Ist heut zu Tage nicht mehr gewöhnlich (f Vitalis Lexicon mathem, f. v. Venter Draconis). Ein andrer Umstand bey den arabischen Sternnamen verdient eine besondre Aufmerksamkeit, da er sowohl in philologischer als in wiffenschaftlicher Hinficht sehr folgenreich ist. Die Araber kannten und übersetzten zwar die Affronomen der Griechen, aber nicht ihre Dichter, deren Muthologie ihnen daher gänzlich unbekannt blieb. Unter diesem Gesichtspunkte maffen die oft fehr fonderbar übersetzten Namen betrachtet werden, z.B. Algol statt Medufa. Der Mythus von der Medu a war den Arabern unverständlich, fie substituirten daher einen ihnen geläufigern Namen, nämlich Gol Jec, d. i. ein

Unheil stiftendes, dem Menschen, zu seinem Verderben an Leib und Seele, nachstellendes Wesen, einen Trufel (Golii Lex. S. 1742; und noch ausführlicher Meninsky f. h. v. Vergleicht man noch eine verwandte Wartform Je, Jac bey Golius S. 1747., fo begreift man zugleich, warum die Juden für den nämlichen Stern den Namen Lilitk gebrauchen, über welches fabelhafte, den Säuglingen und Wöchnerinnen gefährliche Geschöpf Buxtorfii Synagoga Judaica. Bas. 1661. S. 81 — 83. nachzulesen ist). So wurde also aus dem Medufenkopfe ein Jell win ras Algol, d. i. ein Teufelskopf. Ein so ominöser Name musste besonders in der Aftrologie, die von den Arabern zu den Europäern überging, von großer Wirkung feyn. Hieraus kann man fich z. B. die jammervolle Tirade erklären, welche der Theatinermonch Hieronymus Vitalis über das zu seiner Zeit unglückliche Loos des Königreichs Neapel niederschrieb. Er setzte alles Unheil, das diesem Lande begegnete, auf Rechnung. des Sterns Algot (d. i. des leidigen Teufels), welcher, vermöge der Vorrückung der Aequinoctialpunkte, damals anfing, im Zenith dieses Landes zu culminiren (Hieron, Vitalis Lexicon Mathematicum, Paris 1668. S. 21. 532.). Die Gleichgültigkeit der Araber gegen die griechische Mythologie war auch Ursache, dals sie viele Nomina propria gar nicht aufnahmen, z. B. Andromeda heisst bey ihnen die angekettete Fran; Castiopeja, die Thronende oder Sitzende; Orion, der Held; Perfeus mit dem Medufenhaupt, der Teufelskopfs-träger. Wenn sie auch griechische Namen übersetzten, so nahmen sie entweder eine irrige Etymologie an, z. B. for Bootes 190 awwa, und The fith, d. i. ein Schreyer, von βοᾶν; doch haben sie auch die rech-

te Bedeutung bakkar, ein Odifenhändler, von fore (nicht , wie Hyde und Lach lesen, und pastinator übersetzen); oder sie behielten das griechische Wort bey, bekammerten fich aber nicht um die Erhaltung der rechten Aussprache, z. B. Cepheus schrieben fie urfprünglich فيغاوس Kifaus (oder in kufischen Buchftaben ohne Punkte): allein fie verwechselten öfter, die Buchftaben, worans denn ( biste Bkons wurde, wie, nach Chardin's Verlicherung, dieser astronomische Name von den heutigen Persern ausgesprochen wird; ferner فيغاوس Kikaus oder Kaikaus, oder gar Emplice Fikares, welche letzte Benennung (Lach S. 25.) den alten Babyloniern zugeschrieben wird, da he doch nur eine Variante des schlecht gelesenen Namens Kifaus ist. Dieses Beyspiel vom arabischen Copheus beweist zugleich, wie fruchtlos die Bemühungen zur Erklärung der arabischen Namen in der Astronomie find, wenn nicht die Erklärer, und ihre Lefer zugleich, einige Kenntniss der arabischen Sprache besitzen, denn nur der Anblick der arabischen Schrift kann die nöthigen Aufschlüsse geben. - Sphärometrie, follte heißen, Lehre von der Große und Entfernung der Himmelskörper. - Von den Mondsphalen. - Erdbeschreibung S. 375 - 392., größtentheils aus Ibrahim Efendi's Zufätzen zum Hadfchi Chalfa. Dieser Artikel ist der einzige im ganzen Buche, der literarische Notizen, woraus er allein besteht, mit eiwiger Ausführlichkeit enthält. Abulfeda's | Ländertafel wird S. 379. fehr gelobt, dagegen Ibn Al Vardi, oder Ben Werdi S. 381., wie billig, felir heruntergefetzt. Ptolemans heißt S. 376. Al Kolofi, fratt Al-Fe-الغلوني der Pelufier. Von geographischen Maa-Isen und Mellangen S. 387 - 392, wird nichts anders gelagt, als was chon and dem Abulfeda bekannt ift, I. Bufchings Magazin H. IV. S. 136. 137. Nach den Angaben S. 391. 392. könnte man die Reife um den: Erdball zu Fusse in 480 Tagen zurücklegen. Die Worte: vier taufend und achtzig, find also in jeder Ruckficht fehlerhaft. - Von S. 392. an bis 395. folgen noch zehen zur Astronomie gehörige Rubriken. Eine derfelben, علم الغرانات, ift ganz falfch durch Conflellationskunde überletzt, statt Conjunction oder Zufammenkunft der Planeten. In den Notices et Extraits Vol. VII. S. 195 - 231. findet man eine Menge Beobachtungen des Ebn Jimis über Zusammenkünfte der Planeten, fowohl unter fich, als mit Fixsternen.

D. Die Tonkunft, Inflrumentenlehre, Tanzkunft und Geberdenkunft, S. 395 - 399. Etwas von Pythagoras, von dem Mußkfyltem; das er fich von dem Hämmern in einer Schmiede abstrahirte, von der Melodie der Sphären u. f. w. (diess alles ist beym Macrobius in Somnio Scip. L. II. cap. 1. weitläufiger zu lesen). Unterhaltender für uns Europäer wären Notizen, oder auch nur Anekdoten, von der Mulik der Morgenländer gewesen, zumal da diese Nationen so wunderbare Dinge von der Macht der Mußk erzählen, z. B. der Virtuole Naik Gopaul fang mit fo vielem Feuer, dass er sogar mitten in einem Flusse, in welchen er fich, aus ahnender Vorficht, bis an den Hals gestellt hatte, zu Asche verbrannte (Eichhorn's Allgem. Bibl. B. 1X. S. 505.) Vor folchen Hyperbeln mullen wir Europaer uns verkriechen. - Diefe erste Abtheilung der philosophischen Wissenschaften, oder die Mathematik, begreift 54 fogenannte Willenschaften in fich.

Zweyte Athleiung der philofophijken Wiffenfanfen, die Metaphylik, S. 401—436, unter folgenden fruct Rubriken: Pytchologie, von den Engelfeten, vom kinftigen Leben, von den Wundern der Propheteniume, und von den Unterfeheidungszeichen vonhere und falcher Propheten. Die vier letzten ohnen nur zwey Seiten ein. Dagegeb begreift die fogenannte Pytchologie, unter andetzu, die Namen der 27 Mohammedianfehen Seeten, der 12 Imame, einiger Secten der Juden und Christen, ja fogen einer Milmedige Aufzählung der Bücker des allem Tyfammets, in fich. Wer die ausführlichen Abhandlungen einer Mundage at Ohforn, deutsch, Bl. Sca u. f., und Hottingeri Hift. Oriest Edit. fec. S. 439—600. über die Schismatiker der Mohammedaner kemtr.

wird aus diesem zwar vollständigern, aber sehr magern Namenverzeichnisse wenig lernen. Warum der letzte Imam, welcher bekanntlich Mahadi hiefs, hier S. 417. unter dem blofsen Appellativo Alhodiche erfcheine, kann Rec. nicht erklären, und verweist übrigens die Lefer auf die ausführlichern Nachrichten von den zwölf Imamen im Lubb . It - Tavarich (Büfebings Mag. B. XVII. S. 11 - 20.). Unter den Bachern des hebräischen Canons kommen folgende befondre Namen vor: Das Buch in zwölf Kapiteln (die kleinen Propheten); die Geschichte Adams (als Theil der Hagiogr.); Salomons Gespräche zwischen dem Ver-fland und der Seele (das Hohelied). Allein der arabische Name فشايك عبر انية heist ja nichts mehr und nichts weniger als: hebräische Lieder; die Geschichte des Ardfchir, oder Artaxerxes (Buch Efther); Esra heifst hier مُرْجَة Afis, allein die Araber nennen ihn ja gewöhnlich عزيم Ofair (Hottinger a. a. O. S. 92.)

(Der Beschluse folgt)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STRASBURG, FRANKFURT, LEIPZIG u. Nürnberg: Rheinische Staats - Anzeigen, — Erstes und zweytes Hest. 1802. 200 S. 8. (18 gr.)

Die Abtretung des linken Rheinufers an die franzönsche Republik wird in der dem ersten Hefte Nr. 1. vorausgeschickten Erklärung der Herausgeber dieser neuen Zeitschrift als die vorzüglichste Veranlassung derfelben angegeben, indem es keinem Deutschen gleichgültig seyn könne, sich von den mannichfaltigen dadurch bewirkten Veränderungen umftändlicher zu unterrichten. Dass die folgenden Auffätze nicht ganz mit diesem Zwecke übereinstimmen, wird die Anzeige ihres Inhalts erweisen. II. Ueber den Secu-larifations - und Entschädigungs - Process. Der Vf. dieses Auffatzes, der zu einer Zeit schrieb, da das Entschädigungsprincip zwar festgesetzt, aber noch nicht vollzogen war, fuchte die Schwierigkeiten zu zeigen, die der wirklichen Ausführung dellelben entgegenstehen würden; deren Ungrund aber zum Theil die spätere Erfahrung gezeigt hat. III. Pfalzneuburgischer Landtags - Abschied vom J. 1802. Diese Urkunde wird mit Recht als ein interessantes Beyspiel von Eintracht zwischen dem Landesherrn und der Landschaft aufgestellt, und enthält manche Beschlüffe, die man gewiss nur felten in der Geschichte der deutschen Landtage finden wird, z. B. eine Verwilligung wegen Grandung und Erhaltung einer öffentlichen Bibliothek zu Neuburg, als dem Sitze der Landes - Collegien. 1V. Herzoglich Sachsen - Coburg - Saalfeldisches Hausgefetz über die Nichtverbindlichkeit der Regierungs - Nachfolger, die Schulden und Veräußerungen der Regierungs . Vorfahren anzuerkennen. Vom iften April 1802. Da diefes wichtige Hausgesetz schon aus andern politischen Zeitschriften hinlänglich bekannt ist: so brauchen wir uns dabev nicht zu verweilen. V. Neues Licht in Hetru-

Heteurien. Unter dieser Rubrik findet man verschiedeue Bemerkungen über die Verordnung des Königs von Hetrurien in Kirchenfachen vom 15. April 1802. die fich nicht nur durch den Contrast mit dem franzöfischen Concordate, sondern auch mit dem aligemeinen Kirchengeiste der neuern Zeit in dem katholifchen Europa auszeichnet. VI. Klofler . und Maltefer-Contraft in Spanien und Bayern. Die Vergleichung zwischen dem Betragen der spanischen und bayerschen Regierung in Anfehung des Maltefer - Ordens ift deswegen nicht ganz schicklich, weil man noch zu wenig von den geheimen Urfachen unterrichtet ist, die letztre zur Beybehaltung jenes Ordens bewogen haben. VII. Verbote und Aufhebung der Zahlen . Lotterie. So oft auch die nachtheiligen Folgen dieses schädlichsten unter allen Glücksspielen gezeigt worden find, fo ift doch eine Wiederholung diefer Rüge fo lange nicht für überflöffig zu halten, als es noch in mehrern Staaten öffentlich gebilligt wird. VIII. Coreno-niel der franzöfischen Confide. 1X. Hofetikette bey Madame Romanarte. Beide Auffätze liefern blofse Zeitungs-Nachrichten. X. Ehrendenkmale für den Erzherzog Karl und für Pitt. Enthält Bemerkungen, die aus einem französischen Journale abgeschrieben find, und deren Inhelt man hiernach allein errathen kann. XI. Attenflücke zur Geschichte der Republikanisirung der deutschen Länder am linken Rheinufer. (Fortgeletzt H. 2. N. Xl.) Die hier mitgetheilten Actenstücke find in mancher Hinficht intereffant und vorzäglich dem Zwecke diefer Zeitschrift angemessen; nur hätte bemerkt werden follen, ob sie schon sonst gedruckt waren oder nicht.

Zwestes Heft. 1. Der Kameral - Kalender . vom Hofr. Kliber. Der Kameral. Kalender, der Schon feitlanger als einem halben Jahrhundert jahrlich erfcheint, konnte, bey aller Karze, die Stelle kami. mergerichtlicher Annalen vertreten, wenn er alle die Vorzüge hatte, deren er fähig, und die man von ihm zu fordern berechtigt ift. Hierzu werden in diefer-Abhandlung verschiedene Vorschläge gethan, die von den Herausgebern des K. Kalenders beherzigt zu. werden verdienten. 11. Herzog!. Sachfen Cobarg. Sadfeldische Verordung vom 1. May 1802. wegen Organisation der Landes - Collegien , Beschwerden gegen Staatsbehörden und Staatsdiener, Beflechungen und Winkelichrift-Aelleren. Im Ganzen ist der Herausg, mit dem durch dieses Patent beablichtigten Contractions · System der Landes-Collegien und Staatsbehörden fehr zufrieden: doch wirft er die Frage auf: ob nicht die Justiz eine reine Absonderung, auch dem Namen nach, verdient hatte? Nach unfrer Meynung scheint durch die 6. 2. des Patents angeordnete Justiz-Deputation der etwa zu befürchtenden nachtheiligen Vermischung der Juftiz - und Regierungs - Sachen hinlänglich vorgebeugt 2u feyn. Die meisten ührigen Auflätze des zweyten Hefts

enthalten vermischte politische Reslexionen über verschiedene Ereignisse der neuern Zeit; die Reinen Auszug leiden, daher wir nur noch N. X. auszeichnen. wo man unter der Rubrik Reichsjuffiz gegen deutsche Landesherren einige merkwürdige reichsgerichtliche Erkenntnille findet, die aber den deutschen Stratsrechts-Gelehrten größtentheils schon aus undern Nachrichten hinlänglich bekannt find.

diete 's

s in me

### S'C'HRIFTEN.

STRATSWISSENSCHAETEN. Ohne Druckort n. Jahrzahl: Apologia Articuli IX. 1803. Districtum Kis Honth Comisatui Gumbrienft unioneis. 16 S. g. - Diefe Flugfohrift verdient eine besondere Auszeichnung wegen der Freymitchigkeit, mit welcher fie die Mangel der bisherigen Verwaltung im Klein-Houther Bezirk aufdeckt, und wegen der menschenfreund-lichen Energie, mit welcher fie fich wider die Bedrückungendes Landmanns erklärt. Der Hauptinhalt der Schrift ift folgender: der gemeine Mann wünscht die auf dem letzten Reichs-tage beschlossene Vereinigung des Honther Districts mit dem Gömörer Comitat, denn die jetzigen ersten zwey Machthaber im Honther Diftrict (welche freylich lieber den Diftrict za einem eigenen Comitat erhoben geschen hatten) haben nicht für den Landmann, fondern vorzüglich für fich geforgt. Wenn die Beschuldigungen, welche nun einzeln angeführt werden; gegründet find: in find diese 16 Seiten ein trauriges Gemälde der Verwaltung mancher Comitate, wie denn überhaupt bey der ungrischen Comitate - Verfassung der Uebelstand bemerkbar ift, dass kein königl. Justitiar fich ex officio des Landmanus aunimmt, dals des Landmanns Richter und politische Vorfteher fast lanter begüterte Edelleute find, und dass also der Wohlstand des Landmanns von den persönlichen Eigen-ichasten derer abhängt, welche jedesmal an der Spitze der

Gelchafte fteben. So ift im Gomorer Comitat unter der Leitung des Freyherrn Gabriel von Pronay, eines Freundes und Kenners gelehrter Konntuiffe, mehr Ordnung; daher mochte fich das Volk in Kis Houth nach der Vereinigung mit Gründs-felnen, die nun auch bereits vollaugen ist. Hier folge eine Probe aus der Schrift felbst: 8.12. "Congregationum celebratio est quidem frequentissima, sed hae pro Publico parri ufue funt. Institution Contribucation non ita, uti fas est, expendi; publicus determinationes tarde expediri, nonnullas privata nonnulforam auctoritate mutari, aut plane fupprimi, tendem ali-quando post feptimonarum aut mensium intervalla extradatas per subalternos Mugistratus non ex acquo, quamvis tarde dirimi et effectuari; relationes imperfectas et fine majoris di? yant et effectioner, erationer ingergeeut et jun mijnert uit.

klien aktiber, Doemminationen Determinationibus unun farit, felum relaterium ravifiime haberi, SCIUNTOMNSS." S. 18Statuio Tyroma, quam bomi Magifrentes omajmade tulier viare et contribuentibus faciliorem raddere fulent in Rit-Hanth erat pro poundo perniclofifiime. Bonavum dipolitionum deseat pro poundo perniclofifiime. Bonavum dipolitionum defectus et in exequendis malis rigar fine exemplo ita cxagitabut contribuentes, ut exprimi non possit. Symbolum Magistratus Kis Honth erat: Oderint, dum metuant.

Freytags, den 19. October 1804

### ORIENTALISCHE LITERATUR

Luipzia, b. Breitkopf u. Härtel: Enogklopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients u. f. w.

(Befohlust der in Num. 299. abgebrochenen Reconflon.)

ritte Abtheilung der philosophischen Wissenschaften, die Physik, S. 437 - 530. Zuerst etwas Terminotogie aber Raum, Bewegung, Ruhe u. f. w., arabisch und dentich. - Arzneykunde. Einige literarische Nachrichten, z. B. auf dem Berge Sinai foll es gute medicinische Bücher geben (wer Lust dazu hat, der hole sie). Terminologie. Vorschriften zur Erhaltung der Gefundheit, besonders auf Reisen; unter andern wird ganz richtig bemerkt, das fchlechtes Waffer durch Sieden und nachheriges Filtriren gereinigt werden konne (nur konnte der Türke noch nicht willen, dals es hierauf noch, durch Aussetzen an die freye Luft, unter Schütteln und Quirlen, mit Kohlenfäure wieder angeschwängert werden musse). Auch fieht man aus S. 448., dafs die Morgenländer ein Surrogat für unfre potable Soup oder Bouillon en tablettes an dem Veilchenol haben, wovon ein Pfund hinreichend ift, einen Menschen zehn Tage hindurch vor Hunger und Durst zu fichern. Ob aber Veilchenol richtig übersetzt sey, lässt fich in Ermangelung des arabischen Namens nicht Zergliederungskunde. Bloise Termibeftimmen. nologie über die Bestandttheile des menschlichen Körpers. - Augenarzneykunde. Blosser Titel. Rec. will hier nur im Vorbeygehen erinnern, dass, der noch heut zu Tage in der Chemie und Pharmaceutik gewöhnliche Ausdruck Alcohol fich ursprünglich von der Augensalbe der Morgenländer herschreibt. Fein pulverifirter Spielsglanz ( \SS Alcohl) mit Gallapfela vermischt, durch helses Eisen, zu einer ölichten Confiftenz gebracht, die bey dieser Operation eine schöne schwarze Farbe enthält, und beyin Gebrauche mit etwas Waller diluirt wird, macht diele Salbe aus, deren fich die Morgenländerinnen als Augen-Schminke bedienen (f. Meninsky fub voce ras - chut, welches der perfische Name derselben ift). Das Wort Alcohi oder Alcohol, welches ursprünglich fein gepulverten Spiesiglanz bezeichnete, wurde in der Folge für jedes feine Pulver gebraucht, und zuletzt gar auf verfeinerte, oder rectificirte, geiftige Füffigkeiten ausgedehnt, in welcher letzten Bedeutung es gegenwärtig bey den Europäern ausschliefslich gebraucht wird. — Von Speifen und Getränken, Botanik, Paarmakologie, blosse Titel. - Vom Fleckenausbringen, Vor-Schriften dazu S 453. Dass febwarze Flecken mit war-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

mem Effig ausgehen, lässt sich hören; aber Weinflechen mit Effig zu vertreiben, ist ein chemisches Paradoxon. - Tintenmacherkunft, Wundareneykunde, Aderlaffen, Schröpfen, Apotheker - Maafle und Gewichte, blofse Titel ohne Detail. - De filmulantilms, Anzeige einiger beschreibenden Bacher (ad modum Elephantidis. Sueton. in Tib. cap. 43.). - Vieh - Arzneybunde. - Nun folgt S. 457. ein Artikel, den der Rec., zur Beluftigung der Lefer, ganz ausheben muls. Arrigite aures ! British Die Gliederkunde, handelt von den Gliedern des menschlichen Körpers, lehrt, wie fie im Stande der Gefundheit erhalten, wie diefelben, wenn fie hrank find, geheilet, und die Zeichen, wodurch ihre Stärke oder Schwäche für die Jagd, oder andre körperliche Uebungen, erkannt werden kann. Wer fieht es dieser lächerlichen Uebersetzung wohl an, dass der arabische Titel eigentlich Abrichtung der Falken zur Jagd, oder Falkenbaize, ausdrückt. Das Stammwort heifst il baz, der Falke, hiervon baizar, der Falkenier (f. Meninsky, nach der neuen Ausgabe) und المرابع baizara, oder baizaret, Falkenzucht, Falkenabrich, tung u. f. w. Statt Glieder müssen also in der Ueberfetzung Falken gesetzt werden, dann wird man begreifen, wie hier von der Jags die Rede feyn, und wie dieser Artikel unmittelbar auf die Vieharzneykunde folgen konne. Die Flickworte: des menfchlichen Körpers - oder andre körperliche Uebungen - find blosse Einschiebsel des verlegenen Uebersetzers. (Ueber die Ableitung des deutschen Worts baizen [weidmannisch] aus dem Arabischen f. Wachteri Gloffarium Germanicum; über die Falkenzucht der Morgenländer 1. Buffon Hift. Nat. Was Aelianus de animal. L. IV. cap. 26. aus dem Cefias von Abrichtung der Raubvogel zur Hasen- und Fuchsjagd, bey den Morgenländern, anführt, bestätiget sich durch den türkischen Namen des Adlers, welcher موشانجو tauschandschil, d. i. Hafenfänger, heifst.) - Die Thierkunde. Bemerkungen über einige vierfüsige Thiere, Vögel, Meerthiere S. 457-460., z. B. über den Wolf: es finden fich niemals mehr als zwölf Wölfe beyfammen. Deswegen nennen einige das Jahr einen Wolf, weil es zwölf Monate hat. (Faft follte man glauben, diefer Satz ware ein deutsches Wortspiel.) Ueber das Pferd: um die Pferde so gezeichnet zu erhalten, wie fie es wünschen, legen die Araber den Mutterpferden bevm Frass und Trank immer ein Gemälde des gewunschten Pferds vor. (Vergl. Michaelis Anmerkung zu Gen. XXX, 37.) - Ackerbau. - Edelfleine. -ComoComogenetià. - Meteorologie. - Phyliognomià. Z. B. geschlichen hatte, zu schnattern anfing u. f. w. - Atein kurzer Hals fitzt nur auf den Schultern der Betraser und Schurken. Von diesem Ausspruche appellirt Rec., für feine Perfon, coram Notario et teftibus. and febreitet fort zur Phantasmagnomik, Chiromantik, Homomantik, und Fusiflapfenmantik, Bevipiel der letzten: Die vier Sohne Nafar's wufsten aus den Fussftapfen eines Kameels und eines Pferdes die Eigen-Schaften desielben genau anzugeben. - Gilederpeneglogik. - Wegweiserkunft in Wuften, besonders durch den Geruch der Erde. (Cf. Ed. Pocock in Carmen Toarci S. 207.) - Quellen -, Minen -, Wetterkande, -Spiegelmantik, Jemand fah in einen Zauberspiegel, und erblickte darin seinen Nachbar, der ihm eben Hörner auffetzte, S. 470. - Orgasmomantik. - Traumsuslegung. Ein Probchen S. 472. Träumt einem Per-

fer von Ouitten, so bedeutet es etwas Gutes, weil & bik im Perfischen eine Quitte und ein Gut heifst. Einem Araber würde ein folcher Traum eine lange Reife

bedeuten, denn peferdschel, eine Quitte, ift von dem Worte fefer, eine Reise, zusammengesetzt. -Sterndeuterey S. 475 - 480. Einfluss der Planeten und der 12 Zodiakalzeichen. Z. B. wer im Stier geboren ift, hat wenig Verstand, vielen Muth, grosse Eingeweide, und eine lange Nase. Ein im Widder Geborner ist ein großer Lacher und Egoist u. s. w. — Ho-roscopie. — Santsigurendenterey, von dem Propheten Daniel ersunden, S. 482. — Buchstellendeuterry S. 484.— 486. Sie lehrt, wie man fich über kunftige Dinge durch aufgeschlagene Bücherstellen, besonders des Korans, berathen foll. (So hatten die Rümer ihre fortes l'irgilii , L. Lampridius in Alex. Sev.) - Würfeland Vogetflugsdeuterry. - Zauberry S. 487 - 496. Der Uebersetzer hat fich hierbey die Mühe gegeben, zwey Zauber - Amulete in Holzschnitten copiren zu lassen. Frbauliche Anekdote von einer Schlafhaube, die der Kaifer von Byzanz dem Chalifen Almanum fchickte. womit fich diefer ein für unheilbar gehaltenes Kopfweh vertrieb. S. 496. - Beschwörungskunst und Geisterbannerey S. 497 - 505., hauptfächlich durch Salomons Zauberring, dellen Zubereitung fehr weitläufig beschrieben wird. Schade, dass der Herausg, gerade die Hauptfache, nämlich die Stellen aus dem Koran, die dabey hergelagt werden mullen, wegliefs. Der neidische, bole Mann! - Dagegen ift S. 502. die Beschwörungsformel, um die Nestel zu kniipfen und zu Kifen, fo deutlich und fo treffend, dass dem Rec. schon vorläufig für manchen ehrlichen Mann bange wird. -Die Talismanenkunde S. 509 - 514. Sonderbare Etvmologie des Worts durch tilfem, Talisman, durch rückwärts Lefen, Meslit oder Mufallet, d. i. mit Gewalt brzuringend. Astrologische Vorschriften zu ihrer Ver-fertigung. Was den Nimrod stolz und übermüthig machte, heifst es S. 513., waren fechs Talismane, die fich in Babel befanden, unter andern eine eherne Game, die, fo oft ein Dieb oder Spion fich in die Stadt

chumie S. 514 - 530. Der Torke foricht S. 518, fehr vernünftig von der Phorheit der Alchymies Zn imfrer Zeit find die Grundfeften diefer Weisheit unterpraben. und ihre Stutzen umgefallen; mur die schaalften Konfe geben fich damit ab, um die Nachtheit ihrer Armuth damit zu bedecken. Die Sucher des Steins der Weifen find durch drey Zeich . kennbar; durch ihre Unwillenheit, durch ihre Unverschämtheit, und durch ihren Beruf zu Tenfelsschülern. Unbegreiflich ift es daher, wie der Herausg dellen ungeachtet einen Wust von albernen Recepten zum Stein der Weisen, zum Silber- und Geldmachen u. f. w. aus dem Ameli ausschreiben konnte, wo jede Zeile einen groben Verstofs, nicht blofs gegen die Grundfätze der Chemie, fondern gegen den gefunden Menschenverstand enthält; und zugleich Verdacht; gegen die Richtigkeit der Ueberletzung erregt. - Es ist eine bekannte Sache, dass die Asiaten früher, als die Europäer, die Kunft, Glasslaffe zu tingiren, oder farbigte Gläfer zu bereiten, besassen. Die alten Romer liefsen auch aus Alexaudrien in Aegypten folche Glaswaare kommen. Eben fo bekannt ift es, dass man nur durch Metall - Oxide dem Glafe Farben geben kann. Defto abgeschmackter ift folglich das Recept S. 527, um Rubines nachzumachen: man vermische den Glasfluss mit einer Brafilienholzbruhe!! oder mit Elelsurin!!! So dumm find doch wohl die heutigen Morgenländer nicht. - Alchymistische Namen einiger Metalle, des Schwefels und des Salmiaks, arabilch und deutsch, S. 528. - Alchymiftische Bucher S. 529. 530.

Nach dieser langen Liste von Albernheiten, die wir unter dem Titel Phulik durchgehen mulsten, fey es dem Rec. erlaubt, noch einige Betrachtungen über den chemischen Ausdruck Amalgama anzustellen, deifen Herleitung aus dem Arabischen, seines Wissens, noch nicht gehörig ins Licht gesetzt ist. Mit diesem Worte scheint es eben so gegangen zu seyn, wie mit dem oben erwähnten Alcohol; es hat feine ursprüngliche Bedeutung verloren. Jetzt wird es für den Zweck, ehemals für das Mittel gebraucht. Eine Parallele zwischen des Römers Vitruvius (Lib. VII. cap. 8.) und des Arabers Nuvairi Beschreibung der Amalgamationsarbeit (Repert. f. bibl. u. morgeul, Lit. B. IX. S. 227. und Tychfen de leg. Arab. pond. et menf. S. 63.) wird die Sache deutlicher machen. Vitruenes fchreibt: panni (quibus aurum intextum est) in fictilibus vasis impo-siti supra iguem comburuntur. Is cinis consilicitur in aquam, et additur ei argentum vivum: id antem omnes micas duri corripit he fe, et cogit fecam coire u. f. w. Die Arbeit bestand also in Vereinigung des Golds mit Queckfilber im Waffer. Der Araber Nuwairi führt einen Vater mit feinem Sohne, über den Werth des Geldes, redend ein: Weisst de wohl, was es mit dem (Silber-) Dirhem für eine Beschaffenheit bat? Erst steckt er im Gesteine des Gebirgs, dann wird er mit vieler Arbeit zu Tage gefordert und gepocht, um ihn frey zu machen; hierauf wird er in einen Topf gethan , und Waffer darauf gegoffen , dann wird er mit Queckfilber vereinigt, ferner durch (Prellen durch)

durch) ein Tuch gereinigt a. f. w. Der arabische Text der unterstrichenen Worte heißt:

Die Arbeit ist also wieder Vorsingung des Subers mit Quecklisher im Waste. Nach der jetzigen Anualgasiationsheichkung (Signeira Anualgasia: Arbeit, Dresleu 1800. S. 29). werden, für ein has, S. Centrower vor der Stellen 1800. S. 29). werden, für ein has, S. Centrower Waster, 10 Ctur. genahlenes Erz, und so Ctur. Queckliber genommen. Kurz, die erste Vorsichung stimmer das Freinigungsanassen d. L. Erzel et Malgama, und dieses Wort liegt buchstäblich im arablichen Texte des Nawairi. Will man unter dem Freinigungsanossen der Deutschaft vor der Verschaft auch diese Deutung dem orientalischen Sprachgebrauche nicht fremd, denn dieses Metall heists wirklich bey den Persen vor fimm, den Sibber na offer, von gen sim, Silber, und vie Waster. Das Wort-Amalgama bezieht sich demnach und sie Ärbeit der Quecklisbernichung, nicht auf das Gemissie felbt.

Finfte Classe, Praktische Philosophie, S. 531 - 566. Ethik. Grundfatze der Moral, Sentenzen, Maximen, arabische und deutsche Nomenclatur moralischer Eigenschaften, Tugenden und Laster. - Monarchenethik, fie lehrt die einem guten Fürsten nothigen Tugenden. Gute Fürsten find nur im Mohammedismus zu finden, alle übrigen Regenten find Tyrannen und Ulurpatoren. Claffen der Staatsburger. Betragen der Hofleute gegen die Könige. - Ministerethik, Gefetzgebung, Regierungskunft, Militärdisciplin, blosse Rubriken mit Definition. - Das Familienrecht, S. 559-560. Häusliche Oekonomie, Nahrungserwerb, Leitung des Weibes, Erziehung der Kinder, Behandlung des Gefindes. - Einer der besten Artikel im ganzen Buche. - Staatswiffenschaft. Allgemeine Betrachtungen, z. B. Es ift nicht nothwendig, daß in jedem Sahrhundert ein großer Mann, und Gefetzgeber erscheine. denn die Thaten Eines konnen auf entfernte Jahrhunderte wir ken. Aber jedes Jahrhundert bedarf eines verminfligen Lenkers , der das eingeschlichene Verderbnift ausrotte , und die weisen Einrichtungen des großen Mannes aufrecht er helte. Verschiedene Regierungsformen nach den verfehiedenen Stufen der Cultur, auf denen die zo beherrschenden Nationen stehen. - 1 1 . red you face

Schute Caffe. Theoretishis Religional and Reithswiffinschaften, S. 557 - 582. Koraniechung, in Antohung der richtigen Ausspruche der Brichtisben, Declamation u. f. vv. — Koransergeich. Aussfehnliche
Korans. Einige Stellen delfelhen, nehlt übere Erklärung. — Mikrologische Bemerkungen (nach Art
der Majorriben) über einzelne Stellen (S. 590), z. H.
ig letzten Verse der. Sunz ZW. Futkah find alle bluchfiaben des Alphabets enthalten; in der Sura Hud finden felu vier Min hintereinsander; mud elens in vier
Worten West von der Stellen rück und
vorwärts zu lesen W. 5. Jund

Eine große Menge von Rubriken (S. 598 - 616.), aus welchen man blols ersehen kann, unter welchen verschiedenen Gesichtspunkten die Islamischen Lehrer den Koran, oder einzelne Suren und Verse derselben, betrachteten. Es find eben so viele indirecte Fragen, die entweder gar nicht, oder nur unvollständig, beantwortet werden. - Magische, mit Worten aus dem Kuran beschriebene, Zirkel. - Wahrsagerkunst ans zwey Rollen Dichefr und Dichamia genannt. -Ueberlieferungskunde, mebst literarischen Nachrichten darüber (S. 620-628.). - Kurze Lebensgeschichte Mohammeds (S. 629 - 633.). - Vierzig merkwürdige Ueberlieferungen, d. i. mündliche nur durch Tradition erhaltene Aussprüche Mohammeds, nebst Literatur (S. 614 - 646.). - Homiletik, Polemik . Dogmatik - einzelne Glaubensartikel (S. 646 -665.) - Gesetzlehre und Rechtswissenschaft, die fich bekanntlich ganz auf den Koran gründet (S. 665-671.). - Von Erbschaften und Erbschaftstheilungen (S. 673-679.). - Noch einige kahle Rubriken S. 679-681.). Es war dem Nec. unmöglich, fich lange bey diefem Chaos von Namen und Titeln aufzuhalten, deren diese Classe 100 enthält. Wer die Mohammedanische Religions - und Rechtslehre schon aus Muradgea & Ohlsons Schilderung des ottomannischen Reichs kennt, wird dieses Werk als Lückenbüsser in verschiedenen literarischen Artikeln benutzen können.

Siebente Claffe. Proktifche Gefetzwiffenfchaften, S. 683 -609. Afcetik, lehrt die Weife, fich zu vervollkommnen und den höchsten Grad der Glückseligkeit zu erreichen. Verschiedene Meynungen, worin die Ascetik eigentlich bestehe. Sie ist die Vereinigung des Herzens mit Gott, und Absonderung desselben von allem, was night Gott ift. Durch freewillige Armuth und Genügfamkeit zeichnet fich der Afcetiker befonders aus. Da, nach Mohammeds Ausspruch S. 693., der wahre Glaube ein Stamm mit fiebzig Zweigen ift: fo erklärte dieles Ben Hadfeher durch eine Lifte von 70 Tugenden, deren leizte, das Helf Gott Sagen beym Niefen, feyn foll. - Die Wiffenschaft des Invern, d. i. Kennthile des menschlichen Herzens, eine Halfswillenschaft der Ascetik. - Besolules des mcyklopisdischen Suftems der Willenschaften, mit der den Orientalern gewöhnlichen Doxologie, von Hadschi Chalfa...

Rec: muis am Endel dieler zwer welthuligen, aber dannoch unvollfäindigen Anzeige eines an mannichfaltigen Gegenfländen for reichhaltigen Werks;
aufrichtig bekennen, dafs, wenn en auf der einen. Seite manches Gute mit Stillichweigen überging, er, auß der andem vach noch eine großes Naghiele vonUnrichtigkeiten andern Forlehern oberfalst. Uerehaupt wird jeder orientalifelte Lefer bey einer nur
mittelmäßigen Aufmerklamkeit finden, daß der in
der Vorrede gebranchte Ausdruck: nonum prematur in
minum, ledder? Feitr brichffäßich verftanden wörden
mils. Der Herausg, von deften jetzigen Kenntnilfen der Rec. die größte Meynung hat, Icheint wirklich siede Arbeit, nam Sinker Lang jengen griffen, such
ohne alle feinen gegenvärtigen Einsichten angemellene
Verbellerung zum Druck befordert zu haben.

#### LITERATURGESCHICHTE.

LEIPZIG. b. Köhler: D. Martin Luthers Zeitperkur. zungen, von M. Joh. Nikol. Anton, Diacomus zu Schmiedeberg in Kurfachfen, 1804, 223 S. 8.

Wenn einmal Luthers Geift und Charakter öffentliches und häusliches Leben, von allen Seiten, und felbst in den allerbesondersten Umständen, beleuchtet. und dargestellt zu werden verdiente, warum sollte nicht auch der Mann in seinen Feyerstunden und Erholungen betrachtenswerth feyn, und feinen Verehrern eine augenehme Unterhaltung gewähren? Ift doch unter den 200 Kapiteln, in welchen Fabricius in Centifolio Lutherano alle von Luther handelnde Schriften fachweile aufgeführt hat, keines, das dielen Gegenftand betrifft! Allein wie und womit ein großer' Geift fich in feiner Musse am liebsten beschäftigt habe. das ift felbit zur vollen und richtigen Schätzung der Größe, der Denkart und des Geschmacks desselben. der Frage werth. In diefer Hinficht ift der Fleifs, welchen der Vf. auf diese Schrift verwandt hat, nicht abel angelegt. Er hat alle in Luthers eigenen Schriften, vornehmlich den Briefen und Tischreden, desgleichen in dessen Lebensbeschreibungen und andern Büchern zerstreute Nachrichten, die Irgend etwas zu diesem Thema gehöriges enthielten, aufgesammelt, und unter funfzehn Abschnitte gebracht. Hier erscheint also der Held in frinem Vergnügen an den schönen Wissenschaften, der Tonkunft, Malerey, Mechanik; wie er die päpftlichen Bullen und Bacher verbrennt (was gar nicht hierher gehörte, wenn es nicht etwa eine Probe von Luthers Wohlgefallen am Lustfeuerwerke seyn sollte); im Umgange mit seinen Freunden, feiner Frau, feinen Kindern, Haus- und Tischgenossen; als Theilnehmer an Gastereyen, in feiner Gartenluft, auf Spatziergängen und Luftreifen, auf der Jagd und im Luftschielsen; sein Gefallen am Spiele, fonderlich Schachspiele, seine Erholung auf der Ruhebank. Der Luthersbrunnen bey Wittenberg ift nicht vergessen (S. 185.); selbst nicht das Hündlein, das ihm und den seinigen bey Tische manchen Zeitvertreib machte (S. 211.). Und so gehen dann die Nachrichten, und noch mehr die Bemerkungen des Vfs. gar fehr ins Kleine; ja, es fällt zuwei-len ins Posserliche, wenn der Vf. von diesen Kleintgkeiten als genauer Geschichtforscher handelt, überall feine Zengen anführt, und aus vielen dunkeln Angaben Wahrscheinlichkeiten herausbringt, oder wenn er gar als Moralift über die Zuläffigkeit der Lutherischen Ergötzungen predigt, oder wenn sein ernfter Ton gegen Luthers Scherzhafte und oft muthwillige Laune feltfam absticht. Indessen wird man diels kleine Buch immer einmal mit Vergnagen lefen. Auch muss man für manche artige literarische Bemerkung zur Reformationsgeschichte dem Vf. danken, der zuvor schon in diesem Fache durch die Geschichte der Concordienformel sich rühmlich bekannt gemacht hatte.

RAAB, gedr. b. Streibig: Magyar Konyveshaz etc. Ungrische Bibliothek, oder kurze Aufzählung der in ungrischer Sprache gedruckten Bücher nach der Ordnung der Zeitfolge), von Stephan Sandor. 1803. 285 S. 8.

Die Lefer der A. L. Z. kennen den Vf. schon aus der Anzeige seines Solfele (1803. Nr. 115.). Es warein guter Gedanke von ihm, ein chronologisches Repertorium aller jemals magyarisch gedruckten Bücher. zu verfertigen. Solch ein Repertorium ftellt nicht nur die Malle des ganzen Vorraths gleichsam auf einmal vor Augen, fondern es kann und mufs auch zum Grund einer Geschichte der Cultur der ungrischen Sprache nach den verschiedenen Zeitabschnitten gelegt werden. Rec. wird es jedoch allemal schwerums Herz, wenn große und schone Entwürfe nicht fo befriedigend und vollkommen ausgeführt find, als es leicht, mit fast derselben Mahe hatte geschehen können. So muls er hier tadeln, 1) dals der Vf. nicht die Bücher auszeichnete, die er felbst in Händen hatte; 2) dass er bey Büchern, die er nach Catalogen oder audern Büchern auführt, nicht die Quelle. der Nachricht beyfetzt; 3) auch nicht den Buchdrukker und die Seitenzahlen angiebt. Durch diese Mangel hat er dem Buche das Verdienst der Zuverlässigkeit felbst genommen. Weniger kann man es ihm zum Vor wurfe machen, daß er S. 239 ff. zweymalige Supplemente folcher Bücher, die aus feiner Lifte ausgeblieben find, einrückt; denn das Verzeichniss-ift freylich noch einer großen Vermehrung und Vervollftändigung bedürftig; doch war es gut, einmal einen Grund zu legen. S. 225 f. stehn Schriften, deren Druckjahr der Vf. nicht bestimmen konnte. S. 252. hat er die Namen aller magyarischen Schriftsteller in ein alphabetisches Verzeichniss gebracht; aber die Seitenzahlen, wo ihre Bacher zu fuchen find, fehlen. War diele Mühe dem Vf. zu groß? Wenn er doch wohlgemeyate Erinnerungen anzunehmen mehr geneigt ware!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Erfte Aufang grende des Schaldnerrichte. 1803. 40 S. S. Auch die zum Gebrauch gegebeur Anwolfung beweift, dass der (2 gr.) – Gehört zwar nicht zu den ganz schlechten Fibeln, v R. Salbit noch in der Elementes - Unterrichthundt Anfan-feht aber doch den bestern Elementarbüchern, die wir haben, ger fey. derum nach, weil Dinge darie vorkommen, die nicht in die

Jugundschalfren. Hildburghaufen, b. Hanifche Wittwe: Fibel gehoren , wie S. 32. Ich bin der allmächtige Gott n. f. w.

Sonnabends, den 20. October 1804.

#### FRETMAURERET.

ur Begründung der Urtheile über den Werth oder Unwerth der Schriften über Freymaurerey und andere mit ihr verwandte Gesellschaften, wird es nicht undienlich feyn, hier einmal die Resultate der bisher bekannt gewordenen Untersuchungen über die Natur und Gelchichte der Freymaurerey, als der Grundlage der meisten vorhandenen geheimen Gesell-

schaften, kürzlich darzulegen.

Der Freymaurer . Orden muss von der Freymaure. rey, oder der ursprünglichen Gesellschaft der Fr. M., unterschieden werden. Diese wurde erst später Orden, verlor dadurch ihre Reinheit, und verliefs anch nicht eher, als nach diesem Verluste, ihren vaterländischen Boden, England. Der ursprüngliche Zweck der Freymaurerey war die Beförderung der Baukunftund der mit derselben verwandten Künste; in der Folge wurden Zwecke von anderer Art hinzugemischt, die zuletzt jenen ursprünglichen verdrängten, und der Gesellschaft die Gestalt gaben, in welcher sie aus England auf das feste Land überging. Obgleich auch die große Loge in London zur Zeit der ersten Ausgabe des Constitutionsbuches der Fr. M. im J. 1722. die Freymaurerey wieder zu reinigen suchte, so war sie doch, wegen der wesentlichen Veränderung des Logen-Perfonals, von welchem nur die wenigsten den zum Bauwelen gehörigen Künsten zugethan waren, nicht vermögend, den ursprünglichen Zweck in seiner Reinheit wieder herzustellen, und die Form, die sie der Fr. M. in ihren drey Johannisgraden gab, war so beschaffen, dass sie noch ganz andere geheime Zwecke, als ienen, der zu befördernden Aufnahme der Künfte des Bauwesens, vermuthen lassen, und schlauen Köpfen ein weites Feld zu eigennützigen Machinationen und Planen eröffnen und Veranlallungen zum Mifsbrauch geben konnte. Die Freymaurerey war also anch damals schon Orden, als man the three erste Beftimmung wiedergegeben zu haben glaubte; als Orden nur hat he Unheil gestiftet, wenn dieses auch nur darin bestanden hatte, dass er den Menschen die Kopfe verdrehte, Aberglauben und Vorurtheile veranlasste und unterhielt, und die, welche sich aufnehmen ließen, um Zeit und Geld, die nützlicher angewandt werden konnten, brachte. Der forschende Deutsche ließ sich jedoch nicht lange täuschen, und kam schon seit geraumer Zeit dem Unwesen, das mit der Fr. M. getrieben wurde, auf die Spur. Nicolai, Bode, der ungenannte Vf. des aufgezogenen Vorhangs der Freymaurerey u. a. m. haben hich in diefer Rückficht viele Verdienste erworben. Sie haben manches

zur Sprache gebracht, woran vor ihnen weder in noch außer den Logen gedacht wurde; fie haben die in den Gemüthern vieler denkenden Freymaurer entftandenen Zweifel über den Ursprung und Zweck des Ordens zur Erkenntnifs erhoben, und diese Gemüther gestärkt, fich über Vorurtheile und Blendwerke hinweg zu setzen, und die Finsternis, die ihnen als Licht verkauft worden war, zu durchdringen und zu zerstreuen. Die Untersuchungen dieser Forscher find es nun, von welchen die Resultate, hier und da modificirt, nach den eigenen Ansichten des Vfs. dieses Auffatzes jetzt vorgelegt werden sollen.

Die Freymaurerey frammt aus England. Hier gab es ursprünglich, so wenig als in andern Ländern, reve oder Zunft. Maurer (free . Majons); alle Profeshonen, also auch die zum Bauwesen gehörigen, wurden unzünftig getrieben. Als die Engländer, in frü-hern Zeiten schon, auf ihren Reisen nach Italien und in andere Gegenden des festen Landes, mit den Werken der zeichnenden und bildenden Künfte, befonders der Baukunft, bekannt wurden, fuchten fie dieselben auch in ihrem Lande einzusühren, und verschrieben zu diesem Ende ausländische Baumeister, Maurer, Steinhauer, Zimmerleute u. f. w., oder brachten fie von ihren Reisen mit nach England. Da diese Fremden der Sprache und Gesetze des Landes unkundig waren, fo erhielten fie die Freyheit, fich felbit eine Verfassung zu geben, und die unter ihnen entstehenden Streitigkeiten nach ihren eigenen Statuten, Sitten und Gewohnheiten zu entscheiden. Bald gesellten fich auch inländische Bauleute zu ihnen, um an ihren Freyheiten und Privilegien, um deren willen fie freue Maurer hiefsen, Theil zu nehmen. In der Folge erhielten diese freye oder Zunft . Maurer Großmeister und Vorsteher, welche die Versammlung, oder Loge, wie fie auch genannt wurde, regierten. Der Grofsmeister wurde von der großen Loge gewählt und von dem Könige bestätigt; er musste entweder von Adol oder ein vornehmer Geistlicher seyn, und er hatte seine Deputirten in den Grafichaften und Städten. Er bezog ein jährliches Einkommen, wozu ein jeder Maurermeister und jeder Aufgenommene bey seinem Eintritt in die Gesellschaft bevtragen musste. An ihn appellirten Bauherren und Maurer, wenn unter ihnen Streitigkeiten entstanden, so wie in seiner Abwesenheit an einen seiner Deputirten oder Grossvorsteher. der fich in der Nähe aufhielt. Uebrigens war die Zunft der Maurer eine einzige, durch das ganze Königreich fich erstreckende Zunft, weswegen dieselbe der Aufmerklankeit der Könige vorzüglich werth

war, die daher auch oft felbst Großmeister derselben wurden.

Inzwischen gebörten doch nicht alle Maurer in England zu dieser Zunst, sondern es blieben und arbeiteten auch noch viele für sich, da der Eintritt in dieselbe mit Kosten verknöpft war, die nicht jeder auswenden wollte oder konnte. Es gab also gemeine und freue Maurer.

Anfänglich befanden fich zwar auch fichon Per fenen aus andern Ständen, die sicht zur Baukunft gebörten, unter den freyen Maurern; aber dann waren fen unr Befchützer, Großmeister und Vorsteher der Zunst. Mit der Zeit traten aber auch noch mehrere folcher Personen blos zie Bruder und Mitglieder bay, ungeachtet sie keine zum Bauwesen gehörige Profefon oder Kunst trieben; und diese Mitglieder hießen

angenommene Maurer. Es gab also gemeine, freye und zu diesen gesellte angenommene Maurer.

Die Königin Elisabeth konnte als Frauenzimmer nicht zur Großmeisterwürde und Mitgliedschaft der Freymaurerey gelangen. Da fie nun hörte, dass die Freymaurer Geheimnisse hätten, die niemauden außer der Gefellschaft offenbart würden, ihr aber alle geheimen Zusammenkunfte verdächtig waren; fo schickte sie bewaffnete Mannschaft aus, um die große Loge in York am St. Johannistage im J. 1561. zu zerstören. Allein der Grofsmeifter Thomas Sakville brachte es dahin, dass fich einige der Vornehmsten unter den Abgeordneten zu Freymaurern aufnehmen ließen, die dann der Königin einen vortheilhaften Bericht von den Fr. Mrn. erstatteten, und sie als Leute schilderten, welche Freundschaft. Wissenschaften und Künste auszuüben suchten, und sich nicht in Kirchen - und Staatsfachen mischten.

Der ursprüngliche reine, auf blosse Beförderung der Knnft gerichtete, Zweck der Fr. M. war zur Zeit der Königin Elifabeth, und noch früher im 15ten Jahrhunderte, schon getrübt. Neben einem Spruch und einem Katechismus, bestehend aus Fragen und Antworten des Meisters und Gesellen, wodurch man zu erfahren suchte, ob ein Fremder, der sich einfand, auch wirklich ein Mitglied sey und seine Kunst gehörig erlernt habe, gab es doch auch schou ein anderes Geheimnis, und höchst wahrscheinlich hatte sich die Gefellschaft auch schon zur Theilnahme an den Streitigkeiten der Häuser York und Lancaster, oder der rothen und weißen Rofe, verleiten lassen. Jenes Geheimniß freht in einem alten in Fragen und Antworten abgefassten Documente, das von Königs Heinrich VI. eigener Hand feyn foll, und von welchem Locke eine Abschrift in der Bodleignischen Bibliothek gefunden und dem Grafen von Pembroke in einem Briefe vom 6. May 1696 mitgetheilt hat. Man findet dieses Document in Preflon's Frläuterungen der Freymaurerey (deutsch, Stendal 1776. u. 1780.), auch in Hutchinson's Geift der Maurerey (deutsch, Berlin 1780.) abgedruckt. In diesem Katechismus werden erst die Künste genannt, welche die Maurer die Menschen gelehrt haben, Landbau, Baukunft, Sternkunde, Messkunft, Rechenkunft, Musik, Dichtkunft, Chemie, Regie-

rungskunft und Religion. Dann werden die Künfte renannt, die fie, wegen ihres zu befürchtenden Mifsbrauchs, den Menschen verbergen; unter diese werden gerechnet: die Kunft, neue Kunfte zu erfinden : die Kunft, Gebeimnisse zu bewahren, obgleich die Welt vor ihnen nichts verbergen könne; die Kunst der Wunderwerke und der Vorhersagung; die Kunst des Verwandelns; die Methode, die Fähigkeit von Abrac zu erlangen u. f. w. Man fieht, dass die Manrer fich hier schon solcher Dinge rühmten, an welche die ursprünglichen Maurer gewiss nicht gedacht batten. In den damaligen Zeiten des Aberglaubens. des Leichtglaubens und des Mangels an genuglamer Kenntnifs der Natur und ihrer Geletze, war es aber auch kein Wunder, dass in einer so großen und gemischten Gesellschaft, von manchen Mitgliedern Dinge. welche Neugierde und Verwunderung erregten und zur Erforschung der geheimen Kräfte und Wirkungen der Natur reizten, zur Sprache gebracht, und zu Gegenständen der Nachforschungen, wo nicht aller, doch einiger Mitglieder, bey welchen diese Neuigkeiten Eingang fanden, gemacht wurden. durfte es allo, wie man fieht, der Hofenkreuzer, an deren Dasevn und Verbindung damals noch gar nicht zu denken war, keinesweges; der Wahn, die Metalle verwandeln und mit Geiftern in Gemeinschaft kommen zu konnen, ift älter, als die Freymaurerey und als die Rofenkreuzerey. Inzwischen mögen Magie und Alchemie damals nur als Nebenwerk, dem fich nur wenige überließen, und die Baukunft noch immer die Hauptsache der Freymaurer gewesen seyn.

Jacob I., König von Schottland und England, wurde, nach dem Constitutionsbuche, durch den schottischen Großmeister in die Maurerzunft aufgenommen: er wurde auch Großmeister derselben, und unter ihm war es in England Inigo Jones, der in Ita-lien Zeichenkunft, Malerey und Baukunft erlernt hatte; der König bediente fich feiner und des damaligen Grossvorstehers, Grafen von Pembroke, welcher Jones hatte reisen lassen, zu Aufführung von Gebäuden. Neben diesem Grafen war auch noch Nic. Stone, ein Bildhauer, Großvorsteher. Bis zum J. 1618. wurde Jones jährlich zum Großmeister in England gewählt. Er machte gute Einrichtungen, wodurch die Logen den Schulen und Akademieen in Italien gleich gemacht wurden. Er hielt auch alle Vierteljahre Unterredungen mit den Vorstehern und Meistern in der großen Loge, und jährlich eine allgemeine Versammlung am St. Johannistage. Im J. 1618. traf gedachten Grafen Wilh. v. Pembroke die Wahl als Großmeister, die der König bestätigte. Der Graf ernannte Jones zu leinem deputirten Großmeister. Bey dem damaligen Flor der Maurerey wurden viele vornehme, rei-, che und gelehrte Leute, auf ihr Ansuchen, in die Zunft aufgenommen, da fie hier eine Art gelehrter Gefellschaft, eine Kunstschule und eine ihnen ange-

messene Unterhaltung fanden.

Karl L, der 1625. zur Regierung kam, war felbst Kunstkenner, Bruder und Grofsmeister. Unter ihm wurden mehrere Lords Grofsmeister, die den Jones als ihren Deputirten brauchten, bis dieser zuletzt seibst wieder Großmeister wurde, welches er auch bis zum Tode des Königs im J. 1649. blieb. Jones starb im J. 1652. im 80sten Jahre seines Alters.

Während der börgerlichen Unruhen wurde am z6. Oct. i.g. der gelehrte Geschichts und Alterthumskundige Eliar Afhmole in der Loge zu Warrington in Lancasterlihire, nebit dem Obersten Manwaring, durch den Vorsteher Richard Pniketz um Freymauer aufgenommen, wie er selbst in seinem Tagebuche erzählt.

Zu dieser Zeit, und vielleicht noch bis zum Tode Karls I., war die Freymaurerey noch, was sie bisher gewesen war, die große Zunft der wirklichen freyen und angenommenen Maurer. Mehrere Grade gab es anfänglich in derselben noch nicht; wohl aber durften, seit den neuen Einrichtungen des Inigo Jones, Lehrlinge und Gesellen den Versammlungen der Meister zuweilen beywohnen, in welchen jeue zwey arbeiten-den Klassen den ihrer Empfänglichkeit angemessenen nothigen Unterricht erhielten. Ohne Zweifel find auch Ichon damals für jede der drey arbeitenden Klaffen, Lehrlinge, Gefellen und Meifter, befondere Katechilmen vorhanden gewelen. Sie hatten auch ein Tapis, dellen Sinnbilder aus Zirkel, Winkelmaals, Reissbret, Senkbley, dem rohen und behauenen Steine, Kelle, Hammer, Dreyecken, Vierecken, Sonne, Mond und Sternen bestand. Auch ist zu vermuthen, dass fie von einem so berühmten Gebäude, als der Salomonische Tempel war, schon Gebrauch gemacht haben werden. Man irret aber, wenn man glaubt, dass diese Bilder von den Rosenkreuzern entlehnt worden; wie denn diese überhaupt weder der Freymaurerey die Entstehung gegeben, noch mit diefer das geringfte zu schaffen gehabt haben. Erst fehr spät, im verflossenen igten Jahrh., haben fie fich der Freymaurerey zu bemächtigen und fie als eine Pflanzschule für ihre Zwecke, Theosophie, Magie, Cabbala und Alchemie, zu benutzen gefucht. Ihre Bemühungen find ihnen aber nicht fonderlich geglückt; und sie haben bloss bey einigen einzelnen Logen, die keine Kenntnis ihres Ursprungs und Zwecks hatten und der Mysteriensucht ergeben waren, Eingang gefunden. Alle jene Sinnbilder der ursprünglichen Freymaurer lagen diesen, ihres bestimmten Zwecks wegen, vor den Fülsen, und es war für fie nicht schwer, darauf zu fallen.

Also noch einmal; zu der Zeit, als sich Alhmole aufnehmen liels, im J. Isaße und bis zum Tode Karls I, der am 30. Jan. 1649. enthauptet wurde, war die Freymaurerey weiter nichts, als die großes Zunft der wirklichen freyen und der angenommenen, aus Personen anderer Stände bestehenden, Maurer. Aus die Ar Freymaurerey ist nun die, welche wir jetzt xar lesyne so nennen, entstanden, und die Art dieser Entstehung ist folgende.

Vermöge der Protection und Begünstigungen, welche sie von den Königen erhalten hatte, war die Freymaurerzunst ganz natürlich dem königlichen Interesse ergeben, und da auch unter den Gliedern aus

den höhern Ständen mehrere zur königlichen Partey gehörten, so bediente man fich xlieser Zunft, als der geheimnisvollsten von allen übrigen, auch als eines Mittels zur Vereinigung derer, die an dem traurigen Schicksale Karls L und seiner ungsäcklichen Familie Antheil nahmen, und Gegner Cromwell's und feiner Partey waren. Die Zusammenkunfte bey verschlossenen Thuren konnten keinen Argwohn erregen, da diese von jeher so gehalten worden waren, und der Schmaus, mit dem sie fich gewöhnlich endigten, machte fie noch unverdächtiger. Der Zweck der Gefellschaft war nun, den Tod des Königs zu rächen. und feinen Sohn wieder auf den Thron zu fetzen. Natürlich konnten nicht alle freve und angenommene Maurer gleichen Theil an diesem neuen Gebeimnisse nehmen; man mulste erft willen, wem man fich mit Zuverlässigkeit und Sicherheit anvertrauen und eröffnen konnte. Man betrachtete alfo die Maurerey, wie fie bisher war, als eine Pflanzschule für die königlich gefannte Partey, zu dem nunmehr eingetretenen neuen Zweck. Die aber, die fich, als zu derfelben gehörig, bereits kannten, und zu welchen höchst wahrscheinlich mehrere Glieder des von Cromwell aufgelöften Parlaments, der Rumpf genannt, fich gefellten, ftifteten einen engern Ausschuss, der ohne Willen der übrigen zusammenkam, das Bild des Salomonischen Tempels und alle übrigen bisher eingeführten Sinubilder beybehielt, ihnen aber unter fich eine ihrem befondern Zwecke entfprechende Auslegung und Bedeutung gab, und die Allegorie von dem erschlagenen Meister, nebst einigen andern Worten und Zeichen, hinzufügte.

Nach Karls II. Wiederheirftellung war nun zwardiefer besondere Zweek erreicht, aber der engere Ausschuß dauerte noch fort, und brauchte auch leine Existenz nicht ferner zu verhehlen, da die königliche Würde in dem Sohne Karls I., für den er gearbeitet batte, wieder hergestellt war. Er nahm noch ferner Mitglieder auf, und sonderte sich auch noch nicht von der übriene Zunst ab.

So ging es nun bis in die Zeiten Königs Georg s.L. fort. Gefelligkeit und Freundfichaft bey frohen Mahlen wurde nunmehr der eigentliche Zweck der Verfammlungen. Die Gefellichaft machte jedoch wenig Auffehen, und es traten auch mehrere alte Brüder von den angenommenen Maurern zurück, da kein Großmeifter von vornehmem Stande der Gefellichaft vorstand, und Wren, der unter Jacob II., Wilhelm III. und der Königin Anna Großmeifter gewesen war, nach der Vollendung der St. Paulskriebte im J. 1708. fich der Gefellichaft entzogen hatte. Bis zum J. 1717, war kein Großmeifter.

Da jedoch immer noch Leute aus den vorigen-Zeiten bey der Gelellfchaft geblieben waren, und diefen der Verfall derfelben nahe ging: so vererinigten sie sch unter Gereg I. im 1,716., und wählten im solgenden Jahre aus ihrem eigenen Mittel einen Großmeister. Sie machten Anfaltien zur Verbelferung, suchten die alten Constitutionen hervor, und-bemthiten sieh. durch die Modification derfelben nach den Zeiumftänden, der Gefellfchaft eine dauerhafte Verfafung zu geben. Im J. 1719. fanden fich verfechiedene alte Brüder wieder bey den Verfammlungen ein, and einige vornehme Herren ließen fich aufnehmen. Auch wurden einige neue Logen angelegt. Im J. 1716. gab es deren nur noch vier; als aber 1721. der Herzog von Montagus Großmellter wurde, waren fehon zwölf Logen vorhanden, und fo wuchs die Anzahl derfelben immer fort, dafs man ihrer am 17. Jan. 1723. fehon ab Zahlte.

Während des Großmeisterthums des Herzogs von Mostagu im J. 1741. u. 1722. wurden die neuen, obgleich zum Theil aus den alten Constitutionen gezogenen, Geletze und Einrichtungen zu Stande gebraut und gedruckt, und unter seinem Nachfolger im J. 1723. am 17. Jan. das Gedruckte nochmals gebilligt.

Bis zu diesem Zeitpunkte, von welchem an Anderfon, der Vf. und Herausgeber des Coustitutionsbuchs, felbit den Flor der Freymaurerey rechnet, war die Gesellschaft noch immer eine Maurerzunft, und der engere Ausschufs, der seine besondern Ceremonieen hatte, betrachtete fich noch als einen Theil derfelben. Aber nunmehr fing dieser sogenannte engere Ausschuss an, eine eigene und besondere, von der Maurerzunft getrennte, Gesellschaft zu bilden, und sich den Namen Freymaurer nach und nach ausschließlich zuzneignen. Dieles geschah um die Zeit, da das Conftitutionsbuch abgefalst wurde, d. i. nach den Jahren 1721 - 1723. Doch wurden noch immer Maurer aufgenommen, und Maurer haben auch noch bis jetzt in England den Vorzug, dass sie nur die Hälste der Aufnahmekosten bezahlen. Mit dem J. 1723. wird auch diese Gesellschaft, als eine eigene und besondere, immer fichtbarer.

Der Grund der Absonderung der angenommenen von den eigentlichen fregen Maurern lag in der überwiegendern Anzahl der erstern, und in der Art der Beschäftigungen, die über die Fassungskraft der gemeinen Maurer ging, weshalb fich auch immer wenigere der letztern aufnehmen ließen. Diese fanden die Art von Unterhaltung nicht, die ihrer weniger gebildeten Denk - und Handlungsweise angemessen war; vielleicht waren ihnen auch die neuen Ceremonieen zu lästig, oder sie hielten es nicht für nothwendig, auch Glieder dieser Gesellschaft zu werden. Und fo löste fich denn allmählich und unvermerkt das Ganze in zwey Theile auf, in die eigentlichen und in die angenommenen Freymaurer, welche letztere nun anfingen, den Namen der Freymaurer ausschliefslich zu führen. Weil aber diese Trennung nur nach und nach und unvermerkt erfolgte, man es auch mit den Maurern, zu denen man so lange gehört hatte, nicht gern verderben wollte: so behielt man manches von den vorigen maurerischen Gebräuchen und Gesetzen beywelche in dem Constitutionsbuche die alten Pflichten der freven und angenommenen Maurer genannt werden; fetzte denfelben aber noch neue Verordnungen an die Seite, von welchen verschiedene schon im J. 1723., die übrigen aber später verfasst wurden. Der

Anfang der Absonderung scheint sich in den Jahren 1721., 1722. n. 1723. von selbst ergeben zu haben. (Der Beschluse folge.)

### MATHEMATIK

Lemgo, in d. Meyer. Buchh.: Anleitung zum Rechnen nach dem Duodecimal/ylem; von August Ferdinand Häjer, viertein Lehrer am Gymnal. in Lemgo. 1801. 77 S. 4. (12 gr.)

Die Veranlassung zu gegenwärtiger Schrift gab dem Vf. Hn. Prof. Grufon's Werk : Enthüllte Zanberegen und Geheimniffe der Arithmetik, Th. 1. (Berlin 1796.), in welchem auf den ersten 20 Seiten eine kurze Erklärung des Duodecimalfystems mitgetheilt wird, welche aber nach dem Plane fjenes Werks nicht fo ausführlich seyn konute, als fie es, wenigstens in Rückficht der Verstandesübung, zu feyn verdieute. Unser Vf. hat hier die Dodecadik fo weit entwickelt, dass jeder, der Luft dazu hat, alle Rechnungen damit vornehmen kann, und er geht dabey nicht so leidenschaftlich zu Werke, als es ein anderer Verehrer diefes Zahiensystems, Hr. D. Werneburg, gethan hat. Und ungeachtet jetzt zur Einführung dieles Syftems ins Geschäftsleben durchaus keine Hoffnung ift, da auch, wie bekannt, in Frankreich in dem Zeitpunkte der Revolution, wo das neue allgemeine Maalsfystem entworfen wurde, dazu zwar Vorschläge gethan, fie aber, vermuthlich wegen der gar zu großen Schwierigkeiten, nicht ausgeführt find: fo kann doch Hn. H. Arbeit, worin er zugleich von dem decadischen und nberhaupt allen möglichen Zahlensystemen das wesentliche und gemeinschaftliche mit aus einander fetzt, jungen Arithmetikern zum Unterricht eben fo fehr, als zur angenehmen Unterhaltung diesen. Für die beiden neuen einfachen Zahlzeichen, die im dodekadischen Systeme noch erforderlich find, hat Hr. H. x und e gewählt, wo ersteres zehn und letzteres eilf anzeigt. Die Einheit der ersten Ordnung nennt der Vf. Zwölfer; die der zweyten: Zwölfzweyer; die der dritten Zwölfdreger u. f. w.; fo ift man im Stande, jede noch so große Zahl nach diesem Systeme ziemlich bequem auszusprechen, ohne ganz neue barbarische Benennungen einzusühren. Es folgen nun auch die Rechnungsarten mit einer Einmaleinstafel; eine Berechnung der Duodecimalbrüche nach Art der Decimalbrüche, wo gelegentlich auf die Vorzüge jener vor diesen aufmerksam gemacht wird. Auch Anwendungen zur Berechnung des Flächen - und Körper-Inhalts bey zwölftheiligen Maassstäben. Am Ende hat der Vf. auch die gemeinnützigen Tafeln, welche Hr. Prof. Griffon in feiner Pinacothek für das Decimalfystem herausgegeben hat, für das Duodecimalfystem eingerichtet, und ein Gleiches auch in Abficht der Factorentafeln, welche am Ende des Grafon-Ichen Werks vorkominen, getlian. Es macht fin. H. besonders Ehre, dass er von dieser Arbeit, die bey aller Kurze fo bandig, deutlich und im Wesentlichen vollständig gerathen ift, - so bescheiden spricht.

Sonnabends, den 20. October 1804.

### FRETMAURERET. (Befchlufs von Num. 301.)

is Geheimniss der Freymanrer war kein anderes, als die Gebräuche hev der Aufnahme und den übrigen Zusammenkünften. Vermuthlich hat man damals, als die Trennung erfolgte, weil man doch fo viel, als thunlich war, von der Maurerey beybehalten wollte, die drey Grade, des Lehrlings, des Gefellen und des Meifters, eingeführt, da vorher im engern Ausschusse nur die Allegorie vom erschlagenen Meister, die jetzt dem dritten oder Meistergrade eigen ift, enthalten war. Einige setzen die Einführung diefer drey Grade fchon in die Zeiten Cromwell's, gleich nach Karls I. Tode, und behaupten, dass die konigliche Partey fie eingesetzt habe, um fich gegen diejenigen, deren Gelinnungen fie nicht genau kannten, ficher zu stellen, und fie eine geraume Zeit hindurch hinlänglich prüfen zu können. Es kann aber diese Behauptung um so weniger bündig erwiesen werden, da Anderson im Constitutionsbuche diesen Umftand mit keiner Sylbe berührt. Da aber diese Grade bald nach der ersten Ausgabe des Constitutionsbuchs bekannt wurden, wie aus der im J. 1730. geschriebenen Majonry diffected zu ersehen ist, welche hinter der deutschen Uebersetzung des Conft. Buches, dritter Auflage vom J. 1762., übersetzt steht: so haben diese drey Grade, wenigstens der Lehrlings - und Gesellen-

Dem sey indessen wie ihm wolle, man legte bey diesen drey Graden die aus der Baukunst entlehnten Sinnbilder zum Grunde, da dieselben sowohl ihre eigene eigentliche Bedeutung hatten, als auch einer moralischen und politischen Deutung empfänglich waren, folglich vermöge der letztern dem Zwecke des ehemaligen engern Ausschusses angepalst werden konnten. Sie ließen, je nachdem man gegen die Gefinnungen eines Bruders milstrauisch zu sevn Grund zu haben glaubte, oder ihn als einen der königlichen Partey ergebenen zuverläßigen Mann erprobt hatte, eine jedem diefer Fälle angemessene Erklärung zu. Denn die Freymaurerey blieb nunmehr eine Stiftung zur Aufbewahrung und Fortpflanzung dessen, was fie gewelen war und gethan hatte; - etwa um in der Folge, bey wieder eintretenden ähnlichen Ereignissen, auf gleiche Art, wie ehemals, wieder thätig feyn zu können? - Nein! Diese Freymaurer waren vorsichtiger; sie behielten zwar die bisherigen Sinnbilder und Ceremonieen, schränkten aber ihren Zweck, wie An-4. L. Z. 1804. Vierter Band.

grad, schwerlich ein höheres Datum, als die Zeit der

Verfertigung des Constitutionsbuchs.

derson ausdrücklich fagt, blofs auf Freundschaft, angenehme Unterhaltung, gegenseitiges Wohlwollen, Vergessen aller änssern bürgerlichen Verhältnisse und Wohlthätigkeit ein, verboten alle Einmischung in Religions - und Staatsfachen, und widmeten ihre Verfammlungen nur der tugendhaften, aufgeklärten Menschheit. - Und in diesem Geiste ift auch die Freymaurerey anfänglich aus England in andere Länder und unter uns Deutsche verbreitet worden.

Wie man nach dieser wahrhaften, auf das Constitutionsbuch der Freymaurer, wirkliche Thatfachen und Ueberlieferungen und die Beschaffenheit und den Inhalt der Ordenskatechilmen gegründeten Darftellung, die Rosenkreuzer zu Urhebern und den Orden der Rofenkreuzer zur Quelle der Freymaurerey machen kann, ift nicht wohl zu begreifen; und eben fo wenig ift Grund vorhanden, ihn für eine Ausgeburt der Jesuiten, zur Verbreitung der Hierarchie und des Katholicismus in England und den übrigen protestan-

tischen Ländern, zu halten.

Nach dem, was bisher ausgeführt worden, war die Freymaurerey in ihrer erften Entstehung ganz schuldlos, und auf den gemeinnützigen Zweck der Vervollkominnung der Baukunst und der mit derselben verwandten Kunfte in den britischen Inseln gerichtet; und wenn auch späterhin dieser Zweck auf die Naturforschung überhaupt und besonders auf die Versuche der Metallverwandlung ausgedehnt wurde: fo war diefs zwar schon eine Ausartung, aber doch nur ein Nebenzweck, der nur wenige, ganz offen u. ohne eine Trennung in der Bruderschaft zu veranlassen, beschäftigte. Weiterhin trat noch ein politischer Zweck hinzu; aber auch dieser wurde wieder aufgegeben, und die Freymaurerey durch die neue Constitution, die fie im J. 1723. erhielt, auf Wohlthätigkeit, Gefelligkeit und Ausübung der Tugendpflichten zurückgefährt.

In dieser neuen Gestalt verbreitete fich die Freymaurerey auf das feste Land, erfuhr aber bald grosse Veränderungen, wozu die Beschaffenheit ihrer Sinnbilder und Allegorieen, vermöge welcher diese einer mehrdeutigen Auslegung fähig waren, allerdings fehr viel beygetragen hat; der Name der Brüderschaft ver-

wandelte fich in den eines Ordens.

Der erfte Schritt zu diesen Veränderungen geschah durch die Ableitung der Freymaurerey, als eines Ordens, aus den Zeiten der Kreuzzuge. Der Erfinder dieser Legende war Ramfay, ein Schottländer (geb. 1681., geft. 1743.). Er diente anfangs im fpanischen Successionskriege, verliefs aber im J. 1710. die Armee, und begah ifich nach Cambray zu dem berühmten Bischaf Fenelon, bey welchem er fünf Jahre blieb, blieb, und wurde während dieser Zeit katholisch. In der Folge war er bey des englischen Prätendenten ältestem Sohne, Karl Eduard, doch nur fünf Viertelfahre lang, Hofmeister, schrieb für denselben die Reifen des Cyrus, und brachte dann einen guten Theil Joiner Jahre in Paris zu. Er war nicht nur Freymaurer, fondern auch Grofskanzler der franzößichen Freymaurer, und schrieb einen Discurs von den Freymaurers, der auch, man weiß jedoch nicht wann, gedruckt wurde, fich aber fehr felten gemacht hat. In demfelben erzählt Ramfay (nach Nicolai's Verfuch über den Tempelherren-Orden), dass diese Brüderschaft in dem gelobten Lande zur Zeit der Kreuzzüge fich verbunden habe, um die von den Saracenen zerkörten chriftlichen Airchen wieder zu erbauen. Die Barbaren hätten fie daran auf alle Weise zu verhindern gefucht, und fich auch wohl als verstellte Christen unter he gemischt, um ihnen unvermerkt Hindernisse in den Weg zu legen. Um nun die wahren Brüder von den fallchen unterscheiden zu können, habe man geheime Zeichen erfunden, und für die ins Land gekommenen, größtentheils in der Religion sehr unwissenden Christen allerley symbolische Ceremonieen verordnet, um sie auf eine angenehme Weise in den Glaubenslehren und den Lebenspflichten zu unterrichten. Da aber bev der überhandnehmenden Macht der Saracenen die gute Absicht der Brüderschaft in den dortigen Gegenden nicht mehr hätte erreicht werden können, fo hätte ein König von England fie in sein Reich eingeladen, wohin he auch gegangen waren, und heh hätten angelegen seyn lassen, nebst der Beforderung guter Sitten und der allgemeinen Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts, insbesondere die Baukunft, die Mufik, Maler - und Bildhauerkunft in besiere Aufnahme zu bringen. Da hätten fich denn viele große Herren zu dieler Gesellschaft geschlagen und zu gedachtem Zwecke von Zeit zu Zeit Verfammlungen gehalten u. f. w.

Diese erdichtete Erzählung von dem Ursprunge der Freymaurerey in dan Kreuzzigen war damäls, als Ander/on 1738. die zweyte Ausgabe des Constitutionsbuchs beforgte; schon bekannt; denn er sucht se zu widerlegen, indem er die Sache umkehrt, und sie so vorstellt; das die Orden oder Brüderschaften der kriegerischen Ritter und auch einige gestliche Orden mancherdey feyerliche Gebrünche von der weit ältern Brüderschaft der Freymaurer geborgt hätten; welches aber ebenfalls nicht erweistlich ist.

Diese Legende gesel besonders den Franzosen. Man sodet sie schon in einer Anrech des Großneisters der Freymaurer in Frankreich an die in Paris im 1.740. verstammelte Loge. Diese Rede steht in stem Ankange zur dritten Ausg. des Andersonschen Constitutionstrucker von 1952. Die darin enthaltene Vorstellung sit offenbar von Kanglyg geborgt, und nach und nach ist sie in den Gesellen-Katechismes eingesolsten. In den ersten ursprünglichen englischen Katechismen, wie sie die Majonry dissetzen vor Pritchard 1730. aufkellt, Kommit davon noch nichts vor; auch Kusenen.

der 1741. schrieb, und der Vf. des verrathenen Ordens der Freymanrer 1744 willen noch nichts davon.

Offenbar hatte Ramfay die Ablicht, der Freymaurerey seiner Zeit eine andere Gestalt zu geben. Er war ein Mann von Willenschaften; ihm misshel, dass man die Freymaurerey zu einem blossen Spiele machte, und eine Sache, die fchon vorbey war, als ein wichtiges Geheimnifs behandelte. Er glaubte alfo. in der Gesellschaft, in welcher vornehme, reiche und gelehrte Manner fich befanden, ein Mittel zu finden, den Wisseuschaften, insonderheit denen, die mit der Bankunft in Verbindung ftehen, zu dienen. Er fehlug daher die Ausarbeitung und Herausgabe einer Encyklopidie dieler Willenschaften vor. Diele Idee blieb aber unausgeführt. Neben diesem Hauptzwecke lag ihm aber ein anderer vielleicht noch mehr am Herzen; dieser war, die Gesellschaft zur Beförderung des Katholicismus in England zu brauchen, und dadurch dem Prätendenten den Weg zum Throne zu bahnen. Bey der Wiederherstellung der alten Ceremonieen, auf die er drang, ging seine Absicht dabin, die Leute nach und nach wieder an die Gebräuche der römischen Kirche zu gewöhnen, damit sie solche minder anstölsig finden möchten, und die Gemüther unter der Hand zur Ertragung und Annahme eines katholischen Königs vorzubereiten. Es findet fich aber keine Spur, dals Ramfay von Jesuiten auf diese Idee geleitet worden; seine Anhänglichkeit an die katholische Religion und den Prätendenten konnte ihn, als einen denkenden Kopf, felbst leicht auf diese Idee

Noch bey Ramfay's Leben wurden seine Ideen in Frankreich angenommen und erweitert. Man erdichtete eine Verbindung der Brüderschaft mit dem Johanniter - Orden, und kam bald auf den Gedanken. jene Männer, die fich zu dem Zwecke, die von den Saracenen zerstörten christlichen Kirchen wieder aufzubauen, vereinigt hätten, möchten wohl felbst Rit. ter gewesen seyn, oder doch Ritter und andere vornehme Leute unter fich gehabt haben. Den Schotten zu gefallen, auf welche Kamfay in Abficht auf katholische Gebräuche und das Haus Stuart wohl am meiften gerechnet haben mag, erfand man einen neuen Grad, den schottischen, von welchem man bisher nichts wniste, und der auch in England keinen Beyfall gefunden hat. Desto mehr fand er ihn in Frankreich, und von da kam er nach und nach auch in andere Länder.

Indeffen mußte man bald merken, daß die vorgegebene Verbindung mit den Solammitern unerweislich und manchem Widersprache ausgesetzt wäre.
Man sich fich also nach einem audern Ritterorden um,
und fiel sehr natürlich auf die Tempelherren. Selbst
der Name war sehr bequem, um ihnen die Wiederhertfellung der christlichen Kirchen oder Tempel als
einen Zweck unterzuschieben. Man gab vor, die
Tempelherren häten sich, nach ihrer Aufhebung,
inggekim in Schottland fortgepfanzt, ihre Nachkömmlinge wären die Freymaurer, jedoch unter einer etwas veränderten Gestalt, die durch die Umftände

nothwendig gemacht worden wäre. Alles diese scheint schneil auf einander gefolgt zu legn. Hat Ram-fay das alles nicht selbst erfunden, so gab er doch wenigstens die Veranlafung dazu, und in der von ihm zuerst gefußerten und durch seinen Discurs verbreiteten lade, dass die Freymaurerey während der Kreuzzüge in das heilige Land entstanden sey, ist der Same von allen nachherigen Zustazen enthalten.

Die :höheren schottischen Grade entstanden in Frankreich, und dieses erhielt fie von den mit dem Prätendenten aus Schottland und England dahin eingewanderten Lords und übrigen Anhängern desselben. Im vierten Decennium des verfloßenen Jahrhunderts bestand der hohe Urden nur aus drey Graden, den Schotten, Novizen und Rittern. Ueber diesen dritten Grad gab es kein Geheimnifs mehr, fondern nur Ehrenstellen. Zu dieser Zeit wurde der Hr. v. Hund in den höhern Orden aufgenommen; er wufste alfo damals kein Wort weder von diesen schottischen. noch von allen den Graden, welche die Franzofen ungefähr 14 Jahre später mit nach Deutschland brachten, und die von Geldbegierde erzeugt worden waren. Alle diese Grade baben die Engländer niemals anerkannt, und werden fie auch nie anerkennen. Andere Nationen, und auch wir Deutsche, waren leichtgläubiger und dafür empfänglicher.

Es ift also eigeatlich gar kein realer Zwsammennang zwischen der ursprünglichen englischen Freymaurerey und jenen höheren Graden. Jene entstand aus Anhänglichkeit an die königliche Familie gegen den Usurpator Gromwell; diese aus Meuterey gegen

den König (Georg II.).

Da die Anhänger des Prätendenten Katholiken waren, und die Jesuiten insbesondere sich der Wiedereinführung der katholischen Religion in England und andere protestantische Länder sehr angelegen seyn liefsen, auch die Formen des Freymaurerordens, und insonderheit der schottischen Grade, eine ihrer Abficht angemelfene Auslegung vertrugen: fo ist es nicht unwahrscheinlich, dass he fich dieses Ordens und diefer höheren Grade zur Beförderung ihres Zwecks bedient, und das fie diesen Graden noch das Clericat der Tempelherren hinzugefügt haben, von welchem verbreitet wurde, dass es die großen Geheimnisse, welche die Tempelherren einst beseffen haben sollen, noch besitze. Diese Erfindung fällt in den Anfang des fünften Jahrzehends des verwichenen Jahrhunderts. Die Verluche, welche die Cleriker in Deutschland machten, auf das System der sogenannten stricten Observanz Einfluss zu gewinnen, und die Namen der Personen, die fich durch jeue Erfindung täuschen liefsen und andere wieder täuschten, find bekannt und gehören zu der besondern Geschichte des Ordens in Deutschland.

Endlich ift es wohl keinem Zwelfel unterworfen, als auch die Rofesteruser, unter mancherley Namen und Gefalten, mehrere Legen mit ihrer Magie, Theofophie, Kabbalifik und Alchemie angeleckt haben, aus eigenem Antriebe vielleicht, vielleicht auch durch die Intriguender Jediten, dazu vermocht,

die diesen Kanften der Finfternifs nicht feind find. und fich derselben zu ihren Absichten, nicht ohne Hoffnung eines glücklichen Erfolgs, bedient haben mögen. Die Rofenkreuzer fanden auch, gerade nach der Aufhebung des Jesuiterordens, der an ihnen einen neuen Hebel fand, am meilten bereitwillige Schuler: und da die Freymaurer, durch die Vieldeutigkeit ihrer Allegorieen und Sinnbilder irre geführt, in dem Wahne standen, dass in der Freymaurerev grosee Geheimnisse verborgen seyn musten: so warfen fie fich diefen ihnen fo viel verforechenden neuen Propheten mit vollem Vertrauen in die Arme, und wurden - betrogen. Auch hier follten die lehrbegierigen Junger eine lange Reihe von mystischen Graden durchlaufen; vielen vergieng die Geduld, und andere wurden durch die ihnen lo oft wiederholten und fortgesetzten Täuschungen endlich klug und wandten ienen unfaubern Geiftern den Rücken zu. Es ist auch nunmehr, da die Menschheit in der Freymaurerey uur 40 Jahre und drüber älter geworden ift, zu hoffen, dass jene Periode ihrer kindischen Geheimnisslucht nie wiederkehren werde, gesetzt auch, dass die mystifchen Schwäne ihren Todesgefang noch reizender fängen, als der verborgene kunstreiche klerikalische Sänger der Söhne des Thales.

Berlin, b. Schmidt: Die Brider St. Johannis des Euungeliften aus Affen in Europa, oder die inzige wahre wid ächte Freymanverey, neblt einem Anhauge, die Felslerliche kritische Geschichte der Freymanverbrüderschaft und ihre Nichtigkeit betreffend, von einem hohen Obern. 1803. XVI. u. 382 S. 8. (I Rthir. 8 gr.)

Dass dieses System nach seinem ganzen Umfange, wie hier geschieht, beRannt gemacht wird, ist recht gut und nutzlich. Einfaltspinsel, die tiefe Weisheit und Enthüllung wichtiger Geheimnisse in geheimen Orden fuchen, können ihren Durft hier befriedigen, und Höheres giebt gewiss kein Orden und kein Grad eines Ordensfystems in der Welt, für das wenige Geld, das diefes Buch koftet, als diefer Orden St. Joh. des Evangelisten aus Afien in Europa, der alles umfasst, was nur geheime Wissenschaft heisst, Freymaurerey, Tempelherren-Ritter und Kleriker, Theofophie, Magie, Kabbalistik und Alchemie; er ist, mit einem Worte, das non plus ultra der rosenkreuzerischen Weisheit. Er besteht aus fünf Graden oder Abtheilungen, welche hier in drey Theilen, deren jeder wieder in Abschnitte getheilt ift, ausführlich dargelegt werden. Der erfle Theil liefert die allgemeinen Geletze und die Organisation dieses sogenannten hochwürdigsten und weisen Ordens der R. u. Br. St. Joh. des Evangelisten. Wir bemerken daraus nur Folgendes. Der Orden kennt keine andern Geheimnisse, als iene, welche in den Hieroglyphen der drey Johannisgrade der Freymaurerey enthalten find; er nimmt nnt Glieder von Johannis-, Freymaurer- und von Melchifedecks - Logen (d. i. folchen, die nicht, fo wie jene, blofs aus Chriften, fondern auch aus Türken, Per-

fern, Armeniern, Konten it. f. w. bestehen,) auf; er it zum großen Werke der Einheit bestimmt ; er beschäftigt fich geradezu mit Unterfuchung der natürlichen Dinge und mit der Unterweifung in der Erkenntnifs des Buchs des Menfchen von 10 Blättern, gefiegelt mit 7 Siegeln. (Das berühmte Buch des Erreurs et de la verile des Marquis de St. Martin und der Clef des Erreurs , de l'efprit et des chofes, von demfelben Vf., euthalt mehr Nachrichten von jenem Buche des Menschen non 10 Blattern, und wer das Examen impartial du liure, intitrele: des Erreurs et de la vérité, befitzt, findet darin den Schlüffel zu dam unter diefer Allegorie versteckten Geheimnisse, so wie zur ganzen Tendenz des Buchs des Erreurs etc. Die Unterfuchungen des Examen impartial machen es ziemlich wahrscheinlich, dass jene Erfindungen auf das große Werk der Einheit abzwecken.) Der Orden besteht aus fünf Graden oder Stufen: 1) der Probestuse der Suchenden, 2) der der Leidenden, 3) der erften Hauptstufe der Ritter und Brilder St. Johannis des Evangeliften aus Afien in Europa, 4) der zweyten Hauptstufe der weisen Meister, und 5) der dritten Hauptstufe der königlichen Priester, oder der Schten Rosenkreuzer, oder der Stufe Melchize. deck Eins. Der Orden fteht unter einem Synedrion von 72 Gliedern, aus welchen funf Ausschuffe gebildet werden. An der Spitze des ersten Ausschusses ftehen der oberfte Ordens - Großmeister Chacham Hackolel und der oberfte Synedrions · Vicarius und Ordenskanzler Rosch Hamdabrim; jeden der drey Ausschalle regieren zwey oberfte Vilitatoren, fie heisen Ich Zadick und Pokeach Ibrim, Thumim Bermahloth undi Somech Noplim, Thum Wejaschor und Metibh Jackol; den sunsten Ausschnss regiert wieder der Großmeifter.

Die zwegte Theil enthält im erften Ablehnitte die Aufunhune eines Freymaurer-Meifers in die erste Probeduse. Dem Aufzunehmenden wird vorgelogen, dem Orden fer yd de panze, volltfrädige, einzige und ächte Lebre, die Erkenntnis des allmächtigen Bunneisters und jener aller Erchaffenen Wefen, die Gegengleich ausser oder inner der Zeit, und die Werke der gauzen heiligen Natur anvertraut worden, um folche den Wardigsten untzutheilen. Im zwegten Abschnitte die Aufsahme in die zweyte Probestufe. Auch über erfährt der Candidat Legenden, mystische, alchenii-ftsehe und magische Fratzen.

Der dritte Theil begreift den Inhalt der drey Hauptstusen, in 16 Abschnitten, von welchen der letzte die Grundsätze der Kabbala vorträgt.

Der Herzusg, dieses Systems ist selbst ein Oberer desselben; denn er unterschreibt sich als slocher mit seinem rosenkreuzerischen Ordensnamen a Serntate. Er hätte sich, sitzt diesen barbarischen Ammen anzunehmen, lieber Seratarius oder a non serntando nennen sollen. Denn was hier ausgelegt wird, sit ein wahrer Trödelkram und verlegene Waare, und er drückt sich über ihren Werth in der Vorrede fo unbestimmt aus, daß man nicht weils, ob er sie für

gut oder schlecht, und die mitgetheilten Lehren für wahr oder falsch halt. Erst meynt er, dieses System verbreite außerst viel Licht über die Freymaurerey wahrscheinlich zielt er auf die Geschichte derselben im zweyten Abschn. der zweyten und dritten Hauptstufe im dritten Theile, in welcher kein wahres Wort ist); dass es uns Belehrungen vom Alten und von der Art gebe, wie der Orden fortgepflanzt worden; dass es mit Ueberzeugung lehre, der Ursprung aller fichtbaren und unfichtbaren Wesen sey in fich selbst heftehend, ein Geift u. f. w.: und dann zweifelt er doch wieder, oder that vielleicht nur, als zweisle er, ob alles, was hier gelehrt werde, wahr oder Betrügerev sev. Dass er inzwischen das Svitem dennoch mehr für nützlich und gut, als für schlecht hält, scheint daraus zu erhellen, dass er äussert, Bohemann habe es gemisbraucht; denn man fagt von keiner Sache, die man schon an sich für schlecht hält, dass man sie millbranche. Auch erhellet der Werth, den er auf dieses rolenkreuzerische System legt, noch aus der Ablicht, die durch die Bekanntmachung dellelben erreicht werden foll. Er will nämlich dadurch die kritische Geschichte der Freymaurer - Brüderschaft, welche Festler in Manuscript den Logen für 125 Thaler angeboten haben foll, verdrängen und entbehrlich machen, indem er meynt, eine Geschichte des Ordens sev nur dann möglich, wenn man die berühmten maurerischen Systeme der höheren Grade abdrukken liefse, und also die Geschichte des Ordens so gabe, wie sie das System selbst in den Acten aufbewahre, zu welchem Ende er alfo das gegenwärtige Syftem, mit der darin enthaltenen Geschichte des Ordens, bekanut mache. Der Br. a Scrutato muss also wohl die hier vorgetragenen Legenden von dem Ursprunge und der Fortpflanzung des Freymaurer - Ordens für die wahre Geschichte des Ordens halten, und er begreift nicht, daß, wenn denn nun auch dieses elende Product eines verbrannten Gehirns oder eines Betrügers mit zur Geschichte der Betrügereyen, des Aberglaubens und der Vorurtheile im Orden gehöre, dasselbe doch, auch nicht auf die entfernteste Weife, den Mangel einer vollständigen und kritischen Geschichte der Freymaurerey, von welcher jene Erscheinung nur ein unbedeutendes Moment ausmacht, er-fetzen kann. Was in dem Anhange über die Nichtigkeit der Festler'schen Resormation gesagt wird, ist von keinem Gewicht, und trifft das Felsler'sche System nicht mehr, als die eigentliche Freymaurerey überhaupt. Wahrscheinlich ging unser hoher Obere a Sorutato von der Idee der von ihm fogenannten einzig wahren Freymaurerey, wie he in dem rofenkreuzerlschen Systeme der Brüder St. Johannis des Evang. aus Afien in Europa vorgestellt ist, aus, nach welcher denn freylich die Freymaurerey einen ganz andern. Zweck, als Beforderung der Sittlichkeit, und die Zeichen, Worte und Symbole eine ganz andere Bedeutung haben, als ihnen Festier und andere vernünftige Freymaurer unterlegen.

Montags, den 22. October 1804

### FRETMAURERET.

Berlin, b. Schöne: Der Signatstern, oder die entkullten sieben Grade der myssischen Freymaurerei, nebß dem Orden der Ritter des Lichts, für Maurer und die es nicht sind, aus dem Nachlaß des verftorbenen Bruders W... an das Tageslicht befördert, von seinem Freund und Bruder B.... 1803. Erste Abtheilung, 276 S. Zuegte Abth. 281 S. 8. m. K. (2 Richt. 4 gr.)

n der Vorrede, von welcher man durch keine Unterschrift erfährt, ob sie von dem Herausg, oder von wem fonft herrührt, werden die hier abgedruckten Sachen für das System der Cleriker der Tempelherren ausgegeben. Dieses Vorgeben hätte aber um so mehr begründet werden follen, da bis jetzt das klerikalische System der Tempelherren noch ganz unbe-kannt geblieben ist. Noch meynt der Vorredner, diefes hier gelieferte fogenannte klerikalische System interessire auch vorzüglich die gelehrte Welt, weil nach demfelben die katholischen kirchlichen Gebräuche Weisheit im Hinterhalte hätten, und, was ihren Sinn beträfe, von den tiefiten Geheimnissen strotzten. Allein von diefer Seite kann diefe Sammlung von Betritgereyen und tollem mystischen Zeuge den Gelehrten auf keine Weise interessiren; da ihm ohnehin bekannt genug ist, welchen Missbrauch die Dummheit, der Aberglaube und die Bosheit mit jenen Dingen getrieben haben. Die Schrift verdient blos in einer Sammlung zur Geschichte geheimer Gesellschaften, und infonderheit der Freymaurerey, als Beleg der Thorheiten, mit welchen die letztere in der zweyten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verunstaltet worden ist, und der Intriguen, zu welchen Pfaffen und Mystiker sich der Freymaurerey bedient haben, aufbewahrt zu werden. Dass diese Versuche listiger Betrüger und verrückter rosenkreuzerischer Köpfe seit geraumer Zeit keinen Eingang mehr finden, ein großer Theil der Getäuschten sich wieder orientirt hat, und die verbreitete Aufklärung die jungere Menschheit vor gleicher Ansteckung bewahren wird, dafür leisten sprechende Zeichen die Gewähr. Die Rosenkreuzer, Cleriker, und was ihnen gleich ift, find mit ihren im Finstern arbeitenden Logen größtentheils zerstoben und verschollen, und ihre possenhaften sogenannten Systeme kommen eins nach dem andern an das Tageslicht und werden dem Spotte preisgegeben.

Der Herausg dieses Signatsterne, ein Wort, das keinen verständlichen Sinn, ubd von welchem er auch keine Erkläruug giebt, hat sich seine Arbeit ausneh-A. L. Z. 1804. Vierter Band. mend bequem gemacht, indem er die Sachen, die er vor fich liegen hatte, blofs hat abdrucken laffen, ohne fie vorher von Schreib - und Sprachfehlern zu reinigen, und ohne das geringste kritische Urtheil bevzufügen. Mit bloßen Abdrücken von einzelnen Syftemen und Graden ist aber noch wenig gedient. Zum Behuf der Geschichte des Freymaurer Ordens sollte man den Geist eines jeden auffallen, den geheimen Sinn ihrer Symbolik enthüllen, diese Systeme dann in solchen gedrängten Uebersichten nach der chronologischen Folge ihrer Entitehung ordnen; welches letztere keine Schwierigkeiten hat, da fich dabey ohne Bedenken zum Grundfatz annehmen fast, dass alle nach dem Meistergrade der Johannislogen entstandene höhere Grade und Systeme innerhalb eines Zeitraums von 60 Jahren ihren Ursprung genommen haben, und jeder Grad und jedes System gerade zu derselben Zeit entstanden ist, in welcher es in der Freymaurerey durch Mittheilung und in der öffentlichen Welt durch Schriften bekannt wurde. Denn es. ist Thorheit zu glauben, dass diese Dinge ungleich früher erdacht und entstanden, als mitgetheilt und bekannt gemacht worden wären. In Erwartung, dass ein philosophischer Kopf, dem die Mittel dazu zu Gebote stehen, diese nicht unangenehme und nicht unnützliche Arbeit unternehmen werde, theilen wir hier noch den Inhalt des Signatsterns mit.

Das erfle Bändchen oder die erfle Abtheilung begreift von 1. bis 3. die derey Johannisgrade, des Lehrlings, Gefellen und Meifters, wie man fie herreits kennt und ohne wefentliche Abweiehungen; 4) den Jungfchotten; 5) den fehottlichen Altmeilter und Ritter des heil. Andreas, doppelt, den einen von jüngerm Datum, den andern vom 1. 1763; 6) den Grad des Provinzial-Kapitularen vom rothen Kreuz; 7) den Gr. der Magus oder der Ritter der Klarheit des Lichts. (Alle diele Grade, vom aten au, find auf das præetendentifche Sytkem geptropte rofenkreuzerische).

Zuegter Bänschen oder zuergte Abthallung: Syfiem der hachwirdigzlen, micktig and seeine Ordens der
Ritter und Brider der Licht: Es bestehn us zuerg
Theilen, von welchen der en in 14 Abschnitten alles,
was zur äußern Einrichtung und Organisation der
Verfammlungen oder Knien die man in diesem Systeme zu durchlaufen hat, in oviel Abschnitten, heschriebt. Dese finaf Orade find die eines Novizzen
won ditten vom fünsten, vom fiebenten Jahre, der
Levit und der Prießer; alle durchaus rosenkreuzerisch, theolophisch-magsscher Natur. Begestigt ist
die gebeinen Schrift für die Ritter-Novizzen und die

für die Leviten fund Priefter. Dann folgen noch: 1) Aufschluß über den höchsten Zweck des Ordens nach dem Suftem der Cleriker der Tempelherren: ein Actenftück, von welchem in einer angehängten Nachschrift (des Herausg, oder des verstorbenen Bruders W.?) gesagt wird: "Ich habe dasselbe aus dem Nachlasse des Barons von Schröder, der es vom Original, das ihm der Minister von Wollner mittheilte, abschrieb. Es ist ein Bericht Lords Williams an eine geheime Committé der Obern der stricten Observanz, von der Wollner ein Mitglied war," Iu diesem Berichte erzählt der Lord außer anderm, was ihm ein Freund über Ordensfachen mittheilte, auch von zwey Geistererscheinungen, die dieser vor seinen Augen bewirkte. Der Lord ift leichtgläubig genug, das alles für wahr und wirklich zu halten; denn er läfst in feinem Be-richte keine Sylbe eines Zweifels fallen. Sein Freund erzählt ihm, er fey ein Enkel Theodorich Gualdo's, der ihm seine großen Geheimnisse mitgetheilt habe. Gualdo felbst habe folche im J. 1740 bis 1744. in dem auf dem Monte fenario liegenden Kloster von Serviten erhalten, die ihn in ihre geheime Gefellschaft in den dabey liegenden fieben Grotten, wo fie ihre Verfammlungen zu halten pflegten, aufgenommen und durch thre drey Grade geführt hätten. Gualdo habe ihm, seinem Enkel, gesagt, die wahren Obern des Tempelherren - Ordens befänden fich in Italien, und besonders dort in Florenz; da sey das Wahre, Aechte' zu holen. Aegypten sey die Wiege dieser hohen Geheimnisse, da habe sie Moses erhalten, unter die Israeliten gebracht, von welchen fie dann auf die Chriften, und natürlich von diesen auf die Tempelherren und auch andere einzelne Auserwählte gekommen wären. Diese letztere wären die ursprünglichen Rofenkrenzer, die für fich geblieben und fich nicht in den Orden der Tempelherren begeben hatten. Rosenkrenzer und Tempelherren wären nur zwey Linien, aus einem und demfelben Punkte gefloffen. Es fänden fich auch noch immer dergleichen Einzelne, die es in diefer Wiffenschaft ohne alle Verbindung bis zur größten Vollkommenheit gebracht hätten, u. dergl. erlogene Dinge mehr, die acht rolenkreuzerisch find. 2) Copie der Erhlärung des ersten Freymanrer - Grades, vom Baron v. H. . . . aus Schleffen erhalten; theosophische Anfichten eines frommen und gutmüthigen Freynsaurers, dessen Vernunft durch religiöse Mystik exaltirt ift, 3) Aufnahme zur hohen schottischen Meisterloge; nebst der Erklärung des Teppichs und dem Katechismus, nach dem Ritual, wie folches in den hohen schottischen Logen der schottisch - englischen und italianischen Provinz gebräuchlich ist, vom J. 5650. 4) Die englische Loge oder Ritterloge, mit Tapis und Emblemen in Holzschnitt. 5) Die schottische Loge oder Commandeurloge. Beide letztere fehr unvollständig. 6) Die vollkommene Maurerloge oder das Groffkreuz St. Johan. nts (Grande Croix de St. Jean). Auch ziemlich durftig, aber doch fprechender, als der vorige Grad, welche beide mit den zwey vorhergehenden Nr. 3. u. 4. ein System ausmachen. Der Commandeur erhält mit diesem Grade "die Macht, alle diejenigen heiligen

Functionen zu verwalten, welche die Apoftel Chriftin der erften Kirche verwaltet haben. "Von welcher Tendenz dieses System ist, läst sich schon hieraus erkennen; das Ganze ist, wie auch ichon die elende Uebersetzung verräth, französsch-jesussischen keiner vorgehere. Hierauf folgt 7) eine Geschichte des Freyman-rerordens, wie sie den schottlichen Meistern vorgehen zu werden pslegt, die in der That selstam und romantich genug ist, nehst einigen unbedeutenden Seinen, die "Anjsahme, Geschichte mod Geheimssie die fehatischeit Meister" überschreiben find, und wahrscheinlich in dem freymarerischen Annusterischen Annusterischen handere stelle hatte.

SULZBACH, gedt. b. Seidel: Chriftoph Gathlieb von Murr — über den wahren Urfprung der Rosenkreuzer und des Freymaner- Ordens. Nebit einem Auhange zur Geschichte der Tempelherrn. 1803. 160 S. 8. (12 gr.)

In diefer Schrift foll ausgemittelt werden: 1) in welche Zeit der eigentliche Ursprung der Rosenkreuzer zu setzen sev, und 2) zu welcher Zeit fich Rosenkreuzer und Freymaurer getrennt und letztere eine eigene Gesellschaft ausgemacht haben. Jenes geschielt mittelft eines Katalogs von magilchen, theolophischen, kabbalistischen, alchemistischen und danu eigentlich rosenkreuzerischen Schriften, sowohl dogmatischen als polemischen Inhalts, welche, mit literarischen, historischen und biographischen Nachrichten und mit beyläufigen Bemerkungen untermischt, in chronologischer Folge aufgeführt werden. Ein bestimmtes Resultat giebt Hr. v. M. nicht; auch erhellet die Zeit der Entstehung der Rosenkreuzer, als wirklicher Gefellschaft, nicht. Denn obgleich gesagt wird, dass der eigentliche Name der Rosenkreuzer vor dem J. 1610. noch nicht bekannt gewesen sey: so wird es doch unbestimmt gelassen, ob unter dem eigentlichen Namen der Orden der Rosenkreuzer gemeynt sey; oder, wenn darunter der blosse Name Rosenkreuzer verstanden werden foll, so harmonirt damit nicht, wenn bey dem J. 1604., wo von Sim. Studion's Naometrie und Bal. Valentinus die Rede ift, (S. 15.) gelagt wird, dass von diefer Epoche an bis tief in das 17te Jahrhundert Theofophen, Alchemisten u. a. m. herumgeschwärmt und fich Rosenkrenzer genannt hätten; oder wenn es bey dem J. 1602. heifst, Val. Andred habe fchon in diesem Jahre, dem 'toten seines Alters, seine chymifche Hochzeit entworfen, und darin die Rofenkreuzer lächerlich gemacht. Auf eine Stelle fol. 50. in Fludd's Clave philof, et alchem. Finddanae, wo es heifst: "Fratres R. C. olim fic dicti, quos nos hodie Sapientes (Sophos) vocamus, omisso illo nomine, tamquam odiofo miferis mortalibus velo ignorantiae obductis, et in oblivione hominum jam fere fepulto", grundet der Vf. die Behauptung, dass im J. 1633. der Name Rofenkreuzer abgeschafft und in den Namen Sophi oder Sapientes verwandelt werden, und dass daher in die-Ses Jahr der Keim der Entstehung der Freymaurer zu fetzen

fetzen fev, weil fich die Sapientes folcher figftrlichen Redensarten von Wiedererbauung des Salomonischen Tempels u. f. w. bedient hatten, nm die Abficht ihu res Ordens zu verbergen, der fich hernach unter Cromwell durch öffentliche und geheime Clubbs oder Logen, als Orden zu dem, was er in der ersten Halfte des 18ten Jahrh. gewesen und theils noch sey, ausgebildet habe. Zu dieser Behauptung fehlt es ganzlich an einem hinreichenden Grunde; wenigstens kann die Veränderung des Namens der Rosenkreuzer in Sophi und Sapientes kein folcher Grund feyn; die Rolenkreuzer können fich Sapientes genannt haben, wie fie fich auch in ihrer Einbildung noch bis auf diese Stunde weise Meister nennen, ohne deswegen Freymaurer gewesen zu seyn; es ist auch kein Beweis beygebracht, dass fie zu jener Zeit, als fie den Namen Sapientes annahmen, sich der freymaurerischen Symbole bedient hätten. Den Orden der Rosenkreuzer hült Rec. für fo alt noch nicht, und fetzt feine Entstehung erst in den Anfang der zweyten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Die fatirische Fabel des Val. Andrea verführte die Mystiker und Phantasten seiner Zeit, dieselbe für Wahrheit zu halten; sie glaubten wirklich an das Dafeyn einer Verbindung und Brüderschaft von Leuten ihrer Art, sie richteten gedruckte Sendschreiben an sie, und schrieben öffentlich von ihnen, ohne irgend einen Ort, wo sie ihre Versammlungen hielten, angeben zu können. Endlich verstummten diese Schreyer, und die eingebildete Societät verscholl von selbst. Standen auch hier und da einige mit einander in perfönlicher Verbindung oder in Briefwechfel: fo war doch deswegen noch lange nicht an eine folche Verbindung und gesellschaftliche Organisation zu denken, wie sie erst lange nach Entftehung des Freymaurerordens Statt gehabt hat u. f. w. Hieraus erhellet wenigftens fo viel, dass das Band zwischen den Rosenkreuzern und Freymaurern hier ziemlich locker gehalten wird, und es ift so znverläffig nicht, wie S. 72. gefagt wird, dass beide anfangs einerley gewesen waren, bis sie sich noch vor dem J. 1650, getrenut hätten. Es hätte wohl begreiflich gemacht werden müllen, wie etwas, das anlangs einerley war, fich in der Folge in ganz verschiedene Systeme trennen konnte. Wenn die Rofenkreuzer Freymaurer waren, so hörten sie ja nie auf, Rosenkreuzer zu feyn, wenn fie auch ihre Namen veränderten, und die Freymaurer blieben Rosenkreuzer, ungeachtet fie nicht mehr so hießen; eine Trennung beider lässt fich auf diese Art nicht wohl denken. Wir wünschten, dass der gelehrte und belesene Vf. diese Lücke zwischen den beiden Theilen seiner Untersuchung ausgefüllt hätte. Der Hauptinhalt des zweyten besteht noch in Folgendem. Der Freymaurerorden hält über die Malsen auf Menschenliebe und Wohlthätigkeit. Babylonischer Thurm - und Salomonischer Tempelbau find bloise Symbole, "um zur Idee des Bauens zu leiten." - Die Freymaurerey stammt nicht von der Stiftung der strassburgischen Innung privilegirter Bildhauer und Baumeister ab. Das Symbol vom Banen und von Maurerey hatten die Freymaurer schon seit

dem Anfange ihres Ordens 1650, mit in ihre Censtitution eingewebt. Dass das Geheimnis der Freymaurer und der Orden felbst, wie in den zergliederten Freymaurern ftehe, vom babylonischen Thurmbaue entsprungen, von da nach Aegypten, und weiter von Hiram, dem Baumeister des Salomonischen Tempels, nach Jerusalem gebracht worden, sey vollig rofenkreuzerisch; denn in Majer's Septimana philosophica (1620.) fitze auf dem Titelblatte König Salomo, und lasse, als ein galanter Herr, die Königin Saba zur Rechten und Hiram zur Linken fitzen. Neben und hinter ihnen fasen Rosenkreuzer an ihren Schreibpulten, und in der Vorrede fage Majer: Salomonem aenigmata cum Regina Saba ac Hyramo Tyrio principe communicaffe. S. 77. stolsen wir auf eine Stelle, die wahrscheinlich die Art der Eutstehung und Trennung der Freymaurer von den Rofenkreuzern bemerklich machen foll; fie löft aber das Räthfel nicht und ift fehr unbestimmt; fie lautet fo: "Bey allen Vernünftigen machten fich die Rofenkreuzer durch ihre Grillen und Dichtungen immer lächerlicher in England. Einige wackere Leute fuchten, unter dem Scheine folcher Verfammlungen, fich zu vereinigen, um verschiedene Endzwecke zu erreichen, und errichteten Clubbs." Im J. 1650, fey die erfte patriotische Freymaurerloge in London errichtet worden. (Nach Semler im 2ten St. feiner Sammlung S. 175., der es aber für ein blofsas politifches Glaucoma hielt, um den fogenannten Stein der Weifen zu bearbeiten. welches der Vf. auch dahin gestellt seyn lässt.. Eine andere Autorität für dieses Factum wird nicht angeführt.) Nun folgen noch allerley Nachrichten und Bemerkungen von Rosenkreuzern und über Rosenkreuzerey nach Entstehung der Freymaurerey; vom Senfkornorden; von den rolenkreuzerischen Verluchen eines gewissen Fager im J. 1789.: von dem Büchelchen Crata repoa (arcta opera); von Fester's Bemuhungen, den Orden der Freymaurer zu reinigen. Dann kurze Nachrichten von Ereignissen bey der Loge in London, ingleichen von den Stiftungen anderer Logen im Auslande, in chronologischer Ordnung, bis zur Aufnahme Friedrichs des Großen im J. 1738., worauf dann noch vom J. 1784 der von dem berühmten D. John Brown in Edinburgh gestifteten lateinischen Freymaurerloge zum römischen Adler, welche der verstorbene Girtanner im J. 1789. einmal befucht habe, und des im J. 1787, won der Loge du Contract focial ausgeschriebenen Convents erwähnt und mit einer kurzen Nachricht von der nürnbergischen Maurerey beschlossen wird.

Ein Anhang liefert 1) den Tempelherren-Orden in Spanien und Portugal betreffende Ausztige und Verzeichniffe der Provinzial-Großmeister dieses Ordens in Castilien und Leon, von Arragonien und Catalonien; aus des Gr. Campomanes Differtaciones historicas del Orden y Cavolleria de los Templarios etc. 2) Formulae receptionis Equitum et Fratrum Ciricorum O, T. ecodiec MS. Biblioth. Corfin. Romae, cur. Dom Manter, 1786. 3) Zeugenverhöre der Tempelherren in Cathilien vom J. 120., von demelbem Gelehren

ten dem Vf. abschriftlich mitgetheilt. 4) Verzeichniss verschiedener handschriftlichen Urkunden aus Mont faucon's Bibliotheca Bibliothecarum MSS. nova, welche Ds Psy nicht benutzt hat und zum Theil nicht benutzen konnte. 5) Sententiae Brunelli de diversis Religionibus existentibus, de Templariis, rubra cruce fignatis, de Hofpitulariis, alba cruce fignatis, und novus Ordo Brunelli factus de aluis Ordinibus; fehr unbedeutende Verle. 6) De Jacobo Templariorum Magifiro; ein Abdruck des 21ften Kapitels aus Joh. Boccatis de casibus vivor. illustrium, L. IX. Aug. Vind. 1544 fol. Ein Auszug eines Auffatzes unter der Rubrik: Etwas Arabisches zur Geschichte der Tempelherren, im erflen Theile des neuen Journals des Vfs. zur Literatur - und Kunftgeschichte (Leipz. 1798. m. K.). Angebangt ift endlich auch noch eine Urkunde zur Geschichte deutscher Tempelherren vom J. 1287., ex Archivo S. Martini Wormatienfi; ist welter nichts, als ein Bekenntnifs des in der Wormfer Diöces gelegenen Tempelherren - Hofs (in lacu, five de Sevve), dass er dem Kapitel S. Martini in Worms einen jährlichen Zins von 25 Malter Weizen verkauft habe, mit dem Abdrucke des Siegels des gedachten Tempelhofs.

Lerrazo, b. Kummer: Archiv der Freymaurer: Loge an Liverson, fo wie foldens im J. 1800. auf Befeld des Großherzogs von Tofcana gerichtlich in Befeldig genommen worden. Aus handfehriftlichen franzölichen und italämifchen Original-Papieren in Ordnung gebracht und verdeutleht. 1803. XVI u. 45 S. 8. m. 1 illum. Rpf. (1 Rthl. 20 gr.)

Von dem Officiercorps einer franzüfischen Halbbrigade wurde im J. 1796. eine Freymaurerloge unter dem Namen Lex amis de Tulinos pagratie unterbalten, in welche fich viele Livorneser; Christen und Juden, aufnehmen lielsen. Da es aber im Frülijaher 1797, wahrscheinlich wurde, das die französischen Trup-

pen nicht lange mehr in Tofcana wurden bleiben konnen: fo ließen fich die in Livorno und der umliegenden Gegend einheimischen Brüder eine eigene Loge unter gleichem Namen constituiren. Diese Loge arbeitete auch, nach dem Abzuge der französischen Armee, ein Paar Jahre ruhig fort, bis fie im J. 1800. auf Befehl des Großherzogs überfallen, fammtliche anwesende Brüder verhaftet, alle Logengeräthe, Kleinodien, Zierathen und Papiere, die fich fo eben in der Loge fanden, fie mochten zur Sache gehören, oder nicht, in Beschlag genommen, und einer angeordneten Commission zur Untersuchung übergeben Diese Untersuchung hatte weiter keinen Erfolg, als dass die verhafteten Brüder eine Zeitlang gefangen fitzen mulsten und die weggenommenen Sachen und Papiere verloren gingen. Diese Papiere find es nun, die der Verlagshandlung unter der Rubrik; Fogli ritrovati a Francesco Morenas, e parziale Traduzione dei medefimi, überschickt wurden, und welche diefelbe in Ordnung bringen und überfetzen liefs.

Sie hätten inzwischen wohl ungedruckt bleiben können, da fie gar nichts enthalten, was für die Geschichte der Freymaurerey von Belang wäre. Denn außer einem Paar, den Orden und die Loge gar nicht betreffenden Privatbriefen, findet man darin nichts. als Rechnungen und Quitungen über den bey der Loge gemachten Aufwand; die zur Constituirung der Loge gehörenden Actenstücke; die allgemeine Disciplinarverfassung, welche in allen Logen beobachtet wird; die Rituale bey der Aufnahme in die drey Grade, der Lehrlinge, Gesellen und Meister, nebst den beygefügten Katechismen derselben, welche von den in den deutschen Logen der laten und stricten Observanz eingeführten Ritualen und Katechilmen wenig abweichen; und einige bey Errichtung der Loge und bey Aufnahmen gehaltene Reden, die jedoch nicht zu verachten find.

KLEINE SCHRIFTEN.

FADAGOGER. Breiten, b. Korn d. 2.: Handbuck für Schulleiber in Stüden und Dörfern, worin Auslinze in Frager. Frager in Stüden und Dörfern, worin Auslinze in Frager. Für der ihre ihre Schullugen den und zum Theil auch in den Ionatzigien Wiederholungsfunden gebraucht werden können. Zafammengerzagen von einem Schullreunde S-k. 1804. 97. 8. 9. (6 gr.) — Hr. Schildeck. Weltprießer und Hauslehrer au Arnoldedorf — Io nuterlichreib fich der VI. in einer angelhängten Bekenntmachung — liefert hier Fragen und Antwerten über Zeitrechnung, aus der Osicheibte. Naungedes Patrickenten und vorsen über Schichten von den Getter der Verleuten der Kinder gegen über Auftrette, und von den Getzen. In dem Malchnitze, welcher der Naturehre gewidter Ferzen. in dem Malchnitze, welcher der Naturehre gewidter.

mei ift, vermifet man die Rückfieht auf neuere Forfchungen und Endeckungen gündlich. Auf die undeutliche Frage 8.26.1 und Endeckungen gündlich. Auf die undeutliche Frage 8.26.1 weret. Aus dem 4 Elementer werden frichwer geantwortet: Aus dem 4 Elementer werden frichwer geantwortet. Aus dem 4 Elementer werden wie keiner Spite entdeckten Sterne Ceres und Pelles, werden mit keiner Spite erwähnt. Die bistionschen Fragen ind durch die von dem VI. gewählte Ueberschrift: Oberflächliche Fragen aus der Gefchindliche Fragen fellten fie heisen. Zur Probe nur einet 8.10. wes hat Nosh nech fornit für einen Namen Jenne biffen. Wes hat Nosh nech fornit für einen Namen Jenne biffen den unterteilten. Dech der verworres Tiad den den den unterteilten. Dech der verworres Tiad telepten.

Dienstags, den 23. October 1804

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Leipzia, b. Richter: Karl Trangott Thicme's, Rect. der Schule zu Lobau, Grundlinien zu einer Gefchichte aller positiven Religionen. 1803. 470 S. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Auch unter dem Titel:

Thieme's fammtlicher hinterlassenen Schriften; erster Theil. Religiöse Schriften, herausgegeben von J. G. Gruber.

n diesem Werke, dem der Herausgeber andere folgen zu lassen verspricht, geht der selbstdenkende Vf. von der Idee aus, einem zehnjährigen Knaben, der noch nichts von Religion weifs, die Begriffe, wonach fich die Menschen ihre Religion bilden, auf dem historischen Wege zu entwickeln, und ihm die uns bekanntgewordenen politiven Religionen nach ihrem ganzen Umfange von Meynungen, Gebräuchen und Parteyen kurz zu schildern, um ihn in den Stand zu setzen, über dieses alles selbst urtheilen und fich zu einer freyen Wahl bestimmen zu können. Das Ganze zerfällt daher sehr natürlich in drey Hauptabtheilungen; 1) von den Religionsmeynungen, 2) von den Religionshandlungen, oder Gebräuchen, und 3) von den Religionsparteyen, die fich noch jetzt einer Offenbarung rühmen, allo vorzüglich den Hebräern, Parlen (Anhängern des Feuerdienstes), Chinesen, Christen und Muhammedanern (die Indier find vergessen)! Die Form besteht in einer Unterredung zwischen dem Knaben Friedrich und seinem Lehrer Ernft, welche mit einer großen Einfachheit, Deutlichkeit und Leichtigkeit in der Entwickelung der Begriffe fortgeführt wird, gerade wie sie sich für einen Knaben dieses Alters von gutem Kopfe palst. Außerdem hat der Vf. fehr viele feine und eigene pfychologische Bemerkungen eingewebt, woraus er den Ideengang der Menschen in religiösen Dingen erklärt, fo dass Rec. gerade hierin einen Hauptvorzug dieses Buchs erkennt, ausserdem aber noch die Deutlichkeit und Leichtigkeit des Vortrags besonders rühmen muss. Dagegen kann er der ganzen Idee des Vfs. und der Art ihrer Ausführung seinen Beyfall nicht geben, oder er muss wenigstens beides noch für unvollendet erklären. Es fragt fich zunächst: ob ein Knabe von zehn Jahren schon fähig ist, allein über die Religion entscheiden zu können, zu der er fich bekennen will, welche Freyheit ihm der Vf. mit den Worten (S. 422.) "wenn du ein Christ werden willft" ganz unbedingt überläßt, ohne ihm einmal die Vortheile der Religion des Staats, worin er lebt,

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

angegeben zu haben? Hier bedarf es in der That des Raths eines erfahrnen, weisen Mannes, der für eineh zehnjährigen Knaben beynahe Autorität feyn muls. Es fragt fich ferner: wozu einem folchen Knaben die blosse historische Kenntniss der uns bekannten politiven Religionen nutzen soll, da er noch keine regulatives Begriffe von einer reinen Vernunftreligion hat, wonach er diess alles beurtheilen könnte? Soll nicht die Religion überhaupt als Aberglaube betrachtet werden, und es deswegen gleichgültig feyn, zu welcher man fich bekennt: fo muste zum mindesten ein historischer Begriff von der Religion, in so fern sie ein reines Product der Vernunft ist, zum Grunde gelegt werden, oder doch am Ende als Regulativ nachfolgen, um einen Maasstab zu haben, die reinen Religionsbegriffe von den unreinen unterscheiden, und darnach seine Wahl verpunftmässig bestimmen zu können. Da sich aber eine solche Norm in diefer Schrift nicht findet: fo gewinnt es allerdings das Ansehen, als wenn der Vf. alle positiven Religionen als blofsen Aberglauben habe darftellen wollen, welches doch sehr unrecht seyn würde, in so fern keine politive Religion ganz ohne Vernunftreligion ist, und einige sogar im Wesentlichen völlig damit harmoniren. Indellen auch von jenem Anschein abgesehen, der wohl nicht Absicht des Vfs. war: so wird doch der Knabe zu einem Skepticismus geleitet. der bey dem Mangel jener Norm unmöglich heilfam für ihn feyn kann. So heilst es am Schlus der erften Hauptabtheilung (S. 149.): "Was ich für wahr oder nicht für wahr halte, das lieber Friedrich! thut zur Sache garmichts. Wenn ich dir meine Meynung fagte: fo würdest du vielleicht aus Vertrauen zu mir denken, du müsstest grade das auch für wahr halten, was ich dafür halte. Aber da würdest du sehr falsch denken; denn ich bin ein Mensch, ich kann irren. Du wardest also aus Vertrauen zu mir mit irren, und das follst du nicht. In dem, was du glauben oder nicht glauben follst, mußt du dich niemals auf den Rath oder das Urtheil anderer Menschen verlassen, fondern deinen eignen Verstand brauchen lernen. Eben darum bist du von diesen Sachen nicht eher unterrichtet worden, damit du nicht follst verleitet werden, die Worte und Formeln, die du von andern Leuten hörst, blindlings nachzubeten. In kurzer Zeit wirst du bemerken, dass nicht alles wahr ist, was die Menschen meynen und glauben. Um desto forgfältiger muset du immer nach den Gründen fragen, die jeder für seine Meynung anführt. Jetzt scheint es dir freylich, als ob die Verschiedenheit der menschlichen Meynungen dich m eine schreckliche Ungewisheit versetzen muste; aber lass Aa

dir nicht bange feyn. Es wird ganz gewiss von Monat zu Monat in deinem Kopfe heller werden, wenn du nur nicht blofs lernst, nicht blofs die Meynungen anderer Leute ins Gedächtnifs falleft, fondern dentil, d. i. alles, was die Leute fagen und schreiben, prafest, und nur das annimmst, wovon du durch gute Grande überzeugt wirft." Sobald diefs zu einem gebildeten Menschen gefagt würde, dem hier zugleich die Grundlinien der reinen Religion aus der Vernunft entwickelt waren: fo hatte Rec. nichts dabev zu er-Allein wenn diess zu einem zehnjährigen Knaben gefagt wird, dem jene Grundlinien nicht gegeben find: fo fieht Rec. nicht einmal die Möglichkeit ein, wie fich bey ihm die schreckliche Ungewissheit auflösen foll, da er eigentlich nur noch aus Vertrauen weisen und erfahrnen Männern folgen kann. Ein verständiger Knabe würde nach Anhörung alles dessen, was ihm hier erzählt wird, aus blosser Ungewissheit sich den Rath seines Lehrers oder Vaters ausbitten, wofür er fich entscheiden folle; und wenn man ihm diesen Rath versagte: so wurde er sich blindlings für die Religion feines Lehrers oder Vaters erklären, um, fo viel in seinen Kräften ift, sicher zu gehen; ein deutlicher Beweis, dass er zu seiner Leitung noch der Autorität bedarf, und fich aus dem Skepticismus, in den man ihn gefülrt hat, noch nicht felbst zu helfen vermag. — Wenn also dieses Buch zu dem Zwecke für Kinder empfohlen werden follte, wozu es der Vf. bestimmt hat: fo milste eine kurze Entwickelung der Vernunftreligion vorangehen, und diese so falslich und eindringend dargestellt feyn, dass sich auch die Vernunft eines Kindes derfelben von felbst ergeben könnte; alsdann würde man es auch ohne Bedenken Kindern von zehn Jahren in die Hände geben dorfen. In dieser Form würde es aber Rec. nicht anrathen. Dagegen hält er folgenden Gebrauch für unbedenklicher. Nachdem Kinder zuvor in der natürlichen Religion unterrichtet find, und nun mit dem Unterricht in der positiven Religion ihrer Partey fortgefahren wird, können fie dieles Buch allenfalls lefen, um zum weitern Nachdenken veranlasst, und bey der Wahrnehmung so vieler verschiedenen religiöfen Gebräuche und Meynungen zur Duldfamkeit gestimmt zu werden. Bey religiösen und moralischen Begriffen muss das Nachdenken nachfolgen. Es ift gewis nicht die rechte Methode, dass man in diesen Dingen bey Kindern mit dem Skepticismus anfängt, und mit dem Dogmatismus aufhört. Vielmehr mufs irgend ein Dogmatismus vorangehen, damit nicht alles wanke, was dem Menschen am heiligften ift; alsdenn kann das Weitere dem prüfenden Nachdenken empfohlen werden.

Jetzt will Rec. noch einiges über einzelne Stellen erinnern. So fehr fich der VI. auch der Präcifion und Richtigkeit feiner Begriffe und Angaben beslissen hat: fo kommt doch hin und wieder manches vor, was theils unrichtig ilt, theils fich nicht wohl behaupten läste, wovon folgende Beyspiele zum Beweife dienen mögen. S. 316. wird folgender einfeitiger und un-

richtiger Begriff von herrschender Religion gegeben: "Wenn die Priester zweyer Religionsparteyen an Gitern, Einkunften und Gewalt einander ganz oder ziemlich gleich find, so heisst es: beide Religionsparteyen haben gleiche Rechte. Wenn aber die Priester der Religionspartey A mehr Güter, Einkunfte und Gewalt besitzen, als die Priester der Religionspartey B, fo fagt man: die Religionspartey A ist in diesem Lande die herrschende. Dahingegen heisst die Religionspartey B die gedrückte, weil es beynahe für sganz ausgemacht angenommen wird. dais, wenn in einem Lande zwey Religionsparteyen ftatt haben, eine die andre drückt." Man fieht, dals dieser Begriff nicht fine ira et studio gerade so heraus-gezwungen ist. Der Begriff von einer herrschenden Religion ist der einer Staatsreligion, aus deren Bekennern ausschliefslich die Aemter des Staats besetzt werden. Ferner wird S. 342 erzählt, dass die Juden ihren erwarteten großen Propheten ihren Messias genannt hätten, "welches Wort in der hebräischen Sprache fo vitl bedeute, als einen Erlöfer und Befreyer, weil sie geglaubt hätten, er würde sie erlösen und befreven." Allein diefs kann newo niemals bedeuten, fondern nur einen Gefalbten, also auch König, in so fern diefer gefalbt wurde. Von diefem konnte man alsdann eine Erlöfung und Befreyung erwarten. Ferner foll nach S. 418. Conflantin im J. 312. die chriftliche Religion felbst angenommen haben. Allein in diesem Jahre gab er bloss das erste Tolerauzedict für die Christen; die christliche Religion nahm er eigentlich erft am Ende feines Lebens an, in fo fern er lich erft auf seinem letzten Krankenlager tanfen liefs. Ueberhaupt ist die Erzählung von den Veränderungen der christlichen Religion nicht ohne manche kleine Unrichtigkeiten, welches daher zu rühren scheint, dass die Gelchichte derselben so kurz als möglich dargestellt werden musste. In einem solchen Falle bedarf es einer fehr genauen Kenntnifs der Geschichte, wenn fich die Darstellung nicht in Unrichtigkeiten verirren foll. Diese kleinen Flecken können übrigens der guten Meynung von der Gelehrsamkeit des Vis. im Ganzen keinen Eintrag thun, und würden vielleicht auch noch verbessert seyn, wenn er seine Schrift felbst licrausgegeben hätte. Der gegenwärtige Herausgeber wurde aber bester gethan haben. wenn er fich in der Vorrede näher über den Zweck und Gebrauch dieser Schrift erklärt hatte, ftatt dass er fich allgemeinen Declamationen überläßt, die hieher gar nicht gehören. Daraus ergiebt fich wenigftens nicht, dass er fie richtig zu beurtheilen verftanden hat.

#### PASTORALWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIO, b. Steinacker: Was muß der Religionslehrer thun, um der gefunktenen Achtung feines Standes wieder aufzuhelfen i abgelehen von dem, was der Staat dabey thun kann. Von Chriftian Friedrich Liebegott Simon, Kandidaten der Theologie in Merseburg. 1803. XII u. 215 S. 8.

Die von der ascetischen Gesellschaft zu Zürich der öffentlichen Beantwortung übergebene Frage: "Was kann der Prediger feinerfeits zur Wiederherstellung feines gefunkenen Ansehens beytragen? abgesehen von dem, was der Staat dazu beyzutragen vermag." veranlasste den Vf., die Resultate seiner Beobachtungen und Untersuchungen öffentlich mitzutheilen.

In der Einleitung zählt Hr. S. dasjenige auf, wodurch manche Prediger ihre Achtung, und die ihres Standes verwirkt haben, und zeigt fehr ausführlich, dass dies hauptsächlich "Unaugemessenheit der Religionslehrer, ihrer Zumuthungen und der Disciplinen zu dem, im Allgemeinen, richtigen Gange der Aufklärung unfers Zeitalters" fey. In dem Prediger felbst liegt hauptsächlich der Grund des Verfalls seiner Achtung; nicht also durch äusere Umstände, sondern vorzüglich durch ihn selbst ist eine größere Werthschätzung seiner Person und seines Standes mögfev, fucht nun der Vf. zu zeigen. Das Ganze zerfällt in zwey Hauptabschnitte. Im ersten wird die Frage beantwortet: "Was ist der Zweck des Religionslehrers?" Was ist er leider so oft bisher gewesen? ein Mittel, feine Exiftenz auf eine leichte, bequeme und gemächliche Weise zu behaupten - und: "Was foll er feyn?" Ausbildung und moralische Vervollkommung der ihm anvertrauten Gemeinde! Neben fehr vielem Bekannten, was ungleich kürzer hätte zusammengefasst werden können, sagt der Vf. manches Gute und Beherzigungswerthe. Wenn er jedoch (S. 25 f.) eine auf viele Prediger nur zu fehr passende Schilderung ihres ganzen Lebens und Webens im Feldund Gartenbau giebt, fo findet auch ein großer Theil der Prediger in feiner ärmlichen Befoldung, in der Beschränkung seines ganzen Einkommens auf Ackerbau und geringfügige, den vielen armen Gemeindsgliedern nicht abzupressende, Accidenzien einige Entschuldigung. Mit Recht hält jedoch der Vf. die Jagd mit dem Berufe des Predigers für unvereinbar; dass aber der Prediger, der als Schriftsteller auftreten will, fich hauptfächlich nur mit folchen Gegenständen befallen foll, die mit seinem Amte und deffen Zweck in näherer oder entfernterer Beziehung ftehen, heisst zu viel verlangt. Wer will am Ende die vielen homiletischen und ascetischen Producte alle lefen? Und haben fich nicht andrerfeits viele Prediger durch historische, diplomatische, kritische oder naturhistorische Schriften ein bleibenderes Verdienst, als andre ihres Standes durch die bändereichsten Predigten - Sammlungen, erworben? - Die Frage: was ift Religion?" wird von dem Vf. erft negativ. und dann politiv beantwortet. Auch hier stößt man auf viele Declamationen, aber auch auf viele treffend gesagte Wahrheiten. Der Vf. zeigt mit vielen Gründen, nur bisweilen zu fehr in Ausdrücken der Kantischen Schule, dass alle Religi n, wenn se fruchtbar werden foll, aus der Moral hervorgehen, nicht beym

blossen Buchstaben stehen bleiben, sondern lebendig werden, ins Herz übergehen, und in das Leben des Menschen selbst eingreifen, d. h. praktisch werden musse. Eine Religion in diesem Sinne ist allgemeine Angelegenheit aller Menschen, weil sie die wesentlichen Resultate aus der geistigen Existenz des Menschen enthält, und ganz auf leine praktische Bestimmung berechnet ift.

Der zweyte Abschnitt dieser Schrift ist der Unterfuchung gewidmet: "Wie und wodurch erreicht der Religionslehrer seinem Zweck?" Der Vf. zeigt erstlich, wie diels in scientisscher Hinficht, und wie es zweytens in pragmatischer Hinsicht geschehen könne. Mit der Beantwortung dieser Frage ist zugleich diejenige beantwortet: wodurch der Religionslehrer zur Wiederherstellung seines gesunkenen Ansehens beytragen konne? Nur der Religionslehrer verdient und erhält Achtung und Werthschätzung, der das in seinem Amte leistet, was er leisten foll, der die Anfoderungen erfüllt, welche die Gefellschaft, der er vorlich. Wie diese Werthschätzung wieder herzustellen fteht, an ihn zu machen befugt ift. Der Vf. zeigt nun, was mus der Religionslehrer wiffen? Jeder Religions- und Volkslehrer muß nothwendig ein wisfenschastlich - cultivirter Mann, ein Gelehrter seyn; er muß die nöthigen Sprach - und Sachkenntnisse befitzen. Wir finden hier die Forderungen des Vfs. weder übertrieben, noch zu fehr beschränkt, sondern gerecht und billig. Unter den zu fordernden Sachkenntnissen setzt er die reine und ächte Moral oben an. Auch der Geschichte legt er mit Recht einen hohen Werth für den Prediger bey. Philosophie, Mathematik, physicalische und naturhistorische Kenntnisse werden eben so richtig von ihm gewürdiget, als er das Maass der eigentlich theologischen Kenntnisse mit Einficht bestimmt. Der Anthropologie legt er mit Recht für den Prediger hohen Werth bey. Uebrigens hätten die hier gemusterten Fächer in einer beferen Ordnung auf einander folgen sollen. Was der Vf. über die dem Prediger fo nothwendige Welt- und Wenschenkenntniss fagt, verdient von jedem Kandidaten und angehenden Prediger beherzigt zu werden. Eben so treffend find seine Aeusserungen über Popularität des Predigers. Die Frage : "was muss der Religionslehrer thun?" zerfällt wieder in zwey andere Fragen: "was hat ein Religionslehrer in technischer Hinnicht (als kluger Mann und Menschenkenner), und was hat er in moralischer Hinficht (als rechtschaffner Mann) zu thun?" In ersterer Hinficht muss er vor allen Dingen den Verstand seiner Gemeinde aufzuklären, ihre gangbaren Irrthumer zu beseitigen, ihre verjährten Vorurtheile zu verdrängen, ihre unftatthaften Begriffe zu berichtigen, und überhaupt ihre Kenntnisse und Einsichten zu erweitern streben. In moralischer Hinficht muß der Pretiger selbst mit feinem eigenen Beyfpiele voran gehen, und dadurch feine Lehre gleichsam verfinnlichen und anschaulich machen. Was befonders der rohe und ungebildete Mensch einsehen und begreifen soll, das mus seinen Sinnen vorgehalten, und ihm dadurch verdeutlicht verwerden. Der Prediger soll nicht bloß Lehrer, sondern auch Erzieher seiner Gemeinde seyn. Er soll seinen Gemeindsgliedern, bey der ersten Bildung ihrer Kinder, mit gutem Rathe beyftehen, späterhin in den Schulen guten Saamen ausstreuen, und wenn er auch felbst die Blüthen und Früchte seines Fleisses nicht erleben follte, doch der Nachwelt eine reiche und gesegnete Aernte bereiten. In den reiseren Jahren seiner Gemeindsglieder muss er gleichfalls jede Gelegenheit, die fich ihm darbietet, ergreifen, um durch Lehre und Leben, Unterricht und Bevipiel, Ermunterung und Abmahnung, zur höhern Vervollkommnung und vollendetern Bildung derlelben bevzutragen. Endlich weiht nur ein heiliges, fleckenlofes Leben, ein redlicher, gewissenhafter Wandel den Religionslehrer zum Priester der Tugend ein, deren schönster. Tempel fein eignes Herz ist. Und diess ist auch der Punkt, auf welchem alle Achtung und Werthschätzung des Predigers allein gegründet ist. Alle diese Gedanken werden überzeugend, bisweilen nur zu ausführlich, entwickelt. Dass Hr. S. den Schriften Spaldings, Niemeyers, Tieftrunks, Schwarz's u. a. manche ideen verdanke, bekennt er felbst mit dankbarer Achtung; dass er aber auch selbst gedacht habe, geht aus feiner ganzen Schrift hervor. Auch mit dem Vortrage hat man Ursache, tzufrieden zu seyn. Nur selten Stölst man auf so lange Perioden, wie S. 10 f. Wir empfehlen den vielen Unzufriedenen, welche beständie über Nichtachtung ihres Lehrerberufs klagen, das

aufmerksame Lesen dieser Schrift, und die Beherzigung der Worte eines deutschen Dichters:

Lafst uns beffer werden; Bald wirds beffer feyn!

### SCHÖNE KONSTE

LEIPZIG, b. Seeger: Luder für Forstmänner und Jäger. 135 S. 8. mit einer Vignette. (16 gr.)

Der Vf. . Hr. Oberforstmeister v. Wildungen , ift dem Forst - und Jagdpublicum schon längst als ein guter Dichter bekannt, und von ihm konnte man daher die beste Sammlung der Art erwarten. Was im Ta-Schenbuch der Forit - und Jagelfreunde und in andern ephemerischen Werkchen bisher von Jagd- und Forstliedern von ihm und andern Dichtern zerstreut er- . schienen ist, hat er hier mit Wahl und Sorgfalt gefammelt und geordnet, und es ist gewis, dass er sich durch diese neue Liedersammlung den Dank jedes gebildeten Forstmanns und Jägers verdienen wird. Wenn durch dieselbe die alten Bankelfängereyen, die von den gewöhnlichen Jägerburschen und Schützen noch allenthalben getrieben werden, verdrängt werden follen: so ist es nothig, dass zu diesen Liedern ebenfalls die Melodieen gedruckt werden, wie zu des Vfs. Jä- gerliedern, die 1790. erschienen, und wenn alte bekannte Melodieen dabey angewandt werden können, fo wird jene gute Ablicht um desto ficherer erreicht werden.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Prongoste. Frankfurt a. M.: Ueber die Schuldiziesplin in Gymanfien, befondere in Rückfeht auf den Geift unfrezeitultere, von M. Chriffien Jul. Wilh. Moßke, des Gyma. Conrect. Erfee Stück. 1905. 32 S. Zweytes St. 23 S. Driete St. 1904. 23 S. Firete B. 23 S. d. Hi. Moßke beton. Erfect St. 1904. 24 S. Firete B. 23 S. d. Hi. Moßke beton. Rinkladungsfehrften die Schuldiziesplin nach ihrem Umane, ihrer Geitalt, ihrer Wichtigkeit and den Mitteln ihrer Austührung. Ihren Umfang denkt er fich fo, daß ellen in dem Leben. Hindeln und Betragen der Schuler, was und in fo fern es zum innern Zweck der Schule gehört. den Usterphite gehört, die Schuldizer, und finde haben betragen der Schuler, was und in fo fern es zum innern Zweck der Schule gehört. den Usterphite gehört. Sie künne nie mit den billigen Winfichen und Rechten der Aeltern fährer ihre Kinder in Streik kommen. Die rechte Gefalt der Schuldischlin ferzt er darin, daß fie allgemein, napartweißeh, weder leischfunig noch kleiselich, aber genau, weder finfer noch Lindelbad, aber voll Wirder, dabey Ireng und ernflichen, ihren großere Knillig auf das Lehren der Leiter und das Lewen der Schuller, hauptfielhlich aber odt ihre Stittlekheit. Die Stittlekheit befördert se, indem fie ent Ordnung und Legalizit hält, den bolien Beyfpielen fewerr, und zur Achtung und Heilighäutung des Gefezzes, als folches, föhrt und gewöhnt. "Es ift, Ligt ihr M., sins der größten Zeit, dan Grundlatz, welcher feylich io als tift, als der Sin der Meufchen für Moralität felbt, welchen wir friber unter mancherley Gefaltater von Zeit zu Zeit is und da Sch her-

worderigen fahn, und zu welchen die reinfte Moral der reine flen Beligion uns fo fehn und wahr hinweift, endlich wieder recht laut ansgelprochen zu haben tafs unbefchrönkte Achtung für das Geietz, und Erfüllung des Gefetze, well esfertz ift, Beobachtung des Willens der höchten Gefetzgeberge weil es fein Wille ift, für da ziel der fütlichen Bildung des Menfchen gelten müffe." Sehr gur fahrt nus Hr. M. die Wichtigkeit Giese Frincips bey der Erziehung durch.

dingungen, um die gate Dieierien States. a hundelt et von den Beitigungen, um die gate Dieierijn in Schullen wirklich einzelferungen. Es gehören dahin zuförderit Geferze, die nur das Allgemeine gebeiteen, zwar vollifänsig aber einfach find, mit Wirde angeköndigt, und im Gedechtnifs erhalten werden; Antheil des Lehrers, durch feine befümmten Forderungen, fein um Sorgfalt, Feligkeit and Strenge. Das pante Rödermenen hierdiger iffe tolesendig und herzlich, dast man leicht merkt, es spreche hier ein Mann, der das selbst thur, was er vorschreibt: rührend und ehrenvoll fär feine Collegen die Apalizophe, die er an sie richtet, und worin er ihnen volle Gerechtgeder Flichter, das den Abertann den Obrigkeiten obliegen, um zur Aufrechhaltung der guten Schuldisceplin von ihrer Seite mitzuwirken. Mit großen Vergangen hören wir übrigens mehrere Stimmen aus Frankfur leibt, daß der vollederen vollederend und nehmteldese V. aller der Achenug geniest, worauf (eine Verdienfie um des Ohmalium in wier Stade, worauf (eine Verdienfie um des Ohmalium in wier Stade gerebetsfeiten Anforsche habete den nehm den Schrift heite.

Mittwocks, den 24 October 1804.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

BERLIN , b. Unger: Klimisches Taschenbuch für Aerzte und Wundarzte, von Eruft Horn, der A. K. Dr., Profesior d. med. Klinik und ausübendem Arzte in Braunschweig u. f. w. Mit dem Bildnisse des Hn. Geh. Rath Hufeland. 1803. VIII u. 307 S. 8. (1 Rthlr.)

ach der mit vieler Selbstgenügsamkeit abgefassten Vorrede glaubt der Vf., den Aerzten und Wundärzten festere und sicherer leitende Cur-Regeln; als die bisherigen, durch die vorliegende Schrift mitgetheilt zu haben, deren Fortsetzung eine Uebersicht der wichtigsten Fortschritte im Gebiete der Arzneyand Wundarzneykunde und eine gedrängte Zufammenstellung der wichtigsten Novitäten des laufenden Jahres, wie auch jährlich das Bild eines berühmten Arztes, liefern foll.

Alle in diesem Jahrgange enthaltenen Abhandlungen haben das mit einander gemein, dass der gröfisere Theil des Raums, den eine jede einnimmt, ausgefüllt ift, mit der Wiederholung der Klagen über das zweckwidrige Verfahren der frühern und vieler der gegenwärtigen Aerzte, der Verlicherung, dass es bey wettem mehr afthenische Krankheiten gebe, als sthenische, und deswegen eine Krankheit, die häufig vorkommt, nicht fthenisch seyn könne, dass ausleerende Mittel nur felten angewandt werden durfen, u. dgl. m., was Rec. alles in allen andern Schriften des Vfs. mit den nämlichen Worten nachweisen könnte. Ohne uns also dabey weiter aufzuhalten, zeichnen wir das Eigenthümliche der einzelnen Aufsätze aus. 1) Ueber die Entzündung und ihrer Behandlung. Diesenige örtliche Krankheit eines Organs, die fieh durch Röthe, Hitze und Geschweilt offenbart, nennt man Entzündung; in außern Theilen ist fie leicht zu erkennen, bey den Entzündungen innerer Theile find die von den Aerzten angegebenen Erscheinungen täuschend. Die Natur der Entzündung ist der Natur des Fiebers, d. i. einer Veränderung der Allgemeinthätigkeit, völlig identisch (?); sie ist nichts anders, als die örtliche Acuiserung einer bestimmten Veränderung der ortlichen Solbstthätigkeit eines oder mehrerer Organe. So wie es nur zwey Arten der Veränderung der Allgemeinthätigkeit (von Stärke und Schwäche) geben kann, fo kann es auch nur zwey ähnliche Veränderungen der örtlichen geben. i) Entzündung von Stärke, ithenische Entzündung; sie beruht auf einer intensiv vermehrten Thätigkeit der Gefälse und Ner-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

ven des entzündeten Theils, fie findet nur bey einer Anlage von Stärke statt. Allgemeine Krankheiten, z. B. Fieber, konnen nur vital feyn, örtliche find es nicht immer, fondern öfters nur organisch, in andern Fällen gemischt, d. h. aus Fehlern der Kraft und des Baues bestehend. Die Entzündung von Stärke ist häufig mit Fieber verbunden, nicht selten aber auch eine örtliche vitale Krankheit. Nur mit fthen? schem Fieber kann die Entzündung sthenischer Natur feyn; fie wird veranlasst durch die Einwirkung pofitiv und relativ stark reizender Potenzen, die eine wahre Vollblütigkeit und Kraftzunahme hervorbringen; fie ist heftig, und geht, wenn sie nicht schnell in eine althenische verändert wird, bald in Eiterung oder Brand über, fie kann nur durch schwächende Mittel geheilt werden. Die äußern Begleiter der fthenischen Entzündung find mannichfaltig und veränderlich, daher unsicher und täuschend. Die fthenische Entzündung ist viel feltner, als 2) die asthenische; diese beruht auf Schwäche der Gefässe und Nerven, ihr geht in den meisten Fällen eine örtliche Schwäche; am häufigsten zugleich eine allgemeine voraus. Entzündungen nach äußeren Verletzungen und alle chronischen gehören hieher; das mit ihr verbundene Fieber ist immer ein Fieber von Schwäche; sie wird veranlasst durch schwächende Urfachen, heftige unangenehme Gemüthsaffecte, Erkältungen, plötzliche Veränderungen der Atmosphäre u. C. w.; he wird durch kein außeres, beständiges örtliches Merkmal charakterifirt, fie erfordert zur Heilung reizende Mittel; jedoch kann fie als örtliche Krankheit durch schwächende Mittel, bey fortdauernder allgemeiner Schwäche, geheilt, oder vielmehr eine andere Krankheit kunstlich an ihre Stelle gesetzt werden. - Alle bisher von andern vorgeschlagene Eintheilungen der Entzündung taugen nichts, die vom Vf. angegebene. ist die einzig mögliche. Es giebt eine gedoppelte entzündliche Anlage, die sthenische und althenische Diathelis; fie kann angeboren und auf verschiedene Art erworben feyn, fie bestimmt die Art der Entzundung viel mehr, als die Gelegenheitsurfachen. Der Ausdruck "Entzundungsreiz" zur Bezeichnung der Gelegenheitsurfachen ift falsch; sie wirken in den meiiten Fällen reizmindernd, upd nur wenige reizvermehrend. Die Zertheilung ist die eigentliche Krifis der Entzündung; fie wird in dem einen Falle durch Verminderung der zu starken Thätigkeit, in dem andern durch Vermehrung der zu schwachen bewirkt. Es ist eine irrige Vorstellung, ein Bestreben der Natur, den Entzündungsreiz, durch Eiterung zu entfernen, anzunehmen. Eiterung, Brand und dauernde

Dig and by Changle

organische Veränderungen find als Uebergänge der Entzündung in andern Krankheiten zu betrachten. Der Etterungsprocefs berulit, gleich der Entzändung, auf einer Veränderung der Thatigkeit der Gefäfse eines Organs. Die Eiterung hört auf, wenn die Thatigkeit des kranken Organs zu stark wird, he hört auch dann auf, wenn der Thätigkeitsgrad, durch den he möglich wurde, zu stark vermindert wird, und auf diesem Weg entsteht der Brand. Es ist wahrscheinlich, dass die eiternde Oberfläche das Eiter erzeugende Organ ift. Der Entstehung der Gauche (fanies) liegt gewöhnlich Zunahme der örtlichen Schwäche zum Grunde. Der Eiter ist kein Auswurfsstoff, fondern dient dazu, die Materie zur Wiedererzeugung der verlorgen Substanz herzugeben. Der Uebergang in Eiterung an äußern Theilen ift leicht zu erkennen, an innern schwieriger; die Erscheinungen bey den letztern werden von dem Vf. fehr kurz und unbefriedigend angegeben. Der Braud besteht in dem völligen Aufhören der Lebensthätigkeit eines Orans. Die sthenische Entzandung muss zuvor durch Uebermaals der Thätigkeit in eine althenische übergegangen feyn, ehe der Brand eintritt. Die Urfache des Brandes, auf welche fich beynahe alle andere zurückführen lassen, ist plotzliche große Zunahme der Schwäche. So entsteht der Brand bey Typhus und Nervenfieberkranken. Verbrennungen, Aetzmittel, Vergiftungen durch Schlangenbiss u. f. w. führen durch Ueberreizung den heftigften Grad der Afthenie und dadurch den Brand herbey; auf ähnliche Art wirken die Behandlung sthenischer Entzündungen durch reizende Mittel, Knochenzerschmetterungen u. f. w. Dauernde organische Uebel als Producte der Entzündung find Anschwellungen der Theile. Verhärtungen, Verwachsungen; es ist möglich, dass in vielen Fällen die ergolfene Lymphe durch Stockung fester wird, und mit den Zellen des Zellgewebes verwächst. In Ansehung der Prognose bemerkt der Vf. folgendes: Entzündungen von Stärke find gefahrlofer, als die von Schwäche; innere gefährlicher als äußere. Die Folgen der Entzündung find bedeutender, als die Entzündung felbst; diese find: langwierige Eiterungen, Brand und Aenderungen in der Structur und Form der Organe. Der Erscheinungen, nach welchen man diefes vorausfehen kann, und des Zusammenhanges derselben wird mit keinem Worte gedacht. - Eine allgemeine entzündungswidrige Heilart giebt es nicht. Die sthenische Entzundung ist entweder allgemein und örtlich, oder örtlich allein, in einem Falle ift ein Fieber von Stärke vorhanden mit einer entzündlichen örtliehen außern oder innern Affection; daliin gehören fthenische Pneumonie, Darmentzundung, Role u.f. w. Hier ift überall der allgemeine Zuftand priniär. Ob eine durch äufsere Schädlichkeiten veranlafste Enzändung fthenlicher Art, auf welche ein Fieber von Stärke folgt, als eine heftig reizende Schädlichkeit wirke, ist nicht ausgemacht, und wird hier auch nicht untersucht. Das mit der Entzündung verbundene Fieber ift kein Fieber eigner Art. Nur auf diesen Fall (der sthenischen

Entzündung) paset der schwächende Apparat von Arzneymitteln, und dieser besteht in dem Aderlass. den Laxiermitteln, der Anwendung der Kalte, korperlicher und geiftiger Ruhe, Bey diefer Gelegenheit werden die Zufälle erwähnt, aus welchen man auf den fthenischen Charakter der Entzündung foll schliefsen können; hier heifst es unter anderm S. 72 .: "die Kranken benehmen fich wie gefunde und kräftige Individuen." Die afthenische Entzundung ist ebenfalls wie die sthenische entweder örtlich, oder allgemein und örtlich. (Die Unterscheidung der Entzündungen in medicinische und chirurgische, je nachdem fie von innern Urfachen entsprungen oder durch äufsere Schädlichkeiten veranlasst worden find, war dem Rec. etwas neues.) Hieher rechnet der Vf. nicht blofs die sogenannten unächten, falschen, schmerzlosen, ödematofen Entzündungen, fondern auch viele Varietaten der Pneumonie, Rose, Phlegmone u. s. w., von deren Kennzeichen und Gang durchaus keine befriedigende Auskunft gegeben wird. - . Sie erfordern fämmtlich reizende Mittel, und zwar, wenn die Entzündung bloß örtlich ift, ebenfalls bloß örtliche, ift he allgemein und örtlich zugleich, allgemeine und örtliche Reizmittel. Dabey find folgende Modificationen zu beobachten: die allgemeine und örtliche Afthenie finden in gleichem Grade statt, jene ift gering, und diele fehr heftig, oder umgekehrt. Bey der blofs örtlichen afthenischen Entzündung werden Bähungen mit warmen gewürzhaften Flülfigkeiten u. f. w. gelindes Reiben angerathen. Bey den allgemeinen afthenischen Krankheiten mit entzundlicher Localaffection empfiehlt der Vf. innerlich warme aromatische Flussigkeiten, Wein, Hofmann'schen Liquor, Kampher, Mohnfaft, fluffiges Alkali, Moschus, atherische Oele u. f. w. - Aeusserlich Senf und Blafenpflafter (!), Kampher, flüchtige Einreb-bungen, Weingelft. Die anhaltend ftärkenden Mittel. als Fieberrinde. Calmus u. f. w., find bey den entzündlichen Krankheiten wegen ihrer langfamern Wirkung nicht fo genugthuend, -als bey chronischen Formen der Althenie; he find wirklamer bey der Behandlung der Eiterung, die ebenfalls wie die Entzandung örtlich für lich bestehen, oder in Verbindung mit einem afthenischen Fieber seyn kann. Die Verhärtungen, welche nach Entzundungen zurückbleiben, müssen ebenfalls mit reizenden Mitteln behandelt werden, - .. S. 133. heifst es: "Skirrhus neunt man folche hartnäckige Verhärtungen drübgter Theile, die unter Umständen in eine gefährliche Eiterung und Eiterabsonderung (Krebs) übergehen. (Mit dieser Acuserupg wird wohl kein erfahrner Arzt übereinstimmen Konnen.) Beym Brande werden, ohne dass sich der Vf. in irgend eine Würdigung und Unterluchung der bey feinem Entstehen und feiner Beendigung vorkommenden höchst merkwürdigen Erscheinungen einließe, blos reizende Mittel aller Art vorgeschlagen. Reca hat gestiffentlich den Ideengang des Vfs. aus-

Reg hat gehillentlich den Ideengang des VIS. ausführlich dargelegt; vergeblich fuchte er einen neuen Auffchlus überdie Natur der abgehandelten Krackdie Natur der abgehandelten Krack-

heitsformen, vergeblich hoffte er die versprochenen festern und sicherer leitenden Curregeln, die als Resultat hervorgeben follten, zu finden. Nirgends ift gefagt, wollurch die Entzündung von andern Veränderungen der Milchung und Form der organischen Gebilde fich unterscheide. Die angegebenen Merkmale genügen dem Vf. felbst nicht, und unter sein dynami-iches Eutweder, Oder, das er als leitendes Princip für die ganze Nofologie aufstellt, lässt fich alles mögliche bringen. Statt fich in Untersuchungen über die Art des organischen Processes, welcher der Entzündung zum Grunde liegt, den vielfeitigen Einflufs, den er auf die verschiedenen allgemeinen Systeme des Körpers äußert, die Modificationen, die er durch dieselben erleidet, einzulaffen, dreht er fich ftets mit einigen, von ihm missverstandenen Sätzen der Errejungstheorie im Kreise herum. Die vorgeschlagene Reilmethode enthält, die Uebertreibungen abgerechset, nichts neues, be kann deswegen nicht mit Zuverheht auf einzelne Fälle angewendet werden, weil er die Diagnofe auf Gemeinplätze gründet, die einen viel zu weiten Spielraum laffen. - 2). Ueber die richtige Amoendung des Aderlasses, enthält nichts neues; als allenfalls die Frage: ob man bey heftigen Sthenien nicht alle Stuuden eine Aderlass von 1-3 Unzen vornehmen folite. - 3) Ueber die Behandlung der foconannten Fleffieber und feiner Complicationen. Ein Fluisheber ift dasjenige, was fonft keinen bestimmten Charakter hat, und von unbestimmten gefahrlosen Symptomen, von einer gelinden Hitze, abwechfelndem Frosteln, von einem unbestimmten Gefühle von Unpässlichkeit und Mattigkeit und von abwechselnden schmerzhaften Empfudungen, die bald hier, bald dort fich äufsern, begleitet wird. Hierauf werden angeführt das katarrhalische, rheumatische, gastrische und bösartige Flussheber. Die Flussheber find größtentheils Fieber von Schwäche; diess wird bewielen durch ihre Frequenz, durch ihre Veranlassung durch Erkältung und Nasswerden, und den Nutzen der reizenden Methode. Die gelindern Formen des Flusshebers gehen über in heftigere, durch fortdauernde Einwirkung schwächender Schädlichkeiten. verkehrte oder nicht zureichende Behandlung, und öfters ift das anfangs gelinde Flussheber eig verkapptes bösartiges. Nach der Verschiedenheit der Grade werden diese Fieber mit gelindern oder stärkern Reizmitteln behandelt. "Zur Beleuchfung der, gemachten therapeutischen Vorschläge werden zwey Fälle zum Muster kurz erzählt. Aus dem Ganzen geht hervor, dals der Vf. durchaus keinen klaren Begriff mit dem Ausdrucke Fluffieber verbinder, und die verfehiedenften Dinge darunter verfteht; nach seinen Aeusserungen kann man alles, was nicht durch eine hefrige örtliche Entzundung fich auszeichnet vom einflichen Schaupfen bis vum heftigften Typhus, unter diefer Verbindung zulammenfallen. Es ift hier nicht der Ort, wo Rec. diesen Gegenstand weiter auseinanderfetzen kann; er bemerkt nur fo viel; dafs das von dem Vf. fogenannte Flussfieber keine bestimmte Krankheitsform ist; und seine Betrachtungen sich of-

fenbar auf die von andern fogenaunte febris flationaria zu beziehen scheinen. - 4) Die Skizze einer einfachen chirurgischen Arzummttellehre, enthält nichts als eine Empfehlung mehrerer Reizmittel und Warnung vor den Reis mindernden. Rec. mußte fich wundern, die Moza unter den Anwendungsarten der Warme, als Reizmittel, aufgeführt zu haden. - 5) Ueber den großen Nutzen des fortgesetzten Gebrauchs der China bey chronischen Blenorrhoen der Lungen mit Abmagerung. Dals die Schleimschwindsucht mit stärkenden Mitteln behandelt werden mulle, wulste man schon lange. Die Krankengeschichte, welche der Vf. liefert, giebt kein Beyfpiel weder einer musterhaften Beschreibung, noch einer musterhaften Behandlung. Ueberdiels ift es dem Rec. nicht unwahrscheinlich, dass der Vf. eine solche Schleimschwindsucht vor sich hatte, die bey herannahendem Frühlinge öfters ohne Arzneygebrauch gleichsam verschwindet, um im künftigen Herbite wiederzukehren, und nach drey oder vier folchen Anfällen endlich auch bey allem Arzueygebrauche tödten. Zu solchen Diftinctionen seheint es dem Vf. zur Zeit noch an Erfahrung und an Genauigkeit und Unbefangenheit der Beobachtung zu fehlenund es ist ihm daher ein grundlicheres Studium der Thatfachen, einiges Misstrauen in sich selbst und mehr Urbanität bey der Rüge der Fehler anderer zu empfehlen.

MARBURG, in d. akad. Buchh.: Prenumonie und Plensritis in noilogischer und therapeutischer Hinsicht, von Joh. Wilk. Heinr. Conradi, Dr. und Privatlehrer der Medicin in Marburg, 1803. X w. 150 S. gr. 8. (20 gr.).

Ungeachtet man bey dem Lefen der vorliegenden Schrift bald gewahr wird, daß fie nicht aus der Fülle eigener Erfahrung geschöpft ist, ungeachtet die precarften Satze der Beregungstheorie, haufig ohne Prafong, der Erklärung der Erscheinungen zum Grunde gelegt werden: fo kann man doch dem Vf. keineswegs alles Verdienst absprechen; er giebt Beweise von einer medicinischen Belesenheit, die man in der gegenwärtigen kritischen Periode selten findet, und tragt feine Meynung mit einer Anspruchlofigkeit vor, die man bey den meiften Anhängern der Erregungstheorie, befonders jungen Mannern, vermilst. Neue Aufschlüsse über die Natur der auf dem Titel genannten Krankheiten findet man nicht, und eben fo wenig wird die : Therapie derfelben vervollkommet. Der Vf. liefert hauptfächlich eine Anwendung der Rolchlanbichen Nofologie auf die Lehre von Pneumo nie und Pleuritis. Der Gang der Darftellung ift folgender: Zuerst werden Pneumonie und Pleuritis als zwey von einander verschiedene Krankhelten aufgeftelft, die Erschesnungen einer jeden aufgezählt und erklärt. Hiebey nimmt der Vf. zu wenig Rücklicht auf die Krankheit, als ein aus einer Reihe nach bestimmten Gesetzen abwechselnder Erscheinungen bestehendes Ganze. Hierauf wird ganz kurz der Verlauf. tauf, der Ausgang und die Prognose berührt, die Urfache aufgefucht; dann der Complicationen, die der Vf. unter gewillen Beschränkungen zugiebt, erwähnt. and die bisher gewohnte Eintheilung als untauglich verworfen. Zuletzt wird von der Therapie im allgemeinen gehandelt. Entzundung ift dem Vf. relativ geringere Erregung in den Blutgefässen eines Theils und in den Fortletzungen dieser Gefälse, die kein Blut führen. Das mit der Entzündung verknüpfte Fieber kann nun hypersthenisch oder afthenisch seyn, im ersten Falle ist die Hypersthenie des entzundeten Theiles geringer als die allgemeine; in dem letzten die örtliche Afthenie größer als die allgemeine. Diefes Verhältnifs des allgemeinen Zuftandes zum localea begründet die Form der Pneumonie und Pleuritis. Es findet keine andere Abtheilung der verschiedenen Fälle statt, als die in hypersthenische und asthenische. Die Peripusumonia notha ist entweder wine Blenorrhoea pulmonum oder eine gelinde Pneumonie mit zufällig damit verbundener vermehrter Schleimabsonderung. Rec. glaubt nicht, dass hier der schickliche Ort sev, die angeführten Sätze zu beleuchten, um fo weniger als er he nicht for das Eigenthum des Vfs. erkennen kann. Die Peripneumonia notha ift bis daher noch nicht in ein gehöriges Licht gesetzt worden; man hat sich dieles Namens bedieut, um eine Menge verschiedenartiger Dinge darunter zu ordnen. Das was Sudenham unter diefer Benennung verstand, scheint eine eigenthamliche Krankheit zu feyn, aber eine Lungenentzündung ift es nicht. Rechat Gelegenheit gehabt einige folche Fälle zu beobachten, und ist geneigt, bey derselben eine eigenthümliche Abnormität in der Dynamik des Venenfystems der Lungen zu vermuthen, die mit einem fehr verschiedenen gleichzeitigen Verhaltnisse des Arteriensvitems zusammentreffen kann. wodurch die Heftigkeit, Dauer u. f. w. der Krankheit zunächst bestimmt zu werden scheinen.

Uebrigens hat das offene Geständnis des Recaber den Werth dieser Schrift keineswegs die Abficht, den Vf. muthlos zu machen; er wünscht vielmehr, dals er estliebe als eine Aufmunterung zur forgfältigen Prüfung einseitiger Lehrfätze, zum fleifsigen Studium der Natur und zum Mistrauen gegen Autoritäten, die gerade an der Tagesordnung find, anschen möge.

Frankfurt a. M.; b. Gullhauman: Auserlese chlrungsche Wahrstehmungen, mehr einer kurzen Urberschut der chierungschen Vorleningen, westelle im Heck Dien zu Pariz gehalten worden, vom Herra Default. Aus dem Französischen. Zehnter Band. Mit (2) Kupfern. 1801. 160 S. 8. (12 gr.).

Ueber das Verhältnis dieses Journals zu dem von Bichat herausgegebenen und von Wardenburg ins Deutsche überletzten chirurgischen Nachlasse Desaults ist schon bev Anzeigen früherer Bände das Nöthige bemerkt. Auch in diesem Bande findet fich Nichts. was nicht in dem Nachiaffe fich auch befände, nämlich die Abhandlung über die Briiche des Schenkelbeins (L. Nachl. Th. 2.), über die Bronclotomie (f. Nachl. Th. 3.), über den Nabelbruch (f. Nachl. Th. 4.), und über den Steinschnitt (f. Nachl. Th. 4.). Dagegen sehlen schätzbare Beobachtungen hier, die in dem Nachlasse beygefügt find, z. B. bey den Schenkelbeinbrüchen die Beobachtungen 8, 9, 10, 11, bey der Bronchotomie die Beobachtungen 2, 3, 4 Auch die Uebersetzung der Wahrnehmungen ist nachlässiger, z.B. wo Warelenburg Von der Reduction und den Mitteln, fie zu unterhalten, übersetzte, findet fich hier fehr zweydeutig: von der Reduction und Erhaltung der Brüche. - Statt Schenkelbein fteht hier immer Huftbein. Auch lieferte Wardenburg, der dem trefflichen Bichat viel zu frühfür Kunft und Wissenschaft gefolgt ift, treffliche Zufätze zu dem Kapitel von den Schenkelbeinbrüchen in dem Nachlaffe. - Die Kupfer gehören zu den Schenkelbeinbrüchen und zum Steinschnitt. Saminlung ift mit diesem Bande geschlossen, und ein Register über die 10 Bände ist bevgefügt.

# KLEINE SCHRIF TEN

Gremient. Pelh. b. Patiko: Conjecturae de gristos, prima fede et lingua Hungaroum. 1802. 88. 3. — Nachi dem Suprott und Hinge die Ungera oder Migyaren mit den Lappen. Comment den Lappen. Comment den Lappen. Comment den Tielen. Perfer. Urtifichen nad Finnen, prima den Tielen. Perfer. Laben. Com vill se nun endlich fugar D. Fed. Thomps. Phylicus des Stathmarer Comitats. mit den Acquient gegen Achtiopiern erebrüdern. Win der VI. Au Werke geganger fey, heichreibet er in der Vorrede felbft: nämlich er last noerfe die Hypothese aufgelolle, nun denn erkenten, ob alle Urtifikände zu derfelben palsen. Der unvergleisphischen Heide entligische des heiteliche Art der Austhurung dem es

17 to Sec.

- . I state of the error

Later Day Go Lines A . . .

AND THE STATE OF T

on the angellands. Philadelan and at health and the Rionaldon and the salt and the achieve an hear dis-

the area of the control of the con-

Mittwochs, den 24. October 1894.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, in d. Waisenhaus-Buchh.: Hercynisches Archiv Herausgegeben von Ph. Holzmann. — Erster Band. Erstes Stück. 1804. 160 S. 8.

/ ir eilen, unsere Leser mit dieser neuen Zeitschrift bekannt zu machen, weil fie, wenn der in der Einleitung dargelegte Plan ausgeführt wird, für einen bedeutenden Theil Deutschlands von Wichtigkeit werden kann. Sie foll nämlich eine Sammlung einzelner Auffätze enthalten, welche die Aufklärung der Geschichte, Geographie und Statistik, auch Natarkunde u. f. w. des Harzes und der ihn umgebenden Gegend, namentlich der älteren königl. preufsischen Besitzungen in Niedersachsen, und der den preussischen Staaten neuerdings einverleibten Lande außerhalb Westphalen, ferner der Graffchaften Mansfeld, Hohenstein nebst Lohra und Klettenberg, Stollberg und Wernigerode, der Herrschaft Schauen, und der Fürstenthümer Wolfenbättel, Blankenburg, Grubenhagen, auch des Oberfürstenthums Anhalt-Bernburg, zum Zwecke haben. Die inster Einleitung namhaft gemachten Mitarbeiter, z. B. Bruns in Helmftadt, Dominikus in Erfurt, Kinderling in Calbe, Wolf in Norten u. a., berechtigen auch zu vorzäglichen Erwartungen, welche der Herausg, noch durch die Nachricht erhöhet hat, dass er die Archive der Stadt und Stifter in Goslar geordnet habe, welche von ihm für dieses Journal benutzt werden würden. Dabey ist ferner die getroffene Einrichtung sehr zu billigen, dals, um die Nothwendigkeit, zur Füllung der Stücke mittelmässige oder schlechte Auflätze aufnehmen zu mossen, zu umgehen, zwar in jedem Jahre wenigstens vier Stücke erscheinen, diese aber an keine bestimmte Zeit gebunden seyn sollen. - Das vor uns liegende erste Stück nun entspricht der Erwartung hinreichend, welche man nach den Ankündigungen diefes Journals davon fich gemacht hatte, vorausgesetzt, dass man dasselbe mit der fast immer zutreffenden Idee zur Hand nimmt, dass die Vorsätze und Versprechungen des Herausg, bey der Aussührung selbst fast niemals erreicht werden. Genug, wenn bey der letztern die ersteren nur nicht ganz vergeisen find. Eine kurze Anzeige der Auffätze des gegenwärtigen Stückes mag diefs allgemeine Urtheil rechfertigen.

Auf die Finieitung folgt II. eine im folgenden Stücke fortzuletzende Skizez zu einer Oryktogrephie des Harzes nach der Karpfenlchen Clafification, vom Bergantsauditor Hausman zu Klausthal, die hörigens als blottrocken und völlig Gientifische Tabelle nur für den A. L. Z. 1804. Fretter Baud.

ift, aber von der Kenntniss und Genauigkeit des Vfs. einen rühmlichen Beweis ablegt. III. Stolbergsche Rechte (besser Ansprüche) auf Blankenburg: Ein Abdruck eines gräflich Stollberg - Wernigerodschen, am 6ten Dec. v. J. zur Dictatur gekommenen Schreibens an den Reichstag, und dessen Beautwortung von Seiten der herzoglich Braunschweig-Lineburg-schen Gesandtschaft, vom 16ten Jan. d. J. Der Hr. Graf nimmt von der im 6. 32. des Hauptschlusses der jüngsten Reichsdeputation vom 25sten Febr. v. J., den Reichsfrieden mit Frankreich und das Indemnifationsgeschäft betreffend, dem fürstlichen Hause Braunschweig · Lüneburg zugehilligten Virilstimme wegen des Fürstenthumes Blankenburg Gelegenheit, die Ansprüche seines Hauses auf einen Theil des letzteren dem Reichstage vorzulegen, und sie durch eine förmliche Protestation gegen gedachte braunschweigische Virilstimme zu verwahren. Zu dem Ende ist eine Darftellung der Rechte des Haufes Stollberg auf das Fürstenthum Blankenburg beygefügt, deren Beylagen die nöthigen Urkunden enthalten. Es ergiebt fich daraus, dass die Herzoge Heinrich und Erich die älteren zu Braunschweig · Lüneburg den Grafen Heinrich zu Stolberg und dessen Lehnserben mit der Grafichaft Blankenburg, Schloss und Stadt gleiches Namens, Schloss Stiege und Flecken Hasselfelde auf den Erlöschungsfall des damals in deren Besitz besindlichen gräflich-reinsteinschen Geschlechtes am 16ten Febr. 1491. beanwartet haben; dass diese sogenannte Anwartschafts - Belehnung von der erloschenen Braun-Schweig - Wolfenbüttelschen Linie bis zum Jahre 1590. von Zeit zu Zeit erneuert wurde, dass aber nach des letzten Grafen Hans Ernst von Reinstein im Jahre 1599. erfolgtem Absterben Herzog Heinrich Julius Blankenburg in Besitz nahm, dass darüber vor dem R. K. Gerichte ein Rechtsstreit geführt wurde, während desfen Herzog Friedrich Ulrich zur gütlichen Vergleichung fich sehr geneigt bezeigte, welcher aber noch bey des letzterni, im J. 1634 erfolgtem Absterben, wodurch die gefammte mittlere brannschweig-wolfenbüttelsche Linie erlosch, völlig unbeendigt war, und dass das neuere jetzt blühende fürstl. braunschweiglaneburgsche Gesammthaus die Verbindlichkeit iener Beanwartung nie anerkannt hat, weil zu derfelben die Einwilligung seiner Vorfahren nicht ertheilt worden. - Die gutgeschriebene Deduction übergeht nichts, was zur Unterstützung der stollbergschen Ansprüche dienen kann, und ist daher für den Kenner der braunschweigschen Geschichte ein angenehmer Commentar zu demjenigen, was über diese Angelegen-

eigentlichen Mineralogen brauchbar und interessant

legenheit in Mofers braunschweigschem Staatsrechte S. 262. gefagt worden, wenn gleich dabey die Frage sich aufdringt, ob wohl die stollbergschen Ansprüche auf Blankenburg noch jetzt zu etwas mehrern möchten dienen konnen, als ein Kapitel in irgend einem theatro praetenfionum illustrium auszufüllen. dem herzoglich braunschweigischen ganz kurzen Pro-Memoria an die Reichsversammlung wird nach der gewöhnlichen Reprotestation geäußert, man könne es ruhig der Beurtheilung der competenten Behörde aberlassen: ob die, von dem im J. 1634. erloschenen mittlern Hause Braunschweig, ohne die Einwilligung der übrigen Linien, und den ältern Hausverträgen entgegen, den Grafen von Stollberg auf ein Gefammitgut des Hauses angeblich ertheilte Anwartschaft, für die jetzt regierenden Linien von irgend rechtlicher Verbindlichkeit fey? - Uebrigens bemerkt der herzoglich braunschweigsche Comitial - Gesandte unsers Erachtens fehr richtig, dass diese Streitsache auf die gegenwärtige Ausübung der blankenburgschen Virilstimme von keinem Einflusse seyn könne. - IV. Irrungen zwischen Braunschweig - Wolfenbüttel und Goslar wagen Walkenried; mit Urkunden, vom Hergusgeber, Eine, wie es scheipt, aus dem Goslarschen Archive genommene Nachricht von einem von der Stadt Goslar bev dem Reichskaminergericht feit dem J. 1598, gegen das Haus Braunschweig wegen einer Walkenriedschen Holzung geführten, und feit undenklichen Zeiten liegen ge-bliebenen Processe, welche daher jetzt nur als ein Beytrag zur ältern Geschichte von Goslar und Walkenried zu betrachten ift, und wobey wir uns es nicht erlauben, über die Rechtmässigkeit des Gegenstandes ein Urtheil zu fällen, wie vom Vf., seiner Bemerkung am Schlusse ungeachtet, dennoch eben vorher (S. 93.), obwohl verschlevert, geschehen ist. - V. Die Fichte, vom Forstschreiber Wächter zu Klausthal. Ein fehr instructiver Aussatz, welcher in folgende drey Abschnitte zerfält. 1) H'ohnort der Fichte. 2) Charakteristik des Nadethalzes, inshesondere der Fichten. Naturhistorische Bemerkungen über den (bey weitem größten) Theil der Harzgebirge, auf welchen diese Baumart fast ausschließlich angetroffen wird, und über den Baum felbst, dessen Cultur und Eigenschaften. Die fehr richtige Bemerkung, dass nach Maassgabe der verschiedenen Höhe der Gebirge, und der Verschiedenheit des Bodens, nicht nur die aussere Gestalt und Schänheit der Bäume, sondern auch die Güte des Holzes, fehr verschieden sey, veranlasst den Vf., durch Sammlung von Proben aus allen Revieren eine vollständige Musterkarte von der verschiedenen Güte des Fichtenholzes am Harze zu fammeln, und daraus die verschiedene specifische Schwere, diegrößere und geringere Brechbarkeit des Holzes u.f.w. zu bestimmen. Schade, dass nach S. 107, fein Unternehmen nicht zur Vollkommenheit gediehen ist es wären daraus vielleicht nicht unwichtige Resultate über die Cultur des Baumes felbit und über die zweckmäßigfte Benutzung der Holzungen in jedem Reviere erfolgt. - 2) Feinde der Fichten: vorzäglich Wurmtrocknifs und Windfturm. Bey weitem der interessanteste Theil dieser

Abhandlung, fowohl in Ansehung der Naturgeschichte des Borkenkäfers, als der historischen Nachrichten über die in neuern Zeiten so überhand genommene Trocknifs, und die verschiedenen Grundlatze, nach welchen man ihr zu steuern versuchte. Fast unglaublich für jeden, der es nicht fah, ift das Refultat der gezogenen Berechnung, dass in 9 Jahren; von 1778-1786., in dem gefammten Harze die Anzahl von 2289622 Stämmen, welche beyfammen stehend einen Flächenraum von 15196 Waldmorgen, alfo etwa +3 der ganzen Harzforsten einnehmen würden, durch dieses kleine Insect ihre Lebenskraft verloren. Dazu kamen die drey heftigen Stürme vom 10ten Nov. 1800., 2ten u. 3ten Nov. 1801. nnd 11ten Jan. 1803., deren zerstörende Wirkung vielleicht durch die bedeutenden von der Wurmtrocknifs verurfachten Lükken noch beträchtlicher wurde, und welche nach einer ungefähren Schätzung in den gesammten hannöverschen Harzforsten 776348 Stämme niederwarfen, die beyfammenstehend einen Flächenraum von 6-8000 Waldmorgen bedeckt haben würden. - Erfreulich ift bev diesen traurigen, die Existenz der Harzforsten und den davon abhängenden fernern Betrieb der dortigen Bergwerke bedrohenden Ereigniffen die Verlicherung des Vfs., dass die Wurmtrocknis fich durch zweckdienliche Vorkehrungen. durch das einer entgegenstehenden Meynung ningeachtet fortgesetzte Abschälen und Verbrennen der Borke, und durch Reinlichhalten der Wälder bedeutend vermindert, und dass man thätige Hand angelegt habe, durch neue Befamungen die durch beide Unglücksfälle entstandenen Lücken wieder zu füllen. -VI. Ueber den Urfprung des Namens Rammelsberg, vom Zehntner Meyer in Goslar. Die längft nicht mehr geglaubte Fabel vom Jäger Ramm wird mit Recht verworfen, und der Name von dem alten bergmännischen Ausdrucke rammeln, welcher das Zusammentreffen mehrerer Erzgänge bedeutet, diefes Wort aber mit Klotzsch vom Ursprunge der Bergwerke in Sachfen aus der böhnifchen Sprache hergeleitet, weil vielleicht die Bergwerke auf dem Fichtelberge zuerst von Böhmen betrieben seyn möchten, und es historisch richtig sey, dass wieder frankische Bergleute den Rammelsberg zuerst gebauet hatten. So wenig Rec. das letztere bestreiten mag; so scheint man doch den Ursprung des Namens nicht erft in der böhmischen Sprache luchen zu dürfen; er lässt fich aus der altdeutschen Sprache herleiten. Das Wort ramen, ramen nämlich heifst fich vereinbaren (Haltaus Gloff. germ. med. aevi p. 1501.), und der bergmännische Ausdruck rammeln, oder rammen, nebst der Bedeutung dieses Worts in der Sprache der Jäger, so wie der Name Rammelsherg, oder, wie er häufiger in ältern Zeiten heißt, Rammesberg, leitet fich aus jenem Worte ganz ungefucht her. - VII. Beurtheilung. Eine zu ausführliche und dabey unbedeutende Beurtheilung einer eben fo unbedeutenden Kirchengeschichte des Dorfes Volkmarsdorf im herzogl. braunschweigischen Amte Neuhaus, vom dortigen Pastor Behrends, 

VIII. Goslarsche Bürgerrolle, oder Verzeichnist der Bewohmer Goslars aus dem Anfange des 11ten Jahrhunderts. Diels Verzeichniss foll v. J. 1017. feyo. Es lag im An-Sange des vorigen Jahrhunderts auf Wachstafeln ge-Schrieben im Goslarschen Archiv, von welchen es der gemeine Worthalter Erdwin von der Hardt abschrieb. Die Original - Wachstafeln find längst verloren; bey cliefem Abdrucke der Hardtschen Abschrift wird bemerkt, dals die Angabe des Alters diefes Verzeichniffes auf einer diefer am Rande beygefügten Anmerkung beruhe; der Heransg, fühlt aber selbst Zweifel über diels angebliche hohe Alter. - IX. Kurze Notizen, Berichtigungen u. f. w. 1) Die alte Sage von dem im 13ten oder wahrscheinlicher der zweyten Halfte des 14ten Jahrhunderts entstandenem Bruche im Rammelsberge, bey welchem durch den Einfturg der Gruben mearere hundert Bergleute umgekommen feyn follen. Ift ein ans einem nicht fehr bedeutenden Ereignisse bis zum unglaublichen aufgestutztes Märchen. 2) Ueber die Sage, daß das Schiespulver in Gostar erfunden und fehr früh im Rammelsberge bemitzt fey. -Vorzäglich gegen eine Bemerkung in Beckmanns Anl. zur Technologie. 4 Aufl. S. 522.; worin fich die unrichtige Angabe findet, dass schon im 12ten Jahrhundert das Schlefspulver zur Sprengung des Gefteins im Rammelsberge gebraucht fev. — Nach Hn. Holzmanns Verficherung ergeben die Bergrechnungen, dass man noch im 16ten Jahrhundert weder Pulver noch Bohrer im Rammelsberge gebraucht habe, und dass daher jene Beckmanbiche Aeufserung irrig fey. Wir glauben es ihm geru, weil schon der verstorbene Berghauptmann, Graf von Veltheim in Harbke die Unrichtigkeit jener Sage im J. 1783 im göttingifchen Magazin von Lichtenberg und Forster III. B. 5. St. einleuchtend dargethan (vergl. Sammlung ciuiger Auflätze des Grafen von Veltheim. Helmit. 1800. Auflage der Technologie S. 531, berichtigt hat. Die gegenwärtige, überdiels zu anmalsliche, Berichtigung hätte daher füglich wegbleiben können. -3) Putters Irrthum in Betreff alter Goslarscher Stadtrechte. Putter führt in feinem chronologischen Verzeichnisse deutscher Land - und Stadtgesetze (1ste Zugabe zur Jurist. Encyklopädie. Gött. 1767.), nach Rucius von Stadtgefetzen, zwey alte Goslariche Stadtrechte, eins von 1392., das andere von unbekanntem Alter (aus dem 14ten Jahrh.) auf. Beide find eins und daffelbe. und, wiewohl fehlerhafte in Leibnitz Script, rer. Brunsv. III. S 484 fqq. abgedruckt. - lit es aber wohl zu billigen, dass Hr. H. dieser Berichtigung eines Milsgriffs, den Riccius veranlasste, und Putter zu entdecken vielleicht nicht einmal Gelegenheit hatte. jene Ueberschrift gab? - 4) Schaften Mörtens. Er war Kriegs - Secretar von Wallenstelu, rettete fich bey der Ermordung feines Herrn dadurch, dass er fich unter dessen Schlafstätte verbarg, wurde darauf Geheimschreiber des Herzogs August von Braunschweig, erhielt von diefem einige Lehne, die feine Familie zum Theil wieder verlor, verheyrathete fich, und ftarb 1644 Diefs ift alles, was hier von diefem we-

nig bekannten, und, fo viel wir wiffen, fonft nicht merkwürdigen Manne erzählt wird, dem der Herausg, die Ehre, ilm, wo möglich der Vergeflenheit zu entreifsen, wohl nur um deswillen erzeitge, weil er zu feinen Defeendenten gehört. — X. Nachtrag. Nachricht won ein Part hinzugekommenen Mitarbetern. — Strengere Auswahl und hie und da noch mehr Befcheitlenheit im Vortrage werden den Werth der Fortfetzung diefes Archivs, welche wir mit gewiße einem bedeutenden Theile des Publicums wünsehen, merklich erhöhen.

HAMBURG, b. Perthes: Die Geschielte des Reitens, von Richard Berenger Esq. In zwey Abschnitten: Aus dem Englischen übersetzt von F. Heubel. 1802. 280 S. S. (1 Rthir.)

Mit vielem Fleis und Belesenheit zeigt der Vf., dass man das Pferd, als ein so vorzügliches Thier, schon in den ältesten Zeiten gezähmt und zum Reiten gebraucht habe, und beweift dieses sowohl aus der Bibel, als auch den alten Classikern, mit denen Hr. B. eine genaue Bekanntschaft verräth. Afien und Afrika könne man, glaubt der Vf., am meiften als das Vaterland der Pferde angeben, da das die Welttheile find, wo das Menschengeschlecht fich zuerst zu Gefellschaften verband, und Aegypten sey das Land, wo das Pferd zuerst zum Dienst gebrancht wurde; auch sucht er zu beweilen, dass die Aegyptier nicht blofs ritten, fondern auch fchon Sporen hatten. Ihre Kunft zu reiten kenne man indellen nicht genau. Von den Parthern hingegen bezeuge die Geschichte, dass sie ihre Pferde schon zu einem etwas regelmässigen Gange abrichteten. Diefer Gebrauch der Pferde habe fich von einer Völkerschaft zur andern verbreitet, und es fey zu vermuthen, dass die Kolonieen von Phonicien und Aegypten, die nach Griechenland kamen, die Pferde und die Kunft zu reiten mit dahin brachten, worin die Griechen fehr gute Fortschritte gemacht haben müssen; wobey der Vf. die Stelle aus Homer Il. XV. 680. anführt, wo der Kunstreiter gedacht wird, die auf vier Pserden ritten, mit denen Ajax, bey der Vertheidigung der Schiffe, wo er bald auf dem einen, bald auf dem andern war, verglichen wird. Hieraus folgert der Vf., dass das Reiten schon vor dem trojanischen Kriege bekannt war. Unter den Griechen waren die Theffalier die geübtesten Reiter. Die merkwürdigste Periode des Reitens aber war die Einführung der olympischen Spiele und der Wettrennen, von denen hier gelegentlich einige Nachzichten gegeben werden. Von den Griechen kam das Reiten zu den Römern. Sie ritten ohne Sattel und ohne Bagel. Erst im J. C. 340. kommt etwas vom Sattel vor. Die alten Römer hatten schon Bereiter, die aber S. 107., um die Pferde zum Gehorsam zu bringen, sich sehr verzweiselter Mittel, z. B. Fackeln und Feuerbrände, vorzüglich bey den Pferden, die nicht gern vorwärts wollten. bedieuten. Diese Feuerprobe kam von den Römern auf die folgenden Bereiter mit verschiedenen Zusätzen. Zu

Zh den Zeiten Constatias wurden, neben vielen andem vortressibieben Fredreassen, die Zappadozischen Pierde am blochsten geschätzt. (Hiebey S. 123. manches über die damalige große Sorgfalt für die Flerdezucht.) Die jungen Römer hatten nehrere Ritterfuele, um sich zum Kriege geschiekt zu nuchen, von denen Hr. B. die Turniere und die Caroussels herteitet. Im J. 850. wurde zu Strafsburg, bey der Zufammenkunst Karl des Kahlen und leiaes Bruders Ludwig des Deutschen, schon ein Turnier gehälten, und und ab. 1 o36. nigen auch die Deutschen diese

Uebungen an. Was der Vf. im zweyten Abschn. gleich Anfangs über die Vermischung der Pferde in neueren Zeiten fagt, nämlich dass sie jedem Lande nicht mehr eigenthamlich find, ist sehr wahr; denn, außer den Morgenländern werden wenige Nationen fich rühmen konnen, dass sie noch ihre eigene Rasse haben; jedoch hat, durch diese Mischung mit edlen Hengsten, die l'ferdezucht in Enropa fehr gewonnen. Dem arabischen Pferde giebt der Vf. mit Recht den Vorzug. Was aber die fo fehr gerühmte Reitart der Araber betrifft, fo genngen die Erzählungen kenntnifsmangelnder Reifenden dem Vf. bey weitem nicht, um ein richtiges Urtheil darüber zu fällen. Vermuthlich wollten sie nur die Schnelligkeit und das Vermögen der Pferde beschreiben; denn der Sitz, die Führung und die Zäumung des Arabers bezeichnen nichts weniger, als einen guten Reiter. Die Provinz Sina liefere jetzt die vorzüglichsten Pferde, die bis 16 Hand hoch und dabey muskelreich und stark seyen; die Pferde der umherziehenden Araber hingegen finde man viel schlechter und kleiner. Es wird alsdann manches Bemerkenswerthe über die Erziehung der arab. Pierde, die Genauigkeit der Stammregifter und der hohen Preise dieser edlen Rasse gelagt. Auffallend ift es, dass dort die 13 - 2jährigen Fohlen schon angeritten werden, wiewohl diess nur von sehr leichten Personen geschieht. - Der Vf. geht dann fast alle Länder nach dem Rang ihrer Pferde durch, und beschreibt ihre Rassen und ihre Eigenthümlichkeiten. Bey dem englischen Pferde halt er fich, wie natürlich, am längsten auf. In älteren Zeiten waren dort sehr wenige und kleine schlechte Pferde. Hr. B. bringt mehrere Verordnungen aus jenen Zeiten bey, die auf die Anziehung größerer, zum Turnier tauglicher Pferde abzweckten. Als aber diese Ritterspiele eingingen und die Art des Kriegs fich änderte, so hielt man fich wieder an einen leichtern Reitschlag, der mit großer Sorgfalt und vermittelft kostbarer ausländischer Hengste erzogen wurde. Die eigentliche Reitkunst ging, wie bekannt, von Pignatelli zu Neapel aus, und durch dellen Schüler kam fie nach Eng-Der Vf. führt mehrere Könige und Prinzen in England auf, die treffliche Reiter waren und die Pferde liebten, unter denen der Herzog von Newcaftle gewifs die erffe Stelle verdient. Dass die Reitkunst in der Folge bis zu unsern Zeiten bey den Engländern, ihrer vortrefflichen Pferde ungeschtet, ein in Verfall gekommen, ist eine bekannte Sache. Hr. B. hofft aber, dass se fich jetzt wieder heben werde, da man an mehreren Orten Reithäuser erbauet habe, wo regelmäßiger Unterricht gegeben wird.

Der eurspie Theil dieses Werks foll nun die neuere Reitkunst abhandeln. Hr. Hrubel, der Ueberstetzen, fagt aber in der Einleitung, daße er unvermuthet mit einem Kunstverwandten in Collision gekommen seyn. Hr. Stallmeister Folkmen nämlich habe ihm bey einer Unterredung entdeckt, daße er sich jetzt eben nit der Ueberstetzung des zweyten Theils diese Werks beschäftige. Sollte diese Ueberstetzung aber nicht erfolgen, so verspricht Hr. Hr., he noch zu liesern. Wir müllen also erwarten, ob — und was für eine Uebersetzung erscheinen wird. Diese Heubelsche liest sich einige wenige Sprachschler abgrechenten ganz gut.

HANKOVER, b. d. Gebr. Hahn: Sammlung der in den Liedern für Volksfehulen zerfreut enthaltenen bibischen Spruche, gemeinmützigen Verfr, Denkfprüche und sprüchnebritischen Reden, nach der Ordnung des Inbalts. 1893. 136 S. 8. (8 gr.)

Zu welchem Zwecke diese Sammlung veranstaltet worden fey, kann Rec. nicht einsehen. Solf fie zum Lehr - und Lesebuch in Schulen dienen: so begreifen wir nicht, warum gerade nur die in Hn. Hoppenfledts Volksschulliedern vorkommenden Sprüche hier aufgenommen wurden. Hat denn etwa der Vf. von dielem Liederbuche die Meynung, welche die Muhammedaner von dem Koran hegen? Aber auch davon abgesehen: so entspricht diese Sammlung ienem Zwecke darum nicht, weil Dinge darin vorkommen, die für Kinder nicht gehören, wie S. 82. fey redlich und klug in fremden Heyrathslachen u.f. w.; und weil keine bestimmte Classe von Kindern nach ihrer Fassungskraft und ihrem Unterrichtsbedürfnisse ins Auge gefast ift. Ein Theil der hier aufgenommenen Sentenzen durfte zur Noth den Anfangern im Denken einige Beschäftigung und Unterhaltung gewähren; die andern fetzen dagegen schon ein reiferes Alter voraus. Kurz, das Gauze ist eine zwecklose und unnütze Handarbeit. Rec. getraut fich, unter dem großen Haufen von Denkversen kaum ein Dutzend zu finden, von welchen er in den untern Schulclaffen Gebrauch machen könnte. größte Theil ift ohne innern und außern Werth. wenn man fie nach den Erfordernissen eines Denkfprucks prüft. Wer in aller Welt mag den Reim S. 59 .: Wie unterscheidet sich wohl Klugheit und Verstand

von Lift und Schlauheit? Wem ilt es bekannt? für eine Sentenz halten? — Einige kommen auch fogar doppelt vor.

Donnerstags, den 25. October 1804.

### PHILOSOPHIE.

HALLE, in d. Curt. Buchh.; Joh. Heinr, Testrunk's Grundriss der Sittenlehre. 1893. Erster Band. Algemeine Grundlegung zur Sittenlehre und die Tugendlehre. XVI u. 350 S. Ziergter Band. Wissenschaft der äußern Gestzgebung, oder die Rechtslehre der Vernuns. X. u. 311 S. 8. (2 lthir.)

er Vf., der fich anaufhörlich bemüht, die willenschaftliche Aufklärung nach seinen Kräften zu vermehren, giebt in dieser Schrift, welche zunächst für seine Zuhörer bestimmt ist, einen neuen Beweis von feinem rühmlichen Bestreben. Eine kurze Darstellung der Sittenlehre in derjenigen Vollkommenheit, welche nach dem dermaligen Zustande der Wifsenschaft möglich ist, war das Ziel, auf welches er hin arbeitete. Er wollte nicht glänzen durch den zweydeutigen Ruhm, ungemeine und unerhörte Dinge entdeckt zu haben, noch fich einen Namen machen durch den luftigen Bau eines neuen Systems auf den Trümmern eines ältern; fondern vielmehr die Vorarbeiten unfers geachtetsten! Philosophen, nachdeni er he durch die firengste Prüfung in sein Eigenthum verwandelt, benutzen, um daraus durch geräuschlose Verbesserung des Unrichtigen und Ergänzung des Mangelhaften eine vollkommnere Gestalt der Wissen-Schaft zu erzeugen. Zwey Maximen, welche in unfern Zeiten nur zu fehr ausgebreitet find, konnte er bey diesem Verfahren nicht befolgen; die eine: alles Neue zu verwerfen und das Gebiet des menschlichen Willens vor Kant schon für geschlossen zu balten; die andere: zu glauben, auf dem Felde der Forschung fey bis jetzt noch gar nichts geleistet, und eine neue Schöpfung der Wiffenschaften musse erst beginnen, Nachdem er fich über die Verwerflichkeit beider Maximen erklärt hat, fetzt er hinzu: "Ich trage kein Bedenken, zu gestehen, dass die Kritik der theoretischen und praktischen Vernunft bev mir noch immer. von großem Gewichte ist, und auch unter allen Vorarbeiten an diesem Grundrisse den wesentlichsten Antheil habe. Es gehört einiger Muth dazu, diess jetzt noch laut zu fagen, da strenge Kritik nicht minder. als scherzende Satire ihre Geisel über sie schwingen, und es gemeiner Glaube zu werden scheint, als sev. he ganzlich zu Boden geschlagen. Es scheint aber unferm Zeitalter nicht gegeben zu feyn, hierüber einen definitiven Ausspruch zu thun; denn es vereinigen fich zu viele Umstände wider ein ganz unparteyisches Dahin rechne ich die Schwierigkeit der Sache felbit, befonders in ihrem speculativen Theile,

A. L. Z. 1804 Vierter Band.

den Anftofs der Refultate an die gewohnte Denkweise in scientificher, politischer und Kirchlicher Hinficht; die üppigen Answüchse und Schöfslinge, als das Unkraut unter dem Weizen u. f. w. Wie dem auch fevi fo habe ich das, was ich für wahr und gut hieft. nicht wegwerfen wollen; dabey mich aber der Freyheit bedient, zu ändern, zu besfern und zu ergänzen. wie es der Zug meiner Ueberzeugung mit fich brachte." Diefes redliche Geständniss macht dem Vf., auch wenn die Ablegung desselben nicht so viel Muth erforderte, auf jeden Fall Ehre, und das ganze Werk spricht für die Wahrheit desselben. Kant's Tugendlehre und Rechtslehre macht die Grundlage aus; und man kann diesen Grundrifs eigentlich als eine weitere Ausführung betrachten, welche durch deutlichere Entwickelung der Ideen, durch Ergänzung mancher Mittelbegriffe, oft auch durch besiere Stellung und Ordnung zum fruchtbarern und verständlicheren Gebrauche jener beiden Werke und zur Entfernung maneher Vorurtheile und Missverständnisse nicht wenig beytragen wird. Nur wäre zu wünschen gewesen, der Vf. möchte einige Sätze der Kantischen Sittenlehre noch strenger geprüft, die wissenschaftliche Form noch zu einem höhern Grade gebracht, und in dieser Ablicht auf gegründete Einwürfe und abweichende Behauptungen, wenn fie nicht auf blofsen Mifsverständnissen beruhen, noch mehr Rücklicht genommen haben, wodurch sein Werk noch mehr Verdienstlichkeit und wiffenschaftliche Vollkommenheit gewonnen haben würde.

Der Grundriß besteht aus dery Theilen, einer allgemeinen Grundlegung zur Sittenlehre überhaupt, welche die gemeinschaftlichen Principien der Tugendund Rechtslehre entwickelt; aus der Tugendlehre und Rechtslehre. Der refte und dreite ist am ausfahr-

lichften behandelt.

In der Grundlegung zur Sittenlehre nurheibt der Kt. zuerft den Begriff der Sittenlehre auf; erörtert dann den Begriff der Sittellehre auf; erörtert dann den Begriff der Sittlichkeit aus dem geimenne Bewufstfeyn, und entwickelt endlich die Elemente des fittlichen Bewufstfeyns wilfenfehaftlich. Zu diefem Behufe giebt er zuerft eine lichtvolle Ueberficht von den Grundvermögen des menschlichen Gemüths und ihrem Verhältniffe zu einander, welche auch bey angehenden Denkern das Mißwerfländnifszerftreuen mufs, als gebe es eine zwerfache Vernunft, eine theoretische und praktifehe. Das Unbedingte drückt die eigentliche Tendenz und Function der Vernunft aus, welche ihren Einfluß auf das Theoretische und Praktische äußert, dort Ideen zur möglichen Vollendung des Erkennens, hier Ideen von abscha-

tem Gesetz, Triebfeder und Zweck ansstellt, und durch dieselben unmittelbar Caufalität ausübt. Diese gesetzgebende, unbedingt nöthigende und verbinden-de Krast der Vernunst für die Willkür ist das urforungliche und erste Datum der Sittenlehre, das urforangliche Factum der Vernunft, welches nicht begriffen, nur aufgefalst und auf Begriffe gebracht werden kann, aber der Sittenlehre als Willenschaft ihre Realität fichert. In der Erklärung der Willkur scheint uns der Vf. etwas schwankend geblieben zu seyn. Die menschliche Willkür ist nach S. 35. das Vermögen der Wahl zwischen entgegengesetzten Motiven; gleichwohl wird die Erklärung von der Freyheit der Willkur, als bestehe sie in dem Vermögen der Wahl, für oder wider das Gefetz zu handeln, nicht aus demfelben Grunde, wie Kant, sondern darum getadelt, weil dann das Gefetz der Vernunft für die Willkur nicht nothigend feyn, und fie in Anschung desselben fich indifferent verhalten masste, so dass sie auch nicht Unrecht thun wurde, wenn fie, ihrem Wesen gemals, dem Vernunftgesetze zawider handelte. Allein dieser Tadel widerspricht der oben aufgestellten Erklärung, und der angegebene Grund bestätigt die in Anspruch genommene Erklärung, anstatt sie zu widerlegen. Wenn die Willkur dem Gesetze immer gemäs handeln foll, fo folgt aus dem Sollen, dass in ihrer Natur die Möglichkeit der Abweichung von dem Gesetze liegen muss. "Denn wozu ein Sollen, wenn in der Willkür kein Antagonismus der Naturtriebe gegen die Vernunftgrunde vorhanden wäre?" - End die eigenen Worte des Vfs. S. 37. Auch ift uns der Ausdruck : "das Belieben der Vernunft fey ein Sollen für die Willkür", anstössig; das Belieben drückt eher den Charakter der Willkur als der Vernunft aus; wie kann man der Vernunft, von welcher alles Gesetzmässige ausgeht und alles bestimmt ist, ein Belieben, d. i. ein Handeln nach blos subjectiven und zufälligen Maximen, beylegen? - In Ansehung der Qualität des Gasetzes nimmt der Vs. (S. 48.) auch ein Erlaubnifsgesetz an, welches Kant in seiner Rechtslehre pur noch als problematisch aufgestellt hatte. Es ist das Gefetz für die Besugnis oder die fittliche Möglichkeit, fich aus blossen Grunden des Beliebens zu Handlungen zu bestimmen, dessen Deduction darauf beruhet, dass die Vernunft die Sphäre ihres Gebots und Verbots felbst beschränkt, und die Freyheit der Willkür außer dieser Sphäre für allgemein-gesetzlich erklärt. Die Vernunft fordert, dass jede Maxime die Form eines Gesetzes haben soll; dieser Forderung entspricht die Freyheit der Willkur, da, wo das Vernunftgefetz fie weder positive noch negative beschränkt. nach Belieben fich zu bestimmen; und in Ansehung derfelben constituirt die Vernanst ein Erlaubnissgefetz. Die Sphäre desselben ist das Gleichgültige, welches nicht dasjenige ist, was außer aller Beziehung auf die Vernunftgeletzgebung ist; - dem dergleichen giebt es im Sittenreiche nicht, - sondern was selbst durch einen Ausspruch der gesetzgebenden Vernunft erlaubt, oder dem Belieben der Willkur anheimgestellt ift. Daher ift auch die Vernunft nicht gleich-

gültig gegen jede willkürliche Beschränkung der Sphäre des Erlanbten, und verdammt-jeden Verluch der Art als einen willkürlichen Eingriff in ihre Rechte. Die größte Abweichung von Kant betrifft das Postulat von dem Daseyn Gottes, und zum Theil auch das von der Unfterblichkeit, indem der Vf. das ,! was blois Gegenstand eines praktischen Glaubens ift, zu einem theoretischen Erkennen macht. Der gesammte Zweck des Willens ift fittliche Vollkommenheit und die Proportion des zuständlichen Wollseyns fieder vernünftigen Subjecte zu ihrem fittlichen Verhalten. Wie ist nun aber dieses höchste Gut möglich; unter welchen Bedingungen ist die Erreichung idesselben gedenkbar? Das erite ift nur durch einen, durch keine Zeit beschränkten, Fortschritt in der Annaherung zur Idee der Heiligkeit, mithin unter Voraussetzung einer unendlichen Fortdauer der persönlichen Existenz des moralischen Subjects erreichbar. Der Vf. begnügt fich nun nicht damit, die Unsterblichkeit als einen mit den Principien der Sittlichkeit nothwendig zusammenhängenden praktischen Glauben darstellig zu machen, fondern er fucht auch die Unsterblichkeit als ein Object des Erkennens zu demonstriren, und zwar aus dem Begriffe der absoluten Substanz, welcher durch das Bewulstfeyn der Autonomie und der Nöthigung der Willkür durch dieselbe Realität erhalte. Er schliefst (S. 118.) so: Alle Verpflichtung beruhet auf der Autonomie der Vernunft, d. h. auf dem Bewufstfeyn, fich durch feine eigne Natur felbst ein Geletz zu feyn. Eine Natur ift fich felbft Gefetz, heist nichts anders, als die Bedingung ihrer Causalität geht aus ihrem Wesen hervor, und besteht allein kraft desselben. Eine Natur aber, deren Causalität auf ihr felbst beruht, kann, ihrem Daseyn nach, nicht das Anhängsel (accidens) eines andern feyn; denn sonst wurde ihre Causalität von diesem Abhängen nicht Autonomie seyn. Was aber vermöge des Princips seiner Causalität nicht ein Accidens seyn kann, ift Substanz. Was aber Substanz ift, kann, weil es durch seine Handlungen der Grund alles Entftehens und Vergehens an ihm ift, selbst nicht entstehen und vergehen; es ist folglich von einer zeitlosen Existenz, und als solches der Grund alles zeitlichen Seyns, d. h. des Wechsels seiner Bestimmungen, d. h. es ist absolute Substanz. Ein Wesen aber, was fich felbst Princip seiner Causalität, der Ideen mächtig. und dadurch einen Endzweck für seine Willkur beftimmend ift, dessen Existenz kann teleologisch erwogen, da es die Bedingung der Möglichkeit aller Zwecke ift, felbst nicht blosses Mittel zu Etwas, sondern muss absoluter Zweck, d. h. seine Existenz muss die teleologische Reihe aller Dinge beschließen und Zweck an fich feyn. Ein Dafeyn aber, welches Zweck an fich ift, kann nicht aufhören zu feyn, denn dann wäre es nicht Endzweck der Welt. - Man hat, fetzt er noch hinzu, gar keine Wahl, fich den Menschen anders als unsterblich zu denken. Auch weicht diese Behauptung keiner andern Wahrheit an Evidenz. Denn alle Evidenz beruhet darauf, dass man das Datum zum Begriffe in der Sphäre des Bewulstfeyns

ift. - Es ift unftreitig Wahrheit, dass wir uns nach moralischen Principien das moralische Subject als eine in seiner Persönlichkeit fortdauernde Substanz denken muffen. Nur entsteht hier die Frage: ob die Unsterblichkeit ein Prädicat sey, welches aus dem Begriffe der absoluten Substanz abgeleitet ist, oder die absolute Substanz ein Pradicat sey, welche wir erst zum Behufe der postulirten Unsterblichkeit annehmen mussen. Gesetzt nun auch, wir musten das Vernunstwesen, wegen der Eigenschaft, fich selbst Gesetz zu feyn, als absolute Substanz, die schlechthin nicht Accidens fevn kann, denken: fo ift doch darin nicht das geringlie von einer unendlichen Fortdauer enthalten; denn in fo fern dabey, als einem Noumenon, von allen Zeitbedingungen abstrahirt wird, folgt so wenig, dass zu irgend einer Zeit das Daseyn desselben angefangen habe, oder aufhören werde, als dass es zu jeder Zeit existiren werde; die Bestimmung in Anfehung der Fortdauer ist vielmehr darin gar nicht begriffen, und es kann also auch nichts daraus gefolgert werden. Aber auch zugegeben, dass die Fortdauer schon in dem Begriffe einer absoluten Substanz enthalten ware: so würde doch nur die Fortdauer des Subjects folgen, nicht aber die Fortdauer einer perfonlichen Existenz, wie fie die Vernunft zum Behufe der Möglichkeit des höchsten Gutes fordert. Vielleicht folgt aber die Unsterblichkeit aus teleologischen Principien, weil sonst die Existenz des Vernunftwefens nicht als Selbstzweck gedacht werden kann? Allein nicht der Unsterblichkeit, fondern der Warde der Vernunft wegen, ist das Vernunftwesen Selbstzweck. Der vernünftige Glanbe der Unsterblichkeit kann auf diesem Wege, welcher schon theoretische Einsicht gewähren wurde, wenn er möglich wäre, nicht, fondern nur aus der Ummöglichkeit, in irgend einer Zeit der Pflicht ein Genäge zu thun, abgeleitet werden. Was der Vf. von der Evidenz dieser Wahrheit fagt, wissen wir nicht mit dem Anhange zu diefer Einleitung zu vereinigen, wo der Vf. nach Kantischen Ideen zeigt, dass diese praktischen Postulate keine Erweiterung für die theoretische Erkenntniss gewähren. - Was die theoretische Möglichkeit des zweyten Bestandtheils des höchsten Guts, nämlich die Verknupfung der Glückfeligkeit mit der Würdigung derfelben, betrifft, fo ift fie nach S 127. nur unter der Bedingung möglich, daß das Willensgefetz eines Subjects zugleich Naturgefetz (oberftes Princip des Dafeuns) deffelben ift. Die Verknüpfung beider kann nicht als analytisch, fondern als synthetisch gedacht werden, so dass die fittliche Gesinnung die Glückseligkeit ihres Subjects hervorbringe, aber nicht umgekehrt. Eine folche Verknapfung ist nan wohl nicht an fich unmöglich; aber so weit unsere Erkenntnis reicht, nur zufällig und nicht allgemein, und wir können die wirkfanle Urfache derfelben nicht ergründen. Indeffen liegt doch in der Autonomie der vernfloftigen Natur eine unzweydeutige Anzeige, dass ein folches Princip vorhanden sey. Vermöge der Gesetzgebung der Vernunft follen alle unfere Maximen fo beschaffen

nachweise, welches hier die Autonomie der Vernunft seyn, dass sie als Naturgesetze gelten konnen, d. h. fie follen bev allem, was fie fich zum Objecte ihrer Wirksamkeit setzen, so verfahren, dass die Art ihres Verfahrens ein Princip der Nothwendigkeit ihres Objects sey (denn ein Naturgesetz ist ein Princip der Nothwendigkeit des Daseyns), mithin als Regel eines Naturmechanifinus auftreten konne. Demnach wird die Maxime der Selbstliebe nicht schlechthin verboter, fondern nur darauf eingeschrünkt, dass fie als Naturgesetz gelten konne, d. h. dass alle ihre Zwecke mit fich felbst bestehen, und die Art furer Bewirkung als ein Princip der Nothwendigkeit ihres Gelingens gedacht, folglich der Natur selbst als eine Regel ihres Mechanifinus untergelegt werden könne. Kurz, der Mensch soll überall so handeln, dass er, ob er gleich aus Ideen und aus Freylieit handelt, fich als eine durch ihren Mechanismus sich selbst machende Natur (natura naturans) denken könne. Er foll fich felbst durch seinen freyen Act ein Realprincip der Nothwendigkeit aller möglichen positiven Bestimmungen und des Bestehens derselben mit einander seyn. Das Wesen einer sittlichen Handlung besteht demnach darin, dass ihre Maxime die Form eines Naturgesetzes habe. Hat sie aber diese, so ist sie Princip der Nothwendigkeit des Daseyns ihres Objects, und ein Subject, indem es fittlich handelt, ift vermöge der Form feiner Maxime (des Princips feiner Caulalität) eine fich felbst erzeugende und erhaltende Natur (natura fui genetrix et confervatrix). Handlung und Zustand des Menschen verhalten fich wie Ursache und Wirkung. Das gesetzmässige Verhalten desselben ist die Urfache des Emporkommens und Beltehens aller aus der Natur desselben möglichen Bestimmungen; das gesetzwidrige Verhalten hingegen ist die Urlache der Zerstörung seiner eigenen Zwecke; und jedes Glück, welches durch Lasterhastigkeit gesucht und gewonnen wird, ift nach dem Weltgesetze nichts, als ein vorübergehender Schimmer, der fich endlich in fein eignes Widerspiel auflosen muls. Die Erfahrung stimmt nun zwar nicht buchfräblich zu jenem Weltprincip, dem Geifte nach aber desto mehr, d. h. so weit wir den gesetzmäßigen Erfolg der Handlungen nach ihrem unmittelbaren Zusammenhange mit den Maximen zu erkennen im Stande find. Unfittlichkeit bestraft fich natürlicher Weife mit Selbstverachtung im Innern, Tugend hingegen lohnt fich ummittelbar mit Selbflaufriedenheit. Die mit der Sinnlichkeit verknüpfte fittliche Natur projectivt also eine Proportionalität des Zustandes mit dem Verhalten des Subjects; die Unzulänglichkeit der Natur zu irgend einer aus ihr projectirten Wirkung lässt sich durch nichts beweisen; es ist also nicht nothig, mit Kant zum Uebernatürlichen feine Zuflucht zu nehmen, und den Urheber der Natur als den intelligibilen Grund des nothwendigen Zufammenhangs zwischen Sittlichkeit und der ihr proportionirten Glückseligkeit, und dadurch die theoretische Müglichkeit des höchsten Gutes zu denken. - An die Stelle des Postulats des Daseyns Gottes seizt also der Vf. das Postulat von der Uebereinstimmung der phyfischen Natur mit der fittlichen; allein ob fich die

Vernunft dadurch befriedigt finde, ob diese Ansicht zu ihrem praktischen Gebrauche, um die Erreichung des höchsten Gutes sich als möglich denken zu können, ohne eine Intelligenz als Grund jener Uebereinfrimmung anzunehmen, zulänglich sey, dieses muss mit Recht bezweifelt werden. Unvermerkt hat der Vf. die Form eines Naturgeletzes, welche nur als. Norm zur Beurtheilung der Gesetzlichkeit der Maximen dienen foll, gegen feine eigne Erinnerung (S. 46.) zum Gehalte des Sittengeletzes leibft gemacht. Aber wir wilfen nicht, aus welchen Gründen die Verwechfelung der Vernunft und ihrer Caufalität, mit einer Naturkraft, die fich felbst erzeugt und erhält, die Verwechselung des Sittenreichs und des Naturreichs gerechtfertigt, oder die Wirksamkeit der Vernunft zur Bestimmung der aussern Natur, dass be mit der sittlichen zusammenstimme, nur als möglich dargestellt werden könne, ohne in das Feld transcendenter Dichtungen auszuschweifen. Selbstzufriedenheit und Selbstverachtung find Zustände, welche aus der Beurtheilung der fittlichen Beschaffenheit des Subjects entforingen, alfo das Verhaltnis desselben zum Gesetz der Vernunft, aber sicht das Verhältnifs der außern Natur zur Sittlichkeit betreffen; die S. 134 angeführten Beweise, dass das Laster sieh selbst zerstöre, dass 2. B. der Verschwender arm werde, der Betrüger seinen Credit verliere, find Folgen der illegalen Handlung, nicht der unsittlichen Triebfeder. Aber es ift hier die Rede von einer Proportion zwischen Wohlfeyn und Sittlichkeit, die etwas ganz inneres ift, deren Grad kein endliches Vernunftwesen zu bestimmen fich anmassen kann (S. 148.); es ist die Rede nicht etwa von einer zufälligen, fondern gefetzlichen Proportion, deren Möglichkeit nur unter der Idee eines weisen und gerechten Urhebers der Welt denkbar ift. Dazu nothigt uns die Natur unfers Erkenntnifsvermögens und die Idee eines Sittenreiches, welche auf praktischen Erkenntnissen beruhet, wie sich der Vf. (S. 176.) selbst erklärt. Es ist daher nicht etwa blofs unverwehrt, fich zur Natur noch ein übernatürliches Wesen hinzuzudenken, wie sich der Vf. (S. 137.) ausdrückt, fondern unsere ganze Natur als vernünftiger Wesen nöthigt uns dazu, woraus eben das praktische Postulat hervorgeht.

(Der Befchlufe folgt.)

### PHILOLOGIE

LEIPZIG, b. Böhme: Unterricht in den Anfangsgränden der griechijchen Sprache. Aufgesetzt von Johann Gottfried Haus, Conrector an der Schule zu Schneeberg. 1803. 257 S. 8. (12 gr.)

Eine kurze Sprachlehre, welche die unentbehrlichften Regeln der Sprache für den Anfänger in einer guten Ordung und deutlich vorträgt, aber durch andere Vorzüge von den gewöhnlichen fich nicht auszeichnet, in mancher Rückficht felbit der beliebten Trendelenburgischen nachsteht. Bey der Kürze, wel-

che die vor uns liegende mit der Trendelenburgischen gemein hat, muss man der letzten doch eine größere Vollständigkeit der Elementarkenntnisse einräumen, besonders in dem Syntax und in der Lehre von der Bildung und Zusammensetzung der Wörter. Die größere Ausführlichkeit der erstern in dem etymologischen Theile, besonders in dem Verbum, ist nur scheinbar, da viele Tabellen einen großen Raum einnehmen, welche, der Deutlichkeit unbeschadet, noch gar fehr hätten verringert werden können. Bey dem Verbum hat der Vf. die alte Theorie beybehalten, weil auch die neue ihre Schwierigkeiten habe. Er kann fich nämlich nicht überzeugen, dass eriody das Imperfect von einer alten Form τίφθημι fey, weil es foult, wie erigny, doony, active Bedeutung haben mulle; man konne auch nicht annehmen, dass aus einer neutralen Bedeutung die passive entstanden sey, wenn man fich auf die Analogie von form oder enhan berufen wollte. Allein eben diese Instanz kann seben fo gut für als gegen die neue Theorie gebraucht wer-den, und der Vf. scheint nicht daran gedacht zu haben, dass der Aoristus passivi häufig genug in activer Bedeutung gefunden werde. Uebrigens sagt er S. 79, er habe nicht die Dreustigkeit, die neue Theorie zu verwerfen oder anzunehmen, weil er in dem ersten Falle eines Irrthums beschuldigt werden könnte; in dem zweyten aber ehen fo wenig, ja wohl noch weniger Schwierigkeiten finde, der Jugend das Conjugiren zu erleichtern, wenn er bey dem bleibe, wonach fo viele Jahrhunderte hindurch fo manche große Griechen geworden seyen. Dass eigentlich die gewöhnliche Methode, die Conjugation zu behandeln, große Griechen gebildet habe, wird der Vf. selbst nicht im Ernste behaupten wollen; und wenn auch dieses eingeräumt würde, so wäre doch noch die Frage, welshe Theorie die confequentere sey; und wenn dieser Punkt ausgemacht ist, dann müste man erst auf Erleichterungsmittel der confequenteren denken. Was der Vf. zu diesem Behufe gethan hat, ist noch keine wesentliche Erleichterung. Die eigentliche Aufgabe ware, eine Methode zu finden, wodurch der Anfanger die vielen Tempora, welche nach der gewöhnlichen Theorie Statt finden, leicht übersehen und behalten könne; eine Vereinfachung, welche theils durch eine natürliche Ableitung der Tempora und eines allgemeinen Schema's für die Conjugation des Activums und Passivums geschehen kann. Das Erste hat der Vf. gethan, aber nicht das Zweyte. Denn, um nur Eins zu erinnern, wozu war es nöthig, ein besonderes Schema für das Praelens und ein besonderes für das erste Futurum des Activs aufzustellen, da beide einerley Form in Ansehung der Personal-En. dungen haben? - Der Syntax ist etwas zu dürftig behandelt. In besondern Anhängen findet men noch die grammatischen Figuren, Wörter zur Uebung im Decliniren und Conjugiren, und die unregelmäßigen Zeitwörter, und zuletzt noch eine kleine Chreftomathie mit angehängter Worterklärung.

Freytags, den 26. October 1804.

### PHILOSOPHIE.

HALLE, in d. Curt. Buchh.: Joh. Heiner. Tieftrunk's Grundriff der Sittenlehre u. L. w.

(Beschluss der in Num. 307, abzebrochenen Recension.)

achdem der Vf. die Hauptmomente des fittlichen Bewusstfeyns entwickelt hat, schließt er die Grundlegung mit der Eintheilung der Sittenlehre in Tugendlehre und Rechtslehre, deren Zusammenhang und Verschiedenheit ausführlich und mit großer Deutlichkeit entwickelt wird. Die Tugendlehre eröffnet wieder eine ausfährliche Einleitung, in welcher von der innern Verbindlichkeit überhaupt, von der engen und weiten Verbindlichkeit, von Tugend, Tugendverpflichtung und Tugendpflicht, von den Principien der innern Verpflichtung, der Tugendpflicht und der Rechtspflicht, von den Zwecken, die zugleich Pflichten find, von den Erfordernissen zur Erfüllung der Pflicht nach Principien der Freyheit, und endlich von den Grundfätzen zur wissenschaftlichen Behandlung der Tugendlehre die Rede ift. Die Tugendlehre felbst, welche in die Elementarlehre und Methodenlehre zerfällt, ftimmt in dem Wesentlichen mit der Kantischen Ethik überein. Bey einigen Begriffen und Sätzen wünschten wir, der Vf. möchte fie einer noch strengern Prüfung unterworfen haben. So ist der Beweis, dass es Zwecke geben masse, die zugleich Pflicht find (S. 237.), nicht evident, und bey der Beftimmung diefer Zwecke, eigene Vollkommenheit und fremde Glückseligkeit (S. 238.), vermissen wir strenge Consequenz; denn was fich gegen die Beförderung fremder Vollkommenheit fagen lässt, das gilt auch von der Beförderung fremder Glückfeligkeit; ift ferper eigene Glückseligkeit darum kein Object der Pflicht, weil es dazu keiner Nöthigung durch das Gefetz der Vernunft bedarf, wozu Triebe und Neigungungen von felbst antreiben: fo, sollten wir meynen, könne aus demselben Grunde auch fremde Glückseligkeit kein Tugendzweck feyn. Diele Behauptung Kant's hatte also um so mehr fester begründet oder berichtigt werden follen, da schon mehrere Denker ihr wideriprochen haben. Dieses hat aber der Vf. nicht nur nicht gethan, sondern auch, wo möglich, noch mehr Widersprüche gehäuft. Denn wer die Beförderung der eigenen Glückseligkeit nach einer Maxime, welche allgemeines Gesetz leyn kann, für eine ifittliche Maxime erklärt (S. 75); wer behauptet, die Maxime der Selbstliebe werde nicht schlechthin verboten. sondern nur auf die Bedingung eingeschränkt, dass fie als Naturgesetz gelten könne, von dem mus man A. L. Z. 1804. Vierter Band.

auch erwarten, wenn er confequent ift, dass er die Beförderung der eigenen Glückseligkeit unter dieser Einschränkung wenigstens als bedingte Pflicht muffe gelten lassen. Uebrigens konnte auch der wissenschaftliche Vortrag an strengere Regeln gebunden sevn. Die nicht seltenen Wiederholungen einer und derselben Materie, z. B. die Vergleichung der Principien der innern und äußern Gesetzgebung (S. 193. u. 230.), die Eintheilung der Pflichten in Ansehung des Sub-

jects (S. 54. u. 267.) find Beweife davon.

Weit ausführlicher ift die Rechtslehre in dem zweyten Theile behandelt, und dieser Theil hat vorzaglich durch des Vfs. Bemaliung gewonnen. Zur Verdeutlichung der ganzen Wiffenschaft und zur Aufklärung mehrerer Schwierigkeiten hatte er fich schon durch leine philosophischen Untersuchungen über das Privat - und öffentliche Recht (Halle 1797.) vorgearbeitet. Die Rechtslehre zerfällt, wie bey Kant, in eine Einleitung, und dann in das Privatrecht und das Staatsrecht. Das Kantische Rechtssystem ist auch hier im Ganzen unveränderlich geblieben, aber an einzelnen Verbesserungen in Ansehung des Inhalts und der Stellung mancher Sätze hat es der Vf, nicht fehlen lassen. Wir führen nur einiges der Art an. Das Privatrecht handelt in dem ersten Hauptstücke von dem angebornen Rechte, oder von dem innern Mein und Dein: das zwevte, von dem erworbenen Rechte. Das angeborne Recht hatte Kant blofs in der Einleitung kurz berührt, weil er demselben, der Ungleichheit halber, in Beziehung auf das erworbene Recht keine Stelle in der wirklichen Ausführung der Rechtslehre einräumen wollte. Dieser Grund ist nicht zureichend und nicht wissenschaftlich; und man muss es daherbilligen, dass der Vf. ein wissenschaftlicheres Verfahren beobachtet hat. Auch ist dieser Theil nicht so unfruchtbar, als man glauben follte. In dem angebornen Rechte liegt das Recht der Perfonlichkeit. äußern Freyheit und Gleichheit; aus diesen leitet der Vf. das Recht der Exiftenz, d. h. da zu fevn, wo uns Zufall und Natur hingebracht hat; das Recht, sein eigener Herr zu seyn; das Recht auf einen guten Namen, selbst nach dem Tode (welches Kant für ein durch das Recht der Menschbeit erworbenes Recht hält); das Recht, alles, was nicht Person ist, zu dem möglichen Seinen zu zählen; das Recht des Verkehrs mit jedermann und der Gedankenmittheilung: und das Recht, jeden zu zwingen, zur Sicherheit des Rechts in einen bürgerlichen Zustand zu treten. Das zweyte Hauptstück handelt von der Erwerbung durch Bemächtigung, durch Vertrag, und durch das Recht der Menschheit. Unter diese drey Arten der Erwer-

bung hat der Vf. auch die Rechte, welche Kant die der Vernunft beruhen, welche der Vf. angeführt hat, recht zählt er mit Recht unter die Verträge, hinge- fystematischer zu verbinden. gen das Aelternrecht unter die durch das blofse Recht der Menschlieft erwerblichen Rechte. Hiedurch ift nun auch eine Lücke in der systematischen Tafel der Verträge bey Kant ausgefüllt worden; denn wenn auch Kant das Eherecht und das Hausherrenrecht für Reclite hielt, welche nicht durch Vertrag, aber auch nicht ohne Vertrag erworben werden: fo mussten doch beide Verträge eine Stelle in jener Tafel finden, welches aber nicht geschehen ist. Hr. T. bringt sie unter die belästigten Verträge; diese find nämlich entweder Veräußerungsverträge, oder Verdingungsverträge. Das Object der Verdingung ift entweder eine Sache, welche der Substanz nach das Seine von jemand ik, Sachenverdingung (locatio rei), oder das Wirkungsvermögen einer Person, welches zu dem innern Mein und Dein gehört, Kraftverdingung (losatio operae late fic dicta). Die Verwilligung des perfonlichen Wirkungsvermögens geschieht entweder ohne Bedingung des hänslichen Vereins, oder ohne häusliche Inhabung der Person, Lohnvertrag (locatio operas stricte sic dicta); oder mit der häuslichen Inhabung der Pecson, hauslicher Gefellschaftsvertrag. -Zu der Erwerbung ohne empirischen Act durch das blosse Recht der Menschheit rechnet der Vf. das Aelternrecht und das Recht der Erbschaft; hingegen die Erstzung und den guten Namen des Verstorbenen schliesst er davon aus, weil die Ersitzung sich darauf grandet, das eine Sache für ledig zu achten ift, da keiner einen Act des Besitzes in Ansehung derselben ausübt, und eine solche Sache daher durch Bemächtigung erworben werden kann. Der negativ-gute Name ist aber nichts Erworbenes, sondern gehört zum innern Rechte, und kommt einem jeden schon darum zu, weil er nichts verbrochen hat. Das Recht anderer, den Verstorbenen gegen Verläumdungen zu vertheidigen, gehört auch zum angebornen Rechte derfelben; denn es bedarf nicht erst einer Erwerbung, um das Recht zu haben, fich der Maxime der Menschenschändung zu widersetzen. - Das Staatsrecht, welches der Vf. in das innere und äußere (fonst Völkerrecht) abtheilt, hat ebenfalls durch besfere Ordnung gewonnen; so ist in dem innern Staatsrechte ein eigener Abschnitt: von den Schranken der öffentlichen Gerichtsbarkeit und ihren Folgen für die Entscheidung der Rechtsfälle, hinzugekommen, in welchem dasjenige ausgeführt ift, was Kant über das fogenannte Nothrecht, Billigkeit, den Schenkvertrag und Leihvertrag und über die Rückbemächtigung des Verlornen in dem Privatrechte, nicht ganz an dem schicklichen Orte gesagt hatte. Indessen ist auch hier noch manches zu thun übrig, um theils den Begriff des strengen Rechts noch fester zu halten, und manches auszuschließen, was nicht in die Rechtslehre gehört (aus diesem Grunde können wir nicht gut heißen, dass der Vf. in das Eherecht die verbotenen Grade aufgenommen hat; denn wenn sie auch auf Gründen

auf perfonliche Art dinglichen nennt, auf folgende fo find es doch keine Rechtsgrunde), theils das, was Art vertheilt. Das Eherecht und das Hausherren-, nach Principien des Rechts folgt, noch deutlicher und

### PADAGOGIK

PRAG, b. Calve: Die Sefuiten als Gymnafiallehrer, in freundschaftlieben Briefen an den k. k. Kammerer und Viceprafidenten in Galizien, Grafen ron Lazanzky, von Ignatz Cornova, Mitgliede der Königl. Böhm. Gefellschaft der Wissenschaften. 1804 260 S. 8. (13 gr.)

Der Vf. geht von dem Factum aus: die jetzige öfterreichische Staatsverwaltung will, dass die Jugend von der Geiftlichkeit unterrichtet werde. Die Frage, ob die Gymnafien besser mit weltlichen als mit geistlichen Lehrern beletzt werden, läst er aus begreiflichen Gründen zwar nicht unerörtert, aber doch (S. 231.) unentschieden. Es ist nun einmal bestimmt, das Benedictiner , Piaristen , Minoriten u. f. w. den Gymnahalunterricht ertheilen und den Jesuiterorden im Fache der öffentlichen Erziehung ersetzen sollen. Was nun die jesuitische Lehrart Gutes und Nachahmungswürdiges, was he hingegen Schlechtes und Vermeidenswerthes hatte, diels führt er zur Warnung und Nachahmung für jene geiftliche Orden auf, die die Stelle der Jesuiten beyin Jugendunterricht zu vertreten beftimmt find. "Ift es nicht, ruft der Vf. (S. 232.) aus. Verdienst um das Vaterland selbst, neu-angehende Führer feiner jungen Bürger zu warnen?"

Ansser diesem praktischen Zwecke des Buchs kann der unbefangene Lefer noch manche andere nützliche Seiten demselben absehen. Es ist einer der unparteyischsten Beyträge zur Geschichte der jesuitischichte eines großen Theils der katholischen Welt durch ein Paur Jahrhunderte. Der Vf. bat es hier durchaus nicht mit den Beschuldigungen zu thun, welche dem Jesuiterorden wegen politischer und religiösen Herrschsucht, und vorzüglich wegen seiner für die Menschheit so traurigen Neigung zur Ketzerverfolgung und gewaltsamen Bekehrung, mit vielem Grunde gemacht worden. Sein Augenmerk ift nur das, was die Jesuiten vorzüglich seiner Zeit und seiner Provinz für die Erziehung geleistet oder nicht geleistet haben. Diess Verdienit will er weder vergröfsern, noch verkleinern. Da der Vf. die Geschichte feiner eigenen Bildung, während er Zögling und Lehrer dieles Ordens gewesen, in das Buch selbst eingeflochten hat: so lernt ferner der unbefangene Leser daraus, auf welche Art ein folcher Orden einen gelehrten, gefühlvollen, fanften Denis, einen wackern, in der Geschichte unparteyischen, christlich-duldsamen Cornova habe erziehen können. Sieht nun gleich der protestantische Leser, dass es bloss durch Zufall geschah, wenn ein Denis, ein Cornova und ihres gleichen, während ihrer Schülerjahre, ihres Noviziats

und ihrer Repetitionszeit auf wackere, althetisch und

moralisch gebildete Professoren und Vorgesetzte, auf Thim's, Pubitschka's u. dgl. trafen, und dann die geweckte Geiltesthätigkeit durch eigene, glücklicherweise ungehinderte Lecture besierer Schriften selbst ausbildeten: fo mufs er doch inach allen Grundfätzen der Logik und der Billigkeit überzeugt werden, dass es thoricht fey, alle Jesuiten und Exjesuiten in ein Verdammungsurtheil zusammenzuwerfen. Mit voller Ueberzeugung stimmt Rec. dem Vf. bey, wenn er (S. 223. in der Note) ausruft: "Was soll ein Exjesuit, wenn ein gelehrter Protestant den Wunsch niederschreibt: man solle alle Exjesuiten zusammensperren. und ihr Gift unter einander aushauchen laffen, denken? Dass man, wegen des zu bemitleidenden Fanatismus Eines, allen übrigen Protestanten von der Hochschätzung, die ihnen wegen ihrer Gelehrsamkeit, Biederkeit und liebenswürdigen Mässigung gebührt, nichts entziehen dürfe."

Rec. mnís fich begnügen, durch vorstehende Darftellung vom Zwecke und Nutzen des Buchs auf daffelbe, so viel an ihm liegt, die allgemeine Aufmerkfamkeit zu ziehen. Das, was der Vf. nun mit Einficht. Wahrheit und aller ihm zu Gebote stellenden klassischen Fülle des Ausdrucks über die Wahl der Jesuitencandidaten, über das Noviziat, die Repetitio humaniorum, über die oft zufällige Verwendung der Jesuiten zum Lehramte oder zum Predigtstuhle, über die jesuitischen Gymnasialpräfecten, über die Schulkomodien, Akademieen und Tentamina, über die Lehrart in der Rhetorik und Poëtik, in vierzehn Briefen erzählt und erinnert, muß ganz gelesen werden. Im 15ten Briefe aufsert er fich über den Reichthum und die Uneigennützigkeit der Jesuiten; im 16ten erklärt er fich über die oben angedeutete Ablicht feines Buchs, und im Anhange setzt er seinem ehemaligen Freunde und Collegen Morgensters ein diesem und dem Vf. felbit gleich ehrenvolles Denkmal.

Eine Stelle des Vfs. verdient jedoch zum Schlusse ganz eingerückt zu werden. S. 230.: "Den Gründen für die Wahl der Gymnafiallehrer aus irgend einem geistlichen Institute (1) Freyheit von Nahrungsforgen, Musse zum Studiren; 2) leichtere Beyschaffung von Bibliotheken, Halfsmitteln u. d. gl. durch geiftliche Gemeinden; 3) Vorbereitung der Lehrer ohne Koften des Staats; 4) Verforgung gebrechlicher Lehrer ohne Penfionen; 5) das Vorhandenseyn nöthiger Supplenten; 6) leichtere Aussicht und größeres Zutrauen auf Moralität der Lehrer) hat man einige Gegengrunde entgegengesetzt. Die bedeutendsten derselben dürften folgende drey seyn; 1) Ift ein Monopol der klassischen Literatur, welches daraus entstehen konnte (und aufrichtig zu reden, es war in den Erbländern einst wirklich da), schon darum schädlich, weil ohne die schönen die höhern Wissenschaften nie anziehend gemacht werden, nie ganz brauchbar feyn können. 2) Sind ganze Gymnafien in den Händen eines Ordens; hängt der einzelne Lehrer von den Launen des Obern - mitunter eines pedantischen vom falschen Geschmacke angesteckten Obern - mehr ab. als es dem Flor der Wissenschaften zuträglich seyn

kann? Und ift es 3) nicht zu befürchten, das fo ein Orden, beynahe unumfehränkter Herr der Pflanzfehulen der Nation, mehr auf feinen eigenen, als auf den Vortheil des Allgemeinen sehen, und dem Staate die besteu Köpse entziehen werde? Nos nohrum—tontas componere lites." — Hier brieht der Vf. billig und klug ab; denn jeder unterrichtete Leser kann aus der Geschichte noch die übrigen schällichen Polgen hinzusfetzen, welche die Erziehung der Jugend durch lauter Geistliche noch überall nach sich gezogen hat.

 SCHMEPFRATHAL, in d. Buchh. der Erziehungs-Auftalt, Grundfätze der Zugendbildung zur Indufrie, als Gegenitand der allgemeinen Menichenbildung, bearbeitet in praktischen Vorschäligen für Erzieher, Erziehungsanstalten, Schullehrer und überhaupt für alle Besorderer des Schul- und Erziehungswesens, von B. H. Blasche, Miatrobiter an der Erziehungsanstalt zu Schnepsenthal, 1801. 212 S. 8. (14 ET.)

1804. 232 S. 8. (14 gr.) 2) Frankfurt a. M., b. Wilmans: Der technologijele Bigendfrund, oder unterhaltende Wanderungen in die Werkstätte der Künstler und Handwerker, zur nöhigen Konatmis derselben, von B. H. Blasche, Erster Theil. 1804. 224 S. 12. Mit

vielen Kupfern. (1 Rthlr. 18 gr.).

Hr. B. zeigt fich auch in diesen Schriften, wie in feinen vorigen, als einen für die Bildung der Jugend fich eifrig interessirenden und dabey einsichtsvollen Mann. Seine Vorschläge in Nr. 1. find alle reislich durchdacht, und verdienen von denjenigen wohl beherzigt zu werden, welche auf das Schul- und Erziehungswesen Einstus haben. Den Zweck dieser klei-nen Schrift giebt schon der Titel deutlich an. In dem ersten Abschnitte beantwortet der Vf. die Frage: Was worden Industrieschulen, bey durchgängig zweckmässiger Wahl und Leitung der Handarbeiten, leisten können? Er betrachtet diesen Gegenstand sowohl aus dem pådagogischen Gefichtspunkte, als in ökonomifcher Rücklicht. Dann geht er im zweyten Abschn. zu bestimmtern Vorschlägen für Industrieschulen und andere Bildungsanstalten über, wo er auch ein Verzeichnis mehrerer für Industrieschulen passender Handarbeiten (z. B. Modelliren in Holz, Papparbeiten , Glasschleifen u. f. w.) liefert. Rec. wünscht, dass Vorsteher von Industrieschulen den Beweis der Zweckmässigkeit (S. 35.) der hier vorgeschlagenen Beschäftigungen lefen, und fie dann auch da einführen mügen, wo man bisher die Knaben - fehr unzweckmassig - blos spinnen und stricken liefs. Dass übrigens folche Arbeiten, wie fie Hr. B. vorschlägt, wirklich in einigen Anstalten gemacht werden, ist bekannt, und damit fallen denn auch alle Einwürfe gegen die Ausführbarkeit jener Vorschläge von selbst weg. In der Industrieschule zu Göttingen werden z. B. unter der Auflicht des Mathematikers Hn. Lift Modelle der wichtigsten Krystallisationen aus Holz sehr sauber geschnitten, und nebst der gedruckten Beschreibung

für 18 Riblr, verkauft. — Der dritte Abfelia. handelt von der zweckmäßigen Leitung der mechanischen Beschäftigungen. Ebenfalls sehr lesenswerth im vierten Abschan. hadet man noch einige vermischte Betrachtungen, und darunter eine gründische Präsunges vor des vorfenbags, Kinder während des wissenschaftigen, welcher mit Recht verworfen wird. Des Beschluss macht der fläuste Abschnitt, welcher von den Bedisburgen der zu bostenden den Bedisburgen der zu bostenden und den Bedispungen der zu bossenschung zur Industrie handelt.

Nr. 2. ift, laut der Vorrede, zunächft durch eine Aufforderung des Verlegers, dann aber auch durch des Vfs. eigene Ueberzeugung von der Natzlichkeit eines folchen Unternehmens, wenn es nach Wunfeh gelange, veranlafst worden. Daß es fehr gut gelungen fey, kann Rec. mit Wahrheit verfichern, und er winscht, daß Hr. B. Muße behalten möge, feinen Plan ganz auszuführen, den er (S. XII. u. XIII. der Vorr.) entworfen hat. In dem gegenwärtigen Bändchen find befchrieben die Materialien, Werkzeuge und Verrichtungen des Ausflorfers, Infectenfammlers, Tijchlers, Glafers, Drechsiers und Buchbinders. Die dazu gelbörigen Kupfer find gut und eherreich.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ERFUNT, b. Hennings: Königlich Preußische Indemnüstelande, oder gemeinnütziger Anzeiger für Geschichte, Julitz, Polizey, Wissenschaften, Künfte und Gewerbe der königlich Preußischen Indemnitätslande. Erster Jahrgang. 1804. XVI u. 848 S. 4.

Eine, leider mit dem erften Jahrgange und mit der 5rhen Numer gefchloßtene Wochenlchrift, die, nach öffentlichen Blättern, vom Hn. Prof. Dominiers zu Efent beforgt wurde. Sie enthält als perennirenden Stoff aus den preudsichen Indemnitätslanden, vorzuglich den nicht: weftphällichen, sehr viele geographilche, fauftlitiche und hiftorifche Nachrichten und Angaben, und den Kern der neuen Verfegungen, Gefetze und Verordunugen. In speciellen Auslätzen werden ausserdem die Bildungsanstalten und Erwerbsmittel, die Institute für Wissenschaften, Kanste und für Gewerbe, so wie auch einzelne Vorselt und der Gegenwart,

behandelt. Unter diesen ist für die Stadt Erfurt freylich der bedeutendlie Theil, z. B. über die dortigen
Militär- und Industrieschulen, das Freyzinsen- Institut u. f. w. Jedoch find auch viele lehrreiche Auffatze von mehr ausgedehnter Tendenz; dahin gehören die über den preusisischen Adel, über die Armee
und das Invalideuwesen, über den Advocatensfrand,
über einzelne Zweige des Ackerbaues u. f. w. Was
die Vorrede verspricht, wird im Werke geleistet; zu
der Unparteylichkeit und guten Auswahl gesellt sich
durch den Druck mit kleinen Lettern die größte
Reichhaltigkeit.

Rec. fasst überdiess das Verdienst dieses Anzeigers aus einem Geschtspunkte, welchen der Vf., vielleicht aus Delicatesse, nur entfernter Weise berührt, ungeachtet gerade daraus der politische Werth dieser Zeitschrift am hellsten hervorlenchtet. - Far die Einrichtungen und Gesetze des preussischen Staats wurden nämlich die neuen Genossen desselben hier unbemerkt gewonnen, so wie durch Anekdoten und Notizen die persönliche Anhänglichkeit an die königliche Familie befestigt. Obgleich einige neue Einrichtungen scharf beurtheilt find, so wirkte doch die unparteyische und kluge Darstellung der preussischen Staatsmaximen; die wahrhaft zweckmälsige Belehrung über dellen weise Organisation, die schnelle Erläuterung des Ungewohnten und Fremden, und die Einstreuung anziehender und vortheilhafter Nachrichten aus den alten preußischen Landen, so tief auf die Gemüther, dass schon deshalb eine höhere Begunstigung der Schrift zweckmälsig gewesen wäre. vom Stempel, vom Cantonszwange, vom Gefetzbuche und Procelle, von dem Handlungsfysteme, dem Jagdwesen, Literatur u. s. w. beygebracht wird, hat augenscheinlich die Tendenz, die Gemüther zu alfimi-

Rec., der als Nieht-Preuße nech im August 1804 diese Länder bereisets, begleitet diese Anzeige mit dem unbefagenen Wunsche, das eine innigere Vereinigung aller Indemnitätsbürger durch dergleichen literarische Vehlieb lasid befördert werden möge. Allein gelegentlich erseht man aus S. 840. das Gegentheil adraus, dals wegen mehrerer hier genannten und verschwiegenen Urfachen diese Zeitschrift schließen mufste. Der Vf. höft jedoch, in der Folge durch ihre Umwandlung in eine Monatssschrift in Octavform diese Hinderasise vermindern zu können.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECTIGITABITUIT. Relicok, b. Adler: Specimer inmag, jurid: de Livis demociatione, quod illufri l'Ot. ordint in alma acad. Roftoch, pro fummis in utroque jure honoribus capetic. obrint Theader Eury Severe. 1904. 43 8.4. — Kine wohlgerathene kleine Abhandlung, wolche die vorzüglichfun Momente der Lehre von der Lisisdeunseiarion vorträgt, und unverkennbare Beweise des Fleises und der guten Zeitanwendung ihres Vis. darlegt. Begriff, Zulzfligkeit, Personen, Sattungen, Gerichtstend, Zeit, Art., Wirkungen und Unzulzfligkeit der Kriegsverkfindigung find die Gegenstände, welche hier abgehandelt werden.

Sonnabends, den 27. October 1804

### SCHONE KONSTE.

a) PARIS, au magazin des pièces de théâtre: Defiauxe et Malite, comédie en un acte et en vers, par Michel Dieulafoy; réprésentée pour la première fois sur le théâtre français de la Rep. le 17. Fruct. an IX. (1801.) 44.5. \$.

 BERLIN, b. Unger: Scherz und Ernft, ein Spiel in Versen von Joseph Ludwig Stoll. 1804. 86 S. 8.

Lin fehr niedliches Intriguenstück, das nur yon zwey Personen, aus denen nur durch abwechfelnde Verkleidung vier werden, gespielt wird, und das von der ersten bis zur letzten Scene auf das Jebhaftosse unterhält und beloftigt.

Biginval, ein Philosoph, der fich einbildet, ein ewaltiger Menschenkenner zu seyn, beschliefst, das Herz feiner Geliebten, einer jungen Wittwe Cenhife, nach einer drevjährigen Abwesenheit, vor seiner Verbindung mit ihr, zu prüfen. In diefer Ahficht Kommt er in der Kleidung und unter dem Namen seines alten Hausverwalters Dubois auf Cephilens Landgut. Allein Cephife ift durch einen Brief feines eignen Vaters von feinem Plan bereits unterrichtet, und eine eben so schalkhafte Braut, als er ein misstraui-Icher Brautigam, ift fie schon gefast, ihn durch eine Neckerey auf gleichem Wege für seinen Argwohn zu bestrafen. Der angebliche Dubois erscheint, und verkundigt die Ankanft seines Herrn; den ein gehabtes Unglick mit feinem Wagen noch unterwegs aufhalte. Cephife scheint auffallend kalt, und lässt mit der Erklärung: dass sie ihrer alten Haushälterin auftragen werde, ihn zu empfangen, weil fie felbst gerade eine Lustpartie außer Haus rufe, den armen Blainval - Dubois höchst betroffen allein.

Bald darauf erfcheint die Alte. Es ist niemand anders, als die verkleidete Cephife. Sie begrüfst ihn mit der freundlichen Redfeligkeit einer alten Jungfer, entdeckt ihm bald, dals Cephife eben heute Abend einen Liebhaber aus der Stadt bey fich erwartet. In der größten Beifürzung, die est upter feinem angenommenen Charakter nicht meht zu verbergen im Stande ift, eilt der fallche Dubois unter den Vorwand, dals er feinen Herrn kommen höre, fort, und kehrt nicht lange nachher in feiner eignen Tracht zurück. Die Schwatzhafigkeit der Alten läfst ihn nun auch noch den Namen feines Nebenbuhlers, Dabban, erfalten. Seine Eiferfucht Reigt auf das äußerfte; kaum fieht er fich allein, so besehnießes er. Dobaus:

A. L. Z. 1804. Virtur Band.

Tod. - Jetzt tritt Cepkife in ihrer wahren Gestalt auf, und erklärt ihm unter den lebhaftesten Betheuerungen ihrer Liebe, dass sie die für diesen Abend bereits angenommene Einladung, um bey ihm bleiben zu können, wieder habe auflagen lassen. Allein bald. darauf fährt ein Wagen mit Fremden in den Hof, der fie von neuem nothigt, fich von ihm zu trennen, jedoch nur, wie sie ihm versichert, um sich vor den so spät noch angekommenen Gästen, unter denea auch Dolban ift, verläugnen zu lassen. Aber an ihrer Statt kommt die Alte zurück mit der Nachricht. dass Dolban allein in dem Wagen gekommen sey, und fich bereits bey ihrer Gebieterin befinde. Blainval dringt in fie, ihn einen verborgnen Zeugen bey diefem Rendezvous feyn zu lassen; aber sie fürchtet, wie natürlich, so viel von seiner Hestigkeit, dass sie diess Verlangen nur seinem Diener Dubois gewähren will. Blainval wirft fich also schnell wieder in seine Verkleidung, und wird von ihr in ein finsteres Zimmer geführt, dessen Dunkelheit die schlaue Cephise pun benutzt, fich in ihrer natürlichen Stimme mit ihm. als ob fie ihn für Dolban hielte, zärtlich zu unterreden, und ihm endlich fogar einen Ehecontract zur Unterschrift zu überreichen. Ohne ihn zu lefen. unterzeichnet ihn Blainval hastig in einem nebenanliegenden erleuchteten Kabinet, und eilt zurück, um in der Aufklärung des Irrthums den vollständigsten Triumph über seinen Nebenbuhler zu genießen. Aber man denke fich feine neue Bestürzung, als ihn statt Cephifen, die Aite fehmunzelnd bewillkomint, die die Stimme Cephifens nur annahm, um ihrem Geliebten Dubois einen Ehecontract mit ihrer Person in die Hände zu spielen, den der unglückliche Blainval nun wirklich auch unterzeichnet hat. Wüthend über den neuen verdammten Streich, wirft er die Maske weg, und giebt fich als Blainval zu erkennen. Hier lässt aber endlich auch die vermeyntliche Alte, nachdem sie den armen Gefangnen genug gemartert hat, ihre steife, altväterische Drapperie fallen, und feinem erstaunten Blick stellt fich in allen ihren jugendlichen Reizen die schöne Cephise dar, die dem beschämten Menschenkenner lächelnd ihre Hand reicht.

Diese ungemein artig ersonene Intrigue ist mit aller der Lebendigkeit der Handlung, der Feinheit des Witzes und der Gewandtheit der Sprache Jurchgeführt, welche den guten französsichen Lussigheit von je her eigen war. Hr. Stoff hat in seiner Uebersetzung dem Originale glücklich nachgeeisert, und wenn es gleich zuweilen etwas aus Kürze verbroten hit, doch die Schwierigkeiten einer folchen Nachbildung im Ganzen mit fo gutem Erfolge überwunden, dass man ihm zu dem Beyfalle, den fie auf der Buhne gefanden, Glack wanschen, und zu mehr solchen Verfuchen, zumal bey der geringen Anzahl wirklich luftiger Lustspiele, dringend auffordern muls.

Folgende Scene stellen wir, zu einiger Bestätigung unfers Urtheils, neben das Original.

### Defiance et Malice. Scene IV.

Blainval fons le coftume de Dubois. - Céphife fous le coltume de Catace.

Cenhife. (très - repidement.)

Aht Monfieur, vous voilà: madame qui m'envoie Vient de danner pour vous fes ordres, et ma joie Est grande, je l'avoue, en faluant Monfieur De pouvoir l'affurer hardiment que mon coeur Ne fue jamais fi prompt à fe laiffer féduire Par les devoirs charmans qu'on vient de préferère.

### Blainval (a past.)

Malpefte, quel habil! - (haut.) De toutes vos bontés Le mien est pencire, Madame .....

Cephife. (minaudant.)

Permettes : Your me nammez d'un nom, dont ma pudeur bleffée ....

Blainval. (avec derifion.)

Ah! pardon

Cephife. .

Je pourrois être plus avancée. Il n'eut tenu qu'u nous, même plus d'une fois; Mais le destin bizarre, et l'embarras du choix. Monficur fait et que c'est qu'une dme toute neuve Qui craint de s'égarer : c'est une rude épreuve ue l'age des amours! on l'aime affes, pourtant, Es par goile, je fuis fille encore.

Blainwal.

Cela fontend.

Céphife.

Ainfi done ... Mais, man Dieu! voyez l'étourderie! Vous alles me trouver bien jeune, je parie ....

Blainval

Point du tout.

Céphife.

Je babille , et je ne songe pas Qu'il faut vous refraichir.

Blainwal.

On oft ....

En voyant vos appas,

Céphife, (lui mettaut la maia fur la bouche.) Suffit, Suffit! (Elle fort)

Scherz and Erna. Vierter Auftritt.

Cleans ale Fluchs, Cophife als Jungler Ehrennreife

verkleidet. Cephife. (fehr eilig.)

Ah, ah! da ift er ja. Die Herrschaft heiset mich kommen; Ich habe dero Gast als meinen angenommen. Kein Anftrag war mir je fo füß! fo-fehmeichelhaft! Als dieler, der mir hent Gelegenbeit verlehafft. Den werthgefehätzten Herrn — im Namen meiner Frauen, Die meiner Sorgfalt ihn allein hier anvertrauen — Mit allem, was er wäuseht, so gut es kann geschehn, la unfrer Einfamkeit, willfährig zu verfehn.

Cleant. (bey Seite.)

Das schnattert! dass dieh der .. ! (laut.) Wie rührt mich Ihre Gute.

Verehrungswärdige Madam -

Cephife.

Ach Gott behite!

Das kommt mir noch nicht zu. Wie er mich schamroth macht?

Wehr ift's, man hat schon oft ganz ernftlich dran gedacht, Anoh war es schon geschehu; doch will das Gute reisen, Nach allem, was da kommt, kann unfer eins nicht greifen. Es ftand wohl nur bey mir; man war schon drauf und

Allein die Wahl ift fchwer, denn Mann bleibt immer Mann?

Doch Liebe ficht une an nuch in gewillen Jahren, Und Unschuld widerfreht nicht immer den Gefahren; Sie bricht entzwey wie Glas. Es war blols Eigenfinn; Mein Herz ift wehl nicht schuld, dass ich noch ledig bin.

Cleans.

Scharmant!

Cenhife.

Mein Gott! wie fehlecht heifet das fein Ame verwalten: Ey, ey, was bin ich für ein Kind!

Cleant. (boy Seite.)

Eins von den Alten!

Cenhife.

The freb ich, febwerze fort, und denke nicht daran, Wie ich fein Herz erquicken und erfrischen kann.

Cleunt.

Wer folche Reize fieht, ift zu Genüge ....

Cenhife. (halt ihm den Mund su.) Stille!

Er ilt gar zu galant! (trippelt fort)

HALLE, b. Hendel: Wolfs (Stadtcantors in Werni-gerode) Unterricht in der Singkunft. Ein Leitfaden zu Singanweisungen auf Scholen. Zweyte vermehrte Auflage. 1804. 120 S. 8. (10 gr.)

Dass dies Buch Beyfall gefunden, beweist diese zweyte Auflage. Auch verdient diese Anleitung in Singschulen eher eingeführt zu werden, als die weitschweifige Anweifung Hillers in zwey Quarthanden. Es enthält das Wichtigfte, was diefer berühmte Leiner, und vor ihm Priaz und Toß gefagt haben, in einer zweckmäßigen Kürze. Daher empfiehlt der wohlfeile Preis diefs Buch noch mehr zu leiner Beitgumung. — Eigentlich enthält es Alles, was ein jeder mühkaliche Schüler auf jedem lüftrument allegenein wirfles muß. Wenn der Khyerfojieler oder der Violinist elementarische Methode hat, Exempel vom Leichten zum Schweren zu wählen oder felbst zu setzen, mach der Fähigkeit seines Schülers: fo wird er nicht leicht ein Buch finden, das das Notwendige und Theoretische so vollständig enthielt. Die hier gegebenen Regeln sind kurz, verständlich, leicht, anwendbar und mehrentheils richtig.

Da dem Yf., wie man aus der Verbesterung diefer zweyten Auslage sehen kang, daran gelegen ist, diess mußkalische Compendium zu vervollkommnen: so hoffen wir, seinen Dank zu verdienen, wenn wir nber sein Werk zum Behuf einer dritten Auslage einige Bemerkungen mittheilen.

Bey der Einleitung 6. 1. würden wir zur Prüfung der mufikalischen Anlage noch rathen, auf einem Instrument dem Schüler einen Tanz vorzuspielen. Tanzt er ihn nicht fogleich im Tact, fo mangelt ihm das Fundament aller musikalischen Anlagen. Vieles Zählen und Ueben verschafft ihm nie Richtigkeit. Er kann eher den Ton treffen lernen. Fühlt der Schüler den Rhythmus nicht, welcher die Seele der Mufik ist, so muls er nie diese Kunst oder nur für die Einsamkeit in seinen vier Wänden lernen. - 6. 2. Tanzen, Laufen, heftiges Springen, rechnet der Lehrer zu den schädlichen Urfachen der Stimmverderbung. Dergleichen gymnastische Uebungen gehören aber zur gelundern Erziehung, welche mehr werth ift, als alle Feinfingerey. Wenn vom alltäglichen Gut-Singen die Rede ift, so konnte ihm Rec. hundert fingende Knaben und Jünglinge vorführen, die die besten Springer waren. Rec. gehörte ehemals unter die beliebten Sänger, und er fingt eine Arie noch prima vifta nicht ohne Beyfall; er war aber Virtuos im Laufen, Springen und Tanzen, und thut es noch allen Gleichjähriges in seinem 52sten Jahre zuvor, und ein Nichtfänger übertrifft ihn schwerlich in der Stärke der Stimme. Ja er behauptet, dass er seine, bey täglich achtstündigem lauten Reden unverwüstliche Lunge jenen heftigen Jugendbewegungen verdankt. - 6.3. widerrath Hr. W. zur Verhütung der Heiferkeit den Genuls aller fauren, falzigen, scharfen, fetten und allzufußen Speisen. Wie last fich diels in einem ordentlichen Haushalt vermeiden? Wie kann ein Opernfanger dieles verhüten, wenn'er bey andern, wie gewöhnlich, in die Koft geht? Wie kann man einem jungen Menschen diese Aengstlichkeit zumuthen? Wenn es auch gleich Prinz vor hundert Jahren schon gelagt hat, fo gehörts doch unter die Vorurtheile. Es giebt wenige Sängerinnen, die Mad. Lange übertreffen, und diese als alles durcheinander, sie liebte vorzüglich das Saure - und lachte über dergleichen

Vorlicht. - Was in den Magen geht, hat wenig Einfluss auf die schmale Stimmritze. Und die Regel des H.n. W., die Bruft warm zu halten - ist eben so unpädagogisch, und wirklich verkehrt. Je warmer man die Bruft und die Halstheile halt, defto eber fteht man in Gefahr, fich zu verkalten. Doch ift es bey kleinen Kindern und Frauenzimmern rathfam, in den nafs-kalten Tagen des Winters in unferm ranhen Klima den Hals leicht zu bedecken. - In Absicht der schicklichsten Zeit zum Singen ( § 8 ) warde Rec. die Singftunde in öffentlichen Schulen, fratt des widerfinnigen Gebrauchs nach Tische, kurz vor Tische anrathen, idamit die Lunge freyen Rann habe. - (§. 15.) Das Kind muss nicht nothwendig felbit fruh fingen. Wenn es nur viel Musik und befonders Singen hört; dann wird es von felbst unbeschadet seiner Kräfte von selbst nachfingen. Dadurch wird vorzüglich das Ohr früh gebildet. Wie nützlich auch in dieser Rückficht die Wiegenlieder und eine hübsche Stimme der Kinderwärterinnen sevn muffen, folgt von felbit. - Wenn man aber auch mit Mädchen früh zu folfegiren oder auch nur Lieder zu fingen anfängt, so foll man doch nach einer höchstnötligen Lebensregel, die Rec. von erfahrnen Sängerinnen hörte, vor gewillen Jahren, z. E. vor dem fechzehnten, kein angestrengtes Singen schwerer Arien wagen; weil fie in jener Zeit durch die Krifis der Natur leicht selbst die Stimme verlieren. Die Erfahrung bestätigte diess dem Rec. - (6. 16.) Ein Klavier, um fich die Singstücke selbst zu begleiten, ist ein fehr schlechtes Instrument, weil es die Tone nicht anhält und zu schwach ist, weswegen die Sänger immer, die Stimme dämpfen und dadurch verderben muffen. Beffer ist ein Fortepiano, oder weil diels fallch gestimmt seyn kann, ein Orgelwerk was eigentlich der Muliklehrer immer haben folke.

Bey der Abhandlung felbst hätte Rec. auch noch allerley Kleinigkeiten zu erinnern - z. E. darzuthun, dass die Uebung in einer diatonischen Tonleiter fürs er-·fte lange,hinlänglich fey, dass die Schüler nicht gleich alle Noten zu wissen, am wenigsten zu benennen brauchen, um mannichfaltige Uebung des Treffens, zu üben, dass man erst Liederchen von 5-8 Tonen Intervall brauchen kann, um Luft zu machen; daß der Vf. folche Stufen - Exempel hätte einschieben sollen; dass in den ersten Jahren die Sprünge der Intervalle der: 7, 9, 10 u. f. w. nicht vorkommen dürfen und muffen - dass, wenn man einen Begriff des Haupttons, der Terz, Quint und der Octave hat, um fich daran zu halten, und also weis, in welchem Tone das Stück anfängt, folglich die andern Zwischentone als durchgehende Noten anlieht, man für andere Intervallen keine Suchnoten brauche; dass man einen Begriff vom Unterschied der Sylben und der Declamation hätte geben müssen, dass (S. 95.) das Suchen und Vorausnehmen der Note nur in langfamen Sachen und nicht immer geschehn musse u. s. w. Doch begnügt fich Rec., diese Punkte hier nur anzudeuten.

STOCKHOLM, b. Utter: Förfök til metrifke Ofverfittmingar från Forstident Skalder. Med förstigårende Afhandling i fumma ämne af Guflaf Regner. 1801. 163 S. gr. 8.

Zuerst liefert der Vf. eine Abhandlung über metrischie Ueberletzungen und die Grande zu einer schwedischen Metrik. Er beklagt es, dass feine Nation, deren erster Dichter Stjernhjelm doch vor mehr als anderthalb hundert Jahren fast nichts als alte und reimfreve Versarten gebrauchte, beynahe gar keine Ueberfetzungen alter Dichter, worin ihr eigenthamlicher Charakter fich erhalten babe, besitze, und führt das nachehmungswürdige Beyfpiel anderer Völker, besonders der Deutschen, an. Nach dieser Schutzschrift für die Einführung metrischer Versarten stellt er eine. auf die schwedische Sprache angewandte, Theorie derfelben auf. Er handelt erstlich von dem Accent, der die einzige Richtschnur des schwedischen metrischen Verses ist, darauf betrachtet er die Versmaafse, charakterifirt die verschiedenen Versarten, und beschliesst mit einigen kurzen Bemerkungen über die Declamation. Für das schwedische Publicum, dem es an einem populären Buch über die Prosodie gebricht, hat Hr. R. durch feine Zusammenstellung eine nützliche Arbeit geleistet; im Ganzen aber ist die Abhandlung zu unbestimmt, und nimmt auch zu wenig auf die Philosophie der Sprache Rücksicht. S. 143. folgen Anmerkungen, die fich größtentheils auf die Abhandlung beziehn, die der Vf. leicht mit derfelben in Verbindung bätte bringen konnen. Ihr Inhalt ist zum Theil literarisch, und fie beweisen, dass Hr. R. auch mit dem Zustand der schönen Kanste bey mehrern neuen Nationen bekannt ist; hin und wieder kommen einige Irrthumer vor; fo z. B. wenn er S. 145. den Major J. Rennel einen jungen Alterthumsforscher nennt.

Die Ueberfetzungen sind theils aus griechischen, theils aus lateinischen lichtern; der Vf. liefert Proben aus Homer, Sappho, Anacreon, Theokrit, Bion, Moskins, Musius, Catual, Fring, Thout, Propers, Ho-az und Owid. Jedem Dirchter ist eine kurze Notiz von seinem Leben und dem Charakter seiner Werker vorangssetzt; ber Homer findet man jedoch kein Wot von Holfs neuen Entdeckungen über die Composition

der ihm zugeschriebenen Gedichte. Die Ueberfetzungen selbt find mit Fleis verfettigt; und ob fie gleich, io weit Rec. verglichen hat, nicht immer ganz gesten duch is können sie doch dazu dienen, den Sinn solcher Lefer, die mit den Urfprachen unbekannt find, auf die Dichter des Alterflums aufmerkfamzun machen. Uebrigens scheint es, als wenn die Ausbildung, die man der schwedischen Sprache einung aufgeben hat, sowohl für den Gebrauch der alten Versten der alten Versten der alten Versten der sie eine Schriftsteller, befonders Homers, nicht sehr günfüg ist.

### ERDBESCHREIBUNG.

BASEL, b. Flick: Friedrich Oferwalds, Pannerherta in Noufchatel, Anfangsgründe der Erdeichreibung, zum Gebrauch beym erften Unterricht der Jagend. Ganz umgearbeitet, verbestert und vermehrt herausgegeben von Herrn Brunger. 1801-120 S. 8. (6 gr.)

"Frage: Was ift die Erdbeschreibung? Antwort: Die Erdbeschreibung oder die Geographie ist diejenige Wiffenschaft, welche uns den Namen und die Lage der verschiedenen Theile der Erde kennen lehrt. Soult nichts? Diese Methode in Frag und Antwort ist schon an und für sich schlecht, hier erbärmlich durchgeführt und die ganze Arbeit fo elend, dass sich wenige Seiten ohne zum Theil fehr lächerliche Fehler finden. Z. B. "Wie wird die afiatische Tärkey überhaupt eingetheilt? Man theilt fie in zwey Haupttheile, in das feste Land und in die da herum liegenden Infelo." - Diess ift gerade eben so, als wenn man Frankreich in das feste Land und die herumliegenden Inseln theilen wollte. - Die Provinzen des festen Landes find dann bey dem Vf. Natolien und Syrien, Turkomannien und Diarbek; einer von den zwey Hauptfluffen ift der Enfrath. - Uebrigens hat diels Buch drey Bearbeiter, Hn. Oferwald, Hn. Berenger, welcher eine verbesserte Ausgabe unter dem Titel: Cours de Géographie elementaire. 1802. lieferte, und den Hn. Pfarrer Richard in Mühlhausen, der es mit Berichtigungen überletzte, in Zukunft aber noch mehr berichtigen will.

### KLEINE SCHRIFTEN.

VEMMELRIE SCHLETNI. Damplade, b. Meyfarht: Paper sine Schildramy der Feyrelichteinen, welche bey Gegenheit des Einsuge Sr. des Durchhauchtighen Herrn Erhprinsen Ludening von Heffen Durchelm die Hüchfeldfin Durchlauchtighen Frem Gemelhin Wilhelmine, Marggreijn von Badan, in die Rejdens Durngergreißlichen Amerikan, der der Schlessen Durchlaus nach der Schlessen Durngergreißlichen Amerikan, den 16. Julius und die folgenden Tage Statt Landen. Mit illundinitzen
Kupfertalen, 1854 p. 65. 4. – Der Abbling der Tiesle ent-

spricht die Form und der Text. Uebrigeus batte der Gegenland dieser Loud-Schrift, wie Re. als Augenzeuge weiß, In ganz das Gerunge einer National-Felten, daß er wohl die wunfandliche Biefeinschung verdients. Von S. 65, en lieser der Anhang 14 Gestlichts, unter von Orn S. 65, en lieser der Anhang 14 Gestlichts, unter Verfeite und finer Freunde and dem Maskenballe sich wordheilthät ausgesichnet. Die Romfertafela tragen jedock zur Verdeutlichung der Vorfülle wenig bey.

Montags, den 29. October 1804.

### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

MAYLAND, b. Horfani: Giornale dell'Accademia militare della Republica Italiana. Anno I. 1802. 8. Tom. I. Drey Hefte m. 4 Kupfern.

iels ift der dritte Verein dieler Art, den Rec. kennt: aufser der mayländischen besteht nämlich eine ähnliche Gesellschaft seit dem Jahre 1801. in Berlin, eine zweyte befindet fich in Stockholm. Das erde Heft des Journals der mayländischen Militär - Akademie (80 S.) liefert fechs Auflätze und einige militärische Neuigkeiten. Der erfle Auffatz enthält in fünf Abschnitten den Zweck, die Organisation, die Arbeiten der Gesellschaft, das Formale der Sitzungen und die ökonomische Verfassung derselben. - Die Militär - Akademie ift von der Regierung öffentlich geschützt; ihr Zweck ift, alles dasjenige zu vereinigen, was zur Vervollkommung der Militär Wiffenschaften dienen kann, und dem Publicum die Resultate ihrer Arbeiten in Erwartung einer nähern Beleuchtung mitzutheilen. - Sie schliesst alle Politik aus, und verbreitet fich blofs über die Nützlichkeit der bey andern Gouvernements getroffenen neuen Einrichtungen, ohne jedoch diese Gouvernements unter einander selbst zu vergleichen. Die Akademie betrachtet überdiels keine yon ihr aufgestellten und schriftlich bekannt gemachten Grundfätze als ihr Eigenthum, fondern he wird jeden einzelnen ihr zugeschickten Auffatz mittheilen. und fich blofs das Recht vorbehalten, über die Keinheit des Stils und die Wahrheit des Gegenstandes zu wachen, dem Publicum aber die Entscheidung über die Grunde der abgehandelten Materien anheim fteln. - Das Personale dieser Akademie besteht aus Officieren der cisalpinischen Armee, die in acht Clasfen eingetheilt find. 1) Die Classe der Militar - Operationen. - Diefe wird alle diejenigen Gegenstände bearbeiten, die das große Ganze der Kriegskunft in fich fassen, wo alle vereinigte Wassen zum allgemeinen Zweck bevtragen. 2) Die Classe der Infanterie. die fich mit allem dem beschäftigen wird, was zur Erziehung, zum Unterricht und zum Dienst dieser Truppenabtheilung gehört. 3) Die Claffe der Cavallenie, welche dielelben Gegenstände in Anfehung ihrer Waffen haben wird, mit dem Unterschiede, dass he noch die Reit- find Veterinar-Kunde damit vereiniget. 4) Die Classe der Artillerie, die sich mit die-lem Gegenstande, sowohl der Fuss- als reitenden Artillerie, und überdiels mit dem Gebrauch diefer Waffe und der Fabrication der Kriegsmunition beschäftigt. 5) Die Classe der Fortification, beschäftigt fich mit der A. E. Z. 1804 Vierter Band.

Kunft, Festungen anzulegen, sie anzugreisen und zu vertheidigen; auch mit den Lägern und der Wahl der Pofitionen. 6) Die topographische Classe, richtet ihr Augenmerk auf alles das, was zur Aufnahme topographischer Karten, zu militärischen Recognoscirungen, und zur Anfertigung militärischer und statisti-icher Memoiren gehört. 7) Die Classe der Marine beschäftigt fich mit allem dem, was zur Schiffsbaukunft. als Ausrüftung, Bemannung u. f. w., ferner mit den Manövers der Kriegsschiffe und allem, was zur Seetaktik und der Seefahrtskunde gehört. 8) Die Classe der Militär - Administration hat es mit allem dem zu thun, was zur Bekleidung, Equipirung, Lagerung, for die Transporte, den Unterhalt, die Gefundheit. und die Militer-Justiz gehört. Jede Classe besteht aus acht gewöhnlichen Gliedern. Die erste Classe enthält überdiefs alle Generale im Dienste der Republik, welche die Akademie mit ihrer Incorporation beehren wollen; auch werden alle Chefs der Hauptdirectionen des Genie - Wesens, der Artillerie, der Directoren der Militärschulen und der Chef des topographischen Corps, als Mitglieder dieser ersten Classe betrachtet. Nächst diesem wird sich diese Akademie noch eine unbestimmte Anzahl fremder Ehrenmitglieder, die fich durch ihre militärischen Kenntnisse auszeichnen, zugesellen. - Alle Jahre giebt fie acht Preisfragen auf, nämlich für jede Classe eine. Derienige Verfaller, welcher den Forderungen der Akademie am besten entsprochen hat, erhält eine goldene, der zweyte eine filberne Preismedaille, der dritte aber eine ehrenvolle Erwähnung seiner Arbeit in der General - Verfammlung der Akademie. - Die Akademie edirt zwey periodische Werke: 1) Die Denkwürdigkeiten der Akademie; 2) das Journal derfelben. Erstere enthalten blofs diejenigen Abhandlungen, die im Verlaufe eines jeden Jahres den Preis erhalten haben. Das zweyte erscheint alle Monate, und foll den Militarpersonen eine angenehme und nützliche Unterhaltung gewähren. Es enthält historische Facta: neue militärliche Einrichtungen, und eine Anzeige der mifitärischen Journale, Bücher und Karten, sowohl des In - als Auslandes u. f. w. Die Akademie hält jedesmal im Januar eine allgemeine Sitzung; die Central-Comitee aber verfammelt fich jeden Monat einmal. Wie diese militärische Gesellschaft ihren Stoff behandelt, und in wie fern sie auch das Ausland intereffiren kann, mag der Inhalt der bisher erschienenen Hefte ihres Journals lehren. ·Ein zweyter Auffatz handelt von der Bogen-

Ein zweiter Auflatz handelt von der Begenfehrenkung. Der Vf. fucht zuerft den Nutzen diefer zeitersparenden Bewegung zu erweisen, be-Og 1 leuchtet dann die Schwierigkeiten bev der Ausübung einiger bisher gemachten Forderungen, und Schlägt endlich nach einigen hierüber angestellten Betrachtungen eine andere Schwenkungsweise vor. Man musse fich bey dieser Bewegung, sagt er, auf einem Kreisbogen bewegen, welches der Natur unseres Körpers, die uns zum Geradeausgehen beftimmte, zuwider fey; ferner habe man mehr Raum als bey der geradlinigen Bewegung zurückzulegen, und musse fich beständig Arm an Arm geschlossen zu halten suchen, welches bei Jes die Geschwindigkeit. womit diese Bewegung geschehen könnte, sehr lähmen muste. - Die Anhänger dieser Bogenschwenkung wollen diese Bewegung, fagt der Vf., wie die Drehung einer auf ihrer Angel gehenden Thure ausgeführt willen. - (Diels ift auch wirklich der Fall; denn bey jeder Schwenkung ift der Drehpunkt in der Axe des stellenden oder stutzenden Flagelmanns.) - Man musse uber bedenken, fagt der Vf. weiter, dass dergleichen Bewegungen nicht ohne große mathematische Genauigkeit von Seiten der Soldaten im ersten Gliede ausgeführt werden könne, weil diese nach Maassgabe ihrer miudern oder gröfsern Entfernung von der Axe ihre Schritte bald verkurzen, bald verlängern mülsten, um zu gleicher Zeit auf eine und eben dieselbe Linie aukommen zu konnen. Diefer Calcul fey aber vom gemeinen Manne durchaus nicht zu verlangen. Die Schwierigkeiten in der Ausführung gedachter Bewegungen, meynt der Vf., seyen hinreichend durch die sehwankenden Meynungen über diesen Gegenstand erwiesen. Einige wollten nämlich die Fühlung und die Augen nach dem Drelipunkt haben, andere aber letztere nach dem schwenkenden Flügel gedreht wissen; im ersteren Falle stutze alsdann der schwenkende Flügel oder prelle vor; im zweyten aber fuche der Nebenmann durch die Ellenbogen ftets die Fühlung des andern zu erhalten, wodurch ein beständiges Schwanken entstände, welches die rasche Ausführung dieser Bewegung fehr verzögere. Der Vf, glaubt daher, dass diese Pracifion beym Bogenschwenken und die zur Aussührung nöthige Berechnung und Cadencirung der Schritte vom gemeinen Manne durchaus nicht zu fordern fev. - Durch obige Betrachtungen veranlaßt, schlägt nun der Vf. seine Schwenkungsweise vor. 1) Halb-Rechts (oder Links) Schwenkt! (Wahrscheinlich verfieht der Vf. durch halb die Viertelschwenkung). Bey diesem ersten Commando macht der Flügelmann des Drehpunkts, je nachdem geschwenkt werden foll, rechts oder links um. 2) Marfch! Auf diefs Commando - Wort marfchirt ein jeder Soldat für fieh raschen Schritts gerade aus, läuft alsdarin rotten-weise auf, und richtet zwischen der bereits aufgebufenen Rotte und dem auf dem Flügel im Allignement ftehenden Unter-Officier ein. Das zweyte und dritte Glied folgen ihren respectiven Vorderleuten. Wenn nun alles gehörig gerichtet ift, commandirt man: Richt! u. f. v. - Die Vortheile dieser Schwenkungsweise bestehen feiner Meynung nach darin, dass Sch jeder einzelne Mann der Natur leines Körpers ge-

mass auf einer geraden Linie bewege, und bierdurch gleichfam jeder derfelben feine individuelle Aufgabe. ohne Rücklicht auf feine ührigen Kameraden zu nehmen, auflöft. Diese Weise, fagt der Vf., erfordere. ihrer Einsachheit wegen, weder den Calcul, noch den cadencirten Schritt, auch bedürfe man keine allgemeine noch besondere Ellenbogen - Fühlung, weswegen fie von dem Soldaten eher erlernt und mit gröfserer Präcision und Geschwindigkeit ausgeführt werden konnte. - Rec. kennt allerdings die Schwierig-Reiten der Ausführung gedachter Bewegungen, glaubt aber bemerken zu müllen, daß der gemeine Mann diese Bogenschwenkung, ohne großer Rechenmeister zu feyn, mit ziemlicher Präcision, und beynahe ganz mechanisch aussihren wird. Nur setzt er freglich eine Schritt - Cadenz voraus, die unfer Vf. als Hulfsmittel ganz fibergeht, und ohne welche jene Bewegung nie mit Pracifion ausgeführt werden wird. Red. kanu daher diefer Schwenkungsweife durchaus nicht beystimmen; fie ist nicht neu, sondern vielmehr die Schwenkung in ihrer Kindheit, und gewährt keinesweges die vom Vf. gerahmten Vortheile, ist auch bereits durch Taktiker geprüft und mit Hecht verworfen worden. - Nach oben gedachtem Vorschlag ist Rec. geneigt zu glauben, dass der Vf. keine große Kenntnils der Taktik besitze, oder niemals die Gelegenkeit gehabt habe, dergleichen mit Präcision ausgeführte Bewegungen zu sehen, die ihm jede preussi-Iche Parade zur Genüge darbieten wurde.

Die dritte Abhandlung hat die Militär - Akuflik zum Gegenstande. Hier ist die Rede von einem akustischen Lärmrohre, durch welches man Signale zu gehen im Stande ift. Dieses Instrument, das von dem Engländer Fitzgerald erfunden, und von einer vom Artiflerie · Departement angeordneten Commission zu Woolwick durch Verluche geprüft wurde, wovon aber der Vf. keine besondere Beschreibung liefert, wird, vermüge einer Schraube, an der Mandung einer Mousquete hefestigt, deren Schuls dann dem Knalle einer neunpfündigen Kanone gleich kommen foll. Der Vf. solgert darans, dass ein ähnliches Rohr, vor der Mitndung einer kleinen Kanone angebracht, einen Knall, gleich dem des schwersten Geschützes, hervorbringen müsste; er glaubt daher, dass man dergleichen akuflische oder Larmröhre, wie wir fie-nenneu wollen, mit Nutzen auf den Mastkörben und andern Theilen der Schiffe, woselbst man keine Kanonen hinzubringen vermag, oder auch auf Böten, die bey neblichtem Wetter zur Beleuchtung der Kuften und des Feindes dienen, anbringen konnte. Ueberdiels gewährten fie die Aussbung einiger Kriegsftratageme, indem man durch ihren Knall dem Feinde glaubhaft machen dürfte, man habe vieles und felbst grobes Geschütz bey sich u. s. w. - Auch erspare man hierbey das Pulver. - Zur Versertigung dieser Rohre schlägt der Vf. Melung, und falls ihnen die Explosion Schaden bringen follte, die parabolische

Ein vierter Auffatz handelt von der Taktik und Strategie. Der Vf. erkennt das Unzulängliche der bis-

Form vor.

bisherigen Definition diefer Nomenclatur, die man von den Griechen entlehnte, und auf unfere neuere Kriegskunft überzutragen suchte. Die neuern Schriftfteller, fagt er, nennten Strategie; alle Militar - Operationen, und die Taktik die Militär-Evolutionen, und nun versucht er es, diese beiden verwandten Wörter nach seiner Weise zu definiren. Militär - Operationen nennt er alle Bewegungen, die aufserhalb des feindlichen Gelichtskreifes, und taktische Evolutionen folche Bewegungen, die in Gegenwart des Feindes ausgeführt werden; daher die taktischen Bewegungen mit der größten Ordnung, mit abgemessenen Schritten, und ftets zum Schlagen bereit geschehen musten; dahingegen die strategischen gleichsam nur rei-send geschehen. (Der Vf. scheint seine Desinition vom Vf. des Griffes des neuen Kriegssustems, Abschnitt II. der ersten Auflage entlehnt zu haben.) - Der Vf. fetzt nun weiter auseinander, was er unter Taktik und Strategie verfteht, und fubsumirt unter erftere: 1) die Formirung der Schlachtordnung; 2) die Formirung der Colonne; 3) den Marlch derfelben; 4) die Bildung der Linie; 5) die Frontveränderungen; 6) den Marich en ligne; 7) den Angriff nebst seinen Folgen, und die Verfolgung des Feindes oder die Retraite. Unter die zweyte oder die Strategie fubfumirt er 1) den Operationsplan; 2) die Vereinigung der Armee; ) die Schiffslandungen; 4) die Mariche; 5) den Uebergang über die Fluffe; 6) die Besitznahme der verschiedenen Stellungen, theils zum Lagern theils zum Birouaquiren; 7) den Angriff und die Vertheidigung der Verschanzungen; 8) die Versendung der Detalchementer; 9) die Schlacht felhft; 10) den Angriff und die Vertheidigung fester Plätze; 11) den Kuckzug, und 12) die Winterquartiere. - Ob nun gleich der Vf. feinen Gegenstand nicht erschöpft, so ist dennoch diefer Auffatz lefenswerth. Rec. wünsohte, dass einige gebildete Männer vom Metier die Definition diefer obgenannten beiden Wörter der Vollkommenheit fo nahe als möglich bringen möchten. Diels gilt ebenfalls von der Nomenclatur so vieler anderer aus fremden Sprachen übergetragenen Wörter.

Der fünfte sehr lesenswerthe Auffatz handelt von den topographischen Karten. - Nachdem der Vf. ihren Nutzen in Rücklicht der militärischen und diplomatischen Operationen hinlänglich erwiesen hat, rügt er einige Mangel derselben und thut demnachst einige Vorschläge zur Abhelfung derselben. So musse man, fagt er, 1) den Maafsftab diefer Karten, um fie recht notzlich zu machen, nach der wirklichen Größe des Terrains proportioniren; das heisst, den Maalsstab nach einem bestimmten Theile, etwa den taufendsten, to oder 50,000sten Theil des wirklichen Terrains annehmen; 2) einer jeden Art dieser Karten ihren bestimmten Maasstab beylegen, den man ihrem zu leiftenden Nutzen nach zu dem kleinstmöglichsten Minimum annehmen mulste. Dielem Vorschlage stimmt Rec. um so mehr bey, als dadurch die Veberücht der wirklichen Größe des Terrains um so eher durch Vergleichung erleichtert wird. Auch würden die Nord-

länder nicht mehr nöthig haben, die franzöliche Leise und den piemontelichen Trabucke (nach Kößler 9 Fuls 9 Zoll 7,825,4"... rheini. Maafs) nach feinem Manfsfnbez zu reduciren, und letztere Nationen, fie mit Neilen und Werften zu vergleichen. Dann theiße der Vf. die l'opographie in die Militär-, in die Seund in die Civil. Topographie, Nachdem er nun diese verschiedenen Karten beschrieben hat, so geht er zu einer Subdivision derfelben über, und theilt nun die militärische noch in folgende Abthellungen ein; als; 1) in die zum Gebrauch für die Arnee; 21 gam Gebrauch des Geniewesens, und 3) in Graz-Karten (wahrscheinlich zur Berichtigung der Gränzen); und giebt ihnen nun, je nachdem sie General- oder Special-Karten fünd, ihren bestimmten Maäfstab.

Der feckste Auffatz enthält die Befohreibung einer mitsteine Britze. Sie ist bloss auf gebirgigte Gegenden berechaet, und foll dazu dienen, Fellenklüfte, enge Ravins u. dgl. m. mit einander zu verbinden. Nach den vorangelchickten Forderungen foll fie 1) auf Maulefeln transportabel feyn; 2) nach Belieben verlängert und verkürzt werden, und 3) ohne irgemd eine in der Mitte angebrachte Stätze von einem Felfenrand zum andern geworfen werden künsen. Der Befehreibung anch, welche überdieß durch eid Kupfer erläutert ist, seheint sie den gemachten Forderungen zu entsprechen.

Der Abschnitt: militärische Neuinkeiten, enthält zwey Erfindungen: 1) die mobile Befestigung nach der Erfindung des Schottländers Offestip. Diese Befestigung besteht in einer mobilen Brustwehr, die fich auf ihrer Axe dreht, und dem andringenden Feinde eine scharfe Kante entgegensetzt, und überdiess mit Geschütz versehen ist, welches man künstlich erhöhen und niedriger stellen kann. Der Vf. hat sein Modell der Intendantur in London zur Prüfung vorgelegt, und Referent verspricht uns in der Folge eine nähere Beschreibung desselben. Rec. hält diese und alle ahnliche Erfindungen für Spielerey. 2) Ein unter Waffer gehender Brander. Diese in Paris durch den Amerikaner Fulton erfundene Maschine soll dazu gebraucht werden, Kriegsschiffe in die Luft zu sprengen. Bevm ersten damit angestellten Versuche wurde ein altes Schiff von 80 Kanonen mit nur 15 Pfd. Pulver in die Luft getrieben. Es wurden noch mehrere Versuche in Frankreich und felbst noch karzlich einer durch Lord Stanhope in England gemacht, die sämmtlich be-friedigend aussielen. Warum ist aber bis jetzt von Seiten der Franzosen kein Versuch im Ernst ange-Stellt worden?

(Der Beschlufe folgh)

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

STOCKHOLM, b. Lindh: Tal om den offentlige Pården, i känfernde til Folkets Seder och Hälfa, famt de Fattigas Lifbergming, hållet (Rede über die öffentliche Sorgfalt in Hinficht auf die Sitten und die Gefundheit des Volks und den Lebensunterhalt der Armen, gehalten) af David Schulz von Schulzenheim, 1801. 106 S. Die Beylagen 285 S. gr. 8.

Diele, bey der Abtretung des Präfidiums in der Akademie der Wissenschaften gehaltene Rede verdient nicht blos den wärmsten Dank aller fchwedi-Schen Patrioten, sondern fie kann auch mit Recht Anspruch auf die Aufmerksamkeit des auswärtigen Publicums machen. Der Vf. fucht die Urlachen der immer mehr einreifsenden Immoralität unter den niedorn Ständen auf, und zeigt, wie denselben entgegen gearbeilet werden muls; er nimmt besonders auf Schweden Rackficht, und sowohl die Beobachtungen, als auch die Vorschläge, die er thut, zeigen ihn als einen Mann ohne Vorurtheile, von wahrer Vaterlandsliebe und nicht gemeinen Einsichten. Hr. v. S. über Schwedens Erziehungswesen und die Verbellerung desielben fagt, ist vortrefflich; feine Ideen find einfach, auf das Locale berechnet und leicht zu realisiren; allein ein zweckmässigerer Unterricht, eine beslere Erziehung ist nicht genug, die untern Volkschaffen zu veredeln und wahrhaft zu beglacken; man muss zugleich für ihr besseres Auskommen forgen, und die Hindernisse, die ihrer Thatigkeit und ihrer leiblichen Wohlfahrt eutgegenstehn, aufzuheben fuehen. Nachdem der Vf. diele Gegenstände grändlich auseinandergesetzt hat, handelt er von dem Einflusse, den eine gute Polizey auf die Sitten eines Volks hat, von Gefängnissen, der besten Einrichtung derselben, den Zucht- und Spiunhäusern und ähnlichen Austalten. Die zweyte Abtheilung der Rede beschäftigt fich mit der öffentlichen Krankenpflege; der Vf. zeigt, was in Schweden von Seiten des Staats für die Erhaltung der Gefundheit des Volks geschehen ist, und was für Vorkehrungen noch zu wünschen find. Endlich machen die Verforgungsanstalten für Arme den dritten Hauptgegenstand seiner Betrachtungen aus. - Obgleich die Materien eine gewisse Verwandtschaft (wenigstens nach der Anficht des Vfs.) haben: fo kann doch Rec. den Wunsch nicht unterdrücken, dass es Hn. v. S. möchte gefallen haben, den Zusammenhang schärfer zu be-

zeichnen; so wie die Schrift jetzt ist, zeigt fich ein Mangel an Verbindung, der, bey dem Reichthum des Inhalts, die Lecture erschwert. Einen ausgezeichnet hohen Werth erhalt fie, besonders far den Statistiker, durch die hinzugefügten Beylagen; fie liefern unter 54 Numern vollständige und documentirte Nachrichten über die fammtlichen Schul- und Erziehungsanstalten (auch über die Universitäten und Cadettenhäuser) in Schweden, ihre Einkanfte, ihre Frequenz u. f. w.; ferner über die Einrichtungen zur Erhaltung der Gesundheit, den Unterhalt der Armen. und alles was dahin gehört, die Gefängnisse, den Zustand der Gefangnen u. dgl. m.; zur Vergleichung und Nachalunung werden auch einige Nachrichten von ähnlichen Anstalten anderer Länder mitgetheilt. Rec. begnügt fich, einige von den Augaben der Vis. auszuheben: die Mittelzahl der Einwohner Stockholms wird zu 80,000 angegeben; von 1769 - 1778. war dafelbst jedes sechste, von 1779-1788. jedes dritte und vierte, von 1789 - 98. jedes dritte Kind ein unehliches; jährlich werden etwa 13 Kinder er-mordet. Die Zahl der Verkäufer von starken Getranken beläuft fich auf 1285. - Die Anzahl der Gefangeren beträgt in Schweden und Finnland jährlich etwa 900 (die Arbeits - oder Baugefangenen mitgerechnet.). - Seit dem J. 1773 - 1800. find durch den Herausg, des Stockholmer Intelligensblatts allein 30242 Rihlr. 22 Schillinge zum Besten der Armen bey verschiednen Gelegenheiten gesammelt worden. Zuletzt ertheilt Hr. v. S. von einer neuern Einrichtung zur Unterftützung dürftiger Arbeiter in Stockholm Nachricht, die zur Feyer der Geburt des Kronprinzen gestiftet ift; sie ist theils durch die Beyträge thätiger Menschenfreunde, theils durch die Milde des Königs mit einem ansehnlichen Fonds versehn; es werden durch diese Austalt arme Arbeiter, nach einer gewissen Classification, mit den unentbehrlichsten Bedürfniffen, Mehl, Häring, Erbfen, Grütze, Kartoffeln und Holz zu einem viel niedrigern Preise, als der gewöhnlichen Markttaxe, verforgt; in den drey ersten Monaten des Jahrs 1800. wurden 6627 Familien oder 14561 Personen auf diese Art unterstützt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

NATURGESCHICHTE. Drasden, in Hillichers Kunftverlage: Oallerie der Thiere. — Efrede. — Erfe Lieferung. Entworten von Gestüb Sigimmen Reuter. Oberhierszug und zweiter Lahrer an der Hierer unspfischele in Dresden, 1801. 4. mar für die gereigen, der Lieferungsber die der Auflichte den Shenden der Gereigen, zu gleicher, dafür irgen den Shenden der der Hersungsbe dietes Werkchena den Namen die Hin. Reuter gemifferwantet habe, da. sei ihm unbegreißlich. Feberin, dass Hr. R. felbir folche fürferir felleche kupfer erfechignen Effen könnte. Die vorliegenden, kann zwey Zell übehen Kupfer

\* 16 . Land | m. 16 . 18 20

fer follen 1) das wilde Pferd, 2) den Araber, 3) dan munifelis Pierd, 4) den Perfaner, 5) den Türken, 6) den Spanier, 7) den Englinder, 3) den neglichen Weitzliefer und 9) den Neupellener vorleilen. Iv. 2. n. 5. Ichelmen nier verzuhen bei den Neufalter Geleitst zu feyn, derer Charksteriftet, und Abildung vor mehrera Jahren durch Naumann ung Heimbrecht erfeliusen, med find, fo wie die zwey longerden, noch am leidlichten; die übrigen aber, und vurzüglich Nr. 6. n. 7. find wahre Mitspehrten.

are to a war word or to a war.

Dienstags, den 30. October 1804

### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

MAYLAND, b. Borfani: Giornale dell' Accademia militare della Republica Italiana etc.

(Befehlufe der in Num. 310. abgebrookenen Recenfion.)

as zweyte Heft (S. \$1 - 160.) enthält drey Auffätze, in fortlaufenden Numern. 7) Abhandlung über die Kavallerie, in vier Artikeln. Der erfle Artikel handelt vom Nutzen der Kavallerie, den der Vf. dadurch darzuthun fucht, dass er ihren Gebrauch aus den ältelten Zeiten, in welchen Kriege geführt wurden, herleitet, und Beyspiele durch sie gewonnener Schlachten aus der Geschichte aller Zeitalter anführt; auf den Nutzen, den man von ihrer Beweglichkeit und Wirkung ziehen kann, aufmerkfam macht, und dagegen behauptet, dass die Infanterie dem Feinde nur wenig Abbruch thun konne. Diese letzte Behauptung fucht er durch die Schlachten von Czatziau und Belgrad zu bekräftigen, indem bev erfterer die Preußen 750,000 Flintenschüsse gethan haben, und dennoch nur 3000 Oestreicher gebliehen seyn sollen; bey letzterer aber die beiden Bataillons von Lothringen und Neuburg einen tarkischen Kavallerie-Trupp auf 30 Schritte mit einer Decharge empfingen, und dellen ungeachtet nur 30 Mann todteten, fie aber dagegenfämmtlich in einem Augenblick niedergehauen wur-Rec, will den großen Nutzen dieser Wasse durchaus nicht abläugnen, und ist vielmehr der Meynung, dass man die Kavallerie im letzten Kriege nicht immer fo benutzte, als man diess hatte thun können; allein unser Vf., der wahrscheinlich ein Kavallerift ift, fetzt auch den Infanteriften zu fehr zurack, and Scheint Mofwitz, Minden, and in neuern Zeiten den Feldzug der Franzolen in Aegypten vergelfen zu haben. Bey diesem Feldzuge, in welchem freylich die franzöhliche Infanterie ihre Schlachtordnung wohlweislich veränderte, nahm diese es mit der tapferften Reuterey, mit den Mamelucken, auf, und schlug fie felbst unter großen Missverhältnissen bevnah stets aus dem Felde. Der Vf. fucht nun ferner fein Argument durch die Impulsion seiner Waffe, die er mit dem Anlaufe der infanterie vergleicht, zu unterftützen; allein er bringt erstere zu hoch in Anschlag. Im zweyten Artikel: Von der Nothwendigkeit diefer Waffe in der staliausschen Republik, sucht der Vf. die Grande zur Errichtung und Vervollkommuung diefer Waffe in der italiänischen Republik durch folgende Schlüffe darzuthun: 1) die Nachbarschaft einer an Kavallerie fehr überlegenen Macht, die überdjess solche immer mehr und mehr zu vervollkommnen fuche, und 2) die

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

große Extension der Republik, welche bloß durch drey Festungen gedeckt fey, erfordern eine Vermelirung der Kavallerie. Ueberdiels wird noch angeführt, dals die großen bewällerten Ebenen des Landes die Unterhaltung und Fortpflanzung der Pferde fehr beganftigten. - Im dritten Artikel: Von den Mitteln zur Formirung und Vervollkommnung der italianifelien Kavallerie, wird von der Nothwendigkeit, auserlesene Pforde und unterrichtete Reiter zu beutzen, gesprochen; auch handelt der Vf. von der Auszeichnung und den Vorzügen, welche diele Waffe schon in den ältesten Zeiten genoss, und rühmt hierbey mit Recht das Verfahren der Römer, welche die Fecht- und Waffenart ihrer Feinde annahmen, fo bald beide ihnen bester, als die ihrigen schienen; - ein Umstand, der heutiges Tages leider nur zu selten befolgt wird, indem jede Macht fich für die beste hält. - Ferner wird hier über den Nutzen der Militar - Uebungen, in welchen die Alten bereits ihre Jugend zu künftigen Vaterlandsvertheidigern einweihten, und endlich über die Keithung, Veterinar. Kunde und andere dergleichen Dinge viel gutes gelagt. - Auch erfährt man hierbey, dass fich in Mayland eine Anstalt zur Bildung des Kavalleristen befindet, bey welcher sich von jedem Kavallerie-Regimente zwey Ober- und vier. Unter-Officiere, und ein Ober- und zwey Unter-Officiere von der leichten oder berittenen Artillerie einfinden muffen. Ihr Curfus dauert drey Jahre, und nach diefer Zeit kehren fie als Lehrer zu ihren respectiven Regimentern zurück. - Im fünften Artikel: Fon der Pferdezucht, will der Vf. die Pferdezucht theils zum Besten des Militär - und Bauernstandes, theils aus ökonomischen Hinsichten verbessert wilsen; und auch über diesen Gegenstand, so wie über die verschiedenen Rassen der Pferde, und über die Art und Weise der Vermehrung einer guten Art, findet man hier viel gutes. - Der nur kurze Schluß dieser Abhandlung enthält noch einige Grunde zur Unterfrützung der vorhergegangenen Forderung.

2018 der Wittergagageteit rötterung:

8) Urber die italiänslike Artifierie, von Gnillainne,
Brigade Chef der Artiflerie und Nitglied der italiëmentar- Werk liefern, noch den Reformator der bisherigas von vorzüglichen Officieren gelieferten Schriften über diefen Gegsoftand machen; fein Vorschligh,
fagt er, grönde sich hauptschilch auf das frauzöliche
Artillerie- Reglement von 1785. und weiche davon
vielleicht bloße darin ab, das er die in, dem letzten
Kriege gemachten Erfahrungen und Beobachtungen
geschickter Officiere nach seinen eigenen schwachen
Einschlen häuzugestigt und abgeändert habe. Der Vs.

bedient fich bey seinen Bereshnungen der Decimal-Theile des Calibers, und führt zugleich den Metre als Der erfle Theil diefer Abhandlung Maassstab ein. handelt von den Fenerschlunden. Erftes Kapitel. Von den Kanonen. Der Vf. führt zuerst die nach dem obigen Reglement festgesetzten verschiedenen französischen Calibers, als die 24- und 16pffindigen Belagerungsund die 12 - und Spfündigen langen Platz - oder Feftungs . Kanonen; die 12-, 8- und 4pfündigen kurzen zum Felddienst bestimmten, die einpfündigen der leichten Truppen und die Strand - Kanonen zu 36, 24, 16 und 12 Pfund an. Nun schlägt er feine Veränderungen vor; 1) will er die Benennung des Calibers der Kanonen nicht mehr nach dem Gewicht der Kugel, fondern nach dem Caliber (Weite, Durchmeller) der Seele benanut willen; 2) reducirt er alle Dimensionen in Caliber der Kugel und Decimalbrüche derselben, jedoch mit der Rückficht, dass keine diefer Dimensionen unter den hundertsten Theil falle. Hierdurch glaubt, et die Prüfung und Berechnung des Geschützes zu erleichtern. Mit Recht rügt er die Gleichheit des Spielraums bey den verschiedenen Calibers, welche bev den kleinen Kanonen nach Verhältnifs ihrer Kleinheit zunimmt und das Geschütz bald unbrauchbar macht; 3) will er alle Friesen und Reifungen, bis auf die des Bändchens hinterm; Kopf abgeschafft wissen. Dieser Vorschlag, sagt er, sev schon vom General von Tempelhoff, als er noch Major gewesen sey, gemacht worden. Ferner will er auch die zweyte Verstärkung der Metalldicke abgeschafft und künftig die Kanonen nur in folgende drey Abtheilungen eingetheilt wiffen, als; in das Bodenflück, die Verstärkung und das Langefeld. Dem Vorschlage Robins's (Kap. 1. Vorschlag IX.), der Kanone die Form eines couischen Stammes zu geben, stimmt unfer Vf. aus einigen angeführten Gründen nicht bey. -In dem folgenden ersten Abschnitte: Von dem Festungsund Belagerings- Geschiltz, giebt der Vf. diesen beiden Arten von Kanonen 21 Caliber Länge, weil ihre Wirkung bey den in einer Belagerung zu beschiefsenden Gegenständen, denen von 23 Caliber der französifchen 12- und 8pfünder beynahe gleich kömmt, und diese also entbehrlich macht. Zu dieser Art von Geschütz schlägt er nur zwey Arten von Caliber, als den von 18 und 12 Pfd., vor. (Ersterer hat 0,138, und letzterer 0,12 Theile des Meters.) Die Festsetzung dieser Caliber folgert er aus den im Jahre 1740. zu Metz angestellten Versuchen. Nun folgen auf zwey Seiten Tabellen, welche die verschiedenen Eintheilungen und Dimenfionen des Belagerungs - und Feftungs-Geschützes enthalten. Die oben erwähnte Kanone von 18 wiegt ungefähr 4,680, die von 12 aber 2.000 franzöfische Pfunde. Der zweute Abschnitt: von den Feld. Kanonen, giebt diesem Geschütz dieselben Verhåltnisse der Länge und Stärke, als das französische Reglement für daffelbe festsetzt, nämlich 17 Caliber Länge der Seele ohne allen Bruch. Der Vf. will aber dieles Geschütz nur auf zwey verschiedene Caliber reducirt, und folgende eingeführt wiffen, als r) die Art von Geschütz nur zwey verschiedene Caliber, als:

abgeschafft. - Als Anhänger von L'Espinasse will der Vf. das Bataillons - Geschütz, jedoch mit einigen Modificationen, abgeschafft wissen. L'E. will, wie bekannt, bey einer Armee von 30,000 Mann einen Park von 90 Stück Geschütz, bestehend aus 12 Zwölfpfündern, 36 Achtpfündern, 12 Vierpfündern und 30 Haubiteen , zutheilen. Unfer Vf. will nun ftatt der beiden Abtheilungen von Zwölf- und Achtpfündera 48 Stück von 6 Pfd. eingeführt wissen, welches um fo leichter anginge, da die Anzahl der Pferde zur Befpannung derleiben fich gleich bliebe, und nun jede Kanone mit 4 Pferden bespannt wurde, wodurch feine vorgeschlagene Kanone, welche nur 900 Pf. an Gewicht hatte, fehr an Beweglichkeit gewonne. Die Zwolfpsunder will er nur selten in der Linie, und nur in Batterieen angebracht fehn. Nun folgen abermals zwey Seiten Tabellen, welche die Eintheilung und die Dimensionen benannten Geschützes enthalten. Die Schweretdes Zwölfpfünders beträgt etwa 1850, des Sechspfünders aber 900 franz. Pf. Der dritte Abschnitt handelt von den Strand - und Schiffs - Kanonen. Zu ersteren will der Vf. folgende Calibers, die von 36, 24 und 18 (zu 0,165, 0,155 und 0,138 des Meters), und letztere zu 12 und 6 Pfd. (0,12 und 0,095 d. M.) gebraucht wiffen; er bemerkt, dass die meisten Nationen diese Geschütze der Oekonomie wegen aus Eisen anfertigen ließen; weil sie sich aber auf dem Wasier oder in der Nähe desselben leichter, als die metallenen, oxidirten, und dadurch viel eher unbrauchbar würden, so schlägt er metallene Kanonen vor . und meynt, dass fie bey der jetzigen geringen Seemacht der italianischen Republik die Kraste derfelben nicht übersteigen würden. Weil die zu große Länge des Geschützes auf dem Schiffe mehr hinderlich als auf dem Lande ift: fo schlägt er für den Zwölfund Sechspfünder die gewöhnl. Caliber-Länge des Feldgeschützes, für die andern aber 18 Caliber Länge vor. Zwey Seiten Tabellen enthalten die verschiedenen Dimensionen des erwähnten Geschützes. Der Sechs und dreyfsig Pf. wiegt 6900, der Vier und zwanzig Pf. 5770, und der Achtzehn Pf. 400 franz. Pf. - Das dem Hefte beygefügte Kpf. enthält 1) den Durchschnitt einer gewichnl. Feld-Kanone, und 2) eine folche von oben anzusehen, jedoch nach den nöthigen Dimenfionen. Hiernächst wird diess Hest mit einem Vorfchlage zu einem militärischen Wörterbuche beschlossen; der Vf. fucht die Nützlichkeit eines folchen Werks zu erweisen, und bey dem Wunsch, dass die Regierung ein Werk dieler Art beforgen möge, thut er den unmassgeblichen Vorschlag zu einer Comitée aus vorzüglichen Ofheieren einer jeden Waffe, und felbst einiger gelehrten mit der italiänischen Sprache fehr vertrauten Männer zur Abfassung desselben. Das dritte Heft (S. 161.) fängt mit der Fortfet-

metr.); die 4- und 8pfund. Kanonen wurden folglich

zung des Memoirs über die Artillerie an, und handelt in einem zweyten Kapitel von den Haubitzen. franzölische Reglement von 1785. bestimmt für diese Kanone von 12 (0,12 metrifch) und die von 6 (0,095 1) die achtzöllige zu den Belagerungen und 2) die

fechszöllige zum Felddienst bestimmte Haubitze. Der Vf. bemerkt, dass heutigen Tages die Meynungen über das Caliber und die Anwendung dieser Waffe fehr getheilt fey. Einige wollten mit dem General L'Espinalse die spanische Acht-, und die österr. Strollige Haubitze statt der obigen eingeführt wissen, weil erflere nach dem Zeugnisse, aller Generale und Artillerie - Officiere, welche im letzten Kriege gegen Spanien gedient haben, viel weiter als die unfrigen werfen, und letztere ebenfalls weiter und mit eben der Wirkung, als die französische sechszöllige ihre Granate bringen foll. Der Grund hievon foll in der gröfsern Caliber · Länge ihrer Seelen bestehen. Der Vf. will aber die spanische achtzöllige Haubitze, trotz ihrer anerkannten Vorzäge, dennoch nicht eingeführt wiffen, weil ihre größere Caliber-Länge fie schwerer macht, und daher eine stärkere Affute erfordert; und folgende substituiren: 1) zur Belagerung die Haubitze von 7 Zoll 9 Linien (0,21 d. M.), und 2) die von 5 Zoll 9 Linien (0,155) zum Felddienft. Ferner giebt der Vf. dem sphärischen Theile ihrer Seele eben diefelhe Dimention als dem Durchmesser ihrer respectiven Grangten; er will nämlich diese letzere abgeschliffen wissen, und glaubt, dass die Impulsion um so stärker, und die Seele der Haubitzen um so weniger zerrillen und verdorben würde. Er führt ebenfalls die in den Jahren 1769. zu Metz und 1770. zu Douay angestellten Versuche au, die, nach den Bemerkungen von Hn. Pillon d'Arquebouville (Erfinder diefer Modification), erwiefen haben, daß diefe Einrichtung merklich auf die Richtigkeit ihres Wurfs Einfluss habe. - Noch 2 Seiten Tabellen enthalten die verschiedenen Dimenfionen der vorgeschlagenen Haubitzen; die Belagerungs - Haubitze foll 1150, und die zum Felddienst bestimmte ungefähr 600 franzöhliche Pfund schwer seyn. - Das dritte Kapitel handelt von den Mörfern. Der Vf. will die französischen 12 (0,320 d. M.), 10'(0,270) und Szölligen beybehalten willen. Was aber ihre Form betrifft: fo schienen ihm die von Gomer . (mit conischen Kammern und Verstärkung des Zapfenstücks) vorzüglicher als die gewöhnlichen mit cylindrischen Kammern zu seyn. Zwar gesteht er, dass die Mörser mit cylindrischen Kammern ihre Geschosse weiter trügen, als die mit conischen; allein letztere hätten dagegen bey allen mit denfelben, felbst durch Lamartilliere angestellten Versuchen mehr Richtigkeit im Wurf gezeigt. Ueberdiess leide die Seele dieser letztern weniger von dem Stofse der Bombe, und er glaubt daher, dass diese beiden Vorzage der conischen Mörser das Pulverersparniss der erstern mit cylindrischen Kammern bey weitem überwögen. Zur Vertheidigung der Plätze will er bloß die zehn- und achtzölligen Mörfer bis zur Couronnirung des bedeckten Weges angewandt wiffen. Von da an folle man fich dann der zwölfzölligen zur Vertheidigung des Grabens und der Brêchen bedienen. Beym Angriff fester Plätze aber, wo es darauf ankomint, die öffentlichen Gebäude zusammen zu schießen, und von der dritten und zweyten Parallele aus die feindlichen Wälle zu verderben, könne

man fich, wie auch zu den Strandbatterien, der zwölfund zehnzölligen Mörser bedienen. Der Vf. will die Kammern feiner Mörfer nach dem Vorschlage des Hn. Pillon d'Arquebouville, jedoch mit einigen Aban-derungen, eingeführt willen. Die zwey folgenden Tabellen enthalten die verschiedenen Dimensionen des vorgeschlagenen Mörsers. Der zwölfzöllige Mörser foll 2700 französische Pf. wiegen und dessen Kammer 10! Pf. Pulver fassen; der zehnzöllige wiegt 1600 Pfd. und dessen Kammer hält 61 Pfd. Pulver, und das von 7 Zoll 9 Linien foll 700 Pfd. wiegen und 21 Pfd. Pulver halten. Bey der Berechnung der Mörfer und Steinmörfer hat fich der Vf. der taufendtheiligen Caliber - Brüche bedient. - Das vierte Kapitel handelt von dem Steinmörfer. Weil die Steinmörfer erst nach Vollendungsder zweyten Parallele von Nutzen find, fo glaubt der Vf. die Form und das Caliber der bisherigen franzöfischen abandern zu dürfen, und will fie alsdann nicht blofs zum Steinwerfen angewandt wiffen, fondern fie follen auch dazu dienen, Bomben, Carcaffen und andere ähnliche vernichtende Körper zu werfen und nach geschehenem Couronnement den Uebergang des Grahens und die Ersteigung der Brêchen zu vertheidigen. Er meynt auch, dals man fie, ihres leichtern Transports wegen, mit Nutzen in den letzten Batterien stellen konnte. Der Vf. giebt seinen Steinmörfern 12 Zoll Durchmesser, und verstärkt ihre Metalldicke noch um etwas mehr, als die franzöhlichen 15zölligen. Er fagt, dals es durch die gemachten Versuche sattsam erwiesen sey, dass die conische Kammer eine größere Genauigkeit im Wurfe erlaube, und überdiels gewährte fie noch den Vortheil, dass man 122öllige Bomben mit 4 Pfd. Pulver, 10zôllige mit 24 Pfd. und 8zôllige mit 14 Pfd. Pulver aus einem ähnlichen Mörfer werfen könne, welchen Vortheil die französischen nicht darböten, indem man fie der geringern Metalldicke wegen nicht mit 4 Pfd. laden dürfte. Nun folgen abermals zwey Dimentionstabellen von diesem Geschütz. Das Gewicht eines ähnlichen Steinmörfers beträgt 1500 Pfd., und feine zum Steinwerfen bestimmte Kammer fasst 2765 Pfd. Pulver. - Im fünften Kapitel: Aförfer zur Pulverprobe, fagt der Vf. mit wenigen Worten, dass fich, über die Form und die Dimentionen dieses Mörfers nichts eber festsetzen ließe, bis man die Gesetze des Einflusses der Wärme auf dem Fluidum u. s. w. genau kenne. Im Anhange bemerkt er ferner, dals alle zur Prüfung der Kanonen, Haubitzen, Mörser u. f. w. nöthigen Instrumente im französischem Reglement und in dem Werke von Monge beschrieben und für ein jedes Caliber brauchbar zu finden wären. Nun folgen fechs Tabellen; die erfte enthält die größte Geschwindigkeit, die zweyte die verschiedene Geschwindigkeit der 24., 18- und 16pfündigen Kugeln bey abweichenden Entfernungen; die dritte die Senkungen derfelben Kugeln bey verschiedenen Entsernungen und Ladungen; die vierte die verschiedene Geschwindigkeit der 12-, 8- und opfandigen Kugela bev abweichenden Entfernungen; die fünfte ebenfalls die Senkung derfelben bey verschiedenen Ladungen

und Entfernungen, und die fechste zeigt den Inhalt eines 8-, 6- und apfündigen Pulver - Karren. In einem zweyten Theile verlpricht der Vf., die Ge-

schosse abzuhandeln. Der zeimte Auffetz handelt von den Kalematten, und enthält die Protocolle einiger mit denfelben in franzößichen Feltungen angestellten Versuche. -Nachdem Referent - wahrscheinlich ein Franzose die Nothwendigkeit der Kasematten zur Deckung der Belagerten erwiesen hat, glaubt er, dass es denjenigen, die fich in der Zukunft mit der Anlegung und Erbanung derfelben befallen möchten, angenehm fevn dürfte, zu erfahren, wie man fie, mit Vermeidung aller ihnen beygemelfenen Fehler, ohne groisen Koftenaufwand erbauen konnte. Er ift aber der Meynung, dass uns nur die Erfahrung richtige Aufschinsse hieraber geben dürste, und will uns aus diesen Grunden in einer Folgenreihe eine Uebersicht der verschiedenen, in neuern Zeiten mit den Kasematten angestellten. Versuche darlegen. Nun folgen die Protocolle über vier Verluche in den Festungen Befancon, Metz. Perpignan and Neu- Breifach. Erftere drey Verfuche fanden im J. 3., letzterer aber im J. 8. der Republik ftatt. Damit man nun im Stande wäre, allen nur möglichen Nutzen aus diesen Versuchen zu ziehen, fo fetzte man alle mögliche Fälle, unter welchen benannte kalemattirte Werke von dem Feinde

angegriffen und unter welchen fie gegen denfelben vertheldigt werden konnten, felt; als: 1) der gewaltfame Angreff; 2) der binftliche durch regelmäßige Approchen; und 3) beide-obbenannte angriffe nach Maafigabe der Umfidnde vereinigt. - Sammtliche ausfihrlich angeführte Protocolle find außerst interessant; fie widerlegen die bisher geglaubte Unbrauchbarkeit der Kasematten hinreichend, und vernichten daher einen großen Theil der bisherigen Invectiven gegen den Vf. des Perpendicular - Syftems, der, wie bekannt, viele dergleichen schützende Gewolbe angebracht wiffen will. Das Protocoll von Neu Breifach findet man ebenfalls in Mandar's Werk: de l'architecture des fortereffes etc. S. 431 ff. und S. 432., ein audres, mit dem auf der Infel Aix von Montulembert erbauten halzernen Fort im J. 1781. angestellten Versuche, der ebenfalls genügend aushel, angeführt. Der unbekannte Referent verspricht, alle übrigen bereits gemachten und noch anzustellenden Versuche dieser Art nachzuliefern, wofer wir ihm den größten Dank willen werden. - Den Beschluss machen sechs Bacheranzeigen. - Diesem Heste find zwey Kupfer bevgefügt, wovon das erstere den Durchschnitt und die Anficht einer Feldhaubitze von oben, das zweyteaber die Anficht eines Bomben - und eines Stein-Mörfers ebenfalls wie auf der vorhergehenden Platte. den Durchschnitt und von oben, darstellen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Fan Melfer, womit John ale Ifraelien befehritt, von Anglad Merz Oppsechnien) 1804, 36. S. – Eine merkwirkinge Seisrit, die einem Huptpenkt der medicinischen Gefetzges Seisrit, die einem Huptpenkt der medicinischen Gefetzgeschafte der Seisrauch bey den Ifraelien forschil als bey den Mohammet Gebrauch bei Merze der Seisrauch bei den Beschilden der Sigel in betienen. Der rabliche Wundarzt Abe I Kafeer Spricht schon im 13ren Jahrhundert von dem Gebrauche der Nigel (Alb) bey der Beschneidung (Albace f. de chitzer, lib.11. Sett. 79. p. 2724 ed. Cheming.), und die Judichen Beschneider fallen find anschücklich daze die met können. La machte gelehre Rabbiern wertelnisigen diesen Gebrauch aus dem Grunde, weil Rambam ausdrücklich von 1793. den Nügeln, Spricht, wom um and ie Beschneidung vorsahmen solle, und weil die Stelle im Josa V. von Schaffen Melfern (GUNN SUND) die Rede ist, von

ARZNEYGELAHRTHEIT. Deffau: אשר חלק ראשון

מרשתי מכחב הרבית צורים (d. i. Unterfachung über die fchar-

Thargam paren Proposition überfetzt wird. Diefes brom verfieln die Rabbinen nicht, und überfetzen es wohl Nagel.
Der VI. diefer Schrift, einer der gelehrteften Inden, greift nun diefen niechtheiligen Gebrauch mit philologifchen und mediciaifohen Gründen an. Seine Sprachforfeitung ward ihm durch den Prof. Spracego in Balle seiserhoter, an den er. Sich mehrmals in dieder Schrift beruft. Er zeigt soff-riefelt, dafe PW sicht immer den Nagel zur Einger, fondern auch ein funtiges Infirenten tedeute, und führt als Beweis die Stelle Berein. NVII. 1. an, wo es heller: Die Sindel friede if ihm die Feren. NVII. 1. an, wo es heller: Die Sindel friede if ihm die Feren. Schriften, und mit PSF von Demant gegenbes. Dann envickelt er die wahre Bedentung der chaftaffiehen Punt, welches von dem griechischen gube, herkommt, und ehre als Bedenken im Lanzeite bedeutes. Er seigt, daß, wo von PSF (zerzeifzen) der Verhaut die Rede feg. DB (zerzeifzen) der Verhaut die Rede feg. DB (zerzeifzen) der verlen mitte. Bee findet indelfen, daß ver wit. XXII. 19.

Der VI. felbligt ann eine leichtere, fichtere und weniger Ehmerzhalte Operation mit der bloffen Langette oder dem Knopf - filfson; und einer fogenannten Klemme vor, wönst die Vorhauf tegfannt wird. Diefe Infarmente hat er wauch auf dem Treelbistr abbilden Inffen. Seine Radhfehlige zur Bhandlung der Wunde, auch wenn fehlimme Zufälle fich einfelden, fink feln gut, und werbenete Belugung, is wie die Rieige Beherzigung verdieren, bilge des Abanspeas mit den Naeige Beherzigung verdieren.

Mittwochs, den 31. October 1804

#### OEKONOMIE

ERFURT, b. Hennings: Deutschlands Gartenschatz, nach der Grundlage des ältern Reichard'ichen Gartenschatzes mit den neuesten Eutdeckungen und Erfindungen praktischer Gärtner und Landwirthe bereichert und bearbeitet von D. F. K. L. Sickler, und herausgeg, von Joh. Folkmar Sickler. Dritter u. letzter Band. 1803. 346 S. 8. m. Kpf. (f. Rthir.)

Auch unter dem Titel:

Die deutsche Landeirthschaft in ihrem ganzen Umfange, nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von einer Gesellschaft praktischer Oekonomen, herausgeg, und mit einer Vorrede begleitet von 87 V. Sukker. — Dritter Band.

efer Band beschliefst das Werk von der deutschen Landwirthschaft, mit dem vollständigsten Unterrichte über den Obsban, dessen Natzlichkeit man erft in neuern Zeiten recht einselnen und schätzen lernt. Alles, was man nur in der großen Menge von Gartenschriften darüber finden kann, ist darin vereinigt.

Es zerfällt in zwey Abschnitte, davon der erste die allgemeinen Regeln zur Erziehung und Wartung der Obstbäume, und der zweyte die Behandlung jeder Art Fruchtbilume insbesondere, wie auch diejenigen Obst. forten, die besonders angebaut zu werden verdienen, enthalt. - Alles ift fehr fasslich und methodisch in Kapitel und 66 eingetheilt. Das erfte Kap, handelt von den verschiedenen Methoden, Obstbäume zu vermehren und zu veredeln. S. 9. heifst es irrig durch einen Druckfehler: "die beste Zeit zur Einsetzung der Schnittlinge überhaupt ist der May", es follte aber heißen: der März, oder der Ausgang des Winters. - Die Frage §. 4.: Soll man Wildlinge aus den Wäldern in die Baumschule setzen und darin veredeln? wird mit Recht verneinet; die Kirschen find ausgenommen. - Bev den Kernen von gekeltertem Obst ist der Vf. zu verzagt. Die Kerne leiden keine Gewalt oder Ouetschung vom Pressen, die Masse ist zu weich, und giebt immer dem Kerne nach. Auch ift es nicht nöthig, dass man die Trester an einem luftigen Orte trockne. Man kann fie nass und von der Kelter weg auf das gegrabene und bereitete Beet ausstreuen und unterharken, da denn im Frühjahre von 100 Kernen nicht einer zurückbleiben wird. Kann aber diess nicht im Herbst geschehen, so mussen die Trester getrocknet werden. - Mit dem angesehenen Pomologen (S. 84), der sei-.A. L. Z. 1804. Vierter Bund.

ne Baumschule nicht behacken lässt, um die Beschädigungen und das Abstossen der gepfropften und auderer Banmchen zu verhaten, kann Rec. nimmermehr einstimmen. Wo kaun Gedeihen und Wachsthum herkommen, wenn der Boden den ganzen Sommer hindurch wie eine Tenne bleibt; wenn den fruchtbarmachenden Luftfalzen das Eindringen in die Erde verschlossen bleibt, wie der Vf. selbst (S. 119.) ganz richtig fagt; wo Gras und Unkraut eine Wasteney verurfachen muß, worin die jungen Bäumchen ersticken und die alten vermoofen und verkrüppela müffen? Lässt er aber das Unkraut ausziehen, oder mit der Sichel wegnehmen, so werden gewiss zehnmal mehr Bäumchen verdorben, als durch das Hacken. bev den behutfamften Arbeitern gelit es zwar bev dem Hacken nicht immer ohne allen Schaden ab; aber doch ist bev 40 - 50000 Bäumen leichter der Verlust etlicher Stücke, als eine folche Wüsteney zu verschmerzen. Uebrigens müssen zu der Arbeit geschickte Leute gewählt werden. - Zweytes Kap. Von der Verfetzung der jungen Obitsume in den Obstgarten. Das fo empfehlungswürdige Einschlämmen (S. 108.) hätte Rec. hier vollkommener beschrieben gewänscht. Den gefetzten Baum nur oben zu begiefsen, bis kein Waffer mehr eindringt, hat die Wirkung nicht mehr, die kleinsten Wurzeln an die Erde aufs genaueste anzuschmiegen; es dringt nicht mehr so weit, oder wenigstens nicht kräftig genug ein, um den Zweck zu er-reichen. Das Wasser muss auf die Wurzeln geschüttet werden (das auch mit einem Eimer oder Zuber geschehen kann), so bald nur die klare Erde dieselben eines Daumens dick bedeckt; ist das Loch sodaun, nachdem das aufgegossene Waller sämmtlich eingeseigert ift, halb voll Erde gemacht, fo wird das Begie-Isen wiederholt, und dann zum drittenmale, wenn alle Erde eingeraumt ift. - Drittes Kap. Von den Zwergbäumen. S. 124. muss bey der angegebenen Breite der Gange und Wege in einem Küchengarten, in deren Rabatten Spaliere stehen sollen, ein Druckfehler in den Zahlen Statt finden, da 10 bis 16 Fuße breite Wege allzu vielen unnöthigen Raum wegnehmen würden; 5 bis 6 Fuls ist breit genug. Im 6. 8. tiber den Baumschnitt der besondern Obstarten, ift ein nicht unwichtiger Punkt übergangen worden, nämlich: womit das Anheften der beschnittenen Zweige im Frühjahre, zumal bey dem Phrichenbaume, geschehen folle; ein Umstand, der füglich S. 150. erwähnt worden ware, da S. 151. bey dem Anbinden der Schösslinge im August mit Binsen, Bast u. del. der Pfleger des Zwergbaums leicht auf die Meinung kommen könnte, dass solches eben so beym ersten Schnitt

im März geschehen müsste. Dazu gehören aber zarte Weidchen, womit ein Gartner 3 und 4 Spalierbaume in derfelben Zeit vollenden kann, die er bev einem einzigen zuhringen mülste, den er mit Baft anbinden wollte, wobey noch manche Knospe abgedrückt würde. Sobald ein Ast (vom untersten angefaugen) geschnitten ift, wird er sögleich in seine gehörige Lage angelieftet, und zwar mit Weidchen an allen den Punkten, wo ein Band nöthig ift. - Viertes Kan. Von den Obstorangeriebäumchen, oder Scherbenbäumchen. Der. Vf. hat ganz recht darin, dass man zu Grundftämmen oder Unterlagen bev Aepteln und Birnen nach der Regel Johannisstämmehen und Ouitten nehmen foll. Allein diefs thun auch Aenfel und Birnwildlinge, deren Wurzeln dazu geeignet find; denn . nur das Wurzelvermögen bestimmt den Baum, früher oder später in Frucht zu treiben. Ist der Wildling an feinen Warzeln eingeschränkt, dass he im Raume nicht weiter wachsen und-Nahrungsfäfte zum Triebe in Holz sammeln können, so geht der Saft gemälsigt und langfam in die Aeste, dass Fruchtaugen eutstehen musien. Es verhält fich hier eben so, wie bev Kirfchen - Pflaumen - und Pfirfchen - u. a. Orangeriehäumchen, deren Unterlagen gleichfalls Wildlinge find. Eben so lassen fich auf Rabatten hochstämmige Banme, auf Wildlingen veredelt, zu baldtragenden Kugelbäumen machen, wenn man, nach der Holländer Weife, in der Erde den Raum ins Gevlerte mit Steinplatten auslegt, und den Baum nach gehöriger Zurechtschneidung und Abstutzung der Wurzeln, statt in einen Kübel, in diesen gleichsam ausgemauerten Behälter fetzt, und im Schwitte fast eben so behandelt, als ob seine Grundlage ein Johannisstamm oder eine Quitte ware. Dass (S. 161.) die Baumchen ohne Rettung verloren seyn sollten, wenn der Erdballen durchgefroren ift, bestätigt fich zum Glack nicht. Rec. und audern Gartenfreunden ift es schon hundertmal geschehen, dass ihre Scherbenbäumchen. die durch und durch gefroren waren, gefund blieben. Nur durch allanlange anhaltenden Frost verlöscht endlich das Lebensprincip. Fast in allen Wintern gefriert die Erde an den Baumwurzeln durch und durch; aber die Erde ift der Leiter, wodurch beym Aufthauen der Frost aus den Wurzeln wieder ausgezogen und abgeleitet wird. So bey den Scherbenbäumchen.

Zwegter Abichnitt. Von der Behandlung i der Art. Obbismen insbesondere, wie auch von den Oblischen, welche besondere augehaut zu werden verdienen. — Die ersten vier Kapite handeln von dem Krnobß, dem Scherbeobß und den Maulbieren, und von einigen oblitragenden Ströuchern und Stauden, welche im Obesgarten onzunflanzen sind. — Fünste Kap. Vom Abrehauen, Andrewahren und wirtlichaftlichen Gerauch des Obles. — Schritze Kap. Pon den Krandheiten der Bisme und von einigen Mitteln dagegen. Der Frohabliete (3. 331.) würde, nach diefer Belchreibung der Kinrichtung, gerade das Gegenthell bewirken, und den Frof auf den Baum leiten. Dass die Strohoder Hansseile oben an die Spitze des Baums gebunden werden, wie der Vt. ichreibt, ist die rechte Me-

thode; wie denn auch nachher richtig gezeigt wird, wie die Seile in das Geläß, mit Wafter reichen und eingerichtet werden molfen. Aber es ift nicht gleichglütig, daß das Strobfeil an die Mitte des Baums gebunden werde, vielweniger foll es ein paarmal unten um den Stumm berum gewunden, kondern es mufs von der Spitze des Baums geauch in das Wafter im frevfrebenden Gefäfs geleitet werden. — Der Anhang enthät eine Urberjeht der monatliken Verrichtungen in den Baumgärten, und eine Erklärung der auf Tab. III. auf gehöldeten Gurtemerkzuge.

WEIMAR, b. d. Gebt. Gädicke: Der Wintergärtner, oder Amweifung, die beliebeiften Modebinmen und unterer auständiche zur Zierde der Görten die unde Geociekfe, ohne Trebe und Glashäufer, in Zimmers, Kellera und andern Behältern zu überweintern. Nach eigenen Erfahrungen bearbeitet von Friedr, Gottl. Dutrich, Fürfül. S. Weim. Hofgärtner u. f. w. Zweyter Theil. 1803. 284 S. 8. (1 Rthlr.)

In dem ersten Bändchen (A. L. Z. 1803, N. 236.) hatte der Vf. für die Haushaltung geforgt, und Anweifung gegeben, wie man grine und trockene Gartengewächle vor dem Verwelken, Erfrieren oder Verfaulen bewahren und überwintern folle. In diesem zweyten, befriedigt er den Blumenfreund und Liebhaber, befonders ansländischer schön blübender Gewächse und Pflanzen. Außer andern schönen Notizen darüber, die man nicht immer in andern Gartenschriften, wenigstens selten aus eigenen Ersahrungen, mitgetheilt findet, fieht man hier, wie er diese seine Lieldinge theils im Freyen, theils in Winterbehältern, die nicht den Holzaufwand wie die Glashäufer erfordern, glücklich und gefund durchwintern folle, und ihm auch sein Winteraufenthalt in Zimmern durch das lebhafte Grun der Blätter, zierliche Blumen und durch ihre Wohlgerüche belebt werden könne. -Von S. 1 - 229, beschreibt er sehr viele der vornehmften Zierpflanzen und schon - blühender Gewächse, und ordnet fie in vier Klaffen. Erfte Klaffe. Pflanzen mit einblättriger Blumenkrone (Plantae flore monopetalo). Zweyte Klasse. Pflanzen mit vierblättriger Krone (Plantae flore tetravetalo). Dritte Klasse, Gewächse mit fünfbilittriger Krone (Pl. flore ventavetalo). Vierte Klasse. Gewächse mit secks . und mehrblättriger Krone. - Bev jeder Pflanze hat der Vf. die Refultate feiner Verfuche in Hinficht der Culturmethoden gemeldet, nach dem Reaum. Thermometer den Grad angezeigt, in welcher Wärme der Stube diese oder jene ausländische Pflanze in den harten Wintermonaten gehalten, überhaupt aber in und außerhalb ihrer Winterquartiere behandelt werden möffe, In diefer Abficht giebt er S. 252 u. f. Bemerkungen über die Zuhereitung der für die Gewächse schicklichen Erde, ohne deren Kenntnifs man bev der Blumenzucht zu feinem vorgesetzten Zwecke nicht gelangen kann; zeigt darauf, was man bey dem Versetzen der Gewächse, insonderheit aber wegen des Begießens derselben, zu beobachten hat;

und giebt endlich an, wie die ausländischen Topfpflanzen, welche in unfern Gegenden allerdings in einem froftfreyen Behälter überwintert werden niuffen, in ihrem Standorte nach ihrem Vaterlande, Blübezeit, Wuchs und Bekleidung der Zweige in die Winterbehålter eingetheilt und in denseben geordnet werden muffen, wobey fich von felbst ergiebt, dass dieienigen, die in warmen Ländern wild wachsen, im Winter mit Blättern bekleidet find, und zu ihrem Lebenswachs und Dauer 5 - 8 oder 12 Grad Wärme fordern, in ein Zimmer, und die minder zärtlichen in ein Gewölbe, Keller oder ähnlichen froftfreven Behälter gestellt werden, und dass die Gewächse, vorzüglich im Zimmer, stets einen solchen Standort erhalten muffen, wo fie das ihnen wohlthätige Licht Sonnenwärme, und bey ganftiger Witterung frische Luft genielsen.

Zur Vervollkommnung diefer Anweifungen hat der VI. einen Plan zu einen im Freyen angelegten Pflanzenbehälter vorgelegt, in einem Kupfer näher verfinnlicht, und durch die beygefügten Bechreibungen (S. 322—251.) den Gartenfreund in den Stand geietzt, fein Lieblingsvergnügen auf die fehöuste und wohlfeilfte Art für den Sonnner und Winter zu be-

friedigen.

Nürnberg u. Altforf, b. Monath u. Kulsler: Praktifche Abhandlungen über die Krankheiten der Pferde und des Rindwiches, auf Brownische Grundfatze und Erfahrungen gegründet, von Karl Wilhelm Ammon, Königl. Preus. Rosarzt zu Triesdorf. 1802. VIII u. 327 S. 8. (21 gr.)

Dass der Vf. keiner der gemeinen Rossärzte sey, davon hat er in diesem Buche mannichfaltige Beweise abgelegt. Er handelt in demfelben zuerst die Natur und Heilung der Drufe ab. Rec. hätte erwartet, in dieser sonst sehr guten Abhandlung eine der Natur der Sache angemessene Eintheilung der Druse, in die idiopathische, von Ansteckung entstehende, und bloss junen Pferden eigenthumliche, und die fymptomatische Druse zu finden; hiezu berechtigten ihn viele Winke, welche der Vf. selbst in mehrern Paragraphen darüber giebt. Wenn derfelbe von endemischer und epizootischer Druse und von Fieberanfällen bey derselben spricht, so kann diess unmöglich von der eigentlichen Druse, sondern es muss von einer Mitleidenschaft des lymphatischen Systems bey anhaltenden Fiebern gelten. Ueberhaupt hatte man eine heffere Diagnose und mehr Bestimmtheit in dieser Abhandlung gewünscht. - Die zwegte Abhanillung beschreibt die Bruftentzundung der Pferde. So weitläufig aber auch diefer Abschnitt abgehan telt ift, so wenig neues ift darin gesagt, und so schwankend ist die darin festgesetzte Theorie. S. 117. 6. 11. fagt z. B. der Vf.: "Die Abwechslung von Frost und Hitze läst sich auf folgende Art erklären: Der Frost mag eine Unthätigkeit, Ruhe oder Atonie in den einsaugenden und aussondernden Gefäsen zum Grunde haben. Die einfaugenden Gefässe kommen in Ruhe durch äussere Kälte, oder Mangel

an Reiz der Wärme. Die Ruhe der aussondernden Gefässe entsteht ohne Mangel an äuserer Warme, von innern Urfachen, aus verminderter Thätigkeit des arteriellen Syftems; der Schauder und Frost kann auch alsdann feinen Anfang nehmen, fobald die sthenische Beschaffenheit (Diathelis) in den äußern Hautgefäßen anfängt so stark zu werden, dass be die Ausdünftung vermindert." u. f. w. Durch dergleichen geschraubte und undeutliche Erklärungen gewinnt keine Wilfenschaft. Hätte der Vf. auf die Erregbarkeit und auf Reize Rücklicht genommen: fowärde ihm jede Erklärung weit leichter geworden fevn. - In der dritten Abhandlung verbreitet fich Hr. A. Uber die allgemeinen und örtlichen Wafferfuchten bey Pferden. Warum der Vf. den Sehnenklapp unter diese Krankheiten ordnet, ist Rec. nicht begreißlich. Dieses Uebel gehört ganz zu den chirurgischen Krankheiten, und folglich nicht in die Kategorie der Waffersuchten. Jede Ausdehnung, die mit Gewalt verbunden ist, oder eine Zerreissung der Sehnenscheide, hringt es hervor. Uebrigens hält Rec, die ganze Abhandlung von den Wassersnehten in diesem Buche für fehr gut. - Vierte Abhandlung. Ueber die Raude oder Krätze der Pferde und des Rindviehes. In diefer ganz praktischen Abhandl. sagt der Vf. viel Neues und Gutes. Nur darin stimmt Rec. mit ihm nicht überein, wenn er die Räude in örtliche und allgemeine eintheilt. Bey jeder Räude ist das Hautorgan afficirt, also ist diese Krankbeit örtlich, sie mag einen Theil der Haut, oder die ganze äußere Fläche derselben einnehmen. Auch sah Rec. sehr oft und häufig, dass die Knechte räudiger Pferde von diesen wirklich angesteckt wurden, und dass diese Krankheit der Knechte ebenfalls heilte, wenn fie ihre Pferde wuschen und behandelten. Die Mauke und ihre Abarten gehören nicht in die Klasse der Krätzkrankheiten, denn he find unter fich schon wesentlich verschieden, - Der Wurm der Pferde ift der Gegenstand der funf. ten Abhandlung. Rec. ift durch zahllose Erfahrungen überzeugt, dass Wurm und Rotz ganz eine und diefelbe Krankheit find. Der Unterschied besteht bloss darin, dass der Rotz die Fläche der innern Membranen, der Nase u. s. w., der Wurm aber die aufsern Membranen, die Haut u. f. w. einnimmt. Die ganze Abhandlung ift mit Kenntnifs geschrieben; nur zweifelt Rec., dass die angegebene Heilart je das mindeste gegen dieles Uebel ausrichten werde. - Befremdend war es für Rec., in der fechsten Abhandlung, welche Bemerkungen Aber Nerven - oder Faulfieber der Pferde enthält, noch den Ausdruck Faulfieber zu finden. Uehrigens ift diese Abh. ein Beweis von der Gründlichkeit des Vfs. - Siebente Abhandl. Ueber die Au-genentzundungen bey Pferden und Rindviek. - Achte Abhandl. Ueber das Rücken . oder Lendenblut des Rindviehes. Diese Abh. beweist, dass der Vf. ein Symptom für eine eigene Krankheit angesehen habe. Das Rückenblut ist eine Folge des Fieher-Anfalls und ein Beweis der gestörten Hautfunction. Da nun in den außern Theilen die Circulation gehindert ift, fo strömt das Blut mehr nach innen, und erregt die hier

In land by Google

beschriebenen Zufälle. Rec. möchte diese aber nie mit dem Vf. für sthenisch halten. — Im Anhange erklärt der Vf. die im Buche vorkommenden Brownschen Ausdrücke.

Weiman, b. d. Gebr. Gädicke: D. Hier. Ludus. Wills. Välker? — Handbuck der ökonomijch techniichen Mineralogia, für Staatswirthe, Cameralitien, Fabrikanten, Künfiler, Metallurgen, Architekten, Land- und Forftwirthe und jeden, der fich über die Benutzung der Mineralien zu unterrichten wänfeht. Erfter Band. 1804. 426 S. 8. (1 Rthlr. 12 gt.)

Der Vf., überzeugt von der Nothwendigkeit eines gründlichen und vollständigen Unterrichts in der ökonomifcli-technischen Mineralogie, sah sich vergebens nach einem bequemen Handbuche derfelben um, und fo entstand der Entschluss, felbst ein solches zu schreiben. Er fammelte in diefer Abficht aus vielen hundert größern und kleinern Schriften die auf diesen Gegenstand sich beziehenden Materialien, fuclite dieselben hie und da, wo er sie sehlerhast und unvollständig fand, durch neuere besiere Erfahrungen, durch eingezogene Erkundigungen und durch eigene Beobachtungen und Verfuche zu berichtigen und zu ergänzen, und bemühete fich zugleich, auch nach phylischen und chemischen Principien die Ursachen und Grande zu entwickeln, warum ein jedes Fossil zu diesem und jenem ökonomischen Gebrauche mit mehr oder weniger Vortheil angewendet werden könne. Bey der oryctognostischen und geognostischen Beschreibung der Mineralien folgte er den bewährteften mineralogischen Hand- und Lehrbüchern aus der Werner'schen Schule. - So beschreibt der Vf. selbst feine Verfahrungsart bey Abfassung dieses Handbuchs, und Rec. kann verfichern, dass er sich bey Durchlefung deffelben nicht getäuscht fand. Es ist eben fo grandlich als belehrend, und also den auf dem Titel genannten Personen, die nicht aus den Quellen selbst ichopfen können, zu empfehlen.

Diesen ersten Band theilt der Vs. wiederum in zwey Theile, wovon der erste oder präparative Theil folgende Abschnitte enthält: 1) die allgemeine Orycto-

gnofie; 2) die allgemeine Geognofie; 3) die Lehre von der Gewinnung der Mineralien überhaupt; 4) allgemeine ökonomische Mineralegie. Im zweyten Theilfolgt fodaan die eigentliche ökonomische Mineralogie im engern Sunes, nebst der Beichreibung der ökonomischen Beautzang der Mineralien. Man findet hier die beiden erfen Kalfen. Inflammabilien und alhalifolks Foljitin, sehr ausführlich baschrieben; und wenn der VI. nach eben dem Plane die überigen Klalsen behandelt (welches Rec. wünscht): so werden wir wähe Scheinlich noch zwey Bände von gleicher Stärke erhalten.

### TECHNOLOGIE

Pirra, in d. Verlagsh: Ber kleine Feterisersker, oder grändliche Amestinga, kleine Feteriserskrächsochen große Kößen felbß zu verfertigen, als: Ruketen, Feuerskegel, Bleinenflücke, Fyramiden, fliegende Adler, Feuersäder, Wallerleuer, Leuchtkugslu und andere Saclien mehr. Zum Gebrauch für die Jagend gefammelt und herausgegeben von A. Frezier, Feuerwerker. (Ohne Jahrz.) 109 S. S. (9 gr.)

Verständige Aeltern und Lehrer warnen die Jugend vor dem so gefährlichen Spielwerke mit feuerfangenden Sachen; be luchen auf alle Weife zu verhindern, dass dergleichen in ihre Hände kommen; und hier erscheint gar eine Anweisung zur Versertigung derselben, ausdrücklich für die Jugend bestimmt. Welche Unbesonnenheit! - Dass jedoch der Zusatz auf dem Titel "Zum Gebrauch für die Jugend" nur ein Aushängeschild seyn soll, sieht man auf den ersten Blick. Schon die kurze Einleitung des Vfs. beweifet diels, worin er unter andern fagt, dals er von dem Feuern bey feindlichen Angriffen nichts erwähnen wolle, als welche, wenn diele (die Feuerwerke) hinlänglich beschrieben wären, leicht auch eingerichtet werden köunten. Eine seine Probe von der Beurtheilungskraft des Vfs.! Ein Feuerwerker follte es doch nie wagen, für die Jugend schreiben zu wollen. Oder ist es vielleicht ein blosser Kniff der Verlagshandlung?

### KLEINE SCHRIFTEN.

JUGENDICHAITTEM. Berlin, im Taubstummen Instituts Kindermärchen, von H. A. Efekke. Zweyte verheistere Ausl. 1904. Xu. 72. 8. s. (s. r.) — Im J. 178,5 erschien die erste Auslag dieser ganz unrichtig sogenannen Mistrehen. Es sind heitsi aus dem Franzelischan überfetzet, erheits aus deutschen Kinderbiehern bekannte, nur hie und da zewas abgesinderte kleine fürzischungen, die melitentheits eine moralische Tea-

dena haben, aber ohne sonderliches Interesses in Wenn der V. XVIII. S., av. one einem Minisse erzöhlt, welcher ein ungezogenes Kind schreyen hört, in das Haus geht, dem Kinde droht, seine Unart in der gannes Stadt bekannt zu machen, und auch wirklich Wort hilt: so must eine solche Ungereimheit selbst einem Kinde ausfallen.

Mittwocks, den 31. October 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LONDON, b. Nicholls, für Cadell jun: A tour performed in the year 1795—96, through the Taurida or Crimae, the ancient lingdom of Bofshorus, the republic of Tauric Charlon and all the other constitutes on the North flore of the Existe, caded to Ruffia by the prace of Kaimardgi and Jaffy: by Mrs Maria Gutirie — defectibed in a teries of letters to her hulband, the editor, Mathew Guthrie, M. D. — the whole illustrated by a map — with engravings of — ancient coins, medals, monuments — and other curious objects. 1802. XXIV u. 446 S. 4. (15 Rthlir, 18 gr.)

enn irgend einem Erdstriche gelehrte und beobachtende Reisende zu wünschen find, so verden es die Länder alter Historie seyn, welche durch das Waffenglück civilifirter Nationen der Barbarey entriffen werden. Was ist unterhaltender, als die Erforschung ihrer so vieles erläuternden Natur und Kunft, die Anknitpfung der alten Vorwelt an unser Zeitalter, der Blick von dem, was sie waren, auf das, was sie ups, was sie sich selbst wieder werden konnen! Wie glücklich; dass die Scenen der Cultur und Thaten des Alterthums zu einer Zeit eröffnet worden, welche vor allen andern in der Literaturgeschichte, nicht weniger durch eine allgemein verbreitete Summe von Kenntnissen und Liebe dazu. fondern auch durch vielseitigere Empfänglichkeit für den Genius und Geschmack aller Zeiten und Völker geschickt ist, alles zu fassen, einzutragen und zu benutzen! So war es lange nicht zu Alexanders, und nicht in der römischen Zeit. Wenn man einen Augenblick für möglich annehmen will, dass die Häupter unfers europaischen Gemeinwelens, mit Aufopserung despotischer und monopolistischer Vorurtheile, mit Unterlassung der innern Kriege von ungewistern Erfolg, von zweydentigem Ruhm, wodurch der allgemeine Wohlstand gehemmt, zerrüttet, manchmal auf Jahrhunderte zurückgestürzt wird, jeder nach seiner Kraft und Lage, und alle ungehindert, an dem edellten Plane der Herftellung der Civilifation in den alten Ländern arbeiten wollten: fo öffnet fich, wir wollen von Wissenschaften und Künsten gar nicht sagen, sondern für die Ausbildung der Menschheit und für die Vermehrung des Lebensgenusses, die freudigfte Auslicht. Die Vorwelt aufwecken, die Gegenwart mit Erstaunen, Freude und Muth erfüllen, und weit hinaus in die hoffnungslofen Länder ein längit vergellenes Glück zurückfahren, ift ein ande-A. L. Z. 1804 Vierter Band.

rer Ruhm, als die Verwirrung, Herabwürdigung und Erschöpfung unsers zu der schönsten Wirklamkeit so fähigen Welttheils.

Diese und ähnliche Betrachtungen erregten in uns die Durchlesung der Briefe, welche Frau Maria Guthrie. Vorsteherin des rushich - kaiferl. Klosters für die Erziehung adlicher Fräulein, von einer Gefundheitsreise in die Krim, ihrem Gemahle, ruslischem Etatsrathe und Arzt bey dem adlichen Cadettencorps. zuschrieb, dieser aber nach ihrem Tode mit vielen Zusätzen herausgegeben hat. Sie, wie es scheint, eine geborne Französin, war eine wohlunterrichtete. verständige, liebenswürdige Frau; er hat in russischen-Alterthümern mehr geforscht, und nebst vielen akademischen Abhandlungen ein Werk über dieselben (Noctes Rofficas) geschrieben, das Rec. wohl sehen möchte. Wir finden in dieser Reisebeschreibung Gelehrlamkeit, angenehm, nicht immer genan, vorgetragen, und viele merkwürdige Nachrichten, die von den kühnen Muthmassungen zu unterscheiden find.

Bis S. 234 begleitet man die Vfn. von Nicolayeff am Bog durch die füdrusbiche Wüste, über Odesse und Cherson, durch die nogaj'sche Steppe und das goldene Thor (Perecop), über die falzige Ebene, nach Eupatoria (Koslow), Sympheropel (wo Pallas wohnt), durch herrliche Thäler nach der alten Hauptstadt Batschiseraj, Sepastopel, wo die russische Flotte steht. dem aften Cherson, dem taurischen Tempe Baydar, durch die anmuthsvollen Klimate nach Sudak's Trummer und dem unvergleichlichen Brunn Sukfu, endlich nach Theodofia (Caffa), und über Pantikapäum (Kersch), Jenikal (Nymphäum), Phanagoria ( Tament und Eski Krim (Cimmerium), durch das Innere, über Karasubazar, wieder dem Bog zu. Außer den Localbeschreibungen wird man unterweges besonders über folgende Gegenstände unterhalten. Ungefähr fieben Werste von der Mündung des Dnjestrs haben fich einige uralte griechische Gräber gefunden, aus deren einem in der Eile die Ruhestätte Ovid's hat gemacht werden wollen; Fr. G. mag diels nicht gern ganz verwerfen, ihr Mann aber ift in dem Anhange von diefer unstatthaften Meinung abgegangen; eine Amphora und eine Gottheit, woraus er nicht alizu wohl weifs, was er machen foll, hat er in Kupfer ftechen laffen. Es ist uns eingefallen, ob letztere Figur Tyras, der Flussgott, oder der des euxinischen Meers, die ihn umkletternden drey Figuren die Nymphen der vornehmften in den Strom oder das Meer fich ergiefsenden Wasser seyn dürften. Dass die Amphora mit Seemuscheln incrustirt war; und das Grab doch zehn Fuss unter der Erde lag, führt in solcher Gegend

United by Google

(an der Mündung eines oft austretenden und vielen Schlamm ansetzenden Stroms, und eines fich zurückzichenden Meers) doch so unermelslich hoch nicht, als Hn. G. dünkt, in ganz unbekanntes Alterthum. -Der Vfn. ift der Bog Axiacus; wir können ihren Gründen unsern Beyfall nicht verlagen. Der Hypanis wird der Inguletz. - Viel von der Ungefundheit Cherson's. Man lernt nachmals bey Alesky deutlich die Urfache, dass nämlich die Walfer der austretenden Strome nicht vertheilt werden, fondern Pfatzen bilden. Also kann der Mensch, wie vormals in Aegypten, dem Uebel ablielfen. (Was würde aus der Lombardey, wenn man die Kanale fich verschlammen liefse? Die Reinhaltung der Lagunen ist für ganz Oberitalien wichtig. Wie, wenn Holland seinen Wasferban nicht mehr bestreiten könnte! Die Erde rächt fich an ihrem Herrn, wenn er fie zu warten verfäumt.) - Von dem Stamme der Nogajer, der unter Fürst Baellid kaum noch einigermalsen zusammenhält. Man fühlt zu Taganrok den Abgang der ganz vortrefflichen noggischen Butter: sie war ein Haupthandelszweig nach dem Archipelagus, jetzt muß andere aus Sibirien verschrieben werden. - Zu Koslowi eine Tuchfabrik, ungefähr wie Herodot fie in diesem Skythien fand. Im übrigen erhält der Vater der Geschichte auch von Frau G. über seine bewundernswürdige Genauigkeit das wärmste Lob. Das Klima, wie es damals in Sadrufsland feyn mochte und nun im Norden ist, Fische, Wagen, Zelte, die Dampfbäder, hat niemand wahrhafter beschrieben. Es ist auch, da die Sitten mit Klima und Lebensart in Verbindung and, überall noch erstauplich viel, wie er es fah. Wie viel Altes, nun angestaunt oder ausgehöhnt, wird wahr und natürlich erscheinen, wenn wir Syrien, Palästina und das peträische Arabien genauer durchforscht haben! - Der füdliche Theil der Krim scheint durch Schönheit bezaubernd. Nicht mit Unrecht hat ein romantischer Britte sich an der krystallbellen Alma angekauft; um eine Kuh und einige Schafe bekam er eine schone Tatarin, und leht vergnagt. - 1 Sahin Geray wird nach feinen Schickfalen, in der morali-Schen Würde, die er im Unglück behielt, und in seinem traurigen Tode beschrieben. Man fieht aus der Geschichte Salih Aga's, der fich unter den Russen anbauete, wie viel auch bey Türken Empfänglichkeit für unfere Cultur ift. - Schwarze Juden (fo nennt man fie), feit undenklichen Zeiten auf einem Felfen unfern Batichiferai; fie find von denen im Caucafus, die vom Landbau leben; reinliche, wohlhabende Leute; den Talmud nehmen fie nicht an. (Sollten fie keinen merkwürdigen Codex, keine Sage von ihrer Abkunft haben? Einen Besuch verdienen fie.) -Strabo's Beschreibung des Berges, worauf der Tempel der taurischen Diana war, von Pallas durchaus bestätigt. Und so find es seine Messungen bis zum Erstaunen! (Wenn wir Europäer die alte Welt einst belitzen, so werden die klassischen Autoren mehr als je praktisch die natzlichsten, so wird die Klust zwischen ihnen und uns ganz ausgefüllt seyn.) - Auch Balaklawa tödtlich, weil die Reinigung des Hafens

nicht mehr geschieht. (Selbstständige Staaten find unter dem Vorwande von Meynungen vernichtet worden. Ein besserer Grund ware, wenn Mangel an Polizey oder die falsche Politik eine Gegend durch Mialme verpesten läst, welche ihr Gift in umliegende Länder bringen.) - Die größte Freygebigkeit der Natur; alles durch die Türken vernachiäfügt, verfallen; traurige Stille. Nun wird alles durch Russland neu; es ölfnen fich die größten Ausfichten. "Ift's unmöglich, fagt Fran G., dass die Nation, welche von China heraus Landbandel treibt, auch den indischen in die vormaligen Kanäle, das kaspische Meer, den Kur und Phasis zurückbringen folite? Wellen nicht ihre fiegreichen Paniere in dem Lande des Durchpasses der kostbaren Waaren, und konnen durch Tractate Sicherlicit erwerben und beliaupten?" (S. 156.) - Gute Nachrichten aus dem Pflanzeureiche. Nun wächst in den Klimaten wild, was die Zierde griechischer und genuehscher Garten war. Ganz Weingarten ist das Thal von Sudak : die außerst schmackhaften Trauben find von gewaltiger Größe, ihr Wein gleicht dem ungrischen. Baume, die im Orient unzählige Menschen nähren (arbutns andrachne), wachien auf nacktem Fels. Herrliche Cagen der alten Städte und Häfen. Im nahen Caucafus die schönften Menschen. Hier wird der Handel beschrieben. den die Ticherkaffen mit ihren Knaben und Töchtern treiben. Die Mädchen, wenn fie muselmanische Herren bekommen, werden auf das beste gehalten, adamit ibre Stimme nicht klagend fich erhebe zu den Houris des Paradieles, deren Umarmung das ewige Glack ausmacht." - Die Geschichte von Caffa, bis der Uebermuth der Genueser (eines regierenden Han-delsvolks) den Umsturz ihrer Macht beschleunigte. --Bey Anlass des bosphorischen Reichs wird von dem großen Mithridat mit der Rührung gesprochen, welche fein Unglick lange in den Herzen feiner Völker erhielt, und feine Geschichte in dem Gemfithe jedes edeln Mannes erneuert, der für die Würde des Kampfs eines folchen Fürsten wider eine Macht, die man zum Weltreich hatte anwachsen lassen, einiges Gefühl hat. Wenn man hierauf die Reihe von 25 bosporischen Königen, seiner (aus Manzen erweislichen) Nachfolger, betrachtet, und wie fie den immer wankenden Thron durch niedrige Schmeicheley mühfelig und unruhig erhiclten, übrigens ruhmlos und ohne Sicherheit für die Ihrigen flarben: fo möchte man willen, ob irgend ein Fürst lieber wie Rhönigtalg, wie Ininthimer oder Thothorfes leben, oder aber kämpfeu wollte, wie Mithridat! - Mit Mühe reifst man fich von dem großen Manne los, binüber nach Phanagoria's Trümmer, wobey von den ruffischen Ferften auf Tmuterakan die feither durch Graf MufehiaPuschkin erläuterte Geschichte übereinstimmend erzählt wird. Volcan auf Taman, der aber (wie mehrere auf der Krim) nicht Lava, fondern einen falzigen, pechartigen, mit Steinkohlen vermengten Schlamm ergiefst. | Ueberall ift Naphtha und Steinol. - Bev Karafubazar (Schwarzwalfermarkt) wird 'ein 'antikes Bad schon beschrieben. Hier der Pallaft, den Poo series desides

temkin's Wort zur Ueberraschung Katharinens hin-

Nach ihrer Zurückkunft an den Bog schildert die Vfa., was fie über die Nation, ihre Landesgeschichte, befonders den Handel bemerkte. Hier ist der Branntwein von Pferdemilch; hier begegnet fie dem ikytlisichen Wagen, und malt die Gezelte. Nicht neu . noch tief ift, was fie von der Geschichte hat: wir werden davon unten reden; - Blicke hat fie, die Aufmerksamkeit erregen. Das goldene Vließ ist noch, Juden haben es in Pacht, nämlich im Waffer ausgebreitete Schafsfelle, woran das Gold der kolchischen Fluffe fich hangt. Amazonen find im Caucafus noch: Weiber, die von den Männern abgefondert leben, von denen sie nur Nachts verstohlen Besoche bekommen ; die Jungfrauen tragen einen ledernen Gürtel; Knaben werden den Müttern fogleich genommen; oft in Schlachten fieht man Weiber vollrüftig ftreiten. (Diefe Nachrichten hat sie von Hn. Ellis.) - Wie nach den Griechen der Handel abgenommen. Die Römer gingen nicht über Sarapanis (am Phafis), und nahmen die indischen Waaren aus der dritten, vierten Hand; ilinen wurde Pelzwerk aus dem Caucalus als Waare ferner Lande verkauft.

Hr. Guthrie handelt in den Zufätzen von wenig bedeutenden Grabmälern aus Bofjonrus, giebt aber eine aus den Münzen fehr wohl geordnete Zeitfolge der Könige, und handelt von einigen, vielleicht in, ja aber die Zeiten der Völkerwanderung reichenden fleinernen Bildern. In der Wäfte am Donetz fiehen fle kalmfikhich (mogolifeh) in ihren Zägen, Belege zu Ammian's Befchreibung der Hunnen. Dieses in mancherley Räckficht merkwirtlige Alterhum hat man den Lefern der A. L. Z. als Titelkupfer zum IV. Bde d. J. in einem genauen Nachtliche vorlegen wollen.

Sie stehen auf konischen, durch Menschenhände erhobenen Hügeln, die Grabstellen, oder Hochwachten, oder vielmehr beides waren; bis an den Jenisej finden fich äholiche; wir aber sehen hier die Meister-Micke hunnischer Kunft: öftlicher wird die Arbeit immer gröber; um die Wolga, den Ural, den Don, wohnten die reichsten, die verfeinerten Stämme. Wer die Angefichte betrachtet, wird fich der Schilderung Sornand's erinnern: Non factes, fed offa. Die erste Figur ift nicht bekleidet, aber geschundekt; von einer Halskette hängen (diels ist noch finnische Sitte) zwey runde Stücke Metall auf die Brufte, fo wie von der Hafte bis auf die Knie über einander gehende Bänder, und (wie bey ruffischen Jungfrauen) läuft das Haar in einer Flechte den Racken hinab; am fonderbarften ist ein Gefäs, das fie fich mit beiden Händen unter dem Bauche halt (schon Rubruguis - 1253. - fah es, und wunderte fich) - eine Almofenbüchse? aber es ist nicht gehöhlt! wir vermuthen eine religiöse Erinnerung! Gab es Libationen mit Pferdemilch? - Die zweyte Figur trägt einen rushichen Kakoshnik (eine hohe Mütze), unter welchem das Haar rund am Gefichte aufgerollt ist, und wovon ein in drey Lappen etheilter Schlever (fo halten es die ruffischen Weiber) hinten hinunter läuft; eine doppelte Reihe Kagelchen

ziert den Hals; bis etwas unter die Knie trägt fie ein (finnischen Weibern gewöhnliches) kurzes Kleid. -Der Kukofhnick der dritten Figur ift niedriger, der Schlever fällt auf die Schultern; das Halsband, mit Edelfreinen prangend, hängt (orientalisch) en lozenge auf die Bruft binab : unter demfelben find Spuren vermuthlich goldener Ketten; Bander, eines über dem andern, zieren auch den Rücken; das wunderbare Gefals, manchmal wie ein ziemlich großes Weinglas, halten alle unter den Bauch. - Die vierte Figur hat eine niedere runde Mutze, den Schleyer, eine zweyfache Reihe Halsschnuck. Alle haben ungestaltete ichmale Beine, die Fuse fehlen. (Waren Fuse, klein bis zur Unmerklichkeit, auch hunnische Zierde, wie in China?) - Von diesen mogolischen Kunftwerken bis zum (weiland) vatikanischen Apoll ists ungleich weiter, als von den hunnischen Eroberern zu andern ihres 'gleichen; Werke der Gewalt vermag, wer immer diese besitzt; die Kunst wird von wenigen erreicht, denen ein Gott es giebt.

Uebrigens fehlen größere und geringere Misgriffe in diesem Werke nicht, durch deren Anzeige wir glauben, dem Uebersetzer oder Epitomator die Mühe zu erleichtern, seiner Arbeit vor dem Originale einige Vorzüge zu geben- S. 23. u. 380. werden die Scriptores historiae Augustae "the life of Augustus" genannt; kann man glauben, dass Hr. G. sie nach-sichlug? S. 26. wird der neunte Brief des zweyten Buchs, von Ovid von der pontischen Kuste geschrie-ben, so citirt: Tristia, book IX., lett. 2. Dats S. 40. Danaffris . Dnepr" fiberfetzt wird, war Schreibsehler. S. 41. heisst Oleg Regent während Ruriks Minderjahrigkeit; er war es für Igor, dellen unmündigen Sohm S. 42. wird Kaifer Konstantin Monomachus in das J. 1036. gefetzt; 1042. gab Zoë ihm den Thron. S. 142. mochte Frau Guthrie den Nestor zurechtweisen, verwechfelt aber Kaifer Konftantin VIII. (976 - 1028.) mit seinem Grossvater dem Porphyrogeneten, und macht Kaifer Bafilius II. (976 - 1023) zu des letztern (ft. 959.; nicht, wie fie auch fagt, 951.) Vormund. Bey Auslegung einer Monze Mithridats wird A der Anfangsbuchftabe der taurischen Diana (Aereus) ge-Ueberhaupt ist zu bedauern, dass sie und ihr Gemahl von Münzen so viel schreiben, ohne Eckhel zu kennen; über alte Handelsgeschichte, ohne von Heeren gehört zu haben. Die Colonisationsgeschichte

ist unkritisch. Was thut nicht Neoptolemus, der Sohn Achill's? Wenn es hingehen möchte, dass er Stifter von Killburn (Achill's Vorgebirge; deapos Axildres der Alten) gewesen seyn soll, wie senden Milester den Orestes mit Schiffen ihres Heraklea nach Taurieu? Es ist übrigens die Anführung der Quellen häufig unterlaffen, eine Bequemlichkeit vieler Schriftsteller, die eine reiche Quelle der gröbften Fehler wird. S. 252. im 80sten Briefe kommen Könige Skythiens vor, wo Syrien gemeynt ist. S. 272. heifst der zu Jason's Zeit in Kolchis herrschende Fürst Athena. S. 276. Salomo 700 (ftatt 1000) Jahre vor unferer Aera. S. 288. wird Παντικαπαιτών, eine Münze der panticapäilchen Bürger, als griechischer Name der Stadt ausgegeben, die den Römern Panticapaum gewelen fey. S. 290. wäre Olbia mit Reichthum eher, als mit Glück zu übersetzen; man weiss, dass es nicht Synonyme find. Fehlerhaft schreibt Hr. G. diele Stadt meift Olbio. In der Geschichte von Amisus (S. 301.) ift alles durch einander. Trapezus heißt irrig Trapezius. Wie kommt Justin dazu, Kaifer Justinians Geschichtschreiber zu feyn? Wahrscheinlich follte Procopius de aedificiis erwähnt werden. kann in der Uebersetzung (S. 315.) Leostratus ein Sohn Königs Spartacus genannt werden? offenbar wider den Text. Im übrigen mag dieselbe Aufschrift in die unbekannte Zeit von 289. vor unferer Aera bis auf den großen Mithridat zu setzen seyn. Der Geisler (S. 326 fg.) ift Keysler. S. 351. wird aggerte; als Nominativ genommen. Von Gordien, von Dioclefian fagen wir nichts, und würden auch (S. 435.) die Ifis Aver-Junea übergehen, wenn fie (S. 444.) nicht wieder vorkame. S. 350. wird die Epoche der ersten bosporischen Dynastie, der Archaanaktiden, in das dritte, S. 399. in das 267ste Jahr der Stadt Rom (das freylich richtiger) gesetzt. S. 379. wird der um die Mitte des dritten Jahrhunderts erfolgte Einfall der Gothen gleich nach dem, hundert Jahre später erfolgten, Falle des bosporischen Reichs erzählt, und hierüber lässt sich Hr. Guthrie in einen Streit mit Gibbon ein, worin beide Unrecht haben. Wie können fie das Aufhören der elenden Fürsten von Bosporus als eine Mitursache der Unglücksfälle am Ende des vierten Jahrhunderts betrachten, da dieselben so lange vorher bey der gothischen Unternehmung so kraftlos oder unthätig waren, dass der damalige Rheskuporis, ungeachtet einer wenigstens zwey und dreyssigjährigen Regierung, in der Geschichte gar nicht erwähnt wird! Nein; das follen unfere Gewalthaber fich merken, dass herabgewirdigte Königreiche ohne felbstständige Kraft keine Vormauer gegen barbarische Völker seyn können. Wenn das civilifirte Europa ficher feyn foll, fo dörfen seine Staaten in kein Weltreich verfinken; jeder muls feine Warde und ein l'aterland zu vertheidigen haben. - Bey dem vorliegenden Buche bemerken wir noch, das (S. 408.) Ammian zu Attila's Zei-

ten gelebt habe. Alles zeigt, dass die Onellen nicht immer nachgeschlagen und nur in Uebersetzungen gebraucht worden find: fo dass erhellet, wie Verstand und Geist gesunde Urtheile und helle Blicke geben können, ohne kritische Geganigkeit aber die Wahrheit der Angaben zweifelhaft bleibt.

### SUGENDS CHRIFTEN.

SCHNEPFENTHAL, in d. Buchh. d. Erziehungsanit .: Heinrich Gottschalk in feiner Familie, oder erfter Religionsunterricht für Kinder von 10-12 Jahren, von C. G. Salzmann. 1804. 396 S. 8. (18 gr.)

Von einem Manne, welcher über die beften Mittel, Kinder Religion zu lehren, so viel Durchdachtes zu fagen wusste, wie Hr. S., lässt fich gewiss auch einpraktisches Handbuch zum ersten Religionsunterricht erwarten. Und ein solches ist in der That das vor uns liegende Buch. Es schliefst fich in Ansehung feines Inhalts und feiner Form an den von uns in der A. L. Z. 1802. Nr. 203. recensirten Ersten Unterricht in der Bittenlehre an. Die Personen, mit welchen die Gespräche gehalten werden, find hier dieselben, welche dort vorkamen; mehrere in jener Schrift erwähnte Umstände werden hier als bekannt vorausgesetzt und beziehungsweise wieder angeführt. Der Lehrer, welcher dort den Moralunterricht ertheilte, leitet auch hier den Religionsunterricht ein, aber, nachdem er die Kinder auf dem Wege des Nachdenkens über die Natur und ihre zweckmäßigen Einrichtungen auf Gott geführt hat, fährt der Grossvater dieser Kinder, Heinrich Gottschalk, fort, sie bey Erzählung seiner interessanten Lebensgeschichte praktische Religion zu lehren. Ueberall werden die Schüler angeleitet, religiöse Ansichten zu nehmen, oder alles auf Gott zu beziehen und den Werth eines folcheu re: ligiösen Sinnes schätzen zu lernen. Die Darstellung ift fo, wie man fie fchon von einem Salzmann gewohnt ift, - deutlich und herzlich, an manchen Or. ten rührend. Wer des Vfs. Himmel auf Erden gelefen hat, wird hier mehrere dort vorgetragene Maximen aus der praktisch-religiösen Haus- und Lebens; philosophie wiederfinden. Wenn Rec. auch nicht den von einem übelriechenden Athem hergenommenen Grund, durch welchen der fel. Michaelis in feiner Moral das Faîten als pflichtwidrig aufstellt, gültig finden kann: fo würde er doch den Satz: es ist Gottes Wille, dass wir bisweilen fasten sollen, nicht so ohne Einschränkung, wie S. 210. von Hn. S. geschieht, aufgestellt haben. In allem Uebrigen ilt Rec. mit dem würdigen Vf. ganz einverstanden, und dankt ihm recht herzlich für das wirklich lehrreiche Religionsbuch, welches er mit diefer Schrift dem Publicum gefchenkt hat.

Donnerstags, den 1. November 1804.

### NATURGESCHICHTE.

PRANKFURT a. M., b. Aodreä: Gotthelf Ficher's, "Prof. d. Naturgeichichte zu Moskwa, Anatomie der Mais und der ihane weisonatur Thiere. — Erfere Band, enthält die Naturgeichichte und den Knochenbau der Maldi, mit 24 Kpft. u. 2 Vign. 1804-194 S. gr. 4. (3 Rthir. 16 gr.)

Ley dem Umfange, den die Naturgeschichte schon jetzt hat, und der fich täglich vermehrt, kann es unmöglich wünschenswerth feyn, von jedem Naturkörper eine in das geringste Detail gehende Auatomie zu erhalten, fondern wir muffen immer niehr hoffen, dass jeder vergleichende Anatom einen oder mehrere verwandte Theile des thierischen Baues zum Gegenhande seiner Untersuchungen wähle, und ihe in allen feinen Nuancen möglichst weit durch alle Thierklaffen verfolge. So läfst fich endlich ein Ganzes erwarten, da wir his jetzt nur Brüchftücke der vergleichenden Anatomie besitzen. Dellen ungeachtet aber ift es keinesweges zweckwidrig, einzelne Familien oder auch felbit Arten auszuheben, und ihren Bau auf das forgfältigfte darzustellen; wir erhalten dadurch Vereinigungspunkte, Grundlagen, auf die hole alle Naturforfcher bey den fibrigen verwandten Llie-ren beziehen, und fo noch kützer feyn können. Wir besitzen auch noch zu wenige Werke dieler Art, als dass wir nicht jeden Beytrag mit Dank annehmen follten, und das um fermehr; wann er fo interessante Gegenstände und diese so gründlich behandelt, wie die vorliegende Schrift des verdienten Vfs.

Der Galeopithekus (Lemur volans Linn.) wird mit Recht von den Maki's ausgeschlossen, und zur Familie der Fledermäuse gebracht; Pennant's Maki mit dem Wickellchwanze hat zu viel Abweichendes und ift zu wenig bekannt, als dass man ihn bestimmt zu den Maki's bringen könnte. Der Vf. fasst alfo nur die Thiere unter dem Namen Maki zusammen, welthe im Oberkiefer vier paarweise abgesonderte, und im Unterkiefer nach vorn gerichtete Schneidezähne; große, nach vorn gerichtete und von der Schläfegribe durch eine besondere Knochenwand getrennte Augenhöhlen; den Thränenkanal außerhalb derfelben; einen starken, den andern Fingern rechtwinklicht entgegengestellten Daumen, und an dem zweyten Finger der Hinterglieder einen langen, gekrummten, hohlen und zugespitzten Nagel haben. Einige von diesen Kennzeichen, fieht man, haben fie mit den Affen gemein; die Stellung der Zähne ist aber von dielen abweichend, und besonders merkwürdig, ja

. A. L. Z. 1804. Vierter Band.

einzig bev diesen Thieren fit die Lage des Thränen-kanals. (Jene Stellung der obern Schneidersbing weicht auch bey einigen zu den Maki's gerechneten Thieren ab; dann bliebe das allgemein Unterscheidende der Famille nur der aufserhalb der Augenhöhle anfangende Thränenkanal, welches nie ein guter Charakter genannt werden kann. Lacepède hat freylich oft den naturhistorischen Charakter nach der Form außerer und innerer Theile gebildet; allein die letzten müffen nie dabey gebraucht werden; foll das Thier erst anatomirt werden, um zu ersahren, wohin es gehört, so sieht es um unsere Zoologie sehr mis-Lieber vereinige man zwey Familien, als dafs man fie durch den Thranenkanal unterscheide.) Linné fasste die Maki's unter eine Gattung Lemur zufammen; die Neuern find ihm wegen der abweichenden Form der Zähne bev diesen Thieren nicht gefolgt; auch unser Vf. folgt ihm nicht, fondern hauptfächlich den französischen Schriftstellern; nur wäre es dabey zu wünschen gewesen, dass er nicht mit ihnen die indischen Namen zur Bezeichnung der Gattungen gewählt hätte. Wenn die Franzosen die barbarischen Namen der Indier, die für uns ohne allen Sinn find, nicht verschmähen, oder den Hamster nigricans u. dgl. m. ohne Scheu aufftellen : fo follten die Deutschen ihnen doch nicht darin folgen!

Die Gattungen und Arten des Vfs. find folgende: Vier paarweise von einander abstehende Schneidezähne im Oberkiefer; vier horizontal stehende im untern. 1) I. brevicaudatus (Lemur Indri Linn. Gmel.); 2) I longicaudatus (L. laniger Linn. Gmel.). II. Lemur, die eigentlichen Maki. Vier obere paarweise von einander abstehende Schneidezähne; sehr schief nach vorn gerichtete im Unterkiefer; ein langer Schwanz. 3) L. Catta Linn. 4) L. Mongoz Linn. Gmel. 5) L. fuluns, tvon Buffon in den Supplem. zu Jeinem großen Werke zuerst beschrieben und abgebildet. 6) L. Macaco Linn. Gmel. 7) L. albifrons Geoffr., wahrscheinlich L. bicolor Gmel. 8) L. grifeus; L. mu-rinus Linn. Gmel. 9) L. pufillus. Der Vf. ist bey diefem Thierchen Geoffroy gefolgt, zweifelt aber mit Recht, ob es wohl hieher gehört; es hat außerordentlich viel übereinstimmendes mit dem Eichhörnchen. III. Loris. Vier paarweise von einander abstehende Schneidezähne oben, sechs nach vorn gerichtete unten, kein oder ganz kurzer Schwanz. a) Ungeschwänzte. 10) L. gracilis; L. tardigradus Lin. 11) L. ceylonicus, eino neue von dem Vf. hier zuerst bekannt gemachte Art. mit der vorigen verwandt, allein stärker und größer; jene hat eine gerade, spitzige, nach unten ausgehöhlte Schnauze, da fie hingegen bey diefer ftumpf, aber-

Deliver to Lange

Sept.

gebogen und nach unten gewölbt ift: die Anatomie zeigt auch viele Verschiedenheiten. b) Geschwänzte. 12) L bengalenfis, Loris tardigradus Geoffr. Auf ihn paist fast ganz die Linne'iche Beschreibung des Lemnr tardigr. Die eben aufgezählten Thiere fasst der Vf. unter eine Ordnung zulammen, die folgenden fonft auch dahin gerechneten stellt er besonders auf. Tarfins, Tarler. Ordo mammiferum, tarfis longiffimis: 4 dentibus inciforious plane diffimilibus in maxilla funeriore; laniariis inciforibus brevioribus; unquibus plamis, exceptis uno vel duobus pedum posteriorum verticalibus, fubulatis, non excavatis; canda longa apice floc-(Eine Beschreibung, bey deren Verfertigung die in Linne's Philosophia botanica gegebenen Regeln wohl nicht befolgt find.) Er treunt die Tarfer wieder in zwey Gattungen, in die eigentlichen Tarfer und den Galago. a) Tarfins, 4 dentibus superioribus, mediis longiffimis, externis breviffimis; unguibus fecundi et tertii digiti vedum vosteriorum verticalibus. 1) T. Pallassii: Lemur Spectrum Pall. 2) T. Daubentonii: Didelphis Macrotarfus Lina. Gmel. 3) T. fufcus f. fufcomamus; inciforibus acutis, intermedits longis, latere exteriore depressis, areta (Grathe!) acuta obductis. So gross wie eine Ratte; wahrscheinlich von Macassar, obgleich dem Vf. gefagt ward, das Thier fey von Madagafcar. Der Vf. beschreibt es ausführlich, und da die Abbildung, welche er davon dem Nationalinstitut vorgelegt hatte, die Ohren nicht gut vorstellte, liefert er lie hier verbeffert. b) Galago: dentibus inciforibus in maxilla supériore quatuor, intermediis brevissimis, externis longissimis; sex incisoribus in inferiore; uno tantum verticali digiti secundi pedum posteriorum. Galago senegalensis, Lemur Galago Cuvier. So weit die Naturgelchichte dieser Thiere, die hier manchen Zuwachs gefunden hat. Ob die Gattungen als folche Cammtlich behalten zu werden verdienen, will Rec. andern zu entscheiden überlassen; außerordentlich kanftlich find be wenigftens.

Der ührige, größere Theil dieses Bandes beschreibt den Knochenbau der Maki's. Der Vf. geht jeden Knochen durch, beschreibt ihn kurz; zelgt seine Verschiedenheiten bey den einzelnen Maki's, die er unterluchen konnte, und vergleicht den Bau dieser Thiere, wo es nothig ift, mit dem Baue anderer Familien, fo dass das Ganze sehr deutlich und lehrreich wird. Rec. kann nur ein Paar Punkte ausheben, die aber hoffentlich das Interesse der Naturforscher reizen werden. Bey den Mococo's (Lemur Catta) und andern Arten diefer Gattung fand der Vf. keine Spur, dass das Stirubein aus zwey Theilen bestanden habe: etwas, das Rec. allen zur Untersuchung empfiehlt, die dazu Gelegenheit haben, da es unter den Saugthieren bisher kein Beyfpiel der Art gegeben hat. In den Maki's und Loris ift keine Spur von Stirnhöhlen, im Schedel eines Tarfers fand der Vf. etwas denfelben Analoges, wodurch fich diefer von jenen, wie von den Affen unterscheiden würde. Im Schedel des Galeopitheken zu Paris fand der Vf. fehr große Zwickelbeinchen. In dem eeylonischen Loris ist das Zwischenkieserbein mit einer Art von Höcker besetzt,

convex and rauh. Sehr ausführlich vom Thränenbein bey den Maki's and andern Thieren. Wegen der großen Augapfel, die schief gegen die Nase gerichtet find, konnte der Thränenkansl in der Augenhöhle keinen Platz finden, sondern liegt außerhalb. (Wenn der Vf., indem er von den Zähnen der Maki's fpricht, Blumenbach die Behauptung zuschreibt, dass das Schwein die Zähne nicht wechlele, und bey dem athiopischen eine Ausnahme angiebt: so ist zu bemerken, dass schon Buffon und Erzleben vor Blumenbach ienen Satz vortrugen, der aber völlig falsch ift; denn auch die gemeinen Schweine schichten; was Home eber kürzlich von der Art des Zahnwechsels bey den Schweinen geschrieben hat, ist eben so salsch.) Das Zungenbein ist besonders wegen der vielen fich daran befestigenden Muskeln merkwürdig. Der Schedel, von welchem Buffon behauptete, er gehöre dem Loris von Bengalen, gehört zu dem Daman, Hyrax capensis. Sehr merkwürdig find die Nagelglieder der Maki's, die Beschreibung derselben leidet aber keinen Auszug. Den Beschluss machen zahlreiche und sehr genaue Ausmeffungen, und die Erklärung der Kupfertafeln. Diese find größtentheils nach des Vfs. Zeichnungen gestochen, und im Ganzen deutlich und scharf bestimmt, ein Paar mochte man etwas roh nennen, Die dritte Tafel fellt den braunhandigen Tarfer felbst dar, die übrigen erläutern den Knochenbau; doch kommen auf der letzten Tafel auch einige hier noch nicht erklärte Theile vor, nämlich das Auge und die Zungenbeinmuskeln. Man findet übrigens hier nicht blofs Abbildungen von mehrern Skeletten, Schedeln und den einzelnen Knochen der Maki's, fondern auch zur Vergleichung den Schedel des Simia Patas und S. finica, des Vampirs, des Galeopitheken, des Daman's und Känguruh's, fo wie das Becken von drey Affen vorgestellt.

### STATISTIK

Berlin, b. Unger: Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das J. 1803. 150.5 – 1804. VIII u. 528 S. 8. d. a Rithir.) Eben daf: Anhang zum Handbuche über den Kbniglich Preußischen Hof und Staat. 1804. 128 S. 8.

(16 gr.)

Seit dem vorletzten, in der A. L. Z. 1802. Nr. 153.

848. angezeigten Jahrgange, ilt zuwörderft die Verånderung in der Perfon des Vfs. und des Verlegeregenerung in der Perfon des Vfs. und des Verlegere(Unger Itatt Decker) zu bemerken. Nach dem Tosse
des Übeheime Kriegsrahs Sibmann, welchem der
Patron dieses Intituts im Entitehungsdecennio, Graf
Alvensleben, im Octob. 1802. bald folgte, übernahn
die Redaction der längft als Schriftfeller rühnlich bekannte Hr. Geheime Legationsrath Käufer, alfog gleichfalls ein Genöffe des Departements der auswärtigen
Gefcläfte, weil folches von den übrigen die Materiaken, zu Verbürgung der Authenticität, abzufordern
berechtigt ift. Auch diefer fährt augenfcheinlich auf
dem Wege der möglichtigen Genaufgkeit und Verbeffe-

rungsmethode fort, so dass nebst den zahlreichen Veränderungen, welche die fruchtbare Politik hervorbrachte, jeder Jahrgang den Reiz der Neuheit gewährt. Ganz neu ist die Rubrik von den Entschädigunge-Provinzen, deren Organisation jedoch noch unvollendet ist.

hangs vergegenwärtigen.

Die zwey Haupttheile der preussischen Verwaltung find die der äußern und der innern Angelegenheiten. Ersteres Departement wird von zwey Miniftern dirigirt, wovon der eine mehr das äußere Lehnswesen, der andere die äussern Kriegs - oder Friedensverhältnisse besorgt. Das Departement der innern Angelegenheiren, welches weder diesen Namen, noch eine gemeinschaftliche Oberaufücht hat, zerfällt a) in das Finanzdepartement, dellen Verwaltung einem Generaldirectorium anvertraut ift. Die Verwaltung der Domânen, des Forst - und Postwesans, und der Polizey find einzelne Zweige. b) in das Justizdepartement. Die Verwaltung hängt hier von einem Justizdepartement ab, welches seine Nebenäste vermittelst der sogenannten Regierungen über alle Länder der Monarchie verbreitet. Es find überhaupt 28 folcher Regierungen; zu Berlin, zu Stendal für die Altmark, zu Kaftria für die Neumark, zu Stettin für Vorpommern, zu Köslin für Hinterpommern, zu Magdeburg, zu Halberstadt, zu Hildesheim, zu Heiligenstadt, zu Paderborn, zu Manster, zu Lingen, zu Minden, zu Aurich, zu Ansbach, zu Bayreuth, zu Brieg für Oberschlessen, zu Breslau für Mittelschlessen, zu Glogau für Niederschlessen, zu Kalisch für den südlichen Theil Südpreussens, zu Warschau für den östlichen Theil Südpreussens, zu Posen für den westlichen Theil, zu Bromberg für den südlichen Theil von Westpreussen, zu Marienwerder für den nördlichen Theil, zu Königsberg für den nordwestlichen Theil von Oftpreußen, zu Infterburg für den nordöftlichen, zu Plozk für den sudwestlichen, zu Bialystock für den füdöftlichen. Nun bleiben noch drey Departements übrig, welche systematisch jenen beiden untergeordnet feyn foliten, alleis durch Zufall entstanden. and fie zu einzelnen Zweigen geworden. Diese find das geistliche, das Medicinal - und das Colonial Departement. Die Minister aller einzelnen Departements zusammen bilden den Staatsrath, wobey der König felbit zugegen ift. Was die einzelnen Theile betrifft. so warde es zu weit führen, wenn man fich der Ergiehigkeit der Beobachtungen und Commentationen zu dem Staatshandbuche überlassen wollte. Hier nurfolgendes zum Beweise.

Die Zahl der (258) Kammeherren und (76) Ritter vom schwarzen und (166) vom rothen Adlerother vom schwarzen und (166) vom rothen Adlerother vom schwarzen und schwarzen und schwarzen und schwarzen noch um etwas vermindert. Die Aufbebung der geheimen Staatskanzley und Regiftratur, und dei neue Organifation des Kabinets- Ministeriums und des Haus-, Landeshoheits- und Lehens-Departements amt einem Schwarzen schwarzen und Lehens-Departements amt einem Schwarzen schwarzen der Weglassung der überrheimischen Sehörden, find die wiehtigten Neuerungen. Was in Südpreußen und Litthauen sich änderte, gehört zu den unlängst vorbereisten Fortschritten der Staatsverwaltung. — Zu den politischen Zeitungen (S. 451) kam moch eine neue zu Bialystock hinzu.

Die Numern im Handbuche beziehen fich auf den Anhang, welcher seit dem J. 1801. zum erstenmale wiederum 1804. gedruckt wurde, und diessmal über die Ressorts der Departements und Collegien, die Stifter und Ritterorden vollständigere und oft ganz neue Nachrichten enthält. Diefer Anhang, der bey weitem den vorhergehenden übertrifft, besteht in 291 Numern, giebt zugleich die Rangverhältniffe an, und zeugt von der vollkommenen Geschäfts- und Staatskunde des Vfs. Insbesondere giebt er über die Ver-fassung der Ritterorden, der Dom - und Collegiat-Capitel und der zahlreichen Stifter jede erforderliche Auskunft, welche bisher von den Betheiligten nur mühlam und oft fruchtlos erbeten wurde. Diese letze tere Rubrik geht von Nr. 183 - 267.; Rec. macht beym Johanniterorden (Nr. 6.) vorzüglich die ursprünglich - französischen Familien auf (Nr. 6. u. 97.) das Refultat des Sonnenburger Generalcapitels vom 4. Julius 1800. aufmerk fam.

Auf die Entschädigungs-Länder beziehen sich die Numern 38. 42. 43. 44. 45. 91. 103. 171. und die provisorische Einrichtung mit Quedlinburg (Nr. 291.), mithin find solche hier zum erstennal eingetragen. Das Reglement vom 3. April 1802. ist dabey zweckmäsig zerlegt und commentirt. Ebenfalls neu ist un-

ter andern (Nr. 72.) die technische Oberbau - Deputation zu Berlin.

Wenn das Volumen des Handbuchs nicht schon an fich so gross, und, wiewohl im richtigen Verhältniffe, der Preis schon beträchtlich wäre: so möchte Rec. noch einige Erweiterungen in Vorschlag bringen; aus dem Berlinischen Titulatur. und Adresibniche schieint ihm manches in das Handbuch verflochten werden zu können. Die Aufnahme der Ritter vom St. Johanniterorden, von welchem man (S. 25.) hier nur die Commendatoren und deren Mandatarien findet - wo nicht der Exspectivirten, doch wenigstens der zum Ritterfchlag Gediehenen - wäre gewiss auch Vielen willkommen. - Wunschenswerther ware noch eine kurze Beschreibung der bey jedem Zweige der Staatsverwaltung angeordneten Uniformen, die an jedem Orte leicht eingeschaltet werden könnte. - Zu sehr warde freylich der Text durch die Mitaufnahme der Tausnamen ausgedehnt werden, obgleich deren Kenninis im bürgerlichen Leben oft großen Werth

hat. Wo 6ch jedoch mehrere Namensgenoffen indemfelben Departement oder mit gleichen Titeln indemfelben Departement oder mit gleichen Titeln befinden, z. B. S. 38. bey den Gebrudern Lombard, bey den Arnim's, Berrads, Bock (S. 78. u. 89.), Buchholz 85. 74. u. 145.) u. f. w., da Konnte die Anzeige des Vornamens, als mützliches Unterfoheidungszeichen, eine billige Aussahme machen.

Weniger fehwierig scheint eine Verbesterung der Ordnung in einigen Punkten zu sen. Zu dem in den Recensionen der zehn ersten Jahrgänge hierüber bereits Gefagten, in 6 fern solches nicht schon abesogt worden, fagt Rec. nur einen Vorschaft hinzu, nämlich: ob es nicht zweckmäsiger sey, mit den wissenschaftlichen Gefamtanstlaten (S. 38), 392 fg.) die naturfurschende Gefallschaft (S. 432.), die Universitäten und aberhaupt das zerstreute literarische Fach in nähere Verbindung zu bringen; so wie auch die Zeitungen (S. 451.) mit den Intelligenzblätzer (S. 193.)

Rügen einzelner Fehler wirden ins Kleinliche fallen; z. B. bey den Gelandichaften (S. 459.) ift Kwe-Haffen fatt Helfen. Caffel zu fetzen. Unter den Inteligenzbiltren ift (S. 19.) das zu Helfigenfast unsgelafen.— Unter den Academieen vermifst Roc. die zu Erst, wahrfelsenlich weil fie noch nicht die Königliche Befütigung erhielt. — Wer übrigens im Texte einzelne Veränderungen nicht nächgetragen glaubt, kann fich S. 462 fg. belehren, dafs fie erft während des Drucks vorhelen. Das Nammergifter (S. 465 – 538.) bat fär den präktlichen Gebrauch die erwünfehtete Genauigkeit und Vollitändigkeit.

Berlin, b. Himburg: Rangliste der Königlich Prenfischen Armee für das Jahr 1804. 160 u. LXVIII S. 8. (18 gr.)

Im Wesentlichen unverändert, aber stets selbst für die Bestrer des eben angezeigten Hof- und Staats-Handbuchs unentbehrlich, indem dasselbe (S. 24) we-

gen der Liste der Ordensritter pour le mlrite, (S. 29.) wegen des Beltandes der Regimenter und Bataillons, und (S. 35.) wegen der 18. Adjoints bey dem Generalfabe ausdrücklich auf diese Stamuflite verweiset. Überrüfes ist sie eit is 20. gleichfam officiell, indern die General-Inspection der Militär-Erziehungsanstalten damals den ausschließlichen Druck und Verlag erlielt.

Die eigentliche Rangüße des Stanbrofficiers ift in der lateinichem Seiteuzalt begriffen. Auf den vorhergehenden 160 Seiten übet unter neun Rubriken das Jämiliche Officier-Personale nach den Inspectionen und Hauptabtheilungen. Sehr compendiarrich und doch deutlich find bey jedem Abschmitt der letzighrige Abgangung und eine Ferfetzungen angemerkt. — Der übercomplete Zuftand der Armee wird auch lier durch die Zahl der nicht einrangirten Officiere anschaulich. Außest der chiewegischen Pepinibre bemerkt man als neuen Zulatz die Truppenverlegung in den neu erworbenen deutschen Landen, namentlich (S. 64.) das Gouvernement der Stadt und Festung Erjurt.

Für den diplomatischen Beobachter ist der Zuwachs von deußchen Fürsten bemerkenswerth. Unter den regierenden fallen hier zwey Kurstriten (von
Pfalzbayern und Helfen), die Herzog von Braußschweig und von Sachlen-Weimar, und die Fürsten
von Oranien-Fulda, Anlast-Kothen, Hobienslöße,
Löwenstein-Wertheim und Henburg, wie unter des
gemangirtes der Markgraf von Anspach, Prinzen von
Baden, Braunschweig, Würtemberg, Mecklenburg
Schwerin und Streitz), Hessen-Brauftadt und Homburg, Anhalt (Dessu, Bernburg und Plefs), Solms,
Wied, Wittgenstein u. T. w. in das Auge; der größen
Zahl von Gliedern regierender und antdereGraffenhäuser (Erbach, Salm, Hessenstein zu den den generalen
häuser (Erbach, Salm, Hessenstein zu den den generalen
häuser (Erbach, Salm, Hessenstein), dicht zu gedenken.

Ochterreich und Frankreich haben diese Ranglisse schon nachgeahmt. Ein gleiches ist jetzt von Russland zu erwarten.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Part la

- 2011 21 -

Freytags, den 2. November 1804

### ERDBESCHREIBUNG.

Wien: Archiv für Geographie und Statistik, ihre Hülfseussinslienstinen und Literatur. Verfallet von einer Geleilteinkin Geleiltrei, und herausgegeben von 39d. Marx Freyhrers von Litesteisfern. Jahrg. 1801. Erfler Bal. and (Prag. b. v. Schönfeld.) 386 S. 8. Zureyter Bd., Wien, b. d. Exped. des Archivs. 304 S.—Jahrg. 1802. Erfler Bd., b. d. Exp. d. A. b. A. Doll d. j. 394 S. Zureyter Bd. VII us VIII Helfs, ebenslaf I.X.—XII. im Indultrie - Comptoir. 328 S. Mitt dem Bildnisse des rust. K. Staatsrathe Herrmann. (Jeder Jahrg. 68.) — Jahrg. 1803., im W. Kunst. - u. Industrie-Compt. 2 Bde., jeder zu 256 S. Mit dem Bildnissen Peter Arrichs und des Freyl. Franz v. Zak. (Der Jahrg. 91.) — Jahrgang 1804. Hest I.—III. (Alle Jahrgänge u. Heste ind nummehr im Ind. Comt. zuf. zu erhalten.)

er Plan diefer Zeitschrift ist in der Vorrede des ersten Bandes ausfährlicher angegeben. Sie enthält zuerst Original - Abhandlungen oder kürzere Correspondenznachrichten über fammtliche Gegenstände der Geographie und Statistik; "dass jedoch mehr auf den gegenwärtigen Zustand der Länder als auf den vorigen, mehr auf die öfterreichischen Staaten als auf auswärtige, mehr auf Naturproducte, Gewerbe und Handlung, als auf die politischen Theile der Statiftik gesehen werde, folgt auch aus den Verhältnisfen der Zeit und des Orts, in welchem diese Zeitschrift erscheint." - Sodann werden die neuesten Staatsgrundgesetze' und Staatenverträge aufgenommen. (Diele Rubrik scheint dem Rec. ganz überflaffig, denn für die erste Bekanntmachung solcher Actenftücke forgen mehrere Zeitungen, und für die Aufbewahrung Martens Remeil des Traites und andere Bücher.) Endlich nimmt diese Zeitschrift korzere Nachrichten von Gelehrten, gelehrten Anstalten, geographisch - statistischen Ereignissen und Veränderungen, Auszinge und beurtheilende Anzeigen neuer Bücher und Landkarten auf; fie wetteifert alfo in diefer Rücklicht mit den allgemeinen geographischen Ephemeriden, aber fie kommt diesen an Vollftändigkeit, Neuheit, Richtigkeit und guter Anordnung folcher Nachrichten keineswegs gleich. Gewiss wilrde daher das Archly viel mehr an feiner Confiftenz und an inländischem und auswärtigem Absatz gewinnen, wenn es fich ausschliefslich mit den öfterreichischen Staaten beschäftigte, aber von diesen mittelft einer mehr ausgebreiteten Correspondenz und Mitwirkung mehrerer inländischen Gelehrten eine A. L. Z. 1804. Vierter Band.

mögliehlt vollitändige Ueberficht geographich- ftatifiticher Gegenfiände gewährte. Auch müste der Vorwurf wegfallen, dass die vorzüglichstea Abhandlungen in demselben, zunnal jene des Herausgebers, theils unverändert, theils von ihm umgearbeitet, verbessert und vermehrt, in besondern Werken vieder herausgegeben würden, so dass der Käuser des Archivs sich manches noch einmal anschaften must.

Bey allen diesen Ragen gebührt dem Herausgeber diefer Zeitschrift für sein unter allen Hindernissen der Zeit und des Orts fortgesetztes Bestreben, die Statistik, besonders der österreichischen Monarchie, mehr aufzuhellen, alles Lob; und zwar um fo mehr, ie feltner jetzt statistische und geographische Schriftsteller in der öfterreichschen Monarchie, oder eigentlich in den deutschen und galizischen Erbländern find. Eine Statistik, wie Ungern in der Schwartnerischen aufweisen kann, vermag kein deutsches Erbland aufzuzeigen, ob es gleich bey jeder Universität einen eignen Professor der Statistik giebt, und obgleich nicht zu verkennen ift. dass Herrmann, de Lega (ein Mann von wenig Genie, aber voll Sammlungsgeistes le Rieger, Schaller, Schreyer, Schwoy, Kratter, Kortum und andere mehr viel vorgearbeitet haben. Unter den jetzt lebenden Statistikern der deutschen und galizischen Erbländer find die bekanntesten der Herausg. diefes Archivs, Hr. B. Lichtenflern, Wirthschaftsrath und Director der Güter des Hn. Grafen Theodor Batthyani, und Hr. Jof. Rohrer, gebartig aus Bregenz, angestellt bev der k. k. Policevdirection zu Lemberg : dafs es aber noch mehrere gute Köpfe in der Monarchie gebe, die viel zu leisten vermöchten, davon zeugen unter andern die staatswirthschaftlichen Aussätze aus der Feder eines Böhmen, und die Abhandlung über die jetzige Lage der öfterreichischen Monarchie. befonders in Rücklicht auf Geldeurs v. f. w. (Paffau 1804 2 Bde. 8.), deren Vf. fich auf dem Titel mit den Buchstaben K. P. S. bezeichnet. Hr. B. Lichtenflern hat zwar an dem Hn. Peter Joris einen thätigen und geschickten Mitarbeiter; es waren ihm aber noch mehrere wirkende Theilnehmer an seiner Zeitschrift zu wünsehen, damit dieselbe auch regelmässiger als bisher in monatlichen Heften erscheinen könnte.

Rec. wird der Kürze wegen nicht alle, fondern nur die Artikel der vorliegenden Bände anzeigen, welche hauptfächlich den Gherreichlichen Staat betreffen, mit kurzer Erwähnung auch derjenigen über auswärtige Länder, die merkwürdigern Inhalts find und im Auslande weniger bekannt zu seyn scheinen.

n Jahr-

Dig Red & Google

Jahrgang 1801. In den ersten sechs Stücken befindet fich ein Auffatz über das Studium der Statiflik vom Herausg., der picht zu seinen am besten gelungenen Auffätzen gehört. Schon seine Erklärung der Statistik ift weder gut deutsch, noch deutlich. Die Statistik foll (nach ihm S. 4) seine Darstellung der Grundsätze sevn, wie das besondere Staats-Interesse eines Landes, welches in der Kenntnils und als eine Folge derselben in der Anwendung der schicklichsten Mitteln zur gemeinschaftlichen Glückseligkeit eines Staates beruht, die dem Umfang eines Landes und allen sonstigen Localverhältnissen desselben insbesondere angemessen ist, wirklich zu befördern sey." Also Statistik ist dem Vf. angewandte und gleichsan individualifirte Politik oder Verwaltungslehre. Es wäre aberflussig, die Folgen dieser irrigen Definition durchzugehen; es ist genug, den Vf. lediglich auf Schlözer's Staatsgelahrtheit, Luedertund Gatterer zurfickzuweisen. Ueber das Klima des Landes (Oesterreich) unter der Ens. vom Herausg., mit Hinweifung auf des Jesuiten Anton Pilgram Wetterkunde (Wien 1788. 4). Ein' auch in meteorologischer Rückficht sammt seinen Nachträgen unbefriedigender Auffatz. Ueber die Vortheile, welche für die öfterreichischen Unterthanen der Handel mit Tunis verspricht, ein Auszug aus der ungedruckten italiänischen Handschrift des Mustapha Aga, Geschäftsträgers der Regierung von Tunis bevin k. k. Hofe im J. 1793. Tunis brauche Holz, Glas, Leinwand, Eifen und Messing, überhaupt Nürnberger Waaren, Bley und Tücher; und liefere dafür Oel, Datteln, Wachs, Honig u. I. w. Ausführlicher Entwurf zu elnem Volksbuch für den russischen Landmann, von Joh. Ferd. v. Schönfeld. Dieler Auffatz scheint nur aus Privatgefälligkeit gegen den Vf. als anfänglichen Verleger des Archivs aufgenommen zu feyn. Der Vf. wirft dem Beckerschen Noth - und Hülfsbüchlein unter andern S. so. vor, dass es den Geist des Protestantismus athme! auch durch manche Rathschläge Schaden und Verwirrung anrichte; z. B. durch die Anweifung für den Landmann, das Bier zu Haufe zu brauen, da diefes in den k. k. Ländern ein Regale fey. Der Vf. will auch der Mann feyn , "der die erforderliche Kenntnifs von Russland inne hat." - Etwas über die Möglichkeit, große Wasserstraßen in Oesterreich ohne feler große Kosten und Schwierigkeiten herzustellen, nach der Skizze einer flatislischen Schilderung der öfterreichischen Monarchie, mit Zusatzen von B. Mit vier Meeren, der Nordsee, dem baltischen, dem schwarzen, dem adriatischen, will der Vf. fast alle österreichische Staaten in Verbindung fetzen; aber die fehr großen Schwierigkeiten und Kosten dieses Plans lassen fich nicht auf 6 Seiten wegdemonstriren. Skizze einer statistischen Darflellung der phi (phy) fikalischen Beschaffenheit und des Zustandes des chemals sogenannten venetianischen Istriens, mit einem Kartchen, vom Herausg. Der Vf. zeigt die Quellen nicht an, aus welchen er geschöpft hat; die Werke des Grafen Carli scheint er nicht gebraucht zu haben. Das Kärtchen ift nach der Karte von Capellaris (1797. Trieft b. Torricella) gestochen. Das Ländehen enthält auf 523 geogr. Q. M. kaum 96000 Menschen.

Entwurf, den Saufluß in beffern Stand zu fetzen - ein Gutachten, welches der geweste (gewesene) k. k. Navigationsdirector und Lehrer der Mechanik, Abbei Gabr. Gruber, der zur Untersuchung der erbländischen Flasse abgeordneten Hofcommission übergeben. Das Hauptproject geht darauf hinaus, die zu vielen Krammungen des Sauflusses in der Ebene durch einen geradern Rinnfal zu verhüten, dadurch den Fluss schiffbarer und deisen Ueberschwemmungen seltner zu machen (vgl. v. Engels Gesch. des ungr. Reichs II. S. 360). Kurze Schilderung von Madrit, nach Larruga, vom D. Hager in London. Das hier benutzte Werk des Don Eugenio Larruga ist schon 1787. erschienen. - Auszug aus dem Steuerbuch der niederöfterreichischen Landschaft vom 7. 1687. - der ganze Betrag belief fich auf 320210 fl. Die Rechnung hatte aber einer Erläuterung nöthig gehabt; denn die Rusticalstever kommt in derselben nicht vor. Allgemeine Uebersicht des Zustands der Landwirthschaft in Oesterreich unter der Ens, vom Herausg. auf 8 Seiten, also sehr allgemein. Die jährliche Wein-Erzeugung wird auf 1,800,000 Eimer geschätzt: nach welchen Angaben? wird nicht bemerkt. Die jährliche Getreide - Erzeugung wird nicht bestimmt. Die Nähe der Hauptstadt hat, wie der Vf. bemerkt, noch nicht die Aufhebung der Gemeinweiden, und den stärkern Anbau der Futterkräuter bewirken können. Die progressive Zunahme der Schafzucht wegen des hohen Preises der Wolle hätte numerisch dargestellt werden follen. Alphabetische Landesmatrikel von Tyrol, d. h. Verzeichnifs der Güterbesitzer und Balelleute des Landes, mit Anführung der größern oberößerreichifchen Activlehen. - Beym fechsten Heft findet man eine tabellarische Uebersicht des Erzherzogthums Orsterreich unter der Ens, nach den drey Rubriken: Land, Einwohner, Landesverfassung. Diese und die nachher anzuzeigenden Tabellen gehören bey allen Mängeln unter die vorzäglich verdienstlichen Arbeiten des Herausg. - Ueber Oefterreichs Serkifte und Seefchifffahrt, nach der Abhandlung über diesen Gegen-ftand in der Skizze einer statistischen Schilderung des österreichischen Staats neu bearbeitet und weiter ausgeführt vom Herausg. Diefer Auffatz von 32 S. ift auch besonders abgedruckt (20 Krz.). Auf dem Triefter Platze foll ein jährlicher Verkehr von 14-15 Millionen ftatt finden; vieles ift jedoch hiebey von den Umständen auswärtiger Seekriege abhängig. Dass Wien manche westindliche Waaren wohlfeiler aus Hamburg als aus Triest bezieht, schreibt der Vf. mit Recht auf die Beschwerlichkeit der Landfracht (vgl. Jahrg. 1802. S. 67.); auch würde der Kulpa-Canal bis Brod, wenn er zu Stande kame, auf die Ausfuhr ungrischer Producte über Triest vortheilhaft wirken. Von dem jetzigen Zustande des Handels in Venedig konnte aus begreiflichen Gründen wenig gefagt werden. S. 15-18. hat der Vf. kurz auch die Häfen des ungrischen Kustenlandes erwähnt; viel mehreres und bestimmteres hatte der Vf. aus des Hn. v. Engel Gesch. des ungr. Reichs II. S. 386. u. a. beybringen können. 'S. 19-23. über die Hafen von Iftrien, Dalmatien und österreichisch Albanien. Die k. k. Tracta-

ten mit der Pforte wegen der Sicherheit wider die Barbaresken find nicht angezeigt worden. Confuntion von Brennmaterialien und von Nutzvieh zu Wien (S. 41. 42.). Wien verbrauchte 1799. 214,000 Klafter Brennholz, 37,000 Cent. Steinkohlen und 54,000 Ochsen; im J. 1801. 296,000 Kl. Brennh., 140,000 Cent. Steink., 73,000 Oclifen, vgl. Jahrg. 1802. S. 69 f.; im J. 1802. 254,000 Kl. Brenuh., 271,000 Cent. Steink., 80,000 Ochsen, vergl. ebend. S. 192. Beurtheilende Anzeige der Reife Instruction der Herzogin Giovane, vom jetzigen k. k. Staatsrath v. Fashender, eine Anzeige, die ihrem Vf. eben fo viel Ehre macht, als dem angezeigten Buche zur Empfehlung dient, dellen Ertrag von der Vfn. zur Vertheilung an Militär-Invaliden bestimmt wor-Beurtheitung des von Pitt vorgeschlagenen Verkaufs der Landtaxe im 3, 1798., aufgeletzt vom Freyh.
Kolbielski, der fich einige Zeit lang in technologischer
und Commercialrücksicht in England aufgehalten hat; ein lesenswürdiges Gegenstück zu dem Genzischen Versuch über die brittischen Finanzen. - Ueber die Größe und Bevölkerung des Erzherzogthums Oesterreich ob und unter der Ens, yom Herausg. Die Größe des Lan-des bestimmt der Vf. nach einer von ihm selbst neuentworfenen Karte auf 587 O. M., wovon 2324 auf das Land ob der Ens und 354} auf das Land unter der Ens kommen (vgl. Jahrg. 1802. S. 56.). Auf diefen 587 Q. M. wohnten im J. 1798 1,659,518 Menschen (davon im Lande unter der Ens 1,030,779, im J. 1801. aber 1,667,334 M., Jahrg. 1803. S. 203.). Der Vf. rechnet also an Größe und Bevölkerung weniger als De Luca, welchen er fammt dessen Abschreibern zurechtweist. Beyin dritten Hefte des zweyten Bds. befindet fich eine tabellerische Ueberficht des Erzh. Oesterreichs ob der Ens - beym vierten Stück hingegen auf 2 Tabellen eine Ueberficht der preuflischen Monarchie, vom Herausg., deren Würdigung Rec. den preufsischen Statistikern überlassen muls; nur hatte Rec. wenigftens folche Fehler als Orden pour les merites Lingenburgisches Bergamt u. f. w. weggewünscht. Die Tabelle ist übrigens nach der Vollziehung der Entschädigungen im Reiche zur statistischen Antiquität geworden. Ueberficht von Oefferr. Handel nach der Levante und den Kuftenlandern des mittellandischen Meers, vom Heraug. - eigentlich nur allgemeine Vorschläge, diesen Handel zu erweitern. Josephs II.großer Gedanke, die Donau, das schwarze Meer und die Dardanellen der öfterreichischen Schifffahrt zu öffnen. und die Taufererschen und Pürkerischen Handelsversuche auf dieser Seite hätten genauer erzählt zu werden verdient. Schreiben des k. k. Gefandtschaftssecretürs v. Kraufs zu Koppenhagen über den Verfuch in Norwegen, ftatt der Baumrinde aus verschiedenen Arten von Moos Brod zu bereiten (vgl. auch Jahrg, 1802. S. 207.). Schreiben des reffisch . kaifert, Staatsraths v. Herrmann aus Petersburg vom 12. Sept. 1801. über den Ertrag der rustischen Bergwerke; dieser wird jährlich auf 16 Millionen Rubel angeschlagen, ohne Einrechnung der ausgeprägten Kupfermunze; beym Anfang des 18ten Jahrhunderts war diefer Ertrag noch fo gut als eine Null. Hingegen weiß Russland einen am 14. März 1755. zu

Marlenhof in Obersteyermark gebornen Herrman, der in den österreichlichen Ländern nicht nach Verdienst geschätzt wurde, bey seinem Oberbergoollegio tressiich zu benutzen. Schreiben des D. Orlerreicher über den nichten Serpnisteligen zu Pernstein auf dem Gute des Grasen Theodor Batthyåni. Dieser Serpentintein läst sich, gleich dem Zöblister in Sachien, sehr gut auf der Schnitz- und Drehbank verarbeiten. Der dortige Bergerwalter Lenk hat ihn seitdem in einem eignen Werkchen (Wien, b. Schuender 1802. 24 S. 8), beschrieben; er gehört mehr zu den Speck-, als zu den Serpentinsteinen.

Jahrg. 1802. Ueber die Lage, Große, Bestandtheile und Bevölkerung der öftere. Erbmonarchie nach ihrem Zuftande unmittelbar nach dem Friedensschlusse von Lineville oder im Anf. des 19ten Jahrh., nach der Skizze einer statist. Schilderung des österr. Staats neu bearbeitet und durch ein Kärtchen erläutert vom Freyh. v. Liechtenflern. (45 S.) Nachdem der Vf. die Vortheile der neuen Arrondirung dieser Monarchie kurz angezeigt hat, so giebt er von jedem einzelnen Lande die Lage, Grosse, Eintheilung und Bevölkerung, dann die Breite und Länge der vornehmften Orte an. In Rücklicht der letztern follte der Vf. nicht fo fehr auf unbedingten Glauben seiner Leser rechnen: es sollte überall bemerkt feyn, ob der Vf. feine Angaben auf astronomische Bemerkungen, und zwar auf welche? und wellen? oder auf andre Angaben grunde. (vergl. Jahrg. 1803. S. 120.) Unter der Rubrik Sudliches Oesterreich beliebt es dem Vf., nicht nur Dalmatien, sondern auch die ungrischen, croatischen, slavonischen, siebenbürgischen Militärgranzen aufzuführen, als ob diefe Districte durch ihre Militarisirung jemals aufgehört hätten, Bestandtheile von Ungern, Croatien u. f. w. auszumachen. Das Resultat des Ganzen ift: dass diese Monarchie auf 11968 Q. Meilen 24,609,497 Menfelien enthalte, und bey gehöriger Benutzung der außerordentlichen Menge natürlicher Hülfsmittel zur Beforderung ihres Wohlftandes zu den größten und mächtigften Reichen gehöre. Schreiben des ruff, kaifert. Staatsraths Herrmann über den neuen Kanal zwischen der Dwina und dem Dnepr. Seitdem find hierüber und über das ganze russische Canalwesen in. Storchs Russland unter Alexander I. genauere Nachrichten erschienen. Vorschläge zur Verbefferung der Hauptcommercialstraße von Wien nach Trieft und Fiume, aus dem ungedruckten französischen Memoire des k. k. Hofraths Edlen von Raab übersetzt. Diese Vorschläge concentriren sich a) in der Schiffbarmachung der Muhr und Muerz von Bruk bis Ehrenhaufen auf eine Strecke von 19 Meilen. b) in Verpachtung des Landtransports unter angemessenen Bedingungen. Diese Vorschläge find von Bedeutung; denn man rechnet, dals jährlich von Triest 116000 Centner Waaren auf der Axe nach Wien gehen. Aligemeine Uebersicht des Csernovitzer Kreises oder der Bukovina. Auf 172 Q. Meilen wohnten 1798. 181076 Menschen. Verfisch, den Muhrftrom in Steyermark aufwarts zu befahren, nämlich von Leoben bis Zeldweg oberhalb Judenburg. Den Versuch macht Matth. Hurmer, nach Auf-

Auftrag der Vordernbergischen Radgewerkschaft; er scheint obige Raabische Vorschläge zu bestätigen. Allpemeine Bemerkungen über den Zustand der Landwirth-Tchaft in der öfterr. Monarchie, nach der Shizze etc. nei bearbeitet vom Herousgeber. Diefe Abhandlung nimmt das 3te bis 6te Stück dieses Jahrgangs größtentheils ein und zerfällt in folgende vier Abschnitte: über das Klima und den Boden - über den Landwirthschaftsertrag überhaupt, und insbesondere über den Wiesen-Getreidebau. Obstbaumzucht und das Forstwesen über die Thierzucht - über die allgemeinen Grundfätze für die nützlichste Verwaltung der Landgöter, Der Vf. rechnet an nutzbarer Oberfläche 80 Millionen Joche, und deren Ertrag (aber offenbar zu gering) auf 250 Millionen Gulden. Ueber einige Länder konnte der Vf. nach den Refultaten der Josephinischen Steuerregulirung calculiren, welche aber theils schon damals nicht ganz richtig waren, theils jetzt bev den erhöheten Preisen der Producte doppelt mangelhaft find. Der Vf. wird in dem Werke: Ueber Oesterreichs gegenwärtige Lage u. f. w. Passau 1804. eine triftige Berichtigung feiner Angaben über den Werth der jährlichen Natur - und Industrie-Erzeugnisse in der öfterr. Monarchie lesen können. Uebrigens enthält diese verdienstliche Abhandlung viele schätzbare Angaben und beherzigungswerthe Winke zur Verbesterung der Oekonomie in den österr. Ländern. Der letzte Abschnitt schärft in einem eigenen Kapitel den Güterverwaltern die Sorge auch für das Wohl der Unterthanen ein. Von des Hn. Hofrath Wiebeking literarischen Verdiensten liest man eine kurze Nachricht S. 281 - 284. Ueber die Schiffbarmachung der Muhr befonders Strom aufwärts, und über die hieraus entfpringenden Vortheile für das Commerz der öfterr. Erblande, vom Herausg. Der Vf. nimmt diesen wichtigen Gegenstand noch einmal auf, nachdem er kurz vorher Stevermark und Kärnthen vorzüglich in dieser Rücklicht bereifet hatte, und er beleuchtet ihn auch hier von mehrern Seiten, z. B. von Seiten der zu erleichternden Commerzialverbindung zwischen Ungern und Steyermark. Sollten seine Vorschläge realisirt werden, fo wünscht er eine Verordnung, wonach künftig die Coloniewaaren zum Gebrauch der Monarchie blos aus den Häfen des adriatischen Meers bezogen werden follten. Allgemeine Ueberficht der drey westlichsten Kreise Ofigaliziens, welche gegenwärtig mit Westgalizien versinigt werden, nämlich des Mislenitzer, Bochnier und Sandetzer Kreifes. Bekanntlich ist aber seitdem Oft- und Westgalizien in ein Galizien vereinigt, und einem Gubernio zu Lemberg (dem die Ueberficht des Ganzen nicht leicht feyn dürfte) untergeordnet worden. Landesmatrikel der gefürsteten Graffchaft Görz und Gradiska. - Statistische Uebersicht des brittischen Reichs am Anfang des 19ten Jahrh. vom Herausg. An

diefer ist wenigstens der gute Wille und die rege Aufmerkfamkeit des Vfs. auch auf andre Staaten zu 10ben, wenn auch der Kenner die Bearbeitung diefes Thema mangelhaft finden muss. Neue Berechnung des Fückeninhalts von Croatien, von Joseph von Brandenstein, jubil. Hauptmann bey dem k. k. Artillerie - Corps. Der Vf. fand ihn 355 ves Q. Meilen grofs, woven 137 Q. Meilen auf die drey croatischen Comitate und die übrigen auf die Granzregimenter kommen. Schreiben des Hn. Gregor v. Berzevitzi über die Schiffbarmachung der Poprad und des Dunajetz im nördlichen Ungern und Galizien, S. 159 - 162. Bekanntlich hat der Briefsteller diese seine Ideen in dem Werke über Ungerns Induftrie und Commerz umständlicher ausgeführt. Zweckmässig folgt auf diesen Brief die Liste der Ein- und Ausfuhr in den Häfen Elbing und Danzig vom J. 1802. Diefer Handel müßte um ein Drittel zunehmen, wenn Ungerns Producte auf der Poprad und Weichfel hinabgeschafft wurden, wozu nur die Schiffbarmachung der Poprad und die Aufhebung gegenseitiger Zolfplackerayen durch einen öfterr. preußischen Handelstractat nothig ware. Die Nachrichten von dem Leben des ruffifch . kaifert. Oberberghauptmanns und Befehlshahers zu Katharinenburg, Benedict Franz Johann Herrmann, die wahrscheinlich von dem bescheidenen und thätigen Manne felbst herrühren, hat Rec. mit vorzüglichem Vergnügen gelesen. Die Aufmerksamkeit der Leser der A. L. Z. darauf zu erregen, dürfte folgende Stelle hinlänglich feyn. "Da er als ein Jüngling von etwa 15 Jahren, eines fatalen Dintenfleckes wegen, über die grauenvollen steyerischen Gebirge die Solk floh, und auf feinen Irrwegen alle Augenblicke in Gefahr war, ein Raub wilder Thiere zu werden - wie hatte er fich damals vorstellen können, dass ihn der Himmel bestimint habe, einst in Siberien Chef eines Commando's von 10000 Bergleuten und von mehr als 100000 Kronbauern zu werden." Seine fämmtlichen Schriften find hier verzeichnet. Bevölkerung von Sie- . benburgen im J. 1786. Sie bestand in 1,411,985 Seelen. Auf eine Q. M. wurden 2,125 Menschen gerechnet. Entwurf zu einer neuen Handelsftrasse von Triest durch Friaul nach Tyrol. Ein Auszug aus der Denkschrift des Andreas Griot, Negocianten und Deputirten der Handelsloge in Trieft. Diese neue Handelsstrafse foll den Zug der Waaren über Triest nach Salzburg. nach der Schweiz, nach Schwaben u. f. w. erleichtern. Von Trieft follten die Waaren zu Waffer bis nach dem Hafen Cavanna gehen, dann längst des Flusses Cavanna bis nach Bistrigna, wo sie ausgeladen und zu Lande nach Turiaco, von da über die Ifonza nach der Strasse von Campolongo nach Nogaredo, Udine, Venzone und Innichen gefahren werden. Die Vortheile dieses Vorschlags, die ausführlich erörtert werden, machen ihn beherzigungswerth.

(Der Beschluse folge.)

Sonnabends, den 3. November 1804.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Wien: Archiv für Geographie und Statiflik, ihre Hülfswijfmichaften und Literatur. Verfallet von einer Gefellichaft Gelehrter u. herausg. von Jof. Marx Freuherrn von Lichtenfern u. f. w.

(Befohluss der in Num. 315. abgebrochenen Recension.)

ahrg. 1803. Nachdem diese Zeitschrift schon mit den letztern Heften des Jahrg. 1802. in den Verlag des k. k. privil. Wiener Kunft - und Industrie - Comptoirs übergegangen war: fo scheint sie an innerem Gehalt und außerer Verzierung mehr zu gewinnen; nur bleibt ihre Erscheinung noch immer unregelmäfsig. Auf dem Titel ift der Sprachfehler von einer Gesellschaft Gelehrten durch Gelehrter verbessert, und der Zusatz ist beygefügt: mit vorzäglicher Rücklicht auf die öfterreichilchen Staaten. Verfuch über die deutschen Bewohner der österr. Monarchie, von Joseph Rohrer. Zerstückelt im I. 11. 111. V. VI. VII. VIII. Heite. Disfer Verluch ist nur ein Bruchstück eines meisterhaften und der öfterr. Literatur Ehre machenden Werks. das fowohl feinem Plane nach gut und grofs gedacht, als auch mit Fleis, vieler Reise-Erfahrung, Belesenheit und Geschicklichkeit ausgeführt ist, und daher anch, obgleich Hr. B. Liechtenstern in der Note S. I. hiezu keine Hoffpung zu lassen scheint, als ein eigenes Werk im Verlage des Industrie- Comptoirs mit Kupfern, welche die Nationalphyliognomieen und Kleidertrachten darstellen sollen, erscheinen wird. Hr. R. gedenkt nämlich in einem Versuch über alle Bewohner der öfterr. Monarchie, die deutschen - flavischen - ungrischen - italiänischen - walachi-:fchen - jildischen - armenischen dem k. k. Scepter unterworfenen Völker in Rücklicht ihrer Anzahl und allgemeinen', Verbältnisse, ihrer körperlichen Beschaffenheit, ihrer Nahrungsart, ihrer Kleidung und ihrer Beschäftigung oder Industrie zu schildern. Der größte Theil feines Werks scheint vollendet zu feyn. und die noch rückständige Ausfertigung des übrigen ist von der Thätigkeit des wackern Mannes, dellen schon oben erwähnt worden ift, zu erwarten. Da diefes Werk, fobald es einzeln für fich ans Licht tritt, eine eigene ausführliche Anzeige in hohem Grade verdient: so enthalt sich Rec., das hier zerftreut eingerückte Fragment näher zu zergliedern, und begnügt fich, das Publicym im Voraus auf die Erscheinung dieses.merkwürdigen Werkes aufmerksam zu machen. Kurze Nachricht von dem Leben des k. k. Generalmaiors v. Brixen. Aus diefer biographischen Skizze hat bereits das Intelligenz - Blatt der A. L. Z.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

einen Auszug geliefert. Fragmente aus dem Tagebuche über eine Reise aurch das nördliche Ungern, geführt vom damaligen Oberlieutenant, nachherigem Generalmajor v. Brixen im J. 1788. Es ist Schade, dass der Verstorbene nicht felbst diese Fragmente herausgegeben hat: er wurde diese Arbeit früherer Jahre mehr gefeilt und vollendet haben; doch verdienen fie auch in diefer Gestalt gelesen zu werden. Sie besteht in einer Reise nach Washetz und dem Kriwan im Liptauer Comitat, und in einer Excursion nach dem grünen See, ober dem Dorfe Csorba (Strba) in demfelben Comitat. Die Behauptung, dass der Kriwan für den höchften Gipfel der Carpathen gehalten werde, ist falsch; die Lomnitzer Spitze gilt dafür, und wie Townson erwiesen hat, mit Recht. Der Vf. fagt felbit. dass er mit keinem Apparat zu genauern Beobachtungen versehen gewesen. Man lernt daher nichts Neues aus diefer Reife. Der Umftand, dass man im Granite des Kriwans das feinste Gold gefunden, dass aber der großen Kolten wegen ein Dukaten auf 8 - 10 fl. zu Itehen gekommen, ift bekannt. Eben fo wenig Neues erfährt man vom grinen See (ober Strba), außer dass der mitreisende Ingenieur mit 150 Klaftern noch keinen Grund fand. Dennoch lieft man das Individuelle in diesen kleinen Reisefragmenten mit Vergnägen. Neuere und genauere geographische Bestimmungen einiper Orte im Gebiete von Venedig und von Trieft, zur Berichtigung der Angaben in der obigen Abhandlung über die Lage u. f. w. der öfterr. Monarchie, aus einem Schreiben des k. k. General Majors Anton Freyh. v. Zach d. d. Padua 3. März 1803. Gedachter k. k. Gen. Maj. hatte die Vermessung der neuerworbenen ital. Provinzen zu beforgen, und verdient seiner mathematischen und zum Theil astronomischen Kenntuisse wegen allen Glauben. Die hier bestimmten Orte find: Venedig, Padua, Verona, Trevilo, Ballano, Udine und Trieft. (Vergl. v. Zacks monatl. Corresp. May und Jun. 1803.) Nachricht über die Anlegung einer neuen Strafle zur Umgehung des Polanaberges bey Gonowitz ins Zillerkreise von Steyermark, aus einem Schreiben des Cameral-Verwalters Tichoggi. Der Vorschlag hiezu ist bereits in der Ausführung begriffen. Beym zweyten Hefte findet man eine nützliche Tabelle, die auch mit den Lieferungen des im Industrie-Compt. verlegten Atlasses der öfterr. Mon. ausgegeben wird. enthaltend die Allgemeine Ueberficht der fammtlichen Beflandtheile der öfterr. Erbmonarchie nach ihrem gegenwärtigen Zustande betrachtet, mit vorzüglicher Rücksicht auf ihre Größe, den Betrag ihres nutzbaren Bodens, die Zahl ihrer Einwohner und deren Wohnplätze, vom Herausg. Ein wesentlicher Drucksehler in der Zahl

der Städte von Dalmatien (ftatt 8, 18.) und der Märkte (ftatt 9, 29.) ift Heft IV. S. 360. berichtigt. Die Angaben über Dalmatien hat der Vf. dieler mühlamen, aber lehrreichen Tabelle von Sr. Exc. dem Freyherrn v. Carnea Steffaneo, vormaligen Dalmat. Hofcommiffar, erhalten. Bey der Berechnung des Flächeminhalts und auch sonst hat der Vf. mehrere seiner in den vorigen Heften vorgetragenen Angaben berichtigt. Die Bevölkerung von Wien belief fich im J. 1800. auf 232,049 Menschen. Geographische Fragmente über die Graffehaft Feldkirch im Vorarlbergischen, aus einem Schreiben des O. L. v. B. d. d. Feldkirch d. 24 Jan. 1802. Sie gewähren für den ersten Anlauf eine allgemeine Kenntniss des Landes. Fortgesetzte Fragmente aus dem v. Brixenschen Tagebuche. Die Höhle bev Deményfalva. - Etwas von und über Lucski; beide in Liptauer Comitat. - Ueber Tritina im Arver-Comitat; über die Höhle bey Agtelek im Gemorer Comitat. Das ohige Urtheil gilt auch von diesen Auffätzen. Der Herausg, hätte bemerken follen, dass man von beiden Höhlen genauere Nachrichten und fogar Zeichnungen liabe. Abtheilung der öflerr. venstianischen Provinzen in 7 Kreise durch ein Patent vom 16. März 1803. Instruction Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Johann für Hrn, Gebhard zur Bereifung von Tyrol. Diese ihrem durchl. Vf. Ehre machende Instruction bat allerdings verdient, aus der Salzburger Literatur-Zeitung und den Annalen der O. L. hier wieder abgedruckt und aufbewahrt zu werden. Vom Doctor Hager in Paris, einem gebohrnen Wiener, dem Sohne eines k. k. Hofkriegsrathsbeamten, Zögling der oriental. Akademie in Wien, und vormals Sprachknaben in Constantinopel, lieft man S. 266 - 268 elnige Lebensumstande; Rec. ladet den Herausg. ein, diese Nachrichten vollständiger zu hesern. den Freyherrn v. Vega lieft man weiter nichts, als was der Herausg. aus dem Intell. Bl. der A. L. Z. geborgt hat. Ueber Armenwelen und Wohlleben in Beziehung auf die erbländische Industrie. Der Vf. diefer wohlgerathenen Abhandlung (Hr. Jos. Rohrer) dringt auf gute Wohlfeilheitsvorkehrungen, auf Arbeitshäuser und Besserungsanstalten. "Man suche nicht bloss die Arbeitslust durch einen ausgedehntern Wirkungskreis der hürgerlichen Freyheit zu wecken, fondern forge auch dafür, dass neben dem Sinne für Eigenthum auch der Hang zum Befferfeyn (zum mäßigen Wohlleben) fich in den Gemüthern der Landleute entwickele. Man begünstige den Luxus mit inländiichen Waaren u. f. w. Bevölkerungsliften von 1801. Steyermark 812, 464. Karnthen 285, 533. Kraiu 400,054. Gorz 119.057. Trieft, Stadt und Gebiet, Böhmen 3.013,614. Mähren und öfterr. Schlefien 1.634 668 Ganz Galizien 4,921.845. Beym vierten Hefte befindet fich eine Tabelle, entlighend die allegemeine Ucherficht des Kreifes unter dem Wiener Walde mit Einschluss Wiens, und bey dem fünften Hefte eine faub re Karte des Sandeczer Kreifes in Galizien, mit Benutzung der zuverläßigften geographischen Beobachtungen und Nachrichten, zugleich mit Zuziehung niehrerer speciellen Karten und Handzeichnungen entwor-

fen vom Herausg., und unter dellen Leitung gezeichnet von Jof. Wuftinger, gestochen vom Edlen von Berhen, In dieler Karte find die geringern Orte nur durch ein Zeichen bemerkt, aber nicht genannt; ein Umstand, der die Brauchbarkeit einer folchen Specialkarte sehr verringert. Außerdem stehen keine Granzorte hier verzeichnet, fondern es heifst nur im Allgemeinen z. B. Zypler (Zipfer) Gefpanschaft, so dass die Ueberlicht fehlt, wie z. B. Käsmark, gegen Neufandez liege. Dem fechsten Heft ist bevgebunden eine tabellarische Ueberficht des Kreises unter dem Manhardsberge. S. 535. theilt der Vf. die Länge und Breite einiger Orte in Galizien mit, aber ohne den Lefer im mindeften zu belehren, durch was für Data diese oder jene Bestimmung begründet werde. Dass wider Liefganigs Genauigkeit in neuern Zeiten bedeutende Zweifel erhoben worden, dürfte der Vf. wohl willen. Verzeichniß der im Jan., Febr., März 1803. zu Trieft eingelaufe. nen Schiffe. Einige Nachrichten über den ehemaligen und jetzigen Zustand des Turnauer Stein - und Glascompositionshandels. Aus dem Tagebuche einer Reise durch die nordöftlichen Gebirgsgegenden von Böhmen, von Hofer, Leibarzt des Erzherzogs Karl, dem Vf. der Beschreibung des Riesengebirges. Selbst in dieser kurzen Nachricht erkennt man den denkenden Kopf und re-tlichen Patrioten. Ueber die armenischen Bewohner der öfterreichischen Monarchie (von Jos. Rohrer). Auffatz zeigt Rec. für diessmal aus den oben angeführten Gründen nur dem Titel nach an. Geographische Länge und Breite der vorzüglichsten Orte Siebenburgens (Bd. II. S. 72.). Auch diese Bestimmungen verdienen bis auf weitern Beweis keinen Glauben; ja fie find fogar-grober Irrthumer höchst verdächtig. Man vergleiche nur die v. Lipfakyfchen fehr abweichenden. aber kritisch angegebenen Bestimmungen in der Zeitfehrift von und für Ungern Jahrg. 1802. II. Bd. S. 49 f. welche der Herausg, wieder eben fo wenig ignoriren, als verschweigen durfte. Cronstadt setzt Hr. B. Liechs. unter 42° 53' 30" L. und 45° 42' 0" B., v. Lipfety aber unter 43° 13' 32" L. und 45° 36' 30" B. Ueber die Richtigkeit kann auch die v. Bauerijche Karte der Walachev eutscheiden helfen. Landtagsschluft der Mahrischen Stände für das Militar . Jahr 1802. ausgefortigt am 18. Sept. 1802. Die erste landesfürstliche Propofition betraf die Mitwirkung der Stände zur Aufrechthaltung der allein seligmachenden katholischen Religion, wozu die Stände fich bereit erklärten, und nur um die Vermehrung der Geistlichkeit, wie auch um nahere Verbindung der Schullehrer mit dem Clerus ba-Das militärische Steuerquantum ward mit 1,431,831 fl. 58 Krz., das Kamerale mit 317,771 fl. 52 Krz. bewilligt; auch wurden 10,000 fl. zur Vollendung der Znaymer Strafse ausgefetzt. Zur Befoldung der böhmischen Kanzley trägt Mähren außerdem jährlich 10,000 fl. und für das Landrecht und Ap-pellationsgericht 3000 fl. bey. Beym fiebenten Heft findet man eine ftatiftische Tabelle vom Kreife unter dem Manhartsberge. Im achten und neunten Heft fteht eine Abhandlung über die fütischen Bewohner der öfterreichischen Monarchie, von Jos. Rohrer, in deren Anzeige

fich Rec. aus angeführten Gründen für diessmal nicht einläst. Dem achten Heft liegt eine Karte vom Stommiker Kreife in Galizien bey, gezeichnet von Wüstinger, und dem neunten eine Karte vom Kiniggratzer Kreife in Böhmen, gezeichnet von Franz Häusler; von beiden gilt das oben von der Karte des Sandetzer Kreifes ge-fällte Urtheil. Verzeichnis der im April, May, Junius 1803. zu Trieft eingelaufenen Schiffe. - Verzeichniß von geographischen Ortsbistinmungen, welche von den vorzüglichsten Astronomen, Geodäten und Serfahrern in allen Theilen der Erde gemacht worden, gefammelt vom Herausg. (S. 228 - 268.) Buchftaben A und B. Diefe mahfame und verdienstliche Arbeit wird dadurch, dass der Vf. nunmehr sowohl die Art, als auch den Urheber der Bestimmung nennt, viel brauchbarer nur bevin Namen der Bestimmer hätte Rec. geru kurze Bocher - Citate geiesen. Der Vf. hatte anerkennen follen, dass er v. Zachs monatl. Corresp. fleissig gebraucht habe. Auch sehlen die Varianten; denn lo z. B. wird Belgrad von Seetzen anders als in den Ephemer. Vind. 1795. bestimmt; eine Menge schon bestimmter Orte fehlt, z. B. Baja in Ungern (Zeitschr. II. S. 52.)

Zehntes Heft. Ueber die Tuchmannfacturen in der Efterreichischen Monarchie, von J. A. Demian. Der Vf., den Rec. weiter unten näher charakterifiren wird, liefert hier eine bey allen ihren Mängeln sehr verdienstvolle und mit Einlicht geschriebene Abhandlung über diesen wichtigen Zweig der öfterr. Industrie. Die Grundlage guter Tuchfabriken ist die Wollveredlung auf inländischen Schäfereven, in welcher der k. k. Hof selbst in Merkopail (nicht Merkopol S. 284.) und Holitich die schönsten Beyspiele zuerst aufgestellt hat. Die Namen jener patriotischen und thätigen Privat · Güterbesitzer, die diesem rühmlichen Beyfpiele bisher folgten, hätten verdient S. 285. einzeln genannt zu werden. Dem Vorschlage des Vfs., die Ausfuhr der inländischen Wolle ganz zu verbieten oder durch einen äußerst hohen Impost zu erschweren, kann Rec. nicht beytreten; denn der Staat ist nicht nur den Tuchfabrikanten, fondern auch den viel zahlreichern Wollerzeugern Rücksicht schuldig; und die auswärtigen Länder, die jetzt Oesterreichs Wolle zum Vortheil des inländischen Geldumlaufs beziehen, würden nur auf Mittel finnen, das benöthigte Materiale anders woher oder auf ihrem eigenen Gebiet fich zu verschaffen. Rathsamer schiene es, den Juden den Wollhandel, fo wie das Handeln mit Geld als Waare, platterdings zu unterfagen. Der Vf. beschreibt nun die inländischen Tuchfabriken nach den verschiedenen Ländern, nämlich die in Böhmen, Mähren, öfterr. Sehlefien, Oft - und Westgalizien, öfterr. Steyermark, Krain, Kärnthen, Venedig, Tyrol, Siebenbürgen und Ungern. Die Nachrichten des Vis. find da am mangelhaftelten, wo mans am wenigsten vermuthen sollte, da er ein geborner Unger ift, nämlich über die ungrischen Tuchmanufacturen; der Vf. erwähnt nicht einmal die Wieselburger Wollenzeug - und die immer mehr in Aufnahme kom-

mende Gacser Tuchfabrik, über welche er wenigftens

wissen sollte, was in Schwartners Statistik S. 243. 244darüber vorkommt. Der Vf. behålt fich übrigens vor, das Pamphlet des Hn. Heinfe: "kosmopolitifcher Vorschlag zu einem Handelsvertrag zwischen Oesterreich und Sachfen," welches auf tragerische Anfichten gebaut ift, und wonach die fächhichen Wollenund Baumwollenfabrikate, wegen angeblicher Unzulänglichkeit der öfterreichischen, ins Land gelassen werden follen, in einer eigenen Abhandlung zu beleuchten. Auch auf die englischen Absichten, den Kunftfleis anderer Länder durch Maschinenspinnerey und Anwendung der Steinkohlen zu überflügeln, macht der Vf. mit Recht aufmerkfam. Wir wünschten von dem Vf. einen ähnlichen lehrreichen Auffatz über die öfterreichischen Baumwollenmanufacturen. Verzeichniß der im Julius, August, September 1803. zu Triest eingelauseum Schisse (636). Vom alphabetischen Ver-zeichniß geographischer Ortsbestimmungen nimmt der Buch-Stabe C die S. 320 - 356. ein.

Im eilften und zwölften Heft fteht eine vortreffliche Abhaudhung über die chemischen Fabriken in Oesterreich unter der Ens, von F. A. Demian. Die chemischen Fabriken von Mercurialpräparaten, Bleyweis, Berggrün, Berlinerblau, Schmalte, Berghlan, Grünfpan, Vitriol u. a. m. find in Bezug auf Apotheker, auf Woll- und Baumwollfärberey, auf Malerey u. f. w. von Wichtigkeit, und ihre Aufnahme ist daher erfreulich. (Von Alaun Geschirr u. dgl. Fabriken, die auch zu den chemischen gehören, wird nichts gemeldet.) Das Taschenbuch vom Hn. Zimmerl wird durch des Vfs. näher eingezogene Erkundigungen bie und da berichtigt; auch werden bey den meisten Fahriken die Preiscourante beygesetzt. In diefen beiden Heften wird das Verzeichniß geographischer Ortsbestimmungen durch die Buchstaben D bis G durchgeführt. Zum eilften Heft gehört die Karte vom Kreife unter dem Manhartsberg, und zum zwölften jene vom Kreife oder Viertel unter dem Wiener Wald. Das zehute, eilfte und zwölfte Heft des Jahrg. 1803. find erst im Junius 1804. fertig und ausgegeben worden.

Jahrg. 1804. In Heft I. II. III. befindet fich die vierte, fünfte und fechste Fortsetzung des Verzeichnisfes geographischer Ortsbestimmungen bis zum Buchstaben L, und Rec. bemerkt nur noch dabey, das hier mehr Rücklicht als beym Anfang auf Varianten ge-nommen worden. Heft I. Der Znaymer Kreis, topographisch . flatistisch dargestellt von F. A. Demian. Hr. D., ein geborner Presburger und k. k. Oberlieutenant, begleitet jetzt den k. k. Gen. Major Klein auf feiner Reise durch fammtliche Granzregimentsbezirke, welche Reife auf die kunftige Regulirung des Gränzwefens Bezug hat; fein statistisches Gemälde der österreichischen Monarchie ist zwar großentheils nur Compilation, auch hie und da unrichtig, aber doch nicht ohne allen Werth; den Znaymer Kreis hingegen, wo er in Garnison gestanden, beschreibt er freylich mit Benutzung von Schwoy, der nicht genaunt wird, doch zum Theil aus eigner Anficht und Erfahrung ziemlich gut (S. 1-31.). Die gräfi. Haugwitzische

witzische Herrschaft Namjescht zeichnet sich vorzüglich durch die große Zahl feinwolliger Schafe (8500) und durch eine feine Tuchfabrik aus. Mit Vergnügen las Rec. S. 23., dass die Spinnfactorey zu Znaym besonders die dort garnisonirenden Compagnieen des Infanteriereg Coburg beschäftige, und dals demuach der Soldat im Frieden zur allgemeinen Beforderung der Industrie das Seinige beytrage. Andreas Winzler, Inhaber der Salpetersiederey zu Znaym, hat bey derselben holzsparende Oesen eingeführt. Im J. 1800. waren im ganzen Kreife nur noch 749 uneingekaufte Bauern; die Roboten find überall in geringe Geldabgaben verwandelt. Der Bauer ift größtentheils wohlhabend, ist und trinkt beffer als vorber; allein der Vf. irrt fehr, wenn er hierin einen Hauptgrund der Theurung fricht, welche vielmehr aus dem Mangel an Conventionsgeld und der großen Anzahl herrschaftlicher unzerftückter Meierhofsgrunde entspringt. Ueber den geringen Viehstand und die nothwendige Einführung des Klee- und Kartoffelanbaues bey dem Landmann macht der Vf. triftige Benierkungen. Im J. 1803. zählte diefer Kreis 134,146 Menschen. Die merkwardige Note des k. k. Gefandten zu München , Freyh. v. Buol , vom 6. Dec. 1803. betreffend die Reichsritterschaft, hat allerdings (S. 48-68.) nach dem jetzigen Plan des Journals ganz abgedruckt zu werden verdient. - Sehr zweckmälsig ift im ersten Hefte die tabellarische Ueberficht des Kreifes ob dem Manhartsberg, begleitet von einer Karte deffelben Kreises, gezeichnet von Häusler.

Heft II. Nach der hier fortgefetzten Topographie oder Ortsbefaribung des Zanguner Kreige, von A. Demian hatte Zadym 1803, 5201 Seelen. Die Municipal-Städee, die Märkte und die Dorfer werden alphäbetich aufgezählt. Zur Probe folgendes: "Tubfshitz zum (Freyherrl. Forgécsischen) Oute gleichen Namens gehörig, zählt 29 fläuter, 48 Familien, 249 Seelen und 36 Pierde. Die Hauptnahrung ift Ackerbau." Die Schiffzahl zur Trijft im Jan. 1804. betrug 216.

Heft III. Allgeminu Utberficht der Beschäffmheit der Länder und des phissich (physich) moralischen Zustauder Einwolner der östern. Erhomonerdie, vom Herauss. (S. 185 — 229.). Aus dieser Abhandlung, die vieles Bekannte wiederholt, ist für ausländiche Lester auszuheben, dass 1803. dem Gouvernement zu Triest auch einige Theile von Krain und Görz, so wie beideststrien unterworsen wurden (man kann aber nicht mit dem Vf. fagen, dass das Gebiet der Stadt und des Freyhafens Triest dadurch vergroßert (ey); und daß Krain und Görz eine gemeinschaftliche Landeshauptmanschaft erhielten. Die Abhandlung ist eine der geringhaltigsten, die der Vf. geliefert lat; das von ihm Gefagte ist bald unbefriedigend, bald unrichtig.

So z. B. foll der Büdofhegy im Szeklerlande ein brennender Vulcan feyn (S. 210.); allein jeder weiß, dass er längst erloschen fit. Die geringe Bevölkerung von Ungern erklärt der Vf. zum Theil fehr gut aus dem Maugelan Chaussen, an Kanalen, und daraus, "dassder Unterthan kein Eigenthum vollkommen befitzen könne;" aber folcher Urfachen giebts noch viel mehr, wenn man in die Geschichte der nächstvergangenen Jahrhunderte zurückgeht. Dass die Bevälkerung von Siebenbürgen verhältnismässig zur ungrischen geringer sey, ist unrichtig. Ehen so falsch ist es. dass Galizien, gleich Croatien, wenig oder gar keine Protestanten zu Einwohnern habe; in Galizien giebt es 18 evangelisch lutherische und 4 reformirte Mutter-Gemeinden. Den 40,000 Unitariern in Siehenbürgen giebt der Vf. allzuliberal 400 Geiftliche. Die Ungarn find nach ihm Abköminlinge der Ugern, eines tatarischen Stammes. Sie bewohnen den größten Theil von Siebenbürgen (diess ist grundfallch, denn das zahlreichste Volk in Siebenbürgen find die Walachen; die Ungern, d. h. der ungrische Adel in den Comitaten, und die Szekler kommen ihnen an Zahl bey weitem picht gleich). Die Zahl aller Walachen in Ungern und Siebenbürgen setzt der Vf. höchst irrig auf 700,000; nur in Siebenbürgen allein beläuft fie fich über 800,000. S. 221. lässt der Vf. den Slivovitza aus gegohrnem Zweischensaft bereiten. "Die häufigsten Vergehen bey dem Unger nehmen in einer ftolzen Selbstgenügsamkeit oder in leidenschaftlichem Eigennutz ihren Ursprung." Dieses Urtheil zeugt nicht von tiefer Kenntnifs des ungrischen Charakters. Eine Nachricht verdient hier noch ausgehoben zu werden aus S. 228.: "Man zählt jetzt in allen öfterreichischen Ländern nahe an 1000 Schriftsteller, wovon 729 Deutsche find; aber man kann kaum auf 4 Schriftsteller ein literarisch Product rechnen. Merkwürdig ist, dass unter den Schriftstellern sehr viele Adelige find, und einige Sechzig felbst zum höheren Adel gehören." - Die einzelnen Angaben, worauf dieler Calcul beruht, wünschte Rec. abgedruckt zu sehen. Die Seidenmanufacturen in Oesterreich unter der Ens, von F. A. Demian. Der Vf. hat dieselben nach seiner Verficherung im Oct. und Nov. 1803. felbst untersucht, und weist den Hn. Wechselgerichtsrath Zimmerl in Rücklicht seines Taschenbuchs für Kauf - und Handelsleute filr 1803. zurecht. Der Auffatz ist detaillirt, lehrreich, und zeigt diesen Zweig der Industrie in einer unerwarteten Ausdehnung. Der Cent. Seide koftete, als der Vf. schrieb, 2100 fl. Ausmunterung genug zur inländischen Seidenzucht! Karte vom Bocknierkreise. - Mehr als diese drey Hefte des Jahrs 1804. waren noch nach der Hälfte des J. 1804. nicht zu haben.

Montags, den 5. November 1804.

#### SCHONE KONSTE.

ALTONA, b. Hammerich: Hois rich Harries Gedichte. Herausgegeben mit einer Lebensbefchr. des Vis. von Holf (mit Mufik und einem Kupferftich). Zwey Theile. 1804. 196 u. 272 S. 8. (3 Rthr. 8 gr.)

er Herausg, diefer Gedichte hat das gewiss wohlgetroffene Bild des Dichters beygelegt. In der That ift es das beste des Buchs. Dem Menschenfround ist es ein reiner Abdruck des geistigen Wefens, das in der Halle waltete. Es muss ein Dichter oder edler Maler feyn, denkt man, das Sentimentalische steht ihm auf der Stirne, das aus fich felbst schöpfende im Auge, das Beobachtende und Witternde an der Nase, das Feine und Edle auf den Lippen geschrieben. Reine Menschheit, Gate, Zartheit, Innigkeit, Reinheit der Sitten, Wahrheit, Streben. nach geiftigem Genuls, Frommigkeit find die schonen Eigenheiten des Geiftes, der über diefen Zagen fchwebt. Diefer kann gewiss nichts Schlechtes zeugen.

Aber es ift auch die Schwäche des Karpers nicht zu verkeunen, die wahrfcheinlich frah fehon der Knofpe eine kurze Dauer andeutete. Dies Schwäche hat auf den Geift zurückgewirkt. Das auflodernie lebendige Feuer konnte nicht zur mächtigen Flamme ausbrechen, und die ausgebrochene nicht lange anhalten. Die innere Anftrenguog richtete nur um desto ichneiler die äusere Maichie zu Grunde. (Der gute Harrist sich als Prediger zu Brügge, zwey Meilen von Kiel, im Sommer seiner Jahre,' nachdem er lange vorher kränkelte!)

Alles dieses ist auch in seinen poetischen Producten ausgedrückt. Bene schönen Eigenschaften des Herzens bezeichneten die Schranken, innerhalb welcher der Geist seine Kunst ausüben sollte, aber auch in allen ist eine Schwäche sichtbar, die mehrentheils liebenswürdige Menschen behaftet. Einige Eigenheiten, die in ihren Schwächen gegründet ind, ausgenommen, schließen sie sich untern Herzen am innigfen an. Und so muste der Vf. solche "warme Freunde haben, wie den Hn. Herausg. P. Holft und den Hn. Verleger Hammerich.

Der bescheidene Harries hätte wohl noch manches Gedicht zurückgenommen, auch aus dem soften Theil, den er zum Druck gefeilt hatte, als ihn der Tod überraschte. Um für seinen bleibenden Ruhm A. L. 2. 1804. Vierter Band. zu forgen, hätten die Freunde eine noch frengere Auswahl treffen und wohl den ganzen zweyten Tbeil, den H. nicht gefammelt, weghtlen follen; denn die Ode: Lebengennf, ausgenommen, enthält er wenig Vorzogliches. So, fürchtet Rec., wird der Name eben lo jung fierben, als der Mann; und der Verleger möchete Gefahr laufen, die Koften der von feiner Seite dem Werke mitgegebenen schönen Ausfatung guten Theils einzubüsen.

Es fehlte dem fel. H. nicht an Poefie, es find hier manche neue Fictionen, neue Darftellungen auch bekaunter Ideen bemerkbar. Doch find nur wenige glocklich erfunden. — Die Erzählungen find zwar fliesend, aber es fehlt ihnen an Fülle. — Die Sprache und der Ausdruck ift rein, nur zuweilen zu kofegrateisch, ein andermal zu blumaurich, oder asmifch; auch trifft man auf Provinzialismen, wie Zetzigfax, Kasei.

Die Versarten find fließend, nur zu oft mit fiberfprungenen Reimen, fo daß zwey Zeilen eine zu machen icheinen, und dann faft wie alte weibliche Alexandriner klingen. Z. E.

Ein jäher Wirbelwind erhebt fich auf der nächften Brücke, Und kreifend wirbelt durch die Lufz das Hütchen fammt der Prücke.

Diefe Reime zeigen zugleich, daß fie oft fehr hart fürs Ohr zusammengestellt find, z. B.: Zusammen—Namen; rumort — fort; Rathes Mitte — Schönheits-Blüthe; Donnerwort — das Herz durchbohri; bin — grün; Welen — vergellen. — Manchmal wird auch der Rhythmus beleidigt z. B. S. 116;

Holzstaub entlinkt — Zukunft wohl bringt. welches Daktylen feyn follen.

H. hat faßt in allen Dichtungsarten Verfuche gemacht; und es scheint, daß er sich in der erzählenden Gattung am meisten gefallen hat; aber, wie Rec.
dünkt, ist he ihm am wenigsten gelungen. Er hat da
Bierger oder Langbein nachgeahmt. Allein BürgersMuthwille und Lauee hat ihm gewiß durchaas gefehlt. Man darf nur ihre Gesichter vergleichen, um die
strotzende Kraft im Ideal zu sinden, welche leicht in
Muthwillen übergeht. Man muss überdieß Bürgers
Leichtsna und Wohlleben haben, um etwas vollendet Luftiges hervorzubringen. Einige fangen in Langbeins Manier an, und würden, wenn se nicht zu
lang, gedehnt und daber wässerig wären. Gegenfincke abgeben können, z. B. Fepinas von S. Higerr.

0

Google

Rec. gesteht, dass er diese 119 Strophen lange bekannte, fade Mahr nicht hat zu Ende leien können. -Astauga, die Schäferin von Island, hätte eine gute Romanze werden können, ist aber durch einen gar zu profaischen Stil geschwächt, so sliesend auch diefe Profa übrigens ift. Lyrifcher Rhythmus ift wenigftens gar nicht beobachtet, daher weiß man nicht. was es feva foll. Zuweilen ift die Einkleidung unaussprechlich fade, wie in Adam und Eva. Wenn die kindische Einkleidung noch Gefühl übrig gelassen hat, fo verwischt es vollends der ungefällige Rhythmus, wo erst die letzte reimlose Zeile beym übrigen Reimgeklingel - und dann, wenn man die unfägliche Muhe gewahr wird, dass fich alle Strophen mit dem Ton in O enden - felbst die beständigen Assonanzen das Ohr beleidigen:

Es war einst ein Garten sein, drinnen ging und spielte Adam und sein Evenhen, unringt von Leun und Schäschen, so friedlicht und so sorgenlus, wie Kinder auf der Mutter Schools, wie Engelchen fo froh.

Ueberhaupt hat H. oft nicht glücklich neue Versaten gewählt und Wiederholungen angebracht, die nichts oder gar Ekel bewirken. Wir müssen auch davon im Lied der Treue einen Beweis anführen. Diefs hat zwey unngenehme Eigenheiten; erstiich, daß sich ohne Zweck die zweyte Zeile immer wiederholt, z. B.:

doch kaum geknüpft, doch kaum geknüpft im Mutterarm, im Mutterarm u. f. w.

das zweyte ift der harte Refrain:

Vernimm, vernimm das Lied von fach und Treue.

Diefes mus man zwölfmal ohne Beziehung und ohne Zweck wiederholen. Jenes hat freylich Göthe und

Zweck wiederholen. Jenes hat freylich Göthe und Gries, — aber mit großer Bedeutung. Es würe allerdiags ein Süschied nüthig — es würde die Arbeit erleichtern. Unter den Volksliedern ift keins. Aber dieß Sägnlied, welches auch componitt ift, enthält Sachen und Austfracke, die über den Horizout der gemeinen Säger find; und vornehme Säger werden es micht fingen. Eben fo könnte das Spinnelied ein gutes Volkslied geworden feyn. Sobald man aber auf die gefehmacklofe Zufammenfetzung des alten und modernen: Miß draches flöfet, hört man gleich auf zu leien und zu fingen. Wer follten die Spinner feyn?

Doch wir därfen uns nicht weiter in die Beuteilung des Einzelnen einälfen, weil der Gedichter zu viele find — und bev den meiften etwas zu erinnern feyn möchte; auch ift es unfere Pflicht, die Käufer auf einiges Gute darunter aufmerklam zu machen. Unter die vorzäglichen gehört: amze modiacriats, der Fenud der Natur. Fremofichaft, das Dörenhed, der Menklenggingen. Beyn letzten that die behäuftere daktyliche Bewegung im Chor fehr gute Wirkung; es Higgt eine erhebende Bekräftigung darin, welche Ohren und Herzen wohlthut. Aehnlich häute er das Liedt der Menfeh hegitelm, und die vollendete Sont be-

handeln können, und es hätte gewonnen. Es hätte eine Schüe Epode gregben, indem der Mensch in schwerfälligen Spondeen oder Trochšen gegängen, und die Seele, die Autithele, in Daktylen gefingen ware — dieser Wechsel für den äufsern Sinn hätte ohne Zweifel die Wirkung der herzlichen Gedanken unterstützt. Gefällen hat uns noch: Jun Fermidikungstage des Kropprinzen, Neijahrstiad, der Allergenausitzige, eine Cantate, und die brien Kräfen, Gut ift die Falle eine Cantate, und die brien Kräfen, Gut ift die Falle eine Cantate, und die brien Kräfen, Gut ift die Falle der Pfemig und der Louis der; aber desto schliechter die dankbarr Naße.

Von den Epigrammatischen wollen wir das feinste hier noch mittheilen:

An Lina.

Lina, glanbe nicht, daß je auf Erden, Fromder Liebreiz ändre meine Wahlt " Wer dich fieht, kann untreu werden, Aber nur zum letzten Mal.

Vom Herausg, dem Freund des Verfrorbenen, ift eine Skizze der Lebensgefehrlicht des Dichters beygefigt. Sie ist angenehm und anziehend gefchriehen, oh ich gleich Hörnies durch keine großes Talente, oder durch auffallende Vorfälle und Schickfale auszeichnet. Man ücht den fleisigen, guten, empfinddamen, fanften, treuen, ehrlichen Jüngling, Freund, Mann und Staatsbürger. Auch er hat felt, wie mehrere Ichüpgefilige Schriftfeller, durch das Reizmittel des Kattee's erhitzt und gewiß gefehwächt. – Sanft rub feine Afche!!

Die angehängten componirten zwölf Lieder find nicht übel. Einige laffen fich gut fingen. - Am beften find gerathen Nr. 3. O Madchen vom Lande u. f. w., welches die Schmeicheley und Naivetät wohl getroffen hat; auch hat es das beste Nachspiel. Nr. 4 Nacht mid Grauen - Schade, dass der wiederholte Schluss fo gewühnlich ist. Das Sägerlied Nr. 6. ist ziemlich anpaffend. - Nr. 11. Mein Trauter follte reifen - ware dem zärtlichen Liedchen entsprechend, wenn nur nicht durch die Wiederholung der letzten Zeile das mnikalische Taktgefühl beleidigt ware, weil der Schlus fratt im Sten non im 11ten gemacht ift. -Nr. 10. ift eigentlich ein Tanz, und Kein Lied. Daher ift auch die falfelie Declamation im zweyten Theil, dass die kurze Sylhe oben liegt, noch dazu mit einem Vorschlag. Eben den Fehler hat auch die zweyte Strophe in Nr. 12., welches überhaupt wenig lagt, ie mehr es fagen foll. Das Discolled Nr. I. ift am wenigften gegläckt. Das eleudelte ift Nr. 2., wahrscheinlich weil der Stoff, Adam und Eva, den Componisten eben so verstimmte, wie den Rec. Dass aber auch er kein Meister gewesen ist, beweisen, ausser den oben angezeigten Flecken, einige harte unerlaubte Uehergätige, z. E. in dem fonft wohlgerathenen Apfeherinited Nr. 9. die abelwirkenden Octaven ober den Worten; und lieblich auf dem, und nun der schleppende Schluss auf dem ohnehin falschen Worte: Gaume. Einem guten Geschmack kann nichts widerlicheres begegnen.

ORIEN-

#### ORIENTALISCHE LITERATUR

Ein türkisches und arabisches kleines Wörterbuch in Reimen, auf die Art wie das persische des Schakidi eingerichtet, zum Gebrauche der Anfänger im Ara-

bischen, für türkische Schulen bestimmt.

Die Worte folgen ohne alle Rückficht auf alphabetische Orlnung, und tie einzige Unterabheilung besteht in den verschiedenen Silbenmaassen, deren Namen statt der Kapitel überschrieben sind. Das Ganze ist äuserst dürftig ausgestallen, und kann wohl schwerlich jemand auderem, als einem streksichen Schulmeister, zu Etwas nützen. — Zur Probe mag gleich der Aufang dienen.

الله تنگري بر اسبي رحهان قدوس آري بر نعتي سبحان باري وفاطر يار ادبجيدس وافي وعاصم حافظ نكهمان اشا براتيق ايبان اينانيق جنندس اوجيق فردوس بستان شهس ودكا كون بدس وتهرآي

Mush beists Gott, Erbarmer Rahman. Der Heitigfer Kadsuft, der Allmächtige Subhan. Der Schöpfer Bari und Fatir. Der Reine Äffem, der Hotter Nichben. Erfchaffen Infcha, Gläuben Iman. Erfchaffen Infcha, Gläuben Iman. Schemet dies Draudie, Judie von der Mond. Kenst die Sonne, Badr und Komr der Mond. Kueste dies Kerren, Dirr eine Perle. u. f. w.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STOCKHOLM u. L. KIPZIG: Schwedisches Museum, Herausgeg. von Karl Nerns. 1804. Ersten Bds. erstes. Hen. 98 S. gr. 8.

Es find feit einer kurzen Zeit mehrere Journale enchisnen, die fich mit dem Norden beschäftigen, und Rec. bestirchtet, dass diese Vervielsfaltigung für ihre längere Fortdauer von nachtheiligen Folgen seyn wird. Das vor uns liegende Museum, wovon jährlich ein Band in vier Hesten herauskommen soll, war sehn vor mehrern Jahren angekändigt. Der Herausgeber, Coarrector am deutschen Lyceum in Stock-

holm, befindet fich auf der einen Seite in einer feiner Unternehmung gänftigen Lage, dagegen scheint aber die Entfernung des Verlegers von Deutschland der fchnellen Erscheinung und Verbreitung dieser Zeitschrift sehr hinderlich. Schon das erste Heft enthält lauter Auffätze, denen das Interesse der Neuheit abgeht; es liefert 1) unter der - etwas fonderbaren -Aufichrift: Frucht und Blumenstücke ein Gedicht von E. M. Arndt, das einige gelungene Strophen hat, aber im Ganzen zu gedehnt und manierirt ift, und einen Auffatz über das Romanhafte aus Leopolds Schriften. 2) Historische und statistische Fragmente, den Anfang einer freven Ueberletzung der schon im J. 1797. erschienenen Rede Franzei's in Abo: über die schwerdischen Könighnen; Zuge zu einem Gemälde von Stockholm, oder vielmehr Nachrichten von den Schuleinrichtungen und den wohlthätigen Anstalten in diefer Stadt, aus Schulz von Schulzenheim's Rede über die öffentliche Sorge für das Wohl der Armen. 3) Literatur. Zwey Recensionen über Archenkolzens Gustaf Wafa (die eine, von einem deutschen leicht zu errathenden Schriftsteller, enthält viel Wahres und Treffeudes, aber auch manches Einseitige; die andere ist aus der Abo'schen Literaturzeitung) und Anzeigen von dem Gefangbuche der deutschen Gemeinde in Stockholm, der erwähnten Schulz von Schulzenkeimschen Rede und Silverstolpe's Journal für schwedische Literatur 1801. Aus dieler Angabe des Inhalts geht der Plan des Herausgebers und die Wahrheit unferes oben geäufserten Urtheils hervor; erfterer worde bedeutend gewinnen, wenn es Hrn. N. gefallen follte. statt trockner Auszüge und Uebersetzungen aus Büchern, die nicht einmal ein allgemeines lotereffe haben, eigne Beobachtungen über das Leben in Schwedens vornehmften Städten, lebendige Gemälde des Volkscharakters, Nachrichten von den Begebenheiten des Tags, den Fortschritten der Cultur und des Luxus u. f. w., wie fie z. B. das Journal London und Paris aus England und Frankreich liefert, aufzunehmen. Vielleicht kommen diese Erinnerungen noch früh genug zu des Herausgebers Kenntnifs, um bey der Fortsetzung, die Rec. bald zu erhalten wünscht, benutzt zu werden.

Constantinofel, in der kaiserl. Buchdruckerey: Tarif de Doudne que les Negociaus de Sa Mansife i Empereur de loutes les Reifes doivent peure dean let etals de la fabiline Porte, für les morchandises d'importation et d'exportation, traduit et une ordre alphabetique par Antoine Fonton, Jeune de langues au service de S. Maj. Imperiale. 1802. 53 S. kli fol. französsch und thriksich und thriksich.

Der Druck diese Tarifs ist correct, und macht fowohl dem Hn. Fouton, rußischem Dolnetscher, als dem Ausschen der türklichen Druckerey, Andorrahman Esmid, Ehre. — Der Tarif ist der auf Verlangen der Pforte vor zwey Jahren mit Rußland neu feligesetzte, und ist daher nicht nur in merkantilicher Hünstcht ein sehr willkommunes Geschenk, son-

dern ift auch für den Philologen nicht ohne Interesse, weil derselbe als eine wahre Bereicherung der ürstichen Lexicographen angesehen werden kann. Um die Preise solchen Waren zu bestimmen, die sich in den röstlichen Tarife nicht inden, sind rückwärts Auszage aus dem Röm. Kaiserlichen und Englichen, die fast zu gleicher Zeit mit dem russischen umgeändert worden fänd, angehängt. Die Preise in allen dreyen

find zwar in Vergleich mit den vorigen um ein Merkliches erhöhet, aber doch noch fehr niedrig in Vergleich mit den in andern Ländern gewöhnlich entrichteten Mauthgebühren, die, wie bekannt, in der Tarkey von allen europäischen Nationen nur mit 3 pCt. ertrichtet werden. Das Ganze enthält ungefähr 650 Artikel mit dem beygefetzten Preife, tärkisch und französlich.

#### 1. Probe des Tarifs.

|   |                                       | 4. 4        | . , , , , | wes I willy s. |              |                    |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
|   | Nome des marchandifes.                | Quantité.   | Afpret.   | الملع يعماري   | مغدام الاشيا | ` · ·              |
|   | N. Nardenk, jus tire de fruits.       | Le quintal. | 12.       | , th           | تنداير       | نابر منک           |
|   | Nerfs de morue.                       | L'oque.     | 2.        | · p            | قيه          | موير نه نويره سي   |
| ٠ | Noifettes.                            | Le quintal. | 24.       | μk             | فندار        | فندى               |
|   | Noix de Coco.                         | La pièce.   | 1.        | ű              | المدا        | جون هندي           |
|   | Noix de galle.                        | Le quintal. | 150.      | 10+            | قندار -      | ماضي               |
|   | Noix.                                 | Les mille.  | . 3.      | h              | عدن +++١     | جويز               |
|   | Noix de pipes dorses.                 | Les cent.   | 45.       | to             | 1++ 345      | يالذنزلو لوله      |
|   | Noix de pipes simples faites au tour. | Les mille.  | 50.       | 0+             | عبد +++١-    | شرخ أيشي ساده لوله |
|   | Noix de pipes simples.                | Les mille.  | 30.       | μ+             | 1+++ 300     | سأنه لوله          |
|   |                                       |             |           |                |              |                    |

| -                                           | 2. Aus den Zuj            | lätzen | des englisc                    | hen Tarifs.  |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------|--------------|------------------|
| Doms des marchandises.                      | Quantité.                 | Ajpres | رسم کهرک<br>افت <del>ی</del> ه | مغدار الاشيا | الماميء الاشيا   |
| F. Fer blane & Angleterre.                  | La caiffe de 225 feuilles | 90.    | q+                             | صندقتچه ۱۹۹  | بياض تنكه انكليم |
| Fromage & Angleterre.                       | L'oque.                   | 3.     | · m                            | قيھ          | انكلين پنيري     |
| I.<br>Indigo de Lehom.                      | L'oque.                   | 54     | ok                             | قيد          | جريد لاحور       |
|                                             | Au                        | s dem  | R. Kaiferl.                    |              |                  |
| G. Galange.                                 | L'oque.                   | 3.     | , μ                            | قية          | خولهجان          |
| Galbanum.                                   | L'oque,                   | 6.     | ч                              | قيه          | قاصني ٔ          |
| Gallons franges et fil d'or<br>et d'argent. | Le mideal.                | 27,    | μ <mark>ι</mark>               | مثغال        | شریت و قلیدان    |
|                                             |                           |        |                                |              |                  |

Dienstags, den 6. November 1804.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

PARIS, b. Baudelot u. Eberhart: 'IIIIORPATOYZ
IIEPI AEPEN YAATEN KAI TOIRN. Traild a Hippoorate das airs, das eaux et das lieux; traduction
nouvelle, avec le texte grec collationné fur deux
manuferits, des notes tritiques, hitforiques et mèdicales, un discours préliminaire, un tableau comparatif des vents anciens et modernes, une carte
géographique et les index néceffaires. Par Coray,
Docteur en médecine de la ci-devant Faculté de
Montpellier. 1820. Tom. I. CLXXX u. 170 S.
Tom. II. 480 S. R.

Wien, b. Schalbacher: Abhandlung des Hippocrates.von der Luft, den Wöffern und den Gegenden, nach der franz. Bearbeitung des Dr. Coray, von Georg Ritter von Högelmüller. 1804, 272 S. 8.

(1 Rtblr. 18 gr.)

as Buch, dessen neueste Bearbeitung wir gegenwärtig beurtheilen, hat von jeher für jeden denkenden Gelehrten ein hohes Interesse gehaut, und gabe es auch aus der goldenen Zeit der griechischen Wissenschaft keinen andern Rest, so müsten wir doch bekennen, dass diese Art zu philosophiren das Mufter für alle folgende Zeitalter fey. Coray, ein gelehrter Neugrieche, voll Enthusialmus für die schöne Vorzeit feines Vaterlancies und von dem hohen Werth diefer Hippokratischen Schrift eingenommen, schildert in der lesenswürdigen Einleitung die Macht des Klima's auf den physichen und moralischen Zustand der Nation, und fucht diesen Einfluss gegen Hume zu yertheidigen. Das Resultat ift: Der Einfluss des Klima's äußert seine volle Macht auf die Nationen, welche der Natur gemäß leben; er wird desto mehr geschwächt, je mehr sie civilisirt sind: aber eine andere Frage ist es, ob durch diese Ursache in der Folge der Einfluss des Klima's gänzlich aufhören kann? Um diese Frage zu beantworten, kommit der Vf. auf die Unterfuchung der Perfectibilität der menschlichen Natur, wo er mehrere fehr durchdachte Rathschläge zur glücklichen Staatsverwaltung giebt.

Dann giebt der Vf. Außklärungen über einzelne Gegenfände der Unterluchung in dieler Schrift, befonders über die Winde der Alten und, über die Eintheilung der Jahrszeiten. Die Refultate der Forfchungen über die Eintheilung der Winde find defto Chäzzenswerther, da Salmajius fich foton vergeblich bemütte, Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Sehr
richtig unterscheidet der Vf. die Namen der Winde
anch den verschiedenen Zeitaltern und Schriftsellora.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Wenn Homer nur vier Hauptwinde unter den igswöhnlichen Namen kennt, to hat Aritoteles fehon
zwölf Winde, die in dreyen feiner Schriften (meteorol., die mundo und die ventorum fint et appellat.) verfelnieden genannt werden. Nere, und Zröpees find faft
die einzigen Winde, die ihre Benennung bey den Alten behalten, aber fehon Breden, timmt beym Aritoteles (meteor.) und Galen den Namen 'Annexiac, und
Egest den Namen 'Annier's an. Diels iht auf einer
Tabelle durch die ganze Windrofe vortrefflich durchgeführt, und alle Stellen der Alten (von den Winden,
besonders aber die Nachricht Fitrau's vom Wind-

thurme zu Athen, dabey verglichen.

So äufserst wichtig des Vfs. Aufklärungen über diesen Gegenstand find, so wenig besriedigt das, was er zur Bestätigung der Hippokratischen Theoricea ansührt. Er lässt fich in ein Detail ein, wobey er felbst Parallelstellen aus offenbar untergeschobenen Schriften (z. B. περί σ'Φόρων) nicht verschmäht, und Erklärungen beybringt, die von seiner eigenen medicinischen Theorie nicht eben die besten Begriffe ge-So pflichtet er der Hippokratischen Meinung von Erzeugung des Steins aus dem Genuss verschiedener Arten von Wasser bev. So möchte auch das, was er nach Hipp, von dem Einflusse des Uebergauges einer epidemischen Constitution in die andere fagt, schwerlich eine strenge Prüfung aushalten. Anziehend ist es jedoch, was der Vf. in gerechtem Eifer über die menschenfeindliche Beschuldigung fagt, die Panur aus Liebe zum Paradoxen gegen die Neugriechen vorbringt, dass es ilmen an aller Perfectibilität mangele. und dass, sollten sie jemals das Joch ihrer gegenwärtigen Tyrannen abschätteln, fie die Freyheit nicht ertragen würden.

Hierauf giebt der Vf. den Apparat an, mit welchem er dieles Werk bearbeitete. Zwey Handfehriften benutzte er aus der Nationalbibliotliek, aus dem 15ten und 16ten Jahrhundert, in deren ersterer der Text dieser Schrift zerstückt ift, und theils unter dem wahren Titel, theils unter der Aufschrift meet προγνώσεως έτων vorkommt. Suidas führt diels Buch unter dem Titel auf: περί αξρων, όρνεων καὶ ιδάτων: der Vf. schlägt ωρέων vor, so wie Erotian περὶ τόπων xal de de fagt. - Unter den Commentarien dieses Buchs erwähnt der Vf. zuerst des Galenischen, von dem wir nur eine lateinische Uebersetzung haben, indem das Original verloren gegangen; dann wird Avicenna's Paraphrase angführt, und er des Plagiats beschuldigt. Indessen hatten schon zwanzig vor ihm dasselbe begangen, die aus dem Oribafius diese Stellen nahmen, und Avicenta wulste schwerlich, dass diess

alles dem Hippokrates gehöre. Unter den Ueberfetzungen rehmt der Vf. befonders die von Calvus (1326), weil sie den buchltäblichen Sinn der Varianten ausdrückt, die der Vf. in seinen Handschriften fand. Die Ueberstetzungen von Grimm und Sprenge scheint der Vf. nicht zu kennen, weehn er gleich die erstere ansührt. Sehr richtig fagt der Vf.: der beste Commentar über die Hippokratischen Schriften wörde, eine genaue medicinische Topographie von Griechenland seva.

chenland feyn. Was Ho. Coray's Bearbeitung des Textes felbft betrifft, so hat er fichs zuvörderst zum Gesetz gemacht. überall die lonismen wieder herzustellen; daher denn unter andern das v ¿Φελκυστικόν durchgehends wegbleibt, πουλύς immer ft. πολύς, κότερου ft, πότερου, έπορε ft. ефорд, Еприбриктия ft. оприбриктия, жителитая ft. жи3lovaras, dyyplosas ft. dyyelos u. f. f. fteht. Dafür fprochen aber keine Handschriften, und der Vf. wird es schwerlich beweisen können, dass Hippokrates den Ionifmus vollkommen rein geredet und geschrieben habe. Die Veränderungen von mehrerer Bedeutung, die er fich erlaubt, find größtentheils glücklich gewählt. So lieft er gleich zu Anfange fr. zal moregov έλωθεσι χρέονται καὶ μαλακοίσου, ή σκληροίσε το καὶ έκ метейрыч най ви текрыбым — най котероч ейы де о в χρέονται καὶ μαλακοίσι, η σκληροίσι τε - und überfetzt suiders durch geruchlos, wie yaung durchgehends ohne Geschmack beisst. Auch vertheidigt sich diese Veranderung von elady, in ridge durch andere Stellen, wo das letztere Wort immer bey μαλακόν νόως fteht. Gleich darauf lieft der Vf. fehr richtig mit Cafvus ft. edudei nai ameros - oun edudei - ft. πρόφρων τίς η - προφροντίση, weil dort τίς zweymal vorkame. - 6. II. ed. Linden. el de dontos tis tauta peremeghoya elvas überletzt der Vf.: Si quelqu'un regardoit ces recherches comme des réveries météorologiques. Mereupohoros hat hier aber die Bedeutung von hochtrabendem Geschnodiz, wie es in Plato's Kratylus neben adoxforne fteht. 'Αμα τησι ώρησι και αι κοιλίαι μεταβάλλουσι τοίσι aνθρώποισι - L'état du ventre fuit ordinairement les changemens des saisons. Keiligs aber wird von allen Höhlen des Körpers verstanden, bedeutet also die ganze Körper - Constitution. Gleich darauf folgt im gewöhnlichen Texte: καὶ ἀναγκη είναι μη μετέωρα. Statt dellen lieft der Vf. uni avanyunin einen mertenen. Allein jene Leseart kann dadurch gerechtsertigt werden, dass falzige Waller ("Qula) keine Regenwaller (perfueu) find. Alemann's Zufatz: und δσσα (ασσα) πολέμια x. r. h. nimmt auch der Vf. auf, ungeachtet er durch keine alte Handschrift gerechtfertigt wird. Sehr schön ist die Verbesserung des Septalius ro maidios in ro Griev eingeführt, wodurch die ganze Stelle von Kinderkrämpfen deutlicher wird. 6. VII. wagt der Vf. eine fehr gute Veränderung des στουΦναί in στερίφαι. Dieses ist nicht allein dem Zusammenhange angemessener, fondern die gewöhnliche Lefeart führt auf morofus. welches gar nicht hieher gehört. § VIII. ist ἐπίσχει st. κατέχει übersüßfig. § 1X. ist die gewöhnliche Interpunction: ἐπεὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἐππέρης πνευματά ἔσικε τῷ μετοπώρω μάλιστα, η τε θέσις η τοιαύτη fehr glücklich fo

geandert, dass das Punkt oder Colon zwischen meinera u. core zu ftehen kommt, und der Sinn alfo ift: diefe Lage der Stadt gleicht dem Herbfte. 6. XX. lieft man Grav A XELLOV EC ATTHION METOW ETXENC LOWD IT. OTHE OF XELLOWEGE άγγείον μέτεω έγχέας νόως, welche Veränderung die Natur der Sprache gebietet. 6. XXI. u. XXII. ift in den gewöhnlichen Ausgaben fo getrennt: «λλ' «λλοτε «λλο . . Καὶ τα πνεύματα · τῷ μεν γορ βορέης κ. τ. λ. Der Vf. dagegen lieft: all' allore alle nata tel merunan To per yae Booking u. t. A. Dadurch wird Sprengel's Uebersetzung gerechtsertigt: das Hervorstechen der Beflandtheile hängt öfters vom . Einfinffe der Winde ab. 6. XXII. will die Veränderung Ewides in Ewiges uns nicht gefallen; denn es ist von der entzündeten Blase die Rede, die das Walfer nicht bloss anhält, sondern 6. XXIII. läst der Vf. auch auskocht und Eugnaies, die Worte: πρός τον γινόμενον οξέον, die in allen Ausgaben stehen, weg, und leitet ihre Einschiebung sehr Icharffinnig davon her, dass die vorhergehenden Worte die letzten in dem Fragmente waren, welches aus diesem Buche in die Schrift von Kopfwunden übergegangen, wo nun die Worte folgten: προς το γινόμενος ogav x, T. A. Auch Baccius Baldini habe in feinem Manuscripte jenen Zusatz nicht gelesen. 6 XXIV. lesen wir in den gewöhnlichen Ausgaben: oure anteras Tou enchilbet. et aus in nigern gnatelbain. nur greit er enchrijeis e' zw everis, und man überfetzte: Sie faffen fick auch nicht nach der Harnröhre, da ihre Oeffaung innerhalb der Schaam ift, und weil ihre Harnwege viel weiter find u. f. w. Hr. C. aber nimmt die Lefeart des Gadaldinischen Codex auf: oure - ouenriges; de - Ewre. τρηνται (οἱ δὲ ἀνδρες οὐκ εὐθὰ τέτρηνται, καὶ διότι οἱ ούρητήρες ούκ εὐρέες), und fieht das Ganze für ein Einschiebsel an, worin wir ihm nicht beypflichten können, da die gewöhnliche Leseart weit mehr für fich hat. § XXV. wird περὶ ἐτῶν in περὶ ὡρέων nach dem Gadaldinischen Codex geändert. § XXVI. steht πρὸς ro ne ft mode ra net, nach Aph. III. 12. 6. XXX ers Hanidan duain it. eni Haniadan duaer, welches letztere offenbar falich ift. 6. XXXI. verbeffert er ra ibex dieyérsen oder évegyérsen in svegyérsen, worin er Heringe zum Vorgänger hat, eine fehr schickliche Veränderung, da in einem ähnlichen Zusammenhange errie βέλτιστα fteht. 6. XXXII. τα ατήνεα εύθηνέειν ft. εύθώver, welches letztere unverständlich ist. Galen hat hier vyralvarv. 6. XXXIII. eine treffliche Verbesserung: Είκος τε την χώρην ταύτην του ήρος εγγύτατα είναι ft. Είκος - ταύτην προςεγγύτατα είναι. Soult war es unverständlich und sprachwidrig. Eben daselbst ist die schwie-rige Stelle: μήτε όμοφυλου μήτε αλλόφυλου dadurch einigermalsen erläutert, dals der Genitiv euopulou gefetzt ift, und alfo dufyerdas verstanden wird. Aber der ganze Absatz ist wahrscheinlich verdorben und voller Lücken. 6. XXXIV. ούρεσι δενδρώδεσί τε καλ ἐπύδροισι, αὶ δὲ λεπτοϊσί τε καλ ἀνύδροισι ft. ὅρεσι — καλ gwideniou - Te xx; ewideniou, Sohr zu billigen, weil δενδρώδης und εφυδρος, λεπτός aber und ενυδρος beffer zusammengehören, als umgekehrt. Auch find die Handschriften dafür. Sprengel hat schon eine ahnliche Lefeart vorgezogen; denn er überfetzt: waldigen

und wafferreichen Bergen, andere den dürren an Waffer armen Gegenden. 6. XXXV. fteht in der Stelle von den Makrokephalen, zwischen αςτε τοιαύτην την Φίσιν yeverbar, vino Bing eingeschaltet, welches blos Baccins Baldini hat, und hier etwas kahn gleich in den Text aufgenommen ift. §. XXXVIII. beisst es von der Luft in Kolchis, he fey gropwing. Hr. C. lieft growing, mit feiner Wolle bedeckt, wie Herodot (IV. 31.) von Scythien lagt: some yae if ximy mregoloi. Aber wir geftehen, dass uns diese Veränderung doch zu künstlich erscheint, und der Sinn von avotwong ist doch so deutlich. Eben daselbst wird man aufig (Linden lieft alens) μιῆς ἐπιχωρίης in πλην ούτμῆς fehr glücklich geändert. Aupy ift eine fanfte Luft, aber hier heißt fie Biniog nal xxxem; zur Rechtfertigung von durud dient die Stelle tler Odyff. XI. 399.: ορσας δργαλέων δυέμων δμέγαρτου δύτμην, §. XXXIX. δπό τῶν ft. δΦ' δτων είκος την δργήν Ayorovo 9xi. Eben dafelbit lieft er mit Gadaldini ftatt καί του γνώμονος καί θερμού μετέχειν μάλλον - καί του αγνώμονος και Βυμοειδέος μετέχειν μάλλον; eine wichtige Emendation, deren Gründe er umständlich angiebt. 6. XLII. Fug av μεν αναγκαίη καταλάβη ft. Fug av μη κ. τ. λ. Diese Verbesserung war nothwendig, weil sonst der entgegengesetzte Sinn herauskommt. 6. XLV. xxi od σφόδρα τα ειδία πνεύματα ft. και ού σφόδρα τα πνεύματα oder TR διαπνεύματα, wie Foefins und andere lefen. Eben dalelbit: nai ev veriorer diniretvras ft. nai ev irgeites διαιτεύνται. Diess ist aber keine Emendation des Vfs.; denn fehon Foëfins lieft voriours, und Linden's bypois, ift eine blosse Glosse. 5 XLVII. ούτε τῷ ἀκοντίω έμπώ πτειν, τῶν ῶμων ὑπὸ ὑγρότητος st. τῷ ῶμω, ὑπὸ ὑγρότητος, welches letztere unverständlich ift, da niemand den Wurffpiels mit der Schulter wirft. Der Vf. nahm feine Lefeart aus Cornarus. §. XLIX. In der berühmten Stelle von den scythischen Unmännern lieft der Vf. avardeieis, ohne jedoch Linden's evapers, aus dem Herodot herüber gezogen, ganz zu verwerfen. Das letztere konnte auch avagérs (von den, der Krieg) gelefen werden. 6. LII. ift eine fehr wichtige Verbefferung, Wir lafen fonft: καὶ μηθέν παρακινείν πρότερον ή ανανδρώ-Sivar, und diefe fehlerhafte Lefeart wurde auf das gezwungenste, und doch immer fehlerhaft, übersetzt, Am besten gab man sie wohl so: Sie denken eher an kein Gegenmittel, bis fie ihre Mannheit verloren haben. Der Vf. last die erste Sylbe des letzten Worts weg, und erklärt magazorfen für die follicitations mentales et manuelles des Montaigne. Der Sinn ist alfo: Sie unternehmen nichts, was zum Beyschlafe reizt, bis fie die Mannbarkeit erreichi haben. β. LIII. Σμικτον flatt dueiλικτον Lind. und dulavrov Foef., worin der Vf. Galen (quod animi mores etc.) zum Vorgänger hat.

Wir haben uns hier nur auf die wichtigften Veranderungen eingelaffen, um zu zeigen, mit welcher Sorgfalt Hr. Coray gearbeitet hat. Diefe ift noch auffallender bey den Notes, die den ganzen zweytes Theil äusfallen und die Sacherklärungen entbalten. Er zeigt hier eine eben fo tiefe Sprachkenntuffs, als Einfichten in andern Wiffenbakten, die zur Erklärung diefes Werks erfordert werden. Jedoch vermifst man angern eine geographitiche und phyfikalische Vergleichung der Länder und Nationen am mäotischen See, besonders der Sauromaten, wie sie Hippokrates schilder, mit den Tscherkassen und Mingreliern, wie sie von neuern Reisenden geschildert werden.

Nr. 2. enthält bloß die Einleitung, die Ueberfetzung des Textes, einige Sacherklärungen, nehft der Tabelle der Winde und der Karte des Originals, in deutschem Gewande.

HALLE, b. Gebauer: Plutarchi Vitae parallelae Alexandri et Caefaris. Commentarium juventuti φιλελλφι [criptum adjecti Frider. Schmieder, Gymu. Bregenfis Rector et Profetior. 1804, 360 S. 8-

(1 Rthlr. 12 gr.) In der Vorrede tadelt Hr. S. diejenigen Lehrer, welche ihre Schüler, wenn fie kaum mit den Elementen der griechischen Sprache ins Reine find, gleich zu Dichtern hinführen, erft zum Anakreon, dann wohl felbst zum Aeschylus und Pindar, welches Verfahren die Folge habe, dass junge Leute mit dem Geiste der Sprache nie recht bekannt werden. Er halt es für rathsamer, und Rec. ist mit ihm darüber ganz einverstanden, Anfängern zuerst einen profal-schen Schriftsteller, am liebsten einen Geschichtschreiber, in die Hände zu geben, dessen Inhalt den Schuler zum fleissigen Lesen anreizen, und so unter der Hand mit der griechischen Sprache bekannt machen kann, Zu diesem Zwecke hat Hr. S. vor einigen Jahren Arrian's Geschichte Alexanders herausgegeben, und läfst jetzt diese zwey interesfanten Lebensbeschreibungen von Plutarck folgen, einem Geschichtschreiber, der mehr als irgend ein anderer geschickt ist, den Weg zum Lesen der griechischen Dichter zu bahnen, da er von der edeln Simplicität der ältern Schriftfteller sehr abweicht, und fich in Ansehung des Stils der poetischen Sprache nähert. Der Text ist nach der Hutten'schen Ausgabe Plutarchs abgedruckt, und jedem Kapitel eine kurze Anzeige des Inhalts vorgefetzt. In den unter dem Texte ftehenden Anmerkungen fucht Hr. S. das Lefen diefer Biographieen fo viel möglich zu erleichtern. Sie betreffen theils die Berichtigung des Autors, wo er etwa gefehlt hat, theils die Erläuterung der vorkommenden Sachen und schwerera Ausdrücke, theils auch die von andern vorgeschlagenen Verbeiserungen, deren Werth beurtheilt wird. Hin und wieder, besonders in der Biographie Alexanders, bringt Hr. S. eigene Emendationen vor, wovon wir die vorzüglichsten hier anführen wollen. In Alex. Kap. 10. ftellt er für Dougiev aus Arrian. III. 6.8. Epiquin her. K. II. fieht er die Worte a was roug exes molessous als ein Glossem zu dem vorhergehenden ra Buesaga unquara an. K. 16. will er für υπο την υποπτυχιώς lefen υ. τ. επιπτυχιώς, welches would night ohne Grund ift, da letzteres Wort öfters vorkommt, ersteres aber blos in dieser Stelle. K. 31. wird Jogustos uni Posto; mit allem Rechte in Jogustos unt ψοφος verwandelt. K. 39. wird die gewöhnliche Lefeart allow en moisi roug Diloug xxi evdoting are gegen die Reiskische Verbesserung vertheidigt und sehr gut erklärt. K. 45., wo erzählt wird. Alexander habe fieh eine Kleidung zugelegt, die aus der perfischen und medilchen zulammengeletzt war, andert Hr. S. Madixys in Maxedonizys ab, aus dem triftigen Grunde, weil die perfische und medische Kleidung zwar in frühern Zeiten verschieden, damals aber einerley war, und in Plutarch's erster Rede über die Tapferkeit Alexanders ausdrücklich gefagt wird, Alexanders Kleidung fey aus der perfischen und macedonischen zusammengesetzt gewesen. Ebendas, will er für die Worte προς επασι τοις αλλοις lefen προς Μυρακανδοις, auf welche Verbesserung er ebenfalls durch Stellen in den beiden Reden über Alexanders Tapferkeit gebracht worden ift. Indessen weicht diess zu sehr von der gewöhnlichen Leseart ab, die doch immer auch einen guten Sinn giebt: praeter multa alia pericula et fortia facta, wie Hr. S. felbit fie erklärt. K. 47. ift er geneigt, xas hattreams sot in hattreorhesone ories anahattreorhesone zu verändern, und beruft fich auf zwey ähnliche Stellen im Arrian. Hier aber möchte doch wohl ungrugaμενος richtig feyn, weil es zu genau mit dem folgenden or - xaraheheintzi zusammenhängt. K. 58. ane ray noting tours was not ear neer flers, wird notear far ein aus dem vorhergehenden Worte entstandenes Einschiebsel erklärt. K. 26. findet man eine sehr gute Erläuterung über die dunkle Stelle von der Anlegung der Stadt Alexandrien, die noch durch einen Holzfchnitt versianlicht wird. K. 37. hat Hr. S. die bey den Worten νομισματός δ' είρεν πληθος befindliche Lücke nicht bemerkt. Kurz vorher wird das blutige Gefecht am Eingange der Provinz Perfis erwähnt, und nun erzählt, Alexander habe eine große Menge von Reichthümern gefunden, ohne dals ein Ort angegeben wird, wo diess geschah. Die Lücke lässt fich aus Arrian B. 3. Kap. 18. leicht erganzen. - Angehängt ist noch ein vollständiges Sachregister. - Rec. kann mit gutem Gewissen diese Ausgabe sowohl zum . Gebrauche in Schulen, als zur Privatlecture für junge Leute, die in der griechischen Sprache weitere Fort-

#### BIBLISCHE LITERATUR

WIEN, b. Wappler u. Beck: Johann Jahn, Doctor der Philosophia u. der Theologie, K. k. Professor der orientalischen Sprachen zu Wien - Biblische Archaologie. Zweyter Theil. Politische Altertha. mer. Erfter Bd. 1800. 592 S. Zweyter Bd. 1802. 666 S. 8.

Was wir hey der Anzeige des ersten Theils dielet. Archaologie (1800. Nr. 326.) uns zum voraus versprachen, ift in Erfallung gegangen. - Der Vf. ift fich gleich geblieben, seine Fortsetzung ist mit eben der Gründlichkeit und Gelehrsamkeit abgefasst, eben so belehrend, als der Aufang des Werks. Sie enthält eine Geschichte der Juden bis zur Zerstörung Jerusalems und etwas weiter hinaus, verbindet eine verhältnismässig noch ausführlichere Geschichte der übrigen in der Bibel genannten Nationen, fo weit Kenntnifs derfelben zur Verständlichmachung der Bibel nöthig ift, damit, und handelt noch von der Salbung, dem Ornate, den Obliegenheiten, Rechten. Einkunften u. f. w. der hebraifchen Könige, ihren Beamten und - ein befonders gut ausgeführter Artikel! - den Obrigkeiten überhaupt, welche in der jüdischen Staatsgeschichte vorkommen. Wir dürfen versichern, dass alle diese Materien, selbst alle einzelne dahin einschlagende Punkte, von dem Vf. nicht blos andern nachgeschrieben, sondern aufs neue und mit steter, wenn schon gewöhnlich picht ausdrücklich bezeichneter, Beziehung auf vorangegangene alte und neue Vorstellungen davon unterfucht worden find; weswegen dann auch Gelehrte felbst, die fich mit diesen Gegenständen beschäftigen, nicht unterlaffen follten, den Vf. darüber zu hören. Er gehört, wie fich die Leser aus unserer Anzeige des ersten Theils vielleicht noch erinnern, unter diejenigen, welche die neuesten Ansichten, die man in Hinsicht auf die biblische Geschichte und Interpretation geltend zu machen fucht, nicht zu den ihrigen gemacht haben; aber er kennt sie, benutzt von ihnen, so viel ihm zu taugen scheint, und giebt nicht selten Winke von den Urlachen seiner Nichtannahme derselben. Schon in so fern verdient diese Archäologie nicht übersehen zu werden; denn sie kann auch von dieser Seite zum Prüfen und gründlicheren Wissen auf vielfache Weise beytragen. Den Beschluss des ganzen Werks wird ein Band über die heiligen Alterthumer in der Bibel machen; - möchte dabey auf die Richtigkeit der hebräischen Worte beym Drucke mehr Bedacht genommen werden!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

KRIEGEWISSENSCHAFTEN. Ohne Druckort: Ucher die berittenen Soldaten des neunzehnten Jahrhunderts. 1803. 30 S. S. (3 gr.) — Diele zwey Bigen, die eine gute und der wahren Belummung zum Felddienste angemessen Abrichtung des Ka-

schritte gemacht haben, bestens empfehlen.

valleristen ampsehlen, enthalten zwer nur längst bekannte und auch oft gesagte Dinge; können aber doch wohl zur Aus-fällung einiger müssigen Minuten des Officiers dienom.

Mittwocks, den 7. November 1804.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Lervzte, b. Hartknoch: Adraften. Herzusgegeben von J. G. Herder. Erften Bandes erftes und zweytes Sücks. 1801. Zweyten Bids. erftes und zweyter St. 1801. Dritten Bids. erftes und zweyter St. 1802. Finfenn Bids. erftes und zweyter St. 1802. Finfen Bids. erftes und zweytes St. 1803. (Zwey Bide. machen einen Jahrgang ans, und jedes Stück eines Bids. enthält 12 Bog. 8. Jeder Jahrg. von 4 St. koftet § Rithte. Sgr.)

iese Zeitschrift, die letzte Unternehmung des vielseitig gelehrten und genievollen Herder, in . die er seine vorhandenen literarischen Vorräthe und feine neuesten Arbeiten niederlegte, begann mit dem neuen Jahrhundert, und erwuchs größtentheils, wie es scheint, aus der Fulle seiner eigenen ftets regen geistigen Thätigkeit; denn außer dem Hn. von Knebel, von dem mehrere Gedichte und ein Auffatz in Profa herrühren, hat fich fonst kein Mitarbeiter genannt. H. hat diese Zeitschrift, nach seiner allegorifirenden Art und Kunft, den beiden auf den Titelblättern der einzelnen Stücke bildlich dargestellten Adrasten, der Wahrheit und Gerechtigkeit, gewidmet. Mit ihrem Maalse, mit ihrem Befehlsstabe follen sie dieser Zeit-Schrift vorstehen; "nicht zu viel! ist ihr schweigendes Wort; ihr Finger am Munde gebietet Vorficht." Es ift also das Geleta der Wahrheit und Gerechtig--keit, das jeden Schriftsteller bey seinen Darstellungen und Urtheilen ohnehin sehen bindet, dem fich der verewigte Herder noch ausdrücklich unterwarf: Es ware gut, wenn man im Dienste der Adroses Wahrheit auch ftets das Wahre von dem Falschen unterscheiden und den Irrthum vermeiden lernte! Aber diese Adrastea ist so strenge nicht wie jene der Gerechtigheit, die ihr Gesetz ohne Bedingung vorschreibt; he ift schon mit unsern Streben nach Wahrheit und mit dem Zeugnisse unsers Gewissens aufrieden, dass wir, was wir als Wahrheit verkündigen, auch felbit für wahr halten, wenn wir auch die gefüchte Wahrheit verfehlt haben follten: Der Billigkeit gemäß muls man annehmen, dass H. feine Arbeit diefer Adrastea nur in diesem Sinne geweiht habe, und dass es feine Absicht nicht gewesen sey, durch jene Allegorie feine Aussprüche als unfehlbar anzukübiligen, wenn he auch, wie es so zu geschehen pflegt, nicht immer nach jenem Sinne modificirt, fondern politiv und unbedingt ausgedräckt feyn follten: Der Zwick der Zeitschrift scheint, obgleich nicht ganz anschaulich, in folgenden Worten der Voreringerung zu lie-... A. L. Z. 1804. Vierter Band.

gen: "Die Adrastea der Wahrheit in der Natur wie in der Geschichte zu kennen und zu ehren, sey unser Bestreben. In der Geschichte ist das verflosne Jahrhundert uns das nächste, nicht nur im Andenken, fondern auch, weil wir in ihm unfere Bildung oder Missbildung erlangt haben und eben aus ihm die Auflöfung verworrener Diffonanzen erwarten." zweydeutig und bestimmter spricht fich der Zweck diefer Zeitschrift durch ihren Inhalt felbst aus. Er liefert eine Darftellung und Würdigung alles dellen. was im verflossenen Jahrhundert in Ablicht auf Politik, Religion, Wiffenschaften und Künste Wichtiges geschehen ift, und der berühmten oder berüchtigten Menichen, die dabey gehandelt, mitgewirkt und Einflus gehabt haben. Es ist das Urtheil jener Adrafteen über diese Begebenheiten, Handlungen und handelnden Personen. Der Grund der Anlage ist also pragmatisch geschichtlich, mit immer parallel laufenden Urtheilen über Begebenheiten, Werke und Menschen, die durch den Einfluss, den diese auf das Glack und Unglack, die Bildung oder Verbildung der Mitwelt und Nachwelt, auf die Beforderung oder die Zurückhaltung der Vernunftmässigkeit, der Wiffenschaften und Kunste gehabt haben, bestimmt werden. Aber die einzelnen geschichtlichen Partieen find fast durchgängig von theils dem Vf., theils andern Schriftstellern eigenen Rasounements, Betrachtungen. Reflexionen, Gediehten, über politische, religiose, willenschaftliche und Kunft - Gegenstände und Stoffe. wie solche die Erzählungen natürlich darboten, in den mannichfatligsten Formen, unterbrochen, fo, dass jedes dieser Zwischen - oder Nachspiele dem Hauptzwecke des Ganzen einträchtig entspricht und mit den aufgestellten Begebenheiten und Charakteren Natürlich können jene vier in Verbindung fteht. großen Gemalde des verflossenen Jahrhunderts, da der Künstler von der Arbeit abgerufen wurde, hier noch nicht vollendet feyn, fondern es find nur einzelne Scenen und Figuren dazu ans dem Anfange jenes Jahrhunderts, namentlich aus der französischen. englischen, schwedischen, polnischen, rossischen und preufsischen Geschichte; folglich nur wenige Bestandtheile. zu welchen, um das Ganze auszufüllen und zu erschöpfen, noch das meiste hinzugefügt werden miliste; und in der That verdiente das mit fo vieler Einsicht angelegte Werk von einem eben so einsichtsvollen und kenntnissreichen Gelehrten von gebildetem Geschmack fortgesetzt und vollendet zu werden. Zwar würde das Eigene in der Herderschen Anficht der Dinge und in der Art, wie diese das Gefühl des Vfs. ansprachen und wie die Darstellung dieser An-

fich-

fichten und Gefähle wieder auf den Geift und das zur wahren Belehrung, bearbeitet feyn. Aus neun Herz der gebildeten Welt und des Menschen keunenden Lefers wirkt, wohl nicht ganz wieder zu erreichen seyn; aber dieser Verlußt könnte, sus einer auden Seite, durch eine frengere und reinere Philosoden Seite, durch eine frengere und reinere Philosophie und philosophische Denkart, als man sie bey H.

Zu finden gewochnt war, leicht ausgewogen werden.

des todie Chaos zu beleben, ist nur verdienssliche Arbeit eingeschränkter Köpfe, die, wem sie auch
beit eingeschränkter Köpfe, die, wem sie auch

Um das Publicum mit der Einrichtung und dem Geifte diefer vielleicht bis jetzt noch nicht fo allgemein, wie fie es verdient, verbreiteten und gelefenen Zeitfchrift noch etwas bekannter zu machen, wollen wir ihren Inhalt, nach der Folge der Stücke, Kürzlich anzeigen und bier und da eine Bemerkung dar-

aus und darüber mittheilen.

Erfles Stück. 1. Begebenheiten und Charaktere des vergangenen Jahrhunderts. 1) Erbfolgekrieg. Entscheidet Krieg über Recht? Fenelons Vorschriften für einen König, aus delfen Gewiffensrathschlägen. Punkt 14 u. 27. 2) John Bull; Entstehung dieses Namens und Bildes, 'gedungene Lobsprecher Marlboroughs; Addisons Campaign; Swifts John Bull. Nützlichkeit und Nothwendigkeit eines John Bull nach jedem Kriege, für jedes Volk, auch insbesondere für Deutschland, ein "Gemälde der Wahrheit, wo den Begebenheiten ihr falscher Firnis still weggestrichen. dem Kriegs-, Staats- oder Weisheits- Helden fein falsches Haar hinterrücks, vorwarts der Kothurnstiefel leife weggezogen wird, so dass von Kopf zu Fuls der Heros, wie er ist, erscheint; der Fortgang der Zeiten selbst will solche Gemälde." 3) Indwig XIV. Voltaire's Siecle de L. XIV. Geschichte Ludwigs, ein lehrreiches Drama in 5 Acten. Ift Eitelkeit das dauerhafte Princip einer Staatsverfallung? 4) Maintenon. Fenelon. Bey Gelegenheit feiner Gelpräche der Todten heisst es: "Was können wir, was follen unfere Kinder aus der Geschichte lernen? aus diesem wilden Mährchen seltsamer, unvollendeter, oft abscheulicher Charaktere; aberwitzig handelnder Perfonen, nie geendeter Begebenheiten und Ranke? Eine endlofe Schraube, ein bofer Wirrwarr ift die Geschichte, wenn Vernunst sie nicht aufklärt, wenn Sittlichkeit fie nicht ordnet. Fenelons Gespräche der Todten follten diels bey dem Lehrlinge thun; man nehme fie fich also zum Beyspiele. - Aus jeder gelesenen Geschichte mache jeder sich selbst Gespräche der Todten. — Alle große und gute Menschen ha-ben die Geschichte so gelesen. — Erbarmt euch der Jugend und geht ihr keine andere, als eine vernünftig organisirte Geschichte. Genealogieen und Chronologieen, Kriegs -, Staats -, Eroberungs -, Pracht -, Helden - und Narren - Scenen find für fie einschläfernd-langweilige, den Verstand erdrückende, oder gar verführende, berückende, verrückende Mährchen." Diels foll zuverläßig kein Tadel der die Begebenheiten felbst nach ihrer Zeitfolge erzählenden Geschichte seyn. Aber wenn die große Lesewelt, wenn Kinder und Jünglinge wahren Nutzen für Kopf und Herz aus Staaten - und Weltgeschichte ziehen follen: fo muss sie, was H, hier eigentlich sagen will, auch hierzu zweckmäßig, nach Sachen und Form,

und neunzig Geschichtbüchern das hundertste ausfchreiben. ohne Geist und Verpunft fiber die Begebenheiten, nach dem Zweck der Geiftes - und Herzensbildung der Lefer herrschen zu lassen und für fie das todie Chaos zu beleben, ist nur verdienstlose Arbeit eingeschränkter Köpfe, die, wenn sie auch Köpfen von gleichem Schlage zum Zeitvertreibe in mülsigen Stunden genügt, doch keinen wahren, einem vernünftigen Zweck entsprechenden Unterricht gewährt, und nichts als blosse Thatfachen dem Gedächtnisse zum Behalten darbietet. 5) Akademieen unter Ludwig XIV. Diidas über Männer von Wiffenschaft. 6) Franzölische Akademie; Fenelons Lob derfelben; Fontenelle fiber ibre Verdienste um die hohern Wissenschaften; Wirkung der franzöhlichen Sprache in alle gebildete Sprachen Enropens. 7) Schöne Künste unter Ludwig XIV. Werth der französischen Bühne und Poefie; thoriehter Streit über den Vorzug der Alten und Neuern. Beylage: Giebt es feste Formen des Schönen für alle Völker und Zeiten, und verfeinert fich mit dem Fortgange der Zeiten das Ideal der Schönheit? (Die Antwort befriedigt nicht.) 8) Franzölische Flüchtlinge "Durch fie gewährte Ludwig für feine ungerechten Kriege und Verwültungen allen benachbarten Nationen die reichste Vergütung." Beyiage; wodurch verbreitet fich eine Sprache mit bleibender Wirkung? 9) Bayle; hierzu eine Bevlage: Ueber Zweifelfneht und Disputirranke, nebit einem Gedicht, die Entschlüsse von Witthof. 10) Französscher Clerus. Gut und scharfunnig wird der Schade gezeigt, den der franzölische Clerus durch Vertreibung der Hugenotten fich zugezogen hat. Beylage: Wozu ift der Clerus? "Im Christeathum giebts keinen Clerus; die Menselheit ist der erwählte Theil Gottes, kein ausschließender Stand- Vertilgt sollte der Name, wie der Urbegriff werden; denn beide find Refte der Barbarey, den nützlichften Ständen verächtlich. Einen Lehrstund giebts; dieser foll lehren, nicht glänzen." II. Erläuterungen über einige der vorstehenden Auffatze, aus den Memoires de St. Simon: das Fenfter zu Trianon, die Feuerzange, Louvois Ungnade, fein Tod, Maintenon, III. Acon und Asonis, ein allegorisches Drama in jambischen vermischten Verlen. Der Regierung der Gewalt, des Herkommens, des Anschens und der blinden Meynung, unter dem alten Aeon (ein Zeitlauf von vielen Jahren), machen deffen Tochter und Gemahlin, Aconis und Arete, mit ihren Begleitern, dem guten Willen und dem guten Erfolg, ein Ende. Erfindung und Compofition find gut; aben die Vermischung der griechischen und deutschen Namen der genannten handelnden allegorischen Personen ist dem guten Geschmack anstölsig. IV. Hoffnungen eines Sehers vor dreytaufend Jahren. Ein schöner seelenvoller Gefang nach Jefaiah.

Zweytes Stück. I. Begebenheiten und Charaktere des vergangenen Jahrhunderts. Wilhelm von Oranien und die englische Kirche. Beylage: was ist Kirche und Haupt der Kirche? von Haupt und Gliedern

der englischen hohen Kirche. John Locke und die Freydenker. Hierzu eine Stelle aus John Jortins Anmerkungen über die Kirchengeschichte, als Brylage. Shaftesburi und fein Principium der Tugend, nebst einem Gedichte, das Gewillen, von Zernitz. Shaftesbur's Verfuch über die Freyhelt des Witzes und Frohfinns; Werth felnes Theokles und Wirkung feiner Schriften auch aufser England. Brylage: Horazens zweyter Brief an den Lollius, einen jungen edeln Romer, im ersten Buche der Briefe. Auf das Mechanische des Hexameters ist in diesen Uebersetzungen der Horazischen Episteln; deren mehrere vorkommen, weniger Mühe verwandt, als auf den richtigen Ausdruck des Sinnes. H. felbst will, dass man fie als Profa lefe. Glänzen les Quindecennium der Königin Anna; Gegenseite des Bildes. Beylage! Wo lebt fichs' glitcklich? Horaz 11. Br. I. B. Mariborough und Lady Sarah. Brylage: Nichts hewundern! Hor. Br. 6. B. I. Sommers, Addison, Peterborough; Swifts Schilderung des letztern. "Aus Pope's und Swift's Briefen ift fein Geift, feine Grazie, wie anders woher (aus Swift's Conduct of the Allies) feine Feindschaft gegen Marlborough bekannt. Er konnte, fagt Pope, weder leben noch sterben wie andere Menschen. Hätten wir die drey Bande Merkwürdigkeiten, die er von seinem Leben selbst geschrieben, sie wären der unterhaltendfte Roman, gewifs voll denkwürdiger Geschichte." "Nach Horaz Walpole (wird in einer Note gefagt) hat er fie einer verwittweten Grafin Suffolk gegeben. Kame diels Blatt jemanden in die Hande, der ihre Ausgabe beforderte!" Bevlage: Von romantifchen Charakteren. Viel treffende Bemerkungen, schön gesagt. Jonathan Swift. Beylagen dazu find Swift's Verse auf seinen Tod, in der eigenen Manier des Originals übersetzt; strafende Genien; das Mitgefühl, ein Gegenstäck zu jenen Swiftischen Versen. Pope, Bollingbroke. Pope, der englische Reimprinz und Verminftport, wie ihn leine Landsleute nenuen, wird wegen feiner fatirischen Rückenstiche, die er nicht blofs in der Dusciade, fondern auch in feinen moralifeben Verfuchen anbrachte, fehr, und nicht mit Unrecht, getadelt. Uns Deutschen, fagt H., hat indeffen Pope dadurch genutzt, daß er unferm Hagedorn ein feineres Richtmaafs gab und Hallern weckte. Diefer erfetzt an Bundigkeit der Gedanken, was ihm an Popischen Glanz felilt; mehrere seiner Lehrgedichte find uns an des Britten Statt. Auch der Windforforft grunt für uns in Hallers Alpen. Dem weifen Frohfinn des Horaz kain Hagedorn näher als Pope, bey dem fich das Rofenöl stets mit Esligtropfen vermischte u. f. w. Beylage: Horaz und Trebaz, ein Gespräch über die Zuläligkeit der Satire, Horaz'ens Serm. 1. B. 2. II. Charakterzüge einiger Vorgenannten, nämlich Wilhelms von Oranien, der Lady Sarah, der Königin Anna und Swift's.

Dritter Stück. I. Verneinende Beantwortung der Frage, ob es unter Ludwig XIV., Wilhelm und Anna eine Gefchichte gegeben habe, und warum nicht. Delto reicher war dieses Zeitalter an Denkwürdig, keiten (Memoirss), die auch in Deutschland eingeführt werden fullten. Beygefagt ist ein Gedicht: Gefehichte und Diehtkunft, ein Mufengforfach in der
vatieanischen Rotonda; Bazo von der Geschichte und
Horaz über sich schift, Br. L. B. 1. Hierauf von Gedanken (Penfres), Maximen, finnreichen Spräcien
der Alten und Neuerin, der Franzolen, Pofeals und
Robelgonzalls Gedanken, Toughts der Englinder u. L. w.
Dießen folgen Blumen dieser Art ans dem Garten eimes Freundes. Dann vom Lehtgehicht, von der Fabel,
dem Mährchen und Romans und dem lägt. Dem Aufgen der Helperisten, beygefagt. Den Beifelbuls machen Legenden: die wiestergefundene Foeter; Freundschaft nach dem Tode und die wiedergefundenen Sohne.

Auch das vierte Stück ift der schönen Kunft gewidmet. Den Anfang macht der erfte Gefang eines gedankenreichen, schönen Gedichts in größtentheils wohlklingend verfificirten gereinten Stanzen, unter dem Titel: Pygmalion, oder die wiederbelebte Kunft, der zweyie Gelang folgt im neunten Stücke. Hierauf wird von Bildern, Allegorieen und Personificationen, befonders von der Allegorie in der Bildnerey, in Reliefs, auf geschnittenen Steinen, auf Munzen, in Gemalden und in der Rede, doch mitunter zu viel allegorifirend, ferner vom Tanz, Melodrama, Drama und Luftspiel gehandelt. Endlich Roms goldnes Zeitalter der Dichtkunft unter Nero, und Perfius Einleitung und erste Satyre. , Was nher die Tragodie gefagt wird, besteht aus interessanten Bemerkungen ther den Begriff und Zweck des Trauerspiels nach Arifloteles, deren Richtigkeit durch Darstellung des Geistes der Werke des Archylus, Sophokles, Shakspeares und Leffings gezeigt wird. Das von Aefchylus Siehen vor Theben Gelagte ift doch für die, die das Stück nicht kennen, etwas zu lakonisch und räthselhaft. "Aeschylus S. v. Th. heifst es, oder der Tod der beiden Oedipussöhne, Eteokles und Polynikes. Auf dem Scheiterhaufen felbit, der ihre Leichname begrub, fagt das Epigramm der Anthologie, wandten ihre Flammen noch sich feindlich aus einander; in diesem Aeschyluswerk, wie raset die Flamme des Eteokles! Unzähmbar allem, was ihr fich nahet; nur von der Macht des Schickfals, aber von ihr wie fürchterlich ge-Großer Dichter! in rauher, aber fester Hand hieltest du mit strengem Urtheil die Waage des entscheidenden Schickfals." Zum Auffatz über den Tanz gehört eine Brylage: Wirkt die Mufik auf Denkart und Sitten? Dem über die Allegorieen find kurze allegorische Dichtungen unter der Aufschrift: Allegorieen der Kunst nach alten Kunstdenkmalen, ein griechischer Hayn, und Proben von Allegorieen der Kunst aus Gallifch und Götz beygefügt. Man stofst nicht felten auf wahre und ftarke Stellen. Schluffe der Betrachtungen über die Reinigung der Leidenschaften durch das Trauerspiel heist es: "Hieraus ergiebt fich, das, je geordneter die Menschen und die Staaten werden, der Zunder zur tragischen Flamme fich mindere. Atreus, Thyeste, Klytemnestren u. f. w. giebt es nur in den sogenannt-heroi-

Unland by Google

Tohen Zeiten. - Eine gewiffe Rauheit der Seele in Herrschfucht, Rache, Stolz, Grausamkeit, scheint unter der Hand der Zeit abgeschliffen, wenigstens geglättet zu seyn, das sie so scharf nicht ritzt oder schneidet. - Wie nun? sollen wir deshalb jene alten hohen Fresco - Gemählde bey Aeschylus, Sophokles, Shakfpear aufgeben? Gewils nicht. So waren die Menschen einst und so find fie noch, jetzt nur schlauer, verdeckter. An jenen großen Vorhildern in Tugenden und Gräueln lasset uns hören, in welchen Tonen, mit welchen Wendungen die Leidenschaft einst laut sprach; jetzt rasonnirt fie leifer und An Kritzeleyen aber last fich keine reine Handschrift lernen, sondern an großen, starken Frakturzügen. (Diess Gleichnis ift nicht ganz schicklich. Warum muss denn eben die seinere und leisere Sprache der Leidenschaften Kritzeley seyn? Zur Erlernung einer reinen Handschrift bedarf es auch eben keiner Frakturschrift.) Das Menschenherz bleibt immer dasielbe; die Schickung waltet durch alle Stände. Ein unbedeutender Menich erfährt oft Katastrophen, wie König Lear fie kaum erfuhr, u. f. w. Die Herabftimmung der hohen Tragodie zu dem fogenanntbijrgerlichen Trauerspiel ist also keine Erniedrigung,

keine Entweihung. Der Ungeheuer auf Thronen find wir fatt; wir wollen in den uns nähern Ständen und Verhältniffen Menschen sehen, die mit eignerer Kraft, als vielleicht Jene, die Schickung abwenden oder gegen fie kampfen." - Wenn auch Furcht und Mie-leid nach Ariftoteles, dem H. beytritt, die Leidenschaften wären, die das Trauerspiel läutern foll, fo ist das doch nicht der einzige ausschließende Zweck des Trauerspiels; er ist es auch nicht in seiner Einheit, Allgemeinheit; diels ist vielmehr die hohe Acktung für das Ideal der Tugend in dem unschuldig aber ftandhaft Leidenden und Kämpfenden, und die tiefe Verachtung gegen das mächtige, die Tugend unterdrückende Laster: wodurch eigentlich die Affecten (nicht Leidenschaften, wenn man es genau nehmen will, da diese keiner Läuterung fähig find) gereiniget werden. Geendigt ist dieser Artikel über das Trauerspiel noch nicht, weder hier noch in den folgenden Stücken. Was über das Lustspiel gelagt wird. ift ganz gut, wiewohl nicht unbekannt; von einer Eintheilung des Lustspiels in seine Arten findet man nichts. Gern hätten wir auch die Adrasteen Wahrheit und Gerechtigkeit ihr Urtheil über die geschmähte Farce aussprechen hören.

(Der Befchlufe foigt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCRAFTEN. Halle, im Verlag d. Waifenhous-Buchh. : Aussichten in dem gegenwärtigen wichtigen Zeitpunkt für Deutschland. Allen Vaterlandsfreunden gewidmet. 1801. og S. S. (8 gr.) - In einem ruhigen, leidenschaftslosen, gat-müthigen Tone ergiest fich hier der VI. (der fich am Ende der Vorrede N - b - unterfehreibt) aber einige Gegenstände, die durch die neueste Zeitgeschichte für die Meuschheit wichals 1) fiber Modeschriftstellerey, vorzüglich in tig worden, als 1) über Modelchriftfiellerey, vorzüglich in Hinficht auf Politik und Philosophie; 2) über den letzeus Con-tinentalkrieg und den Friedenslehlus; 3) über Szeularifatio-nen und über die verschiedenen Gesichtsprakte, woraus siebetrachtet entweder heitere oder traurige Eindrücke geben; 1) fiber Aufhebung der Stifter und Klöfter in ihrer unwohlthätigen und wohlthätigen Gestalt; 5) über die nützliche Verwendung der Fonds gefftlicher Stifter, und Auslichten auf eine in diefer Hinhobt heilbringende Znkunft, wozu Baden, Bayern, na dieler in der Beyfpiel geben; 6) über Gemeinfinn, die Brandenburg das Beyfpiel geben; 6) über Gemeinfinn, die Urlachen seines Mangels, end Anslichten auf entstehende Urlactien tunes Jauguss, eine Juneaumen auf entrefernée Finheit, Gemeininterelle, Verbridouring, Ant jeder Seite fprieht den Lefer die liberale, vorurheislürge Geinnaug der Vis. an; mit welcher Schoung behandelt er nicht. S. 4°. die Kliöfter, und wie fehr veralicheut er auf der andern Seite die Milistrache, die unter dem Schatten ihrer Massern üppig heranwnehlen? Ueberall begleitet ihn die Liebe zur bürgerlichen Ordnung mit dem Interesse für Gemeinwohl. "Es ist an wünschen, lagt er 8. 53., dass der Landesberr, und die, welche ihm zanächst stehen, fern von dem beschränkten und engherzigen kameraliftischen Gelichtspunkt vielmehr den riehtigen Gelichtspunkt der Menschheit und ihrer wesentlichen Redirfnille ins Auge follen; das fie eine gewille Elirfurcht vor dem ersten Zwecke der Stiftungen und vor den Absichten

ihrer Grander erfülle, dals fie die Kalfen zum Beken wahren Religion und alles deffen nutzen, was zu ihr hinführt, befonders der ächten Aufklärung durch Willemfohaft" u. f. w. Fein gefithit ift es, wenn der V£ 8, 52, Enrforcht für die Motive der Schenkungen, wären fie auch aus fallchen Vorstellungen von Religion und Gottesdienst entstanden, gebieret; denn diele Vorftellungen gehörten dem Zeitalter, aber die Gefinunng, welche fich an die Vorftelling aufchlofe, den Menfelien an, und den Regenten liegt er ob, diefe Gefinnung durch beilige Zwecke zu realifiren. Eban fo fein ift die Bomerkung S. 50., dass die wohlthätige Nemelis die nämlichen Anstalten, die zur Unterdrückung des frey aufftrehenden Geiftes im Volke mitwirkten, jetzt zur Reförderung der intellectuellen und fettlichen Ausbildung bestimmt. L'ebrigens hat der Vf. S. 16. den Gefichtspunkt des Continentalfriedens nicht elchtig aufgefalst; denn nieht der menschenfrenadlich angenomment Compensationsgrundsatz, den verlierenden Erbfürsten ihren Verluft einigermafsen zu erfetzen, ift die Bafis des Friedens allein, fondern ausdeficklich felbit nach den Worten des Friedens auch die Herftellung des aufgehobenen vermeintlich wohlthätigen Gleichgewichts. Anch müchte die Entschuldigung, dats man durch die Sacularifation nur dem einen geiftlichen Herrn des Seine zu nehmen fchien, ohne in ihm zugleich einer Reihenfolge von Abkommlingen des Rechts 211 berauben, etwas zo geliecht ausleben; denn ein genominenes Rocht bleibt genommen, und hier war es Körperschaften, die als moralische Person der Idee nach nicht sterben, genommen, und dort Nachkommen gegeben, die vieileicht nicht einmal existiren oder vielleicht nicht gesetzlich existiren. Auf Reichsstädte ist dieser Entschuldigungsgrund noch wen ger anwendbar.

Mittwocks, den 7. November 1804.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Hartknoch: Adrastea. Herausgegeben von J. G. Herder u. f. w.

(Beschluss der in Nam. 319. abgebrochenen Resension.)

unftes Stück. I. Lied der Hoffnung zum neuen Jahr , von v. Knebel. II. Wer war der größefte Held? wer der billigste Gesetzgeber? Ein Gespräch aus Brooke's Fool of Quality, Lond. 1767. 'Far die ernsthafte Adrastea ist die Antwort: Don Quixotte und Sancho Panfa! doch zu spasshaft. III. Ereignisse und Charaktere des vergangenen Jahrh. 1) Karl XIII. Eintritt desselben in Walhalla, ein Gedicht. Glack und Unglück fester Charaktere. 2) August von Polen und Stanislaus der erfle: Inhalt der Werke des wohlthätigen Frieder Große. Ueber die Ichneute den. 3) Peter der Große. Kaifer Alexander, Ode von wohlthätigen Philosophen; Kunstsammlungen in Drespirt) 4 Preussische Krone; ein schöner pragmatischer Auffatz. . Eigne Gemälde aus der preussischen Geschichte: das Bernsteinland; Fabel vom Plateton and den Heliaden; Aestier, ein früh cultivirtes Volk; die natürliche Granze und Wegscheide der Völker; ein Numa an der Oftsee, Waidewutis; Preussens Geschichtschreiber. An die Oftsee ein Gedicht. 5) Gottfried Wilhelm Leibnitz, eine, nur etwas zu allgemeine, Darstellung der Verdienste dieses großen Mannes um Theologie und Religion, Rechtsgelehr-samkeit und Politik, Geschichte, Alterthümer und Sprachen, Mathematik, Phyfik und Philosophie. Augehängt ist eine Sammlung kurzer philosophischer. Gedichte unter dem Titel: Promethens aus femer Konkasushole, Dieser Prometheus ist Thomas Campanella. und die Kaukafushöle das Gefängnis in Neapel, in welchem er 25 Jahre lang schmachten musste. Tobias Adami, F. Sächs. Hofr. zu Weimar und Eisenach, befuchte ihn auf feinen Reifen in diefem Gefängnifs, gewann feine Achtung und fein Zutrauen, und erhielt von ihm eine Sammlung von Gedichten im Mipt., die er dann unter dem Titel: Scelta d'alcune Poefie filosofiche de Settimontano Squilla. Cavate da fuo libri, detti la Cantica, con l'esposizione, im 1. 1622. drucken liefs. Aus dieser Saminlung find die hier mitgetheilten geistvollen Gedichte in deutsche Verse, doch nicht immer harmonisch genug, übersetzt. 6) Säkularische Hoffnungen. 7) Propaganda der chriftl. Religion, nebst einem Gespräch über die Bekehrung der Indier durch europaische Christen, und einem Gedicht, Adraftea, in elegischen Versen von v. Knebel.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Sechstes Stück. I. Prometheus, Fortsetzung. II. Wiffenschaften, Ereignisse und Charaktere des vergangnen Jahrhunderts: Ifaak Newton's Geletz der Schwere, dessen und Herschels Teleskop; Newton's Theorie des Lichts und der Farben; Newton und Keppler; Händel, Swedenberg und psychologische Erklärung der Geschichte desselben. Eingeschaltet find: Hermes und Poemander, ein Gespräch; Kepplers Gedanken über Anziehung und Schwere der Weltkörper; Orion; Hymnus an die Sonne; Himmel und Hölle,

zum Theil nach Swift.

Siebentes Stück. Der entfesselte Prometheus, Scenen; eine der schönsten poetischen Arbeiten dieser Zeitschrift, classich nach Geist und Sprache. Menschliche Wissenschaft, Kunst und Vernunft ersteigen eine Staffel der Cultur nach der andern, immer leichter und weiter werden dem gefesselten Prometheus diesem Mythos der Menschheit - seine Bande, bis er endlich, bestanden in der Probe der Beharrlichkeit und im Kampf gegen physische Macht, durch die größte That eines Sterblichen (Herakles) befreyet wird. Wir wünschten diesem Stücke, um weniger Bruchftück zu feyn, einen, wenn auch nur erzählenden, Eingang, der den Mythos des gefesseltes Prometheus, nach dem Sinne der vorliegenden Dichtung, kürzlich darstellte und den Uebergang zu diefer machte. - Unternehmungen des vergangenen Jahrhunderts zur Beforderung eines chriftlichen Reiches Christianisirung des finesischen Reichs. Beygelegt find: der Anfang des finefischen von dem Neffen des Confucius geordneten Buchs der gerechten Mitte, Thing - Tong genannt, hier nach drey französischen Uebersetzungen bearbeitet, und Exempel der Tage, wie die Sinelen ihre Staats - und Sitten - Erzählungen. die oft voll lehrenden Witzes und Scharffinns find. nennen. Paraguay; am Nordpol eine christliche Aurora; Zinzendorf. Diesem folgen drey Gespräche über National-Religionen, Bilder von Nat. Rel. und die Adrastea des Christenthums, nebst Hartley's 82stem Lehrfatz. Zuletzt von der Bekehrung der Juden und jūdische Parabela.

Achtes Stück. Fortsetzung der finefischen Exempel- Tage. Unternehmungen zur Beförderung eines geistigen Reiches: die Freydenker; Nutzen dieser Sekte; Toland, Collins, Woolfon. Liffing, der Recht-denker unter den Freydenkern. Baco von der Wahr-Mandeville's Bienenfabel, nebst einem Gegenftück unter dem Titel: Entflehungen, eine Bienen . Parabel. Der Garten der Ehre, eine Sammlung von eilf kurzen Gedichten, von moralischer Tendenz, nach altdeutschen Versen, Die Freymäurer, noch Rr

unvollendet; ein bestimmtes Resultat lässt fich jetzt noch nicht daraus geben. Aber die Anficht dieser Societät ist nicht zweydeutig. "Wohin die Gesetze nicht reichen, wo die bürgerliche Gesellschaft den Armen und Bedrückten, das unerzogene Kind, den talentvollen Jüngling, den gekränkten oder fortstrebenden Mann, die erziehende Mutter, die blöde Jungfrau vergessen oder verlassen, da tritt der Dienst diefer Unfichtbaren, als rath und thatvoller Hölf- und Schutzgeister ein." "Das Geheimniss spricht fich selbst aus, stillschweigend; anders muss es sich nicht ausfprechen wollen. Wer wird hervortreten und fagen: Ich bin ein Verforger, ein Pfleger der Menschheit." "Und das Symbol der Gesellschaft wäre mit Recht ein nie vollendeter Salomonischer Bau; seine beiden Säulen heißen Weisheit und Stärke." Was weiter über den Ursprung der Freymäurer gelagt wird, ist wenigftens fehr finnreich und angenehm gedichtet, und verdient ganz gelesen zu werden, da der Geist davon im Extracte verloren gehen würde. - Vom Enthufiasmus. Die Methodisten. Atlantis, oder Vereinigung und Organisation der geistigen und moralischen Kräfte durch Schulen und Universitäten, durch Schriften und Sitten. Die Verhängnisse, ein Chorgelang.

Neuntes Stück. Pygmalion, die wiederbelebte Kunft, zweyter Gefang, nebft Erläuterungen. Bemühungen des vergangenen Jahrh. um die Kritik. Was man ehedelfen unter Kritik verstand, und was man neulich darunter verstehen wollte. Richard Bentley; With. Baxter; feine Ausgabe des Horaz. Briefe über das Lesen des Horaz an einen jungen Freund; enthalten lehrreiche Bemerkungen und Winke zur Vorbereitung auf das Lefen dieses Dichters. Thomas Creech, Herausg. des Luorez, nebît einer Probe einer Uebersetzung des letztern. Samuel Clarke, Herausg. des Homers, und fortgehende Beschäftigungen des vergangenen Jahrh. in Ansehung dieses Dichters. Dann von der Natur und dem Ursprunge des Epos: von dem Unterschied der Ilias und Odvssee; vom Kunstbau des Epos; vom Unterschied des epischen Gedichts und der Geschichte und Tragodie. Der Cid; Geschichte des Don Ruy Diaz, Grafen von Bivar, nach spanischen Romanzen; erste bis 13te Stanze. Wenn auch die Versification nicht selten geschmeidiger, leichter und regelmässiger seyn könnte, so lieft man doch diese Bearbeitung des berühmten Gedichts, von dem wir bis jetzt noch keine Ueberfetzung haben, mit Vergnügen. In dem

Zeinten Süücke, dem letzten, welches der fel. Herder noch beforgte, wird der Cid fortgefertz, und daboy gemeldet: "dafs der ganze Cid (wohl das erhabenfie Romanzen-Epos, das exifiirt), nachdem dem Ueberfetzer glücklicher Weise die erwünschren Halfsmittel zu Händen gekommen, in seinem trefflichen Zusammenhange und den nothwendigen Eräuterungen unabgetreint ans Licht treten werde." Dann von der Romanze, dem Volksgesange und der Epopée. Romanze, il Romanze, ilmgan Romanz, hiels in der von den Römern besiegten Welt die Sprache, die aus der alten lateinsschen und den Sprachen

der überwundenen Völker sich allmählig gebildet hatte und die römische Herrschaft überlehte. heutige spanische, italianische, portugiesische und franzöhliche Sprache find ihre Sprößlinge. El Romance hiefs also im Spanischen die Muttersprache, und also auch Romanzen Gefänge in dieser Mutter- oder Landessprache. Ihr Sylbenmaaß war das patürlichste, das es in der Sprache gab. Eben so natürlich ift der spanischen Sprache die Abwechslung und Verkettung der ersten und zweyten, der dritten und vierten Zeile mit einander, da eigentlich zwey, der Ausgang fey männlich oder weiblich, nur durch einen Tonfall, wie durch eine faufte Caefur getrennte Verse find. Eben so natürlich tonen in der Romanze die Assonanzen, d. i. der ähnliche Klang und Ausklang der zweyten und vierten Zeile. Alle aus dem Latein entsprossene Sprachen waren reich an folchen Affonanzen, und oft bis zum Ende des Liedes hinaus wiederholet fich Ein heller Vocal oder Ein fanfter Tonfall. Das Ohr der Spanier war, der Beschaffenheit ihrer Sprache und dem Vorbilde der Araber nach, daran gewöhnt. Die Araber nämlich, so wie mehrere morgenländische Völker, hatten die Gewohnheit, in Reimen zu complimentires und in Gedichten, zumal heroifcher Art, fogar mit Einem und demfeiben Reim das ganze Gedicht hindurch zu reimen. Einiges von dielem Geist war in die spanische, sicilische und andre den Arabern angränzende Sprachen übergegangen. Dass die Araber schon in den ältesten Zeiten gereimte Verse gemacht haben, wird aus einem Auffatze des feel. Reiste im Neuen Bücherfaal d. schon, Wiff. u. fr. Kunfte. Bd. 10. S. 227., der hier extrahirt steht, gezeigt. Tadel derjenigen, die, dem Genius unserer Sprache zuwider, auf spanische Assonanzen, auf ein gehaltenes, wiederkehrendes A; O, U, kindisch ihre Kunst wenden. Lob Hagedorns, Gleims, Ewalds, Gerstenbergs und Götz'mz, welchem bey dieser Gelegenheit vom Hn. v. Knebel in einem besondern Auffatze: Andenken an einen Befuch bey dem ehemaligen würdigen Superintendenten Johann Niklas Götz, zu H'interburg in der hintern Graffchaft Sponheim, ein würdiges Deukmal gesetzt wird. Hr. v. K. vermuthet nicht ohne Grund, dals das einzige deutsche Gedicht, das dem großen Friedrich vollen Beyfall in seiner Literature allemande abgezwungen habe, das Götzische Gedicht, die Mädcheninfel, gewesen sey, das Hr. v. K. in den fiebziger Jahren zu Potsdam mit lateinischen Lettern, aus der Schmidtschen Anthologie habe abdrucken lassen, von welchem Abdrucke ein Exemplar in des Königs Hände gekommen fey. - Dem Auffatze über Volkslieder, die Herder von Romanzen und Balladen nicht unterscheidet, obgleich er ihnen eine eigene Aufschrift widmet, find beygefügt: 1) Benjamin Franklin über eine Ballade feines Bruders Joh. Franklin zu Newport in Neuengland in einem Briefe an denfelben; fehr treffende und wahre Bemerkungen über die mufikalische Composition solcher Volkslieder; 2) Leffing an Gleim über Lieder fürs Volk, worin der Begriff eines Volkslieds, und was es heisse, der Dichter lasse fich zum Volke herab, mit Lestingischer Gründlichkeit beftimmt

ftimmt ift. 3) Beantwortung der Frage: Ift dem Volke fo viel Kunftfinn als Sinn für Wahrheit und Ehrbarkeit nothig? Ein reines und bestimmtes Refültat ergiebt fich aus der Begotsvortung der Frage nicht, und die Anficht und Beurtheilung dellen, was for Bildung jenes Kunftfinnes in den letztern Zeiten bey uns geschehen, ist zu allgemein und einseitig; obne des Guten zu erwähnen, wird blofs die entgegenstehende Seite hervorgehoben. 4) Toungs Eingang zur fünften Nacht; nach Oeders Uebersetzung. Was über die Epopee gefagt wird, besteht aus fechs Vorträgen von dem Vf., dem immer die außere Einkleidung fo sehr am Herzen lag; Theoxenien genannt, die Kritias, Olympicus und Agathon, dem verewigten Klopflock 20 Ehren, fevern. Das Fest follte ein friedlicher Kampf feyn, in welchem niemand namentlich auf den Vortrag des andern Rockficht nehmen follte. Sie handeln : I. Vom Heiligen der epischen Dichtkunft. Die Seele derfelben fev "das Göttliche, das Leben der Götter mit Menschen, die Einwirkung des Himmels auf die Erde." "Wo im lebendigen Wort der Nationen eine Stimme der Musen episch erschalle, sey es in dieser Verbindung des Himmels und der Erde." \_Das Feld der Epopee, wenn es dieses Namens werth seyn solle, fordere gleichsam die Mitwirkung der ganzen Natur, die ganze Ansicht der Welt zwischen Himmel und Erde, mithin auch die ganze Wissenschaft und Seele des Dichters," u. dgl. exaltirte Vorstellungen mehr, die. da fie auf keinem bestimmten Begriffe vom Epos ruhen, nur willkahrlich find. Dass in den Epopeen überirdische Mächte thätig find, liegt nicht sowohl in der Natur des Epos selbst, der dieses als ein wefentliches Stück fordere, fondern theils in den Religionsbegriffen des Dichters und der Menschen, für die er fang, theils in der Beschaffenheit des Stoffes, den er wählte, theils in der Meynung, daß die Einmischung übermenschlicher Wesen und Kräfte ein nothwendiges Erfordernifs des Epos fey, weil man fie in den ersten Mustern dieser Dichtungsart fand. Eigentlich find doch der Held und die Weltbegebenheit, in die er verfiochten ift, das Wesentliche des Epos; find diele nicht groß und wichtig: fo werden fie es durch die fremde Nothhalfe von Göttern, Damonen u. f. w. in keinem Betrachte werden, und der Held wird um fo mehr in unferer Meynung finken, je mehr ihn der Dichter von einer höhern Macht abhangig und als ein bloßes Werkzeug, dem es felbst an eigner Kraft des Willens, an Selbstständigkeit gebricht, darftellt. Die Sache bleibt wenigstens, wie nicht zu verkennen ist, noch sehr problematisch und verdiente eine grundlichere Untersuchung, als diese Theoxenien darbieten. Zu unserer Zeit und bey unserer Art zu denken, dürften dergleichen Dii ex machina schwerlich mehr ihr Glück machen. 11. Vom Langweiligen, das die Epopee oft begleitet. Es rühre von der übermäßigen Länge, von der Unhunft des Dichters (das mochte wohl die Haupturfache feyn) und vom einformigen Sylbenmaalse her. Wir wünschten von Kennern der Sache zu erfahren, ob und in wie fern in einem Epos mannichfaltige Versarten vereinigt

werden könnten, und ob fich nicht eine Epopee in die Form einkleiden liefse, in welcher z. B. das dramatische Gedicht, die Söhne des Thales, gedichtet ist? III. Vom gefährlichen epischen Gedichte. Das Epos, so unentbehrlich es jedem Volke fey, musse doch dasselbe nicht vom Fortgauge im Wahren und Guten zurückhalten, menschliche Seelen verschlevern, menschliche Herzen verderben; wovon alle rohen und wilden Mythologieen Beweile gaben. Von diesem Gesichtspunkte aus werden einige Epopeen Dichter wegen ihres Missbrauchs der heydnischen und christlichen Mythologie getadelt, felbit Klopflock geht nicht leer aus. "Das große Epos des Aberglaubens sey noch in vollem Gewerbe" heisst es zuvor, und am Schlusse der Betrachtung, nach dem Urtheile über den Miffias, ftehn die Worte: "Nicht nur eine ernftere Betrachtung, die ganze Zustimmung der Seele wun-schen wir einem Gegenstande, der unsers ganzen Geschlechts Rettung, Hulfe, Sieg und Triumph feyn foll." - Für etwas Gefährliches wird noch die eigene höhere Sprache des Epos gehalten, weil fie - für den kindischen Nachäffer - ein Fallstrick des Verderbens fey. Auf diese Art ist freylich auch das Nützlichste gefährlich! IV. Vom letzten Ziel des epischen Gedichts. Funde der Gefänge Offians, nebit einer Bevlage: Volksfagen über Offian, von einem gelehrten Hochländer. VL Zutritt der nordischen Mythologie zur neuern Dichthunft. Diefer letzte Auffatz der Adrastea schliefst fich mit folgenden Zeilen aus dem Gedicht eines Skalden, vom Hn. v. Gerftenberg :

In newe Gegenden enträckt Schaut mein begeiferter Aug' umher — erblickt Den Abelans höhrer Gestheit, ihre Welt, Und ihre Himmel, ihr Gezelt! Mein Ichwacher Geift, in Staub gebengt, Fafst ihre Wunder nicht und Ichweigt.

In die Klage des Sohnes des Verklärten, Dr. With. Gettfr. v. Herder, welcher in einer Note fagt, daß die hinterlässenen Blätter zur Adraftea in den nächsten Stucken folgen follen, stimmen auch wir: "Ach! auf immer ichweigt auch die Stimme des unsterblichen Friesters der Adrastea. In prophetischem Gelfchrieb er dies Strophen – lein Leben zwar verhaltte in diesem höheren Gebete; sein Leben; aber die Stimme seines Geistes wird nicht verhallen."

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

CASSEL U. HANNOVER: Christiche Hauspositile; oder Preligten über die fürmritichen Sonn- und Ffliagzevangelim des genzen Jahres für die hausliche Erbauung, gehalten von G. F. Götz. 1803. Erster Theil, ohne Vorrede 380 S. Zereyter Theil. 435 S. 8. (2 Rthir. 8 gr.)

Hr. G., der vor einigen Jahren mehrere Sammlungen wohlausgewählter Predigten von verschiedenen Verfassern über die häusliche Erziehung, hev öffentlichen und Privateonfirmationen, bey der Feyer des Aerntefeltes u. f. w. herausgab, trit hier als Vi. eines

von ihm felbst ansgegrbeiteten Jahrgangs von Predigten über alle Sonn - und Festagsevangelien auf. nennt fein Buch eine christliche Hauspostille und glaubt, dass dasselbe bey der Popularität des Vortrags, die er fich überall zum Geletz gemacht habe, auch zum Vorlesen in den Landkirchen gebraucht werden konne. Aus diesem Gesichtspunkte muss daher auch billigerweise seine Arbeit beurtheilt werden, und dann hat he allerdings ihren Werth, 'da darin die Wahrheiten der Religion auf eine gemeinfassliche and herzliche Art vorgetragen werden. Auch ist es lobenswerth, dass der Vf. hie und da dem gemeinen Mann zum besiern Verstehen der angeführten Schriftstellen vermittelst eingeschalteter Paraphrasen anzuleiten fucht. Für gebildete Lefer aber, welche ftrenge Ordnung im Vortrage, Bündigkeit und Reichthum der Gedanken und Pracifion in der Schreibart verlan-

gen, dürften diese Predigten wohl nicht seyn; denn

der Vf. erlaubt fich bey aller ihrer Kurze, da jede

nicht viel über einen halben Bogen einnimmt, manche Gedehntheit in der Gedankenfolge und manche mufsige Wiederholungen und Tautologieen in Sätzen und einzelnen Ausdrücken. Auch ift feine Schreibart nicht überall fprachrichtig (z. B. 2 Th. S. 249.: wer kann es widersprechen ft.), und sein Ausdruck nicht bestimmt genug, z.B. in dem The-ma: Der Christ darf sich der Ausübung der Menschenliebe nicht entziehen unter dem Vorwande, dass der Halfsbedarftige nicht zu feinem Volk und zu feiner Religion (foll heißen zu seiner Kirche oder zu seinen Glaubensgenossen) gehöre. Dieser Ausstellungen ungeachtet ist Rec. von der Nutzbarkeit dieser Predigtlammlung für die angegebene Klasse von Le-sern überzeugt, und der Vf. hätte seines Erachtens nicht erst nöthig gehabt, in der Vorrede ein Paar vortheilhafte Recenfionen feiner frühern Kanzelarbeiten aus den homiletisch - kritischen Blättern zu seinem Ruhm abdrucken zu lassen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOGORNIA. Hamburg, b. Bohn: Weber die von der neueften Philosophie geforderte Treutung der Moral von Reli-gion. Von J. A. L. Wegebinder. 1802, 38. 3. (5 gr.). — Dar VI. zeigt eine gute Tekannischale mit den neuern Schriften Ber Moral und Religion. Er fagt in der Verrede mit Recht. dale manche speculative Anasprüche der neuesten Philosophie felbit in folchen Schriften Beyfall zu finden icheinen, deren Tendenz eigentlich ganz praktifch ift, oder wenigftens als morenient eigensteut gene practiculit, der wenigten au mersilich und religiös angegeben wird. Ein folnnelles Uebergehen fpeculativer Meyaungen und Resultate in den Volksunterricht und die ganze Malle der gebildeten Welt, ift fiberhaupt Cherakter unferer Zeiten, und da jeder Einzelne durch nützliehe Thirtigkeit lich enszuzeichnen wünscht, secht er seine als wahr befundene speculative Ueberzengung so schnell els möglich in einer fasslichen Sprache darzustellen und an die Disherigen allgemein herrschenden Ideen anzuknöpfen. Der de, fondern unmittelbar ant, das Begehrungsvermögen ein-wirke und es zur Annehme irgend einer Maxime oder Hand-lungsweise bestimme. Diess geschehe nur dann, wenn alle inngweise oeatimme. Liess geamene mir aum, wenn alle Kenntniffe und Ueberzogungen oud ein gemeinfehaftliches Ziel hinwirken. (Rec. findet hierin den Hanptgelöhtspunkt des Vfa. nicht deutlich genng anggeben.) Zu hart heifst es webl von den griechtichen Philotophen S. 6., fie hatten Moral ohne Religion," da wenigstens Sokrates und Plato das yat onne rougion, un wennteem Sources und l'iato das Gute ale strau Göttliches und die Tugend els eine Erhebung au dielem Göttlichen anfahen. Durch Kant, wenigtens mit-telbar durch leine Nacholger, ift nach S. 7, eine Treanung der Religion von der Morel veranlafet. Noch den Neuera heifst Religion ausschließlich ein Product der Phantasie, und man setzt ihr Wesen lediglich in Auschesung und Gestähl. Sehr richtig fagt der Vf. S. 11. "man wolle die Dornen der fophiftischen Speculationen nur mit den tauben Blüthen einer gehalt-leeren Mystik besruchten." Aber von den Mystikern überhanpt möchte es wohl nicht gelten, daß fie zu allen Zeiten für die fittliche Cultur der Menschlieit mehr Nachtheil els Vortheil fufteten (S. 12.); ja der . Vf. felbft gefteht auf der

vorhergehenden Seite, nur durch fie habe im Mittelalter noch einiges Gefühl für Frummigkeit und Tugend wirklam erhalten werden können.

Die neuern Erklärungen über Religion haben eine Ten-dens zum Pantheismus und zum regellofen Schwärmen ist dunkeln Ahnungen und Gefühlen. Der Vf. führt einige Beyfpiele davon an, "eine Religion ohne Gott konne beffer feyn, als eine andre mit Gott; Unfterblichkeit fey der Religion anwider" n. f. w., und men suche diese Entdecknugen gern mit dem Volkeglauben zu verbinden oder denselben darnach zu denten, weswegen auch von der Trinität fo verschiedene philofophische Auslegungen gemecht waren. Als Resultat giebt der Vf. S. 26. on: Entweder man erhebt die Morel, völlig unelshängig von der Religion, und auch die Tngend, els ein un-bestimmtes dunkles Gefühl, so hoch, dass sie völlig dem Gefichtskreise des gesunden Menschenverstandes entangen wird, oder man fetzt fie fo tief herab, unter das Höbere Gottliche, dols man ihr höchstens noch einigen Nutzen für das gemeine Leben und Verbindlichkeit für den großen Haufen zugesteht. Für die Auwendung auf das wirkliche Leben find diese Anfichten ungfinstig. Man mus vielmehr an den jetzt so oft verachteten Regionen der gefunden Menschenvernunft zurückkehren. Religion ift demnach subjectiv genommen, die Beziehnng unfers fittlichen Lebens auf Gott, als hochften Ge-Sotzgeber; Moral hingegen ist: Inbegriff der durch unsere Verwunft als notherendig und allgemein giftig erkannten Geferes Gottes, Der Vf. zeigt hierauf, daß diele beiden Anlichten nicht gezernent zu werden branchen, daß Moral und Religion ihrer Natur nach innig verwandt find und eine ohne die audere nicht hinreicht, den Menschen seiner Bestimmung zuzuführen. Die Religion ohne Moral werde in Aberglauben auserten, die Moral ohne Religion werde eines wirkfamen Anpriebes zur Erfüllung der Pflicht entbehren, worin die meiften praktischen Menschenbeobachter und Sittenlehrer über einltimmen. Der Kantische mnrahische Rigorismus sey auch nicht unverträglich mit dem Gedanken, dass Religion als eine mächtige Stütze unferer Tugend, der Moral höchft nützlich und nothwendig fey. Die erften Stifter der chriftlichen Re-ligion hätten auch ftets die Moral und Religion im schönsten Vereine dargestellt. - Diese Uebersicht der Hanptgedanken des Hn. W. ist hinlänglich, um unsern Lesern Ausmerksamkeie auf diese kleine Schrift zu empfehlen.

Donnerstags, den 8. November 1804 .

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Hannovinn, b. Hahn: Principes de Theologie, de Theodicle et de Morale; en réponse à M. le Dr. Teller, fix non écrit intitule: la glus ameissan Phodicle, ou explication des trois premiers chapitres du 1 Livre de l'hifoire des temps antérieurs à Moife, Par St. A. et Luc. 1803, 180 S. 8.

ollte Rec. den Gehalt diefer Schrift Satz für Satz prufen, das Unftatthafte derfelben zeigen, des Vfs. Unbescheidenheit, mit welcher er, wie vom Katheder herab, mit Dr. T. wie ein Schullehrer mit einem Tertianer spricht, nach Verdienst züchtigen: so muste er ein Buch, stärker wie das de Luc-Iche, fchreiben. Da Rec. aber alle Privatmeinungen des Vfs., die er schon in ältern Schriften vortrag, und in dieler nur noch anmalsender und bitterer wiederholt, bereits ausführlich in ihrer Unhaltbarkeit dargestellt hat (A. L. Z. 1793. Nr. 268. 269.; 1801. Nr. 178.1u. 208.): fo fetzt er den mit Pofaunenton und mit der Miene untrüglicher Weisheit vorgetragenen Behauptungen, nur um gewiller Leser willen, folgendes entgegen: 1) Es ift unwahr, dass die Religion auf jener Urgeschichte in der Genesis beruht, die durchaus nur aus mündlichen Sagen, aus Hieroglyohen und Hymnen der Urzeit von dem Sammler mit Philosophemen, die der Kindheit des menschlichen Verstandes gemäs find, vorgetragen ist. Nachdem in dem Fragmente Kap. I. nur von Elohim die Rede gewesen, kommt als Religionswahrheit, von da an, nur der Monotheilmus in der Geschlechtslinie bis auf Abraham unter dem Namen Jehovah Elohim, und der Glaube an Providenz mit Rücklicht auf der Menschen Moralität, im Gegensatze des Polytheismus und des Bilderdienstes anderer Völker, geschichtlich vor. 2) Der Verfasser oder Sammler hat nie mit einer Sylbe behauptet, dass seine Erzählungen ihm von Gott inspirirt worden. Bacon selbst unterscheidet in Mose die chofes divines von der histoire des faits, die er auch nicht für inspirirt hielt. Was wären auch die Genealogieen vor und nach der Noachischen Fluth; was ware das successive Entstehen des Pflanzen - und Thierreichs; was ware Physik und Geologie für ein Gegenstand numittelbarer religiöser Offenbarungen Gottes? Das alles find durchaus nicht Religionswahrheiten, and haben das Gepräge fehr unvollkommener Vorstellungsart. Gottes Existenz, moralische Eigenschaften und moralisches Verhältniss gegen die Menschen kann und foll (nach Pf. 19, 1 fg. und Röm. 1, 19. 20.) durch Vernunftgebranch erkannt werden, ehe von Re-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

ligion und von einer Offenbarung Gottes nur die Rede Ieyn kann. Adam, weun er eine Stimme gehört, eine Erfcheinung gefeben hat, konnte unmöglich den-ken: Gott prickt: kin hehe Gott! ohne vorher die Ver-nunftidee zu haben: Gott ift! 3) Die Nachrichten der Genefis zeigen, wie unvollkommen, wie anthropopathisch und anthropomorphisch die Ideen der Urwelt und des Geschichtschreibers von dem unendlichen unsichtbaren Wesen waren, welche Ideen Gott felbst unmöglich den Menschen so unmittelbar geoffenbaret und inspirirt haben konnte, z. B. dass Gott dem Adam einen lebendigen Odem in die Nase geblasen; die Eva aus Adam's Ribbe gebildet; ihnen Kleider von Thierfellen felbit gemacht, felbit angezogen habe; dass es ihn gereuet, Menschen gemacht zu haben; dass er den lieblichen Geruck der Brandopfer gerochen; hernieder gefahren, den Stadt - und Thurmbau zu fehen; dass er lich von Abraham die Fuse waschen lassen; bey ihm (wie die griechischen Götter bey Philemon und Baucis, oder bey Patroclus) Kalbshraten und Kuchen gegef. fen; ihm zur Prufung feiner Religiofitat ein Menschenopfer befohlen!! Kann ein Mann, der nicht zu der grobfinnlichen Volksklasse gehört, und der Ehrfurcht gegen das unkörperliche allerhöchste Wesen hat, glauben, dergleichen Erzählungen und Vorstellungen wären von Gott als Fundament der Religion unmittelbar inspirirt? Die menschliche Vernunft hatte zur Zeit Mofis (4 Mof. 23, 19.) und Samuels (1 Sam. 15, 29.) schon edlere Begriffe von Gott. 4) Muse, heist, wie alle Sprachkenner wiffen, nicht Fabel, Erdichtung, wie Aefop's Fabeln (obgleich folche lehrreiche Fabeln auch in der Bibel vorkommen), sondern poetische Einkleidung einer Sage der Vorzeit, in Hymnen abgefungen (wie Homer's lliade und die alte Volksgeschichte der Amerikaner - auch ohne Schriftsprache), oder durch Bilder und Hieroglyphen für die Nachwelt aufbehaltene Nachrichten; - ja die poetische Beschreibung künftiger großer Ereignisse (wie Matth. 25.) find audoc. Paulus versteht (1 Tim. 4, 7. 2 Tim. 4,7., Tit. I, I4) unter under die von den Juden aus Babylon mitgebrachten Damonologiem, welches Luther nicht Fabeln, sondern, besser, abergläubige Erdichtungen hätte übersetzen sollen. So heisst auch Philosophem ein Rasonnement oder eine Naturgeschichte in Bildersprache eingekleidet, dergleichen fich in allen schriftlichen Auffatzen der alten Völker, fonderlich der Perfer und Indoftaner, finden, wie schon Lactanz richtig erkannt hat, und Dr. T. an-führt. Mythologis ist Geschichte der Entwickelung des menschlichen Geistes von der roben Sinnlichkeit zum Vernunftgebrauch hinauf, heisst also nicht Fa-

bellehre; und wer dichterisch eingekleidete Wahrheiten aus einem Zeitalter, wo man zu überfinnlichen Idean noch keine eigentliche Worte hatte, fondera bildlich, menschenäunlich ausdrückte, nun den reinern Begriffen von Gott gemäls erklärt, der macht jene so wenig zu Fabeleyen, plass er vielmehr Gott mehr elirt, Heligion mehr befördert, als wer immer kindisch bey den kindischen Vorstellungen der Urwelt ftehen bleibt, wie Paulus (Gal. 4, 3, 9) von den indichen Satzungen fagt. Es ift daher eine fonder-bare Frage des Hn. de L., wie man Theologie auf allegorische und hieroglyphische Fragmente unbekannter Verfaffer grunden Konne?" So kann pur der fragen, der nicht weiß, das unfere christliche Theologie ganz andere Fundamente hat, als das Geschichtbuch Genesis. Glauben an Inspiration und an eines Inspirirten Auslage setzt nothwendig Glanben an Gottes Dafeyn voraus; wer es umkehrt, macht den er-bärmlichten Zirkel. Nicht inspirirt heißt nicht, wie Hr. de L. meynt, erdichtet, sonit wären alle Geschichtbücher, von Herodot an bis auf Hn. de L's geologi-Iche Briefe, und feine künftige etwanige gewils nicht inspirirte Biographie Erdichtungen. Johannes fagt (Br. 1. Kap. 1, 1 fg.) ausdrücklich, feine hiftorischen Nachrichten von Jelu feyen nicht unspirirt, sondern et verkandige, was er gelehen, gehört, mit Händen gefühlt habe; Lucas drückt sich (K. i, i - 3.) noch stär-ker aus. Sind diese Biographieen deshalb unglaubwurdig, erdichtet? - oder find Authenticität, Glaubwürdigkeit und Theopneustie des buchstäblichen Sinnes gleichbedeutende Worte? 5) So gewiss es nach den geologischen Beobachtungen vieler großen Naturforscher ift, dass unser ganzes jetziges trockenes Land mit allen Gebirgen ehedem Meeresgrund gewefen ift: fo ungeologisch ift Ha. de L's. Behauptung, dass der jetzige ganze Zustand der Erdobersläche, dass alle die über einander liegenden Strata so verschiedenartiger Materien und Mischungen in so verschiedenen abgesonderten, theils horizontalen, theils vertikalen Schichten, die bald Versteinerungen von Secthieren, bald von Flussischen, Plianzen, Bäumen und von Landthieren, ja von mittäglichen in ganz nordischen Erdstrichen, und von solchen, deren Originale nicht mehr existiren - dass alles diess die Wirkung einer Noachischen Fluth seyn sollte, da es vielmehr auf viele, auf altere Pracipitationen unter dem alten allgemeinen Meere, und auf viele in verschiedenen Jahr-hunderten und Jahrtausenden erfolgte Ueberströmungen und Umiterzungen bald in dielem, bald in jenem Erdtheile hinweilet. Deukallon's Fluth fällt nach der gewöhnlichen Zeitrechnung der Genesis ins Jahr feit Alam 2448., da Moses etwa 15 Jahre alt war; das Zurücktreten des Oceans von der Höhe des mittlern Afiens, von allen Hauptgebirgen, die es bedeckt hat, bis an das jetzige Meerufer hinab, die verschiedenartigen Gesteinschichten und Versteinerungen vegetabilischer und anlmalischer Körper über einander das alles kann unmöglich in der kurzen Zeit von zwölf Monaten (nach Gehel. 7. 8.) erfolgt feyn. Wenn an-dere Volker ähnliche Nachrichten von Ueberschwem-

mungen haben, fo ift gerade weder von der Noachischen die Rede, noch, wenn es auch so ware . folgt daraus eine unmittelbare Inspiration der Genefis, und dass jene Ueberlieferungen aus dieler einzigen schriftlicher Quelle geschöpft find. 6) to fo fern Gott, wie er Schöpfer unferer Augen und Ohren ift, alfo auch den Weisen ihren Verstand gab, und sie auf neue, den Menschen bisher unbekannte Einfichten leitet, in fo fern und in diefem Sinne ift jede neue wahre menichliche Erkenntnils eine Offenbarung Gottes zu nennen: fo könnte man fagen, Gott habe dem Nic. Capernacus das wahre Sonnenfysten, dem Newton die Theorie der Schwere und Erdumwälzung, dem Geschichtfehreiber - in fo fern er ihn in die Lage fetzte, historische Nachrichten zu sammeln - dieselben geoffen-Im theologischen Sinne aber ist Gegenstand göttlicher Offenbarung durchaus nur diejenige Wahrheit, die zur Erkenntnifs unfers moralischen Verhältnlifes mit Gott, zur Tugend und Hoffming fahrt, durchaus nicht Aftronomie, Geogonie, Chemie und Geschichte: fonft hatte jeder Fanatiker und Enthuhast gleiches Recht, feine Traumereyen für göttliche Inspiration auszugeben, wie es häufig genug geschehen ift. 7) Hn. de L's. Behauptung, dass der Mensch ohne unmittelbare göttliche Eingebung keine Wortfprache haben wurde", ift fehr uunberlegt. Dann müste Gott fie auch der Schlange (Genel. 3.) inspirirt haben - oder dem durch fie redenden Teufel!! Die hunderte von Wortsprachen find nach Wörtern und Redeverbindungen weder Abkömmlinge der hebräischen, noch samaritanischen, noch irgend einer afiatischen oder afrikanischen Stammsprache; die hebräi-Iche der Genesis unterscheidet fich durch ihre Armuth merklich von der Sprache in den spätern Schriften. und in jeder andern Stammsprache fieht man, dass fie nach und nach aus nachgebildeten Tonen, die jedes Volk einheimisch oft hörte, langfam geformt ift. Welche Stammsprache hatte nun Gott in folcher Unvollkommenheit den ersten Menschen inspirirt? und dann, wie Hr. de L. meynt (Genes. 11, 7.), in der Nachkommen Verstande und Gedächtnisse wunderthätig vertilgt, und an deren Stelle ihnen andere infpirirt? Wohin führt die eigenfinnige Behauptung des ersten Wortverstandes und der unmittelbaren göttlichen wunderthätigen Wirkung? Verstunde Hr. de L etwas Hebräisch, so wurde er wissen, dass row nicht Wortsprache, sondern Streben nach einem Zwecke, Ziele (dem Thurmbaue) bedeutet, welches durch entstandene Uneinigkeit gestört wurde. Ware jenes geschehen, so hätte Gott es allen Stämmen unmöglich gemacht, die hebräisch geschriebene Schöpfungs - und Sündenfallsgeschichte der Genefis, die doch Hr. de L. für die Bafis der Religion hält, zu verstehen. 8) Lächerlich ift's, dass der Vf. Hn. Dr. Thelehren will, wenn Manes gelebt habe, weil diefer, um fich kurz zu faffen, gefagt hatte: "das Philosophem (Gen. 1.) habe der zur Abgötterey und zum Aberglauben führenden Meinung yon einem guten und einem bolen Princip, einer Art von Manichaifmus, zuvorkommen wollen." Der Dualifinus war ja alter, als Manes. Der jungere Zoroafter,

Verfaffer des Zend - Avefta, lebte 550 Jahre vor Chrifto: fein Dualifmus war aber nur eine Aushildung des felion von Hom unter Djemschid's Regierung 5 - 600 Jahre vor Mofe in Babylon und Medien eingeführten Glaubens an Ormuzd and Ariman. - Gen. 3. fteht kein Wort von einem abgefallenen Engel, der fich. wie ilr. de L. meynt, der Gestalt einer Schlange zur Verführung der Eva bedient habe; nach Joh. 8, 44. und 2 Cor. 2, 3. wufste auch Jefus und Paulus von diefer Fabel nichts, und B. d. Weisheit 2, 24. beweiset nichts, da diess Buch nach dem babylonischen Exil 100 Jahre vor Christo erst geschrieben ist, und mehr perfilche Vorsteilungsarten enthält. 9) Wenn, wir, dals Gott ift, nur von dem inspirirten Mose wissen follten: fo haben Adam, Seth, Henoch, Noah und Abraham es entweder nicht gewußt, oder auch durch Inspiration vor Mose erfahren, und dieser fand also febon diesen geerbten Glauben in seinem Volke; also ift Genel, t. 2. 3., wenn Mofe es geschrieben hat. nicht das erste Princip der Theologie, Theodicee und Moral, fondern nur historische Nachricht von der Vorstellungsart der Urmenschen; - und dennoch meynt Hr. de L., es gebe darum so viele Atheisten und Materialisten, weil man das Entstehen der Eva aus Adams Ribbe nicht buchstäblich als unmittelbar inspirirte Religionsbasis verstehen wolle! "Dadurch, meynt er, vertilge Hr. D. T. jeden Zug der Schöpfung der Erde und des Menschen von Gott bis auf den Grund." 10) Daraus, dass Paulus Genes. 1. 2. 3. als Geschichte citirt, folgt weiter nichts, als was er in 1 Cor. 9, 20. fagt, dass er den Juden geworden ift als ein Jude, d. i. lie auf ihre Volksgeschichte zurückweifet; denen aber, die ohne (mofariches) Gefetz find, ganz andere Argumente vorlegt. 11) Kain's Furcht bev feiner Flucht von Adams Hütte, wer ihn finde, werde ihn todtschlagen", ist ein neuer Wink wider den buchstäblichen Sinn der Urgeschichte, das schon aufser Adam and Eva Menschen auf Erden lebten. oder wenigstens zur Zeit dieser schriftlichen Erzählung Blutrache im Gebrauche war. 12) Die Geburtsschmerzen der Eva und aller Menschenmütter können nicht Strafe des Essens einer verbotenen Baumfrucht feyn, da alle Thiermutter, die nicht gefündigt haben, mit Schmerzen gebähren; auch Feldarbeit, Viehzucht und Sterblichkeit an fich ist nicht Strafe des Fruchtessens. Unmöglich hätten die Millionen Menschen in der Folge ohne Arbeit von Obst allein leben, unmöglich unsterblich fortleben können, ohne folgenden Generationen Platz zu machen. Man kann mathematisch beweisen, dass, wenn unsterbliche, also vollkommen gefunde, Menschen fich fortpflanzten, schon nach vier Jahrhunderten eilf Billionen Menschen leben würden, welche über 55 Billionen Kubikfuß körperliche Maffe ausmachten, da doch der ganze Kubikinhalt des Erdkörpers nur 6 Billionen Kubikfuls Malfe enthält. 13) Buchstabenschrift, von welcher Hr. de L. mevnt, dass Gott sie auf Sinai zuerst den Moses gelehrt habe, ist weit alter. Wir wollen uns nicht darauf berufen, dass nach einer alten Ueberlieferung schon Seth (Theut, Thoit, Thot) die Bil-

derschrift in Buchstabenschrift umgeschaffen : dass nach Herodot Cadmus, ein Phonicier (Chaldaer), schon im 10ten Jahrhundert nach der Noachischen Fluth die Buchstabenschrift zu den Griechen gebracht hat; dass sie viele Jahrhunderte schon vor Cadmus von ilen handelnden Phöniciern benutzt feyn möge; da der erfte Ursprung der Schrift, oder das wahre Alter ihrer Erfindung, schwerlich je wird ausgemacht werden können; fondern wir wollen Hn. de Luc nur fragen, durch welche Exegese er seinen Satz aus dem Mosaischen Texte herausbringen wolle, oder was für Urkunden er fonft dafür nachzuweisen habe? Uebrigens ftimmt auch Genef. 1. genau mit Berofus chaldaifcher Kosmogonie bey Syncell - fo wie nach Maurik, Jones und Howard mit den Ueberlieferungen der Chinefer, Perfer und Indoftaner von der Noachischen Fluth, ohne die Genesis abgeschrieben zu haben - überein. Erst Philo, Josephus und der Talmud führen die Genesis unter Moss Namen an, da fie vorher nur den Namen ברשים fahrt. 14) Der Beweis des Daseyns Gottes aus Endursachen nach dem Dictionnaire de la philosophie ancienne et moderne, und was Hr. de L. daraus wider Hn. D. T. anführt, ftreitet nicht wider ihn, fondern wider Paulus Rom. 1. 2. Der Dualismus hat nicht da angefangen, als die Völker der Vorzeit die Traditionsbegriffe verlaffen hatten, fondern umgekehrt, durch Verlaffung der Traditionsbegriffe vom Polytheilmus entstand des Socrates, Plato, Aristoteles und Cicero Monotheismus. Der meisten gelehrten und ungelehrten Chriften Glauben an Gottes Daseyn grundet fich freylich nicht auf einen philosophisch erkannten teleologischen Beweis, aber noch viel weniger auf den Glauben au Inspiration der Genesis, sondern auf die von Kindheit an gehörte Idee von Gott, oder auf den dem gemeinen Menschenverstande fasslichen Schluss von Wirkungen auf eine erste Ursache, von Naturordnung auf ein höchstes ordnendes Wesen, ohne dass man diese Idee für angeboren anzunehmen Grund hat. Uns Christen ift diese Idee reiner und praktischer von Jefu gegeben, als von Mofe und aus der Genefis; wir glauben an Gott nicht als an einen Nationalgott, dem man den Hof machen, dem man Abgaben entrichten, den man durch Opfer versöhnen, zu dessen Ehre man benachbarte Völker berauben und ausrotten müste. 15) Wenn durch Vorhaltung folcher Naturphänomenen, die in bestimmten Epochen anfangen mussten, Hr. de L. Atheisten widerlegt hat, so ift es doch nicht durch die Autorität der inspirirten Genesis, sondern durch kosmologische Causalitätsgrunde geschehen. 16) Die Frwartung eines von der groben Sinnlichkeit freyen kunftigen Lebens unfers Gziftes, als eines der hiefigen moralischen Würdigkeit angemessenen, von der Furcht und dem Grauen des bloß finnlichen Menfchen gereinigten Zustandes, die nicht auf Gen. 1 - 2., fondern die auf Glauben und Hoffen beruhet, ist wabrlich nicht die Quelle des Selbstmordes in den Ländern, wo sich Teller's Lehre ausgebreitet hat; durch so reine moralische Begriffe wird der Beystand der christlichen Religion wider Verzweiflung gewiss

nicht zerftort, fondern befordert. Kein Menschenund Sachkenner wird in die falschen bittern Urtheile des Hn. de L. wider des fel. Abts Jerufalem Schriftauslegung und über seines Sohnes Selbstentleibung einftimmen. Nur ein Kapuziner - Layenbruder kann behaupten, der Köhlerglaube, dass alle in der Bibel erzählte Geschichten inspirirte Glaubensartikel find, sey Fundament der Religion, und der Zweifel daran mache Selbstmörder und Atheisten, welche letztere häufig genug in Ländera find, wo man den Menschen diefen Köhlerglauben aufdringen will. 17) Wenn Hr. de L. meynt, "Gottes Dafryn fey uns durch die Schopfung unmittelbar bekannt, aber feine Natur fey uns geoffenbaret, fobald wir fie begreifen konnten", fo veriteht er ficher nicht, was er lagt, und was Gottes Natur heitst, nämlich die innere Art feiner Existenz, die uns nie geoffenbaret werden kann, und die gewiss durch die authropomorphischen Erzählungen von Gottes Erscheinungen in der Genesis am wenigsten geoffenbaret ist. 18) Wie wenig Hr. de L. sich in das Fach der Exegese wagen sollte, beweiset seine Behauptung 6. 117 u. f., dafs Genel. 3, 15. eine Verheiffung der Unsterblichkeit der Seele enthalte, und dass die Geschichte der Patriarchen das Daleyn dieles aus jener Stelle hergeleiteten Glaubens beweise, den doch inach I Timoth. 1, 10.) Christus erst an's Licht, d. i. zur Erkenntniss der Nichtphilosophen, gebracht hat, und wovon in allen Schriften des A. T. Keine fichere Spur ift. Pfalm 16, 10. ift Hoffnung, Gott werde David jetzt nicht fterben laffen; Jes. 26, 19, ift dichterische Erwartung der Wiederherstellung des verfallenen Nationalglücks. Mofes braucht keine Aussicht über den Tod hin zum Bewegungsgrunde bey seiner Gefetzgehung, kein Prophet bey seinen Ermahnungen und Warnungen. In ipätern Jahrhunderten, da die Erwartung eines Königs - Meshas, als Wiederherstellung ihrer Nationalvorzage, wie zu Davids Zeit, fieh mehr erweiterte, hoffte die pharifaische Partey korverliche Auferfiehung aller orthodoxen Juden zu neuem paradieuschen Erdenleben; sie hatten keinen Gedanken von einer den Leib überlebenden, von ihm wefentlich unterschiedenen Seele. Eben so unexegetisch meynt Hr. de L., Rom. 2. fey nicht vom geschriebenen Gesetze der Ifraeliten, fondern "von dem allen Menschen geoffenbarten positiven Gesetze Gottes die Rede, welches die Heiden durch Tradition von Noah erhalten hätten." In der Genesis findet sich aber als nofitives (vielmehr negatives) Gefetz nur das Verbot der Baumfrucht im Paradiele (Kap. 2.), des Todtschlages (K. 4), des Weiberraubes und der Tyranney (K. 6, 1-5.), des Essens robes Fleisches der Thiere, ohne fie vorher zu schlachten (K. 9, 4 5.), und der Menschenopser (K. 22, 12). Ist das der Inbegriff un-ferer Pflichten? oder gehören die einzelnen Besehle an Noah, das Rettungsschiff zu bauen; an Abraham, auszuwandern u. dgl., auch zu den allen Menschen ge-

offenbarten Gefetzen Gottes? — Dearroch bat Hr. de L es Hn. Teller fo übel genommen, dals er ihn einen im Felde der Theologie und Exegele unbewanderten Gelehrten nannte. Wie got ift's, dals ein folcher Mann nicht, wie die Bischofe auf dem Koftnitzer Concilium, Gewalt hat, die ihm weit überlegene Gelehrfamkeit eines Teller durch ein Anathema, oder noch etwas ärgeres, zum Schweigen zu bringen!

#### KIRCHENGESCHICHTE.

LONDON, b. Nichols: The Brittish Monachism, or Manners and Customs of the Monks and Nuns of England, by Thom. Dudley Fosbrooke, M. A. F. A. S. 1802. Vol. L 217 S. Vol. II. 245 S. 8.

Materialien ohne Verarbeitung, znm Theil aus Manuscripten englischer Bibliotheken, zum Theil aus Davies und ähnlichen Werken. Im vierten Jahrhundert kam Moncherey zuerst nach Britannien, und zwar nach der ägyptischen Weise des Pachomius, weil schon da.nals häusig nach Jerusalem gewallfahrtet wurde. So behauptet der Vf.; bekennt aber felbst, dass man von der Aufnahme der Regel des Pachomius in Britannien keinen Beweis habe, außer gewillen Aehnlichkeiten, welche jedoch für ihn (S. 11.) fo genugthuend feyn, als man je von diefer Art von Beweisführung erwarten könnte. Dieses schwankende Gerede mag wenigstens genug seyn, um über des Vis. Fähigkeiten zum historischen Kritiker zu urtheilen, Edgar liefs die Regula S. Benedieti ins Angelfächsische übersetzen. Der Vf. besitzt hievon eine Abschrift. excerpirt aber hier nur Dunflan's Concordia regularum, welche bis 1077. galt, nach den alltäglichen und festtäglichen Ceremonieen des Cultus, alsdann Laufranci Decretalia f. ordinarium totius anni, Alfred's von Revesby Rule of a Recluse, aus MS. Bodl. 2322.; die Decrete des Concil. Lateran. von 1215., und endlich Benedicts XII. Constitutiones von 1336. Alle diele Excerpte find blosse Compilation, ohne psychologische oder historische Reflexionen; überdiess unvollständig. Wer Holftenius Codex regularum mit Aufmerkfamkeit lieft, orientirt fich mit leichter Mühe viel besser. Im übrigen Theile seiner Schrift sammelt der Vf. noch bequemer unter gewisse Fächer, wie Abt, Aebtiffin, Prior, Monch, Nonne, Eremit u. dgl., was er darüber in seinen Quellen fand und abzuschreiben Luft hatte, meist leere Ceremonieen oder einzelne Data von bekannten Ausschweifungen einiger Klösterlinge. Rec. findet nichts, was irgend einer Auszeichnung werth ware, nicht einmal aus dem Artikel Library, Scriptorium, Studies of the Monks. hange ift eine Reihe von Varianten zu Gibson's Cleronicon Saxonicum (Oxford 1692. 4), vielleicht das Merkwürdigste in dieser ganzen antiquarischen Handarbeit.

Diffized by Google

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 9. November 1804

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Halle, in d. Rengerichen Buchh.: Gruudfilze des Judenrehts nach den Gefetzen für die Preußsichen Staaten. Von R. E. Terinden, Königl. Preuß. Kriegs- und Domänen - Rathe u. f. w. 1804, 316 S. 8. (1 Rhibt. 4 gr.).

er Plan der gegenwärtigen Schrift ist gut ange-legt, indem lich der Vf. überall nur auf die eigenthümlichen Rechte der Juden in den preußischen Staaten einschränkt, und die verschiedenen Glassen derfelben nach einer fehr zweckmässigen Ordnung von einander absondert. In der Einleitung werden verschiedne historische Bemerkungen über die Schickfale der Juden in jenen Ländern vorausgeschickt. -Schon unter dem afkanischen Hause hatten sie sich iu der Mark fo fehr vermehrt, dass sie sogar in einigen Städten derfelben bürgerliche Rechte genoffen. Während der Regierung der bayerschen Markgrafen. wurden fie noch mehr begunftigt, und in einigen Urkunden derselben werden sie sogar mit dem Titel weise und bescheidne Leute belegt, der sonst bloss den Stadtobrigkeiten bevgelegt wurde. Da man aber die Pest, die in dem Jahre 1348. ausbrach und bis 1357. fortdauerte, einer von den Juden vorgenommenen Vergiftung der Brunnen zuschrieb: fo wurde ihre Verfolgung mit entsetzlicher Grausamkeit und unter Genehmigung der meisten Obrigkeiten beschlossen und vollzogen. Nach verschiednen andern ähnlichen Veränderungen gab der Kurf. Friedr. Wilh. der Große den 21. May 166r, funfzig Judenfamilien die Erlaubnifs wieder, fich in der Kurmark gegen ein gewiffes Schutzgeld niederzulaffen. (Von der Niederlaffung der Juden in den andern preufsischen Ländern wird zu wenig gelagt, indem nur noch von den Juden der westphälischen Länder des brandenburgischen Hauses bemerkt wird. dass sie sich erst seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts daselbst eingefunden haben.) Seit jener neuen Aufnahme wurden fowohl von dem großen Kurfürsten. als auch von dellen Nachfolgern viele Geletze wegen des Handels und der Rechte der Juden gegeben. Friedrich dem Zweyten schien die Vermehrung derfelben nicht vortheilhaft zu feyn, daher er fich zur Ertheilung von Concessionen und Privilegien für neuaufzunehmende Juden nicht leicht bewegen liefs.

In der Darstellung der rechtlichen Grundfätze wird man nicht leicht irgend einen bedeutenden Geegenstand vermillen; dagegen scheint uns der VI. hin und wieder zu, weitläußig zu seyn, und besonders Wiederholungen nicht genug vermieden zu haben. A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Folgende Notizen von dem rechtlichen Zustande der Juden in den preufsischen Staaten scheinen uns ein allgemeines Interesse zu haben. - Die Aufpahme. der Juden findet nur in den Städten, nicht aber auf dem platten Lande Statt. Ein jeder ordentlicher Schutziude erhält von der oberften Kameralbehörde in den preufsischen Staaten, dem Generaldirectorio in Berlin, einen Schutzbrief oder eine Concession. und ist vermöge dieses Privilegiums befugt, eines seiper Kinder anzusetzen und zu verheyrathen, ein zweytes aber nur dann, wenn es fähig ift, folche Fabriken und Manufacturen zu unternehmen, dergleichen im Lande noch gar nicht oder nicht genugfam vorhanden find. Damit dem Einschleichen freunder verdächtiger und unvergleiteter Juden vorgebeugt und die gefetzwidrige Vermehrung der Judenfamilien vermieden, auch die Juden unter genauer Auflicht gehalten . werden, find in den preufsischen Staaten überall, wo fich eine zahlreiche Judengemeine findet, Cenfurcommissionen niedergesetzt, die aus einem Kameralbeamten, einem Justizbeamten und einigen indischen Assessoren bestehen, wozu die rechtschaffensten Mitglieder der Judengemeine gewählt werden follen. Alle diese Local - Censurconmissionen ftelien unter der Aufficht der Haupt-Censurcommission, welche für jedes Provinzial - Finanzdepartement unter der Direction eines Deputirten der Kriegs- und Domänenkammer auf eben die Art angeordnet ift, wie die erstern. -Die entehrende Abgabe des Leibzolls ist von dem vorigen König durch eine Cabinetsordre vom 12. Dec. 1787, und durch ein Circulare vom 21. Dec. d. J. fowohl für die inländischen Juden als auch für die ausländischen, die nach Frankfurt an der Oder auf die Messe reisen, aufgehoben worden. - In einigen Fällen find die Juden an den gewöhnlichen Zinsfuss nicht gebunden; unter andern ist ihnen erlaubt, bev Darlehnen auf Pfänder 8 pCt. zu nehmen, wenn fie zuvor als Pfandverleiher fich in die vorschriftmässige Rolle haben eintragen lassen. - Ehedem waren die Judengemeinen zum Schadenerfatz verpflichtet, wenn ein Mitglied derselben einen Diebstahl beging, wiffentlich gestohlne Sachen verheelte, oder zum Pfand annahm, und nicht vermögend war, den Schaden zu erfetzen: durch ein fehr billiges Gefetz des ietzigen Königs aber vom 18. Jul. 1801. ift diefe Verpflichtung aufgehoben. Dagegen muss noch jetzt die ganze Judenschaft einer Provinz für sämmtliche Judenabga-Zu den Gewerben, die den Juden entben haften. weder ganz, oder doch ohne befondre Concession unterfagt find, gehören: Braunahrung, Brantweinbrennerey, Treibung zünftiger Handwerke, Kuhpachtereyen und Landwirthlichaft, Manufacturen und Fabriken, Handel mit unfabrieriten Taback, Hökerwaaren, und mit Flachs und Holz, endlich das Pachten und Halten der Woll-Spinnereyen, ich wie auch
die Aufkaufung der inländlichen Wolle und des
Garns. — In einigen Sachen der Juden unter einarder ift dem Rabbiner und den gelebrten Affelönen
die Vernehmung und Abfafung eines schiedsrichterlichen Erkenntnisse zugeeignet; doch steht es den
Parteyen, welche fich dabey nicht beruhigen wollen,
frey, fich an den ordentlichen Richter mittelst einer
blossen Befchwerde zu wenden.

Würzburg, b. Stabels Wittwe u. Sohn: Von den Ehrerföhniffen. Zur Erläuterung der würzburgilehen Dioccian - Verordnung vom 20ften des Decembers 1799. Von Soham Philipp Gregei, ord. öffentl. Lehrer des Kirchenrechts. 1801. 102 S. 8. (5 Gr.)

So viel auch in neueren Zeiten darüber gestritten worden ift, ob es überhaupt rathfam fey, der freyen Einwilligung in die eheliche Gefellschaft durch eine vorbergeheude, obschon nicht absolut erzwingbare Verbindlichkeit Fesseln anzulegen: so haben doch unsere Geletzgeber größtentheils die eingeführten Eheverlöbnisse aufrecht erhalten, und fich damit begnügt, durch genauere Bestimmungen in Rücklicht auf die Personen, und auf die Art, das wechselseitige Verfprechen einzugehen, die nachtheiligen Folgen, welche aus unbesonnenen Eheverlöbnissen oder aus der Ungewissheit des Geschäfts entstehen können, möglichit zu beseitigen. Für das Bissthum Würzburg war Schon im J. 1764 eine dahin abzielende Verordnung ergangen, welche den Winkelversprechen das gerichtliche Verhör verfagte. Weil aber dieselbe ihrem Zwecke nicht ganz entsprach, so fand fich der Fürst-Bischof Georg Karl bewogen, sie aufzuheben, und eine anderweitige Verordnung unter dem 20. Dec. 1779. zu erlassen. Die letztere ist es, welche der Vf. in vorliegender Schrift von neuem abdrucken lassen, und mit einem geordneten Commentar versehen hat, defsen se, zum Behuf einer richtigen Anwendung, in mancher Hinficht gar fehr bedurfte. - Um Unbesonnenheit bey der Eingehung des in seinen Folgen für die Moralität und für den Staat fo wichtigen Geschäfts, und kostspielige Processe zu verhüten, ist in der Verordnung fowohl die Form der Eheverlöbnisse, als das Verfahren bey den darüber entstehenden Streitigkeiten vorgeschrieben. Die Vorschriften, welche die Form betreffen, find theils allen Eheverlöbniffen gemein, theils einigen besonders eigen. Gemeine find diejenigen, welche die Tageszeit und die zuzuziehenden Zeugen angehen. Es follen nämlich alle Eheverlöbnisse zur Vormittagszeit geschlossen werden, damit fie nicht bey festlichen Mahlen, bey vollen Bechern und in die späte Nacht hinein fortgesetzten Tänzen, folglich unter Umständen, welche mit Grunde bezweifeln laffen, ob jeder Contrahent den nothwendigen Gebrauch seiner Vernunft gehabt habe,

vorfallen, und fowohl dadurch, als durch die eben daher schwankend gewordene Glaubwürdigkeit der gebrauchten Zeugen Streitigkeit veranlasst werde. Der Vf. erklart nun die festgesetzte Zeit, mit Halfe des rom. Rechts, von den sechs Stunden vor Mittag; und nach seiner Meynung könnte, wenn eine nächtliche Zusammenkunft bis zur Vormittagszeit fortgesetzt und dann erst das Eheverlöbniss eingegangen wurde, dieses zwar deshalb nicht für gesetzwidrig gehalten werden, jedoch würde darin ein Grund liegen. die etwa von einem Contrahenten verlangte Resciffion zu erkennen, wenn der andere die Fortfetzung der nächtlichen Zusammenkunft bis zur Vormittagsftunde veranlasst hatte, weil schon eine starke Vermuthung vorhanden wäre, dass es aus einer arglistigen Ablicht geschehen sey. Die ganze Disposition gehört zu den Unvollkommenheiten, mit welchen die Gefetzgebung zu kämpfen hat, da in manchen Gegenden der Genufs ftarker Getränke auch in den Vormittagsstunden immer mehr überhand nimmt. Ferner foll jedes Eheverlöbnis vor zwey ehrlichen Mannern als Zeugen geschlossen werden. Dadurch find ganz deutlich Personen weiblichen Geschlechs, aber nach des Vfs. Erklärung auch minderjährige Mannspersonen, ausgenommen. Eigene Vorschriften find diejenigen, welche die Zuziehung eines Beyltandes auf Seiten der volljährigen Braut, und die vorgangige Einwilligung der Aeltern oder Vormünder, bey Minderjährigen erfordern. Den Beyftand wählt die volljährige Braut felbst. Da er jedoch blos beyräthig feyn foll: fo ift es, wie der Vf. glaubt, hinreichend. wenn er anwesend ist, ohne Gegenvorstellungen zu thun, und das Eheversprechen ist nur alsdann gesetzwidrig, wenn er mit Betrug gegen die Braut dabev zu Werke gegangen ift; auch wird aus der Abficht des Gesetzgebers, das schwächere Geschlecht gegen Lift, Ueberredung und Beschleichung zu fichern, und der Braut ein Mittel mehr an die Hand zu geben, das Geschäft mit dem Gebrauche einer schärfern Beurtheilungskraft, als ihrem Geschlechte eigen ift, zu überlegen, und eine, auf guten Gründen beruhende Entschließung zu fassen, die Folgerung gezogen, dass weder Weibspersonen, auch nicht Mutter und Großmutter, noch minderjährige Mannspersonen, zum Beystand gebraucht werden können. Dass übrigens die volljährige Braut durch einen Bevollmächtigten ein Eheverlöbnis schließen könne, unterfagt die Verordnung nicht; jedoch würde nach dem Geifte derselben erforderlich seyn, dass die Braut sich vorher mit dem gewählten Beystande über das zu vollziehende Geschäft berathen habe; und dieser bey dem Abschlusse des Geschäfts anweiend sey, oder der Bevollmächtigte den Auftrag habe, fich nach dem Rathe des Beystandes zu richten. Die älterliche Einwilligung ift von beiden Aeltern zu verstehen, indem fie nicht auf die väterliche Gewalt eingeschränkt ift. Wenn beide Acltern verschiedener Meynung find: so ist die Einwilligung des Vaters hinreichend; jedoch muss die der Mutter auch alsdann nachgesucht werden, wenn der Vater die seinige schon ertheilt hat.

In dem Falle, wo Aeltern und Vormunder mit einander concurriren, ift in der Regel die älterliche Einwilligung nothwendig. Auch stillschweigende Einwilligung ift hinlänglich; aber nicht nachfolgende Genehmigung, weil das Geletz ausdrücklich vorgängige Einwilligung verlangt. In Abwesenheit der Aeltern erfordert das Gefetz schriftliche Einwilligung derfelben; es ift also nicht genug, wenn Zeugen auslagen, dass fie die Einwilligung angehört haben. Wegen Unkunde im Schreiben aber reicht das beglaubte Handzeichen unter der Schrift hin. Die aus junerheblichen Gründen verweigerte Einwilligung kann von der behörigen Obrigkeit supplirt werden. Ift nun die beschriebene Form bey einem Eheverlöbnis nicht beobachtet worden: fo kann aus demfelben nicht gerichtlich geklagt werden, und jeder Theil kann nach Gutbefinden zurücktreten. In Ansehung des Verfahrens foll bev einer Eheklage und deshalb auszuwirkenden Ladung nicht allein die geschehene Beobachtung der gesetzlichen Form bescheinigt, sondern auch in dem hierüber von einem der Zeugen und von dem Bevstande der volljährigen Braut auszustellenden Attestate noch das Jahr, der Monatstag nebst der Tageszeit, und der Ort des geschlossenen Eheverlöbnisses angegeben werden. Auf den Fall, wenn die Zeugen, in deren Gegenwart das Eheverlöbniss geschlossen worden ist, nicht mehr vorhanden find, ist in der Verordnung nichts festgesetzt; der Vf. glaubt daher, dass alsdann selbst nach der Gesinnung des Gesetzgebers von dem Kläger bey der Einbringung der Klage nichts weiter gefordert werden könne, als dass er angebe, wer die Zeugen gewesen find, und zugleich bescheinige, dass sie verstorben oder ihr Aufenthaltsort unbekannt fey, indem hier Urfache genug vorhanden sey, von der gesetzlichen Regel eine Ausnahme zu machen. Das Consistorium soll den Parteyen kostspielige Gänge so viel möglich ersparen, und das, was ohne personliches Erscheinen füglich erhoben werden kann, auf dem Lande durch die hierzu als tüchtig befundenen Pfarrer etwa unter Zuziehung des Schulmeisters als Actuars, erheben lasfen. Dasselbe muss aus gleichem Grunde von Abhörung weit vom Gerichtsorte entfernter Zeugen durch delegirte Richter gelten. Dem als Commissarius aufgestellten Pfarrer ist nicht auferlegt, sondern erlaubt, den Schullehrer als Actuar zu gebrauchen. Der Zweck scheint auf die Beglaubigung der Commissions - Verhandlung zu gehen. Ift also der Schullehrer nicht als Actuar verpflichtet worden: fo lasse der Commisfarius die Verhandlungen von den Parteyen unterschreiben, oder, wenn sie des Schreibens unkundig find, ihr Handzeichen nebst dem Schullehrer noch durch einen andern glaubwürdigen Zeugen attestiren. Wenn eine Conventionalstrafe gegen den Reufälligen bedungen ift: fo foll dieselbe nach der Verordnung bey Volljährigen Kraft haben; aber Minderjährigen foll auf ihr Verlangen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dagegen ertheilt werden. Die Gültigkeit einer folchen Verabredung ist also nach der Usualinterpretation des cap. 19. X. de sponsal, ange-

nommen, obgleich der Vf. gegen diele S. 82. not. b noch erhebliche Zweifel erregt. Ueber die Quantität der Conventional - Strafe hat die Verordnung nichts bestimmt. Der Vf. halt es aber für ersprießlich, das Befugniss der Contrahenten diessfalls auf eine bestimmte Quote, z. B. den zehnten Theil ihres Vermögens einzuschränken. - Im übrigen dürfen die, obgleich allgemein lautenden Worte des f. II., nach welchen durch gegenwärtige Verordnung die im Eingange erwähnte vom J. 1764. aufgehoben wird, nur auf den ersten Gegenstand der letztern, auf das Verbot der Winkelebe, nicht zugleich auf den zweyten, auf die Vorschrift, wie es mit der Satisfaction einer Geschwängerten zu halten sey, bezogen werden. Ferner wird das Geletz vom 20. April 1765. über die Eheverlöbnisse der Soldaten bestätigt. Endlich foll die Verordnung keine zurückwirkende Kraft haben. Denn obgleich der hierher gehörige Paragraph dieses nur von den beym Confistorium bis dahin verhandelten und erledigten Gegenständen fagt: fo muss er doch nach gemeinrechtlichen Grundfatzen von allen und jeden vor dem neuen Gefetz eingegangenen, von der neuen Form abweichenden Eheverlöbnissen, es mögen diese rechtshängig geworden fevn, oder nicht, verstanden werden.

DREDEN, b. Arnold: Allgemeine Urberficht aller Churfürflk. Sächifchen gerichtlichen und aufgererichtlichen Taxordnungen, wie felbige bey den Dicafterien, Gerichten und Canzleyen, auch in der Oberlaufitz gewöhnlich find, mit beygefügtem Betrag des Stempelpapiers in jeder Sache; in Ordnung gebracht von Buijamin Gotfried Winnert, Churfürfll. Sächl. Finanz-Procurator. 1804, 183 B. 4. (1 Rthlr.)

Die verschiedenen Taxordnungen, die es in Kurfachfen und in der Laufitz giebt, machen es vorzüglich den Dicasterien etwas beschwerlich, sogleich zu bestimmen, ob der Ansatz gesetzmässig ist oder nicht, und es war daher ein glücklicher Gedanke, alle Taxordnungen fo mit einander zu vereinigen, dass sie mit Einem Blicke überseben werden können; Hr. W. hat bey der Ordnung derfelben den Plan befolgt, den schon Kustner bey der Sportel-Taxe von 1764, die er Griebners Discurse über die Kurfächs. Prozess - Ordnung hinzufügte, beobachtet hat, nämlich das alphabetische Verzeichniss der gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen, welches auch unstreitig das brauchbarste ist. Nur sey es uns erlaubt, unbeschadet der Brauchbarkeit dieses Buchs, zu bemerken, dass es uns zweckmässig geschienen hätte, zugleich auf die Gesetze mit hinzuweisen, in welchen besondre von der Sportel-Taxe des Jahres 1764 abweichende Verordnungen, fie mögen nun nähere Beftimmungen oder geringere Ansätze enthalten, gegeben find, wohin Rec. bey S. 70. das Generale vom 3. Jan. 1740., ferner den Befehl vom 1. Febr. 1725., das Rescript vom 26. März 1735- u. a. rechnet, von denen Hr. W. theils bey Kuftner in dem schon an-

Manday Google

geführten Werke, theils in Winchter Adverfariis inris iudiciarii, eine reiche Ausheute gefunden haben würde. Hiernächst hätten wir gewünscht, dass von Ho. W. zugleich ein Verzeichnis derer Handlungen und Fälle, in welchen ganz keine Sporteln verlangt werden konnen, und wider welche die Richter täglich zu fündigen pflegen, hinzugefügt worden wäre; denn daraus, dass in der Taxordnung für diese oder jene Arbeit ein Ansatz nicht zu finden ist, lässt sich wenigstens nicht in allen Fällen mit gänzlicher Gewisheit folgern, dass die Sporteln ausdrücklich verboten find; wir rechnen hierher bey Concursen die Angelegenheiten der General-Kriegs-Casse, der pusrum confarum und ähnliche. Endlich ift es auch etwas unbequem, dass nicht gerichtliche und außergerichtliche Gebühren (wie bey der Küftnerschen Ausgabe des Griebner) unterschieden find, wenigftens bemerkten wir diese Unbequemlichkeit bey dem Worte Publication, bey welchem der bemerkte Anfatz den Richter leicht verführen könnte, den Gerichtspersonen als Beyfitzer - Gebühren 6 gr. anzusetzen, da doch diese in dem Publications - l'ermine nichts bekommen. Kleine Mängel und Fehler, wie z. B. bey dem Worte Denuntiation, wo bey W. 3 gr. angeletzt, in der Taxordnung aber nr. 170. 12 gr., in fo fern es eigentliche Unterluchungen, und nicht bloß Rügen betrifft, nachgelassen find; ferner

ner bey Urtheitfrage, wo in peinlichen Fällen nach der Taxordnung nr. 177. nur 3 gr. palftren, Aufhebung eines Pfuchers, wofür 6 gr. angefetzt werden können, lassen sich bey einer zweyten Auflage leicht verbestern.

Leirzig, b. O. Fleischer d. j.: Repertorium des gefammten positiven Rechts der Deutschen, besonders für praktische Rechtsgelehrte. Eister Theil. 1803. 318 S. 8. (1 Rthlr.)

Nebh dem Refte des Buchlabens M enthält diefer Theil die Buchfaben N, O, P bis zur Rubrig,
Pflichttag. In Hinlicht auf den einern Werth ift
er ganz feinen Vorgäugern gleich. Gut fand bearbeitet die Artikel: Niefsbrauch, Patricier, Pauperies, Pfand, Pfändung; etwas fchlechter find gerathen: Neutralität, Nachfleuer, Notarien, Nott
zucht, Parteidlum. Unbedeutend find die Rubrizken: Mordbrand, Minozfälfchung, Nothwehr, Novation, Patron, und die übrigen Materien, welche
in diesen Bande vorkommen. Das Ganze ist zuch
hier mittelmäsige Compilation, zu welcher wenig
mehr als gefunde Auger und Finger gehören, und
daß der Vr. diese habe, beweist das geschwinde Fortrücken dieses Werks.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Erfurt, gedr. b. Görling : Ueher den Einfluss des vormaligen Petersklosters Benedictiner · Ordens zu Erfurt, auf religins - moralische und wissenschaftliche Cultur, nach den verschiedenen Zeitaltern, von seiner Ent-stehung an bis zu seiner Aushebung 1803. Eine Vorlesung, in der Akademie nutzlicher Willenschaften zn Erfnrt, den 3. April 1804. (gehalten) von Placidus Muth, Pralaten zu St. Peter n. f. w. 1804. 73 S. S. - Der Titel diefer kleinen Abhandlung ift wohl nicht ganz treffend; donn fie enthält reine Geschiehte des Petersklufters, erst in allgemeiner Darstellung und hiernächst in ehronologischer Ordnung nach der Prälaten-folge; die Beantwortung der Frage aber: Was hat das Klofter für Gemeinwohl gethan? ist dem öffentlichen Urtheil überlasten. Diefes Urtheil wirde etwa dahin ausfallen: Es hat zunächst, wie alle Klöster, auf Grandung des bürgerlichen Gewerber, auf Verbefferung des Ackerbanes, hieruJehlt dürftig auf wilfenschaftliche und Knust . Cultur im Allgemeinen , thariger auf die fildung feiner Monche, und daunreh zugleich ant des Studinm der katholischen Theologie auf der Univerfitat zn Erfurt gewirkt; es ift fieifsig im katholischen Schulunterricht gewesen (der, beylausg gelagt, durch die Seculari-fation der Klöster überhanpt sehr verlieren wird, wenn nicht wirkfame Anftalten zum Erfatz getroffen werden), und hat einige herühmte Männer geliefert. Hierher gehören der Anna-lift Nicolaus von Sieghen, und der große Glasmahler Konrad 2.on Schmalkalden aus dem 15ten Jehrhundert. Der Kreuzgang des Klufters enthält noch bedeutende Denkmäler feiner nun beynshe ganz wieder verlornen Konft, und ein vortrelfliches Meifterftück von ihm hat Rec, in einem Fenfter des von Docheridenschen Schloffes zu Burg . Gerner in der Grafichaft Mausfeld gefunden , deffen Belitzer es der Kurfürft - Erzkanzler schenkte. Unter den Aebten des Klofters zeichneten fich befonders rühmlich die drey Gunther aus, und der vorletzte Abt, Gunther III. (Ganther Baffing) befürderte auch endlich

das Studium der neuern und eleganten Literatur, mit ganz unhedingter Toleranz, wodurch auch die neuere Philosophie ihre

Parteyen in den Mauern dieses Klofters absonderte, Der Vf., welcher als Schriftsteller durch verschiedene kleine Abhandlungen aus dem Gebiet der Geschichte und für die Aufklärung seiner Kirche schon rühmlichst bekannt ist, zeichnet sich in gegenwärtiger Abhandlung derch einen blö-henden, reinen Stil ans, wie man ihn in der Klause der Mönche nicht findet; doch könnten mehrere Pleonasmen und ei-nige unedle Ausdrücke; z. R. S. 40. Acteur aus der Plebejer Klasse, S. 6), nie gespiekter Klosterbeutel, S. 71, beym Herum-hulgen mit der Hyder des Zeitgeistes, wohl vermieden seyn. Deberall lafet der Vf. fein Bedauern fiber Secularifetion des Klosters bemerken; aber wer kann es verargen, besonders wenn die Klage aus so reiner Quelle fliefst? Der Vs. schliefst, nachdem er von feines Klofters und feinem eigenen politischen Tode (S. 71.) gesprochen hat, mit den Worten: "Vielleieht (da der Tod immer nur Uebergang zum bessern Leben ist) giebt es auch noch in diesem Leben eine politische Stunde des Wiederanferstehens im verklärtern Sinne! dann ware es immer noch Zeit, eines natürlichen gerechten Todes in Robe zu sterben. Rec. will die Erfüllung dieser Hoffnung dem VL nicht nur, sondern auch dem Gemeinwohle von ganzemiHer-zen wünschen. Er versteht darunter unmittelbare Verwendung der Klofterinstitute zu gemeinnntzigen Zwecken, und dass dem vortheilhast bekannten Vf. ein kirchlicher Wirkungskreis wieder gegeben werde , welcher denselben der ihm immer lältig gewelenen Unthätigkeit entreifst und fähig macht, ferner und ausgebreiteter von der hohen Stufe der Aufklä-rung, auf welcher er fteht, dahin thätig zu feyn, dafa das Gute der katholischen Kirche selter gegrändet, und das viel-fache Uebel, besonders in der elericalischen Verfassing derfelben, die zumal anter Katholiken in protestantischen Lasdern ganz im Argen liegt, durchaus vertilgt werde.

Sonnabends, den 10. November 1804.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

EDINBURG, b. Laing; u. London, b. Longmann u. Rees: A treatife on the morbid affections of the Knee Joint. By James Ruffel, F. R. S. E. 1802. 284 S. 8.

er Gang, den der Vf. dieser schätzbaren Schrift nimmt, ist folgender: Jede Verletzung des Kniegelenkes ist wegen seines künstlichen Baues u. f. w. außerst bedenklich, und von den kleinsten Gewaltthätigkeiten entspringen oft die traurigsten Folgen. Die Verletzung des Schleimbeutels unter der Kniefclieibe kann fehr leicht mit einem Abscesse verwechselt werden, der nach einer gewöhnlichen Entzündung erfolgt; die Zeichen, die zur Diagnose beider Krankheiten erfordert werden, bestimmt der Vf. fehr gut. Geschwülste, welche Blut enthalten, beobachtet man gewöhnlich am vordern Theile des Knies; fie find farbenlos, fehr wenig fchmerzhaft, und die Basis der Geschwulft nicht deutlich umschrieben. Die Diagnofis derfelben von gewissen Arten von Balggeschwülften ist sehr schwer, und wird zuweilen nur durch die Oeffnung derfelben bestimmt. Die Heilung erfolgt langfam, und erweichende Umschläge nebit einem einfachen Verbande zeigen sich als die wirk-famsten Mittel. Die weiße Kniegeschwenss. Die gewöhnlichen Benennungen find fehr unvollkommen, da fie meistentheils nur von einem gewöhnlichen Symptome entlehnt find, und nicht die wahre Natur der Krankheit bezeichnen; doch irrt der Vf., wenn er glaubt, dass wegen der vielen Formen, unter welchen dieselbe erscheint, gar keine Statt finden konne, da von diefer eben fo wenig der Name einer Krankheit entlehnt werden darf. Nur diejenige Benennung einer Krankheit ift die richtige, wie einer unferer denkendsten Aerzte, Hr. Ad. Schmidt, in der classischen Abhandlung über die Krankheiten des Thranenorgans S. 29. fagt, welche das charakteristische Phanomen eines gestörten Organs, das gestörte Organ felbit, und, fo viel thunlich, den Grund der Storung bezeichnet, und fo dürfte nach Rec. Meynung, das Uebel für die Zukunft Gonalgia quoad Phanomenon tumor aibus Gem am treffendften benannt werden. Die anscheinende Fluctuation entsteht selten von einer wahren Ansammlung von Feuchtigkeit, sondern mehr von einer allgemeinen Weichheit des ganzen Theiles. Wenn erstere wirklich Statt findet, fo kann man es als ein gewisses Zeichen ansehen, dass durch das Hin- und Herbewegen der Flüssigkeit die Kniescheibe beym ausgestreckten Gliede in die Höhe ge-A. L. Z. 1804 Vierter Band.

hoben wird, da fie im Gegentheil mehr flach gedrückt Ganz im Anfange der Krankheit kann man zuweilen am oberften Theile des Schienbeines eine kleine Geschwulft bemerken, die beym Aufassun das Gefühl erregt, als wenn etwas Lust darin enthalten wäre; das Symptom ist übrigens von keiner grofen Wichtigkeit. Der ursprängliche Sitz der Krankheit scheinen die Theile aufserhalb der Gelenkhöle zu fevn, die außer der Anschwellung noch wesentliche Veränderungen in ihrem Bau erlitten. Das Zellgewebe ift dicker, weicher und weniger fest, als im gefunden Zustande, und enthält eine größere Menge einer zähen Flüssigkeit. Sehr bald wird auch die Kapfelmembran des Kniegelenks krankhaft, indem fie ihre Festigkeit verliert, lockerer und dicker wird, und ihr äußeres Ansehen statt bläulicht, dunkel weiss erscheinet. Die innere Oberfläche ist mit einer blassgeiben, halbdurchsichtigen Materie bedeckt, welche mit dem Kapfelbande ziemlich fest anklebt. man die Kapfelmembran durchschneidet, und das Gelenke offen legt, so findet man nur etwas von einer . molkenähnlichen Flässigkeit. Die Knorpel werden nur im weitern Verlaufe der Krankheit zerftort, und noch späterhin die Knochen. Der Anfang der Krankheit ist fich nicht immer gleich, und die Verschiedenheit desselben wird hier fehr gut geschildert. Diejenige Art, welche ohne alle Geschwulft und bloss mit einem äußerst heftigen tiefen Schmerze anhebt, ift äußerst gefährlich. Cheselden fand zuerst, dass in diefem Falle die Knochen der ursprünglich leidende Theil wären. Bey einigen Fällen, wo die Krankheit oft 12 bis 14 Jahre gedauert, findet man die Knochen oft nur unbeträchtlich angegriffen, zum deutlichen Beweise, dass diese im Allgemeinen durchaus nicht zu-erst afficirt find. Seiner Natur nach gehört, Hn. R. zufolge, dieses Uebel unter die skrofulösen, und zwar weil die Symptome desselben fehr viele Aehnlichkeit mit der Skrofelkrankheit haben, und man es überhaupt häufig bey Skrofelkranken beobachtet. Das Unrichtige dieser Meynung ist schon dadurch einleuchtend, dals man diele Krankheit sehr oft bey Menschen beobachtet, deren ganzer Körper auch nicht die mindeste Spur der skrofulösen Diathesis zeigt. Die einfache Entzündung. (Simple inflammatory attack.) Wahre idiopathische Entzündung (Entzündung von Hyperfthenie) ift hier eine feltne Erscheinung, und verurfacht die schrecklichsten Schmerzen. Nicht selten erfolgt Ankylofe darauf, fo dass das Gelenk missgestaltet, dicker und verdrehet erscheint. Bey skrofulösen Subjecten geht diese Entzündung leicht in die weise Kniegeschwulft über. Die Wasserfucht des Kniegelen-

Uplandby Google

gelenkes entsteht plotzlich, ohne eine deutliche Urfache, and wächlet-in-wenigen Tagen zu einer ungeheuren Größe. Die Diagnose der Krankheit ist im Ganzen leicht, da die Integumente sehr wenig dabey anschwellen, und die Flüssigkeit leicht von einer Seite zur andern bewegt werden kann. Ungewähnliche Arankheit (Uncommon Difale) nennt Hr. R. ein gewisses Uebel, das er leider nicht gleich vom ersten Entstehen an beobachtete. Bey der Untersuchung bemerkt man, dass die Geschwulft an verschiedenen Stellen eine verschiedene Festigkeit hat. Die Hestigkeit der Schmerzen ftehen mit der Grosse der Geschwulft in keinem Verhältnisse; letztere hat zuweilen einen ungeheuera Umfang, fo dass er bey einem Falle 28 Zoll betrug. Bey der Zergliederung findet man den Kopf der Schienbeinröhre als den Hauptfitz der Krankheit. der im Ganzen zwar nicht fehr vergrößert, dellen Zellen aber außerordentlich erweitert find. Zuweilen ist auch der Kopf des Wadenbeines mit angegriffen, welches bey der weißen Kniegeschwulft nie der Fall ist. Die Krankheit ist unheilbar, denn bis jetzt giebt es kein Mittel, dem weitern Fortgange desselben Einhalt zu thun. Bewegliche Korper. Ihr Sitz ift im Innern des Gelenkes, wo sie theils lose theils befestigt find; fie find entweder ganz knorplicht, oder bestehen aus einem Knochenkerne, der mit Knorpel überzogen ift. Eine dritte Art, welche dem Wallrathe ähnelt, ift ftets frey. Die Radicalkur, nämlich die Operation, ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Ungeachtet die Prognoss bey der weißen Kniegeschwalst fehr zweiselhaft ist, so darf man doch nur im letzten Stadium allen Muth zur Heilung verlieren. In Hinficht auf die Heilung diefer Kniegeschwulft ist es fehr zu bedauern, dass die vielen trefflichen Erfahrungen, welche der Vf. mittheilt, durchaus nicht fystematisch geordnet find, und daher dem gemeinen Techniker, welcher fie nicht zu ordnen versteht, eher schaden als nützen können. Im Allgemeinen fieht man, dass die Entzündung nur selten den Charakter der Hypersthenie hat, sondern meistentheils als eine chronische Entzündung verläuft. In den gewöhnlichen Fällen müllen daher auch gleich anfangs reizende Mittel angewandt werden, unter welchen Hr. R. vorzüglich Blasenpflaster empsiehlt, die nach feiner Erfahrung mehr als Fontanellen wirken. Mehrere Praktiker rühmen auch den äußerlichen Gebrauch der Sahina, die auch Rec. in einem Falle, wo die Krankheit nach einer äußerlichen Gewaltthätigkeit entstanden war, als sehr wirksam befand. In den Fälten, wo die Anwendung aller Mittel vergeblich ift, bleibt nichts als die Amputation übrig, welche aber nicht gar zu lange verschoben werden darf. Heitung der einfachen Entzündung. Der Uebergang der-When in Eiterung ist stets gefährlich, der Abscess mag fich von selbst öffnen, oder durch die Kunst geöffnet werden. Das kurze Capitel über die Heilung der gichtischen und rheumatischen Beschwerden enthalt nichts besonderes. Die Heihung der Wasserfucht des Kniegelenkes besteht, nach des Vis. Erfahrung, in der Anwendung reizender Mittel; die Oeffnung der

Geschwulft muss nicht ohne Noth unternommen werden. Die Geschwulft der Schleimbeutel am Kopfe der Schienbeinröhre erstreckt fich nicht über das ganze Knie, fondern ift mehr umschrieben. In den meisten Fällen bleibt nichts als palliative Heilung übrig, welche darin besteht, dass man die Geschwulft von Zeit zu Zeit öffnet. Einspritzungen von reizenden Mitteln find nicht anwendbar, da gar zu leicht eine zu heftige Entzündung erfolgt. Die Krankheiten der Schleimbeutel des Ausstreckers des Schenkels find viel wichtiger. Die Geschwulft ist größer und mehr mit andern Krankheiten des Kniegelenks verbunden. Umschläge von Bleymitteln und Blasenpflaster beweifen fich heilfam. Die Oeffnung der Geschwulft ist mit vieler Gefahr verbunden. Ankulofe des Kniegelenks. Die vollkommenste wird durch die einfache Entzundung des Kniegelenkes hervorgebracht, wenigstens ist die Entstehung derjenigen, welche nach vorhergegangener Eiterung erfolgt, viel langfamer. Nach Hn. R. Meynung verschwinden die Knorpel nur bey letzterer Art, welches aber ebenfalls bey der erstern der Fall ift, wo durch die ausschwitzende coagulable Lymphe die Knorpel ebenfalls zerstört werden muffen, ehe Ankylofe erfolgen kann. Den Beschluss machen einige fehr brauchbare Formeln und die Erklärung der Kupfertafeln. Von diesen stellt die erstere die Art von Kniegeschwulft vor, welche Hr. R. Uscommon Difease nennt, die zweyte eine Ankylose, die nach einer einfachen Entzundung entstanden, und die dritte gleichfalls eine Ankylofe des Knies, welche aber nur höchstwahrscheinlich nach einer weisen Kniegeschwulft erfolgte.

Posen u. Leipzig, b. Kühn: Winke zur Verbefferung öffentlicher Brunnen - und Bade Anflatten, von D. Joh. Karl Heinr. Ackermannn. 1802. 120 S. gr. & (14 gr.)

Der Vf.: scheint mit dem Rec. gleiche Gefühle gehabt zu haben, als er die Ausarbeitung diefer Schrift übernahm, nämlich unzufrieden gewesen zu seyn mit der Nachläffigkeit und Unvollkommenheit der Brunnenärzte in Beschreibung der ihnen übergebenen Heilquellen. Denn obschon im letzten Jahrzehend mehr als so Schriften über Gefundbrunnen und Bäder erschienen find: so find doch die Vermehrungen, welche dieser Zweig der Heilkunde dadurch erhalten hat, nicht fehr beträchtlich. Die Verfasser derselben schrieben mehr für Nichtärzte, als für eigentliche Aerzte; fie waren meistens entschiedene Anhanger der Humoralpathologie, welche nichts als Ausleerung diefer und jener Cruditäten, Milderung und Weglehaffen vielerley Schärfen, Hebung der Stockungen feröfer und lymphatischer Feuchtigkeiten kannten und daher ihren Mineralwaffern allerley auflösende, Schärfen einwickelnde, einschneidende und wegspülende Kräfte zutrauten. Die Lehre der Mineralbrunnen. und Bäder blieb alfo ganz beym Alten, und es ift gewifs nur größtentheils der Ignoranz oder Indolenz der Brunnenarzte beyzumelfen, wenn mehrere der neuesten Aerzte angefangen haben, ganz und gar misstrauisch gegen die Wirkungen beider zu werden. Die Urfachen des Verfalls einiger mineralischen Wasser unterlucht der schätzbare Vf. dieser Schrift in seinem ersten Abschnitte. Theils ist die Mode daran schuld, theils natürliche Ereignisse, welche außer der Gewalt der Menschen liegen, Veränderungen durch Erdbeben, Eindringen wilder Waller u. dgl., theils veränderte Gefinnungen der Menschen, denen die Gefundbrunnen vormals gewissermaßen heilig waren, ferner die Concurrenz und Menge der Mineralbrunnen, die durch allzugroße medicinische Lobpreisungen gespannte und nachher getäuschte Erwartung der besuchenden Kranken, die geänderte Ansicht der Natur und des Organismus von den jetzigen Aerzten, nach welcher man heut zu Tage mehr die stärkenden Wasser empfiehlt, nachdem man vormals mehr auf die abführenden hielt, der Ruf und Name des Brunnenarztes - man denke nur an Weikard, welchem Brückenau fo unendlich viel verdankte, an Marcord, Thilenius, Vogel u. f. w. - Eines großen Fehlers machen fich die Brunnenärzte schuldig, wenn fie dem Wasser größere Kräfte zuschreiben, als es wirklich hat. (Der Vf. bezieht fich dabey auf Ritter zu Wisbaden, welcher diesem größere Kräfte, als dem Emfer Waffer zuschreibt. Allein beide Waffer ha-ben nur wenig Aehnlichkeit mit einander, welches jeder finden wird, welcher, wie der Rec., beide an der Quelle untersucht hat.) Kriegerische Zeitläufte wirkten auch unangenehm auf manche Brunnen, fo wie im Gegentheile wieder vortheilhaft auf andere. (Ueberhaupt politische Ursachen, z. B. beym Emser Congress. Während des Revolutionskrieges wurden die nördlichen Bäder vorzüglich ftark besucht, die Rheinbäder waren fast ganz verlassen. Verbote gegen Hazardspiele schwächen den Zufluss reicher Müisigganger, schlechtes Essen, schlechte Weine halten die Schwelger zurück u. f. f.) Zweyter Abschn. über Policevanstalten bev Gehindbrunnen und Bädern. der Gefundbrunnen muffe als ein Eigenthum des Staates unter der öffentlichen Aufmerksamkeit desselben ftehen. 1 Keiner dürfe ohne Bedeckung vor der Witterung bleiben. (Diese Bedeckung darf aber durchaus nicht den Einfluss der Luft ganz hemmen.) Jede Verunreinigung desselben müsse nachdrücklich unterfagt und in der Nähe desselben nichts geduldet werden, was ekelhaft und Luft verunreinigend wirke, z. B. Kirchhöfe, Sumpfe u. f. w. Die Walferleitungen von und zu dem Brunnen dürfen nicht mittelst thönerner, eiferner, kupferner und bleyerner Röhren geschehen. Kein Bad darf von mehrern Personen benutzt werden. Während-des Badens darf man keinem Zugwinde ausgesetzt seyn. Wünschenswerth ware die Einführung des Ploucquetschen Wasserbetts in mineralischen Bädern, und auf den Gallerieen der Gebäude Anstalten zu Luftbädern mit Selbstschaukeln. Zu den unumgänglich nöthigen Anstalten gehört ein Hospital für arme Kranke und Wahnfinnige. (Hierin find wir, was jenes anlangt, nicht ganz, was dieses anlangt, ganz und gar nicht mit dem Vf. einverstan-

den.) Auch follte besser far kranke Kinder zum Baden geforgt werden. Die Naturanlagen, welche um Brunnenörter gemacht werden, follten einen heitern Charakter haben, nichts Furchterliches in fich enthalten. Bey Eger find die Berceaux der Baume mit Houleaus versehn, damit bey rauher, feuchter und heißer Witterung die Spaziergänger nicht belästigt werden. Schauspieler follten nur Lust - und keine Trauerspiele aufführen, und die Schauspiele nicht zu fpät anfangen. Man follte gymnastische Uebungen veranstalten. Auf die Tänze aber sollte der Brunnenarzt durchaus genaue Aufmerksamkeit wenden, die gefährlichen Walzer gänzlich verbieten. Feuerwerke taugen nichts in Badern (ift zu ftrenge!). In jedem Bade follten noch mehrere verschiedenartige Mineralwasser zu haben seyn, da die Vermischung des einen mit dem andern große Vortheile gewähren (Wenigstens folite Selterfer, Fachinger, Schwalheimer Wasser nicht fehlen.) Auch sollte, wo Uebersluss an Wasser ift, Sorge für das kranke Vieh getragen werden, damit man es baden könne. (Ia Ems werden viele kranke Thiere in dem heißen Lahnstrome gebadet, bey Wisbaden müste das auch leicht einzurichten seyn; aber auch bey Stahlwassern müsste eine solche Anstalt Nutzen gewähren.) Dritter Abschn. Von der Wahl und den Pflichten eines Brunnenarztes. Auch hier geht der Vf. alles durch, was in dieses Kapitel gehört; er zeigt, dass der Brunnen-arzt mehrere schwere Pflichten auf sich habe; dass er nicht zu feinem Nutzen und Vergnügen, fondern um der Kranken willen da fey; dass er weder ungesellschaftlich, noch zu leichtfinnig und frivol seyn musse u. f. w. Dabey schlägt er vor, dass der Brunnenarzt mitunter Vorlesungen über Physik, Chemie, Naturgeschichte, Anthropologie und Staatsarzneykunde halten möge. (Am pallendsten würden mineralogi-sche und botanische Vorlesungen über die Gegend des Badeorts feyn.) . Vierter Abschn. Einige Bemerkungen über den Gebrauch mineralischer Wasser. ges Nachlaffen der Beschwerden sey noch kein Zeichen von wirklichem Nutzen des Brunnen und Bades. Irrig und schädlich sey der Wahn, dass, wenn in einem Jahre durch den Gebrauch eines Gesundhrunnens gewiffe Symptome einer Krankheit verscheucht worden, diese durch öftere Wiederholung desselben in mehrern darauf folgenden Jahren vollkommen würde gehoben werden. Tadelnswerth fey oft die Wahl eines Mineralwassers nach dem Gebrauche eines andern. Eine der vornehmften Urfachen, warum viele Brunnen und Bäder die gemachte Erwartung nicht erfüllen, liege in der Vorbereitung zu denselben. Man sollte fich nämlich nach und nach an eine gewiffe Lebensordnung, die zu dem Brunnen passt, gewöhnen, und vor dem Gebrauche desseben ichon zu Hause künstliche Bader, in Absicht auf Beftandtheile und Temperatur jenem ähnlich, was man brauchen will, anwenden. Nicht immer fey es gut, täglich zu baden. Besonders solle man aufmerksam auf die Gewitter und ihren Einfluss auf die Badegäste feyn. Grofse Aufmerkfamkeit fey auch auf die Temperatur des Bades zu wenden, die nicht für alle gleich seyn kann. Der obere Theil des Rückens, der Nacken, die Angen, die Achselhöhlen müssen bevin Baden berücklichtigt werden. Oft fey die Verbindung anderer Mineralwasser und anderer Arzneymittel mit diesem Mineralwasser nützlich, z. B. Elektrifiren, Galvanifiren, Opium u. f. w. Erheblich fey auch die Unterstützung der Badecur durch Anweudung der mit aromatischen Arzneysubstanzen gefallten Betten und Kuffen (die jedoch leicht durch Betäubung und Ueberreizung empfindlichen Personen nachtheilig werden konnen.) So follte man auch mehr Frictionen vor, bey und nach dem Gebrauche der Bäder anwenden. Endlich sollte man solchen Mineralwallern, welche viele erdichte Bestandtheile, Selenit, Alaun-, Kiefel- und Kalkerde enthielten, die zu große Menge vor dem innern Gebrauche des Brunnens durch Zuckerläure und rectificirten Weingeist zu mindern oder zu entziehen fuchen. Wir empfehlen die Schrift, aus welcher wir hier das Erheblichste ausgezogen haben, allen Brunuen - Commissionen und Brunnenärzten, um fie ftatt eines Spiegels anzuwenden, in welchem fie ihre Anstalt besehen und erforschen können, ob dieselbe den Forderungen entspreche, welche der Vf. an eine gute Brumen - und Bade - Anftalt macht.

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

Tübingen, in d. Cotta. Buchh.: Franzöfische Sprachlehre in einer neuen fasslichen Darstellung der auf die einfachsten Grundsätze zurückgeführten Regeln, durch viele Beyspiele erläutert, u. sowohl für Anfänger als für lolche, welche schon Fortschritte in der franz. Sprache gemacht haben u. fich darin vervollkommnen wollen, eingerichtet von Abbe Mozin. - Zweyte verbesserte u. vermehrte Ausg. 1803. 518 S. gr. 8. (16 gr.)

Sichtbare Vorzüge hat diese zweyte Ausg. vor der ersten, die 1803. Nr. 201. angezeigt wurde. Sie bestehen vorzüglich in mehr Ordnung der abgehandelten Gegenstände, besterer Wahl in den Beyspielen, gedrängterer Kürze in den Regeln, zweckmälsigrer Abtheilung, mehr Uebungsftücken in beiden Sprachen, und in einer Inhaltsanzeige am Ende mit Hinweilung auf die Seitenzahl. Uebrigens beruft fich Rec. auf sein Urtheil über die erste Ausgabe, wo bereits dem Vf. das gebührende Lob, ein nützliches Lehrgebäude geliefert zu haben, mit Recht ertheilet wurde. Die Druckfehler findet man gleich hinter der Vorrede angezeigt. Am Ende ftehen gute Bemerkungen über neuere Sprachlehren, die bey aller ihrer Wahrheit nicht mit Debonal'scher Grobheit, fondern mit Bescheidenheit vorgetragen find. Der fehr mäßige Preis ist auch bey dieser zweyten beträchtlich vermehrten Ausgabe unverändert geblieben.

344

HANNOVER, in Comm. b. d. Gebr. Hahn: Nonven Dictionnaire portatif en abrege', François . Allemand et Allemand - François. Avec un supplément de quelques noms de baptême, de pays etc. et de quelques germanismes, phrases etc. 1803. 12.

Lobenswerth ist die Absicht des Herausg. dieles kleinen Wörterbuchs, den Einwohnern in Städten und auf dem Lande ein Hülfsmittel zu liefern, wodurch ihnen der Umgang mit den französischen Truppen erleichtert würde. Um diesen Zweck zu erreichen, wählte er aus größern Wörterbüchern die gangbarften, gemeinnützigften und unentbehrlichften Ausdrücke und Redensarten, sowohl in französischer als deutscher Sprache, und fügte einen Anhaug von Tauf - und Ländernamen, wie auch die auffallendften Germanismen, Benennung der Monate nach dem franzößschen Kalender und Kurze Gesprächformelt hinzu. Einige Druckfehler und veraltete Rechtschreibungen abgerechnet, als gueres für gueres, oys für eit, verd für vert, licher für lecher, demeurer für demeurer u. f. w. wird dieses kleine Wörterbuch nicht ohne Nutzen feyn, zumal da felbst das Format und der wohlfeile Preis es empfehlen. Vielleicht wünscht auch Mancher, das das Geschlecht der Hauptwörter durch in und f angezeigt wäre, dass bey oft vorkommenden Zeitwörtern die irregulären Abwandlungen stünden, und dass nicht so viele brauchbare Termen, als abandon, abattra, abbaye, abeille, abhorrer, ablme, abject, abjurer, abolir u. a. m. ausgelassen worden wären.

### KLEINE SCHRIFTEN.

PADAGOGIK. Frankfurt a. M.: Einige Worte aus früher rer Zeit über Einrichtung einer Bürgerschule, nabst unmaßgeblichen Vorschlügen; mehrere Waisen zu versorgen. Nieder-geschrieben von Klitscher. Zum Besten der Bürgerschule. 1804. 70 S. S. - Zwey Abhandlungen machen den inhalt die-fer Schrift aus; die eine: über Einrichtung einer Bürgerschule, ward schon im J. 1797. niedergeschrieben und giebt von dem Verfahren des VIs. beym Unterrichte Nachricht; die zweyte enthalt fein Gutachten über die Skizze eines Erziehungsplans, welchen einige edelgefinnte Bürger Frankfurts unter fich eirenliren liefsen, um darüber die Meynungen der fibrigen Mitglieder zu vernehmen. Hr. K. erklärt fich gegen die Errichtung eines Waifen- und Erziehungshaufes, und schlägt vor, die Kinder an einzelne Familien zu vertheilen und he in einer Schon vorhandenen Anstalt unterrichten zu lassen. Man lerst ans der ganzen Schrift in dem VL, welcher Lehrer einer Bürgerschule zu Frankfurt a. M. ift, einen Mann kennen, der es mit der Jugend recht berzlich gut meint, dellen schriftlicher Vortrag aber, vielleicht wegen an weit getriebener Nachalmung irgend eines Ideals, der nöthigen Ruhe, Ordnung, Klar-heit und Bündigkeit gänzlich ermangelt, und daher sehwälling und bombastisch ist.

Montags, den 12. November 1804.

#### PHILOSOPHIE

Hildenberg: Religions Philosophie, oder das Virhällniß, der Vernunft zur Freyheit, von. G. G. L. Wiefen. 1804. XIV u. 434 S. 8. (1. Rthlr. 16 gr.)

ancher redliche Mann, der feiger eigenen Philosophie nicht zu widersprechen weiss, bemerkt es mit Schmerzen, dals er fich felbft fein Heiligthum raubt, und dadurch die seligen Stunden der Andacht, und oft alle Freudigkeit und Ruhe feines Herzens ganz verliert. Es ist Thatlache, dass alle Philosophie von der Religion ableitet, und wenn es eine wahre und wohlthätige Philosophie seyn will, durchaus davon ableiten muls (?), und dass die Religion schlechterdings das Licht der Philosophie nicht annehmen und ertragen will. Es müsste also, da durchaus kein System der Religion ergriffen und feine Vernunftmässigkeit vertheidigt werden dürfte, blofs gezeigt werden, wo ein jeder feine Religion zu fuchen hat, und was einem jeden feine Religion ift; und dabey mulste es einem jeden überlassen bleiben, fich diese Religion zu denken, oder deutlich zu machen, wie er will. Der Vf. halt es für ein übles Zeichen, wenn Philosophen streiten und die Lehren eines andern Syftems vernichten zu müffen glauben, um ihren eigenen Behauptungen Raum zu verlehaffen. Er fürchtet da immer, dass fie selbst von ihren Meinunen gefelfelt find, und fie follten doch alle in der Freyheit stehen, um die mannichfaltigen Brechungen der Lichtstrahlen der Freyheit in jedem verschiedenen Systeme mit Vergnügen zu sehen. Der Vf. redet bloss von der Geschichte einer jeden Empfindung und eines jeden Gedanken, und jeder darf nur erforlehen, was er an seinen Empfindungen oder an seinen Gedanken hat, so kann er sogleich den Vf. durchschanen und vielleicht weit überleben. Er will nur, das jeder in feiner Freyheit stehe."

Diefe Worte der Vorrede geben ichon einen Ueberblick deffen, was in diefem Buben zu erwarten ist. Der Vf. fetzt die Relipion über die Philosophie, und die Freyheit über die Vernunft hinaus. Er nimmt aber dabey die Worte Philosophie und Vernunft in der Philosophie und einen gewiffen Vorzumitgebrauch vor Augen, wodurch, da er nicht deutlich eharakter infirt, was er mit dielem Worten meynt, einige Unbeftimmtheit in feinem Vortrage autfehr. Denn im weitern Sime kann man gerade das fant gegengefetzte mit voller Wahrheit fagen. Philosophie und Religiae. A. J. 2. 1804. Pieter Band.

Vernunft und Freyheit find in einem ewigen Bunde. Oder gabe es etwa eine Religion für ein Wesen, das nicht mehr oder minder philosophirt, oder gabe es eine Freyheit ohne Vernunft? Weil die Menschen geborne Gottesverehrer find, find die auch geborne Philosophen, weil sie frey find, find sie auch vernanftig, und umgekehrt. Würde der Vf. selbst über Religion nur reden können, wenn er nicht philosophicte, oder zur Vernunft spräche? Dennoch hat der Vf. in feinem Sinne auch Recht. Unter Philosophie versteht er nämlich eine aus Begriffen bestehende und aus Begriffen beweifende Wiffenschaft, ein System. in welchem aus irgend einem Grundfatze alle ührigen Sätze hergeleitet werden, in welchem sonach für den Verstand alles klar ist. Unter Vernunst versteht er das Vermögen des Menschen, vermittelst welches er fich alles begreiflich zu machen trachtet, und durch Schläffe und logische Verbindung ein Ganzes menschlicher Weisheit bildet. Religion und Freyheit liegen nun höher, als diese Weisheit und diese Vernunft. weil he schlechterdings, ihrer innersten Natur nach, nicht in der Sphäre des Begreiflichen liegen, fondern, fobald man fie begreiflich machen will, ein falsches Licht erhalten, und nicht mehr find, was fie find. Halt fich nun eine in Begriffen rafonnirende Verouaft und eine aus Begriffen gewordene Philosophie für in fich felbst genügend, erkennen nicht beide ein Unbegreifliches an, welches höher als alles Begreifliche liegt: fo werden Religion und Philosophie in einem beständigen Widerspruche mit einander stehen, wie der Vf. (S. 1.) fagt. Indem er aber diefen Satz ohne die durchaus nothige Erklärung hinstellt, muss er einem jeden Lefer anstölsig seyn, der in der Vernnaft das edelfte Vorrecht des Meuschen, und in der Philosophie die höchsten Bestrebungen seiner Kraft erkennt. Auch Rec, war mit dem Eingange des Buchs aus diesem Grunde durchaus unzufrieden, bis er tiefer hiuein die wahre Meinung des Vfs. fah, und fie fich rechtfertigen konnte; er hat zugleich bedauert, dass sowohl hiedurch, als durch den Mangel an Ab-Schnitten (denn die drey Bücher, in welche die Schrift fich theilt, find ohne allgemeine Angabe des Inbalts). den Mangel an Pracision und einer logischen Theilung und Kommatifirung des Gedankenganges (wenn diefer Ausdruck erlaubt ift), der fonftige lebendige Geift. der tiefe Sinn und die originale Anficht des Vfs. in Schatten gestellt wird. . Eine genauere Angabe des Inhalts wird unfere Lefer mit dem Wefentlichsten des Buchs bekannt machen.

Religion ift weder ein System, noch Bekenntniss, fondere he ist das, was einem jeden wirklich das Xx Höchste und Heilighe ift, so dass darin in der That, und nicht durch die Gedanken, seine ganze Thatigkeit gebunden ift. Sie bindet die Freyheit, und zwar durch eine höhere Verbindlichkeit, welche nicht aus der fichtbaren Welt hergenommen feyn kann. (Hier ift also der alte Wortfinn des Wortes Religion beybehalten; nur scheint die Religion bloss auf das Praktische des Menschen bezogen, da sie hingegen in einem weitern Sinne fowohl für das Praktische, als auch für das Theoretische das Höchste ist.) Alles, was frey ift, ift unbegreiflich, und erkennt fich felbit erst dann als Freyheit, wenn es fich in einem Gegen-Satze der Freyheit bestimmt. Die Freyheit aber, welche etwas in fich erkennt, kann kein Gegenstand des Wissens werden, sondern nur der Gegensatz, in dem fie fich bestimmt. Deswegen giebt es keinen Beweis far Gott. Der Gott, deffen Daseyn man beweisen will, ist zuverläßig ein Geschöpf unserer Thätigkeit, wenigstens in fo fern der Beweis auf ihn angewendet werden kann. Auch die Nothwendigkeit einer Religion überhaupt lässt sich gar nicht beweisen. Wer es thun will, giebt gerade durch seine Beweise die Waffen gegen fich in die Hände. (Diese Wahrheit hat bekanntlich schon Kant in ihr hellestes Licht gefetzt.) Es giebt also einen Glauben an die Gottheit. und diefer Glaube ift nicht der Willkür des Menschen überlaffen, fondern er glaubt, weil er da ift, und es ist nicht die Frage, oh er glauben muss, oder es auch unterlassen kann. Glanbt er nicht an den Gott der Freylieit, so glaubt er an den Gott der Bestimmtheit (an physiche Nothwendigkeit, an Fatum), an einen bofen Gott und einen verführenden Teufel. Wer fich mit seinen Gedanken von der lebendigen Gottheit so weit entfernt hat, dass er erst einen Gott suchen will, der denkt alles verkehrt. Dem ift die überfinnliche Welt eine Welt, zu der er fich erheben kann. und uns ift he eine Welt; aus der man nicht hinausgehen kann. Dem ist die unbegreifliche Freyheit ein Gegenstand der Speculation, und uns ist sie das Speculirende felbit (und in fo fern auch der Geift des Men-Schen, seine Vernunft im höhern Sinne). Nur durch die religiöse Thatigkeit bleibt die Vernunft die lebendige Stimme der Wahrheit (d. h. fie ist Vernunst für fich selbst, nicht abhängig von den Beweisen des Verftandes), und das Gewiffen die lebendige Stimme der Freyheit, welche von dem höhern Leben zengen. welches wir ergriffen haben. (Aus jenem oben angegebenen engern Sinne, in welchem unser Vf. das Wort Vernunft nahm, entspringt die Behauptung (S. 58.), adals fich nie in der Welt eine vernfinftige Religion halten kann." Also eine unvernfinstige? Und doch ist die Vernunft die Stimme der Wahrheit?) Die Philosophie hat weiter nichts zu thun, als dass fie aufs allerstrengte über die Religionsreinigkeit wacht, and darnach fight, dass die Religion durchaus keinen bestimmten Satz, keine Lehre und keine Meinungen zum Grunde legt. (Alfo: die Religion ohne Philosophie kann irren, mit Philosophie aber besteht sie in ihrer Reinheit, beide können daher nicht von einander getrennt feyn, fondern müllen fich auf die rechte

Weise mit einander verbinden.) Genau betrachtet, ist in der Religion alles Offenbarung (nämlich nicht eben eine außere, fondern eine innere), Offenbarung ift unbegreiflich, aber ift es Vernunft nicht auch? Die Vernunft muß das höhere Licht der Offenbarung anerkennen, oder fie ift felbft finfter und todt. - Die Religion beruht nicht auf den Handlungen, fondern fie beruht auf fich felbit, und die Handlungen, welche fie bewirkt, legen nur das Zeugnifs ab, dass fiè da ist. Die Allgemeinheiten, von denen die Wissenschaft anhebt, find Granzpfähle für alles Willen, an denen es getöchet wird, dass es nicht weiter kann, aber keinesweges lebendige Darstellungen, bey denen man fich beleben konnte. Der Menich gewinnt nicht durch die Autonomie feiner Vernunft und durch die errungene Fähigkeit, fich nach dem Gesetze zu richten, an innerer Worde, weil das alles nur eine Folge der höhern Bestimmtheit (des Relativen, Bedingten) ift, und er verliert feine Freyheit, wenn er feine eignen Gesetze für seine Bestimmung halt. Die Philosophie muss sich aberzeugen, dass die religiöse, d. i. die völlig reine Freyheit beffer, und mehr werth ift, und richtiger die Wahrheit fagt, und vollkommener das Gute thut, als Vernunft und Gewiffen zusammengenommen, mit allem, was dadurch bestimmt und gelehrt werden kann und wird. (Hier weiß Rec. dem Vf. nicht zu folgen. Er weiß nicht, wie etwas Gutes und Wahres einen andern Ursprung nehmen könne, als aus Vernunft und Gewissen. Vielleicht liegt es auch hier nur am Ausdrucke, wie S. 98., wo es heifst, die Religion habe jedes Verbrechen begangen, und so lange die Welt steht, werde kein Verbrechen geschehen, wozu sich die Menschen nicht in ihrer Religion bestimmt haben. Hier bedeutet das Wort Religion blofs im Allgemeinen Ueberzeugung der Menschen, und freylich aus irgend einer Ueberzeugung gehen bey vernünftigen Wefen die Thaten hervor. Aber fonft wird gewiss kein Mensch, der nur Achtung und Scheu hat vor irgend einem Höhern, Guten und Wahren, und daraus eine Verbindlichkeit for fich herleitet, also Religion hat, zu jedem Verbrechen fähig feyn, wenn er auch mannichfaltig irren möchte.) Es giebt drey Wege für die Philosophie, wie von ihr eine Freyheit nachgewiesen werden kann. Der erste Weg ist, durch ihre Thatigkeit die Freyheit, als eine Nothwendigkeit und Allgemeinheit, zu fuchen und anzunehmen. Der zweyte Weg ist, im Innern der. Thätigkeit etwas aufzuluchen, welches man für die Freyheit nehmen kann. Diefer Weg ist vernünftiger, als der erfte. Der dritte Weg ist der, dass man die Freyheit in der Bestimmung der Thätigkeit auffucht, aus der fie felbst hervorgebet. (Diele Angabe ift dunkel.) Die oberfte Bestimmtheit (das oberfte Relative?) ift die reine That der Freyheit, in welcher die Freyheit fich zum lebendigen und felbstständigen Schöpfer aller Wahrheit bestimmt. Diese That erscheint in mancherley Wirkungen, sie wird Vernunft, fie wird Liebe, fie wird Muth, fie wird Geschmack, sie wird zur Stimme des Gewissens. (Rec. wurde lieber fagen: Freyheit ift das Erfte im Menfeben.

schen, fie ist dasselbe mit der höhern Vernunft, ohne he ift kein Denken und keine Begierde, keine Liebe, kein Muth, kein Gefühl für das Schöne und Gute.) Man konnte fie Seele oder Geift nennen. (Gegen das Wort Vernunft erklärt tich der Vf., weil er es im eingeschränkten Sinne nimmt. In diesem eingeschränkten Sinne und im Gefühle der beleidigten innern Hoheit des Menschengeistes durch anmassende Speculation, heifst es S. 156 .: "Das Gewiffen follte fich dem höchsten Gesetze der Vernunft unterwerfen, und der lebendige Dolmetscher des Sittengesetzes seyn. mächtige, alles belebende Liebe, welche über Alles Freyheit verbreitet, und jeden Tod zernichtet, damit Leben und Fülle hervorgehe, verhannte man, weil fie über alles Wiffen erhaben ift, und auf keine Weife den Gesetzen der Vernunft unterworfen werden kann, in den Abgrund der Sinnlichkeit!") Höher hinauf, als bis in die reine That, geht keine Untersuchung. Es ift das Leben felbir, durch welches dem einen diefes, dem andern jenes das Liebste, das Heiligste und das Beste ift. Hier eröffnet sich eine neue Welt, und der Glaube verbindet die Welt des Begreiflichen und des Unbegreiflichen. Es wäre Unverstand, wenn der Mensch sagen wollte, er habe weder Glauben, noch Religion. Sobald er thatig ift, fo fetzt diese Thatigkeit schon in sich selbst die Unbegreiflichkeit, dass er thätig feyn kann, und den Glauben an diese Unbegreiflichkeit voraus. Selbst die Philosophie ist nichts als Thätigkeit ohne Bestimmung und Zweck, wenn ihr nicht der Glaube ihre Bestimmung darreicht.

Hierauf giebt der Vf. (S. 182.) eine Stufenleiter der bestimmten Thätigkeit, wie sie für die wahre Freyheit Statt findet. Erfter Grad : Frevheit bestimmt fich in der Freyheit, - Religion. Zweyter Grad: Religion bestimmt die reine That - Vernunft u. f. w. Dritter Grad: Reine That bestimmt die Wirkung -Verstand u. s. w. Vierter Grad: Wirkung bestimmt den Gebrauch - Klugheit u. f. w. Fünfter Grad: Gebrauch bestimmt den Genuss - Lust u. f. w. Seelister Grad: Genuss bestimmt die Begierde - Leidenfehaft u. f. w. (Rec. weis auch hier dem Vf. nicht ganz zu folgen. Soll diels etwa heilsen: es giebt keine Klugheit ohne Verstand, keinen Verstand ohne Vernunft, keine Vernunft ohne Freyheit und Religion: fo wurde er gern dem Vf. beyftimmen.) Der Glaube wirkt durch diese ganze Stufenleiter. Wer fich mit ihm auf einem niedrigen Standpunkte befindet, dem ift es unmöglich, in das Freve hineinzuschauen. Je niedriger nun eine Philosophie steht, desto trauriger ist ihr Verhältnis zur Religion. Das aussere Leben ist allemal da, wo der Glaube fich findet. Was über den Glauben binaus liegt, liegt für jedermann in der unbegreiflichen Freyheit, welche vernimmt, aber von der nichts vernommen (nämlich begriffen) werden kann. Es geht die wahre Vernunft erst dann in dem äußern Leben hervor, wenn ihre Bestimmung über alle Bestimmtheit sich erhebt, und durch den Glauben an das Unendliche oder an die unbegränzte Freyheit in das äußere Leben hineintritt. Diefer Glaube ift nichts anders, als das Festhalten an

feiner freyen ursprünglichen Selbstständigkeit, oder an der Selbstbestimmung, welche wir in der Freyheit erhalten haben. Dieser Glaube ist in fich selbst Glaube an die reine Religion. Die Philosophie (als Wissenschaft in Begriffen und Beweisen) weis aus diesem Glauben nichts zu machen, und doch find ihm allein die höchsten Kleinode der Menschheit, Freyheit, Unsterblichkeit und Gott, anvertraut. Er ist das Feststehen in der Freyheit, die fortdanernde Gewissheit, dass wir einer höhern Welt angehören, und die Ueberzeugung, dass wir Gottes Kinder find. Wenn je etwas gewifs ift, fo ift das höhere Leben in einer freyen Welt-gewifs. Diese Gewissheit ift mit unserm Daseyn da, in ihr wiffen und thun wir alles. Man kann alfo die Philosophie als Wissenschaft der freyesten Beftimmtheit ansehen, in der sich die freye Wirkung, che sie in eine andere Bestimmtheit hineintritt, selbst bestimmt, und ihren Inhalt so fassen, dass er der Inbegriff der reinen Thätigkeit der Selbsthestimmung vermittellt des Glaubens ift. (Auch nach der Ueberzeugung des Rec. muss jede wahre Philosophie mit der Freyheit beginnen; nicht mit dem Begriffe derfelben, - dena fie ift unbegreiflich; - fondern mit ihrer Voraussetzung, als der höchsten Wahrheit, worauf fich alle andere Wahrheit stützt. "Die Philosophie muss alles erklären, alles deutlich machen; nur das Licht felbst kann sie natstrlicher Weise nicht erklaren", fagt der Vf. S. 250., febr richtig.) Die Philosophie bestimmt fich im Glauben, und erst der Glaube leitet zur Religion hin. (Diefer Glaube ift vielmehr Religion selbst, auch nach den obigen Beftimmungen des Vfs.) In fo fern ift es der Roligion allein vorbehalten, den Menschen von der Sklaverey der Bestimmtheit zu retten, und in ihm die wahre Freyheit lebendig herzustellen. Der Vf. wiederholt nach seiner einmal gewählten Ansicht der Philosophie den Vorwurf des Widerspruchs, in welchem sie mit der Religion stehe, dass ihr die Thätigkeit mit ihren Wirkungen alles fey, dass fie allemal (?) die Unwahrheit fage, wenn fie von der Freyheit spricht; er wird fogar hart (S. 305.): "Weg mit der unwahren Beruhigung, in der Welt nicht umfonst gelebt zu haben und der Welt nützlich gewesen zu seyn, da unsere reinften Thaten wahrscheinlich mehr Verderben als Gutes in der Welt gestistet haben." Wie soll denn der Mensch wandeln in rechtschaffener Gerechtigkeit, Heifigkelt und Unschuld, welches vor Gott gefällig ist, und (nach S. 301.) das Wesentliche der Religion ausmacht; ohne den Wandel und ohne die That? Dafe die außere That ohne den Geist, aus welchem be bervorgeht, keine Tugend sey, und aus den Folgen der That nicht ihr fittlicher Werth sich bestimmen lasse, gilt ja auch nach dem Kantischen Systeme. Einige Bitterkeit herrscht in den Worten: "Nun so macht euch denn berühmt und nützlich. So zerschmettert Welten, um fie wieder aufbauen zu konnen; und bauet fie, damit fie wieder zerschmettert werden konnen. So theilt den Armen mit, dass fie mussig werden; und helft dem Nothleidenden, dass er fich leichtfinnig in Noth stürzt. Genielset euern Ruhm

Rubra und die Thränen des Danks mit empfindungsvoller Wollde. Aber gedenket, daß ihr euera Loin
dahin habit; daß ihr mit euren Handlungen einen
Himmel verdienen wollt, der nicht zu verdienen ist."
Wahrheit liegt in diesen Worten, wenn sie recht verfranden werden, nämlich die: es ist nur ein erdiger
Wolken-Himmel, der fich durch antzliche und für
die Menschheit wohlthätige Handlungen verdienen
läst; in seiner Bruft muß der Neusch den höhern
Himmel schon tragen, wenn er tugendhaft und groß
sepn will; was die Menschheit Gutes und Erfreuliches von ihm erfährt, ist nur Abdruck des innern,
reinern Himmels ohne Wolken.

Mit Beyftimmung lafen wir gegen den Schlufs des Werks die Bemerkung, dals weder Unterricht noch Religionscultus die Religion im Menschen hervorrufen konnten, wo fie nicht fev. Ueberhaupt will der Vf. den öffentlichen Cultus nicht als blofse Unterrichtsauftalt betrachtet wissen. Er fagt S. 328 .: Mensch, wo willst du hin, wenn du nicht heilige Versammlungen besuchen magst? Geh' in die Häuser der Nothleidenden, - und lerne klagen. Geh' auf den Markt, - und lerne handeln. Geh' in die Verfaminlungen des Volks, - und fieh, wie die Wuth und die Leidenschaft tobt. Ueberall findest du gebundene Geschöpfe, deren Schwachheiten du fiehest, deren Frevel du mit empfindest, aber nirgends den freven königlichen Regenten der Erde; nirgends den Menschen, der über allen Staub erhaben ift, und als frever Mitbürger einer höhern Welt und als Befitzer eines ewigen Lebens erscheint; nirgends den Mitmensche;, der sich allen in Liebe darbietet und alles in der Freyheit vereiniget. Alles ift getrennt und zurückstofsend. Nur da ift der Mensch, wo der Mensch in feiner Freyheit erscheint, und vor dem Allgegenwärtigen fich zu reiner freyer Menschlichkeit beftiment. Nur da ift man ganz Mensch, wo man Eins ift mit dem Menschen in der Freyheit, und mit ihm gemeinschaftlich den Wahrhaftigen anbetet. Nur da ist der Mensch in seiner Würde els Ebenbild Gottes, der fich jede Bestimmtheit und die ganze Erde unterwirft, und durch nichts, weder in der Zeit, noch in der Ewigkeit, beschränkt ist."

#### LITERATURGESCHICHTE.

GÖTTINGEN, b. Vandenhoek u. Ruprecht: A. L. Schlözer's öffentliches und Privatleben, von ihm felbit befehrieben. Erftes Fragment. 1802. VI u. 308 S. gr. 8. (1 Rthir.)

Außer Johannes Muller's Briefen kennt Rec. kein Buch, das. er jungeo Männern, die fich befonders dem Studijum der Gefchlichte widmen wollen, fo dringend empfehlen möchte, als die vorliegende Biographie. Es gehen einige Wahrheiten aus dem Buche

Market Land 19 11 El

hervor, die vorzüglich von der Jagend unfers Zeitalters beherzigt zu werden verlienen; dass man fich nur durch ein fehr ernftes und anhaltendes Studium zum Gelehrten in der wahren und edeln Bedeutung bilden Rann; dass ein wahrer Enthusiasmus für die Wissenschaften alle außere Hindernisse glücklich befiegen wird, und dass der Gelehrte fich dadurch zu einem Gefähle von Würde und Selbstständigkeit, das ihn mit freudigem Muth erfallt, ihn immer das einzige Ziel feines Strebens, Aufklärung und Belehrung feiner Zeitgenoffen, erblicken läst, und dadurch für die Entbehrungen, denen er fich unterziehen muß. hinreichend entschädigt. - Das Hauptverdienst diefer Lebensbeschreibung liegt in den Aufschlüffen über den Gang, den die Bildung des Vfs. genommen hat, und den Winken über feine Art zu ftudiren (z. B. S. 42. über feine Methode, fremde Sprachen zu erlernen u. d. m.), die für aufmerkfame Lefer nicht verloren fevn werden. Möchte doch diese Schrift auch dazu beytragen, dass der Werth einer grundlichen Geschichtforschung und der historischen Kritik, die man, nach der Mode unserer Tage, geringschätzig zu behandeln anfängt, erkannt werde, und die ärmliche Geschichtsstaffiererey (um uns eines Schlözerschen Ausdrucks zu bedienen), womit man so häufig zu blenden fucht, in ihrer wahren Gestalt erscheine! - Aber auch der übrige Inhalt ist weit interessanter, als er es sonst in den Biographieen blosser Gelehrten zu feyn pflegt. Diels erfle Fragment enthält des Vfs. Reife nach Rufsland und feinen Aufenthalt dafelbit. von 1761 - 1765. Hr. v. Schl. hat eine Menge neuer und höchst interessauter Nachrichten über Russlands damaligen Cultur- und Literaturzuftand, die Lage des Studiums der rufflichen Geschichte und der Padagogik, die Gelehrten seiner Zeit, z. B. Müller, Tati-sczew, Fischer, Lomonossow, Backmeister und viele audere, in feine Erzählung verwebt; auch hat er nicht unterlassen, durch hier und dort eingestreute Auckdoten von einigen politisch - merkwürdigen Männern, Taubert, Teplow u. a., Sitten - und Charakterzüge und politische Bemerkungen die Lecture des Buchs noch anziehender zu machen. Dem Statistiker wird besonders der achte Abschnitt angenehm seyn, der die Geschichte des russischen Tabellenwerks bis zum Jahr 1790. enthält. Nähere Auszüge wird man hier nicht erwarten; wir erlauben uns nur noch die Acufserung des Wunsches, dass es dem ehrwürdigen Manne gefallen möchte, auch die Geschichte seiner Jugend, seines frühern Studirens, feines Aufenthalts in Schweden, und nachher die Erfahrungen, die er auf feinen Reifen als akademischer Lehrer und als Schriftsteller zu machen Gelegenheit gehabt hat, mit der Ausführlichkeit dieses ersten Hests (die dennoch immer des Mannes von Kopf und Geschmack würdig bleibt und nie zu pedantischen Kleinlichkeiten herablinkt) dem Publicum mitzutheilen.

Dienstags, den 13. November 1804

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

HALLE, in d. Curt. Buchh.: Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Routiniers als Bedürfnisse des Staats nach seiner Lage wie sie ist, vom Pros. Reil. 1804, 140 S. 8.

s ist ein verhältnissmässig sehr kleiner Theil des Menschengeschlechts, der selbst in den cultivirtesten Reichen Europa's den Beystand solcher Aerzte und Wundarzte genießt, die der Staat anerkennt, und die nach ihrer äußern Beziehung auf diesen Namen Anspruch haben. Der ganze Bauernstand, die mehrsten Bewohner der Flecken und kleinen Städte, der große Haufe in febr vielen größern Städten, die keine vorzüglichen Armenanstalten haben, diese ungeheuren Menschenmassen holen sich wohl in einzelnen Fällen einmal ein Paar Recepte, verlangen und erhalten wohl zu Zeiten den Besuch eines legitimirten Arztes oder Wandarztes; im Ganzen aber fehnen fie fich eben so wenig nach ordentlicher medicinischer Hülfe, als es bey der jetzigen Lage der Dinge möglich ift, fie ihnen zu leiften, es fey nun, weil es in Bezug auf die ganze Bevölkerung zu wenige Aerzte giebt, diese sich zu sehr in den großen Städten häu-fen und zu sehr den Reichen frohnen, oder weil der gemeine Mann die Kosten des Arztes und der Arzneyen scheuet oder nicht aufbringen kann, oder Mangel an Einsicht und Glauben hat, um zu folgen und auszudauern, wenn der wohlthätige Erfolg fich nicht, wie nur felten der Fall feyn kann, alsbald zeigt.

Diese Beobachtungen haben Rec. oft auf eine niederschlagende Art beschäftigt, wenn er den Einfluss der Aerzte und ihrer Kunst auf die Menschen erwog; fie liegen diefer Schrift zum Grunde, und Hr. Reil theilt uns einen fehr durchdachten Plan mit, dem großen Missverhältnis abzuhelfen, das sie beseichnen. Die Entwickelung diefer Mängel der jetzigen medicinischen Verfassung enthält indessen einige Stellen, die einer großen Milsdeutung fähig find und eine Berichtigung erfordern. Der Vf. erklärt fich gegen die Eide und Gefetze, die von dem Arzte fordern, keinem, der seine Hülfe verlangt, solche eigenmächtig zu verfagen, den Armen ohne Belohming mit Rath und Gutachten an die Hand zu gehen. S. 12. liefet man die harte Stelle: "als Staatsbürger trägt der Arzt leinen gesetzmäsligen Theil zur Unterstützung der Ar-Dient er überdiels noch einem Armen umfonft, aus Kunftliebe, Humanität und Localverhältnissen, so that er mehr, als er schuldig ift. Allein von dieser Willkühr kann der Staat die Besorgung des Ge-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

fundheitswohls des armen Haufens nicht abhängig machen u. f. w." Der fogenannte Doctoreid fchien uns nie eine Anforderung des Staats auszudrücken, fondern eine freywillige Verpflichtung zu feyn, die der ganze Stand der Aerzte übernommen hat, und die er fich feverlich von jedem zufichern lässt, den er für würdig erklärt, in seine Verbindung zu treten. Ein Schriftsteller von dem Ansehen eines Reils sollte aufmerkfamer feyn, einen verderblichen Missbrauch feiner Aeufserungen zu verhüten. Welche Engherzigkeit könnte man jedem Staatsbürger vorwerfen, der im Befitz des Vermögens irgend einer Art, es bestehe nun in Geldeswerth oder Geschicklichkeit, sich auf das berufe, was er gefetzmälsig zur .Unterstützung der Armuth beytrage, und das geringste, was er darüber thue, für mehr halte, als er schuldig fey, Eine solche Denkart will der Vf. gewiss nicht fanctioniren. Seine Anficht ist ohne Zweifel, dass die Staatsgewalt nicht mehr fordern könne, dass die bürgerlichen Gefetze keinem Individuum mehr auflegen können. Was die moralischen und religiösen Gesetze gebieten, hält er gewiss für gleich bindend; aber wir hätten es um so lieber von ihm erwähnt gefunden, da in seiner ganzen Darftellung der gelehrte (foll immer hier heißen, der legitimirte) Arzt und der Reiche zu fehr an einander geknüpft erscheinen, und alles zu sehr auf klingende Münze bezogen ift. Kein ausübender Arzt kann einem Einwohner der Stadt oder Gegend. denen er fich widmet, feine Hülfe verfagen, wenn eine bestimmte Anforderung an ihn ergeht. Das Nothige gegen die Krankheit zu thun, darf er nicht unterlallen; das, was dem Kranken nur beruhigend und angenehm ift, die öftern und längern Befuche, die mag er immerhin einer Berechnung seiner Geldvortheile mit dem Werth seiner Zeit und Kräfte unterwerfen. Für jenen Grundfatz lallen fich fehr ftarke Grunde anführen, denen im Gemüth des Arztes, in dem der Mensch nicht erstorben ift, ein lebhaftes Gefühl entspricht. Wie herabgewürdigt würden auch die Aerzte erscheinen, wenn nur ein Geldvortheil fie in Bewegung setzen könnte! Gott Lob, dahin ift es noch nicht gekommen, so ausgeartet find die Söhne Aefculaps noch nicht, und Rec. Freude war immer die Betrachtung, dass kein Stand soviel aus reinem Interesse für die leidende Menschheit thut, und so große Beschwerden und Anstrengungen ohne allen Geldgewinn übernimmt. Lasst uns ihnen nie fagen, sie thäten mehr, als fie schuldig find.

Der große Haufen, fagt der Vf., zieht Scharfrichter und Fahnenschmiede zu Hülfe, schnappt die Hausmittel auf, die durch Traditionen in seiner Ge-

Whiland by Google

gend fixirt find, oder wendet fich an die Hausfrau des Hofes, die den Armen lieber Rhabarber als Brot giebt, weil fie dadurch neben der Gnade noch ihre eigne Weisheit zur Schau aufstellt. Um dem daber' fliessenden Uebel etwas abzuhelfen, gestattet der Staat den Landwundärzten und Apothekern die medicinische Praxis. Allein um wie viel besser ist denn die Menge durch diese Aerzte berathen, an welche der Staat ihn jetzt gewiesen hat, im Verhältnis zu jenen, zu welchen seine Armyth und Rohheit ihn hindrangte? - Die Barbierstuben find vorzüglich die fanctionirten Lyceen zur Bildung der Aerzte, denen das Ge-Sundheitswohl des Wehr- und Nährstandes anvertranet ift. Was ift unter diesen Umständen zu thun? Man hat es dem Staat aufbürden wollen, die Arzneven für den großen Haufen zu bezahlen und Kreisärzte zu falariren, die ihm umfonst dienen. Allein ift er dazu verpflichtet? Kann er es, wenn er auch will? Wir wollen auf taufend Menschen einen Arzt rechnen [unter den niedern Ständen, die nicht aus Verzärteley krank werden und in Krankheiten fich nicht verzärteln, wäre für einige Taufende wohl ein Arzt zureichend], wie viele Aerzte und Arzneyen hat der preussische Staat bey einer Volksmenge von neun Millionen zu bezahlen? Aber ist denn für die arme Volksclasse, die uns Schutz und Nahrung giebt und unfern Bedürfnissen frohnt, damit wir ficher und gemächlich leben können, nichts weiter in medici-, cinischer Hinsicht zu thun, als was bereits geschehen ist? Ich glaube ja! fagt Hr. R., der Staat halt fich für verpflichtet, Akademigen zu halten, auf welchen die gelehrten Aerzte für die reichen Bütger gebildet werden. Warde es wohl eine unbillige Forderung an ihn feyn, dass er auch für Pepinieren forgte, in welchen die Routiniers zum Dienste für den großen Haufen abgerichtet wärden? Daher das Erfordernifs der Akademieen und Pepinieren im Staat. Keinen andern wesentlichen Unterschied medicinischer Lehranstalten giebt es nicht. Die abstracte Kunst an sich [welche ift gemeynt?] ift ein beschloßner (?) Inbegriff des Wiffens und Handelns [ wer ift in feinem Befitz?] der durch Ueberlieferung [aus welcher Quelle?] von Individuum zu Individuum in ewiger Jugend fortfchreitet; [diese Stelle hat für uns keinen Sinn]. Die Mittheilung der Kunft durch den Unterricht kann nun auf doppelte Art geschehen. Entweder wird beides, das Wiffen und Handeln ganz in feiner Einheit. oder bloss der Mechanismus des Handelus ohne die Grunde, aus welchen es fliesst, dem Zöglinge mit der nämlichen Beschränkung überliefert, als die kunftige Sphäre seiner Thätigkeit beschränkt ift. [Jene Einheit ist noch das große Problem, das unsern Forschungsgeist beschäftigt, wie der Vf. weiterhin selbst eingesteht, und das viele für unauflöslich halten. Die künftige Sphäre des Routiniers müssen wir aber nicht in dem Sinne für beschränkt nehmen, in fo fern wir ihm vorzüglich die untern Stände zu feinem Wirkungskreis anweisen; denn auch hier gilt es Menschenleben; sondern in so fern seine nnausgebildetern Geisteskräfte, seine geringere Vorbereitung

eine engere Begränzung seines Willens nöthig machen.] Alle andere Differenzen, z. B. in Militär-und Civil-, in medicinische und chirurgische Schulen find theils außerwelentliche, theils funlose Trennungen. Wie, wendet man ein, man foll Pepinieren granden und Routiniers darin bilden, die aus Mangel an wiffenschaftlichen Kenntnissen einen Menschen morden Könnten? , Diese Anstalten gar durch den Staat fangtioniren, der doch keine Stümper dulden. und alle Pfuscherey mit Stumpf und Stiel ausrotten foll? Ja, ich meyne diels in vollem Ernit, lautet die Antwort. Mag auch ein Mensch fallen, den ein befferer Arzt hätte retten können. Er fällt ja auch jetzt. und neben ihm Taufend andere. Rettet doch erft die Masse und nachher die Einzelnheiten; laugt nicht Macken und verschluckt Kameele; löscht nicht Hatten und lasst die Palläste brennen; protestirt nicht gegen den geschickten Routinier für den gemeinen Haufen, und fehet feinen Niederlagen durcht feine jetzigen Würgengel mit Gelassenheit zu. Duldet ihn nur für den intercurrenten Moment, bis das goldene Zeitalter anbricht. Dann wird der bescheidene Routinier von felbst dem rationellen Arzt weichen. [Ift clas Ernft oder Spott? ] . Ihr wollt nur wiffenschaftliche Aerzte im Staate auch für die große Malle dulden? Wer feyd ihr, die ihr dieses wollt? Aerzte? Wohlan bringt mir erst einen Einzigen. Begnugt euch doch damit, wie ehemals die romischen Augures, dals das Volk euch für das hält, was ihr feyn folltet, aber nicht feyd, und ftort nicht in diesem Glauben zu eurer eignen Schande. Ich kenne wohl gelehrte, aber keine wiffenschaftlichen Aerzte, in denen Wiffen und Handeln eins ware. In der Ausübung ermangeln wir alle des Ruhms, den wir vor Gott haben follen. Wer dieses noch nicht begriffen hat, der hat noch nicht die Elemente seiner Kunft begriffen. Gonnt also zum Besten des großen Haufens dem Routinier fein bescheidnes Plätzchen neben euch; nur forgt dafar, dals er zu feiner Bildung befsre Lehrer fin-[Im Gegenfatz der Houtiniers würden wir nicht fowohl gelehrte, als vielmehrdenkende, felbftständige Aerzte aufstellen, die im Besitz des bisher aufs Reine gebrachten Willens, mit dellen Granze fehr wohl bekannt, und durch vide Studien vorbereitet, ein eigenes Urtheil über die Vorzüge der verschiedenen Systeme und Handlungsweisen fällen können. Wiffenschaftliche Aerzte zu feyn, in dem Sinne, wie es hier genommen wird, ist nur die Anmassung einiger Naturphilosophen, die diese Stelle immerhin beschämen mag ] Des Vfs. Meynung ist aber nicht, dass der Staat mit den Routiniers auslangen könne Die Denker und Wisser find nothig, theils zur Bildung der Routiniers, theils als politive Krafte in der Maschinerte des Geschäftsganges, die den Typns ihrer Veredlung nicht außer fich, fondern in fich haben, und die Masse durch ihr inneres Leben immerhin wieder an die Norm heranziehen. Dem Naturforscher ist die Wissenschaft selbst Zweck ihres Erwerbes. In dem Arzt ist sie zwar in Beziehung auf den Technicismus personificirtes Mittel zur Errei-

chung äußerer Zwecke. Doch muß diess mit ienem in ihm coincidiren, wenn er fie als rationeller Arzt lebendig und in ihrer Totalität belitzen will. Hingegen hat der Routinier keinen Treven Gebrauch feiner Kunft: er ift blofses Mittel für aufsere Zwecke. Sein Unterricht muß daher auf die nämliche Sphäre beschränkt werden, in welcher er künftig als Werkzeug gebraucht werden foll. [ Eine schwere, oder gar ummögliche Befchrankung!]. Aus dem blaren Bewuftfeyn diefer Beftimmungen beider kann allein der Begriff der Schulen refultiren, in welchen fie, ihren Zwecken entsprechend, gebildet werden komen. Zu dieser Einficht muffen nothwendig die Böreaus des öffentlichen Unterrichts durchdringen. wenn die Idee, welche den innern Organismus der medicinischen Schulen bestimmt, sich real in ihnen aussprechen soll. Der gelehrte Arzt muss auf einer Universität, die die Wissenschaft in ihrer organischen Feinheit lehrt, der Routinier hingegen in einer Pepiniere gezogen werden, die das rohe Material nach der Große feiner künftigen Bestimmung (die nur aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt jener des gelehrten Arztes nachsteht, mit derselben aber für den Staat und die Menschheit zusammenfällt) gestaltet, und im Mechanismus des Handelus für blofs äußere Zwecke bestimmt. Wozu dem künftigen Stubenmahler die Schulen der Correggio's und Michael Ange-10's? [Ein nicht glücklich gewähltes Bild. Wenn der Abstand in der Behandlung des kranken Landmanns von der des reichen Städtebewohners nach Kinführung der Routiniers noch so groß seyn soll, könnte man fagen, als zwischen den Producten eines Stubenmahlers und den Werken eines Correggio u. f. w.: fo lasst uns keine Veränderung der jetzigen Lage erzwingen. ] Der gelehrte Arzt foll im Gegensatz des Routiniers der wissenschaftliche feyn. Doch ist er es jetzt nicht, mus aber die Tendenz haben, es zu werden und fein Ideal in ununterbrochener Approximation in fich anszuprägen fuchen.

(Die Fortfetzung folgt.)

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Berlin, b. Himborg: Hondbuch für Officiere, oder hurze Darfellung der gefammten Krugswiffenfansten. Mit Tabellen. Von K. F. W. Baron v. Dubtifch, vormals ruff. kaiferl. Major des Generalstabes u. der kaiferl. Suite. 1803. 264 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Der Vf. will hier dem Officier des Generalitabes ein Handbuch geben, worün er bey des Verrichtungen feines Dienstes über manche ihm unentbehrliche Dinge Auskunft finden foll. Es befchäftigt sich demnach zu Anfang mit dem Endzweck des Generalitabes, und gehet dann zu des. Mitteln über, diesen Zweck zu erreichen. Als die ertien nöthigen Grundkenntnille werden hier Menklenkenntnill und Thrainkenntnille werden hier Menklenkenntnille angegeben, zu der jeder Mensch nach den Eigenschaften leines Kopfes und Herzens brauchbar ist. Dieser Gegens

ftand ist jedoch hier zu obersächlich behandelt, als daß sich einiger reeller Nutzen davon verspreche ließe. Weit besser find die Bemerkungen über die Terrainkenntniss, wo die Kennzeichen sehr gut angegeben werden, aus der sich die Belchaffenheit einer Gegend in militärischer Beziehung beurtheilen läst.

Die dritte Abtheilung enthält die Grundfätze der praktischen Militärkenntnis, welche hier in die Kriegsbaukunft, die Taktik, die Artillerie, die Pionnierkunst und endlich in die alles umfassende Strategie eingetheilt werden. Die Maximen der permanenten Fortification find hier richtig, doch ohne alle fystematische Ordnung ausgestellt, dass es dem Leser gewis schwer fallen wird, das Verlangte sogleich aufzufinden. Diefer Gegenstand ist unstreitig von Struenfee, so wie neuerlich von d'Arcon und Mandar, am besten behandelt worden. Vorzüglicher ist S. 78 die Angabe der verschiedenen Dinge, worauf bey dem Recognosciren einer Festung Rücksicht genommen werden muls; Rec. hat keinen dahin gehörenden Gegenstand vermist. Dasselbe findet auch in Ablicht des Angriffs der Feldschanzen S. 88 f. statt. Jedoch fehlen S. 52. die genauere Bestimmung der Grundfatze, auf welchen die Stärke der Belatzung fo wie der Approvisionnements - Entwürfe der Festungen beruben: beides ift ein unzertrennlicher Theil des Operationsplans, und gehört daher auch ganz in das Fach des Generalstabes. Dagegen gehn die übrigens fehr guten Bemerkungen über den Angriff und die Vertheidigung der Feltungen weit mehr ins Einzelne, als es der angegebenen Abficht des Vfs. angemeffen ift. Eben so überflässig für die Individuen des Generalftabes ift alles, was fich von S. 100 bis 137 über die Dreffur und den Marich, towohl der Infanterie als der Kavallerie, und über die Auswahl der Pferde der letztern findet. Nicht allgemein bekannt ist folgende Bemerkung S. 124: "Wenn man erfahren will, ob viele gedruckte Pferde in der vorbeymarschirenden Kavallerie fich befinden, fo stelle man fich während des Vorbeimarsches so, dass der Wind von der Kavallerie aus uns entgegen kommt; find viele Pferde gedrückt, so wird der durch die Kavallerie ziehende Wind uns einen übeln Geruch entgegeuführen.

Gut und zweckmäßig find die allgemeinen Grundfätze der Schlachtordnungen und der verschiedenen Manörres angegeben; so wie überhaupt alles darüber und über die Läger bis S. 170 Gelagte nichts zu wünschen übrig läst; als eitwas mehr Ausführlichkeit, um seinem Zweck vollig zu entsprechen. In Abseht der Berichtigung der Speelalkarten S. 179, muß Recnur das hinzusügen: dals sich nicht leicht jemand finden wird, der die dort angegebenen sehr ins Detail gehenden Fragen befriedigend zu beautworten im Stande ilt, weil die zu befragenden Leute, selten von der Helchalfenheit der Nebenwege, des Terrains u. f. w. eine richtige Kenntnils haben, wie Rec. die Erfahrung nur zu oft gezeigt hat.

Nicht blofs die verdichtete Luft S. 185, fondern vielmehr die aus den Bestandtheilen des Schiefspul-

vers

vers durch die Entzandung entwickelten Gasarten bringen die bekannte heftige Wirkung hervor, die nach den neuelten Verluchen auf einer mehr als 100,000 Mal ftärkern Ausdehnung als die der Atmosphäre beruhet. Unrichtig ist auch S. 191. die Erklä-rung der drey verschiedenen Arten des Kanonenschusses. Zu dem Kernschuß muss man vorn soviel auf das Rohr fetzen, als der Unterschied der höchsten Kopf- und Bodenfriesen beträgt, damit die Seele horizontal ftehet; bey dem Vifirfchuß hingegen findet durchaus kein Auffatz fratt, denn eben durch die Richtung über Metall entstehet wegen des vorher erwähnten Unterschiedes eine Elevation von 1°. - Zu den glühenden Kugeln bedarf es keines Vorschlages von Erde oder Thon S. 194; fondern nals gemachtes Heu oder Stroh ift hinreichend und wird Itets dazu angewendet. Die Mörfer follen nach S. 196, dazu dienen, große Laften von Eilen, Steinen oder brennbarer Materie zu gewissen Zwecken nach einem bestimmten Orte hip zu schleudern. Rec. wurde fich unter diefer Erklärung eher einen fogenannten Erdieurf denken. In die Pulversiicke kommt bloss Pulver, und nicht, wie S. 201., wechselnde Lagen von Erde und Pulver. - Es würde übrigens die Gränzen dieser Recension zu weit ausdehnen, wenn man alles Unrichtige und Schwankende dieses von der Artillerie handelnden Abschnittes anführen wollte, der dem

Vf. bey weiten am schlechtesten gerathen ift. Er folgte hier offenbar einem fallchen Führer, hatte fich aber aus einem der neuern Werke leicht eines bestern belehren können. Vorzüglich kann Bec. nicht der Meynung des Vfs. in Ablicht einer noch größern Verkarzung der Kanonen beyftimmen, deren Schoffe alsdann bey nur einigermalsen beträchtlichen Diftanzen fich in ein fruchtloses Geknalle verwandeln würden. Es giebt hier ein gewisses Maass, das sich ungestraft nicht überschreiten lässt, dessen Erörterung aber nicht hierher gehöret. Der Vorschlag S. 217: die Distanzen durch den Sehewinkel zu bestimmen. unter welchem gewille Gegenstände erscheinen, ift gut und auch schon von Scharnhorft (Handbuch f. Offiz. 1. Th.) angegeben worden. Im vierten Abschnitte, der von der Strategie handelt, vermisst Rec. die nähern Bestimmungen, worauf man bev der Fertigung eines Operationsplans vorzüglich Rücklicht nehmen muls, und wie die dahin gehörenden Berechnungen und Vergleichungen der Streitkräfte und der gegenleitigen Hälfsquellen anzuftellen find.

Die am Ende befindlichen Tabellen beziehen fich blofs auf die Artillerie, und enthalten die Dimenfionen der Gefchütze, die Schulsweiten u. f. w. Man findet darunter aber noch Dreyunddreyfsig-Pfünder, ganze Karthaunen und ganze Schlangen, die doch langft aus dem Brauch gekommen find.

### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Dorpas, b. Grenzigs: Abhand-lung voom Feuerläßchen, von dem k. preuße, Kammerherra v. Hagemeißer. 1802. gr. 8. 63 S. 9g v. — Der VL. bemerkt gleich anlängs, daß die bisher zur belleren Fenerlößchung angewrndeten Mittel ens Aiaun und Vitriol deswegen weniger belfen, weil das Waffer keinen Zufatz von merklicher Schwere und Dichtigkeit erhalte, ohne welche jede Flamme das Waller und Menigert ernaue, ohne weiten gelt kunne uns waltet in einen unwirklamen Stanbregen verwandelt. Zu einem vollkommenen Löfchungamittel wird erfordert, daß es dem Walfer eine beliebende Schwere mittheilet, und Salzfärre genng enthält, um damit befeuchtetes Holz auf eine Zeitlang noentzindbar zu machen. Jeder feine Thou (Lehm?) vereiniget diese Eigenschaften, sobald er ein ganzes Jahr in platten Haufen an der Luft gefault (gemodert) hat, und dann trocken aufbewahret wird. Eine folche Milchung that die wichtigften Dienste bey einem Brande im heißen Sommer auf einem Landgebände des Vfs. bey großem Seirm. Ehe man mit dem Wal-fer, worin der Lehm vermifobt war, zu Hülfe kommen konnte, waren schon die zuerst entzündeten Sparren eingestürzt und das halbe Dach und Heus stand in voller Flamme. Mit etwas mehr als fechs Tonnen Waller löschten fecha Menschen das Entafindete genz, und remeten das Uebrige vom Heufe. Die zu Kohlen gebrannten Wände stehen noch. Dieser Thon oder Lehm (der Vf. nimmt bald diese bald jene Benennung und verwirrt dadnrch die Lefer) wird am beften aus einer niedrigen oder ebenen Fläche, aber nicht fiber vier oder fünf Fuls tief gegraben, weil in diefer Tiefe lich die Selgfaure em befren concentritt und der Lehm feuer bleibt, els wenn er von der Sonnenwärme zu fehr ausgetrockuet ist. Dieser modernde Thon must bey dirrer Witterung wochentlich zweymal beguf-

Ien werden; er bekömmt mehr Saluthelle, wird mehlicher und vermilcht lich nach feiner völligen Abreukneng grazlich mit dem Waffer. Diese Mischung wird am dicksien gemacht, wenn aus Handschläuchen gelöscht werden foll, dunner für Handspritzen, em dunnsten für Kastenspritzen, ungefähr wie Milch. Nach dieser henptstehlichen Darstellung des großen Nutzens der Lehmmischung segt der Vs. Verschiedenes von ihrer Anwendung bey dem Brande der Schornsteine, der Schiffe, der Dörfer, kleiner, mittlerer und großer Stadte, und giebt befonders bey letztern eine Methode au, nach einer 1666. zu London gemachten Bemerkung, en einem Orte eine Hauptexplosion durch ungefähr zwanzig, mit anderthalb Pfund Pulver angefüllten, Granaten zu machen, um damit Zeit und Platz zu gewinnen, die Lehmmischung anzuwenden, wenn die Flamme durch die Gewalt des Pulvers gezwungen wird, statt eines horizontalen Strichs vertikal zu steigen. Ans allem eber erhellt, das besonders geübte Leute angezogen werden mit-fen, wenn diese Mischung mitzlich gebraucht werden soll. weil zumal bey Schlangenspritzen elles darauf enkommt, nur die Brübe in sie zu leiten und ellen Bodensetz zurück zu laf-fen. Zuletzt giebt der Vf. noch den sehr guten Rath, die Lebmschindeln nicht von blofcem Stroh zu machen, fondern zeshecktes Haidekraut oder Härenmoos darunter zu mischen, weil ans dem glatten Stroh der Lehm allzusehr ausgeweichen wird. Das Nitzliche dieles Büchleins, welches nicht weniger. als neun Grofchen koftet, hatte, wenn Manches nicht zu oft wiederholt worden ware, füglich auf der Halfte Papier gelagt. anch hatten fich die Pflichten der Lente, die mit dem Lehm manipuliren follen, kürzer vortragen laffen.

Mittwocks den 14 November 1804

STAATSWISSENSCHAFTEN.

HALLE, in d. Curt. Buchh.: Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Routiniers — Vom Professor Reil;

(Fortfetzung der in Num. 325. abgebrochenen Recenfion.)

s folgt nun ein Abrifs der jetzigen Ideen des Vfs. über das Weltall, den Menschen, die Vegetation, Organisation u. s. w. in besonderer Beziehung auf Physiologie, Nosologie, Materia medica, Therapie. Wie das hierlier kommt, felien wir nicht ein, obgleich dieser Abrils an sich merkwürdig ist als ein Beweis der jetzigen Anhänglichkeit des Hn. R. an Schellings Naturphilosophie, und auch von Seiten der Darstellung sich auszeichnet, die einfach und zusammenhängend, besonnen und kräftig ist, nur noch zu fehr mit Kunftworten überladen und mit neuphilofophischen Wendungen ausgeschmückt, doch viel weniger als wir in andern Schriften diefer Schule fanden. Die Kritik kann hier nicht in des Vfs. veränderte Anficht und Grundsatze eingehen; hoffentlich erhalten wir in dem Archiv für Physiologie oder an einem andern Orte eine umftändlichere Auseinanderfetzung und Begrandung derfelben, und eine Widerlegung des Syftems, das ihm in den letzten Jahren eigen war, und für dellen Entwickelung er so viel that.

Der Arzt foll durch Idee in den Mechanismus der Natur eingreifen, in ihr durch das Experiment eine Subjectivität setzen, die dem Zwecke des Genefens entspricht, und sich selbst gleichsam in ihr realifiren. (Ein fehr hoher Flug, noch mehr die Sprache der neuesten Philosophie, und vor allem Verdunk-lung des Gedankens leibst.) Er soll als moralisches Welen auf ein anderes der nämlichen Art wirken. Dazu gehört, dass er auch in dieser Hinsicht sich mit seinem Object in die beste Beziehung setze. Von S. 57 - 60. finden fich vortreffliche Stellen über Speculation und Empirie und ihre Beziehung, und den Arzt überhaupt. Diess Bild des wissenschaftlichen Arztes sey nach seiner Vollendung, heisst es dann, das Vorbild der Schule, in welcher er feine Bildung als folcher allein empfangen kann. Ihr Organismus mus aus dem nämlichen Typus; hervorgehen, in welchem die Wissenschaft ist, und mit dieser fynchronistisch sich zu höherer Vollkommenheit entwickeln. Sie fey eine Akademie, die allein, als Organ der objectiv gewordenen Willenschaft in ihrer Totalität, seine Bildung in ihrem ganzen Umfange vollenden kann. Die Akademie muß ihm Vorbild und A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Beyfpiel zu seiner wissenschaftlichen Entwickelung feyn, das Kunsttalent wecken und es nach allen Seiten in ihm lebendig machen. Dana foll er felbst die Wissenschaft in fich schaffen, in fich den Künftler erziehen. An Wissenschaft und Kunst schließt sich die Diefe Trias ift alfo das aus-Gelehrsamkeit an. schliessliche Vorrecht und die Verpflichtung der Akademie in Beziehung auf den Unterricht des wissenschaftlichen Arztes. Ein Geift beseele alle seine Lehrer in der Naturwiffenschaft, in den Vorkenntniffen zur Naturwissenschaft und in ihrer Technik, damit fie ihn nach einerley Typus ausprägen. (Ob das zu wünschen sey? ob es auszuführen sey bey dem Wandel der Systeme in dieser Zeit und , bey der Neigung der jetzigen medicinischen Profesioren, von einem System zum andern überzugehen? Wie ist das in Verbindung zu bringen mit der trefflichen Stelle S. 97 .: ein pofitiver, aufserer und willkahrlicher. Studienplan steht mit dem Begriff einer Akademie, die zur Wissenschaft bilden foll, im Widerspruch. Wer ihn gebote, wurde fich selbst preis geben und die Rechte des freven Geiftes durch einen muthwilligen Zwang verletzen.) Befonders forge man for Lehrer der eigentlichen medicinischen Wissenschaften, die eine genialische Ansicht und neben der Empirie allgenieine Erkenntnisse haben, damit endlich einmal Einheit und Allgemeinheit [nur keine hypothetische. keine metaphylische und am wenigsten eine poetische? in jenes bandlofe Gallimathias [ein viel zu harter Namel der fogenannten praktischen Medicin komme. Erst gebe man der Medicin selbst diese Einheit und Allgemeinheit, dann werden fich schon Lehrer finden, die sie den jungen Leuten mittheilen.] Frevlich bedürfen die Universitäten - einer Reform, die fie den Fortschritten des Zeitgeistes mehr anpasst. [Rec. warde das far die medicinische Facultat darauf beschränken, dass bey der Aufnahme der Studierenden Prüfungen statt finden, dass bey ihrer Entlassung als Doctoren nicht Leichtfinn, Geldgier und die strafbarfte Gewiffenlofigkeit fo vieler medicinischen Facultäten ferner vorwalten könne, und dass für Leh-rer geforgt würde, wie fie Hr. R. in einigen Stellen bezeichnet - wenn sie zu haben sind, was wir be-

Den ärztlichen Routinier charakterifirt theils der Mechanismus des Handelns, theils einen Befchränkung auf die refpective Sphäre, in welcher er als Werkzeug aufgenommen werden foll. Schwierigkeiten einer Charakteriflik des Routiniers aus dem naturphilofophiichen Gefichtspunkt. Der Routinier unterlicheide die Formen der Krankheiten nach ihren Zz gufsern

äußern Merkmalen, ohne fie verstanden: die Wirkung der Mittel wider dieselben, ohne die Art ihrer Wirkung begriffen zu haben. [Unsre besten Aerzte waren ftolz darauf, bey Gewandheit in diefer schwierigen Unterscheidung sich diese Refignation eigen gemacht zu haben ] Iho intereffire die Kunft, nicht die Erudition: was da ift, nicht was werden foll: die Thatfache, nicht die Urfache; die Wirklichkeit, nicht die Möglichkeit; der individuelle Organismus, wicht die Gattung: das Reale, nicht das Ideale, I Wie die Lage der praktischen Medicin bis jetzt war, - und was hat fie verbelfert? was eröffnet befare Auslichten für die Zukunft? - legten die besten, helldenkendften, ausübenden Aerzte als folche, fich felbst diese Beschränkung auf 1 - Der Routinier sev endlich in feinem Aeufsern, in Sprache, Sitten, Rasonnement und Denkungsart, kurz in der ganzen Manier der Mittheilung, dem gemeinen Haufen in der Art verwandt, dass er ihn als zu feiner Zunft gehörig ansehe. Dadurch tritt er mit demielben in ein zweckmässiges Wechselverhältnifs, vermöge dessen er an der Offenheit und Derbheit desselben kein Aergernis nimmt, und in dem nämlichen kraftvollen Ausdrucke mit defto mehrerer Energie auf ihn zurückwirken kann. Dadurch wird er sein Vertrauen gewinnen, und eher als der gelehrte Arzt im Stande seyn, den Pfuscher zu verdrängen.

Es folgt nun eine schöne, tiefgeschöpfte Auseinandersetzung dessen, was dem Wundarzt eigen ist. was ihn dem Arzt unterordnet, wenn er blofs den Gebrauch der mechanischen Mittel kennt, und was ihn diesem gleich stellt, wenn er ihre Anwendung und die unumgänglich nöthige Benutzung der phyfiealisch - chemischen und psychischen Mittel zu beurtheilen versteht. Hr. R. hat unstreitig Recht; aber ein anderes ist die Frage, ob es für das gemeine Wefen zu wünschen ift, dass alle Aerzte die Geschäfte der Wundarzte und alle besseren Wundarzte die Geschäfte der Aerzte übernehmen möchten. Uns schien es janmer, dass die Ausübung der innern Heilkunst und Wundarzneykunft verschiedne Geistesanlagen erfordern und geben, die fich gewöhnlich ausschliefsen, und fehr feiten zusammenfinden, und dass beide denen, die fich ihnen einzeln auf eine genügende Art widmen, genug Beschäftigung darbieten. dauern, das hier nicht weiter ausführen zu durfen. Bev der Settenheit großer chirurgischer Operationen in gewöhnlichen Zeiten würde, wollte fich jeder Arzt ihnen unterziehen, keiner eine große Uebung und Erfahrung in Fällen diefer Art erlangen, was viele Nachtheile mit fich führen würde. Ueberdiels geht die ganze Darstellung des Vfs. auf eine Lage der Dinge, wie er meynt, dass sie seyn sollte, nicht wie sie ist. Es war ein großer Fehlgriss, sagt er, dass man die Wundarzte in eignen, von den medicinischen Schulen verschiednen Bildungsanstalten erziehen zu mussen glaubte. Zwischen Civil und Militärärzten konne eben fo wenig ein reeller Unterschied seyn. Compagnie - Feldscheere sollten Routiniers seyn.

Der Staat hat weit mehrere Routiniers, als gelehrte Aerzte nothig. Jene mussen im Lande gebildet werden, daher eine zweckmässige Organisation und hinlängliche Anzahl der Pepinieren ein großes Bedürfnis ift. Die Pepiniere darf mit der Univerfität nicht an einem Orte feyn. Welche Subjecte find zum Unterricht in den Pepinieren zulästig? Solche. die gefund an Leib und Seele find, Knoftlertalent haben, und wenigstens lesen und schreiben konnen. Verlangt man mehr, auch Schulkenntniffe von ihnen. so gerath der Answand zu ihrer Bildung mit ihrem künstigen Verdienst, und das Selbstgefühl ihres Innern Werthes mit ihrer außern Bestimmung in Widerforuch. Sie können fechzehn bis achtzehn Jahr alt fevn. Es ift unerlässliche Bedingung zur Anstellung des Routiniers, daß er Kinftlertalent habe. Diess muls ihn gleichsam mit blinder Gewalt fortreifsen, fein Inneres zu entfalten, und dasselbe unmittelbar durchs Handeln ins öffentliche Leben darzustellen. [Diefs verlangt Hr. R. von Menschen, die dem genieinen Mann in Seyn und Bildung nahe ftehen follen] Die Zöglinge müssen hier und überail, vorziglich vor ihrer Aufnahme in die Bildungsaustalt, in Beziehung auf dieß Talent, geprüft, und diejenigen zu-rückgewiesen werden, deuen die Natur dasselbe verfagte. [Wie man eine Prüfung vor ihrer Aufnahme anftellen, bev jungen Burschen, die sechzehn bis achtzehn Jahre alt geworden find, und von denen fonst bloss Lesen und Schreiben gefordert wird, ein medicinisches Künstlertalent entdecken könne, sehen wir nicht ein, und hatten uns gern darüber belehrt geschen.] Genies der Art find in den gemeinen Ständen nicht fo felten, als man glaubt. Es kömmt nur darauf an, dass man fie zu suchen versteht. [Mit welcher Wunschelruthe? ] Nur hute man fich vor dem Trodel der Akademieen und Barbierstuben. Man nehme also die tauglichsten Subjecte von Waisenknaben, Cantoniften, Sohnen verunglöckter Familien, kurz man nehme sie überall, wo man sie findet. Zuverläffig bedarf ein Lehrer an einer Pepiniere mehr Kraft und Selbstbeherrschung, als ein Lehrer an einer Akademie. Das Bild eines folchen Lehrers wird nun ent-Nur einige unmassgebliche Vorschläge in Beziehung auf den Unterricht des Routiniers. Folgende Hauptlectionen: 1) eine Propädeutik, in welcher der angehende Routinier erst mit sich und seinem Fach einig gemacht und dadurch zum Studium destelben vorbereitet wird. In dieser Lection gebe man ihm historisch und in einem populären Vortrage eine Erkenntnifs von fich und feinem Vermögen; eine Anweifung zum Gebrauch feiner Seelenkräfte im Denken und Handeln; eine Idee vom Wiffen überhaupt und den in ihm enthaltnen Scienzen; die Elemente der Physik und Psychik, in denselben eine Ansieht des Universums, als geistige und materielle Natur, in vollkommenster Wechselwirkung; einen Begriff vom Organismus und dem, was in Beziehung auf ihn unorganisch genannt wird; und endlich eine Encyklopädie aller zur empirischen Medicin gehörigen Scienzen. Diesem kann noch eine kurze Lebensphi-

lesophie und Moral, eine Charakteristik des gemeinen Haufens, den er konftig behandeln foll, folgen a. f. w. [Unvorbereitete junge Menschen werden schwerlich das alles fassen und durch diesen Unterricht leicht dem Kreis des gemeinen Mannes entrückt werden, dem fie doch nach Hn. R. angehören follen.] 2) Die Naturlehre des Meuschen im Normalzuftand nach feinen dynamischen und mechanischen Verhältnissen, in der Phyliologie und Anatomie. Sehr tief läfst der Vf. feine Zöglinge eindringen, und stellt auch hier feine naturphilosophische Auseht auf. 3) Kranker Zustand in Verbindung mit der Therapeutik. Es befremdet hier, dass nach einem so umfassenden, tiefeindringenden Unterricht, wenn er auch (S. 94.) politiv und nicht demonstrativ, dogmatisch und nicht kritisch, populär und nicht gelehrt fevn foll, es doch heißt: diess alles historisch, oline deu Zögling in das innere dynamische Verhältnis des Organismus zu sich und der Aufsenwelt einzuführen. 4) Die Instrumente zur Heihing, die akologischen, physicalisch-chemischen und psychischen. Botanik, Chemie und Pharmacie, die Kunft zu dispensiren, alles auf die Bedurfnisse des Zöglings beschränkt, schließen sich hier an. Von dem Gebrauch der pfychischen Mittel darf der Routinier nur das Nothwendigste erfahren; ihre Sphäre umgehen, ohne es fich zu erlauben, als handelndes Welen in fie einzutreten. In dem Curfus operationum, der Theil der Akologie ist, bleiben die seltnen, schweren und gefährlichen Operationen, die große Kenntniffe, Uebung und einen koftbaren Inftrumenten - Apparat erfordern, weg, hingegen muß der Zögling in der Behandlung der Wunden und Geschware, der Verrenkungen und Beinbräche, in der Anlegung eines guten Verbandes, der Taxis der Brache u. f. w. wohl unterrichtet feyn. In der Geburtshalfe unterrichte man ihn vorzäglich in der Diamostik und in der Kur der schnellen und leichten Falle. Bey schweren Operationen ziehe er einen geschickten Accoucheur zu Hülfe. Für beide Fälle giebt es Liebhaber, inicht auch Menschenfreunde? die dergleichen Kunftwerke gern und unentgeldlich übernehmen. Hr. R. glaubt nicht, dass er Vieharzt feyn folle. Unter die letzte Rubrik fällt noch die Diatetik und das Regime nach den Bedürfnissen der Clasfen, auf die der Routinier zu wirken hat. kann es helfen, heilst es, den Postknecht vor Nässe und den Armen vor Völlerey [der diefer, fo widerforechend es auch scheint, oft ergeben ift, durch die er vielleicht arm ward und bleibt; ] zu warnen? An Büchern, die zu diesem Unterricht und zum Gebrauch der Routiniers geeignet find, felilt es ganz. Lehrer an einer Pepiniere reichen wahrscheinlich zu. Der Curfus dauert 3 - 5 Jahre nach der Differenz des Erwerbes, den der Routinier von feiner Kunft zu boffen hat. [Wer vermag aber, Erwerb und Kunft fo scharf gegen einander abzuwägen? Die zu erwartende Geldeinnahme trennt, nach des Vfs. Forderung, nicht allein die gelehrten Aerzte von den Routiniers, fondern fpaltet diese nochmals in zwey verschiedene Classen, die fich sehr unterscheiden werden, wenn die eine

3 Jahre und die andere 5 Jahre den Unterricht geniefst.] Das Infütet hat ein Spital für Kranke allee Art, das zugleich Armenanftalt feyn kann, und von den Communen unterhalten wird, die ihre Krankea darin verpfegen. Dispensit wird nach einem eignen und dem nämlichen Dispensitorium, welches der Routinier in feiner khuftigen Praxis gebrauchen foll.

Die Pepiniere ift Inftitut des Staats und fteht unter seiner Autorität. Er trägt die Kosten, obgleich die Zöglinge und die Communen, für die diele beftimmt find, etwas beytragen können. Der Unterright fell nicht ganz unentgeldlich feyn, aber fo wohlfeil als möglich. Ein jährlicher Beytrag des Zöglings von hundert Thalern, der in die Kaffe der Pepiniere fliefet, wird nicht zu viel fevn. Dafer halt denn die Direction denfelben ganz frey in Unterricht, Wohnung, Nahrung und Kleidung. Diess macht für ein Triennium 300 Thaler, und nach beendigtem Curfus bezahlt er noch so Thaler für Bücher, Bandagen und einen chirurgischen Apparat. Keine Landesakadenie darf einen Zögling der Pepiniere aufnehmen, damit Doctormanie und Defertion in ihr nicht einreifse. Allein wenn nun wirklich einmal ein feltnes Genie in ihr vorkäme, das zu bessern Zwecken geeignet ware? Diesem Fall zum Besten mag alle fünf oder zehn Jahre der Beste zur Akademie entlassen werden. Doch entscheide hierüber das Unbestechbare und Absolute; das positive Gesetz, wie das Gutachten der Lehrer. [Wie das Unbestechbare, das Absolute, das politive Geletz vernommen werden könne, ohne das Gutachten der Lehrer oder anderer. darüber haben wir noch Auffchlus nöthig.] Wenn bey der Prüfung vor der Aufnahme gefehlt ilt, so verabschiede man nach Verlauf eines hafben Jahrs die Untauglichen und erlasse ihnen die Pentionsgelder für das verlorne halbe Jahr. Wer in der Folge durch Mangel an Fleis oder Ungeschicktheit fich als unwürdig auszeichnet, wird auf feine Koften entlaffen. Privat und öffentliche Prafungen, Attefte darüber und ihre Benutzung bev der Habilitationsacte. Die Habilitationsacte fondert die Routiniers in mehrere Classen, nach diesen bekommen fie ihre Posten; die bestern bessre Posten. Diese müssen deswegen nach ihrem Ertrage in fo viele Stufen geordnet feyn, als es die Routiniers find. Wer mehr kann, muls mehr verdienen; eine Commune, die mehr giebt, kann auch mehr verlangen. Zuletzt wird diele feyerliche Handlung mit einer allgemeinen Eidesleiftung aller, die absolvirt haben, beschlossen. Vorher werde ihnen die Würde des Fides, die in ihn felbft gelegt feun muß, tief eingeprägt. [Soll wohl heißen, ein Eid ohne vorzägliche Beziehung auf Religion. Was wird aber ein soleher Eid den mehresten Menschen seyn? und in eine folche philosophische Höhe sollen Menschen von so weniger allgemeiner Rildung als diese Routiniers, hinaufgeschraubt werden? ] Ausser den Aerzten dürfen nur Routiniers, die in einer Pepiniere des Landes gelernt haben, ärztliche Geschäfte treiben. Der Rontinier ist zwar vorzüglich für das platte Land bestimme, doch kann er auch in jeder Stadt fich niederlaffen. Das Land wird in Bezirke getheilt, wie fie ein Routinier bestreiten kann. Allein man darf den Bezirk nicht an ihn, und ihn nicht an den Bezirk feffela. An Orten, wo Routiniers und gelehrte Aerzte zusammen find, möge das Publicum nehmen, wen es will. Der Routinier ftehe entweder unter dem Medicinalcollegium, oder, was viel for fich hat, unter der l'epiniere seines Districts. Er sey sportelley. Der Routinier handle in der Regel für fich und naabhangig. Die Unabhängigkeit gebiert Selbstständigkeit; die Verantwortlichkeit Vorlicht. In schweren Fällen mag er fich an einen benachbarten Arzt oder Wundarzt wenden, die ihm unentgeldlich rathen;

oder man muss den Physicus dafür bezahlen. Der Routinier ziehe ein Gehalt von so - 100 Thalern im Jahr, um die, welche nicht bezahlen konnen, behandeln zu müllen; diesen Gehalt bringe die Commone auf. Ausländische Arzeneven nehme er aus den Stadtapotheken, einheimische sammle er selbst ein und dispenfire fo felbft. Bey Amtsvergehungen werde er, mit Ruckficht auf feine Kenntniffe gelinder beurtheilt, und mit Rücklicht auf feinen geringen Verdienst gelinder bestraft. Für Akademieen verlangt Hr. R. ein kleines Hospital, außerdem folien aber große praktische Anstalten in großen Städten für die angehenden gelehrten Aerzte feyn.

(Der Befohlufe folge)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

NEUERE SPRACHKUNDE. Kathen, in d. Auefchea Buchh. : Die (doutschen) Prapositionen oder Umstandswörter mit Ihren elchtigen Fallen in Hinficht auf Gefchlechte - und Fürwörter: els Wörterbuch für Kinder von mittlern Jahren und diejenigen ültern Perfonen, die fich auch in diefem Theil der Sprache za vervollkommunen wänschen. Von L. A. Jänichen, Prof. an der Cadetrenschule in Potsdam. 1803. VIII. n. 80 S. S. (6 gr.) - Der Vf. mag bey seinen Zöglingen in der Cadettenschule, und vielleielit überhanpt in der Mark, wo es fast herrschende Gewohnheit ift, den Dativ und Accusativ zu verwechfeln, das Bedarfnils eines folchen Halfsbuchs gefühlt haben, welches möglichst bequem zum Nachschlagen bey jeder Präphition Beyspiele ihrer Zelammensetzeng mit Nennwör-ern darstelle. Zu diesem Zwecke ist das Büchlein empsehlenswerth, deng es enthält eben nichts Falfches. Aber allerdings ift es auch nichts mehr, els eine, ohne irgend weiteres Nachdenken entworfene, alphebetische Lifte der Prapositionen, mit eher zn viel als zu wenig Beyfpielen ihrer Stellung vor die Artikel und alle Pronomina im Singular und Plural und den drey Geschlechten derselben, nebst einer Einleitung, in welcher die Paradigmen der Declination der beiden Artikel und aller Pronomina - aber keines einzigen Subfrantive, frehen. und ein paar triviale Dafinitionen einiger Redetheile, die auch bey dem zweckmälsigften Streben nach Populariest weit beffer feyn künnten. Wir rechten nieht mit dem Vf. darfiber, dass er die Prapolitionen Umfrandswarter nennt, welches fonfe anch als Name der Adverbien gilt; denn diele parifrische Terminologie ift nun einmal unter den dentschen Grommatikern noch nicht festgesetzt. Aber wenn er auf dem Ticel fagt : die Prapolitionen oder Umfrandsworter, und S. I.: die Prapofitiumen oder Vorfetzwürter find Umftandawörter, welche das Verboltnifs zwischen zwey Dingen bezeichnen: so ist diess nicht genau. fondern verwirrend. Nicht das Verhältnis zwever Dinge ift der Fall, wo die Propolition ftehet, fondern fie ftehet bey der Boziehung eines Subjects Bogriffes auf einen Pradicets Begriff, zu delfen naberer Bestimmung fie dient. Des Beyfpiel, welches der Vf. anführt: Liebe fur das Vaterland, ftellt des Wort Liebe auf, welches wenig mehr, als den lufinitiva das Lieben, und am wenigften ein Ding bezeichnet. Wenn der Vf. nun zunächst die Umftandswörter in die treunbaren, wie zu, und die untrennbaren, wie zer, unterscheidete fo verlasst er wiederum die richtige Anlicht, denn zer ist dem Begriffe nach etwas ganz Anderes als das, was der Vf. vorher dehnirt hat. Die Artikel nemnt er Gefehlechtswörter, gleich els ob fie dezn bestimmt wären, das männliche, weibliche und sächliche Geschlecht zu unterscheiden. Der VE verwechselt offenbar diels, dass die Artikel, ihrem Begriffe noch, nieht an Nominibus propriis gefetzt werden konnen, fondern nur zu Gettungsfuhftantiven und den Individuen derfelben. Er führt ench bey feiner Erklärung an, daß die Artikel beftim-

men, zu welchem Gelchlecht oder zo welcher Gettung dieles oder jenes Nennwort, vor das fie gefetzt werden, gehört. Aber er hält den einzig enwendbaren Begriff, Gattung, fo wenig fest, dass or victmehr numittelbar und im Bezug darauf das Geschlecht in feine drey Arten theilt. Der Vf. hotte zu feinem Geschlachtswart wenigstens in Parenthese, Artikel, fetzen follen, und zu Fall, Cafus oder Endfall; zu Forwort. Pronomen, auch wenn er fine Blätter blofs für Kinder und Unfindierte bestimmt, welchen die grammatische Terminologie nicht geläufig ift. Denn auch diese haren doch die sndern Namen, und willen dann nicht, dass von einerley Sache die Rade ist. Der VI. Tigt durchs ganze Buch Gengiv statt Genitiv, welches kein Latoin, und für Plural fagt er: die mehrere Zahlform, welches kein Doutsch ift; er meynt: Mehr-Zahl und Form der Mehr . Zahl - höchstens : Form der mehrerern Zahl kunnte es heifsen. Recht auffallend ift es endlich. dafs der Vf. auf die Subfrantive felbft auch ganz und gar keine Rücklicht nimmt. Mag es feyn, dass für die Lefer des Vis. der Erfolg wichtiger ift, els die Urfache, und dass fieb die Beugangsformen nach Prapolitionen im Dentlahen mehr en den Artikelu und Pronominen, als an den Subfrantiven zeigent fo bleibt es doch gewifs, dass nur diese Subfrantive das lind, was vermittellt der Prapolitionen in Beziehung geletzt wird, und dass, der Sache nach, die veränderte Endung dem Substantive zakommen muste, nicht dem Artikel, Pronomen oder Adjective. Der VI. hiete je anch selbst gesagt, die Prapolition bezeichne das Verhaltnifa zwischen zwey Dingen; polition bezeichne das Vernaumia zwuchen zwer Dingen; diels muls ja logar die Leler des Viz. aufmerklam unachen, und das Unangemellene der alleinigen Auszeichnung der Attikel und Pronomine in den Beylpielen fühlen lassen. Wenigstens mulste darüber irgend ein belehrender Wink gegeben werden. Ueberden andert fich ja oft auch bey dem Subfrantive im Dentschen die Endung, and nicht bloss und immer auf eine. dem Artikel und Pronomen ganz ansloge, Weife; fie andere fich eben fowohl, wenn die Prapositionen unmittelbar vor dem Subfantive Itahen, z. B. bey Kindern. Zwar finden fich in den Bey pielen des Vis. binter den Artikeln und Pronominen nit euch Subitantive, aber ohne dals über fie etwas Beiebrendes geligt, oder dass nur die Ausmerksenkeit auf ihre En-dung durch den auszeichnenden Drack erregt würde, womit durchgebends die Artikel und Pronomins in den Reyfpielen gedruckt find. Ueber die Adjective brauchte der VF weniger zu fagan, da er auch die Poffeffina, freylich auch fallchlach ale Pronomina, in der Einleitung und den Beyfpielen bat, Aber iprechen follte er doch auch von diefen Adjectiven. -Aber sprechen soute er auch auch son ueten najectiven. Vieleliele kommt es dorch die preiswürdigen Anschleen des preus. Monarchen für Weckung des Fleises und Nachdeukens in den Codetten- und Junker-Schulen dahin, dass auch dort bestere Einleitungen zu einem übrigens brauchbaren Büchlein nöthig erachtet werden.

Mittioochs, den 14. November 1804.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

HALLE, in d. Curt. Buchh.: Pepinieren zunt-Unterricht arztlicher Routiniers — Vom Professor Reil;
u. f. w.

(Befohlufs der in Num. 326. abgebrochenen Reconfion.)

he wir uns auf eine nähere Beurtheilung der Hauptidee einlassen, müssen wir uns einige Bemerkungen über den Vortrag, die Sprache, den Geist dieser Schrift erlauben. Hr. R. will eine große Reform in der Medicinalverfassung der Staaten, und, wie man wus der Zueignung an Hn. Hufeland erfieht, befonders des preußilchen Staats, bewirken, eine Reform von fehr weitgehenden Folgen, die den herrschenden Ideen widerspricht, die durch Einführung eines ganz neuen besoldeten Personals, das die Zahl der Aerzte weit übersteigen foll, der Routiniers, und neuer Bildungsanstalten für dieselben, große Zuraftungen, großen Geldaufwand von Seiten der Regierungen erfordert; ja er zieht in diese Reform eine neue Organisation der Akademleen hinein. Von wem will er nun gelesen seyn, auf wen will er Eindruck machen? Nur wenn die ersten Rathe der Könige und Fürsten, nur wenn die angesehensten Aerzte, die diesen nahe stehen, von seiner Darstellung, von seinen Gründen ergriffen werden, und mit Wärme in dieselbe hineingehen, kann er hoffen, dass sein Plan zur Wirklichkeit komint. Welcher Mifsgriff ift es daher nicht, bey einem folchen Zwecke in der neuesten Schulfprache zu reden, lich auf die neueste Philosophie zu stützen, allem die naturphilosophische Ansicht der Medicin und Aerzte unterzulegen, und von dieser geleitet, seine Forderungen an Aerzte, Routiniers und ihre Lehrer zu machen? Außer wenigen Professoren und ihren jüngsten Zuhörern find vielleicht keine zwanzig, dreußig Menschen in allen Ländern, in denen deutsch gesprochen wird, die ohne Schwierigkeit diese Schrift lesen können. Hätten die Vorschläge des Vfs. von ihrem Gehalt verloren, wenn er fie in der gewöhnlichen Büchersprache entwickelt hätte, in der bis jetzt alle classischen Schriften geschrieben wurden? Es wäre auch überhaupt feiner Ablicht angemellener gewelen, bloß den Unterschied der gelehrten Aerzte und Routiniers, das Bedürfnis der letztern, die Art und Granze ihres Unterrichts und Wirkens darzuthun, ohne fich auf bestimmte Lehren nach dem Zuschnitt dieser oder iener Schule einzulassen. Oder gedenkt er lieber nichts, als nicht alles durchzusetzen? Unmöglich kann ein fo heller Kopf, ein fo ächt wissenschaftlicher Mann als Reil, A. L. Z. 1804. Vierter Band.

so verblendet, fo schwärmerisch eingenommen von einer letztem Metamorphose seyn, dast er glauben follte, nur ein Arzt von dieser Förm, nur ein Routinier von diesem Zuschnitt könne Nutzen stiffen; unmöglich kann er glauben, dass ein Routinier, wenn er gleich kann er glauben, dass ein Routinier, wenn er gleich alle Wilfenschaft, alles Kunstremögen des Verfalsers der vier Bände über die Erkenntniss und Cur der Fieber, dabey aber keine Empfänglichkeit für Sebelingianismus hätte, seine Stelle nur schlecht ausfüllen würde.

Ueber die große Lücke, die vom medicinischen Wirken noch auszufüllen ift, haben wir uns schon im Eingange mit dem Vf. einverstanden erklärt, so wie über die unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten, mit dem bisherigen ärztlichen Personale weiter zu kommen. Ho. R's Vorschlag verdient daher die vollste Aufmerksamkeit, die vielseitigste Prafung jedes Arztes und Staatsmannes. Den Standpunkt des letztern muss vorzüglich der ins Auge fassen, der die Unterfuchung weiter führen will; und wir wollen daher in einigen Zagen ausführen, welche vorzäglichen Einwürse er aufstellen könne. Am besten mag es feyn, einen folchen Mann redend einzuführen. Aerzte, konnte er beginnen, legt so unendlich viel Gewicht auf euer Seyn und Wirken, glaubt den Staat in Gefahr, und haltet seine Verfassung für schadhast, wenn nicht alle seine Mitglieder und Gemeinheiten eure Hülfe haben können und wollen, bestürmt uns ewig mit oft abenteuerlichen, immer verwickelten, schwierigen, viel Geld erfordernden Planen zu Verordnungen und Einrichtungen: könnt ihr denn wohl uns, oder auch euch selbst Rechenschaft ablegen, worin ihr den unentbehrlich großen Nutzen eurer Wirkfamkeit fetzt? Wenn er dann fortführe: fern fey es von mir, eure Wiffenschaft und Kunst herunterzusetzen, ich ehre sie in so manchem Arzt, dem ich mich und die Meinigen unbedingt anvertrauen würde, weil ich sein Genie und seinen Charakter schätze, und weiß, was er leiften kann; ich verachte die oberflächlichen und fophistischen Angriffe auf ganze Stände und Willenschaften. Aber was mich nicht für meine Person, der ich in einer großen Stadt wählen kann, doch in Beziehung auf den ganzen Staat wankend macht und in Zweifel fetzt, ist der Mangel an Uebereinstimmung unter euch; ihr hängt verschiedenen Systemen und Handlungsweisen an, ich sehe Humoralpathologen, Nervenpathologen, Gastriker, Brownianer, einen Haufen verschiedner Erregungstheoristen, Naturphilosophen, Eklektiker, feyn wollende blofse Erfahrungsarzte und wie ihr euch ferner unterscheidet, wo der eine Ader lassen, abführen will, dringt der andere auf Aaa

District Google

stärkende Mittel, gar auf Wein, Mohnsaft u. f. w., und wähnt nur in seinem Verfahren Heil, in der Curart andrer Verderben. Ihr alle beruft euch, fo wie die Aerzte jeder Zeit, auf Grande aus Erfahrung und Vernunft, preifet eure gelungenen Curen, und an allen Orten, in allen Zeiten ift euer Publicum mit euch zufrieden. Keine medicinische Theorie bestand noch; die alte verwerft ihr, die neue wechfelt jeden Tag. und keine bringt es zur allgemeinen Annahme. Theorie ift also nicht die feste Stütze eurer Behandlungsart der Krankheiten. Wie kann aber diese Behandlungsart fich felbst begründen, fich ausbilden und vervollkommen, wenn fie auf entgegengesetzten Wegen, bey widersprechenden Mitteln, Kranke heilt und Kranke sterben Jässt, und ihre jedesmaligen Anhänger mit ihrem Erfolg im Allgemeinen zufrieden zu seyn Ursache zu haben glauben? Von einer Praxis kommt man nur durch fie felbst zurück, wenn ihre verderblichen Folgen klar werden, die ihr aber nie in eurem eignen Kreise wahrnehmen zu können scheint, und nur immer zu geneigt sevd, in dem Verfahren eurer Mitärzte zu bemerken. Mir zeigte es Aerate und Arzneykunft in keinem schönen Lichte, wenn ich zum öftern angesehene Aerzte großer Städte fragte, wen fie unter ihren 30 - 50 und mehrern Collegen wählen würden, falls fie felbst schwer erkrankten und fich selbst nicht behandeln könnten und fie dann bedenklich über alle schienen und kaum einen, selten zwey nannten, die sie wohl im Nothfall hinzugerufen wünschten. Ihr Aerzte wisst nur wenige Kunftgenossen, depen ihr es wagen würdet, euer eignes Selbst anzuvertrauen, und wollt uns glauben machen, wir hatten an den hunderten von Aerzten des gewöhnlichen Schlages noch lange nicht genug im Lande, follten fie nuch von schlechterer Art uns anziehen laffen. Doch das bev Seite. Was follen wir Laven anders urtheilen, als es muss in der ganzen Sterblichkeit eines Staats auf eins hinauslaufen, ob feine Aerzte folche oder folche Maximen am Kraukenbette befolgen; denn fonst würden fie selbst, und wären fie verblendet, wahrnehmen, wo ein auffallendes Uebergewicht von Genefungen im Vergleich zu andern Zeiten und Syftemen fich zeige? wo es aber gleichgültig zu seyn scheint, was geschieht, follte es da so viel zu bedeuten haben, wenn gar nichts geschieht? oder das Verkehrte hier und dort von andern, als den Aerzten felbst, etwa von den euch so verhalsten Pfuschern geschieht? Bis jetzt bernhigte mich über das Abweichende der medicinifchen Praxis der Gedanke: es handeln doch fo häufig Männer von verschiednen Talenten, die eine groise Masse mannichfaltiger Kenntnisse sich angeeignet haben, die ihre Urtheilskraft, ihre Ausübungsfähigkeit durch große Vorbereitungen und Uebungen auf eine feltne Höhe bringen konnten, denen man es ohne Verantwortlichkeit überlassen kann, was jeder einzelne für gut findet, zu thun oder zu lassen. Vielleicht dass solche Männer - ich weiss freylich nicht wie? - auch die verderblichste Maassregel so zu modificiren willen, dass ihre Nachtheile vermieden

werden. Aber nun will man uns da Routiniers 'aufdringen, Menschen, die bis zum 15-18 Jahr es nur zum Lesen und Schreiben gebracht haben, die nur mechanisch handeln, und doch, was bis jetzt unter euch getrennt war, den Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer zugleich machen follen. Das gestehe ich euch, macht mich Layen ganz irre. Und kürzlich sprach ich den Minister von N., der erklärte, er habe als Chef des Medicinalwesens im Lande den Entschlus genommen, in diesem Departement für jetzt keine Hauptveränderung eintreten zu lassen; man musse den Lauf der Dinge abwarten, es sey in der Medicin alles in der fürchterlichsten Gährung. im wahren Revolutionszustande, eine Partey verdrange die andere, eine Constitution, ein System folge dem andern, und was das Sonderharfte wäre, die verschiedensten Secten beriefen sich oft auf denselben Mann. Einer der älteften, angefehenften Aerzte erzähle ihm oft, wie auf Reils Werk de polycholia geftützt, er die biliöfe Stollfche Anficht gegen alle neuern Angriffe vertheidigen wolle; einige fehr denkende und glückliche Aerzte des Landes hielten fich an die Nervenpathologie und nennten ihm als die schätzbarsten Werke ihrer Schule Reils Memorabilien und mehrere Differtationen deffelben; der akademische Lehrer N. babe ihm erklärt, er stelle für die Theorie mit Reil den chemischen Gesichtspunkt auf. und halte fich für die Ausübung mit Reil an die reine Erfahrung; und ein Schulfreund feines Sohns, ein junger Arzt, der bey einer Durchreife nach Würzburg und Bamberg fich bev ihm aufhielt, und dem er die Bekanntschaft der bedeutendsten Aerzte der Stadt verschaffte, zucke über alle diese die Achseln. erkläre fie für Männer ohne Begriff von Kunst und Wissenschaft; fie wären fremd in der Naturphilosophie, deren Stütze und Zierde Reil jetzt fev. Er, der Minister, sehe wohl ein, dass der verdiente hallische Lehrer mit dem Zeitalter ftets fortgeschritten fey und kräftig in daffelbe nach feinen jedesmaligen Grendfätzen eingegriffen habe. Aber was bewähre fich in folchen Zeiten als das letzte? welches Syftem mache Hoffnung, dass es im Wesentlichen doch wenigstens auf ein Jahrzehend Bestand haben und öffentlichen Verfügungen zum Grunde gelegt werden könne?

Was diesen beiden über die medicinischen Angelegenheiten des Tages nicht ganz ununterrichteten Staatsmannern zu antworten sey, verdient unser aller Nachdenken. Unfer Wunsch ware, Hn. R. einst felbft darüber unbefangen sprechen zu hören Für Routiniers, über deren Bildung man noch mehr einverstanden twerden, muss, kann Rec nur stimmen, wenn fie, wie die Compagniewundärzte, die fie auch fevn follen, in eine Art militärischer Subordination, wie diese zum Regimentswundarzt, gesetzt würden. Sie fich felbst zu überlassen, wenn fie aus der Pepiniere kommen, ihnen Selbstständigkeit zu geben, wie der Vf. will, das scheint sehr gesährlich, da zumal bey dem eigentlichen medicinischen Handeln sich gar keine Controlle denken läfst, und es keine Gefetze giebt, nach denen dasselbe vor irgend eine bürgerliche Be-

börde gezogen und einem richterlichen Urtheilsspruch unterworfen werden könnte. Sie hätten also an einen förmlich dazu angesetzten Arzt zu berichten und von diesem Weisung anzugehmen. Heruntersetzen könne das Menschen dieser Classe wohl nicht. In wie vielen Fällen muß nicht der Land- und Stadtgeistliche an seinen Superintendenten, dieser an den Generalfuperintendenten, diefer an das Confiftorium fich wenden, und alle diese Geiftlichen haben dieselben Schulen befucht, aus denfelben Quellen geschöpft, und find fich oft gleich an Wiffenschaft und Talent. Hr. R. schlägt das, was die Bewohner des platten Landes an ihre Gefundheit wenden können, und alfo die Einkonfte der Routiniers, zu gering an. Es finden fich ja doch überall, nicht schlecht besoldete Geistliche, Beamte, vermögende Gutsbeutzer und wohlhabende Bauern, die medicinische Bemühungen reichlich belohnen können. Die Ackerbau treibende Classe hat fich in den letzten Zeiten wohl in den mehrsten Ländern durch die erhöheten Preise der ersten Lebensbedürfnisse, durch den gestiegnen Werth der Grundstücke, durch die verbesserte Landwirthschaft, fehr gehoben. Rec. wünschte, dass der Plan zu solchen ärztlichen Rontiniers bekannt würde, den einer der vorzüglichsten deutschen Aerzte, der jetzt in einer andern Beziehung in den preufsischen Staat gezogen worden ift, der Geheimerath Thaer, vor mehrern Jahren der lüneburgischen Landschaft zu Celle vorlegte. Er würde gewifs verdienen, mit dem in diefer Schrift mitgetheilten verglichen zu werden.

#### WIEN, b. Rötzl: Oesterreichs Handlungs - Aussichten im neunzehnten Jahrhundert. 1802. 184 S. 8. (16 gr.)

Ein in der That fonderbares Buch. Hier fehreibt ein Mann über den Handel, der dellen Natur und erste Elemente nicht kennt; und der zwar seinen Gegenstand durchdacht und in ein System geordnet hat, fich aber übrigens sehr seltsame Begriffe davon macht. Er scheint den Handel als in seiner ersten Kindheit zu betrachten, und als ein Ding, das die Regierung leiten und einschränken muß. Dass der Handel nur durch einen hohen Grad von Freyheit blühen kann. und dass er in den öfterreichischen Staaten eben darum noch so wenig Fortschritte gemacht hat, weil die Regierung fich zu febr darein mischt, - davon hat er keinen Begriff. Man erstaunt, wenn man in unsern Zeiten noch Grundfätze liest, wie folgende: "Die Möglichkeit (S. 14.) über die Zahl der Concurrenten von unferer Seite durch landesfürstliche Privilegien in Rücklicht auf jeden fremden Ort bis auf einen einzigen Käufer, der auch eine Gesellschaft seyn kann. einschränken (einzuschränken), wird wohl niemand ftreitig machen können." - "Jeder Kaufmann und Krämer, den (dem) die Flügel nur ein wenig gewachfen waren, batte die Freybeit, feine Bestellungen bey der ersten auswärtigen Hand zu machen." - (Dadurch, meynt er, ware die Concurrenz vermehrt und auswärtige Waaren wären theurer geworden; darum foll an jedem fremden Orte, aus dem der öfterr.

Staat Waaren zieht, nur einer kaufen.) - Um das Geld im Lande zu behalten, foll man lieber taufchen, aund jeder rechtschaffene Kaufmann (S. 20.) wird eher zum Tausche, als zur Annehmung der baaren Bezahlung geneigt feyn!!" - S. 22. "Wollte man den Tauschhandel durch Ausländer betreiben lassen, fo wurde man viele Hindernisse und Beschwerlichkeiten zu erwarten haben; errichten wir aber im Auslande Nationalhäuser, so können wir unsern Vorrath von ieder Art zum Theil darin verbergen, und demfelben dadurch den Werth der Seltenheit verschaffen, weil wir im Stande find, es mit lauter Nationalen, oder partevischen Leuten zu besetzen. Dann kann eine rede Waare die Zeip eines beffern Preifes erwarten, weil man nicht zu befürchten hat, dass mit jedem Tage die Lagerkoften empfindlich vermehrt werden." -Wer Waaren auf Credit nimmt, muss hohe Zinsen dafür bezahlen. Um dieses zu vermeiden, "follen unfere eigenen auswärtigen Nationalhäuser (S. 34) die Geschäfte machen, und die Prinzipalen derselben follen durch einen Eid verpflichtet werden, nach 10 oder 15 Jahrea mit ihrem ganzen erworhenen Vermögen wieder in ihr Vaterland zurück zu kehren!!" - Da, wie bekannt, der Curs fehr gegen Oesterreich ift, - "so sollen (S. 41.) die fremden Waaren nicht durch Wechfel, fondern an den Einkaufsörtern felbft durch große Gefellschaften theils mit Ausfuhrwaaren, theils mit baarem Gelde ausgeglichen werden. Der Verluft, den unsere Wechsler dabey leiden könnten, wurde reichlich erfetzt werden, wenn diese fich den großen Waarenhandelsgesellschaften mit einem großen Fond incorporiren lieflen," - S. 54. "Um den auswärtigen Absatz von Jahr zu Jahr vermehrt zu sehen, muss man den fremden Käufern die Verficherung eines auf mehrere Jahre anhattenden gleichen Preises ertheilen. Da aber doch Missjahre eintreten, so muss man ein Hinterhaltsmega-zin in Bereitschaft halten." Doch empfiehlt er an mehrern Orten, den Ausländern forgfältig zu verbergen, dass man einen großen Vorrath von zu verkaufenden Gütern hat. - - Am Ende kommt fein ganzer Entwurf darauf hinaus, dais er drey grofse Gesellschaften errichtet haben will, die den ganzen Handel der öfterreichischen Monarchie führen, von der Regierung controllirt werden und dieser ihren ganzen Zustand jährlich vorlegen sollen.

Hin und wieder ist man geneigt zu glauben, dass dies Buch nicht 1802., sondern vor vielen Jahren geschrieben seyn mille. So redet er z. B. S. 89. und auf mehrern solgenden von den ungeheuern Vortheilen, die England aus seiner Getreideausssuhr ziehe, und daß der niedrige Getridspreit, den diese Land seit-dem beständig gehabt habe, den Prännien zuzuschreiben sey, die der Staat dem Aussuhrer zahlt. Dass der Mann nicht gelesen hat, was Smith darüber segt, wird einemand bestenden; dass er aber nicht weilt, das England schon seit vielen Jahren sich nicht mehr felbst nähren kann, alle Jahre regelmässig Getreiste einsuhrt und seit glahren schemässig Getreiste einsuhrt und seit glahren schemässig derreiste einsuhrt und seit glahren schreckliche Theorungen

schlecht geschrieben ist, wird der Leser schon bemerkt haben; es ift aber auch eben fo nachläffig gedruckt und punktirt.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Luipzio, b. Hinrichs: Die dreu Feldzüge der Franzofen gegen die Spanier in den Weft - Pyrenden 1793. 1794. u. 1795. A. d. Franz. des Burg. B \*\* von 3. Kefter, Farftl. Heffen - Caffelfchen Lieutenant und Adjutant des Regiments v. Biefenrodt. Mit einer Karte, 1804. 206 S. S. (1 Rthlr. 4 gr.) Bey dem gänzlichen Mangel an Nachrichten von

der franzöhlichen Pyrenäen - Armee, .von der man felbst in den deutschen Zeitblättern nur wenig fand, verdient der Ueberfetzer um fo mehr Dauk, daß er feine Landsleute mit diefer Schrift bekannt machte. Sie zerfällt in drey Abtheilungen, welche die Geschichte der drey Feldzüge 1793 - 1795. enthalten. Eine detaillirte Beschreibung dieser Gebirgskette mit tien fie durchschneidenden Passen und Wegen macht den Anfang. Auf diese folgt eine gehaue und umftändliche Erzählung der Begebenheiten, felbst der minder wichtigen jener Feldzoge, die fich für die Spanier sehr glücklich anfingen, in denen aber späterhin ein Verluft auf den andern folgte, theils durch die wachsenden Kräfte der Republik, theils auch durch die Trägheit und Unwissenheit der spanischen Befehlshaber herbeygeführt. Große Dienste leistete hier den Franzosen der bekannte Latour d'Auvergne; er führte die Grenadiere ftets mit Einficht und Entfehlossenheit an, und befeuerte fie durch sein Bey- Basquen, sehr deutlich ergiebt.

fpiel zu kühnen Thaten. Die Spanier begingen zugleich den Fehler, der fast in derselben Epoche auch alle Unfälle der Alliirten herbey führte; eine ungeheure Linie mit wenig Truppen decken, und den Mangel der letztern durch weitläufige und franke Verschanzungen ersetzen zu wollen, die immer eben so schnell erobert als angegriffen wurden. Ihr Geschütz stellten sie zugleich auf die höchsten Gipfel, wo sein Feuer in der Ferne nicht gefährlich und in der Nähe ganz wirkungslos war. - Den Beschluss macht eine Darstellung des innern Zustandes der Pyrenäen-Armee in Ablicht der Disciplia, der Artillerie, der Administration - sowohl des Unterhaltes als der Bekleidung, - des Hospitalvesens; endlich, eine Ueberücht des ganzen Aufwandes, welchen diese Armee verursachte, und der sich auf 89 Millionen Franken belief. Der ganze Gewinn dafür bestand in 248 Kanonen, denn von den eroberten 525 Kanonen wurden 187 den Spaniern bey dem Frieden zu Bafel wieder zurückgegeben.

Die Ueberletzung lässt fich gut lesen, ob fie gleich durch den zu häufigen Gebrauch der Participien. und einiger im guten Stil nicht gangbarer Worte, wie rücksichtlich, vorab, letztlich als Bindewort u. dgl. etwas fteif wird. Nicht Waffenschmiede, fondern Buchsenmacher find es, wovon der General Lespinaffe eine Compagnie errichtete. Auch die letzteren heisen jetzt Armuriers, "Espingolles und Festungsbuchfen" follte heißen: Doppelhacken und Wallmusketen, Die Carabinders S. 148, find nichts anders, als Scharfschützen, mit gezogenen Röhren (Carabines) bewassnet, wie fich aus dem eingeklammerten Beywort:

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTEGELAUXTHEIT, Cöthen, b. Ane: Wechfel - Ordnung. wornach in den Fürflisch Anhaltichen Alt- und Neu-Cöthni-fehen (Cüthenlichen) Landen gegangen und verfahren werden foll. 1902. S. 4. (6 gr.) — Bekanntermasten galt eindem in den Cüthenlichen Landen kein Wechfelrecht, und fie waren daher ein Sammelplatz und Zufluchtsort aller derer, die in andern Ländern ihre Wechfelgläubiger entweder nicht bezahlen konnten oder wollten. Diels bewog denn die Regierung Ru Cothen schon im J. 1800., das Leipziger und Magdeburger Wechselrecht einzussähren, und im J. 1802. die vor uns liegende Weehfel - Ordnung für die Cothenschen Lande bekannt zo machen. Im Allgemeinen ftimmt fie mit den mehreften Wechsel · Ordnungen überein; jedoch bemerkt Rec. einige Abweichungen, die nicht allemal mit der Billigkeit sich ver-einigen zu lassen scheinen. Hierher rechnet Rec. vorzüglich, dals nach dem icten Artikel der Wechfel-Arreft auch gegen die Erben des Wechfel-Schuldners verhängt werden kann, da doch diese nach der Natur dieses Contracts eine gans per-fönliche Verbindlichkeit ist; ingleichen, dass nach dem icten Artikel nr. 11. fodann, wenn exceptio non numeratae pecuniae dem Wechselgläubiger entgegen gesetzt und der Eid darüber

angetragen ift, vor Ableiftung diefes letztern kein Arreft erkannt werden foll; deun wenn der Valuta in dem Wechfel gedacht ift, fo ift dasturch das Gewillen ja fofort mit Beweis vertreten, und Rec. scheint es daher wohl etwas hart, auf das blolse Vorschittzen dieser Ausflucht, ohne das fie wenigstens einigermaalsen wahrscheinlich gemacht worden, den Eides-Antrag zuzulassen und das Wechselversahren zu suspendiren. Daffelbe bemerkt anch Rec. über den 7. Art., in welchem be-felten ift, dass die Wechselbriefe der geistlichen Personen nur als bloise Schuldverschreibungen gelten, fodenn aber, wenn sie diese Obligationen zu berichtigen nicht vermögen, als Betruger ihres Amts entfetzt werden follen; ihm fcheint wenigstens aus dem Unvermögen zur Bezahlung nicht fofort auf einen Betrug geschloffen werden zu konnen. Unter den nothwendigen Erfordernissen des Wechfels wird S. 7. der Name des Olänbigers aufgezählt; hierin weicht die gegenwärtige ebenfalls von andern Wechfel-Ordnungen ab, in welchen die blofs auf den Briefs - Inhaber gestellten Wechsel ebenfalle giltig find. Bey dem Wechselprocesse findet man blos den strengen, nicht aber den gemeinen Wechselprocess erwähnt. In dem 25. Art. muls ftatt Courier, Courtier gelesen werden.

Donnerstags, den 15. November 1804.

#### ROMISCHE LITERATUR.

ie große und für die Berichtigung und Erklärung des Textes der romischen Autoren wichtige, durch die dabey angewandte typographische Kunft aber in den Annalen der Buchdruckerkunst fehr deukwürdige Unternehmung des schon durch feine Ausgaben von Wieland's und Klopftocks Werken, auch durch die Prachtausgabe des N. T. nach Griesbachs Recension berühmten Buchhändlers und Buchdrackers Hn. Göfthen in Leipzig, eine Folge von römischen Autoren nach neuer Recension, und in Vereinigung der Schönheit des Drucks mit der äufsersten Correction erscheinen zu lassen, kündigt fich bereits durch einen so glücklichen Anfang an, dass man ihr den vollkommenten Beyfali, und da dabey für die Prachtliebe der Reichern, die Eleganz der Wohlhabenden und das Bedürfnifs der wenig bemittelten Bücherfreunde gleich gut und verständig geforgt ift, eine fehr beträchtliche Unterstätzung zulagen darf, und der Fortgang diefer von des Verlegers Seite eben fo koftbaren als mit unglaublicher Mühe und Sorgfalt verbundenen Suite keinem Zweifel mehr unterworfen feyn kann.

Es ist aus den ehemaligen Anzelgen im Intelligenzblatte der A. L. Z. unfern Lefern erinnerlich, dass Hr. Golchen eine Gesellschaft von Philologen vereinigt hat, nach und nach die für diese Suite bestimmten Autoren zu bearbeiten; dass er die allgemeine Beforgung und Correspondenz dabey vermals Hn. Hofr. Böttiger, nachher, da diefer durch andere Geschäfte daran verhindert wurde, Ho. Hfr. Eichftidt in Jena übertrug; dass der Plan auf eine forgfältige kritische Revision des Textes, die nach dem Maasse der schon vorbandenen Bearbeitungen bald mehr bald weniger reichhaltig an verhesserten Lesarten ausfallen muss, überall aber durchgängig, und nicht blosse Recognition einzelner Stellen, auch wo es fich thun liefs, durch noch ungenutzte Hülfsmittel von Handschriften unterstützt werden sollte, gerichtet ist; wobey der Text in eignen Banden, die zur Bestätigung der aufgenommenen Lesarten, und nur da, wo hier die Interpretation in die Kritik eingreift, auch zur Erklärung dienenden kurz zufammengedrängten Noten ebenfalls in besondern Bänden geliefert werden follten. Was fonst zum Verständnis der Autoren erforderlich wäre, follte durch historische Einleitungen, vorgesetzte Summarien und erklärende Claves bevgebracht, auch diefer Zweck, wo es die Beschaffenheit des Autors mit fich brächte, durch chronologische Tafeln und Karten mit befördert werden:

A. L. Z. 1804 Vierter Band.

So find dann von diefem

Corpus Scriptorum latinorum cura Eichfladii et focio-

bereits folgende Stücke erschlenen, die, damit sie auch jeder Liebhaber einzeln als ein sitz sich bestehendes Ganzes kaufen könne, ihre besondern, von jener allgemeinen Ausschrift unabhängigen, Titel haben:

- I a) M. T. Gerouis et clarorum Virorum epiflata decem et fex libris comprehenfae; adhibita multorum locorum correctione feriptorum paritet atque editorum librorum praefidio cafrigatius edidit. Jonna. Alogium Mertyni - Laguna. Vol. I. P. I. 195 S. gr. 4. Vol. I. P. II. 163 S. 1804. In Quart auf Velin - Papier mit breiten Rändern und einem Titelkupfer. Preis diefes erften Vol., welches die erften fechs Bücher des Textes enthält, 10 Rthlr. 18 gr.
  - b) Dieselbe Ausgabe in Quart auf französischem Papier Vol. I. P. I. et II. (3 Rthlr. 8 gr.)
  - c) Dieselbe Ausg. mit kleinern Lettern in Octav auf Velin-Papier Vol. I. (5 Rthlr.)
  - d) Dieselbe Ausg. in Octav auf weisses Druckpapier Vol. I. (1 Rthlr.)
- II. a) M. T. Currouit Opera Rhetorica. Recentiut et illustravit Certifiums Gooder, Schütz. Vol. 1. P. I. Incerti Auctoris Rhetoricorum ilbri II. in Octav. P. I. 360 S. Text u. I.VIII S. Prolegomena. P. II. Note in libros ad Herennium et Ciceronis Rhetorica. VII u. 273 S. 8. Mit einem Titelkupfer, auf Velin - Papier. (8 Rhit.)
  - b) Eben diese Ausg. auf weißes Druckpapier. (1 Rthlr. 12 gr.)
    - (Die größere Ausg. in Quart wird nachfolgen.)
- III. a) Eutropii Breviarium hiforiae Romanae. Ad libros feriptos editosque iterum reconfuir, et notis ad conflituendum textum fenfunque regendum comparatis infirexii Carol. Henr. Technoch. Mit einem Tireklepfr. Einfeitung. Text, Noten u. Clavis zufahmen 15 Bogen. B. Auf Vel. Pap. (2 Rthlr. 12 gr.)

Bbb

Da ueda Google

- b) Eben diese Ausg. auf weisses Druckpapier.
  (12 gr.)
- e) Von ebenderselben der blosse Text für Schulen auf weißes Druckpp. (6 gr.)

Von dem innern Werthe dieser Ausgaben werden in der Folge melirere unsere Mitarbeiter Bericht erstatten; jetzt begonnen wir une, die große Bequenlichkeit, und Schönheit dieser Ausgaben im Licht zu setzen.

Alle, fowohl die größern in Quart, als kleinern in Octav follen, ihrer Ablicht nach, Handausgaben feyn, wie fie der Freund des Alterthams gern vor fich legt, der die Antoren um ihrer felbst willen lesen, nicht, wie der Philolog von Profession, allerley Nebenzwecke bey der Lecture erreichen will. Darauf find beide Formate berechnet; darum find die Noten von dem Texte geschieden, und in besondern Bändchen geliefert. Wenn diefes auch Schon die größere Schönheit des Druckes erfordert, da die mit kleinerer Schrift unter den Fext gesetzten. Noten niemals einen so schönen Anblick einer Druckseite gestatten, als wenn sich der Text allein in seiner einfachen Eleganz darstellt, so gewinnt auch die Bequemlichkeit des Lefers, indem er non den Text für fich allein, fo oft er will, und ungestört durch die Annierkungen, lesen kann, und will er diese vergleichen, den Vortheil hat, das Notenbändehen neben den Text legen zu können, auf deffen Blattseiten fie fich beziehen, wo denn Noten und Text eben fo leicht verglichen werden können, als wenn jene unter den Text gesetzt wären.

Die Bequemlichkeit wird ferner bey diesen Ausgaben durch den unübertrefflichen Fleis der Correctur in hohem Maafse gewinnen. Durch nachläffige Correctur, die viele Druckfehler durchwischen läist, wird felbst die Schönheit folcher Ausgaben, die auf diesen Vorzug Anspruch machen, sehr verunstaltet, wie dieses bey vielen englischen Editionen der Fall ift. Hierin ift bey weitem in Deutschland das noch nicht geleistet worden, was Hr. Göschen leistet, selbst bey Ausgaben nicht, die doch hierin ihr Hauptverdienst setzen, wollten. So haben wir in der Zweybrücker Ausgabe des Cicero nur allein in den Büchern de Oratore folgende Druckfehler bemerkt, deren es aber gewiss noch mehrere giebt. pag. 46. quaedem i. quaedam. p. 57. Buccelejo f. Buccu-lejo. p. 74. disfertissimo f. disertissimo. p. 80. Saevolae f. Scaevolae. ibid. contra et f. contra te. p. 87. quotidinai f. quotidiant. p. 84 voluertuit f. voluerunt. p. 136 petractata f. pertractata, p. 161. falfa f. falfa, p. 166. parva f. prava. p. 205. habeti f. hebeti. p. 238. fpactarent f. fpestarent, p. 250, producenda f. procudenda, p. 288. foladis i. fodalis.

Hr. Gösthen hat nicht mur an dem gelehrten Hn. M. Schäfer einen eben so geschickten, als gewissenhaften und forgfaltigen Corrector gewonnen, Sondern schickt auch noch die Bogen den Herzusgebern, de-

ren Wohnort nicht zu entferat ift, die Bogen zur eiguen nochmaligen Revifion zu; achtet auch der Koften nicht, welche die allenfals noch nöthigen Ggrtons erfordern. So bringt er denn eine unvergleichsche Eichtigkeit der Correctur ziwege, die zumal in der größern Ausgabe, deren Abdruck jedesmal der kleinera folgt, bis zur höchsten Vollendung getrieben wird.

Eine dritte Bequenlichkeit liegt in dem wohle aberdehm Plan der gefannten Einrichtung. Es ift darin auf alles dem Liebhaber der Klafiker nöthige gefehn, und doch aller läßige Ueberfloft vernieden. Die Ausgaben eigen fieh eben fowohl zur fortlaufenden Lectüre, als fie zum Nachfehlagen bequen eingerlichtet find. Die Claves werden, aufser ihrem exegetichen Zwecke, auch die Bequenlichkeit erreichen, Licht; lede Stelle, die man fucht, auffanden zu können. Ueber die Werke des Ciero wird. Hr. Hofr. Schütz eine loleh Clavis im Ganzen liefern, welche nach den vielen Fehleri und Mängeld, ein wahres Bedatrfnifs ift, und fich für jede ander Ausgabe des Ciero brauchbar machen wird.

Endlich ift auch die Abbufung in den verfelbigdenen Sorten des Papiers, und folglich des größern oder geringern Preise eine große Bequemlichkeit für die Käufer; von denen fich ieder befriedigt halten wird, er mag das prächtige Velin-, oder das mittlere, doch sehr sehöne Schreibspier, oder das wohtfeile für diesen Preis sehe gute Druckspapier wählen.

Was nun die Schönheit dieser Ausgaben betrifft, fo ift nicht nur, felbst in der wohlfeilen Ausgabe, eine schöne Eurythmie zwischen der Höhe der Schrift und dem Format, ein schönes Licht zwischen den Zeilen, eine anstäudige Breite felbst der innern Ränder beobachtet, fondern alles dieses hebt fich nun in den Abdrücken auf Velin - Papier bey der äußerften Reinheit und schönsten Schwärze des Drucks noch mehr heraus; und wie also die Velin-Ausgabe in Octav die größte Eleganz und Niedlichkeit zeigt, fo kann die Quartansgabe auf Velin-Papier, obgleich Hr. Gofihen Telbit ihr diefen Namen nicht beylegt, mit Recht eine Prachtausgabe heißen, und wird gewiß die Wünsche derjenigen, die typographischen Luxus mit Verstand und Gelchmack ausgeführt schätzen und bezahlen können, vollkommen befriedigen.

Uebrigeus greifen wir mit dieser Anzeige den gesauf die Kritik des Textes und andere innere Vollkommenheiten gewandten Fleises zwar, wie schon gelagt, nicht vor; können aber doch nicht umhin, zu bemerken, dals Hr. Martyui - Laguna den Text in den XVI. Büchern der vermischten Briefe des Cicero an dreytausend Stellen verbellert, und daß in dem verten Bande der hier vom Hn. Hofr. Schütz bearbeiteten Opp. Rhetoriorum keine Seige ohne mehrere Berichtigungen oder neue Bestätigung der alten Lesart geblieben ist.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

LEIPZIG, b. Gölchen: OMHPOY EIIH. Homeri et Homeridarum Opera et Reliquiae. Ex Recenhone Frid. Aug. Wolfii. Vol. I.

Noch mit dem befoudern Titel :

Homeri Ilias. Ex veterum Criticorum notationibus optimorumque exemplarium fido novis curis recenfita. Pars I. 421 S. Pars II. 445 S. 8.

Auch diese Ausgabe zeigen wir hier nar vorläufig blos in typographischen Hinsicht, an.: Der Text ist mit den neuen Lettern, die bey der kleinften Ausgabe des N. T. von Geiesbach gebraucht werden, äu-lserst gefällig abgedruckt. Die Versalien find hier zwar nicht geschwungen, sondern eckicht, aber doch durch die Obliquitat der Stellung in mehr Harmonie mit den kleinen Buchstaben gebracht, als gewöhnlich. Drey schöne Kupfer von Schnorr und Ros-mäster stellen den Homer, den Hector und Achilles vor. Aufserdem kann man auch die Flaxmannischen Umriffe befonders zu diefer Ausgabe kaufen. koftet auf dem schönsten geglätteten Velin - Papier 10 Rthlr., auf Schreibpapier oder geleimtem engli-schen Papier mit den 32 Flaxmannischen Darstellungen 5 Riblr. 8 gr., auf weißem Druckpapier fu. Schulen I Rthlr. 12 gr. Die Ausgabe ift fo correct, dals wir bey der angestrengtesten Ausmerklamkeit in den, zwölf ersten Gelangen der Ilias nicht einmal einen fallchen Spiritus, Accent oder Comma haben ent-decken können. Von der Prachtausgabe in klein Folio, davon der erfte Theil nachsteus erscheinen wird, werden wir, fobald fie uns zu Händen kommt, Nachricht geben. Das neue Verdiehft des Herausgebers in Anlehung des Textes bleibt einer eigenen Recenfion vorbehalten.

LRIPZIG, b. Gölchen: H. KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ. Novum Tellamentum graces. Ex recentione Jo. Jas. Griese, bachi. Tomus featudus. Evangelia Lucae et Joannis. 1804. 271 S. fol. (Pränumerat. Reis to Ruhlr. in Golde.)

Diesem zweyten Bande der Prachtausgabe (wewen der erfte A. L. 2. 1804, Nr. 30. angezeigt worden): ift der heil. Schauser noch Guido Rheni, ein vortreffiches Blatt, von dem traven Künflier Heinr. Schmidtgeftochen, vorgeletzt. In dem Vorbericht giebt der Herausgeber von den Verbelferangen Nachzricht, die Hr. Gölchen noch in der Zeichnung einiger Verfalbuchtaben gemacht hat. Uebrigens ift dieser Band in eben der untadeligen Schönheit und Correctheit vollendet, als der vorige, und erweickt die größes Begierde, nuch die Kleinern Ausgaben bald hervortreten zu fehn.

#### ALTE LITERATUR

Berlin, b. Sander: Christian Tobias Damm's

— Mythologie der Griechen und Römer. Nach der
von Friedrich Schulz veranstalleten Ausgabe aufs

neue bearbeltet von Korrad Levezone. 1803. VIII u. 259 S. 8. Mit 28 neuen; nach Antiken geftochenen Kupfern. (20 gr.)

Schon feit vierzig Jahren hat diess mythologische Handbuch, der vielen seitdem hervorgetretenen Mitwerber umgeachtet, fich im Schulgebranche vorzüglich behauptet, wenn dieser Vorzug gleich nicht so fehr dem urspränglichen innern Werthe dieses Leitfadens, als feiner Wohlfeilheit und der einmal gefchehenen Einführung bevzemeilen feyn möchte. Die gegenwärtige Auflage ist schon die vierzehnte und funfzehnte. Es gereicht indels der Verlagshandlung . zur Ehre, dass fie, wegen der beträchtlichen seitherigen Verbesserungen und richtigern Ansichten diefer Wiffenschaft, im J. 1786. auf eine völlige Umarbeitung des Buchs bedacht war, die damals von dem nun verstorbenen Friedrich Schilz, der zuletzt Professor in Mietau war, übernommen und besorgt wurde. Die Schreibart erhielt darin durchgehends einen hellern Charakter, Manches wurde zweckmäfsiger vertheilt und geordnet, und der Plan von Svybold's Mythologie zum Grunde gelegt, aus der mehrere, besonders bezeichnete, Stellen wortlich aufgenommen wurden. Anch gab man nese Kupferblätter, die wenigstens gegen die fehr unförmlichen aftern vortheilhaft genug abstechen. Fir die gegenwartige nene Bearbeitung, wobey die eben gedachte Schulzische zum Grunde liegt; erregt sebon der Name des Herausgebers ein genstiges Vorurtheil, der sich feit Kurzem als einen sehr unterrichteten und scharffinnigen Kenner des Alterthums und der Kunft rühmlich bekannt gemacht hat. et Plan und Emrichtung des Buchs find indefs beybehalten, weil fich nichts Wefentliches daran ändern liefs, ohne es ganz umzuge-. stalten und ein ganz neues zu schreibem . Anch die. Seyboldichen Stellen findet man, wiewoll mit nianchen Abanderungen des Sfils, in diefer neuesten Auflage wieder, damit be 'nichts von' dem embehren mochte, was die frühern yon 1786 - 1797. enthielten. Die Anzahl der Kupfertafeln aber ift nicht nur um zwölf vermehrt, fondern auch die ältern haben merkliche Verbesserungen erhalten; und alle find nach antiken, zum 'Theil weltberühmten, Urbildern gestochen worden. Der Herausg, bemühte sich vorzüglich um eine zweckmälsige Wahl der Gegenliande, und um eine richtige und reine. Darstellung ihrer Abbildungen, ob er fich gleich, um den Preis des Buchs nicht zu vertheuern, nur auf das Nothwen-digfte beschränken musste. Bey ihrer Erklärung find die Originale, doch nur fummarisch, angegeben.

Oleich die Einleftung ist beträchtlich verbessert und berichtigt. Der eigentliche Charakter, Inhalt und Zweck der Mythologie ist weit bestimmter und belehrender angedentet, als es selbst in der Schutzischen Bearbeitung geschen war. Dort wurden zu gleich Anfangs erdichtete Gottheiten und gewisse Erzählungen und bistorische Sagen die Hauptgegenstände der griechtlichen und römischen Mythologie genant;

hier wird ihr Lohalt als eine Sammlung erklärt, von allgemeinen Vorstellungen und Sagen, der Griechen und Römer, von ihren Gottheiten und Heroen, von der Entstehung der Welt und der Erde, und den fich darin ereignenden großen physischen, moralischen und intellectuellen Erscheinungen, wie fie, von den frühesten Zeiten an, fich in dem kindischen Gemuthe und durch die bildervolle Sprache roher Naturmenfelien erzeugten und in allen folgenden Perioden ihrer Cultur durch Dichter, Religionslehrer, Knuftler. Philosophen und Geschichtschreiber zu mannichfaltigen Ablichten allmählig erweitert und ausgehil let find. - In den Beschreibungen, die von der Abhildung der Gottheiten gegeben werden, hat der Herausg, die beträchtlichften Ahanderungen gemacht, deren diess Handbuch auch, selbst nach der vorigen Umarbeitung, gar fehr bedürftig war. Weder Damm, noch sein eriter Umarbeiter, hatten sich bey diesen. Angaben blofs an die Antike und an die herrschendern Künftlerideen gehalten, oft auch die alberaften und willkührlichsten Darstellungsarten mit aufgenommen. So hiels es z. B. vom Zeus, Er ward als ein großer majestätischer Mann gebildet, mit schwärzlichem Barte und Haupthaare, der in der rechten, Hand einen dreyfach gespaltenen Blitz und in der linken einen Befehlshaberltab hält. Neben ihm fteht ein schwarzer Adler. Bald wird er fitzend, bald stehend, bald mit geflägelten Pferden fahrend, bald mit, einer Krone, bald mit drey Augen, bald ohne Adler abgebildet." Statt dieses Milchmasches steht hier: "Die alten Künstler legten dem Jupiter in ihren Abbildungen vorzüglich den Charakter der Maiestät und Gate bey, den fie durch die Grofse und Erhabenheit der Zuge, verbunden mit einer völligen Heiterkeit des Gelichts, auszudrücken fuchten. Die vorn auf der Stirn erhobenen, getheilten Haupthaare fallen inprofsen Wellenlinlen an den Seiten des Konfes herunter, in eben diesen Linien fällt das Haar leines ansehnlichen Barts auf die majestätisch gewölbte Brust. Am häufigsten wird er auf einem Throne sitzend abgebildet, indem er entweder ein langes Zepter oderden flammenden Donnerkeil in der Hand hält. Der entere Theil feines Körpers ift bis auf die Füße mit einem Gewande bedeckt. Neben ihm fitzt ein Adler, der Träger seiner Blitze." - Verschiedenheiten dieler und anderer Art findet man durchgehends,

und es failt an diefem einer Beyfpiele fchon in clie Augen, dass sie weseutliche Verbellerungen finct.

#### HUGENDSCHRIFTEN.

Berlin, b. Dieterici, Leipzig, in der Supprian, Buchh.: Stoff zur Bildung die Geiffe und Herzens. Für den häuslichen und Schulunterricht bear beitet von Kirl Hehm, Rect. der Garnifonfehrlie zu Berlin. Erfin Bändichen, zweite vermeltre Aufl. 1804. XXXVI u. 248 S. 8. Zweytes Bildun. in Commission b. Köhler in Leipzig. VI u. 280 S. 8/ (18 gr.).

Die erste Auflage des ersten Bändchens haben wir fchon in diefer Zeitung 1803. Nr. 254 angezeigt. Da es hier mit wenigen Veräuderungen, nur mit einigen Zufätzen begleiter, wieder abgedruckt ift: fo beschranken wir unfere Auzeige vorzäglich auf das zweyte. Bandchen. Dieles enthält aufser einem dramatischen Beytrag, der uns am wenighten befriedigt hat, scherzliafte und ernfthalte Erzählungen, Erklärungen finnverwandter Worter und einiger sprüchwörtlichen Redensarten. Die Manier in den Erzählungen ift diefelbe, die im ersten Theil herrscht. Um den Kindern zum Nachdenken Veranfassung zu geben, werden manche Gedanken in elne rathielhafte Umichreibung eingekleidet. So heifst es z. B .: "der Tritt, auf den der Vater Iting, wenn er fich mit Gelehrten, die friedlich neben Warmera in Papiere leben, unterhalten und ihren in Leder eingeschlossenen Geift aus der Reihe g'eicher Brüder hervorziehen wollte." Unter den ernsthaften Erzählungen zeichnet fich besonders, der vierte Auffatz S. 173 ff .: die Sinnbilder, aus. Die finnverwandten Worte find meistentheils fehr gut erläutert. Manche Erklärungen scheinen indessen doch zu willkührlich zu feyn, wern man auf den Sprachgebrauch Rücklicht nimmt, wie Treuherzigkeit. Diele foll (S. 225.) die Gewohnheit feyn', Alles, auch das Nachtheilige von fich, aus Zutrauen zu Andern, zu fagen. Zu der Erläuterung der Redensart: verbeffert durch Joh. Ballhorn (S. 227.) hatte noch bemerkt werden konnen, das die Verbesterung des Abchuchs, durch welche Ballhorn feinen Namen zu verewigen suchte, darin bestanden haben soll, dass er dem Fibelhahne die Sporen nahm, die er an den Fülsen trug, und ihm dafür einige Ever unterlegte.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Piongogie. Marienberg, b. Christ: Queedam ad hifloriant Cairchofor Feterum spectantra, college atque obfervationes nonnullas theologicas theodilos adject Christ. Ehrens, Guid. Wagner. Großricherwaldensum in hinnis relig. christ. concionat. [1932.] 43 S. 8. — Mit deler kleinen Schrist wünsches der VI. Seinem verdienten Vater, dem Stifter des Marienberger Walfenhaules, bey Finnem AmstylubiHun Gliok. Man dazf nichta andera hier erwarten, als singe Erimorrungen an eine oder die andere, aus größera Werken bekannte literariche Notiz. Unter die neuern Katecheten, gueum nomina magno filendore nitent, (1) S. 23. hat fich auch, wir wiften nicht, durch welchen Zufall, der VI. eines Spruchbuche verürt.

Freytags, den 16. November 1804

#### BIBLISCHE LITERATUR.

Leivzio, in d. Wevgand. Buchh.: Ausführliche Erkläung der Weihungen aller Propheten des alten und neuen Teflaments. Mit philologichen, exgetischen und historischen Aumerkungen und einer Abhandlung über die prophetische Weihe. 1804 XX. u. 148 S. 8.

s war ein guter Gedanke, alle Stellen der Bibel, wo von Inauguration der Propheten und Religionslehrer die Rede ift, zufammendrucken zu laffen, und alleemeine Bemerkungen über diefelben entweder felbst zu geben, oder wenigstens zu veranlassen. Diefer Godanke ift hier nicht ganz übel ausgeführt, wenn man auch nicht überall mit Einleitungen. Ueberfetzuggen und Anmerkungen zufrieden feyn kann, und wenn man auch überall eher die Leichtigkeit der Zusammenstellung und Darstellung ziemlich bekannter, fich auf den interessanten Gegenstand beziehender Dinge zu loben, als irgend ein tiefes Eindringen zu schätzen hat. Der Vf., der sich ziemlich deutlich als den Vf. der "ausführlichen Erklärung der fämmtlichen messianischen Psalmen des A. T. mit exegetischen, kriti-Schen und historischen Anmerkungen, Altenb. 1801." und bestimmt als den Vf. der Abhandlung "über die Inauguration der hebräischen Propheten" in Scherer's Schriftsorscher B. I. St. 2. charakterifirt, hat letztere hier weiter ausführen, und den Gegenstand nach exegetisch-historischer Würdigung noch besonders aus dem Gefichtspunkte der Kuhft und Phantalie betrachten wollen

Zuerst steht, als Einleitung, Herder's schöner Gefang: die Propheten; fodann folgt die Abhandlung; über die Weihe der hebraischen Propheten, die, auffer dem ersten kurzen Paragraph, nichts Allgemeines über die Propheten der Hebräer, kein Wort über ihre Art zu wirken, über die Verschiedenheit derfelben zu verschiedenen Zeiten, über die Prophetenschuden u. dgl., enthält. Jener Paragraph mag zur Probe der übrigen Behandlung dienen. Er lautet alfo: "Zu allen Zeiten und unter allen Völkern gab es Menfchen, die, groß an Geift und Herz, fich über ihre Bruder erhoben. Sie fühlten den Werth der Menschheit, und darum wollten fie, als Weise, die Zurückgebliebenen wecken, bilden, erhöhen. In einem Staate aber, dessen Versassung Theokratie ist, wo Gott regiert, und an feiner Stelle Priefter, treten nothwendig (?) von Zeit zu Zeit Männer Gottes als Sprecher des Himmels auf. Mit Recht erwarten wir daher unter den Hebraern Proplieten." Nach A. L. Z. 1804. Vierter Band.

ein Paar Worten des Uebergangs; wie diese Propheten für öffentliche Sprecher Jehovah's erklärt. wie eingeweilt wurden? folgt eine flüchtig hingeworfene Charakteristik der Männer, deren Inauguration der Vf. hernach schildert, nach den gewöhnlichen und nächsten guten Büchern. Diese Männer find Moles, Josus, Samuel, Elifa, Jesaias, Geremias, Ezechiel, Jesus, Paulus. Jedem dieser Manner ist nun ein Abschnitt des Werkes selbst gewichnet. (Die beiden letzten find überschrieben: Jesus Weihung als Sohn Gottes. Paulus Inauguration zum Apostel Jesu.) Von jedem werden kürzlich die hauptfächlichsten Lebensumstände nach der Bibel angegeben, zum Theil auch da manche, gelehrt aussehende, philologische Apmerkungen eingestreut, und die Stellen, wo derdiesen Männern von Gott ertheilte Auftrag geschildert ift, in einer metrischen Uebersetzung gegeben, unter welcher man wieder Anmerkungen findet, die zum Theil, und dans nicht felten ohne Noth, mit oft falsch gedruckten arabischen Wörtern geschinfickt find. Die Art der Behandlung in den Einleitungen zu diesen Abschnitten ersieht man z. B. aus dem Anfange des ersten: "Moses Leben wird in den heiligen Schriften der Hebräer als Epopes gezeichnet." So etwas schreibt der Vf. hier und anderwärts nach. ohne darum bekummert zu feyn, feinen Lefern, unter welche er doch nicht die gelehrtern Exegeten rechnen mag, folche halbwahre genialische Floskeln zu erörtera, und fie fich felbst aus ihrem Helldunkel zu deutlichen Begriffen hervorzuheben. In Ablicht der Uebersetzungen erklärt sich der Vf. dahin, dass er, da die Originale nicht in modernem Stile gedichtet feyen, auch nur antik habe überfetzen können: er beruft fich auf Voff ens unnachahmliche Nachbildung des Homers, und will, wenn er deshalb in die Hande von Recensenten falle, die fich selbst an den Pranger stellen, solchen nicht antworten, da ihnen von Herder, Fichte, Schelling, Schlegel u. a. fchon lange das Nöthige gefagt fey. Man fieht, wie der Vf. versteht. fich an große Geifter des Zeitalters anzuschließen. Wir stehen gewiss innerhalb der Gränzen der Art der Beurtheilung, welche der Vf. selbst wünscht, und woraus er Nutzen für fich ziehen zu wollen verfichert. wenn wir fagen, dass des Vfs. Uebersetzungen nicht Nachbildungen der Art find, wie fie feyn follen, und dass zu wirklichen Nachbildungen hebräifcher Sanger, deren Charakter fich aus ein Paar Fragmenten weder in Ablicht auf Gedanken, noch in Ablicht auf Vortragsweise so richtig auffassen und so ficher zeichnen läst, als die Denk - und Ausdrucksweise priechischer und lateinischer Sänger, die einen bestimm-

ten Charakter haben; das 'also zu wirklichen Nach- der Vf. mag fich dabey leichtere Muster gewählt habildungen hebräischer Sänger, und zu der Deutung fo mancher einzelner, höchst schwieriger Wörter, wirklich recht viel gehören wurde, und weit mehr. als wir von der, wenn auch gewandten, doch zu flüchtigen, Feder des Vfs. erwarten dürfen. Wenigftens ift diess keine treue Nachbildung der trockenen hebräischen Profe, wenn er die Uebersetzung in eine Art Metrum zwingt: und Nachahmung einiger älterer Constructionen, oder folcher, wie fie einige poferer genjalischen Dichter in die Werke ihres Geiftes verweben, ift in des Vfs. Texte noch nicht das antike Gewand, in welchem alte Sänger erscheinen follen. So in Metrum gezwängt ift das ganze ate Kap, im 2 B. Mole u. K. 4, 1-17. Man lefe nur den Anfang:

Mofes hüttere die Schafe Jethre's, Seines Schwagers, im Midian ein kimtz, Weit in die Wilhe trieb er die Schafe, Und kam an Horch, den Berg Gottee, Da erfelien Jehovah's Engel ihm in einer Elarme loderend aus dem Busch. Er fah; es branet der Busch im Feset auf, Doch ward er nicht verschret. u. f. w.

#### Oder man lefe 1 Sarq. 3, 4.5.:

Da rief Jehovah: Samuel!
Und er antworter: Hier bis leh.
Lief an Eli und forsen:
Hier bis ich: Do hah mir gerufen.
Er aber verfeszes ich rief dir nicht,
Geh wieder bin und lege dich fehlafen.
Und er ging hin und-jegue fich fehlafen. u.f. w.

Wenn in manchen, in die profaische Erzählung eingewebten, Worten Jehovah's einmal ein Paar poetisch artige Sätze verkommen; wenn selbst in der Erzählung aus dem frühen Zeitalter ein poetischer Ausdruck fieht: fo ift deshalb noch nicht die ganze Erzählung Poelie, und noch weniger deshalb me-Doch wir gehen zur Uebersetzung eines wirklich poetischen Stücks über, zu Jes. 6., wo freylich der Anfang des Kapitels felbst von dem Kenner des hebraischen Verses, Lowth, als Prosa übersetzt ist, aber die metrische Uebersetzung sich auch liefet. Man würde frevlich Lauth's als Profa Gedrucktes: Sechs Fillgel hatte jeder, eher für metrifch halten, als die Uebersetzung des Vfs.: Ein jeder hatte fechs Flisgel; indelfen kann man mit der Ueberletzung im Ganzen wirklich zufrieden feyn, wenn fie auch nichts Auszeichnendes hat, umd das Stück leicht ift. Nur darauf müffen wir den Vf. aufmerkfam machen, daß zu einer Nachbildung im Voll schen Sinne des Worts. welche fich der Vf. nach der Vorrede ganz zum Muster genommen, gar Vieles fehle, wien in boch erhaben; שרלי des Talares Schlenge; אי שעל משע ihn: איש Weils ranchedampf; worn jetzt muss ich sterben, ist nicht so eigentlich übersetzt, als übersetzt werden konnte; Stein gefagt. Einmal fteht: Seraphin ftanden um ihn, das anderemal: jetzt flog zu mir der Seraphinen einer.

Die Anmerkungen find, wie der Vf. fagt, nach den Grundfätzen der neuern Auslegungskunit abgefalet;

ben. Sie enthalten manches, was zu wirklicher Verdeutlichung des Sinnes dient, wenn es auch nicht fehr weit hergeholt ift, hier und da vielleicht auch einen eigenen Gedanken, eine eigene Wendung des Vis : im Ganzen aber enthalten fie weit mehr Compilation, welche nicht einmal auf mühevoliere und gleichförmige Art gemacht ift, als Urtheile. Oft find eine Menge Ueherletzungen eines Worts angegeben: und wenn der Vf. (v. 3.) die Lesart word vor zieht: fo ift es ihm erheblich gewesen, die darin mit ihm übereinstimmenden, von Faber, Cube, Rofenmiller an. bis auf "den Vf. des exeget. Handb. (Hn. Röper)" an-Dagegen die eigentlichen kritischen Auzuführen. toritäten, die etwas zur Entscheidung beytragen können, die alten Uebersetzungen, find nicht angeführt, ungeachtet sie sich sehon aus Lowth, mit Ausnahme der LXX., nehmen liefsen, deren Ueberfetzung auf fich die wichtigste, und hier besonders bemerkenswerth ift, da xaravisso, welches diele geletzt haben, fonst zwar gewöhnlicher dem en, doch zuweilen auch dem non entspricht. Anderwarts find ein Paar Detstungen alter Uebersetzer angeführt, seibst der Araber und Aethiopier. Diels scheint Alles zienilich zufällig fo gekommen zu feyn. Und wie rasch es mit der Abfassung dieser Anmerkungen bergegangen seyn mag. möchte eben aus dieler Stelle erhellen, wo in der Anmerk. fteht: "Es war Glaube der Urwelt, wer Gott fieht, muss sterben; f. Richt. 13, 22." Auf der folgenden Seite bev den letzten Worten des Verfes : Sehen meine Augen, fteht wieder folgende Anmerk .: "Es war Glaube der alten Welt, wer die Gottheit erblicke. musse sterben, 1 Mos. 22, 20., Richt. 6, 22, 23., 13, 22. Daher fagt dort Juno (Iliad, 20, 130.)" u. f. w. Wenn aber der Vf. auf diese Uebersetzung des Stücks aus Jesaias noch eine seyn sollende weitere Ausführung des Gegenstandes dadurch giebt, dass er den größten Theil jener Ueberfetzung zwischen ein Paar andere Satze wieder einschiebt, und so noch fünf Seiten damit fällt: fo heifst diefs doch die Buchmacherey, wovon die ganze Schrift ein Beleg ift, etwas weit treiben. Da der Vf. bey der allgemeinen Einleitung nichts von den Prophetenschulen gelagt hat: so erwartet man bev Samuel etwas davon, aber auch da vergeblich. Erst bey Elisa's Inauguration (S. 45.) ift gleichfam eine Fortsetzung jener Einleitung gegeben, die eine einzige Seite einnimmt, von dem von Samuel gestifteten Prophetenorden spricht, und des Halbwahren und Halbverdauten auf der Einen Seite gar viel enthalt. Zwischen die Abschnitte von Elifa und Jesaist schiebt der Vf. einen ein: Von der Apotheose der göttlichen Lieblinge auf Erden durch frühe und merkwürdige Versetzung in den Himmel, wo er von Elias, Jelus und - Ganymed und Ariadne handelt, und die Stellen aus Homer, Göthe und Ovid felbst giebt. -- Das Werkehen beschließt ein Anhang: Ueber die Einweihung der hebräischen Könige. Als ein, für die Feyerlichkeit einer folchen Königsweihe gedichtetes Lied ift der zweyte Pfalm in der Ueberfetzung beygefügt.

BREMEN, b. Seyffert: D. Martin Luthers — Ueberfetzung der Bücher Mofe und Sofota, mit Glotfen und Anmerkungen von D. Sofo. Pet. Andr. Milter, K. Preuß. Confift. Rath u. Generalfuper. im Förftenth. Offireisland. 1804. 20 u. 728 S. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Die Absicht des Vfs. ist, D. Luthers Uebersetzung der kanonischen Bacher des A. T. mit solchen Gloßsen und Anmerkungen zu liefern, die fast einzig auf den richtigen Sinn des Originals, ohne Weitläufigkeit, führen; und er bestimmt sein Werk zunächst für alle Christen, die die sogenannten kanonischen Bücher des A. and des N. T. gleich gut für göttliche Schristen, in der von Alters her gangbaren Bedeutung des Ausdrucks, annehmen, he mogen Gelehrte oder Ungelehrte feyn, "nur dafs die Ungelehrten, die es ge-brauchen wollen, zu der fähigern Gattung gehören." Dieses Werk ist demnach der erste Theil eines gröfsera, wie auch die Unterschrift am Ende dieses Bandes befagt; das Ganze foll vier Bände betragen, und wird auch bey einer gleichartigen Fortführung diese Zahl und den Umfang folcher Bände, wie der gegenwärtige, nicht übersteigen. Der Vf. ift zur Ausarbeitung diefes Werks von Freunden und Amtsbrüdern aufgefordert worden; man findet eine beträchtliche Zahl Subscribenten aus Oftfriesland und aus ein paar einzelnen Gegenden Sachfens und Mecklenburgs, nebst wenigen andern, vorgedruckt; in fo fern kann man dieses Werk zom Theil als eine Privat - Unternehmung ansehen, und von der Strenge der Kritik deshalb abstehen. Das Werk hat ungefähr die Einrichtung und den Zweck älterer Bibel-Ausgaben mit Anmerkungen, z. B. der Körner'schen; der Anmerkungen find nicht viel mehrere, als dort, und der Geift, der in ihnen spricht," ift gerade eben derselbe, als in folchen ältern Schriften. Sie waren zur Erbaunng, zur Befestigung in den damals herrschenden Vorstellungen von der christlichen Religionslehre, und zur Erklätung einzelner Stellen, bey denen der Lefer auftölst, bestimmt; und auch vorliegende Arbeit ist es. Sie unterscheidet fich besonders durch die vielen, in den Text felbst eingeschalteten, aber in Klammern eingeschlossenen und mit anderer Schrift gedruckten Gloffen, und kann durch diese allerdings manchen Natzen für ungelehrte Bibellefer, Schulmeifter und die vielen Prediger ftiften, die, ohne Kenntnifs des Grundtextes und ohne Uebung in Auffallung deutlicher und erklärender Begriffe von den Ausdrücken Luthers, eines folchen Hülfsmittels bedürfen. Da man überdiefs jedes der acht Alphabete des fparfam gedruckten Werks zu dem äufserst geringen Preise von funfzehn Groschen durch Subscription haben kann: fo kann das Werk allerdings ein zahlreiches Publicum finden, und es verdient im Ganzen wohl für jene Zwecke empfohlen zu werden. Indeffen find die Gloffen oft unnöthig, oder viel zu weitläufig, und selbst mit den anderwärts recht zweckmäßig angeführten Citaten überladen. Zum Beyspiele diene sogleich der Ansang. Kap. 1, 1. Am an-

fang [od. Zu anfang, da vorher noch nichts geschassen war, und eben hiemit endliche dinge vorhanden an feun anfingen] fchuf Gott himmel [dasjenige überhaupt, wor. ans alles, was ther und anger der Erde ift, beficht, befonders den himmel der himmel, 5 Mol. 10, 14 26, 15. I Kon. 8, 27. 30 ff. Pf. 148, 4. u. u. St., od. den dritten himmel. 2 Cor. 12, 2., and zwar mit allem feinen zuhehir - woher in aller Welt weifs denn der Vf. diels Alles? - alfo auch die engel wurden gleich anfange mit er choffen) und erden. 2. Und die erde war [fürs erfte] walte und leer [noch nicht wohl eingerichtet und oline alles das, was mun darauf en finden ift und es war finfter auf der tiefe [des vielen waffers, womit die ganze erde bedeckt war] und der Geift Gottes schwebete auf dem wasser. 3. Und Gott sprach: Es werde licht [es werde helle]! Und es ward licht. 4. Und Gott fahe, dals das licht gut [ fo wie es feyn follte, v. 31.] war: da scheidete Gott das licht von der finsternis [ließ auf das licht oder auf die helligheit wieder finsterniß folgen u. f. w., bewirkte alfo für diefe erfte Zeit unmittelbar felbft, was nachher durch die Sonne be-Schafft wurde, v. 14. 18.1 5. Und nennete das licht tag u. f. w. - Nicht blofs beym Anfange', wo der Vf. feines Gegenstandes besonders voll ift, ist es lo; vgl. K. 9, 2. und alle fische im meer fevn in eure hande gegeben [eigentl. und fiber alle fifche im meer; in oure hande (gewalt) find fie gegeben) - Diele Genauigkeit der Ueberfetzung in Dingen, welche den Sinn keinesweges verändern, kann für die erwähnten Klassen der Leser nicht erheblich seyn. - K. 32, 28. Er fprach: Du folist nicht mehr [fernerhin nicht fowohl] Jakob heißen, fondern Ifrael. Denn du haft mit Gott und mit menschen gekampfet, und bist obgelegen [hafts ansgehalten]. - Letztere Erklärung ift ganz richtig und dem Original angemessen; aber es hatte, wie fonft, dabey ftehen follen: eigentlich oder würtlich, um anzuzeigen, dass Luther nicht so genau deutete. Das durchgängige Bestreben, den möglichst richtigen Sinn des Grundtextes auszudrücken, z. B. 3 Mol. 13, 57 .: fo ift es ein fleck [wortl. etwas hervor. wachfendes ] - und eben fo K. 14, 4, ift übrigens recht lobenswerth, und mufs das Zutranen der Lefer zu ihrem Führer befestigen. Dass sich übrigens diess auf die feinern Worterklärungen der Sprachforscher weder erstreckt, noch zu erstrecken braucht, bedarf nach dem Obigen keiner weitern Ausführung. Indessen wenn der Vf. bey allen naturhistorischen Namen die alten Deutungen Luthers, die nach den damaligen Kenntniffen wirklich alles Mögliche leifteten, was lich leiften liefs, ohne irgend eine Berichtigung oder Erklärung beybehält: fo last fich diefs nicht einmal damit entschuldigen, dass er absiehtlich sein "ohnehin nicht korz abzumachendes Werk nicht mehr ins Weite ausdehnen" will; denn Platz dazu liels fich an mancher Gloffe, besonders aber an manchen Anmerkungen, ersparen. Diese Anmerkungen find der schwächste Theil dieser Arbeit. Bald gehen fie unverhältnismässig ins Detail, z. B. 2 Mos. 38, 8. wo der Vf. die Meinung, dass das große Waschgefüls der Stiftshutte aus Spiegeln gemacht gewesen,

ausführlich durchgeht, ohne zu bedenken, dass bey genauer Aufmerklamkeit auf die besten Erklärer des A. T. viele dergleichen Anmerkungen zu machen waren. Bald aber und vorzöglich stehen viele dersolben zn fehr in Bezug auf Dogmatik, ohne dass die Erklärung des Textes dadurch nur irgend gewinnt. Dals 3 Mol. 14,7. als ein Vorbild angeführt wird, erwartet man wohl von dem Vf. Aber wenigstens die Anmerkung zu I Niol. 1, 2. zu den Worten Geift Gettes ift unzweckmäßig. Sie lautet also: "Gewis bezeichnet dieser Ausdruck hier nichts anders, als den beiligen Geift, welcher eben fo oft in der heil. Schrift der Geift Goltes genennt wird. Hier wird ihm eine Wirkung zugeschrieben, die auf eine große Bewegung des Walfers angekommen zu feyn scheint, val. 5 Mof. 32, 11. Obgleich Geift und Wind in der hebräischen und griechischen Sprache einerley Namen haben, so ist doch hier nicht an Wind zu denken. weil derselbe erst entstehen konnte, nachdem die Veste v. 6. da war. Ja vielleicht wird der heilige Geist in der alten Sprache der heil. Schrift hebräilch und nachher griechisch mit eben dem Worte, das sonst Bewegung der Luft oder Wind bedeutet, eben daher bezeichnet, weil feine erfte angemerkte Wirkung in der Welt Erregung einer großen Bewegung war, vgl. Apostelgesch. 2, 2. Diese Bewegung ging vor dem Entstehen des Lichts her, und mag dazu beygetragen haben, vgl. 2 Cor. 4,6." — Wie viele in der Lust schwebende Behauptungen find hier auf einander gebaut, und mit Citaten belegt, die nichts weniger beweisen, als was sie angeblich beweisen sollen! Auf folchen schwankenden Festsetzungen beruht doch wahrlich weder richtige Auffallung des Sinnes der biblischen Urkunden, noch wahres Christenthum oder wahre Erbauung, und für beides liefs fich vieles Beffere fagen. - In der etwas fohwerfällig gefchriebenen Vorrede fagt der Vf., dass er in Absicht alles delles, was als Einleitung zur Bibel zu fagen feyn möchte, bey allen Hauptlatzen feiner Belehrung vom Kanon des A. T. zur Vertheidigung des göttlichen Urforungs und Ansehens der sammtlichen göttlichen Schriften des A. T. (Leipz. 1774) beharre. Er beruft fich

darauf, dass selbst der "nie als Orthodox belobte " Ritter J. D. Michaelis die Aechtheit der Bücher Mofe und die Wahrheit der darin erzählten Wunder ausführlich bewlesen habe, ohne widerlegt zu werden, und fahrt dann (S. 15-19.) feine Anficht der Grande für beides weiter aus.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BREMEN, b. Seyffort: Der angenehme und nützliche Gefeilschafter, ein Lesebuch für alle Stände. Her-ausgeg, von Rudolph Christoph Gittermann, Doct. d. Philof. u. Pred. zu Refterhale in Ofifriesland. Zweyte Auflage. 1804. 21 B. 8. (18 gr.)

Ob von diesem Buche wirklich eine neue Auflage gemacht fey, last fich bezweifeln. Rec. hat das Titelblatt in feinem Exemplare ausgeschnitten gefunden: die Vorrede des Vis. ist vom August 1800. datirt, und keine neue Vorrede giebt von der Wiederholung des Drucks und von Verbesserungen der Schrift Nachricht. Wahrscheinlich ist also nur das Titelblatt nen. Inzwischen soll diese Bemerkung dem Buche keinesweges nachtheilig feyn; denn auch gute Bücher werden oft übersehen und vergessen; und dass auch vorliegende Schrift werth war, dem Publicum wieder von neuem in Erinnerung gebracht zu werden, glaubt Rec. mit Grund versichern zu können. Sie ist in der That so angenehm als nützlich, und eignet fich ganz für vermischte Lesezirkel. Der Vf. schreibt leicht und unterhaltend, und fein Buch wird der Lefewelt in den erwerbenden Ständen, die fich gerne aus Büchern unterrichtet und bey Büchern erholt, Belehrung und Vergnügen gewähren. Den Stoff leiner Auflätze entlehnte der Vf. aus der Geschichte und dem täglichen Leben, und bearbeitete ihn hald in Form eines Gefprächs, bald historisch, bald auf andere Weise, um Mannichfaltigkeit in feine Unterhaltungen zu bringen. Man findet unter andern einen über das Spiel, der dem Rec. befonders wohl gefallen hat, und hiftorische Notizen über das Schach . Karten - und Damen - Spiel giebt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Neues Stachsonds. Leipzig, b. Rein n. C.; Zueg-/kymler: Leeidone, ein brauchbares Hillfamittel beym ersten Untervieht in Der Fransösichen Syrache, hersunger, von Gen-flien Heine her Fransösichen Syrache, hersunger, Sond-tien Heine her her der Beiter der höhern bürger! Stad-lenten der Staden 1804, 72 8. — Dies Bed-kern der Staden 1804, 72 8. — Dies Bed-rauf bei Bedein Bedein 1804, 72 8. — Dies Bed-sten der Bedein Bedein Bedein Staden Staden Staden Außeger, damit fie Solche mit Hills eines Lehrers ins Fran-zösische über zu der Bedein Be

mundlichen Unterricht beygebracht werden. Voran geht eine kurze Schilderung der Redetheile, und den Schluss machen franzöhliche Lefeltücke. Das Ganze hat eigentlich den Zweck, jüngern Schülern, welche eine ensführliche Grammatik noch nicht gebrauchen können, eine fastliche und wohlfeile Einleitung in die Hinde zu geben. Auf Selbstunterricht ist das Büchlein keinesweges berochnet, sondern es liefert vielmehr Meterialien, um die Zeit zu sparen, die man sonst in öffentli-chen Lehranstalten auf das Dectiren verwenden muss.

Sonnabends, den 17. November 1804.

#### NEUERE SPRACHKUNDE

MADRID, b. Ortega: Apologia de la lengua bascongada, ó Enfayo crítico filosófico de su perfeccion y antiguedad lobre todas las que se conocen: Por Don Pablo Pedro de Aftarloa, Presbitero. 1803. XXIV u. 452 S. 4.

askisch wird noch zu unserer Zeit in verschiedenen Gegenden von Navarra, in den fogenannten Provincias Bascongadas (nämlich Guipuzcoa, Vizcava und Alaba) und in der Terre de Labort, gelprochen, Diele merkwürdige Sprache, feit undenklichen Zeiten, und unter einer Menge von ahwechselnden Verhaltnillen, dennoch von einer nur ganz kleinen Anzahl Menichen beybehalten, hat, was ihren bewiindernswürdigen Mechanismus betrifft, mit keiner von den übrigen Sprachen, foviel deren bekannt find, einige Achalichkeit: und, ungeachtet fich die Bafken mie einer Schrift bedient haben: fo giebt doch diefe ihre Sprache an Cultur, Reichtham, Kraft und Annuth keiner andern etwas nach. Oingrt. Moret. Gasma, Echave and Arriet haben uns bisher mit dem Balkilchen einigermalsen bekannt gemacht, und ihre Urtheile über die räthselhafte Vollkommenheit dieser Sprache find einstimmig. Infonderheit hat Larramendi ein Diccionario trilingue, mit Inbegriff des Bafkischen, verfasst, welches schon lange zu den seltensten Bitchern gehört. Auch hat man von demselben eine balkilche Grammatik, unter dem Tftel: El imposible vencido (Die besiegte Unmöglichkeit), weil es ihm und andern vorber unmöglich geschienen, von einer Sprache, die von schriftlichen Urkunden ganz entblöfst war, eine Sprachlehre zu Stande zu bringen. Jetzt wird uns die nähere Kenntniss des Baskischen von einem Eingebornen mitgetheilt, der nicht nur an grundlicher Bekanntschaft und Beurtheilung seiner Landessprache sich weit über seine Vorgänger erhebt, fondern auch den ersten Sprachphilosophen und Linguiften den Rang streitig macht. In ganz Spanien ift jetzt Aftarloa's Apologie der baskischen Sprache ein Hauptgegenstand der literarischen Unterhaltungen. Wir eilen daher, fie auch unfern Lefern bekannt zu machen, und, was in Deutschland nicht ungewöhnlich ist, mit der Empfehlung eines nützlichen ausländischen Products den übrigen europäischen Nationen zuvorzukommen.

Bereits vor zwanzig Jahren fing der Vf. an. fich mit der Zergliederung der balkischen Sprache zu bekennen zu lernen. Er entdeckte in ihr wesentliche staben, die, wanigstens bey den Nationen, die in A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Vollkommenheiten, die er felbst in den cultivirtesten Sprachen vermisste. Diess brachte ihn auf die Liee. eine allgemein zu empfehlende Sprache zu fuchen, dzmit alle cultivirte Nationen die ihrigen darnach ver-Nach einer Vergleichung vollkommuen möchten. mit mehr als hundert Sprachen, bekennt er, in denfelben bald mehr, bald weniger, in keiner einzigen aber eine solche Totalität von Vollkommenheit, Feinheit und Politur, als in der balkischen gefunden zu haben. Keine Sprache, fährt er fort, enthält irgend eine Vollkommenheit, die picht in der balkischen anzutreffen wäre.

Er war eben mit dem Manuscripte seiner philosophischen Betrachtungen über die Ursprache, und deren Uebereinstimmung mit der baskischen, fertig geworden, als im J. 1802. das vortreffliche Diccionaria geografico historico de España von dem in demselben Jahre verstorbenen Joaquim de Tragia erschien, worinunter dem Artikel von Navarra, der bafkischen Sprache zwar alle ihre Vorzüge und Vollkommenheiten zugestanden, in Ansehung ihres Ursprungs und Alters aber eine Menge Einwürfe und Schwierigkeiten erho-ben werden. — Diese Einwürfe gegen das Alter und die Originalität seiner Lieblingssprache konnte Hr. A. unmöglich vertragen. Er liels feine vorige Arbeit liegen, um kelnen Augenblick zu verlieren, das Alter und die Vollkommenheit der balkischen Sprache, mit ächtem Eifer und mit allem Nachdruck feiner großen Kenntnisse, zu vertheidigen. So hat dann die gegenwärtige Apologie ihr Dafeyn bekommen. Wenn gleich des Schutzredners Behauptungen oft ins Uebertriebene und Spitzfindige ausarten: so verzeiht man fie ihm doch recht gern als eine Folge feiner mächtigen Vorliebe, ohne welche gewifs eine fo ideenreiche Schrift nicht hatte entstehen konnen. nummehr eine kurze Ueberficht der Apologie.

Die Existenz der baskischen Sprache in Spanien ist eine ausgemachte Wahrheit. Man findet weder Achnlichkeit, noch Spur derfelben bey den Celten, Phoniciern, Karthaginensern, Romern, Gothen und Arabern, welche Nationen, so viel man aus der Geschichte weis, in Spanien, seit dessen Bevolkerung, eingedrungen find. Es hat also keine dieser Nationen das Balkifche in Spanien einführen können. Die Nabarros (Bewohner von Navarra) find achte Nachkömmlinge der Basken, und keine Sauromaten. Das Baskische ist keine nachgeahmte Sprache (diess sucht der Vf. durch Vergleichungen mit andern Sprachen darzuthun). Das baskische Alphabet enthält, außer schäftigen, um ihren Mechanilmus aufs genaueste andern großen Vorzugen, zusammengesetzte Buch-

 $\mathbf{D}$  d d

Date Google

hatte der Vf. uns hier das bal kische Alphabet vollständig mittheilen follen.) Der hal Kische Sylbenbau wird. als der vollkommentte, fehr erhoben: in andern Sprachen ift er unvollkommen, entweder per excellum, oder per defectum. In den balkischen Wörtern liegt : die natürlichste Bedeutung und eine bewundernswürdige Weisheit; keine andere Sprache, fagt der Vf., kann fich einer so vortrefflichen Bildung rühmen. Die bafkischen Nomina haben kein Genus : wiederum ein Beweis, dass diese Sprache keiner Nachahmung beschuldigt werden kann. Das Baskische unterscheldet fich von allen Sprachen dadurch, dass es die Nomina charakterifirt, um deren Numeros zu unterscheiden. Keine Sprache ist philosophischer in der Bezeichnung der primären Relationen ihrer Nominum. Die balkischen Artikel haben weder Cafus, noch daraus entstehende Verwirrungen. Nachtheilige Folgen, dass die Europäer ihre Artikel haben decliniren wollen. Unvolkommenheit der Artikel in allen Sprachen, die folche haben. rung der europäischen Sprachen in der Bezeichnung der secundaren Relationen, und Ursache dieser Verwirrung; die balkische dagegen ift, wegen ihrer Klarheit und Deutlichkeit, als Muster zu einpfehlen. Bewundernswürdige Philosophie der baskischen Sprache in Ansehung ihres Verbi : es ift ein lebhaftes Gemålde der Natur; es ist entweder einfach, oder doppelt; jenes handelt für fich, dieles in Verbindung mit andern Gegenständen. Letzteres wird durch die Sylbe Ra. gleich nach der ersten Sylbe, charakterifirt, z. B. Icalli heisst Lernen, und I-ra-calli, Lehren, Unterrichten; Ebili, Gehen, und E.ra-bili, machen, dass ein anderer geht. Beide Verba werden eingetheilt in Activa, Paffiva und Mixta, die Paffiva in pura und recipientia, letztere in urbana (corteles) und familiaria, und diele in masculina und foemining, Der Mo. dus ift eilferley, namlich : indications, confuetudirarius, potentialis, voluntarius, coactus (forzofo), neceffarius, imperations, subjunctions, optations, poenitudinarius, infinitivus; die fechs erstern haben jeder fechs Tempora, nāmlich zwey praefentia, zwey praeterita und zwey futura, wovon das eine perfectum und das andere imperfectum ift; der Imperativus hat zwey, namlich praesens und futurum; der Subjunctions hat ein Praefens perfectum und imperfectum, und ein Futurum verf. und imperfectum; der Optations hat ein Temous futurum; der Poenitudinarius hat drey, nämlich praefens, praeteritum und futurum. Ein Beyfpiel, wie die Balken Gewisheit, Zweifel und Wahrscheinlichkeit in threm Verbo charakterifiren, Ift folgendes: il-day. er ift todt; il -ete - dau, er foll todt fevn; il -edo - dau. er ist wahrscheiulich todt. Die zweyte Person im Singulari ift, nach des Vfs. Eintheilung, urbana, masculma und soeminina. Die Basken haben nur eine Conjugation, wonach fich alle ihre übrigen Verba richten; aber ein jedes Verbum hat 206 Conjugationen, wodurch Alles aufs genaueste bezeichnet wird. Eigenheit und Vorzäge des bafkischen Adverbii. Die höchste Vollkommenheit der baskischen Sprache, und

Spanien eingedrungen find, vermisst werden. (Billig worin sie sich am meisten von allen übrigen unterhätte der Vr. uns hier das bas kische Alphabet vollstän scheidet, ist ihre Syntax,

Bis hieher hat der Vf. bewiefen, dass, feit dem Eindringen der ersten Nation ins bevölkerte Spanien. die balkische Sprache nicht durch blosse Nachahmung hat formirt werden können. Eben fo wenig, folgert er, konnte fie von derfelben Zeit an formirt werden. weder durch Nachahmung und Erfindung zugleich, noch durch blofse Erfindung. - Sodann fehreitet er zu andern Argumenten, um das Alter der baskischen Sprache und deren ursprüngliche Allgemeinheit in Spanies darzuthus. Die uralten Benesnungen der Provinzen, Städte, Flusse und Familien in Spanien find, wie der Vf. ainter Anfahrung einer Menge Bevfpiele und deren Etymologie behauptet, acht bafkisch gewesen. Hier findet man gewiss manches zu weit refucht. Ferner, die alte spanische Sprache, deren Strabo erwähnt, war keine andere, als die balkifehe. Dass die Basken die ersten Bevölkerer Spaniens gewefen, und das ihre Sprache fich zur Zeit der Sprachenverwirrung gebildet habe, halt er für ausge-macht; es ware denn, dass das Gegentheil unwiderleglich bewiesen würde. Dies ist ihm aber alles nicht genug. Aus der balkischen Sprache selbst. nämlich aus einer Menge von Wörtern, zumal solchen, womit das Jahr, die Woche, die Tage der Woche und andere Eintheilungen der Zeit belegt werden, glaubt er, die Exiftenz derfelben vor der Sandfluth unwiderstehlich dargethan zu haben. Hier findet man auf mehr als 150 Seiten die wichtigsten Bemerkungen über die Urbegriffe der ersten Menschen, Die balkische Arithmetik dient ebenfalls zum Beweise des Alterthums diefer Sprache. Die Balken zählen bis 20, Ognei, d. i. die hochste Zahl; sodann ist zweymal Oguei, 40; dreymal Oguei, 60; u. f. w. Man findet die Zablungsweise nach Fingern und Zehen bey mehrern Völkern.

Schließlich verspricht der Vf. die baldige Erscheinang leiner philosophischen Abhandlungen über die Ursprache, wie auch einer Grammatik und eines Würterbuchs der baskischen Sprache. Wenn wir erst diese Werke vor uns haben, so werden wir vollkommener im Stande seyn, sowohl die Wundersprache selbst, als auch des gesehrten Biscayers noch nie erhörte Behauptungen zu heurtheilen. Denn in der vorliegenden Apologie sehlt es zu sehr an Beyspielen aus der Sorache selbst, und mehrere wichtige Sätze

find ganz davon entblößt.

MAGDEBURG, b. Creuz: Kurze Anleitung zur deutschen Rechtschreibung und Sprachrichtigkeit. Von M. Johann Christoph Vollbeding. Neue, stark vermehrte Ausgabe. 1804. 107 S. S. (6 gr.)

Die drey ersten Bogen dieser kleinen, aber in ihrer Art einzigen, Schrist sind schon 1789, gedruckt. Der Titel war damals etwas weitläusiger. Um das Buch los zu werden, hat der Verleger, wie wir hier mit Bedauera schen, den Vc. hewogen, statt der vorher noch beygestigten zwey Blätter von dem Bogen D.

ganze 59 Seiten hinzuzusetzen. Man sollte freylich denken, dass diese Anweisung nur für Ungeübte befrimmt fevn könne: allein der Vf. fetzt voraus, dass feine Lefer die Ausdrücke nomen appellativum und proprium, fuffixum u. f. w. ohne Erklärung verftehen. Auch werden hier manche deutsche Redensarten durch Uebersetzung ins Lateinische sehr geschickt erläutert , z. B. über dem Effen , inter prandendum; es ftösst mir auf, ructer; es befremdet mich, hoc miror a. a. In der That hat Rec. hier auch manches gelernt. was ihm neu war. Man foll z. B. forechen und schreiben : ich begilickwfinsche dich ; hämmen , hätzen , nicht hemmen, hetzen; die Heerberge; die Rande, nicht Ränder: er rathet mir; das Rächela, nicht Röcheln, wegen der Abstammung (von Rachen?); schrepfen, nicht schröpfen; stärrig, nicht störrig; Stifvater; "Stückbrief, von Stock, ein hälzernes Werkzeug, darin man die Fusse der Gefangenen schloss, davon Stock-Durch einen Stöckbrief bittet man einen Miffethäter gefangen zu fetzen, wo man ihn findet." Ferner: "Turnyps (nicht Turnipfe) ift wendisch; Turnep (engl.), eine Riebe"; Vampyr, auch Vambyr; wif-fendlich, nicht wissentlich; zwelf, nicht zwölf. Dergleichen Proben ließen fich fehr viele anführen. Der Vf. zeigt übrigens in seinen grammatischen Schriften einen auffallenden Hang, auf die unnöthigste Weise, gegen eine Menge von niedrigen und unflätigen Ausdrücken zu warnen, die ihm doch im Umgange mit Menschen von einiger Erziehung schlechterdings nicht vorgekommen feyn können. Auch hier liefert er (S. 62. 64.) ein Verzeichnifs, aus welchem der rohefte Handwerksbursche noch lernen kann; wenigstens ist es gewiss, dass manche dieser Ausdrücke dem ganzen lesenden Publicum, so wie dem Rec., völlig unverständlich find. Wie, wenn nun ein Vater, der den Ton des Vfs. noch nicht kennt, diefes Buch kaufte, und es einem gefitteten Kinde ungelesen in die Hände Zur Strafe für eine folche Entehrung der Presse setzt Rec: hier den Anfang des Verzeichnisses her, weil dieser doch nur pobelhafte Schimpfworter enthält: Ein Dreckfink, Saumagen, Schweippelz, anschnauzen, Galgenschwengel, Sacklappen, Knurrkopf, Flegel, Lümmel u. f. w.

#### ORIENTALISCHE LITERATUR

Lemoo, in d. Meyer. Buchh.: Chaidāijche Chrofomatiki, zur leichten Erlernung der chaldāifchen Sprache, für Anfänger eingerichtet mit einem vollitändigen Glofarium von D. Heinrich Adolph Grimm, Prof. d. Theol., Kirchengefech. u. oriental. Literatur zu Duisburg. 1901. XIV u. 168 S. 8. (16 gr.)

Der würdige Vf. hat diese Chrestomathie ganz wie die Syrische, die wir von ihm besitzen, eingerichtet. Man sindet hier aus den verschiedenartigen und ungleichzeitigen Targumim recht zweckmässig ausgeluchte. Proben nach der Londer Polyglotte abgedruckt, Paraphrasen von solchen Stücken des A. T.

welche schop einzeln für fich Interesse baben. Zuerst ftehen (S. 1 - 24) Sentenzen aus Salomo's Sprüchen, und dann (S. 25-37.) Stellen aus dem Targum von Jerufalem. Bey beiden Arten der Stücke find nach dem chaldäischen Texte alle die einzelnen Wörter desselben, jedoch nach und nach mit Uebergelinne des Leichtern und schon Bemerkten, angeführt, genau analyfirt, und, durch Hinweifungen auf Michaelis's und Hezel's Grammatiken zu weiterm Nachlesen, erläutert. Bey den folgenden Stücken aus dem Targum des Onkelos (S. 38 - 58.) find jene Analylen unterblieben, aber diese Hinweisungen ebenfalls gegeben. Endlich folgen, ohne die einen oder die andern, Stücke aus dem Targum des Jonathan's des Sohnes Ufiel's (S. 59-74), und aus dem der Pfalmen (S. 75 - 82.); endlich zuletzt das wirklich vollständige Gloffarium. Man könnte mit dem Vf. wohl darüber rechten, dass die Aufzählung der in dem Texte vorkommeden Wörter mit ihren Bedeutungen bey den Stükken von S. 1 - 37., in Rücklicht auf das noch außerdem beygefügte Gloffarium zu lange fortgeführt fev; indessen es ist dadurch desto mehr für die Bequemlichkeit der Anfänger gethan, und was muss man nicht alles thun, um dem Studium, befonders der uns nur noch in Büchern der Bibel oder über die Bibel übrigen chaldäischen Sprache mehr Freunde zu gewinnen und zu erhalten? In der lesenswerthen Vorrede verbreitet fich der Vf. über das Alter der Targumim, und zeigt, wie ungewiß, fo lange nicht kritische Unterfuchungen, noch Vergleichung vieler Handschriften, die gewiss interpolirten und überarbeiteten Targumim von spätern Zusätzen und Einschiebseln gereinigt haben, die, auf folche jungere Worte gestützten, Urtheile über das Alter des ganzen Textes find. Er fpricht für die Zeugnisse der Juden, welche den Targum des Onkelos und des Jonathans des Sohns Ufiel's in das erste Jahrhundert versetzen; weil diese Zeugnisse, wenn auch unvollständig, doch zum Theil wirklich fehr alt, und schon deswegen nicht schlechterdings zu verwerfen seyen. Auch für den Targum von Jerufalem wird, ungeschtet der neuen geographifchen Namen, wegen welcher man ibn als nach dem fechsten Jahrhundert verfasst betrachtet hat, der bemerkenswerthe Grund aufgestellt: dass einem Juden nach dem fechsten Jahrhundert schwerlich irgend etwas habe veranlassen können, gerade eine Paraphrase im Jerusalem'schen Dialect auszuarbeiten, und dass also hier ältere Bruchstücke einer ältern Uebersetzung in diesem Dialect wenigstens zum Grunde liegen möchten. Die Juden bedurften, nach dem Verluft ihrer ursprünglichen Landessprache, chaldäischer Ueberfetzungen; man überfetzte nach geschichtlichen Zeugnissen früh den hebräifchen Text in den Synagogen ins Chaldäische; follte man nicht demals solche Uebersetzungen und Paraphrasen niedergeschrieben haben? oder erst in den Zeiten, wo die Kenntnis des Chaldäischen selbst unter den Juden schon seltener zu werden anfing? - Die kritischen Untersuchungen, von welchen der Vf. mit Recht Bestätigungen erwartet, werden leider wohl ein frommer Wunsch bleiben, MönMönche, wo sie noch find, hätten Zeit, solche Hand-schriften zu vergleichen; aber ob sie es wollen und können, ist eine andere Frage.

#### ROMISCHE LITERATUR

STOCKHOLM., b. Carlbohm: Virgilii Aeneis, öfwerfatt af G. J. Adlerbeth. 1804. XVI u. 352 S. gr. 8.

Die gegenwärtige Uebersetzung Virgil's ist in mehr als einer Hinficht merkwürdig; fie ist einmal eine schätzbare Bereicherung der schwedischen Literatur, die an Uebersetzungen alter Schriftsteller noch sehr arm ift, und zweytens liefert der Vf. den erften ausführlichen Versuch, die alten Sylbenmaasse in seine Sprache einzuführen. Das Beyfpiel unferes Voß, fagt er, hat ilun Muth gegeben, diele neue Bahn zu verfuchen : die Arbeit dieses unübertrefflichen Meifters hat er auch hauptlächlich zum Grunde gelegt. In Hinficht auf die Erklärung des Textes ift er bisweilen Heune's Antichten gefolgt, in einigen angehängten Anmerkungen vertheidigt er die von ihm vorgezognen Lesarten. Die Vorrede stellt die Grundfatze auf, die den Dichter bey der Bildung seiner Verse geleitet haben; die meisten derselben kommen mit denen überein, die Hr. Regulr in seiner schwedi-Schen Metrik angenommen hat. Auch diese Uebersetzung ist ein schönes bleibendes Deukmal des poetischen Sinnes und des Kunstgefühls ihres Vfs.; und wenn he auch ihrem vortrefflichen Muster an Vollkommenheit nachsteht, und-sich nicht so leicht und fo wunderbar genau an das Original anschmiegt: fo mus man fich erinnern, dass Ur. A. der erite ift, der die alten Versmaasse in der schwedischen Sprache, deren neuere Ausbildung ihm ganz eigene Hindernisse entgegensetzte, erneuert, und dass hier für die Interpretation aus alten Sprachen überhaupt lange noch nicht das geschehen ist, was man in Deutschland feit etwa 30 Jahren dafür gethan hat. Mit Recht. prtheilt der Vf. am Ende der Vorrede über feine Arbeit: "Bey allen Mangeln, die meine Uebersetzung in meinen Augen hat, und die einsichtsvollere Kenner noch häufiger an ihr entdecken werden, hoffe ich doch, dass lie selbst bey ihrer Unvollkommenheit ei-

nen und den sadern neuen Beweit von den reichen Halfsquellen der fehrweifichen Sprache, von ihrer Kraft, ihrer Fähigkeit, in Vergleich mit jeder andern neuen Sprache, ich nach den alten zu bilden, ablegen wird. Ich hoffe ferner, dafe eine folden Ueberzeugung glucklichere Genies zu glücklichere Verfüchen, die Mutterfprache mit Ueberfetzungen berühmter Schriftfeller aus dem Alterthum zu bereichern, aufmuntern wird." Im die Lefer in den Stand zu fetzen, eine etwanige Vergleichung mit dem Originale fowohi, als der Voflifchen Ueberfetzung auftellen zu Können, hält es Rec. für zweckmäsigen, fatt Kriftiken und Bemerkungen über einzelne Stellen, eine kleine Probe auszuheben; es stehe hier also Dide's Rede, B. IV. v. 364 ff.:

Ej en Gudiuna dinamor, ej Dardanus varit din framfar. Nej, trolofe; Dig Kaukafus fodt ur fin rysliga fjällvägg.

Dig de Hyrkaniska sigrarne nürs, vid sastrande spenar; Hvarfore dolga min harm? Tilhvad hardare loss skall den spanas?

den fraras? Har han väll fkünkt åt min gråt en fuck, en blick af fitt Ega? Har han en ömkans tår fullt ofter en alfkandes plager?

Hvad fkall jag nümna först? Hvad fist? Nej, Him lar nea Drottuing.

Jupiter fjelf med liknöjd mod, fördra ej ditt misfadd.—
O hvad löfte försjenar at erost. En frandad och ufel Frömling, fiknher jugblindt mitt fkydd och del i mitt

Så hans förlorade flepp, fom tropp, jag räddar ur döden. –

Ma jag of tändas af Furiers brand? Nu manar Apollo; Nu Orakel fråns Lyciens bygd: Nu, fänd med befullning, Gudurnes tolk, från Zeus fjelf, genom den laftiga rymden;

Sikert en vård. Jom tint bekynrar de Hisfta i Lugnet.— Dock jag ej håller dig quar; Ditt beflut jag icke beftrider. Ditt beflut jag icke beftri-Sik med figlen Itelien! Sik diet rike i vågen! Om rittfördiga Gudar itunu regera, jag hoppus, Skill du bland Klipporna himta ditt lun, anvopamde efta

Dido vid namn; och Dido, med Afgrundslägor dig nalka: Seden den ifande döden min fjal förlofent ur bojen. Skall dock min hanns öfveralt kringfräfva dig. Då fkall da gölda

du gäida Hümden fin rätt, och ryktet mig gläda i Manernes fkugdjup.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Sendri Kinstri. Wien, b. Camefina! Sammlung einer Fabela und Erzühlungen von C. F. Geller; nebli mehrern Berfpiselen von profasieber Umichreibung derfelben, mit Amerkangen; von Karl Gifychüts; Weltpreiber, Director an der von Zollerischen geschieben Hauptschale. Zweyte, vormehrte n. verbellere Aufliege. 1892. KVI u. \$8.5. 8 (62). Die Anlage und Einschtung dieser kleinen Sammlung, deren bald vergrifiene ertie Ausgabe im J. 1891. erschien, verdieut alles Lob. In einer Vorerinnerung an die Kinder werden diese mit Ausgabe versbause and eine diese mit der vorsehnen keinen betrehten der verbause and eine

ganz falfliche Art bekannt gemacht. Die bergefügten Annerkungen enthalten theils kurze Belchrungen über die Naur und Nutzbarkeit der in den Fabeln redenden und handelnden Thiere, tieils Erlätzerungen minder allgemein verföndlichen Wörter und Bedensaren. Die recht gut gerathenen profaifehen Umfehreitungen find ar Proben für Shaliche, und urfzeitig nützliche, Uebungen der Jugend befümmt, und geben zugleich eine Belyage ab zu der von dem Heraug, erft körzlich gelieferten Auleitung über die Mittel, junge Leute zur Ferrighett in fehrfüliches Außienzen zu bringen.

Montags, den 19. November 1804.

#### CHEMIE.

Paris, b. Didot: Essai de Statique chimique, par C. I. Berthollet, Membre du Senat conservateur, de l'institut etc. An XI. (1803.) Erster Full. 543 S. Zweyter Theil. 552 S. gr. 8. (4 Rthlr.)

ie Veranlassung zu dem hisher in der Chemie ganz ungewöhnlichen Namen: Statik, hat dem scharflinnigen Vf. unstreitig die ganz unverkennbare wechselseitige Verwandtschaftswirkung der Körpertheile bey den chemischen Processen gegeben. Anzichungen, welche die Weltkörper als große Mafsen in beträchtlichen Entfernungen gegen einander aufsern, hat man in der höhern Sternkunde schon längst den strengsten Rechnungen unterworfen; man hat eine Mechanik des Himmels, die man auch wohl in gewisser Hinficht eben so treffend mit dem Namen Statik des Himmels hätte belegen können; und Hr. Berthollet hält es für ausgemacht, dass fich auch die Kräfte, welche die chemischen Wirkungen hervorbringen, fammtlich von der wechfelfeitigen Anziehung der kleinen Körpertheilchen herschreiben. Es äußert fich indessen die astronomische Anziehung, die sich bloss zwischen Massen wirksam beweist, die in einer folchen Entfernung von einander stehen, wo die Gestalt der Theilchen, ihre Zwischenräume und die ihnen eigenthümlichen Beschaffenheiten von keinem Einflusse find, durch Wirkungen, die immer im geraden Verhältnisse der Massen, und im verkehrten des Quadrats der Abstände find; - die Wirkungen der ohemischen Anziehung oder der Affinität hingegen werden durch besondere und oft unbestimmte Bedingungen so abgeändert, dass fie fich nicht aus einem allgemeinen Grundsatze herleiten, und fo, wie jene, dem Calcul rein und schlechthin unterwerfen lassen: und es kann ihre Thätigkeit nur allmählich, und wie fern sie hinreichend genug von andern Einstüllen abresondert wahrgenommen werden kann, ein Gegenstand der Statik feyn. Die Beobachtung allein ift es, welche dazu dienen kann, dass die chemischen Eigenschaften der Körper, oder die Verwandtschaften, durch welche sie unter bestimmten Umständen eine gegenseitige Wirkung hervorbringen, festgesetzt werden; und es ist dann natürlich zu glauben, dass, jemehr die Grundsätze, worauf fich die chemische Theorie zurückführen lässt, Allgemeinheit erhalten, he auch defto mehr Aehnlichkeit mit denen bekommen werden, worauf die Mechanik beruht. Jede unmittelbare Verwandtschaftswirkung giebt fich immer durch eine Verbindung zu erkennen, so dass jede Sub-A. L. Z. 1804 Vierter Band.

ftanz, die eine Verbindung einzugehen strebt, im Verhältniffe ihrer Verwandtschaft und ihrer Größe wirkt. Es find dieses die letzten Resultate aller chemischen Beobachtungen. Man muss aber erstens die verschiedenen Bestrebungen zur Verbindung als eben so viele Kräfte betrachten, die fich entweder zu einem gewiffen Resultate vereinigen, oder als solche, die fich durch ihre entgegengesetzten Wirkungen zum Theil zerfloren. Zweytens ift zu erwägen, dass die chemische Wirkung einer Substanz nicht bloss und allein von der ihren Bestandtheilen eigenen Verwandtschaft und von ihrer Größe, sondern auch noch von dem Zustande abhänge, in welchem sich diese Theile befinden; es geschehe nun dieses entweder durch eine wirkliche Verbindung, wodurch ein mehr oder we-Biner beträchtlicher Theil ihrer Verwandtschaft aufgehoben wird, oder durch eine Verdannung und Verdichtung derselben, wodurch ihre wechselseitigen Entfernungen verändert werden. Es find diefs die Bedingungen, wodurch die Eigenschaften der Elementartheile eine gewisse Eigenthümlichkeit bekommen, und das bey ihnen hervorbringen, was der Vf. ihre Constitution nennt. Um eine chemische Zerlegung bewerkstelligen zu können, muss man nicht allain jede diefer Bedingungen, fondern auch noch alle die Umstände, worauf sie einige Beziehung haben, gehörig zu schätzen willen.

Die Eigenschaften der Körper, welche auf folche Art die Verwandtschaft modificiren können, bringen noch andere Wirkungen hervor, die unabhängig von denen find, welche die Verbindung bewirkt hat, und welche der Gegenstand der verschiedenen Zweige der Phylik find. Es giebt fogar mehrere Erscheinungen, die, ob fie gleich ganz oder zum Theil durch die Verwandtschaft hervorgebracht worden find, gleichwohl nach einer andern Anficht betrachtet werden mussen, weil entweder die Verwandtschaft nur im geringen Maasse von Einstus gewesen ist, oder weil die Erfahrung bis jetzt noch nicht zur Bestimmung der besondern Affinitäten, welchen fie ihr Daseyn verdanken, hat gelangen können. Man bezeichnet daher alle diejenigen Eigenschaften als physische, welche nicht unmittelbar von der Verwandtschaft abzuhängen scheinen: Es ergiebt sich hieraus, dass oft eine Beziehung zwischen den physischen und chemischen Eigenschaften vorkommen, und man oft zu den einen fowohl als den andern feine Zuflucht nehmen muss, um eine Erscheinung zu erklären, auf welche fie Einfluss gehabt haben können. Die Grundsätze. welche man auf die Refultate der unter jedem Gefichtspunkte beobachteten Thatlachen gebaut hat,

und

Digrender Google

und die Erklärung der chemischen Erscheinungen, welche auf ihre Verhältnisse gegen alle die Eigenschaften, wovon fie die Folgen find, gegründet ift, machen; nach dem Vf., die Theorie aus, wobev er wieder die allgemeinen von der besondern unterscheidet. Es gieht Wiffenschaften, die ohne alle Hülfsmittel einer Theorie zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit gelangen können, und wo bloss eine willkürliche Anordnung der beobachteten natürlichen Thatfachen, womit sie sich vorzüglich beschäftigen, hinreichend ift. Nicht so ist es aber der Fall mit der Chemie, wo die Beobachtungen fast immer aus der Erfahrung felbst erwachsen mussen, und wo die Thatsachen erstlich aus einer künstlichen Vereinigung der Umstände, wodurch fie hervorgebracht werden, fich ergeben. Wer Verfuche vorzunehmen gedenkt, muß einen gewillen Zweck haben und durch irgend eine Hypothese geleitet werden; er mus, um einigen Vortheil aus seinen Beobachtungen zu ziehen, sie unter gewisfen Genichtspunkten mit einander vergleichen, und wenigstens einige der nothwendigsten Umstände beftimmen, welchen jedes beobachtete Phanomen feinen Ursprung verdankt, damit man im Stande fev. es wieder von neuem darzustellen. Auf diese Art konnen felbst Ungereimtheiten, die heut zu Tage ins Lächerliche fallen, die aber zu den mühlamften Unterfuchungen Anlafs gaben, nothwendig gewesen feyn, als die Chemie noch in der Wiege lag. Nur erst seit der Zeit, wo man die Verwandtschaft als die Urfach aller Verbindungen betrachtete, konnte die Chemie als eine Willenschaft angesehen werden. Bergmann brachte die Anwendung dieses ersten Grundfatzes zu einer großen Allgemeinheit. Indessen hängen eine Menge Erscheinungen von der Verbindung mit dem Oxygen ab, und Priefley hatte nicht fo bald diesen Stoff zur Kenntniss gebracht, als Lavoisier die Verbindungen delleiben bestimmte und eine ganz neue Theorie grundete, Die genaue Betrachtung einer durch die Modificationen, welche fie in die Verwandtschaftsresultate bringt, eben so mächtigen Ur-Sache, die Wirkung des Wärmeprincips, war nicht minder zur Erklärung der mehresten Phanomene erforderlich. Black ist es, welchem man die Grundeigenschaften dieses Princips verdankt; fie hatten nach ihm mehrere Phyfiker beschäftigt, aber erst in einer gelährten Abhandlung von Laplace und Laveisier worde fie genau bestimmten Gesetzen unterworfen, Man fieht alfo, dass die Chemie in unsern Tagen die Kenntnis jener allgemeinen Eigenschaften, welche jede chemische Wirkung begleiten, und welche die Quelle aller davon herrührenden Erscheinungen find, erlangt hat. Seitdem man die allgemeinen Eigenschaften, worauf am Ende alle Wirkungen der chemischen Thätigkeit hinauslaufen, kennen gelernt hatte, zogerte man nicht, diejenigen Bedingungen der Verwandtschaft, welche allen Erklärungen Genüge leisteten, als unveränderliche und bestimmte Gesetze aufzustellen; fo wie man gegenseitig aus diesen Ge-Ietzen alle Erklärungen ableitete; und die Ueberficht der Wiffenschaft, die man hiedurch erlangte, war

das vornehmite Beförderungsmittel ihrer Fortichritte. Ueberzeugt, dass die in der Chemie angenommenen Grundfätze, und die unmittelbar daraus gezogenen Folgen, noch nicht als Grundmaximen zugelassen werden kunnen, hat der Vf. fie einer neuen Prüfung unterworfen, und bereits in feinen Untersuchungen über die Gesetze der Verwandtschaft die Beobachtungen mitgetheilt, die ihn überzeugten, dass man fich bis jetzt noch keine sehr genaue Vorltellung von den dadurch hervorgebrachten Wirkungen gemacht habe. - Der Zweck dieses gegenwärtigen Versuchs geht nun dahin, dass der Vf. feine ersten Reslexionen über alle die Ursachen verbreiten will, welche die Resultate der chemischen Thätigkeit, oder das Product aus der Affinität und der, Quantität abändern können. Er unterfucht deshalb, worin die wechselseitige Abhängigkeit der chemischen Eigenschaften der Körper besteht, indem er fie anfangs unter einander vergleicht, und fie alsdann in den verschiedenen Substanzen selbst betrachtet; er bemüht fich ferner, die Krafte zu erforschen, die aus ihrer Thätigkeit erwachsen, und zwar nicht allein diejenigen, welche zu jenen Wirkungen mit beytragen, fondern auch die, welche ihnen entgegengeletzt find. Die Schrift zerfällt in zwey Theile. Im erften

betrachtet der Vf. alle Elemente der chemischen Thatigkeit, und im zweyten die Stoffe, welche dieselben in Ausübung bringen, oder zu den chemischen Erscheinungen vorzüglich beytragen, wobey sie nach ihren Dispositionen, oder den zwischen ihren Affinitäten vorhandenen Beziehungen classificirt werden. Die erste Verwandtschaftswirkung, worauf der Vf. seine Aufmerklamkeit richtet, ist die, wodurch der Zufammenhang der Theile, aus welchen sich ein Körper zusammensetzen lässt, bewirkt wird. Diess ist diejenige wechselseitige Verwandtschaftswirkung, die man durch den Namen Cohaffonskraft unterscheidet. Alle Wirkungen der Verwandtschaft, welche die Cohähonskraft zu vermindern streben, find als eine der vorigen entgegengesetzte Kraft anzusehen, deren Endzweck die Auflöjung ift. Eine von den merkwürdigen Wirkungen der Cohafionskraft ift die Kruftallifation. Die Theile, welche fich zu Kryftallen bilden. nehmen eine fymmetrische Lage an, welche durch die wechselseitige Thätigkeit der kleinen soliden Theilchen bestimmt wird, die durch ihre Cohasionskraft von einer Flüffigkeit abgefondert werden. Die verschiedene Auflösbarkeit der Salze, die sieh von dem Verhältnisse ihrer Cohäsionskraft zur Thätigkeit des Auflösungsmittels herschreibt, ist nicht allein die Urfache ihrer Kryfallifirung, fondern auch ihrer, mittelft der Verdampfung bewirkten, allmähligen Abfonderung; fie ist auch nicht der Wirkung des Auflöfungsmittels allein, fondern auch ihrer eigenen wechselseitigen Thätigkeit selbst entgegengesetzt. Unter den Verwandtschaften einer Substanz findet fich zuweilen eine, die herrschend ift, und die ihren Charakter den Eigenschaften, wodurch fie ausgezeichnet wird, eindrückt: diess find die hervorstechenden Affinitäten, welche zur Classificirung der Substanzen in einem

einem System der Chemie dienen, und welchen die mehreften chemischen Erscheinungen ihren Ursprung zu verdanken haben. Wenn die Stoffe, in welchen fich eine herrschende Affinität vorfindet, eine Combination erleiden, welche der Thätigkeit dieser Affinität fremd ist: fo bringen sie alle die Eigenschaften in diefelbe hinein, die von derfelben abhängen, und die bloss durch die Constitution, die sie erhalten, und durch den Grad der Sättigung, den fie erfahren ha-ben, modificirt worden find. Eine herrschende und wirksame Affinität in einer Substanz setzt eine ähnliche Einrichtung in einer andern Substanz voraus, deren charakteristische Eigenschaften aus diesem Grunde als Antagonisten der ihrigen angesehen werden, weil fie dieselben durch die Sättigung verschwinden machen. Die Säuren und Laugenstoffe zeigen diese antagonistischen Eigenschaften, welche die vornehmste Quelle der chemischen Erscheinungen find, in einem vorzüglich hohen Grade. Der Vf. betrachtet vor allen Dingen diese correlative Eigenschaft der Säuren und Laugenstoffe, fich wechselseitig zu sättigen, als ein allgemeines Attribut, unabhängig von den besondern Eigenschaften eines jeden einzelnen dieser Stoffe; und da diese gegenseitige Sättigung der Säuren und Laugenstoffe ein unmittelbarer Erfolg ihrer gegenseitigen Affinität ist: so muss man be als das Maass ihrer Afhaität ansehen, wobey man anf die verhältnismässigen Quantitäten Rücklicht nimmt, welche zur Bewirkung diefes Erfolgs nothwendig find. Der Vf. nimmt deshalb als eine Folge des vorigen an, dass die Verwandtschaften der Säuren zu den Laugenstoffen, oder diefer zu jenen, im Verhältniss ihrer Sättigungsfähigkeit stehen; und dass, wenn mehrere Säuren auf eine alkalische Grundlage wirken, die Thätigkeit der einen von den Säuren nicht überwiegend gegen die andern wirkt, fo dass daraus eine isolirte Combination entstände, fondern dass jede Säure einen gewiffen Theil an der gesammten Thätigkeit habe, welcher durch ihre Sättigungsfähigkeit und durch ihre Quantität bestimmt ift. Diese zusammengesetzte Beziehung drückt der Vf. durch die Benennung chemische Maffe (Maffe chimique) aus. Um die Combinationen zu erklären, die fich beym Zusammentreffen zweyer Säuren mit einer Grundlage bilden, so wie diejenigen, welche durch die Wirksamkeit, von zwey Säuren und zwey Grundlagen entstehen, hat man eine Wahlverwandtschaft angenommen, wodurch stufenweise immer ein Stoff dem andern in einer Combination untergeordnet wird, und der, bey der gegenseitigen Thätigkeit der vier Stoffe, zwey fich einzeln darstellende Combinationen bestimmt. Das allgemeine Gefetz, dem die chemische Thätigkeit unterworfen ist, welche die Stoffe im Verhältnis der Energie ihrer Verwandtschaft und ihrer Quantität ausüben, wird nicht bloss durch die davon abhängenden Cohahonskräfte, sondern auch durch die Expansivkraft der Wärme modificirt, und der Vf. verfolgt deshalb die Wirkungen derfelben bis in das feinste Detail. Vom Verhältnisse

kraft, welche der Wärmeltoff über dielelben ausübt, hängt es ab, ob jene Substanz ein scher, flüssiger oder gasartiger Körper werden will. Wenn der Wärmestoff den clastischen Zustand in dem Gas hervorbringt: fo muss man das entstandene Gas als ein Werk der Combination, und die Elasticität als eine Kraft, die entweder der Solidität oder der Liquidität entgegengesetzt ist, ansehen. Alle Naturerscheinungen gehen in unferm Luftkreise vor fich, welcher zur Hervorbringung derfelben oft durch feinen Druck, durch feine Temperatur und durch Beymischung seiner Bestandtheile mit beyträgt; der Chemiker muß deshalb eine genaue Kenninis von den Beschaffenheiten der Atmosphäre unter diesen dreyen Gesichtspunkten haben. Der Erfolg von den verschiedenen Einwirkungen, welche auf die chemische Thängkeit Einflus haben, besteht zuweilen in einer Vereinigung derselben, we die Proportion unveränderlich ist; zu weilen aber find diese Proportionen, nach welchen die Verbindungen erfolgen, nicht beständig, und wechseln nach den verschiedenen Umständen ab. Im erstern Falle ist zur Abanderung der Proportionen eine Anhäufung der Kräfte erforderlich, die eben fo ftark feyn mus, als die, wodurch sich die Verbindung zu erhalten ftrebt; und wenn diess Hindernis überwunden ift: fo fährt die chemische Thätigkeit fort, ihre Wirksamkeit im Verhältniss der Energie der Affinitäten und der Menge der dabey angewandten Stoffe zu zeigen. Der Vf. fucht also die Bedingungen zu beftimmen, welche auf solche Weise die Proportionen in einigen Verbindungen einschräuken, und welche einige Unterbrechung in den Fortgang der chemischen Thatigkeit zu bringen Icheinen. Es ist aber noch eine andere Bedingung bey der chemischen Thätigkeit in Betracht zu ziehen, wodurch viele Wirkungen erklärt werden können: nämlich der Zeitraum, der zur Hervorbringung jener Wirkungen nöthig ist, und der nach Verschiedenheit der Stoffe und der Umstände sehr verschieden ift. Unter diesem Gefichtspunkte untersucht also der Vf. die Fortwirkung der chemischen Thätigkeit. Nachdem er nun alle bekamiten Elemente dieser Thätigkeit durchgenommen hat, geht er auf den zweyten Theil über, wo er die Dispontionen der durch ihre chemischen Eigenschaften merkwürdigsten Substanzen betrachtet, und sie nach ihrem unterscheidenden Charakter oder ihrer herrschenden Affinität classificiet. Unter dieser Anficht untersucht er auch die Eigenschaften der brennbaren Stoffe, fowie die von ihren wechselseitigen Verbindungen; die von den zusammengesetzten Säuren und den verschiedenen hieraus entstandenen Verbindungen; auch die der Kalien, der Erden, und endlich die der metallischen Substanzen. Die vegetabilischen und animalischen Stoffe find gar sehr zusammengesetzt, weniger zwar durch die Anzahl ihrer Elemente, als durch die daraus hervorgehenden Substanzen, wovon jede durch eine ihr eigene Kraft fich thätig beweift. aber so beweglich und so veränderlich, dass es sehr schwer halt, zu einer genauen Kenntniss der Urfader Wechselwirkung, wodurch die Theilchen einer Substanz fich zu vereinigen bestreben, zur Expansiv- chon von den Erscheinungen zu gelangen, die sich

von ihnen herschreiben. Bev Betrachtung derselben ist deshalb die größte Vorsicht nöthig, und der Vf. hat fich damit begnügt, das anzugeben, was ihm am ficherften ausgemacht zu feyn schien. Man findet übrigens eine große Ungleichförmigkeit in den Untersuchungen, womit fich der Vf. beschäftigt: wo fich dem Chemiker keine Ungewissheit mehr zeigt, da halt fich der Vf. nicht lange auf; er geht hingegen bey andern Gegenständen ins feinste Detail, wo neue Aufklärungen nöthig find, obgleich die Sachen selbst weniger Interesse haben. - Die Anordnung selbst, welche der Vf. bey der Abhandlung seiner Gegenstände getroffen hat, ift folgende: Nach einer Einleitung, worin eine ausführliche Ueberficht des Ganzen, fo wie wir fie vorhin kurz dargestellt haben, gegeben wird, beschäftigt fich der erfle Theil mit der chemischen Thätigkeit im Allgemeinen; worauf im isten Abschnadie chemische Thätigkeit bey sesten und flüsfigen Kürpern in vier Kapiteln betrachtet wird, welche von der Kraft des Zusammenhanges, von der Auflösung und der wechselseitigen Wirksamkeit der in der Auflösung enthaltenen Stoffe, und von der Combination, handeln. Der 2te Abschn. ist der Acidität und Alcalinität gewidmet, und darin wird besonders von der wechselseitigen Action der Säuren und Kalien; von der Action einer Saure auf eine Neutralverbindung; von den durch Säuren oder Kalien bewirkten Niederschlägen; von der wechselseitigen Action der Neutralverbindungen und der comparativen Capacität der Sättigung der Säuren und Kalien, gehandelt. Der 3te Abschn. ist bloss dem Wärmestoffe gewidmet: von den Wirkungen des Wärmeftoffs, die unabhängig von denen der Combination find; von den verschiedenen Zuständen des Wärmeftoffs; von der Action des Lichts und der elektrischen Flüssigkeit; vom Wärmestoff in Beziehung auf seine Verbindungen. Der 4te Abschn. beschäftigt fich mit der bey elastischen Stoffen vorkommenden Ausdehnung und Verdichtung; der 5te mit den Gränzen der Combination: von den Proportionen der Elemente in den Combinationen; von der Action der Auflösungsmittel; von der Efflorescenz und von der Propagation der chemischen Action. Der 6te Abschn. enthält das, was die Action unserer Atmosphäre angeht, nämlich die Beschaffenheit und die Urbestandtheile derselben. Der zweyte Theil hat es mit der chemischen Thätigkeit der verschiedenen Stoffe und den davon abhangenden Erscheinungen zu thun. 1. Abschn, Von den läuerharen Stoffen, sowohl in ihren Beziehungen auf den Sauerstoff, als in ihren wechselseitigen Verhältnissen selbst: a) vom Oxygen und der Oxygenirung; b) von der gegenseitigen Wirkung des Sauer - und Wallerstoffs, to wie von der Action des Wallers; c) von der Kohle und der Kohlenfäure; d) vom gekohlten und gefauert gekohlten Wasserstoffe; e) von den Verbindungen des Schwefels und Phosphors mit dem Wasserstoff und Kohlenstoff, und den gegenseitigen Verbindungen dieser Substanzen. 2. Abschn.

Von den binären Säuren in Beziehung auf ihre Zusammensetzungen, namentlich von der unvollkommenen und vollkommenen Schwefel - und Phospharfaure; von der Salpeterfäure und ihren Modificationen; von der oxygenirten und überoxygenirten Salzfäure und vom Königswaffer. 3. Abschn. Von den ternären Säuren, oder von den fogenannten Pflanzenfäuren, der Blau - und Gallusfäure. 4 Abschn. Von den Laugenstoffen und Erden: vom Ammoniak; von den vergleichbaren Eigenschaften der Laugenstoffe und Erden; von der gegenseitigen Action der Laugenstoffe und Erden im stüssigen Zustande. 5. Abschn. Von der gegenseitigen Action der Metalle: von den Oxyden; von den metallischen Auflösungen und Niederschlägen; von der Verbindung der metallischen Stoffe mit dem Schwefel, dem Phosphor und der Kohle. Mehrern von diesen Abschnitten find noch ausführliche Anmerkungen beygefügt, wovon einige den Hn. Prof. Fischer in Berlin zum Verfasser haben, der uns auch nächstens dieses Werk in einer deutschen Ueberfetzung liefern wird. - Am Ende befinden fich noch Beobachtungen über die Niederschläge der Metallauflöfungen, welche im Nationaliustitute vorgelesen worden, nebst einem Anhange über die Pflanzen - und thierischen Stoffe. Am Schluffe folgt endlich ein kurzer Ueberblick über das ganze Werk. - In dem Vortrage der einzelnen Gegenstände hat der Vf. dasjenige, was die berühmtesten Physiker davon bekaunt gemacht haben, mit seinen eigenen Beobachtungen verbunden, und vom Ganzen eine kritische Darftellung in einer gedrängten Schreibart gelie-

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

München, b. Lindauer: Erbauungsreden für Studirende in den höhern Claffen, von Kaj. Weiller. Drittes Bändchen. 1804. 146 S. 8. (12 gr.)

Von den Willer'ichen Erbauungsreden haben wir nie diesen Blättern schon zweymal (1802. Nr. 350. und 1804. Nr. 86.) gesprochen, und unsere Leser mit dem höhern Standpunkte bekannt genacht, aus welchem sie angesehen werden müssen. Es wird daher hinreichend seyn, nur den Inhalt der hier mitgetheilten zehn Reden anzugeben. Sie verbreiten sich über negative und positive kirchliche, rehrliche, politische und Berufs-Aufklärung. Sie alle enthalten einen Schatz von tresslichen Bemerkungen; manche, wie die dritte und vierte Rede: "über rechtliche Aufklärung", duffren indessen der jusperlichen, die delte größerm Interessen haben der von Schaften wie den gestellt den größerm Interessen haben der verstellten. Mit delte größerm Interessen haben der verstellten, die des größerm Interessen haben der verstellten, die des größerm Interessen haben der verstellten gestellten. Die den größerm Interessen haben der verstellten gestellten bet den der verstellten, welche hier genommen werden, sind für Vernunst und Herz wohltbätig.

Dienstags, den 20. November 1804.

#### NATURGESCHICHTE.

STRASBURG, b. Levrault: Mémoire aptérologique, par Jean Frédéric Hermann, Docteur en medecine, membre de la fociété d'hiftoire naturelle de Paris; publié par Frédéric Louis Hammer, Profifeur d'hiftoire naturelle à l'école de pharmacie de Strasbourg etc. An XII. 1804. IV u. 144 S. mit Inbegriff der Regifter und der Erklärung der IX vom Vf. gezeichneten und von J. Hans gestochenen Kupfertafeln. gr. fol.

Vor ungefähr 12 Jahren hatte die Linneische Gefellichaft zu Paris für denjenigen, der die meifren naturhstroftene Entdeckungen gemacht haben
vürde, einen Preis ausgesetzt. Der Vt. dieser Schrift,
einer der Mitbewerber, trug diesen Preis über mehrere Competenten von den ausgezelchnetesten Verdiensten davon, genoß aber seines Sieges nicht lange,
da ein bösartiges Fieber ihn am 19ten Januar 1794,im zwähzigten Jahre eines Lebens, hinwegraftte.
Auch Hermann der Vater starb, ohe er seinen Vorstatz,
die Arbeit seines Subens hrauszugeben, aussühren
konnte; der Prof. Hammer, Tochtermann des ältern
Hermann, beforgte also die Herausgabe.

Die Arbeit-ist nicht mehr, wie sie war, da die Linneische Gesellschaft sie krönte; der Vf. vermehrte sie beträchtlich, sein Vater fügte die neuern Entdekkungen hinzu, und beforgte auch den Stich der erstern Taseln.

Schon aus diefer einzigen Schrift läfst fich beurtheilen, was die Naturgeschichte, was besonders die
Entomologie in dem jungen Hermans verlor; noch
schnerzlieher wird aber dessen frühes Hinsteben, da
se vielleicht die Herausgabe der äusserst schaftzbaren
Materialien, die er zur Ausklärung mehrerer Gattungen und Arten der Linueischen Unstger gesammelt
und wozu er die Zeichnungen versertigt hatte, hindert.

So viel über die Entstehungs-Geschichte dieser Abhandlung, deren nähern Inhalt Rec. mitzutheilen eilt.

In der Einleitung bedauert der Vf., dass die Untersuchung der flügellosen Insecten bisher so sehr vor nachläsigt ward, und dass, das in den andern Ordnungen Figuren der nämlichen Art ins Unendliche verrielstigt wurden, Niemand seit O. F. Müßer etwas Wichtiges über diesen Gegenstand geliesert habe. Diese Klage ist sehr gerecht; denn bis auf Herbif, der A. L. Z. 1804. Vierter Band.

neuerdings einzelne Gattungen aus der Ördnung der Unfügler zu bearbeiten angefangen hat, kann auch nicht ein bedeutender Schriftfteller in diesem Fache genannt werden. Glocklich hat der Vf. mannehe Lücke gefüllt, manche schwankende Gattung festgestellt, nanche dunkle Art in ein helleres Licht gefetzt, und gewis würde er nur sehr wenig zu wünschen übrig gelassen haben, wenn der Tod ihm die dazu erforderliche Zeit gelassen hätte.

Der Vf. theilt die Ordnung der Linneischen Unflagler in vier Hauptamilien ab, welchen er folgende
Charaktere beylegt: "Erfe Familie: pedibus ser; thorace a capite aut abdomine dispreto"; Zewyte Fam: "grdibus coto; capite, thorace abdominenue (maximo) "mits",
Dritte Fam: "gredibus octo ad quatuordecim; capite thorateque unitis; abdomine caudace dispreto." Verte Fam:
"gedibus pluribus; capite a thorace dispreto."

In der ersten dieser Familien ist den Linnéischen Gattungen Lepifma, Podura, Pedieulus und Pulex, fo wie auch den neuen von dem Vf. eingeführten aus Arten der Gattung Pediculus gebildeten Gattungen Nirmus und Phtiridium der Platz angewiesen. In der zweyten Familie, welche mit Bezug auf die Familien-Charaktere die Benennung Holetra erhielt, stehen auser den ältern Gattungen Picnogomm, Trombidium, Hydrachna (nach dem Vi. richtiger Hydrarachna), Acarus und Phalangium, die von dem Vf. herrührenden Scirus, Cynorhaeftes, Rhynchoprion und Notafpis, welche fämmtlich aus Arten der alten Gattung Acarus gebildet find. Zur dritten Familie find gerechnet, die alten Gattungen Aranea, Scorpio, Cancer, Monoculus und Onifcus, und die neuen Rhax, Chelifer und Dichetellhium Die einzigen Gattungen Julus und Scolopendra stehen in der vierten Familie.

Gegen des Vfs. Syftem wird der Linnéaner nicht viel, der Fabricianer aber deste mehr einzuwenden haben, da bey Errichtung der Familien und der Gattungen auf die Mundtheile ganz und gar nicht Rückficht genommen worden ist. Es ist hier nicht der Ort, über die Vorzüge des Linnéischen oder Fabricusschen Systems zu urtheilen, nur dünkt dem Rec, daß der Vf., auch ohne dem ersteren dieser Systeme untreu zu werden, sehr füglich mehrere Familien hätte einfahren, und die Folge der Gattungen anders hätte ordnen können; denn auflösig ist es, um nur ein Beyspiel anzuführen, die Gattung Palex in einer Familie mit der Gattung, Lepijma zu schen.

Der Vf. beschäftigt sich ganz vorzüglich in diefer Abhandlung mit den Gattungen und Arten seiner zweyten Familie; doch find auch die Charaktere der neuen von ihm in den übrigen Familien eingeführten

Gattungen angegeben.

Die Gattung Trombidium enthält zwey Abtheilungen, in der erftern ftehen die Arten mit acht, in der andern die mit fechs Füssen, jene zerfällt noch in mehrere Unterabtheilungen. Ausser den bekannten Arten kommen hier vor: T. fuliginosum, bisher mit T. holofericeum verwechfelt, bicolor, affimile, curtipes, frigonum, pufilhum, trimaculatum, murorum, miniatum, papillofum, fquamatum, expalpe, longipes, macropus, quisquiliarum, parietinum, pyrrholeucum, cornigerum, bipuhilatum, telarium, tiliarum, focium, celer, feminigrum, latirofire, commum und lapidum. In der Gattung Hydrarachua ftehen die neuen Arten: kistrionica, longipalpis, globulus, eruthrophthalma, luteferns, fufcata, und Bemerkungen über die Müllerichen Arten. In der Gattung Scirus (Siro bey Latreille) find genannt und abgebildet, die Arten vulgaris, longiroffris, latiroffris und letirofris, welche Fahricius bisher noch nicht von der Gattung Acarus absonderte. Die Arten der Gattung Acarus, als reduvius, aegyptius, ricinus, pictus, (marginatus Sulz.), rhinocerotis und fulvaticus, dienten dem Vf. zur Einführung seiner Gattung Cynorhaestis, welche Latreille unter der Benennung Ixodes neuerdines aufgestellt hat. In der Gattung Rhynchoprion kommt nächst dem Acar. americano Linn. die neue Art R. columbas vor. Die Gattung Acarus im Sinne des Vis. ist durch folgende neue Arten verstärkt: marginatus, cadaverinus, tefludinarius, chelopus, dimidiatus, fpinitarfus, cellaris, favorum, junci, Zur Gattung Notaspis gehört des Linné Acar, coleoptratus und mit diefem die neuen Arten clavipes, corynopus, castaneus, horridus, theleproctus, acromios, humeralis, alatus, tegiocrams; caffideus, fegnis, bipilis. Linne's Gattung Phalangium, welche bisher zur Unterbringung fo mancher, keiner Zusammenstellung fähiger Insecten hatte dienen maffen, ift durch den Vf. in die drey Gattungen Phalongium, Rhax und Chelifer aufgelöft worden. In die erstere derselben, bey Herbst Opilio, find diejenigen Arten verwiefen, welche im gemeinen Leben M'eber, französisch fancheurs heißen; die hier vorkommenden find: parietimem, Linne's opilio, cornutum L., cornigerum, melanotarfum, rubeus, bimaculatum, uneatum, fpinulofum, chrysomelas, rufum, annulatum, urwigerum; letztere Arten find fammtlich neu, und Rec. bemühte fich vergeblich, in Fabricius's und Herbit's Schriften Synonyme dazu aufzufinden. Von der Gattung Rhax, bey Herbit Phalangium, bey Fabr. Tarantula, ift, da fie nur exotische Arten in fich falst, nicht nähere Erwähnung geschehen. Die Gattung Chelifer, von Geoffroi eingeführt, von De Geer und Schäffer beybehalten, ift auch von dem Vf. aufgenommen, und enthält, aufser den Linneischen Arten cancroides und acaroides, die neuen urpoides, feorpioides, parafita, carcinoides, ifchnochelus. Uebrigens fteht die Gattung Phalangium in der zweyten Familie, die Gattungen Rhax und Chelifer aber in der dritten Familie des Vfs. Von der zur ersten Familie gehörenden Gattung Phiridium kommen die Arten vespertilionis und biarticulatum, und von der zur dritten Familie gezählten Gattung Diche-

lesshium die Art slurionis vor. Beschreibungen von Limulus serricandus, Argiolus delphinus und Dophnicz gigas beschliessen das Werkchen.

Aus diesem kurzen Auszuge erhellt zur Grage. was der verdienstvolle junge Mann für den Gegenstand gethan hat, den er zu bearbeiten übermahen. Er errichtete mehrere gute und nothige Gattungen. und gab deren Kennzeichen richtig und mit Sachkenntnifs an; er ftelke in den meiften, ja beynabe in allen diesen Gattungen zahlreiche unbeschriebene Arten auf, beschrieb fie kunftmässig und bildete fie mufterwürdig ab. Dank gebührt daher dem Heransgeber, der diele schätzbare Arbeit der Vergelsenlieit entzog: Dank zugleich aber auch dem Verleger und den Kanftlern, welche alle wetteiferten, derfelben einen dauerhaften Werth zu fichern. - Doch darf Rec., bey der Vortrefflichkeit der Bearbeitung, bey der Schönheit der Kupfer, der Güte des Papiers, der Correctheit des Drucks und der Eleganz des Ganzen nicht verschweigen, dass man es dennoch hin und wieder der Arbeit anfieht, dass fie nicht gänzlich vollendet ift, und dass fie gewifs einen noch hohern Grad der Vollkommenheit erreicht haben würde, wenn der Vf. länger geleht hätte. Einige Beschreibungen neuer Arten und ziemlich oberstächlich hingeworfen; doch ersetzen in der Regel die schönen Abbildungen diese Mängel, da nur sehr wenige der genannten Arten unabgebildet geblieben find. Eine fehr vollständige Synonymie ist zwar nicht überall bevgefügt, doch bestätigen mehrere kritische Bemerkungen die literarischen Kenntnisse des Vis. hinlänglich. Endlich hätte Rec. auch in dem von dem VI. gegen so manchen wahrhaft großen Mann geäußerten Tadel mehr Mässigung zu finden gewünscht.

WITTERBERG, b. d. VI., u. LEIPZIG, in d. Schsfer(chen Buchh: Deuglichusel serptogamiftes Gewächfe, oder vier und zwanzigste Pflanzenclasse nach dem Linneischen System. Erfes Heet, mit 25 ausgemalten Kupfern, von Chrift. Schahn, Univerhäts- Mechanicus zu Witteaberg. XIV u. 20 S. 4. (5 Rthlr.)

Als eine Fortsetzung des beliebten Schliebrschen Handbuchs wird auch diefes Werk febr willkommen feyn, zumal da der Vf. mit zunehmender Sorgfalt arbeitet und seine Abbildungen immer schöner und in jeder Rückficht besser werden. Nach dem Titel follten zwar nur deutsche Kryptogamisten hier erwartet werden; aber um das Ganze zu übersehn und um Irrthumer zu vermeiden, mussten doch auch ausländische, wenigstens einige aus jeder Gattung, aufgenommen werden. Wie nothwendig die Kenntnifs ausländischer Pflanzen ist, wenn man die einheimischen gehörig bestimmen will, davon ist jeder Botaniker überzeugt, und man braucht, um von den Kryptogamisten nur ein Beyspiel zu entlehnen, sich bloß an die Cyathea einiger neuern deutschen Schriftsteller zu erinnern. Der Vf. hat aus mehrern reichen Sammlungen seiner Freunde seltene ausländische Farrenkräuter erhalten, und fie fehr richtig beschrieben und treu abgebildet. Er folgt bey dieser Familie der Ordnung, die Seeartz in Schrader's Journal vorgeschlagen hat, und minmt auch die Gatungs - Charaktere fast mit denselben Worten auf, ohne weder algerneine Erörterungen über die Familie, noch besondere Erklärungen der Gatungen zu geben.

Von der ersten Gattung Acroflichum ift bloss A. fulfureum Swartz. hier zum ersten Mal abgebildet; nach der Natur find A. aureum, bifurcatum, quercifolium, trifoliatum, Maranta, Calomelanos; aus andern Werken entlebnt aber die Abbildungen von A. Lingua, peltatum, allicorne und lanuginofum, wobey denn freylich die Illumination ein Zusatz des Künftlers. ift, in fo fern die Original - Werke blofs fchwarze Kupfer enthalten. Bey dem Acr. bifurcatum ift zu bemerken, dass es als A. filiquofum mit der Pieris thalictroides öfters verwechfelt wird. Von Menifcium reticulatum findet man die erste gute Abbildung des Gattungs · Charakters. Der Rand der Blätter ift hier etwas gekerbt dargestellt. Rec. hat ein Exemplar mit gefägtem Rande, und es ift also nicht ganz richtig, wenn in Reichard's Ausgabe der Spec. plant. die Blätter als völlig glattrandg (integerrimae pinnae) angegeben werden. Bey Hemionitis, wovon der Vf. vier Arten, alle nach der Natur gezeichnet, liefert, bemerken wir, dass H. lanceolata nur mit unfruchtbarem Wedel von dem Vf. gesehn wurde. Die Samenlinien hat er nach Plumier dargestellt: H. reticulata ift fehr forgfältig von ihm unterfucht, und beyläufig auf der vordern Fläche des Wedels ein unbekanntes Moos (Rec. fieht es für eine Jungermannia an) gefunden. Auch hat er die Ofmenda discolor For fl., die Swartz mit Unrecht zur H. rufa zog, fehr gut unterschieden, und beide hier abbilden lassen. Die Arten der Gramnitis find alle nach der Natur, und zwar vortrefflich, abgebildet. Es find Gr. linearis, marginella, lanceolata, ferrulata, myosuroides. Von Po-lypodinm find abgebildet: P. ftellatum, phymatodes, frandeus, trichomanoides, pullulatum, pendulum, vulgare I mit der Abart P. cambricum), aureum, quercifolium, dissimile, nereifolium (aus der Breynschen Sammlung), tenellum, pilofum (ebenfalls aus Breyn's Sammlung), incifum, ilvenfe, Phegopteris, pennigerum, hunulatum, obtufum Spreng., latifolium, Druopteris. Hierunter find drey nene Arten: 1) Polyp. nereifolium, frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis integris, punctis ferialibus, flipite tereti, 2) Polyp. pilofum, frondibus pinnatis pilofis pinnis oblongis obtufis alternis, fuperioribus confluentibus obtuse dentatis, infimis incisis, punctis solitariis. 3) Pohep. obtufum, fronde bipinnata, pinnis pinnulisque obtuhs, illis ovatis his oblongis, lobatis ferratis, fingulis finibus fructiferis, aus. Penfylvanien. Aufser diefen find als erfte Abbildungen schon bekannter Arten anzufehn: Pol. flellatum, fcandens, trichomanoides, puflulatum, pendulum, tenellum, incifum, pennigerum, lanula-tum, latifolium. Bey P. pendulum bemerkte der Vf.; dass die Kapseln felbit mit Borften besetzt find, ein bis jetzt noch nicht bemerkter Fall. Mit Recht zieht der Vi. das P. incifum, pennigerum, Dryopteris und

Phegopteris hierher, die von Einigen zu der folgenden Gattung Afpidium gezählt werden

Es wäre fehr zu wünschen, dass der würdige Vf. fortlähren möge, alle und jede noch nicht abgeblideten Arten, die er bekommen kann, in diesen Werks darzustellen; denn besser und genauere Abbildungen kann um Niemand liefern.

Leipzig, b. Küchler: Jahrbich der Naturgeschichte, zur Anzeige und Prüfung neuer Entdeckungen und Beobachtungen. Herausg, von W. G. Tilesius. Erster Jahrg. 1802. 486 S. 10 Kpfr. 8. (3 Rithir.)

Ein neues Journal für die Naturgeschichte, welches wahrscheinlich durch die Reise des Vfs. nach Japan unterbrochen ist. 1. Abhandlungen. 1) Unterfuchung derjenigen Thiere, welche aller Wahrscheinlichkeit nach die Fabel von Sirenen oder Seemenschen veranlast haben. Aus dem Magaz, encycl. 2) Der chinefische Fischfänger ift nicht Pelecanus pifcator L., auch nicht Pelecanus Carbo, vom Herausg. Der Vf. fah in dem Klofter d. S. Bento in Liffabon einen ausgestopften Vogel, von der Gattung Pelecamus, welchen er hier beschreibt und abbildet. Er ftammte aus China ab, und follte, einem dabey befindlichen Mipt zu Folge, der achte Fischervogel seyn. Die Geschichte dieses Vogels wird dabey abgehandelt, aber der Reisebeschreibung von Staunton, welche der Vf. schon kennen konnte, nicht gedacht. Mit dem, was Staunton und Shaw fagen, ftimmt der Vogel nicht ganz überein, und da noch zweyer anderer ausgestopster Vogel in einem andern Kloster zu Lissabon gedacht wird, welche ebenfalls Fischervögel seyn sollen, und doch verschieden find, so konnte diefes Misstrauen erregen. Immer verdient diese Beschreibung Dank, obgleich sie mangelhast ist, denn die Nores hat der Vf. nicht finden konnen. 3) Br. Clarks Abhandlung über die Gattung Oeftrus, übert. von Schwägrichen. Aus den Transact, of the Limeon Society. 4) Abbilding and Be-Schreibung einer neuen Tethysort aus dem Atlantischen Ocean, vom Herausg. Der Vf. nennt dieses Thier Tethys Vagina; doch weicht es von der Gattung Tethys fehr ab. 5) Bemerkungen über einige Quallen , welche fich im Tagus und an den portugielischen Secufern finden; vom Heransg. Der Vf. bemerkt dort Med. capillata, cruciata, welche überall im Ocean häufig find, auch M. ifoscella Vandelli. Er kennt Modeers Auseinanderfetzung nicht. Eine neue Art Med radiata wird beschrieben, aber zu kurz und mangelhaft. 6) Beschreibung der phosphorescirenden Medufen, welche fich in der Meerenge von Meffina befinden, von Spallanzani. Aus deffen Reifen überfetzt. 7) Befchreibung einer neuen Chiton - Species aus dem Tagus, vom Herausg. Bey der großen Mannichfaltigkeit der Farben an den Chitonen ist es schwer, Abanderung von Art zu unterscheiden. Diefer kommt Chit. denticularis Chemn. fehr nahe. 8) Ueber das Geschlecht (Gattung) der Meereicheln (Lepas), vom Herausg. Eine fehr ausfährliche Abhandlung über alle Arten, befonders nach Ellis; doch ist Chemnitz nicht verglichen. Eine neue Art, Legas

Levas fucorum, wird genau beschrieben, doch scheinen fie noch nicht ausgewachsen; ferner die Schale einer andern Art, Lepas truncata Vandelli, aus dem Tagus, und Lep. rhomboidalis eben daher. Lep. truncata gleicht einer jungen weißen Tulpe von Chemnitz fehr. 9) Neuefle Bereicherung der Botanik durch Pallas. Nachricht von dessen Werk über die Aftragalen. Aus dem Auhange ift die Beschreibung dreyer Arten von Robinia hier abgedruckt. 10) Ueber die getraufte Form der Steine, vom Prof. Rosenmuller. Sehr gut erklart der Vf. die verschiedene Form der Tropfsteine, fofern fie von der mechanischen Anhäufung der Flussigkeit herrührt, welche durch ihre Verdunftung Tropfsteine erzeugt. Dass er ehemisch die Kalkstalactiten nach Esper aus Pflanzenfäure erzeugen läßt, da ihr Ursprung durch Kohlensaure deutlich ist, fällt auf. Der Roieneisenstein (dessen doch in jedem Handbuche der Mineralogie gedacht wird ) fey aus Schlamm erhartet. 11) Beschreibung eines zum Kalkgeschlechte gehörigen, bisjetzt noch unbekannten Foffils, aus der Gegend des Thales von Alcantara bey Liffabon, vom Herausg. Vom blättrigen Stinkstein wurde fich dieses Fostil nur dadurch unterscheiden, dass der Geruch hepatisch, nicht bituminos ift. Der Vf. trieb eine Gasart durch Saure aus, fing fie über warmem Waller auf, wulch fie mit Kalkwasser, und bestimmte den Rückstand als geschwefeltes Wasserstoffgas. Durch welche Kennzeichen? Der ganze Apparat müsste beständig in einer hohen Temperatur gewesen seyn, wenn das Gas mit dem Waffer fich nicht verbinden follte.

Leipzig, b. Barth: Leifaden zum Unterricht in der Naturgeschichte, für Schulen von Dr. Friedrich Schwägrichen. — Erster Theil. Mit (2) Kupfern. 1803. 440 S. 8. (1 Rthkr. 12 gr.)

Unter der großen Menge von Unterrichtsbüchern über die Naturgeschichte, die gegenwärtig erscheinen, gehört dieles zu den bessern, da es wenigstens keine erheblichen Unrichtigkeiten enthält, und in ei-

nem seinem Zwecke angemessenen Stil, dem man nur hin und wieder etwas mehr Sorgfalt wünschen möchte, geschrieben fit. Der Vf. zeigt in der Vorrede, dass man theils den Kindern in der Absicht, sie mit dem Nutzen der Naturproducte bekannt zu machen. theils ihren Beobachtungsgeist und ihre Urtheilskraft zu schärfen. Naturgeschichte vortragen könne: er will beides vereinigen, und hat zu dem Ende bey den Thieren, die nutzbare Producte liefern, diese ge-Er nennt für die Lehrer die wichtigern Werke, welche fie beym Unterricht nachlesen follen: dieses aber scheint er selbst beym Schreiben seines Leitfadens nicht immer beachtet zu haben, denn fonst würden manche, in spätern Zeiten bekannt gewordene Gattungen und merkwürdige Arten von Thieren nicht fehlen; z. B. Langaha, Acrochordus, das Schnabelthier u. a.

Nach einer Einleitung, worin der Vf. von der Bedeutung des Worts Natur, den verschiedenen Wissenschaften, die aus ihrer Betrachtung entspringen, und der Eintheilung der natürlichen Körper redet, geht er zu den Thieren und ihrer Eintheilung über: handelt diefe nach Blumenbachs Syfteme kurz ab, und schließt mit ihrer Physiologie, wobey er die Anatomie des menschlichen Körpers vorausschickt: daranf eine kurze Physiologie desselben folgen lässt, und dann damit die Structur der verschiedenen Thierclasfen vergleicht. Dieser letzte vergleichende Theil ist der schlechteste des Buchs, und wäre lieber weggeblieben, da es hier dem Vf. zu fehr an Kenntnillen fehlte. So ist z. B. das mehreste, was der Vf. vom Herzen der Thiere fagt, falsch. Ueberhaupt sollte man diese Lehren aus Kinderschriften weglassen, weil die Kinder wegen Mangel der Anschauung doch nur falsche Vorstellungen von den innern Theilen der Thiere zu erhalten, und die Lehrer noch weniger Kenntnisse von denselben zu haben pflegen, als die Verfasser der Handbücher, da diese Kenntnisse anhaltendes Studium und eigne Untersuchungen erfordern.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

LITERATURGESCHICHT. Wien, b. Kurzbeck: Rede beyder Fryer des funflisssen habes von der Stiftung der k. K.
Ahademie der mogenständissen Spenchen. 1902. 188. Sinne
som Stimeten. 1902. 188. Sinne
som Stimeten. 1902. 188. Sinne
den neuem Meninski danken, und welches noch fehr vieles
leiten kann, versient alle Theinshme. Först Kannitz vernaliste des Stitung, um die Geschiststältung bey der Horte
aus der Hand fremder Dollmeticher an eigene Unterthaume
n bringen. Auch aus die Art einstellen Kließ in die nitztlich gebraucht worden.) Noch leben von den ersten Zöglich
ne die Freybertera Thoges und Jerijch. Wur übergehen die
ne der Freybertera Thoges und Jerijch. Wur übergehen die

anch der Sitte au falchen Tagen) rechts mod links freigebig ausgelpendeten Complimente, um aoch Thomas von Herbache in Bernard im Finlede ilt. Boerhave ar mediciniste Werke (falle frei in Finlede ilt.) Boerhave ar mediciniste Werke (falle frei in Finlede ilt.) Boerhave ar mediciniste Werke (falle frei in Finlede ilt.) Boerhave and in Finlede in Grand in Finlede in Grand in Finlede in Grand in Finlede in

Mittwocks, den 21. November 1804.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Wien, b. Camefina: Abrist der westlichen Provinzen des österr. Staates, von Jos. Rohrer, mit zwey Kuptern. 1804 237 S. gr. 8. (2 fl.)

uf dem Titel dieses Buchs entdeckt man bey Zufammenhaltung mit der Vorrede zwey, wahrscheinlich durch Schuld des Verlegers begangene, Fehler. Der eine ist der: dass das Wort physischer ausgelassen worden; denn nur einen physischen Abrifs verspricht und liefert der Vf.; in feiner Völkerbeschreibung der öfterr, Monarchie (welche im Arohiv für Statistik vom B. Liechtenstern gerstückelt erschien, aber nächstens in einem eigenen Werk vereinigt im Verlage des k. k. Industrie-Comptoirs erscheinen soll) hat der Vf. bereits ein sittliches und Industriegemälde der ganzen Monarchie entworfen. Der zweyte Auslassungssehler ist, dass auf dem Titel die Anzeige: Erfler Band, weggeblieben ist. Vorliegendes Buch enthält nämlich den physischen Abrils der genannten Provinzen nicht ganz; denn hier find nur folgende Gegenstände abgehandelt: Lage, Granzen, Größe, Kreiseintheilung, climatische Beschaffenheit (S. 1 - 82.), Ueberblick des Gebirgslaufes (S. 82 - 112), Schilderung des Hochgebirgs (S. 112 -147.), Ueberblick der Gebirgserscheinungen (S. 148 -179.), Schilderung der Alpen der westl. Provinzen des öfterr. Staates (S. 180 - 237.) Man fieht alfo wohl, dass der Vf. im größten Theil dieses Bandes auf Bergen wandelt. Der zweyte Band soll nach dem Ausdruck des Vfs. uns tiefer in die Kenntniss der innern Verhältnisse des sogenannten nicht fruchtbringenden und fruchtbringenden Bodens der westl. Länder des öfterr. Staates einweihen.

Hr. Rohrer, gebürtig aus Bregenz, jetzt Adjunct bey der k. K. Oberpolizeydirection zu Lemberg, zeigt fich auch in diesem Bucheals ein geschickter Statistiker. Man kann es als ein Seitenstückz u des Freyls. V. Liechtsgers Abhandlung über die Beschaffenheit der Länder der österr. Mön. im zien Heste des Archivs sür Statistik 1804. betrachten; Hr. R. zeichnet sich aber vor seinem Nebenbuhler durch mehrere Belesnheit, dankbare Anschung der Quellen, gewändteren Ausdruck, ausgebreitetere physische und naturhistorische Kenntniss, kritische Prüfung der fastis. Angaben, mehr eigene Reise-Erfahrung und durch die logische Gabe, den allgemeinern Geschetspunkt zu fassen, vor-

Unter den westl. Provinzen des österr. Staates

versteht der Vf. Nieder-Inner-Ober und Vorder-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Oesterreich. Auch war seine Absicht, nicht ein trocknes fratistisches Angabenverzeichnis, sondern ein Belehrung mit Unterhaltung verbindendes Buch für's größere Publicum zu schreiben. Auf die Rechnung dieses Zwecks muss man es also schreiben, wenn hie und da, zumal in der Einleitung und in der Schilderung der Gebirgserscheinungen und der Alpen, ( fie ist das Lieblingsthema des Vfs., der seine Jugend unter Gebirgen verlebte.) mehr Declamation angebracht ift, als fonft Werke dieser Art vertragen. Die Einleitung schildert kurz die Vortheile der genauern Länderkenntnifs, und fordert dann zu Reifen, vorzüglich aber, und nicht ohne enthufiastischen Schwung, zu Gebirgsreisen auf. Rec. hätte solche Reisen zwar auch nachdrücklich empfohlen, doch zugleich ausführlich und überzeugend dargethan. dals zu Gebirgsreisen vorzüglich viel naturhistorische und physische Kenntnisse und Apparate gehören, widrigenfalls der Reisende wenig mehr als die Erinne-rung an ausgestandene Mühseligkeiten, und zugleich eine Schilderung dieser oder jener herrlichen Aus-Der Statistiker muß übrigens Scht zurückbringt. mit gleichem Eifer auch Reisen in die Ebenen, auf Landgüter, zu Fabriken u. f. w. empfehlen.

Der Geschmack an Gebirgsreisen, dem der Vf. hier fo vorzugsweise huldigt, ist übrigens im Oesterreichischen an der Tagesordnung, und hat wirklich viel statistischen Nutzen gestistet. Der Ton hiezu wurde vorzüglich durch die Schriften und die Jahrbücher der Berg - und Hüttenkunde des Freyh. v. Moll in Salzburg angegeben: feitdem find der Schneeberg. der Großglockner, die Pasterze von Embel, Schultes u. a. bestiegen und beschrieben worden: seitdem hat der Erzherzog Johann Hn.: Gebhard zur Bereifung der norischen Alpen bestimmt. Unfer Vf. giebt über das, was bisher zur Kenntnifs dieser Gebirge geschehen ist - gleichsam eine Uebersicht; denn er ist mit Walchers Eisgebirgen Tyrols, mit Stütz'ens Versuchen über die Mineralgesch. von Oesterr. unter der Ens, mit Buchs geognostischen Bemerkungen, mit Schrolls, des B. Jos. v. Seenus, Oruners, Gubernialraths v. Plojer, k. k. Kreisacjuncten v. Pfaundler, H. Hoppes, Trattiniks, Hoft's hierher gehörigen Werken und Abhandlungen bekannt, und hat ihren Schilderungen und Bemerkungen auch eigene Erfahrungen beygefügt, die nicht unwichtig find, da der Vf. mit mineralog. und botanischen Kenntnissen wohl ausgerüftet ift.

In dem ersten Abschnitt des Werks, betitelt: Lage, Gränzen, Größe, Kreiseintheilung und klimatische Beschaffenheit, herrscht ziemliche Uebereinstimmung mit

Dawedty Google

denienigen Angaben, die auch Hr. B. v. Liechteusern in den spätern Heften seines Archivs geliefert hat; doch find mehrere Bemerkungen dem Hn. Rohrer eigen; über Tyrol, Vorarlberg und Vorderöfterreich hat er richtiger und genauer geschrieben, und die v. Liecktenflern schen Angaben S. 63. 79. und anderwärts berichtigt. Die Bevölkerungsliften der übrigen Länder datiren fich vom J. 1801. 1802., jene von Tyrol aber nur vom J. 1785., wovon die Urfache hätte angegeben werden follen. Zur Verbesferung der Populationsliften macht der Vf. S. 78. annehmbare Vorschläge. Das Phanomen, dass fich die Bevölkerung von Stevermark und Kärnthen feit 1788. . verglichen mit dem J. 1801, um mehrere taufend vermindert habe, hätte nicht nur bemerkt, fondern auch aus den Zeitereignissen, Missiahren u. s. w. erklärt und Mittel dagegen vorgeschlagen werden sollen. Die geographilche Lage der einzelnen merkwürdigern Städte wird zwar angegeben, aber nicht aus den Quellen bewiesen. Im Ganzen aber ist die hier vom Vf. zufammengedrängte Ueberficht lehrreich und befriedigend

Der zweyte Abschn.: Ueberblick des Gebirgslaufes, ist meisterhaft bearbeitet, und Ramond's Erfahrungen über die Pyrenäen find verglichen. Die öfterr. Gebirge schließen sich an den St. Gotthard an, von da biegt fich die Granitkette um Chiavenna, scheidet im Unterengadein Tyrol von Graubunden, bildet die Oezthaler Gleticher, den Brenner, den Erdrükken zwischen dem Puster - Winsch - und Inthal, scheidet im Glockner Salzburg, Tyrol und Kärnthen, Im Erzberzogthum Oesterreich laufen im Hügeln. zwey Granitketten vom Norden gegen Süden, oberhalb Göttweich und beyin Strudel über die Donau setzend, gegen die steyrischen Granitberge bey Bruk and bey Judenburg, gleichlam die stevrische Granitkette mit der böhmischen verbindend. Zwey Ketten von Kalkgebirgen begleiten diese in der Mitte liegende tyrolisch - stevrische Granitkette südlich und nördlich: das nördliche Kalkflötz hat ein beträchtliches Salzlager bey Hall, Aussee n. f. w. Die südliche Kalkgebirgskette, reich an Versteinerungen bev Trient. nakt und steil bey Calfosco, theilt fich beym Eintritte in Krain in zwey Aeste, wovon einer nach Dalmatien einbrechend den hohen Velebich bildet, der andere den Lauf der Drau bis nach Slavonien begleitet. Zwischen der mittlern Granitkette und den sie begleitenden zwey Kalkketten stösst man, zumal in Längenthälern, auf Glimmer - Thon - Porphyr - Chlorit und Talkschiefer; so z. B. auf die erzreichen Schiefer im stevrischen Ensthale, angelehnt an steile Kalkgebirge. Der Vf. äußert die gegründete Vermuthung, daß man auch an der füdlichen Kalkkette, z. B. ge-gen Istrien, ein Salzalger entdecken werde. Mit welchem Vergnügen auch Rec. diesen Abschnitt durchgegangen hat: so konnte ihm doch die Bemerkung nicht entgeben, dass der Vf. zu wenig Rückficht auf die inheröftere. Eifen und Bleybergwerke, und das Queckfilbergwerk zu Idria genommen habe; über

das Streichen, die Gangart und das Verhältnifs der hierher gehörigen Berge zu den Granit- und Kalkgebirgsketten hätte mehr gefagt werden, die Geognofie hätte hier der Metallurgie die Hand bieten follen.

Der dritte Ablehn, die Schilderung des Hochgebieges, macht uns mit den fogenanten Tauern, Käfera oder Bernern, in der Schweitz Gleicher genautur bekannt. Hief führt der Vf. uns icht ammuthig und lehrreich, immer die Botanik zur Hand, auf den Rottenmanner, Malnitzer- oder Nafselder, Heiligenbluter Tauern, auf den bey 2000 Toifen hohen Grofspockner, (eigentlich 1997, 80 oher die Meerzeflächet, auf weichen der Farithischof v. Gurls, Graf Sahn, zur Bequentlichkeit der Reifenden in verchiedenen Ablünden drey Hötter rühmlich hat errichten laften) auf die l'alterze und auf die logeannten Ferner in Tyrol, voorzaglich auf die im Getze

Der vierte Ablehn. fahrt die fürchterlich erhabenen Gebirgseicheinung w. die Schneelehnen (Windschlag- und Staublavinen), die trockenen und naffen Murren (Ablöfungen ganzer Bergtheile und Felsfücke), die zerftorenden Wildbäche, die ergötzenden Wälferfälle (den Jungferofprung im Kirntlum Möllthal, den Wafferfall bey Ridmaun, in Tyrolgden Traunfall ohnweit Gmünden) bey unferm Gefichtskreife malerisch und mit aller Gewalt der Sprache vorbev.

Im funften Abschn, besteigt der Vf. die Alpen. zuerst den König derfelben, den Schneeberg, die fleyrischen, besonders die Wildalpen in der Nähe der läuft dem Murrflusse nach, und endet hinter Gräz 'Salza und des Weichselbodens, die Alpen Fladnitz und Reichenau, die Küheweger und Willocher in Kärnthen, die Zelenitzer Alpe in Krain, die Tyroler und Vorartberger Alpen, auf welchen letztern der Groyerkafe bereitet wird, das Leben der Aelpler Hirten, ihre -Alpenwirthschaft; die Flora der Alpen wird umständlich beschrieben, und das Ganze mit seelenerhebenden Betrachtungen würdig geschlossen. Die bevden von Rahl vortrefflich gestochenen Kupfer find des Werkes werth: das Titelkupfer stellt eine liebliche ländliche Gruppe aus dem füdwestlichen Tyrol, das andere die steyrischen Wildalpen vor. Rec. wünscht der öfterreichischen Monarchie viele Männer wie der Vf. Rohrer, und dem lehrreichen classischen Werke eine baldige Fortsetzung.

> Leffezia, b. Steinacker: Reifen von Thüringen durch Sachfen, sie flichfiche Schweiz wand die Oberdunftez, über den Oybin und Miffersdorf in das fehlefiste Riefengebirge. — Erfter Theil. 1804. 249 S. 8. m. 1 Kpft. (1 Rthr. 18 gr.)

Unter der Menge von Reifebefchreibungen, die wir ohne Unterlaß erhalten, kann diefe gar wohl auch ihren Platz finden. Lernen wird der unterrichtete Lefer lehr wenig daraus; aber dem gebildeten wird fie Unterhaltung und dem jugendlichen manchen fittlichen Genufs gewähren. Der Vf. gehort unter diejenige Art von Reifebefchreibern, die einen dichterischen und fentimentalen Schwung lieben, den Leser gern mit ihren Gefühlen und ihren Freunden beschäftigen, und nicht sowohl die Sache verhandeln, die jedesmal vor ihnen liegt, als vielmehr das, worauf die Sache, oft fehr zufälligerweife, fie bringt. Bey der ungehenern Menge von Reisebeschreibungen, wovon man denn immer einen Theil zu lesen genötligt ift, sollten die Schriftsteller frevlich endlich daran denken, dem Publicum Zeit und Geld zu ersparen, und so Manches nicht drucken laffen, was nur ihre vertrauteften Freunde intereffren kann. S. z. "Das Gefühl, von Dir, von euch allen getronnt zu feyn, war mir noch zu neu, das Allein-leyn zu unbehaglich; bald felinte ich mich zu euch zuräck, bald wünschte ich mich auf die Schneekoppe ich hatte nirgends Ruhe." - S. 7. "Mein Geift überfioh die Nebel und Berge, ich belaufchte Dich, mein Moritz, in Deiner heitern Geschäftigkeit, fah Dein holdes Weib umschlungen von süssen Kleinen, die wie Thautropfen am Kelche der Rofen hangen - eine heiise Thrane quoll mir im Auge" ut f. w. - Wie kommt alies das in eine Beschreibung von Erfurt? Und was gewinnt der Leser durch diese sentimentalen Ausbrüche des Vfs.? - Oefters scheint es ihm auch blofs darum zu thun zu feyn, eine gemeine Sache recht schön zu sagen. So fährt er in der angezo-genen Stelle fort: "Ach! wenn werd" ich euch widersehen? Erst dann, wenn diese grunenden Saaten, zu reichen Aehren gereift, im fichern Speicher des Landmanns ruhn, wenn der Wind kalt über die herbstlichen Stoppeln fährt", u. s. w. Neulinge und junge Mädchen können fo etwas bewundern, fo wie die Thautropfen am Kelche der Rofe; aber der Mann von wahrem claffischen Geschmacke würde in dem einen Falle den Ausdruck "im Herbst" dem Stile eines freundschaftlichen Briefes angemessener gefunden, und in dem andern fich mit dem holden Weihe, umschlungen von salsen Kleinen, begnügt haben. Das ganze Werk ift voll folcher Stellen, die mehr oder weniger dichterischen Schwung haben, und die man in der Reifebeschreibung nicht vermissen würde. Da fich aber doch wohl Lefer finden, die fo etwas lieben, fo kann Rec. es nicht geradezu tadeln, wohl aber für diejenigen anzeigen, denen so etwas in einer Reisebeschreibung zuwider ist. - Uebrigens schweift diefer Schriftsteller durchaus gern aus. So findet man unter dem Artikel Leipzig S. 71. eine Recension von Tieks faiomtlichen Werken und von Schlegels Lueinde, die der Vf. zum zweyten Male lieft. Auch ift er (S. 79.) fest überzeugt, dass das Leipziger Parterre fast durchaus gerecht entscheidet (welches alle wahre Kenner gar fehr bezweifeln müchten). - Von S. 84 - 93. zeigt der Vf. auf nenn Seiten, daß er kein Talent zur Satire hat. Auch passen die Gemälde gar nicht auf Leipzig; sie scheinen schon früher in des Vfs. Seele gelegen zu haben und nach Originalen gemalt zu seyn, die sich in irgend einer kleinen Stadt, vielleicht einer kleinen Hofftadt, befinden. Ueberhanpt fieht man in mehrern Stellen etwas zu fehr den Blick des Bewohners einer kleinen Stadt. - Doch genng von den Mängeln eines Werks, das einen Männ zum Vf. zu haben scheint, dem es nicht an einem richtigen Blicke schit, der die Sprache in seiner Gewalt hat, und dem man es in einer Menge Stellen ansieht, dass er etwas Bessers liesern könnte, wenn er wollte. Auch läset ihm Rec. herdlich gern darie Gerechtigkeit widerfahren, dass sein binch sich sein angenelm liest, und denen, die nichts als Unterhaltung in einer Reisebeschreibung suchen, nicht unwilkommen seyn wird.

Der Vf. geht über Erfurt, Naumburg, Merfeburg und Dessau nach Leipzig; von da über Forga und Wittenherg nach Bautzen, und von dem letztern Orte, zu Fuse, in die sogenannte sichssiehen Schweiz. Hierauf verfolgt er die Ufer der Elbe bis nach Pillnitz, wo er sich rechts weudet und über Radeberg und

Seyfersdorf nach Bautzen zurückkehrt.

Statifische Nachrichten finden sich in dieser Reise ger nicht, und der Vf. hat keine versprochen; also sit darüber nichts zu erinnern. Aber der Herausgeber sicheint dieses als einen Mangel betrachtet zu haben, dem er durch einige Anmerkungen abzuhalfen gesucht hat. Sie enthalten kurze Nachrichten über die Städte, durch die der Vf. gegangen ist, und die Zahl ihrer Bewohner. Einige sind von der erklärenden Art, im Ganzen unbedeutend, aber sir einige Lefer doch wohl brauchbar. — Das Kupfer liefert die Aussicht auf Hohenstein.

KÖNIGSBERG, b. F. Nicolovius: Bemerkungen auf Alwer Russe durch einen Theil Frussens, von einem Oberländer. Erstes Bändchen, VIII u. 198 S. Zeeytes Bändchen, mit einer Nachschrift, 508 S. kl. 8-1803. (2 Rthlr.)

Preussen verdient und bedarf es, dass gehildete Reifende, welche mehr als ihren Wohnort gefehn haben, ihre Beobachtungen über diess Land bekannt machen, da gegen dieles schöne Land außerhalb desselben so mancherley Vorurtheile herrschen, und da es, wie der Vf. der vorliegenden Schrift fagt, für den preufsischen Staat von vielen eben so, wie Sibirien for Rufsland betrachtet wird. Wenigstens kann der Theil von Preußen, welcher auf dieser Reise berührt ift, neben die cultivirteften Länder Europens gestellt werden, und dürfte in vielen Fächern der Cultur viele Gegenden Deutschlands übertreffen. Die Reise umfasst nur den Landstrich zwischen Frauenburg, Morungen, Marienburg und Danzig, und enthalt die ihrer großen Fruchtbarkeit wegen berühmten westpreufsischen Werder.

Der Vf., ein gewifs gebildeter Mann, delfen Arbeit nicht zu den gemeinen gebört, (heint ein Prodiger oder ein Schullehrer zu feyn; denn Kirchen und Schulen interefüren ihn am mehreften, und man indet über beide Gegenftände fehr viele interefjante hiftorliche Nachrichten und noch mehr Rafonnement; die langen Excurfionen aus Lavaters Fragmenten S. 269. und über die Theophilanthropen S. 325. fucht man freylich nicht in einer Reifebeferheitung von Preufsen: indessen ift überhaupt der Zweck des Vis. fichthar, nicht blofs historische Darstellungen zu liefern, fondern fein Herz über einzelne ihm intereffant scheinende Gegenstände auszuschütten. Mit den sogenannten Nenerungen in dem Religionsunterricht und dem Religionscultus ift er gar nicht zufrieden, und er will gern der eigentlichen Frömmigkeit aufgeholfen wifien : der Vf. ist indessen mit feinen Begriffen über Religiofität und Frömmigkeit wirklich felbst noch nicht aufs Reine gekommen, wie er S. 173. auch gutmüthig genug fagt; auch ist er (S. 304-6.) wirklich aus großer Frommigkeit unverständlich geworden, und diese Stelle bedarf von feiner Seite einer ernftlichen Revision. Dagegen stellt der Vf. auch manchen schon häufig betrachteten und beurtheilten Gegenstand aus einem neuen Gelichtspunkte dar, und macht dadurch feine Schrift nicht blofs unterhaltend, fondern auch belehrend. So findet man unter andern S. 396. fehr beachtungswerthe Gedanken über Handels - und Corporations - Despotismus: S. 263, ein schönes Bild des Handels; S. 358. einen fehr wichtigen Grund für die Erhaltung der Findelhäuser, gegen welche immer so vieles eingewendet wird; er fagt nämlich io wahr als schon: "Die Bürgerschaft lernt (durch diese Anstalt) nicht bloss von den Kanzeln, fondern aus der Praxis den Werth des Menschen schätzen, auch wenn er von feinen eignen Erzeugern weggeworfen würde."-S. 425 f. über den Werth der Landleute und noch viele andre Stellen der Art. - Herzerfreuend find verschiedene historische Nachrichten, welche er von einzelnen Anstalten beybringt, z. B. von dem Hospitale in dem Dorfe Döbern und vor allen andern die Nachrichten von den wahrhaft edlen Grafen Dohna zu Schlodien und zu Schlobitten (S. 439 f.); jeder Lefer wird diese Menschenfreunde for alles das fegnen. was sie zur Vermehrung des ökonomischen und moralifchen Wohlftandes ihrer Unterthanen thun, und wird feinen Wunsch mit dem des Erzählers vereinigen: dass doch diese Veranstaltungen fest gegrünchet werden möchten, um nicht der Willkur der Nachkommen diefer edeln Menschen überlassen zu bleiben. - Ausführlich ist der Vf. bey der Beschreibung von Danzig, bey dem Schlosse in Marienburg, bey Morungen, über den Verfall der Schulen, und überhaupt da, wo von diesen und von den Kirchen die Rede ist: von den fruchtbaren Werdern findet man recht interessante Nachrichten, vorzäglich über den Wohlstand der dortigen Bauern und die Armuth der kleinen Landbestzer und Einlieger; von dem berühmten Schlosse in Marienburg liefert er eine Beschreibung und Geschichte, und klagt mit vielen andern über dessen Zerstörung, der jedoch Einbalt ge-schehen ist. — Eine Art Dienstbarkeit, welche der Vf. erzählt, kann Rec, nicht übergehen, da fie gewifs fonderbar genug ift; zu dem adlichen Gute Krikelinen gehört nämlich ein Bauerdorf, dessen Bewohner verpflichtet find, aus jedem Erbe jeden Montag früh mit einem vierspännigen Wagen, einem Pfluge, zwey Eggen, einen Knechte, einer Magd und einem Burschen im Hofe zu erscheinen, Futter für Menschen und Vieh mitzubringen und bis Sonnabend Abend dort zu bleiben. - Wenn der Vf. die Mennonisten für die größte Zahl der Einwohner in den westpreuss. Werdern ausgiebt, so irrt er; diess war schon zur Zeit seiner Reise, die in das Jahr 1802. fallt, nicht richtig, und ist es jetzt noch weit weniger, da feitdem eine große Menge derfelben nach Rufsland ausgewandert ift.

## KLEINE SCHRIFTEN.

PADAGOGIK. Naumburg u. Leipzig, b. Reinike: Die Zweckmüssigkeit und Nutzlichkeit der noch fernerhin den Predigern anzuvertrauenden Schulinspection - erörtert und herausgegeben von E. L. W. v. Dacheröden, des hoben Domfults zu Naumburg Kapitularen etc. 1802. VI u. 48 S. 8. — Bey Gelesenheit der seyerlichen Einführung des Hn. Dompred. M. Kraufe als Schulinspector in der Domschule zu Naumburg, hielt der Vf. diese Rede, welche eigentlich gegen den Hn. Rector Seidenstucker an Lippstadt gerichtet ift; aber weder in shetorischer noch einer andern Hinlicht Vorzäge hat. Seil ife veraltet und schleppend und der Uebergang zum Thema holperich. Hr. Seidenstäcker foll durch folgenge Gründe widerlegt werden: 1) die Gefetze und Verfassung des Landes fordern es, dals die Schnlinspectionen in den Handen der Prediger bleiben. 2) gemeiniglich werden die geschicktesten Theologen zu den erften Predigerftellen erhoben etc.; Grunde, gegen die fich vieles mit Grunde einwenden 17fst. Nachher kommen Complimente auf die Herrn Prälaten v. Sesbach, v. Meding und v. Wuthenau, deren Verdienste als Domscho-lasters bekannt find; darauf solgt eine Erinnerung an zwey merkwürdige Domprediger und Schulinspectorent Joh. Rounus + 1626., dellen Antiquitates rom. bekannt find; Joh. Zader † 1685, und Joh. Chrift. Fürster, der 1800. als Sup. in Weiftenfels starb. Den Beschluss macht die Einführung des Hn, Kraufe. Aus dem fehr ergiebigen Stoffe hatte eine weit

beffere Rede entstehen konnen. Schadlos hielt uns der Anhang, welcher eine Nachricht fiber die von E. Hochw. Domkapitel zu Naumburg an der Domichule daselbit getroffenen Auftalten in fich falst. Der Scholafticus, Hr. Oberhoffrichter v. Wuthenau, hat fich um die Widerherstellung des Flores dieser Schule bleibende Verdienste erworben. Die Lehrer wurden von Nahrungsforgen befreit; der Sojährige Rector, M. Lobeck, ward, ohne etwas von dem bisberigen Gehalt zu verlieren, in den Rubeftand gefetzt; M. Wernsdorf ans Wittenberg und M. Gernhard ans Naumburg, joner als Rector, diefer als Subconrector ge-wählt, und ein fünfter Lebrer, Hr. Hoffmann, angestellt. Die untern Classen machen die Bürgerschule, die obern die gelebrte ans. Ein franz. Sprachlehrer fehlt noch. Eingeführt find monatliche Canfuren und 24 Rthir. Prämien, eilf Supen-dia, die auf der Schule genoffen werden, wie auch andere Unterfultzungen für Armere, und monatliche Schulconferenzen. Das alte fehlerhafte Schulclaffenfuftem ift leider noch besbehalten. Zur Einführung des wiffenschaftlichen gehört ein frürkerer Fonds nud mehrere Lehrer. Wenn gleich noch viel zu wünschen übrig bleibt, so frent's den Patrioten doch allemal, wenn er nur etwas Gutes gestistet fieht, und es nährt in ihm die Hoffnung, dass in der Folge noch mehr geschehen werde. Diels lalst lich um fo mehr von dem Naumburgilchen Domcapitel erwarten, da es so viele in aller Hinsicht aufgeklärte und edelgefinnte Mitglieder hat.

Donnerstags, den 22. November 1804.

### GESCHICHTE.

Brrith, b. Maurer: Neuer Brittifcher Plutarch, oder Leben and Charakter berühmter Britten, welche fich während des franzöfischen Revolutionskrieges ausgezeichnet haben. Neblt einem Anhange von Anekdoten. Von Friedr. Pflichen Gillet, erftem Prediger bey der Werderschen und Dorotheenstädtschen Kirche. 1804. 420 n. XII. S. gr. 8. Mit 1 Titelkyfu. 4.28 Bildnissen. (1 Rth.). 12 gr.)

Die 24 Männer, deren Leben hier erzählt wird, find die Lords Nelfon, Cornwallis, Duncan, Grenville, Bridport, Hood, Moira, Melville, St. Vincent, Hobart, Stanhope, Howe, Rumford und Loughborough, der Herzog von Portland, der Baronet Sinclair, der Ritter Sidney Smith, und die Heren Tooke, Sheridan, Burke, Addington, Erfkine,

Fox and Pitt.

Unter den Quellen, die der Vf. gebraucht hat, nennt er bloss die Publick Characters, ein bekanptes, fehr gelesenes und unterhaltendes Werk, das aber freylich nicht sehr geeignet ift, dem Ausländer richtige Begriffe von englischen Staatsmännern und öffentlichen Maassregeln zu geben. Es ist bekanntlich ganz im Geiste der Opposition und mit Berücksichtigung gewisser Zwecke geschrieben. Auch hat sich Hr. G., ungeachtet er felbst sagt, dass es größtentheils von Männern herrühre, die zur Opposition gehören, oft genug durch sie irre führen und zu Urtheilen verleiten laffen, denen er in andern Theilen feines Buchs offenbar widerspricht. Die übrigen Quellen giebt er nicht an, ob er schon deren mehrere hatte und haben musste, auch schon darum, weil mehrere seiner Manner in den Publick Characters gar nicht zu finden find. Diese verschiedenen Quellen waren nun aber oft sehr verschiedenartig, und daraus find eine Menge Widerfprüche und einander entgegengesetzte Anlichten einer und der nämlichen Sache entstanden. Um diese Widersprüche mit einander zu vergleichen, Maassregeln und Charaktere gehörig zu würdigen, einer jeden Partey ihr Recht widerfahren zu lassen, und die Wahrheit zwischen Leidenschaft und Entstellung herauszufinden, hätte der Vf. freylich eine Menge Kenntnisse über England haben mussen, an denen es ihm nur gar zu sehr fehlt. Mit so vielen andern deutschen Schriftstellern, die mehr oder weniger über England urtheilen oder schreiben, scheint er es für ausgemacht anzunehmen, dass der jedesmal regierende Minister das Schlimmste wolle, und dass derjenige ein Patriot sey, der sich seinen Maassregeln wider-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

fetzt. Daher kommen die vielen schiefen Stellen im ganzen Werke, und die Entschuldigungen, die er für diesen oder jenen seiner Helden macht, dass er mit dem Minister gestimmt habe. Wird man denn nie einsehen lernen, dass ein englischer Minister nur durch die Mehrheit im Parlamente regieren und fich erhalten kann, und dass eine Menge wackerer, ehrlicher Männer oft mit dem Minister auch dann stimmen, wenn he nicht ganz seiner Meinung find! Sie wollen den Gang der Geschäfte nicht hemmen, mevnen, dass der Minister doch die allermehresten Male besser im Stande sey zu beurtheilen, was in iedem befondern Falle das Beste und Thunlichste ist, als sie felbit, und dass er unmöglich so verkehrt sevn könne. ohne ganz besondere und unbegreisliche Ursachen das Bose zu wollen. Ware der Vf. genauer mit der englischen Verfassung und dem Gange seiner politischen Parteyen bekannt: fo würde er gewußt haben, daß England feit hundert Jahren eine Opposition hatte, dass fie durch die Verfassung selbst erzeugt wird, und dass fie, gehörig geführt, eine Wohlthat für das Land ift, aber freylich nicht auf dem Wege, wie der Vf. zu meynen scheint, und dadurch, dass man sich allen und jeden Maassregeln des Ministers widersetzt, und ihn fo lange verfolgt, verschreyt und herabsetzt, bis man etwa fo glücklich ift, ihn vom Ruder zu vertreiben, und fich an seine Stelle zu fetzen. Hätte unser Vf. nur die lange Staatsverwaltung des Sir Robert Walpole ftudirt, fo hätte er alles das Geschrey von Verderbtheit, Bestechung, Unfähigkeit u. f. iv. gefunden, wovon seit 20 Jahren so viele englische Blätter ertönen. Gleichwohl hat die Nachwelt entschieden; Sir Walpole ist jetzt ziemlich allgemein als ein fehr guter Staatsminister anerkannt.

Indessen findet fich diese Anficht und diese Darstellung des Vfs. nicht ohne Unterschied in allen Lebensbeschreibungen, die er uns liefert; aber eben daraus fieht man, dass er seine Richtung bloss durch die Quellen erhält, aus denen er jedesmal schöpft, und dass es ihm durchaus an eigenen Kenntnissen und einem eigenen Urtheile und Ueberblicke fehlt. Nur gar zu oft zeigt er, wie wenig er die Verfallung, Sprache, Sitten, Einrichtungen u. dgl. des Landes kennt, mit dellen Staatsmännern und Helden er uns bekannt macht! Von manchen weiß er nicht einmal den Namen zu schreiben. Wer ist z. B. (S. 160.) Lord Francis Rawdon? Der jetzige Graf von Moira war ehemals, als fein Vater noch lebte, Lord Rawdon; aber Lord Francis konnte er nie heißen; denn da hätte er der jungere Sohn eines Herzogs oder Marquis fevn mullen. S. 119. heisst es: "Sir Alex. Hood wurde

Hhh

bald darauf zum Ritter unter dem Titel eines Baron Bridport u. f. w." Wer mag das verstehen? welche verwierte Begriffe von Ritter und Lord! Sir Alex. Hood war schon Ritter, und eben darum hiels er Sir Alexander: nun wurde er in den Adelstand erhoben. nämlich in die Klasse der Barone, und hiefs Lord Bridport. Und dann lieft man wieder (S. 120.), adals der Ritter Bridport zum Peer des Reichs (nämlich 1796.) erhoben worden wäre." Das war er aber schon vorher, nämlich des irischen Reichs, als er Lord Bridport wurde; jetzt aber (1796.) wurde er auch ein Peer von Grofsbritannien. Eben fo wird (S. 16.) eines Lords Hamilton gedacht; der Vf. meynt aber den bekannten engl. Gefandten in Neapel, welcher Sir William H. hiefs, weil er Ritter des Bathordens war. Und was denkt fich der deutsche Leser bev Nelfons Vater (S. 6.), welcher Rector und Prediger war!" Unter Rector doch wohl einen Schullehrer? Er war aber Prediger, oder vielmehr ein Geiftlicher, und hatte eine Pfarrey (he was rector). Eben fo follte es (S. 119.) ftatt "Sie war die Tochter eines Predigers und Doctors West" hessen: Sie war die Tochter des Dr. West, eines Predigers; oder: ihr Vater war der Prediger Dr. West. S. 223. wird des Lords Gordon gedacht. Dieser Mann aber hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Der Vs. meynt den Mordbrenner Lord Georg Gordon, einen jängern Bruder des Herzogs dieses Namens. — S. 89. heisst es von Lord Grenville: "Er fochte tapfer gegen Fox's Oftindien Bill, unterstätzte aber nachher den vorher bestrittenen Vorschlag und half ihn durchsetzen." -Hätte der Vf. nur den geringsten Begriff von Fox's uud Pitt's oftindischer Bill, so würde er nicht irgend einem Oppositions - Schriftsteller dieses so blindlings nachbeten. Auch Rec. hat mehr als funfzigmal in englischen Zeitungen und Pamphlets gelesen, dass zwischen diesen beiden Bills kein wesentlicher Unterschied ware; und doch weiß jeder Engländer, der nur einigermalsen die Geschichte seines Landes kennt; dass ein einziger, ungeheurer Umstand diese beiden Bills ganzlich von einander unterscheidet. Pitt lässt die Glieder der oftindischen Oberregierung vom Könige ernennen; Fox aber vom Parlament, d. h. von der damals herrschenden Partey, welche die Fox'sche war, und welche durch diese Uebermacht' in der oftindischen Regierung eine solehe Gewalt erlangt haben wurde, dass es dem Könige vielleicht nie wieder freygestanden hätte, diese Partey aus dem Ministerium zu verabschieden. Es ist wahrscheinlich, dass es ihm nie frevgestanden haben würde, seine Minister zu wählen. Diess ist die Ursache, warum der König so bestürzt darüber war, dass er Mittel dagegen ergriff. welche man nie aufgehört hat zu tadeln, weil fienicht eigentlich constitutionell waren. - Eben so wenig kennt der Vf. den berühmten Commerz · Tractat mit Frankreich (S. 353.). Er urtheilt kahn über Pitt's Unverstand, und wähnt, dass dieser Tractat den Engfändern nachtheilig gewesen wäre. Die Wahrheit aber ift, dass der franz. Minister in seiner Erwartung eines großen Güterabsatzes fich ganzlich betrogen

fand; dass aber dagegen die Engländer Frankreich mit ihren Waaren ganz überschwemmten, und ungeheure Vortheile aus diesem Tractate zogen. der Vf. das Mährchen vom Verschleudern der engl. Fabrikwaaren im J. 1804. oder 1803. noch immer nachbeten kann (S. 363. u. 64.), hat Rec. allerdings befremdet, und beweilt, wie wenig Kenntniffe der Vf. auch vom engl. Handel hat. - Falsch ist es, dals man die kleinen Hänsler in die Städte treibt (S. 307.), wenn man die Gemeinheiten vertheilt. Sie finden Arbeit genug als Taglöhner zum Pflügen, Säen, Dreschen u. f. w. Wahr aber ist es, dass die Zahl der Armen dadurch vermehrt wird, weil die mehreften, die vorher eine Kuh, ein Paar Ziegen u. f. w. auf dem Gemeinlande hielten, ihren Antheil, nach der Vertheilung, gewöhnlich fehr bald verthun, und nun gar weiter nichts haben, als was fie durch Taglöhnerev verdienen.

Aber wozu in der Lebensbefchreibung von Lord Grenville die lange Oefchichte der Alien Bill, der treacherons correspondente. Bill und aller der Acten, die in den damaligen Jahren gemacht wurden, so wie die Reden, die der Lord bey der Gelegenheit hieh! Er was ja nicht die Hauptperson bey diesen Bills, deun fet kamen gröstentheils vom erstem Minister, und er muste sie blos im Oberhause gegen die Angriste der Oppiosition vertheidigen. Noch weniger gehört hieher die Rede des Herzogs von Clarence über den Sklavenhandel. Und nun vollends (S. 104) die unwürdige Sprache: "Lord Grenville, der ungern, und nur von Amtswegen, dem gnästigen Solne seines hohen Gebieters widersprach u. s. w."

Von den 24 Köpfen, die die Porträfs der aufgeragenen Männer geben follen, find um die wenigften ähnlich, und felbit unter den ähnlichen find einige mehr Caricatur, als Porträt. Wer z. B. Burke je gefehen hat, wird ihn hier fogleich wieder erkennen; aber es ift eine Caricatur. In dem jönglingsähnlichen Porträt des Gr. von St. Vincent wird kein Menfeh den alten, von Wind und Wetter rewrittetten, Admiral erkennen. Sir Sidney Smith gleicht auch fehr wenie. Am ähnlichten find noch Fox. Pitt und die

Grafen Howe und Rumford. .

ALTONA, b. Hammerich: Raspus Nyerup's Kulturgeschichte von Dönemark und Norwegen, mit bebeinderer Rückficht auf den Bürger- und Bauerntund; a. d. Dän, überl. von H. Gardlinaufen. 1804. VIII. u. 492 S. gr. 8. (1 Rthir. 12 gr.)

Auch unter dem Titel:

Historisch statistische Schilderung von Dänemark und Norwegen. Erster Band.

Seit Holberg, dessen Staatsgeschichte als Vorbild die het Arbeit genannt wird, ind nicht nur mancha unbekannte Materialien an's Licht gesördert, man hat auch angesangen, alle die Gegenitände, die sich auf die Staatsgeschichte beziehen, aus bestern und hellern Gesichtspunkten anzusehen; es ist überdiefs

ein Geist der Kritik und der Unterscheidung allgemein geworden, von dem man damals noch nicht die leifeste Ahndung hatte. Auch beurkundet diese Schrift den Fleis und die Gelehrsamkeit ihres Vfs., wovon er schon längst unverwerfliche Proben abgelegt hat. Rec. bedauert aber, dass sich nicht die Sorgfalt, die fichtbar auf die Zusammentragung des Stoffs gewandt ist, auch in der Anordnung und Verarbeitung zeigt. Hr. N. hat seine, zum Theil aus seltenen Quellen geschöpfte, Excerpte neben einander gestellt, ohne sie zu verschmelzen, oder nur auf eine geschickte Art for die Verbindung zu forgen. Auch find manche der von ihm ausgehobenen Stellen durchaus unnfitz, wie z. B. S. 44 - 52. das Lied von Erich dem Wanderer, die Hegewisch'sche Fiction (S. 98-113.): Die Zeit wird kommen (aus dem eriten Jahrgange des deutschen Magazins); ferner die langen Auszilge aus einer, wie Hr. N. felbst fagt, albernen Satire (S. 310-323.), worin Norwegen mit einem Hohnerkorbe verglichen wird; die vielen alten Volksgedichte, z. B. S. 406 - 413. u. d. m.; es konnen bisweilen aus Auffätzen der Art Resultate gezogen werden, aber deswegen muffen fie nicht ganz oder in weitläufigen Auszügen eingerückt werden.

Die erfte Abtheilung des Buchs (die auch unter dem Titel Hiftorisch - statistischer Abriff der dinischen Staaten besonders ausgegeben wird) liefert eine gedrängte, vorzüglich gut gerathene, Darstellung der Entstehungsgeschichte Dänemarks; sie beschreibt die verschiedenen zu diesem Reiche gehörigen Staaten und die Art; wie fie nach und nach zu einem Körper vereinigt worden find. Die zweyte Abtheilung enthält die Schilderung der Volkscultur, besonders in Rücklicht auf die nährenden Stände. Der Vf. beginnt mit dem 9ten Jahrhundert, weil, wie er richtig bemerkt, die nordische Geschichte vor dieser Zeit zu schwankend, zu sehr mit Hypothesen und Unwahrscheinlichkeiten überladen ist. Die einzelnen Abschnitte find nach Jahrhunderten geordnet, eine Methode, die dem Rec. nicht gefällt, da der Grund der Eintheilung blos zufällig und an nichts Wesentliches geknüpft ift. In jeder Periode find die dabin gehörigen Nachrichten aus den Quellen, mit den eigenen Worten derselben, zusammengestellt. Der erste Abschnitt fängt mit Auszügen aus dem bekannten Periplus Other's und Wulfftan's an. (Vorher erwähnt der Vf. im Vorbeygehen der Reise des Pytheas von Marfeille; der Uebersetzer hat bey dieser Gelegenheit in einer Anmerk, die gewöhnlichen Angaben über den Cook des Alterthums und seine Wanderung hinzugefügt; Thule, fagt er, war Norwegen; aber Rec. kann fich von der Wahrheit dieses Satzes nicht überzeugen, er möchte das entschwundene Wunderland lieber mit Voff auf einer der orkadischen oder ebudischen Inseln, vielleicht auf Mona, suchen.) Dann folgen einige Stellen aus Hagen Adelften's Gulethingslow nach Rothe, eine Erklärung iber die im Liede von Erich dem Wanderer vorkommenden Stände und die verschiedenen Volksklassen überhaupt, die in Auszügen aus Suhm. Rothe und andern Schriftstellern

besteht. Rec. weicht in manchen Stücken von den Meinungen ab, die der Vf. angenommen hat; fo ift es z. B. evident, dass der Name und die Würde der Jarle gar nicht einheimisch im Norden, sondern aus England entichnt find; zuerst kommen sie in Norwegen vor; in Schweden finden fie fich fehr fpät, wenn gleich Lagerbring behauptet, dass fie von Alters her daselbst bekannt waren; ob sie in Danemark eingeführt waren, scheint aberhaupt noch zweifelhast u. d. m. Das eilfte Jahrhundert nennt der Vf. das Jahrhundert des Hofes, weil der Einfluss des Hofes in demselben vorzäglich merklich wird. Rec. hätte gern gesehen, wenn Hr. N. die Folgen, die das Beyspiel des Auslandes auf die nordische Cultur hatte, etwas näher nachgewiesen hätte. Dem 12ten Jahrh. giebt er die Ueberschrift: das Jahrh. der Städte. Gefunde ldeen über den Ursprung der dänischen und norwegischen Städte, nebst Auszügen aus den ältesten Stadtgesetzen, Nachrichten von den Gilden u. f. w. S. 138 -156. kommt ein ausführlicher Auszug aus der Pro-fectio Danorum in terram fanctam vor. Das 13te Seculum, von dem Vf. das Jahrhundert der Gesetzgebung genannt, bietet schon einen reichlichern Stoff zur Schilderung des Culturzustandes dar, als die vorhergehenden Perioden. Es beginnt mit einem Auszuge aus Saxo, seiner Beschreibung von Dänemark und Norwegen; darauf folgen Excerpte aus dem Königsfpiegel, aus Waldemars Il. Lagerbuche und aus verschiedenen dänischen und norwegischen Stadt - und Landgesetzen. Der ste Abschnitt handelt von Dänemarks Ohnmacht im 14ten und 15ten Jahrh. Nach einer kurzen Betrachtung über die Urlachen, die Dänemarks Verfall in diesem Zeitraume bewirkten, kommt der Vf. auf den hanseatischen Bund, dessen Entstehung mit Sarlorius Worten erzählt wird. Ueber den dänischen Handel, die Verfassung der Städte und die Zunsteinrichtungen hat Hr. N. interessante Materialien geliefert. In dieler Periode beginnt die Unterdrückung des dänischen Landmanns; über die Urfachen dieser Erscheinung giebt der Vf. zwey Stellen aus Suhm'und Rothe, woran er diejenigen Thatfachen aus Annalen und Urkunden reiht, die, da bestimmte Angaben fehlen, allein über das merkwürdige und auffallende Phanomen Licht verbreiten können; aber durch diese einzelnen Data erhält der Leser doch kein klares Bild, keine deutliche Ueberficht, wie die Leibeigenschaft in Danemark entstand und wie sie nrsprünglich beschaffen war. Am Ende dieses Abschn. folgt (S. 284-297.) ein Auszug aus der von Forfler und Schöning weitläufig epitomirten Reile des Italianers Peter Quirino. Die drey folgenden Kapitel liefern die Geschichte der dänischen Cultur bis gegen das Ende des 18ten Jahrhunderts; auch hier bleibt der Vf. feiner dargestellten Manier treu. Manches hätte wohl mehr tierausgehoben zu werden verdient, z. B. der Nachtheil, den die Geistlichen dadurch den Gewerben zufügten, das sie zur Veräusserung ihrer Producte Kaufleute hielten u. d. m. Ueber den berufenen Christiern II. urtheilt Hr. N. gerecht und massig. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich, ein Paar

Anmerkungen (S. 445.) über Christians V. Sorge für die Fabriken abgerechnet, ausschließend mit dem Zustande des Landwesens, der Bauern, und was dahin gehört; er besteht größstentheils in Auszügen aus Verordnungen und ökonomischen Schriften; dagegen übergeht der Vf. den Handel und die bürgerlichen Gewerbe ganzlich; er lafst fich deswegen von Rothe mit einer Declamation über den Werth des Bauernstandes entschuldigen; aber durch zweckmässige Abkürzung, durch Verschmelzung vieler einzelner Stellen batte der Raum zu einer kurzen, aber lichtvollen Darftellung diefer Zweige der Cultur leicht gewonnen wer-den können. Der folgende Band foll die Regierungs., Kriegs -, Kirchen - und Literaturgeschichte enthalten; und wer wird nicht, besonders in dem letzten Fache, von einem Manne, wie unser Vf., etwas Vortress-liches erwarten? Uebrigens wurde es gewiss allen Lefern lieb fevn, wenn Hr. N. dem folgenden Theile einen Abschnitt bevfügte, der die Geschichte des Handels und der städtischen Industrie im 18ten Jahrh. nachliefert. - Die Ueherfetzung ist - fo weit Rec. ohne Vergleichung des Originals urtheilen kann - treu und ziemlich leicht; einige Anmerkungen find ihr vom Vf. felbft beygefügt worden.

FRANKFURT a. M., b. Simon: Leben Pauls des Erften. Kaifers und Selbstherrschers aller Reußen. Nebit einer authentischen Geschichte der Feldzüge der Russen in Italien, in der Helvetischen und Batavischen Republik gegen die Franzosen und vieler bisher unbekannt gebliebener Anekdoten und Züge aus dem Leben dieses merkwürdigen Monarchen. Freymathig beschrieben von einem Ruffischen Officier. 1804. 410 S. 8. ohne die Ein-

Eine Biographie des Kaifers Paul, oder auch nur eine Geschichte seiner kurzen, aber höchst merkwürdigen Regierung, müste ein sehr interessantes Werk geben, wenn fie ein Mann lieferte, der mit einer genauen Kenntnifs der Begebenheiten und allen zu einem guten Geschichtschreiber erforderlichen Eigenschaften den Grad von philosophischem Scharffinn und psychologischer Einsicht verbände, der zur Entwickelung dieles rathfelhaften Charakters nöthig ift. Ob übrigens eine folche Biographie jetzt schon möglich ift, oder erft von der Zukunft erwartet werden müffe, ist eine leicht zu entscheidende Frage. Das vorliegende Werk ist keine solche Biographie, und hätte richtiger überschrieben werden müssen: Materialien zur Lebensbeschreibung Pauls I. u. f. w. und zur Geschichte der Feldzüge der Russen gegen die Franzosen u. f. w.; doch enthält es manche gute Notizen über Paul's so merkwürdige Regierung, über mehrere seiner Minister und Generale, besonders über

Suworow [der Vf. sohreibt unrichtig Suwarow], deffen Talenten und Verdiensten er volle Gerechtig keit widerfahren läfst, und über die Feldzüge der Ruffen im Italien, in der Schweiz und in Holland. Der Vf. giebt an einigen Stellen (wie z. B. S. 67. in der Note) zu erkennen, dass er unter Suworow in Italien gedient habe, und folglich diesen Feldzug als Augenzeuge beschreibt. Auch find seine Nachrichten darüber ziemlich umständlich. Nur Schade, dass "der bejahrte unerschrockene Krieger", wie er fich in der angeführten Stelle nennt, die Feder so wenig zu handhaben weiß. Der Stil feines Buchs ift im höchsten Grade schwerfällig, incorrect und hie und da schwülftig, wie folgende Schilderung Suworow's, die wie zur Probe auslieben wollen, beweisen wird, S. 78 : -Funfzigiähriger Ruhm, durch keine Niederlage nuwölkt, 33 gewonnene Schlachten und 2 glückliche. aber aufserst blutige, Sturme, die Eroberungen mehrerer großen Provinzen, die zuverlichtlichen Hoffnungen zweyer mächtiger Monarchen und feis Alter. welches er auf der ruhmvollen, aber gefährlichen, Bahn des Sieges beschließen wollte, der erhabene Gedanke. feine Lorbeern unbefleckt mit in feine Gruft zu nehmen und der Nachwelt ein mufterhaftes Beyfpiel von feltener Tugend und ausgezeichneter Tapferkeit zu hinterlaffen: dieß zu verlieren waren die Betrachtungen. die ihm feine Siege verbitterten und mit schneidendem Zahn an feinem Janften und gefühlvollen Herzen nag. ten u. f. w." - Uebrigens halt der Vf. Wort, und ift hie und da bis zur Indiscretion freymüthig, fo dass der unparteyische und billige Leser fich des Wunsches nicht enthalten kann, er möchte manches, wie z. B. die Missverhältnisse der Russen zu ihren Alliirten, mit mehr Schonung und Zurückhaltung erwähnt haben; denn die Art, wie der Vf. davon redet, fruchtet nichts, und erregt nur Erbitterung.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

RIGA u. LEIPZIG, b. Kaffka: Georgien oder hiftorisches Gemälde von Grusien, in politischer, kirchlicher und gelehrter Hinficht. Aus d. Ruffischen übersetzt von Fr. Schmidt, Dr. d. Philof. 1804. XVI u. 166 S. 8. Nebst 3 geneal. Tabellen.

Das rushschie Original ist in Nr. 264. des vorigen Jahrgangs unferer A. L. Z. umständlich angezeigt worden. Diese Uebersetzung ist im Ganzen genommen ziemlich richtig, nur hie und da durch Druckfehler entitellt, welches um fo mehr zu bedauern ift, da fich das Buch übrigens von Seiten des Topographischen sehr empfiehlt. Die wenigen Anmerkungen des Uebersetzers unter dem Texte dienen größtentheils zur Erläuterung.

Freytags, den 23. November 1804

#### SCHÖNE KUNSTE.

Leipzia, b. Voße u. Comp.: Briefe im Natalie über den Gfang, als Beförlerung der häuslichen Gluckfeligkeit und des gefelligen Vergnägens. Ein Handbuch für Freunde des Gefanges, die fich felbft, oder für Mötter und Erzieherinnen, die ihre Zöglinge für diese Kuust bilden möchten. Von Ninas d dübigny von Engelbronner. 1803. 15 bbg. gr. 8. mit Notenblättern. (1 Rthir. 16 gr.)

Diefs Buch hat, gleich bey feinem Erscheinen, einiges Ausschen und kein geringes Glück gemacht. Man muß es ihm gönnen, denn diefs Glück ist nicht etwa allein Folge von Zufälligkeiten — wie, das es eine theoretische Schrift von einem Frauenzimmer, dass es von mehrern Journalisten mit Eiser bekannt gemacht worden ist u. del; sondern es ift auch Folge, thails von der Wichtigkeit und guten Wahl des Geganstandes, theils von der lorgfällig erwogenen oder glücklich getroffener Zeit des Erscheinens, theils von dem Tone, in welchem der Gegenfand behandelt worden, theils endlich auch-von dem Wesentlichen und eigentlich Verdienstlichen des Werks.

Den nicht eben gefangsluftigen Deutschen den Gefang - es versteht fich, weniger den eigentlich kunftlichen, als vielmehr den Gefang, in wiefern er entweder blofs Natur ift, oder einen besondern, äufsern Zweck hat, darum aber nicht kunftwidrig wird diefen, als Beforderung der häuslichen Glückfeligkeit und des geselligen Vergnügens darzustellen, und zur Benutzung dieles schönen Mittels zu einem schönen Zweck lebhaft und eindringend, gefällig und doch auch grandlich, aufzufordern: das ist ja doch wohl ein bedeutender und gut gewählter Gegenstand! --Gleich gut gewählt oder glücklich getroffen war die Zeit, in welcher das Buch erschien. Tofis, Agricola's. Hiller's Verdienste um die Singkunst, und auch die Lehrbücher dieser Männer in Ehren: aber wenn die genannten Lehrbücher für unfre Zeiten, is Materie und Form, überhaupt sehon nicht mehr genügen, fo taugen fie für den befondern Zweck der Vfn. noch weit weniger und fast gar nicht. Und doch hatten wir für die Singkunst bis auf die letzten Jahre kein besteres Lehrbuch, und für dieselbe in der speciellen Rücklicht der Vin. gar keins. Wenn darum schon ein solches Buch Zeitbedürfniss war, so war es diefs noch mehr um des Folgenden willen. Man kann leicht bemerken, dass seit Kurzem bey vielen Deutschen endlich mehr Sinn für den Gesang und 1 A. L. Z. 1804 Vierter Band,

melir Luft, felbst zu fingen, fich einfindet; und nicht nur, dass Wohlhabende das Singen fast überall zu einem Theile der Erziehung bey ihren Kindern machen, so übergehen auch die vielen, größern und kleinern, öffentlichen und Privat - Erziehungsanstalten diesen Theil der Ansbildung, mit allem Recht, Auch diefs mufste nicht mehr, wie fonft geschah. ein Handbuch, wie es die Vfn. liefert, nothweadig machen. — Endlich hat gewifs auch der Ton, in welchem diese Schrift abgefast ist, obschon man ihn nicht unbedingt rühmen kann, ihr bey vielen, welche die Vfn. zunächst im Auge behalten wollte, Eingang verschafft. Sie überläfst fich nämlich fast überall einer unbeforgten, aber freylich für Männer schriftlich weniger, als mundlich anziehenden Gefprächigkeit - um kein unhöflicheres Wort zu brauchen: verliert fich nicht felten bald da, bald dort hin von der Hauptfache, kommt aber, und wäre es durch einen herzhaften Sprung, ehe man fichs verfieht, wieder zu dieser zurück; verweilt bev den Gegenständen länger oder kürzer - nicht immer, je nachdem fie von mehr oder weniger Erheblichkeit find, und lässt ihren Stil zuweilen tändelnd werden. dann aber auch wieder in Tiraden, reich mit bunten Blumen geschmückt, ausbrechen. Da nun aber überall, felbit in diesen größern oder kleinen Verirrungen, Spuren von Geilt überhaupt, und besonders von Lebendigkeit und Liebe zu ihrem Vorhaben und zu allen, die ihr dabey folgen wollen, unverkennbar find, fo bleibt das Buch eine interessante Lecture, und die meisten der Schwestern der Vfn., die sich gern felbst aus einem Buche herauslesen und nun sich hier auf eine gar nicht unangenehme Art dargestellt finden, haben es darum nur um fo lieber.

Der Vin. im Einzelnen Schritt fur Schritt zu folgen, wird besser den öffentlichen Blättern überlassen, welche fich ausschließlich mit der Tonkunst beschäftigen; mit einer trocknen Inhaltsanzeige wollen wir aber unsere Leser verschonen, und sie, nach genauer Prüfung des Buchs, verlichern, dass die Vfn. nicht etwa nur, was fie in frühern Lehrbüchern für ihren Zweck brauchbar gefunden, nach ihrer Weife eingekleidet habe, fondern dass sie diess mit vielen, fehr guten Bemerkungen, die unverkennbar von Geift, guter Schule und eigenen Versuchen im Unterrichten Anderer zeugen, bereichert, und fo wirklich einen genngenden Curfus geliefert hat, durch welchen jede verständige, für den Gelang einpfängliche und in der Erziehung forgfame Alutter in den Stand geletzt wird, ihre Kinder in frühen Jahren bis dahin zu führen, wo fie, wenn Talent und Verhaltnisse ar clauben, tressisch vorbereitet in die eigentliche Kunssischule übergeben müssen, oder, wo die Kinder, went Talente und Verhältnisse dies nicht beginstigen, doch wenigstens so weit sind, dass sie far ihr ganzes Leben eine Quelle der Erheiterung, der Freude und der Erhebung mehr kennen und beisens zu benutzen wissen. Und das ist doch gewis nicht wenig! und darum gebährt auch der Vin. ein aufrichtiger Dank! Sie geht aber weiter, und giebt, ungesähr im dritten Drittheil des Ganzen, noch manischeley, wenn auch nicht neue, duch gründliche und nirgends so gut gesagte Bemerkungen über den eigentlich künstlichen Geslang, selbst des Virtuosen; aber dies Scheint uns- ein korz donnwe zu seyn; auch ist dieser Gegensfand bey weiten nicht erschöpft, und macht systematische Lehrbücher keineswegs ent-babrlich.

Wir wünschen dem Buche den beften Erfolg, und Eingang vornehmlich in jede Bibliothek für Frauenzimmer. Sollte es zu einer neuen Auflage kommen, fo bitten wir die Vfn., alles nicht zur Sache gehörige wegzustreichen, fich bev Nebendingen kürzer zu fasfen, über die Hauptsachen dafür desto bestimmter und erich optender zu iprechen, und, was fie gewifs wird leitten können, hier aber nur felten und flüchtig geleiftet hat - recht vieles für die Methodik zu thun die Mütter und Erzieherinnen nicht nur, wie fie gethan, zu belehren, was fie mit den Zöglingen ftufenweise vorzunehmen haben, sondern auch, wie sie es am zweckmässigsten und leichtesten vornehmen sollen : denn fonft möchte es diefer Erziehungsschrift gehen, wie fo vielen andern: die Frauen lesen fie, lefen fie mit Wohlgefallen, billigen, was darin steht, wollen fogleich Verfuche mit ihren Kleinen machen, greifen es aber nicht geschickt genug an, und werden, wenn es nicht gelingen, will und fie fich nicht gleich Rath willen, ungeduldig, verdrasslich, wo dann das Buch ficher in den Schrank gestellt und die ganze Sache bald vergessen wird. Da die Vfn. hier in ein schwer zu bearbeitendes und noch fast ganz brach liegendes Feld kame, wurde diese Bearbeitung deftelben allerdings mühfam und schwierig; aber fie wurde auch wahrhaft verdienstlich, und der Vfn., nach dem, was fie schon geleistet, gewiss nicht unmöglich. Auf diese Weise konnte fie, unfrer Mevnung nach, am fichersten und am meisten beytragen. dass ihr Wunsch, den fie im zehnten Briefe so lebhaft und herzlich äußert, allmälig immer mehr erfüllt wurde. Sie fagt nämlich da: Ich will, dass künftig jede Mutter eine natürlich gute Sängerinn fey dass sie wisse, was zur Bildung des Ohrs und der Kehle gehöre, um fich in der Möglichkeit zu befuden. Ohr und Kehle bey ihren Kindern zu bilden. Ich will, dass fie noch ein nenes Band an ihre Lieben kette, dass die Bande der Harmonie den traulichen Zirkel noch enger vereinigen. Ich will, das das Madchen, wie das Weib, den Talisman nicht mehr verschleudern soll, der ihnen von der Natur zugedacht war, um mit Wohllaut über die Gemüther zu herrschen. Ich will, mit Einem Worte, dass in ei-

nigen Decennien (?) Stadt und Land, Wald und Wiefengründe unfers Vaterlandes, so wie in Italien, von
frobien, melodischem Gefange wiederhallen: denn isch
bin überzeugt, dafs, fobald nur einmal der Gefehmack dafür Allgemeinheit gewinnen kann, dese
gute Gefang von den Aeltvrn auf die Kinder forterben, und leichter, als die kleinen Füsschen der Chinesen, forterben werde. Wenn eine Sache gut und
möglich feyn kann, so muss man sie auch möglich
machen. — Das ist es, was wir der Vfn. zurückgeben wollen, wenn sie, wider Vernuthea, mit den
von uns hier auserbolen geäufserten Wünschen nezufrieden seyn folite.

Gotha, b. Ettinger: Felloplafik; oder die Kunft, Modelle von auriken Gebäuden in Kork darzuftellen. Mit drey erläuternden Kpfra. 1804. XII u. 232 S. 8. (1 kthir.)

Durch den beträchtlichen Vorzug, welchen in Kork geschnittene Modelle vor vielen andern, theils wegen der leichtern Fortbringung, theils durch die taufchende Nachbildung des Originals, behaupten, emphehit fich diele neuere Erhadung gar fehr. Um fo mehr Dank verdient der ungenannte Vf. der vorliegenden Schrift, die zur weitern Bekanntmachung diefer aus Italien zu uns Deutschen glücklich verpflanzten Kunft, zur Anweifung der dabey nöthigen Verfahrungsart und zur Aufmunterung denkender Plaftiker bestimmt ist, dieser Kunst immer mehr Vollkommenheit zu geben. Ihr eigentlicher Erfinder, ob fie gleich noch kaum feit dreyfsig Jahren verfucht wurde. ift nicht anzugeben; die italianischen Künstler behandelten fie als ein Geheimnis, ob fie gleich Modelle diefer Art nordischen Reisenden verkauften. Deutschland giebt es bis jetzt nur Einen Künstler diefer Art, den Hofossicianten und Conditor des jetzigen Kurerzkanzlers, damaligen Coadjutors von Dalberg, Hn May in Erfurt, den der Bruder des eben genanuten vortrefflichen Fürsten nach einer vor etwa fechszehn Jahren gemachten Reife nach Rom auf diefe Idee brachte, die jener mit eignem Künftlertalente, ohne weitere Anleitung, verfolgte, und glacklich aushildete. Die erste Anzeige von feinen Bemahungen geschah in Busch's Almanach der Erfindungen v. J. 1799. Im folgenden Jahre ertheilte der Prof. Dominikus zu Erfurt, im vierten Stück des Neuen Teutfchen Mercurs, umftändliche Nachricht von; den bedeutenden Fortschritten des Künstlers, und gab zugleich ein Verzeichnis feiner in Weimar zum Verkauf ausgestellten Arbeiten dieser Art. In einer Note gab der Hr. Hofrath Böttiger diefer Kunft den Namen Felloplofik, you φελλος, Kork, und πλαστοιη, Bildne-rey. Die Kunftwerke felbst haben in der That das Gepräge der höchsten Vollkommenheit, die fich mit diefer Maffe erreichen läfst. Alles ift mit der größten Trene dargestellt, und die genaueste Verjungung erstreckt fich auf die kleinsten und zarteften Theile. Steine, Inschriften, mit Laubwerk verzierte Gefimse, find in Kork geschmitten; und die Basreliefs, Sauъ

len, Statuen, werden aus gebrannter Porcellanerde, einer Art Biscuit, in Formen gebildet, und an die gehörigen Stellen im Kork angebracht. Ueberhaupt ift, auch noch durch anderweitige Halfsmittel, Alles ungemein wahr und täuschend dargestellt. Ein ausführliches Verzeichnis aller gefertigten Monumente gab der oben erwähnte Almanach v. J. 1801.; und daraus findet man es auch hier, nebst dem Nachtrage der spätern Arbeiten, mit bevgesetzten Massen und Preifen, eingerückt. Es find ihrer 29, and das Neuefte. Größte und Trefflichste darunter find die Ruinen der verödeten Cifterzienser-Abtey Paulinzelle in Schwarzburg unweit Rudolftadt. Die meisten übrigen find die berähmtesten Ueberreste römischer Bau-kunst in Triumphbögen, Tempeln, Grotten, Grabmälern, Säulengängen u. f. f. Der, nach Ducaten beftimmte, hohe Preis diefer Modelle rührt größtentheils von der Seltenheit, Nenheit und Mahlamkeit dieser Arbeiten her. Der Vf. dieser Schrift findet fie im Durchschnitt etwas zu hoch, und hofft, durch feine Bekauntmachung des ganzen Kunstverfahrens, mehrere Künstler zu ermuntern, und zur größern Wohlfeilheit beyzutragen. Allerdings wäre eine gröfsere Verbreitung diefer Modelle, auch zur Benutzung beym Unterrichte, fehr wünschenswerth. In dem zuletzt angeführten Almanache steht auch ein Verzeichnis der von Hn. May binnen acht Jahren abgefetzten Stücke, welches man hier, mit einigen Zufatzen, S. 22. wieder findet. Zu den Geheimnissen dieser Kunst gelangte der

Vf. dieser Schrift, seiner Erzählung zufolge, auf folgende Art. Dem deutschen Künstler selbst konnte er davon nichts abgewinnen; und doch wünschte er fehr, die schöne Kunft, die mit Jenem absterben könnte, gemeinnütziger zu machen. Mit dieser Idee trug er fich Jahre lang, machte kostbare Versuche mit kärglichen Resultaten, die ihm jedoch, nach öfterer Besuchung des Modellcabinets und genauer Beachtung der mechanischen Behandlung, besser gelangen. Zugleich aber wurde er auf einer gelehrten Reise mit einem Künstler bekannt, der in Rom mit einem Künstler dieser Art bekannt gewesen war, und als Dilettant darin gearbeitet hatte. Dieser berichtigte seine Ideen, und gab ihm eine Menge hinreichender Aufschlösse über die Behandlungsart und die nöthigen Handgriffe. Er verfolgte sie weiter, und versichert nun, dass es diese Sammlung von Erfahrungen sev. die er hier den Künftlern vorlegt.

Sein Unterricht beginnt mit der Naturgeschichte des Korks, womit zugleich eine Beschreibung der mannichfaltigen Anwendungsarten desselben, und manche andere Notiz, verbunden ist. Zu Felloplastichen Arbeiten find alle Gattungen des Korks brauchbar, je nachdem man die Farben, die Dauerhaftigkeit oder die Verwitterung des Mauerwerks andeuten will; doch sey in der Regel die schwarze dichte Gattung die beste. — Der solgende stritte Abschnitt betrifft die Behandlungsart des Korks zu den hier vornehmlich in Betracht kommenden plastischen Arbeiten; die dazu erforderlichen Werkzeuge. Sägen,

Hobel, Pressen, Messer, u. dgl. Zuvorderst liegt. viel an der Auswahl und Gute des Materials, zu deren Prafung der Vf. Anweifung giebt. Unter den Arbeiten ist das Pressen die erste; dann folgt das Saubern von den verkohlten Oberflächen, die Sortirung der zu den verschiedenen Zwecken dienlichsten Stacke, und das Abglätten mit einem Schleifhobel. Arbeit selbit bedarf man verschiedener Instrumente und Formen, die S. 72 f. beschrieben werden. Es ergiebt fich daraus freylich, dass diese Kunft eine mühsame und zeitsplitternde Arbeit ift, und mancherley Geschicklichkeiten und Kenntnisse erfordert. Zu den letztern gehören auch die wissenschaftlichen der Archäologie, Architektur, Skulptur, Mechanik u. f. w. Dabey kommt auch viel auf die gute Auswahl der zu kopirenden Gegenstände an, wozu besonders Denkmäler und Ruinen gehören, die fich durch Plan, Ausführung und Mannichfaltigkeit vorzüglich auszeichnen. Größe ift hier eben kein Vorzug; aber die Deutlichkeit darf nicht dem Raume, aber alles muß der Deutlichkeit und Wahrheit aufgeopfert werden. - Auf die richtige Aufnahme des Plans kömmt hier Alles an; und der Vf. lehrt daher ferner, wie die Originale zu den Modellen müffen aufgenommen werden; wozu nothwendig die Holfe der Geometrie und Trigonometrie nothig ift. Auch werden bey Modellen diefer Art mehrere Riffe erfordert, und aufserdem noch genaue Zeichnungen aller einzelnen Theile. — Die folgenden Anleitungen betreffen die Anlage des Modells und die Bestimmung seiner Verhältnisse. In Ansehung jener ist vorzüglich zu überlegen, wie man die Bestandtheile trennen kann, um sie einzeln mit Leichtigkeit zu bearbeiten und bequem zu fügen. Diese Theile werden nun in den folgenden Abschnitten nach einander durchgegangen, und die beygefügten Kupfertafeln dienen fehr gut zur Erläuterung der gegebenen Anweisung. Zuerst von den Mauern, welche die vornehmften Stücke bey diefer Arbeit find, und, in ihren fehr verschiedenen Arten und Gestalten, die größte Genauigkeit erfordern. Sodann von den Gewölben, deren Behandlung wieder nicht von einerley Art und mit mancher Schwierigkeit verknünft ift. Genaue Kenntnifs der Baukunft, vieles Sehen und fleissiges Beobachten alter Ruinen, geben hier indels dem Arbeiter reichen Stoff zu den schönsten Täuschungen. Besondere Regeln werden auch über die Verfertigung der Thüren, Fenfter, Löcher, und über die Einrichtung gothischer Fenster gegeben, welche nicht wenig schwierig ist und eine Menge von kleinen Kunftgriffen erfordert. Durch die einzelnen Pfosten erhalten die Mauern, bey der Anlage des Modells, eine eigenthümliche Haltharkeit: es find entweder gewöhnliche Mauerpfosten, oder mit Verzierungen, Hieroglyphen, u. dgl. be-hauen. So hat auch die Wölbung eines Bogens, zumal bey gothischen Portalen, verschiedene Eigenheiten, und ift mit größern Schwierigkeiten verbunden, els die Ausarbeitung der Säule, wenn diese gleich ganz eigen und von den vorigen Arbeiten völlig ver-Ichieden ift. - Es giebt nun außerdem noch eine Menge

Menge zufälliger Verzierungen, wohin vornehmlich die Figuren, Statuen, Basreliefs und Indehriften gehören. Zu ihrer Behandlungsart ertheilt der zwöffe Ahfchnitt Anweifung. Ferner giebt es noch andere, innere und äußere Verzierungen, wozu verschiedene Formen nöthig find; davon im achten Abschnitte. Der nächtiftolgende betrifft die anzudeutenden verfallenen oder versenkten Stellen, verwittetten Steine, Riffe im Gemäuer, und die Nachahmung des Bauschuttes. Wichtiger noch ift die Erläuterung über die Verserungsart und Behandlung des Bischit, oder ungla-

furten Porzellans, zu den Basreliefs und feinem Schmucke, verbunden mit einer Auleitung, weie der, auch flatt jenes brauchbare, nur minder dauerhafte, Cyps und Thon gebrannt und gefehlemmt werden mülle. — Der letzte Ablehnitt bezieht sich auf die Darftellung umliegender Gegenden, Fellenftücke, Seen, Wälder und Landichaften, nach ihren mannichfaltigen Theilen. Am Schlufs noch eine Angabe verfchiedener Arten von Kitten, die zu felloplaftifehen Arbeiten anwendbar find.

## KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIE. Gatha, b. Becker: Astronomische Tafeln der mittlern geraden Aufsteigungen der Sonne in Zeit und ihrer mittlern Bewegung fur Monate und Tage zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt; aus des Oberften Freyherrn von Zach verbelferten Sonnentafeln gezogen, und anf den Mittsgakreis der Sedorger Sternwarte berechnet. 1804. 16 S. S. (6 gr.) — Es ift in neuern Zeiten, nach dem Vorgange englischer Altronomen, auch in Deutschland sehr gewölnlich geworden, aftronomische Beobachtungen numittelbar in Sternzeig anzustellen; diese nützlichen Tafeln lehren nun, auf die möglichst einfache Art Sternzeit in mittlere Sonnenzeit, und umgekehrt, zu verwandeln. Sie find eigentlich eine neue Ansgabe der bereits 1700. in Gotha erschienenen Tafeln ähnlichen inhalts, welche mit Voransfetzung der Elemente des Sonnenlaufs in den altern Zachschen Sonnengafeln, damals (wie es in der Vorrede zu beiden Ausgaben von 1709, und 1804. heifst) von einem "Liebhaber der Sternkunde" mit ver-Schiedenen zur Bequemlichkeit der Astronomen abzweckenden Abkürzungen berechnet, aber, ohne in den Buchhandel zu kommen, nur als Manufoript für Freunde gedruckt, und an die Altranomen verloheukt worden waren. Dieser Liebhaber der Sternkunde, der erhabene Beschntzer einer Willenschaft. zn deren Beförderung auch felbit durch eigene Arbeiten an-mittelbar beyzutragen, eine würdige Beschältigung seiner Ne-benstunden ausgemacht hatte, ist nicht mehr; in eben diesem Jahre, wo die zweyte Ausgabe obiger Tafeln erseheint, hörte er auf, für diese Welt zu leben, geehrt durch Deukmale stiller Grofse, welche feinem Namen nater den Edeln der Natinn, der er angehörte, eine bleibende Stelle zusichern. die Verändernugen und Zufätze der neuen Ausgabe dieser Zeitverwandlungstafeln betrifft: so enthielt bekanntlich die altere von 1799. (von der ein Abdruck auch in Voigt's Hand-buche der populären Sternkunde fich beändet) für Jahre, Monate und Tage das Complement des Abstandes der Sonne vom Widderpunkt, oder das Complement ihrer mittlern geraden Aussteigung in Zeit zu 24 Stunden; von jeder Epoche daselbst (was in der fehr kurzen Erklürung nicht bemerkt ift) war die beständige Größe 2 St. 2' 13", 215 abgezogen, und nachher, um diele Subtraction wieder auszugleichen, zu der Gleichung für jeden einzelnen Manststig wieder addirt worden, wodurch die Ablicht erreicht werden follte, alle Operationen diefer ganzen Rechnung in lauter Additionen zu verwandeln. Die neuere Ausgabe enthalt nun . fratt des Complements zu 24 Stunden, die unveränderte mittlere gerade Aufft, der Sonne in Zeit für die Epochen der Jahre, lo wie für Monate und Tage; diese mittlere Auffteigung mus dann freylich von der gegebenen Sternzeit, um folche in genüherte mittlere Sonnenzeit zu verwandeln, abgezogen werden, eine Mühe, die der rech-

nende Aftronom eben nicht fo außerordentlich beschwerlich finden kann, wenn fie mit dem Addiren verglichen wird, zumal da das ganze Geschüft der wechselseitigen Zeitverwandlong bey einiger Uebnug in wenigen Minuten abgethan ift. Ferner, fratt dass die Eltern Tafeln eine vom Mondsknoten herrührende Verbessernag des Aequinoctialpinekts schon in den Epochen der mittlern geraden Aussteingagen einge-schlossen enthielten, so ist in der neuern Ausgabe, vermuthlich, um die Sache etwas klarer anseinander zu ferzen, das Supplement der Mondsknoteulänge in Decimaltheilen (fo dafe 12 Zeichen = 1000 gesetzt find) der Epochentafel in einer eigeuen Columne beygelügt worden; eine eigene derauf fol-gande kleine Tafel lehrt alsdann, die Correction salbst zu fin-den, welche von diesem Argumente abhängt, und dadurch den mittlern Nachtgleichenpunkt anf den wahren zn bringen. Der wefentlichste Unterschied (denn das bisherige bezog sich meist nur auf die Sussere Form) besteht derin, dass in den neuern Tafeln alle Epochen und Bewegungen nach Massgabe der neuverbellerten Sonnentafeln des Oberften von Zach beftimms find. Eine Zugabe in den neuern Tafeln machen überdem aus: eine besondere Tafel für die Bewegung der Epochen in ganzen Jahren, und die zwey gewöhnlichen auch in diefer Sammlung an ihrem rechten Orte ftebenden Tafeln, wodurch Sternzeit in Kreistheile des Aequators , and diele binwiederum in Sternzeit verwandelt werden. Sehr beträchtliche Erwei-terungen und Verbeilerungen hat auch sehnn die erste Tafel erhalten, in welcher die Epochen der Zeitverwandlung für die vornehmften enropäischen Sternwarten, za nicht geringer Bequemlichkeit der Rechung, feben vorläufig auf den Seeberger Meridian reducirt angutrellen find. Nicht nur viele neue Oerter find in derselben binzngekommen', sondern auch für die in der vorigen Ausgabe bereits enthaltenen Orte giebt das bevgefügte Längen - und Breitenverzeichnifs überall die neueften und ficherfien Bestimmungen an: für die Sternwarte See-berg selbst findet man hier schun die mit ausgerordentlicher Scharfe durch gange Kreife neubestimmte Polhühe = 50° 564 8", welche mm 9 Sec. kleiner ife, als die zuvor angenommene. Noch halt Rec. nicht far überflüffig zu bemerken, dass man in eben dieler terften Tafel der neuen Ausgabe die aus der erften unverändert beybehaltenen Zeichen der reducirten Epochen nicht, wie es beym erften Aublicke scheinen konnte, für einen Irrthum halten darf; denn ungeachtet in der erften Ausgabe diese Zeichen durch ein Versellen verwechselt worden waren, so enthält jetzt die neue nicht mehr, wie dort, das Complement der geraden Auffteigungen, sondern diese Auffteigungen selbst, und erfordert also auch in der Reduction der Epochen, wie leicht zu erachten, ganz entgegengeletzte

Sonnabends, den 24. November 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HAMBURG, b. Nelsler: Kritisches Journal über den gegenwärtigen Krieg, von Louis. - Erstes bis Sechstes Heft. 1804. 8.

s stand zu erwarten, dass der neue Krieg zwischen England und Frankreich die ohnediess schon nicht kleine Anzahl von politischen Schriften und Zeitschriften unter uns vermehren werde. So wenig sonst ein Seekrieg für die eigentlichen Continental - Mächte, und befonders für die Deutschland, von naherem luteresse zu seyn pflegt: so ist der gegenwärtige doch von folchen Umitänden begleitet, und kann in seinen Folgen so wichtig für ganz Europa werden, dass es dem aufmerksamen Beobachter der Ereignisse seiner Zeit und dem Patrioten keinesweges zu verargen ist, wenn sie über alle darauf Bezug habende Umstände und Begebenheiten immer aufs genaueste unterrichtet zu seyn wunschen. Dieser Stimmung des Publicums haben mehrere Zeitschriften und auch diels kritische Journal ihr Entstehen zu verdanken. Da indessen ihre Anzahl schon nicht unbedeutend ist, und man diesem leicht den Vorwurf machen könnte, dass es überflüssig gewesen sey: so hat es der Herausg, von der Menge ganz abzusondern gefucht, and indem er es auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte, auch nur einen einzigen Gegenftand zum Inhalte gemacht. Die Fortsetzung dellelben foll von der Dauer des gegeawärtigen Kriegs ab-hängen, und die Bestimmung ist (nach S. 2.), dem Lefer bev der Anficht seiner Ereignisse und deren wahricheinlichen oder zu erwartenden Folgen zu Hülfe zu kommen, und die fortlaufenden Kriegsbegebenheiten nach ihren Zwecken und Folgen, nach ihrer Zusammenstihmung, oder ihrem Widerspruche mit dem Interesse der Völker und der Menschheit zu beurthei-

Die Kriegsereignisse und alle fich darauf beziehenden Vorfalle find es also eigentlich, welche der Herausg, nicht nur mitzutheilen den Plan hat, sondern über die er auch fein Urtheil beyzufügen und darnach die Stimmung seiner Leser zu fixiren gedenkt. Unter diesen letztern versteht er (S. 12.) Personen, denen ihr Beruf nicht erlaubt, fich in einem tiefen Nachdenken zu üben, und befonders auch Staatsangelegenheiten zum Gegenstande ihres Studiums zu machen, und daher den Regierungen der kriegführenden Staaten bey ihren verschiedenen Unternehmungen in ihren Ablichten und Planen nicht folgen können. Ob indels blosse Dilettanten in der Politik fich A. L. Z. 1804. Vierter Band.

nicht mit den Hamburger Zeitungen beginngen und das kritische Journal ungelesen lassen werden, will Rec. dahin gestellt seyn lassen. So viel ist gewiss, dass, wenn es keine andere Lefer als solche hat, die den Unternehmungen der kriegführenden Mächte zu folgen nicht im Stande find, der Absatz davon außerst gering seyn, und der Schlass desselben, vor Beendigung des Krieges, ganz unausbleiblich erfolgen mufs. Abgesehen hievon aber kann Rec. nieht umhin, zu erklären, dass auch der genbtere und zum Nachdenken gewöhnte Politiker manche Idee hier aufgestellt und andere entwickelt finden wird, die, wenn auch nicht immer eine tröftende und beruhigende, doch oft eine neue und eigene Anlicht der Dinge zulaffen. Das System, welchem der Herausg. zugethan ist, hat die Erhaltung des Friedens auf dem festen Lande zum Hauptaugenmerk. Hierauf find alle feine Vorschläge berechnet, und hiernach beurtheilt er auch das verschiedene Interesse der Mächte, jedoch nicht, ohne fich die Nachtheile zu verbergen, die eine folche Stimmung der Regierungen schon jetzt für die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Staaten hat, und wenn man fortfährt, fich ohne alle Einschränkung und laut dafür zu erklären, in der Folge noch weit mehr haben wird. - Para bellum u. f. w. ist der . Grundlatz, gegen den jetzt so häufig verstolsen wird. Es ift nicht genug, zum Kriege allenfalls gerüftet zu feyn, man muss auch zeigen, dass es einem Ernst damit ift, jemehr man den Frieden beybehalten zu fehen wünscht.

Nach dieser allgemeinen Angabe des Plans, der Bestimmung, des Zwecks und der Grundsätze dieser Zeitschrift wollen wir nun sehen, in wie fern der Herausg, denselben getreu geblieben ift, oder die von ihm selbst so eng gestellten Gränzen überschritten hat. Da indels die Anzahl der Aussätze und Abhandlungen in den ersten sechs Heften sehr groß ist, so wollen wir, um nicht zu weitläufig zu werden, aus je-dem nur einige ausheben und fie mit kurzen Bemerkungen begleiten. In dem erften Hefte folgt nach der Einleitung eine Stizze von den dermaligen politischen Verhältniffen in Europa, in welcher vorzüglich der Grundfatz fehr wahr und richtig durchgeführt wird. dass Malta keinesweges die Veranlassung zu dem jetzigen Kriege gewesen ift. Dass Frankreich, wenn die Landung in England nicht Statt finden oder milslingen follte, alsdann einen Landkrieg anfangen werde. um fich für seinen Verlust gegen England zu entschädigen, und gewisse Mittel zu verschaffen, England in Beziehung auf Unternehmungen gegen seine Handlung oder auf seine Theilnahme an den Schicksalen der Kkk

Staa-000e

Staaten des Continents zum Frieden zu nöthigen, gehört zu den gewagten Behauptungen des Vfs., denen die Erfahrung ganz entgegensteht. Es ist vielmehr zu befürchten, dass, nach einer misslungenen oder aufgegebenen Landung, Frankreich wider feinen Willen zu einem Landkriege gezwungen werden möchte. Die Engländer nehmen die hollandischen Kolonieen Demerara und Effequebo, in Belitz. Sehr richtig ist das. was hier über die traurige Lage der Hollander gelagt wird. Aber ift es nicht zu viel verlangt, wenn (S. 15.) den Engländern zugemuthet wird, dass sie die Holländer nicht ihrer Colonialbesitzungen berauben sollten, um in der öffentlichen Meinung nicht zu verlieren, und die Gesinnungen der übrigen Kabinetter von fich abwendig zu machen? Wenn auch Holland an und für fich keine feindseligen Gefinnungen gegen England hegt und zum Kriege gezwungen worden ift. so ift und muss es doch nun einmal Feind von Grossbritannien fevn. Dadurch erhält aber diefes auch das Recht, ihm fo viel Abbruch als möglich zu thun: denn wer fteht ihm im entgegengesetzten Falle dafür, dass es nicht auch weiter gezwungen werde, seine verschont gebliebenen Kräfte gegen den zu großmüthigen Feind zu wenden, oder dass seine mächtigen Bundesgenoffen fich der Colonieen bemächtigen und he fo ftark befetzen, dass man he entweder gar nicht oder nur mit großen Aufopferungen wilrde erobern können? Hat doch Frankreich das nicht mit ihm im Kriege begriffene Hannover befetzt, und England follte nicht so viel hollandische Kolonieen wegnehmen, als nur immer möglich, da die Marine dieses Staats gemeinschaftlich mit der französischen gegen daffelbe verbunden ift? Spanien kauft fich von der Theilnehmung an dem Kriege los. Hier wird gegen die Minerva fehr gut ausgeführt, dass England bisher ein Interesse hatte, Spanien nicht nur die Neutralität znzugestehen, sondern dass es auch weder Kurzsichtigkeit noch Großmuth der Minister war, wenn fie die mit Gold und Silber beladenen, aus Amerika kommenden, Schiffe ruhig in die spanischen Häfen ein-Laufen liefs. - Die übrigen in diefem Hefte befindlichen Auffatze find theils polemischen Inhalts und nicht hieher gehörig, theils gar nicht an ihrer Stelle, wie das Gedicht S. 47. - Dass die Expedition nach St. Domingo misslungen ist, daran waren wohl vorzüglich die Wahl des Chefs derfelben - der nur eine einzige, aber für folche wichtige Unternehmungen nicht hinreichend empfehlende Eigenschaft besafs und das mörderische Klima schuld -Das ganze zweute Heft enthält, bis auf die beiden letzten Auffatze, von welchen in dem erftern (S. 121.) ein durch die englische Flotte über die Stürme erhaltener herrlicher Sieg näher ans einander gesetzt wird, und in dem andern (S. 124) über gewisse französische Militärbewegungen, eine in dem Lieblingsprojecte des Vfs., der Theilung der Tarkey, gegründete Conjectur aufzestellt und wahrscheinlich zu machen gesucht wird, nichts als politisches Rasonnement, das mit dem Plane und Zwecke dieses Journals nur in einer sehr entsernten Verbindung steht, das ein jeder gern

pach feiner Einficht und feinem Standpunkte fich felbst macht, und das diejenigen, die über politische Gegenstände nicht nachzudenken gewohnt find, gewifs fehr überflüstig finden werden, da ihrer Neugierde durchaus keine befriedigende Nahrung darin angeboten wird. - Drittes Heft. Die Politik von Preu-Ren. Mit vieler Sachkepntnis abgefasst, und dem Systeme des Vis. völlig gemäs. Auch wir find mit ihm darüber einverstanden, dass Preussen den Frieden so lange als möglich zu erhalten suchen müsse. Aber, so wie in allen Stücken, so kann auch hierin fehr leicht zu weit gegangen werden, besonders wenn man mit einem Staate zu thun hat, von dessen Anmaafsungen die Erfahrung alles zu erwarten gebietet. Dass Frankreich dem preussischen Staate die wichtigste Stütze für seine eigene Kriegsmacht anbieten wurde, um, wenn Oesterreich und Russland fich wieder einer feindseligen Tendenz gegen dieselbe aberlassen follten, sich ihnen mit Erfolg entgegen zu stemmen, wie S. 155. behauptet wird, möchte fich wohl schwerlich bewähren. So wie auch Preußen, wenn es ie in die traurige Alternative kommen follte, zwischen Frankreich oder Oesterreich u. Russland wählen zu müssen, wahrscheinlich für diese beiden letzten fich entscheiden würde, da es von diesen beynahe auf allen Punkten, während es von Frankreich nur auf einem einzigen angegriffen werden kann, und ein Krieg mit Russland in Polen für den Staat immer sehr gefährlich ist, dessen wohlangebaute Provinzen durch Kosaken-Schwärme verheert werden können. Europens politische Verhältnisse und Aussichten am Ende Februars 1804. Wird in den nächsten Hesten fortgesetzt, und betrifft in diesem vorzäglich die Anstrengungen Frankreichs zu einer Landung und die Gegenvorkehrungen der Engländer. Der Vf. hält eine Landung für zweifelhaft, und glaubt dagegen, dass Frankreich sich nach der Nord - und Oftsee hin ausdehnen werde. Wir können nicht umhin, den ganzen sich hierauf beziehenden Plan des Vfs. fehr feltfam zu finden, und würden ihn der französischen Regierung nicht zutrauen, wenn fie auch wirklich einen Landkrieg mehr wünschen sollte, als sie es, unter den jetzigen Umständen, zu thun Urlache hat. - Viertes Heft. Die beiden Auffatze: Innere Unruhen in Frankreich (S. 190. u. 225.) zeichnen fich ganz vorzäglich aus, und find mit einer folchen Mässigung, Sachkenntnis und Unparteylichkeit abgefasst, dass Rec. sie jedem zu lesen empfiehlt. Dem Vf. ist es darum zu thun, das Verfahren der Regierung bev der entdeckten Verschwörung und Moreau's Schuldlofigkeit aus dem rechten Gefichtspunkte zu beleuchten. Damit stehen die S. 241. befindlichen Bemerkungen in Verbindung; ein kahnes Wort, fo wie es noch kein deutscher Politiker zu sagen gewagt hat, und das dem Staate, in welchem es gefagt werden durfte, so wie dem Vf., gleich stark zur Ehre gereicht. Das Schreiben der Regierung von Zeeland an den Divisionspeneral Monnet (S. 200.) enthält als Geschichtsbeleg nichts Neues, da wir gewohnt find, die Alliirten Frankreichs ohne alle Schonung behandelt zu feben. - Fünftes Heft. Die Hinrichtung des Her-

zogs von Enghien (S. 264. u. 289.), fo wie alle Anzeigen über die Verschwörung in Frankreich, gehörten, nach des Rec. Ueberzeugung, höchstens pur aus dem Grunde in das kritische Journal, in so fern sie Veranlassung zu einem neuen Kriege geben konnten. Ein Umftand, der bisher überall bey der Verurtheilung des Herzogs von Enghien übersehen worden ift, und der dieses ganze Verfahren in einem, wo möglich, noch grässlichern Lichte darftellt, ift diefer, dass man ihm keinen durch die franzöhlichen Militärgefetze verordneten Vertheidiger zugegeben, und dessen Vertheidigung gehört hat. Die übrigen in diesem Hefte enthaltenen Auffätze find Nachrichten, die durch die Zeitungen schon allgemein bekannt waren, wahre Lückenbüser in Ermangelung der Kriegsbegebenheiten. Diess muffen wir auch von dem ganzen sechsten Hefte fagen, obgleich in demfelben über Pickegril's Selbstmord (S. 322.) einige fehr einleuchtende Bemerkungen gemacht werden. In diesem Hefte hat der Vf. nun sehon auch die Beurtheilungen einer bey Nauk in Berlin erschienenen politischen Schrift und (S. 381.) Auszüge aus einer franzöfischen Brochüre aufgenom-Die abfigen Auffatze betreffen die zu erwartende Veränderung des englischen Ministeriums und Bemerkungen über den Lauf der franzöhlichen Revolution, den Rec. mit dem Vf, nicht für kreisformig. wohl aber für rückgängig zu halten genöthigt ist. -Mannigfaltigkeit und eine gute Auswahl der bisher gelieferten Auffatze und Nachrichten find ein besonderes Verdienst dieser Zeitschrift. Der Stil ift fliefsend und überall verständlich, so wie er sich für Lefer schiekt, wie fie der Vf. fich denkt; nur hat er, wie es vorherzusehen war, die Granzen überschritten, die er fich unnöthiger Weise selbst so eng gesteckt hat. In dieser Rückficht gehört das kritische Jonrnal daher nun auch ganz unter die Kategorie der gewöhnlichen politischen Zeitschriften, und um zu beweisen, dass es nicht überstüßig war, wird der Herausg, sich es also sehr angelegen seyn lassen mussen, seinen Lesern fortdauernd eine folche befriedigende Auskunft über die Angelegenheiten des Tages zu geben, wie sie diefelbe in keiner andern Zeitschrift finden können.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

FRANKFURT a. M., b. Andrea: Hummonic der vier kniligen Evangetien. Zur öffentlichen Erklärung und zum Privatgebrauche verfalst von Noh. Kafper öffentl. Lehrer (wo?), der Kirchengesch. ord. öffentl. Lehrer (wo?), der theol. Fac. Beylützer, der Collegiatitister zum heil. Peter zu Fritzlar und zum heil. Joh. dem Täufer Canonieus, der kurfartit. Mittelschulen Präsect u. Professor. Zuryste, durchaus verbessert u. vollständig erläuterte Ausgabe. Mit Genehmigung des erzbischöslich Ordinariats. 1803. XXXII. v.498 S. gr. 8. (Rthl.) 8gr.)

Im J. 1791., als Mainz noch unter dem Krummstabe eines deutschen Erzbischofs glücklicher als in mancher spätern Periode war, sollte daselbst auf einer

Kanzel das Wort Jelu aus seiner ersten Ouelle Stück für Stück in fortlaufender Ordnung den Zuhörern erklärt und ans Herz gelegt werden; und der Vf., damals Hof- und Militärspital - Pfarrer, übernahm diefs Geschäft, wortber ihm das Generalvieariat schriftlich und der Kurfürst mündlich sein resp. hohes und höchftes Wohlgefallen bezeigte; auch drängte fich anfangs, als diefe Anftalt noch neu war, eine fo zahlreiche Menge von Zuliörern in den Dom, wo diese Vorträge gehalten wurden, dass diess große Gebäude fie kaum fallen konnte, und felbft nachdem fich der grössere Haufe verloren hatte, blieb ihm immer noch eine fehr beträchtliche Anzahl fteter Zuhörer, die großentheils aus Dicasterialpersonen, Gelehrten und gebildeten Leuten aus allen Ständen bestand, und diefs Inftitut ward noch unter dem französischen General Cufline zwey Monate lang fortgeletzt; erit am dritten Adventssonntage 1792. ging es ein. Diess war die nächste Veranlassung zur Entwerfung dieser Harmonie; der Vf. mußte einen Leitfaden für leine excgetisch-homiletischen Unterhaltungen haben, nud er arbeitete selbst ein solches Werk aus, wovon die erste Ausgabe nuter Genehmigung des hochwirdigften Ordinariats in dem Jahre der Einführung diefer Anftalt erschien. Die Schrift sollte zugleich, nach der Abficht des Vfs., zum Privatgebrauche dienen, das heifst, Erhanungsschrift seyn; auf was für ein Publicum sie in diefer Rücklicht mit berechnet wurde, kann man aus einer Stelle des Vorberichts zur erften Ausgahe schliefsen, wo es heifst: "Meine nicht gelehrten Lefer muffen wilfen, dass das neue Testament ursprünglich, wo nicht ganz, doch größtentheils in der griechischen, itzt todten Sprache geschrieben ift." In der Vorrede zur zweyten Ausgabe bedauert der Vf., dass ihm, außer einem auch vom Hn. D. Thieff angeführten rühmlichen Urtheile des Hn. G. K. R. Seiler gar kein Urtheil über sein Buch zu Gefichte kam; er nahm indessen, wie er verfichert, selbst eine strenge Revision seines Buchs vor, berichtigte in einigen Stellen die Ueberfetzung, änderte die Anmerkungen, wo fie einer Verbesterung oder mehrerer Ausführlichkeit bedurften, und erläuterte den gesammten Text mit einem zweckmößig vollständigen Commentare; hierbey benutzte er die Vorarbeiten der neuesten und beften Exegeten, konnte jedoch "der selbfigeschaffenen nagelneuen Hermenevtik" einiger Schriftgelehrten, in deren Werken er zwar das Wahre und Gute nicht verkennt, die aber nach feiner Ueberzeugung die Schrift mißhandeln, nicht folgen. Dem Schlusse diefer zweyten Vorrede zufolge bestimmte der Vf. seine Schrift vorzüglich für Landgeistliche, die keinen hinlänglichen Vorrath exegetischer Hülfsmittel besitzen; für Schullehrer, und dann für gebildete und nachdenkende Leser aus allen Ständen, die ihr Heil in der christlichen Religion suchen; diese, glaubt er, werden in feiner Harmonie die Lehre Jefu aus ihren erften Quellen schöpfen, und fich dadurch in so unchriftlichen und antichristischen Zeiten vor allem Unglauben und Leichtfinne kräftigst bewahren. Wir haben bis dahin den Vf. mit seinen eigenen Worten reden lassen, und ge-

De Led ben oogle

ben nun unser Urtheil über seine Schrift in der Karze dahin ab. dass die Protestanten fie entbehren konnen: dass sie aber für den Kreis von Lesern in der katholischen Kirche, deren Bedarfnille ihm bey seiner. Arbeit vorschwebten, brauchbar und lehrreich ist. Die Uebersetzung ist zwar oft zu wörtlich; er überfetzt z. B.: der Heilige Gottes, Gnade bey Gott finden, ein Verdorreter (Engus), das Leben durch Sefu Namen erlangen u. dgl. m. Im Ganzen ift aber doch die Urschrift in reines Deutsch übergetragen, und der Stil natürlich und fliefsend; auch helfen die kurzen Noten unter dem Texte mancher Dunkelbeit ab. In Ansehung der chronologischen Folge der Begebenheiten ist bekanntlich manches zweifelhaft; wir wollen alfo, da die Harmonie größtentheils natürlich ift, mit dem Vf. nicht darüber rechten, dass wir zuweilen die Ereignisse anders ordnen würden; noch weniger wollen wir uns mit einem katholischen Theologen in einen Streit einlassen, wenn er verlichert. dass pach seiner innigsten Ueberzeugung die Einfetzungsworte des heiligen Mahls (Matth. 26, 26 - 29. u. parall. St.) für die Lehre, daß Christus in diesem Sacramente wirklich und wesentlich zugegen sey, deutlich fprechen", indem wir es ja vielmehr noch zu feinem Lobe bemerken müffen, dass er fich so liberal darüber ausdrückt, und von einer Transsubstantiation nichts erwähnt. Wir glauben überhaupt aus dieser Schrift mit Grund schliesen zu können, dass der Vf. ein Mann von vielen Kenntniffen, und, ungeachtet feines unfreundlichen Seitenblicks auf die Schriftauslegung eines Paulus, doch von gemälsigter und toleranter Denkart fey, und eben deswegen mag er von dem Kurfürsten von Hellen vor einiger Zeit zum katholischen Pfarrer zu Marburg ernannt worden sevn.

## SUGENDSCHRIFTEN.

Bern, im Verlage d. typogr. Gefellsch.: 'Neues Bilder Buch, oder Sammlung interessanter Gegenden, Natur-Seltenheiten, Abbildungen merkwürdiger Völker und Thiere, größtentheils aus neuern Reisebeschreibungen gezogen. 1804. 30 Blätter. (2 Rthlr.)

Wieder eine von den zahllosen Nachahmungen des Bertuch'schen Bilderbuchs! - Keine Vorrede giebt Auskunft über den eigentlichen Zweck dieses neuen Bilderbuchs; es scheint aber auf die liebe Jugend berechnet zu feyn, die nun schon so sehr mit Bilderbuchern aller Art überhäuft ift, dass man wohl endlich einmal aufhören follte, wenn man nicht wirklich etwas News, oder etwas Besseres, als hier geschehen ist, zu Markte bringen könnte. Wozu denn die abermalige Abbildung von Hirschen, Haasen, Schweinen, Katzen, Hunden, die man in den meisten andern Bilderbüchern auch schon findet, und die hier 14 Blätter. also bevnahe die Hälfte des Buchs, einnehmen? Auch die übrigen Blätter enthalten meist schon längst bekannte Gegenstände. Worin besteht also das Neue. das zu dem Titel neues Bilderbuch berechtigte? -Eine Beschreibung der Kupfer fehlt; an deren Stelle findet man auf der Rückseite des Titelblatts ein mageres Inhaltsverzeichnifs, das den wifsbegierigen Knaben ohne weitere Belehrung läst, z. B.: Dreyzehntes Blatt. Merkwürdige Felfen und Höhlen in Italien. Italien hat dergleichen mehrere: warum find denn die hier abgebildeten nicht namentlich angegeben? --Bey dem zwölften Blatte heifst es: "Seltlame Gebirge im Venetianischen. Wie geschnittene Steine liegen hier eine Menge Säulen schräg über und neben einander; der Anblick scheint so bezaubernd, dass man einen dieser Berge den Teufelsberg genannt bat, den andern nennt man die Orgeln, weil die gebrochenen Steine wie die Pfeisen einer Orgel über einander ste-Auch hier vermisst man die genauere Angabe des Orts, welche um so nöthiger ware, da diese Gebirge nicht zu den sehr bekannten gehören. - Die Kupfer find nicht illuminirt; die Zeichnung ist gut. der Stich aber meiftens schlecht.

## KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSCHANTINIT, Nürnberg, b. Lechner: Nonnalia capita de Suggeflionibus in proceffi criminali desvenicnibus capita de Suggeflionibus in proceffi criminali desvenicnibus. Scripin. 1.4, 4 pr.).— Eln nicht esheblicher Beytra dieler Lehre. "Buggeflivfrage, fagt der Vf. (S. 2.), tilt gene, welche dasjenige febon enthilt, was men aus der Antworr des Inquiliten hitte erfahren follen." Diefer Regrill ift weder neu, noch befinmt; es warden dauburch die Granen der Suggefürfragen viel zu fehr erweitert. Ja der Vf. behanpte feger berchen neue, weswegen unterfacht wird. Rec. wünfehte recht fehr, zu wilfen, wie es bey diefen Grundfätzen möglich fey, einen Proceft gegen dem Beichuffiggen, der alles leug-

net, zu führen, oder nur anzufangen. Und dann siehen diese Behauptungen mit dem, was der Vf. (S. 14.) fagt, in einigem Widerlpruche, wor er feine erften Sitze wieder merklich be-fehränkt. Was der Vf. (S. 4 fg.) von offenbaren und versiechten Suggeliustengen, von der Befehalfenheit und Wirkung der Suggeliustengen fagt, ist nicht neus, doch ist der letzte Funkt. (S. 7 fg.) von zu einander geleizen. Nur gehi der Vf. zu west, der hande der seine der seine

Montags, den 26. November 1804.

### PASTORALWISSENSCHAFTEN.

ALTONA, b. Hammerich: Anleitung zur Amtsberedfamkeit der öffentlichen Religionsichere des neuazehnien Jährhunderts, von Johann Otto Thieft, der heiligen Schrift und der Weltweisheit Doctor und Prof. 1801. 344 S. 8. (K Rblir. 6 gr.)

Ebendaf, b. Ebend.: Anteitung zur Bildung der öffentlichen Religionslehrer des neunzehnten Jahrhunderts, von Johann Otto Thiell, u. f. w. 1802. 525 S. mit Inbegriff 3 Bog. Register. 8. (TRthir. 12 gr.)

iefe beiden Bücher machen nicht nur wegen ihres Titels große Ansprüche, sondern auch nach den Aeufserungen ihres Vfs. in der Vorrede zu Nr. 1. Dort giebt er uns seine Anleitung zur Amtsberedfamkeit "als das Refultat einer mehrmals über Materie und Form der Kanzelberedfamkeit angestellten Untersuchung, und gewissermaßen als Product feiner öffentlichen moralischen Thätigkeit. Sieben Jahre, fagt er, fey er Prediger und acht Jahr akademischer Lehrer gewesen; was er in jenem Verhältnisse, fast noch als Jungling, selbst nicht zu leisten vermocht habe, das habe er in diefem, als Mann, durch andere zu bewirken gesucht. Seine Bemühungen feyen nicht nur von mehrern jungen Männern, die zum Theil schon in Aemtern stünden, willig benutzt, fondern auch von manchem Vater eines hoffnungsvollen Solines mit einem liebreichen Andenken wergolten worden, Auch das Interesse, womit er vormals felbst gearbeitet habe, sey nicht ohne mannichfaltigen guten Erfolg geblieben, und er habe auf feiner Kanzel felige Stunden geleht." Nun beginnt eine kurze Kritik der Schriften gleichen Inhalts von Steinbast, Niemeyer und Ammon, worin IIr. Th. fehr vornehm schonend über sie abspricht. Zuletzt schildert er feine Gewiffenhaftigkeit, womit er alles, was paradox scheinen und den Freunden des Herkommens missfallen werde, vor dem Niederschreiben geprüft habe; weswegen es ihn auch nicht erschüttern folle. wenn man ihn verfolge, und er ein ähnliches Schickfal mit den Propheten, mit Christo und den Aposteln habe. In der Vorrede zu Nr. 2. wind mit wenig Worten angezeigt, dass und wie beide Werke mit einander in der genauesten Verbindung stellen jound dass durch beide eine neue Auslicht für das augetretne Jahrhun lert gooffnet werde.

Hätte Rec. diese Biober gleich bey ihrer Erfebrinning angezeigt, so würde er sie einer umkändlichen und scharfen Kritik unterworfen haben, um, so viel ihm möglich, verbindern zu helsen; A. L. 2, 1804. Frierte Band daß sie nicht Handbücher für Studenten und jungs-Prediger würden. Jetzt kann er dieser Mühe überhoben seyn, da beide Schriften allgemein mit merklicher Kälte aufgenommen worden sind, und wahrscheinlich wenig Leser unter Studirenden sinden werden. Es wird genug seyn, jetzt nur kürzlich auzuzeigen, warum Rec. beide Werke für ganz veruaglackt ansieht, und der Meynung ist, das sie vollends als Handbücher zum Selbstitudium sir junge Leute beynabe darauf anglegt steheinen, die Begriffe zu verwirren, ein richtiges Urtheil unmöglich zu machen und zu einem yerkehrten Studienplan zu verleiten.

Man fucht erstlich in beiden Schriften vergeblich, was man zu fordern berechtigt ift, eine hinreichende Erklärung: was den Religionslehrer des neunzehnten Jahrhunderts von dem des vorigen oder der vorigen unterscheiden solle; welche das Resultat einer richtigen Ansicht von dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Philosophie und Theologie und einer genaven Bekanntschaft mit der allgemeinen Cultur und den Bedürfniffen der verschiedenen Volksclaffen in diefem Zeitalter fevn mulste. Der Vf. ift mit der Cultur und den Bedürfnissen der ungebildeten Stände ganz unbekannt, und beurtheilt die praktische Religionsund Sittenlehre bloß aus dem Standpunkte der Fichte'schen Philosophie. Daraus mussen sehr schwankende, einseitige und irrige Vorschriften für den Re-ligionslehrer entstehen. Zum Beyspiel mögen die Regeln dienen, welche über den Vortrag der Glaubenslehren gegeben find. Diese Regeln find die Ueberschriften der Paragraphen, in welchen sie weiter ausgeführt werden. Er, der Religionslehrer, bequemt heh nach seinen Zuhörern, und redet bisweilen von Unsterblichkeit insbesondere; er weiss von keinen Beweisen; er will auch nicht ehen beruhigen; er lehrt an den Tod gar nicht denken; er weils nichts von dem Zustande in jener Welt; doch lässt er eine Auferstehung des Fleisches gelten, und eine Wiedervereinigung geliebter Seelen. In Anseliung des Glaubens an Gott hat er mit keinem Zweifel zu schaffen : er verliert fich nicht in das Unbegreifliche, er weiß von keiner Schöpfung, von keinen Eigenschaften des Schöpfers; er betet auch den Herrn der Welt nicht an; über alle Verehrung ift ihm der Vater erhaben .-Kann wohl die Befolgung solcher Regeln den guten Religionslehrer machen? find sie den Bedürfnissen des neunzehnten Jahrhunderts angemellen? an fich richtig und zusammenstimmend? Was von ihnen richtig ift, hat längst als richtig gegolten. Manches andere ift bloss unter der Voraussetzung zuläsig, dass nicht nur der Prediger, fondern auch die Zuhörer

Dig and W Google

Fichtianer find, und manches heber einander auf. -Bey dein, was der Vf. von dem Thun und Laffen des christlichen Religionsluhrers lagt, und aus einem Vorwurf, den er in der Vorrede zu Nr. 1. Hn. Ammon macht, dass dieser in seiner Anweisung zur Kanzelberedfamkeit nur chrifliche Prediger bilden wolle, hat es das Ansehn, als setze Hr. Th. das Unterscheidende des jetzigen Religionslehrers darin, dass er seine Zuhörer von allem Statutarischen und Positiven weg and weiter führe, und fie über allen Offenbarungsglauben und alles Historische im Christenthume hinaus zur Sittenlehre und Religion der reinen Vernunft Wäre er nur wenigstens von dieser Idee als Grundidee ausgegangen, und hatte demnach das Geschäft der Selbitbildung des Religionslehrers und die weise und heilfame Beichaffenheit seiner öffentlichen

Vorträge beschrieben! Einen zweyten Hanptfehler hat fich Hr. Th. dadurch zu Schulden kommen lassen, dass er in beiden Schriften mehr den bereits gebildeten Religionslehrer darstellt, als eine Anweifung giebt, wie er fich bilden foll. Darüber ist auch in der Vorrede zu Nr. 2. wider feinen Willen, feine Anklage vorhanden. Dort heifst es: "Der Vf. hat bey Abfaffung diefes Werks manchen verstorbenen und manchen noch lehenden Prediger, bald von dieser, bald von jener Seite vor Augen gehabt, und fich auch diessmal in feine frühern Anttsverhältniffe und deren innerfte Beziehung bineinverfetzt." Wenn der junge, noch unwissende Mann hort, wie wenig der Religionslehrer von den meisten der 40 bis 50 Wissenschaften, welche hier nach einander genannt werden, wahren Gewinn und wahre Befriedigung erhalte; wie so viele ihn abschrecken u. f. w. und an wie wenig er sich endlich halte: fo wird er es nicht fehlen laffen, manchen Behelf feines Unsleisses davon herzunehmen. Von den meisten Wissenschaften wird auch in der ersten Hälfte von Nr. 2., welche die Kunst und wissenschaftlichen Kenntnisse eines öffentlichen Rel. Lehrers schildert, to herabsetzend geurtheilt, dass die zweyte Hälfte von der Bildung des Rel. L., wo gefordert wird, dass er von allen jenen Wiffenschaften einen Anstrich erhalte, oft in dem auffallendften Widerspruche, wenigfiens zu itelien scheint. - Noch schwankender wird alles dadurch, dass Hr. Th. unter dem Religionslehrer nicht hlofs, wie man glauben möchte, den Prediger als Lehrer der Religion und Moral versteht, sondern auch den Pfarrer in allen Verhältniffen des bürgerlichen, häuslichen und literarischen Lebens, und so z.B. auch einen f. aufftellt: Der Religionslehrer als Recensent. - Drittens ift es sehr zu tadeln, dass der Vf. seine Anleitungen viel zu wenig mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Zustand der Volksbildung und des willenschaftlichen Unterrichts auf Schulen giebt, Der Lehrer jedes Jahrhunderts muss bey jeder Gemeinde oder vor jedem Publicum auf die Vorkenntnisse desselben, auf die herrschenden Meynungen und Ueberzengungen Rückficht nehmen lernen; und der akademische Lehrer muß Studenten und angehende Candidaten beurtheilen und behandeln als folche, wie

fie bey unfern heftehenden Gymnafien find, und nicht, wie fie feyn follten. Für Theologie Studirende aber, wie fie gegenwärtig find und im 19ten Jahrhundert noch bleiben werden, ift der vorgezeichnete Studienplan sehr verkehrt; und der Vf. konnte an der Verbildung vieler jungen Leute Schuld werden, wenn fein Buch zufällig Einpfehlung und Eingang gefunden hätte. "Hat die Universität, heifst es Nr. 2. 6. 178. in Fächern, die eben fowohl durch eignen Fleis bey geordneter Lecture und anhaltendem Nachdenken, als durch fremde Anleitung in mündlichem Vortrage zu erlernen find, oder in welchen es nicht fowohl auf Erwerbung neuer Kenntniffe, als auf Benutzung der vorhandenen ankömmt, oder in welchen weniger durch Gelehrsamkeit als durch Denkkraft, weniger durch Wiffenfeliaft als durch Erfahrung auszumachen ist - hat in folchen Fächern die Universität keine ausgezeichneten Männer: fo möchte der Jüngling wohl überhoben seyn, durch die Zurechtweisung der übrigen fich aufhalten zu lassen. - So wird er über die Religions - und Kirchengeschichte, infonderheit die derift. liche, mit deren Hamptschriftstellern er wohl schon bekannt ist (woher denn? weil 1801, jemand in Halle ein hier citirtes Buch herausgegeben hat : Verschritte zur feinern theolog. Literatur durch anf Schulen begonnenes Lefen griech. Geschichtschreiber, als Kusebius. Secrates', Sozomenus), über die Hermeneutik des A. and N. T., über die Dogmengeschichte wie über die Polemik, über die biblifche Theologie wie über die theologische Moral, fogar über die Homiletik und Katechetik, die Pafforaltheologie und Pafforalklugheit wird er vielleicht nie ein Collegium ausgehört, aber nichts desto weniger diese Wisseuschaften studirt, und darüber ein besieres Testimonium aufzuweisen haben, als ihm ein Professor geben kann. Dafür mag er in den der philosophilchen Facultät einverleibten kleinen Hörfelen länger verweilen und in die juriftischen und medicinischen übergehen?" Dem gemäß entwirft nun auch Hr. Th. einen Studienplan des Rel. L. fat das 19te Jahrh. auf ein Triennium, in welchem nicht mehr als vier theologische Collegia verzeichnet find. von welchen er auch noch zwey zu erlassen bereitwillig ift; wobey wir als eine Sonderbarkeit mehr noch dieses anmerken, dass der Jungling, welcher alles, was sein Happtfach betrifft, für sich selbst lernt, und größtentheils schon weiß, ehe er auf die Univerfität kommt, im fechsten Semester erst deutsch lernt. - Viertens ift der geschranbte, pretiose, oft mystische Stil des Vss. vollends in Lehrbüchern ganz unerträglich. Er hat alle Eigenschaften; welche der didaktifche Stil nicht haben fell. Wir geben aus feidem Werke nur einen 6 zur Probs. Nr. 2. 6. 163. "Der Jüngling gehört auf eine Aohe Schule, von welcher der Mana zuräckkehre, brauchbar zu dem adfern Geschäfte, dem der Gelehrte fich gewidmet hat. Aber eine Schile ift diese hohe nicht elgentlich, als wiefern der adere Jungling fie dazu macht. Eine Höhe ift es wirklich, gefährlich für den Neuling, wie für den, der sit wilder Kraft hinausftrebt in die Welt und ihren Genufs. Indess diefer leicht von thr

hinabstürzt in einen Abgrund bürgerlicher Schande. fehleicht iener beschämt zurück, dass er auf ihr verscherzt hat, was er im Thale barg, auch an Kenntnifs. Ein pythagoräifches Schweigen herrscht dort wohl in den Hörfälen, aber von einem methagoräischen Bunde erblickt man kanm einen Schatten. Von einer Akademie hört man nur den Namen; und peripatetisch ift die Schule nach ihrer jedesmaligen Auflöfung. Immer bleibt fie eine gelehrte Anflalt, die noch dazu ins Grosse geht. Die Gelehrsamkeit ist hier wie in einer Universität bev einander. Dabey fehlt es an Jahrmarktsfegerlichkeiten und Luftbarkeiten nicht. Fände nar der Kunfifinn mehr Nahrung." Nr. 1. 6. 78 .: "Mit diesem Gedanken an die Gottheit ist der Glaube an die Vorsehung in der Seele des fittlichen Menschen da, und beides, Gottheit und Vorsehung, find für den Religionslehrer gleichbedeutende Ausdrücke. Gott ist mit dem Menschen, denn er ist in ihm; er fieht vor dem in feiner finnlichen Beschränktheit oft so knrzfichtigen Menschen her, und sieht für den moralisch gefinnten zu. Der Gott im Menschen regiert die Welt; vergebens lehnt sich der Geist der Unsittlichkeit, auch als Geift des Zeitalters, wider ihn auf." -Mehr als zwey Drittheile beider Werke bestehen aus Litterarnotizen. Ohne alle Auswahl, ohne alle Rückficht auf Verschiedenheit der Grundsätze der Vff, und des Werthes ihrer Werke, wird bey jeder auch nur flüchtig berührten Materie, bey jedem entfallenen Worte, alles von Büchern angeführt, was der Vf. nur darüber weiß, oder in seinen literarischen Collectaneen aufgezeichnet findet. Wer worde inteinem Werke wie Nr. 2., wo im Vorbeygehen erwähnt ift, dass der Religionslehrer des 19ten Jahrhunderts die Dichter feines Vaterlandes zu Begleitern auf feinen Spaziergängen mache, auch einen Roman mit Nutzen lefe, und nicht gleichgültig gegen das Theater fey, ein Verzeichnis aller namhaften Dichter, Romane, Trauer - Schau - und Luftspiele erwarten? Und doch findet er hier 8 - 9 große Octavleiten enge gedruckt mit diesen Verzeichnissen angefüllt. - Selbst dann. wenn Hr. Th. erzählt, was fein Rel. L. nicht ftudirt: wie Chronologie, Genealogie, Diplomatik u. f. w., giebt er doch weitläuftige Büchernotizen darüber, In einer der Vorreden fagt er, manches Buch ftelse nur zur Warnung da. Aber dann hätte wenigstens ein Warnungszeichen nicht sehlen sollen, welches höchst felten etwa in der Anführung des Buches liegt. Eben fo fonderbar als die Büchernotizen, nehmen fich oftmals die häufig aus Luthers Schriften angeführten' Stellen ans. Er lafst den ehrlichen buther mit diefen aus dem Zusammenhang geriffenen Stellen, z. B. den moralischen Glauben der neuern Schule eben so predigen, wie das Fichte'sche Setzen und Schaffen der Welt durch den Gott in uns. Das ift der feurigen Wahrheitsliebe, welche Hr. Th. fo höchlich an fich rühmt, nicht gemäß. Dass übrigens in diesen beiden Werken viele richtige und Beherzigung verdienende Gedanken enthalten und bisweilen auch fehr kräftig ausgesprochen find, wird Rec. nicht läugnen. Diese können aber den Mangel an Bestimentheit, an logi-

scher Anordnung der Begriffe und an leitenden Ideen, wie so manchen andern Fehler, der beide Werke zu Lehrbüchern ganz untauglich macht, nicht ersetzen.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Düsseldorf, in d. Dänzer. Buchh: Das Werden, das Leben, die Gfundheit, die Krunkheit und der Tod des menschlichen Körpers nach Beownischer Lehre dargestellt, weiter entwickelt, und zum Gebrauche wilsbegiriger Aerzie und Nichtärzte angenehm und lehtreich beschrieben von Anton Naggie, der Arzney- und Wundarzensykunst Doctor und Sr. Kurstrill. Durchlaucht zu Pfalzbayern Hofarzt zu Düsseldorf. 1801. VI. 130 S. B. (8 gr.)

Könnte Rec. dem allen beystimmen, was der Vf. in diesem langen Titel von sich und seinem Buche fagt, fo würde eine kurze Bestätigung die Stelle einer Recension vertreten. Diess ist aber der Fall nicht; vielinehr glaubt er, dass wissbegierige Aerzte diese Schrift, in der die ihnen ohnehm längft bekannten Brownschen Satze, ohne weitere Entwicklung und eigenthumliche Bereicherung, sklavisch vorgetragen find, unbefriedigt aus der Hand legen, Nichtarzte aber', welchen ein Weikard und Frank nicht unbekannt find, die thierische Hanshaltung hier weder angenehm noch lehrreich beschrieben finden werden. -Der Gang des Vfs. ift diefer. Sterben ift Uebergang eines Körpers in eine audere Form. (Formveränderung bezeichnet weder Leben, noch Tod. Der entblätterte Baum im Herbft lebt, wie die Raupe in veränderter Puppen und Papillon Gestalt.) Das Thierleben unterscheidet sich vom Pflanzenleben durch Empfindung. Bewufstfeyn und willkührliche Bewegungen. Wie alle Pflanzen Wurzeln und Blätter haben. To haben alle Thiere einen Mund, Darmeanal, After und ein Herz. Dem Hund und Elephanten ift eine nähere Stelle neben dem Menschen einzuräumen, als dem Affen. (Das fteht im Widerspruch mit der Analogie des Organismus und dessen wesentlichen Einfluffes auf thierische Anlagen und Fähigkeiten.) Sprache und aufrechter Gang find die Granzlinien zwi-Schen dem Menschen und dem Thiere. , Wie entfland der Menich? Durch Begattung. Die hiezu nothigen zweverley Werkzenge find, wie bey den meilten Pflanzen, entweder in Einem Körper vereint, oder unter zweyen vertheilt, wie bey den meisten Thie-Nun folgt eine kurze Beschreibung der beiderlev Geschlechtstheile, des Zeugungsgeschäfts, der Schwangerschaft, der Entbindung und der eigenen Erscheinungen des neu zur Welt gebornen Kindes, Was ift Laben? Die dem menschlichen Keim mitgetheilte Erregbarkeit schlummert, bis sie durch äußere Reize belebt wird. Sie ist nicht Folge der organischen Bildung. Das Werden der organischen Form und Mischung ist selbst Folge der thätigen Erregbarkeit. (Da aber im Keim Erregbarkeit und organische Form enthalten ift; fo kann jene weder als ruhend, noch als unthätig angenommen werden, und ihr Da-

feyn äufsert fich durch anfangende organische Bildung früher, als außere Reize auf fie gewirkt, und dadurch Erregung und Leben hervorgebracht haben.) Leben ist ein erzwungener Zustand. Tod ist Aufhören aller Erregung. Die Erregbarkeit ift Eine und dieselbe im ganzen Körper, doch äußert fich die Erregung nach Verschiedenheit des Baues der Organe verschieden. (Woher aber der verschiedene Bau der Organe, wenn eine und dieselbe Erregbarkeit Grund des Werdens verschieden geformter Organe ist?) Empfindlichkeit und Reizbarkeit find verschiedene Aeulserungen einer und der nämlichen Erregbarkeit. Reiz ist alles, was die Erregbarkeit in Erregung fetzt. Acufsere Reize lind: die Luft. Hier folgt eine Erklärung der Sthenie und Althenie, der directen und indirecten Schwäche; die Wärme; diese erregt wohlthatig, fo wie Kalte direct, Hitze indirect schwächt. Etwas gegen die stärkende Kraft kalter Bäder. (Möchten einmal zärtliche Aeltern begreifen, dass ihre kleinen Lieblinge durch das kalte Baden nichts weniger als gestärkt, durch lauwarme Bäder nichts weniger als geschwächt werden!) Licht, wirkt auf den ganzen Körper, besonders auf das Auge, reizend. Von der Nahrung, als Lebensreiz. Eine gehörige Menge macht gehörige Erregung, und erhalt das Leben in gehöriger Stärke. Von den Sinnesreizen. Geruch, Ge-fehmack, Farben, Mufik. Innere Lebensreize find das Blut und die aus ihm abgeschiedenen Säfte. I'on der Bewegning; dem Denken; von den Leidenschaften, als Lebensreizen. Letztere schwächen direct oder indirect. Gefundheit und Krankheit wird von der Proportion und Disproportion der Reize auf die Erregbarkeit abgeleitet. (Auf den Bau, die Mischung, die Organifation wird keine Rückficht genommen, wiewohl pur in diesen der Grund der verschiedenen Grade der Erregbarkeit liegen kann. Es gilt daher auch alles Gefagte nur von allgemeinen Krankheiten, indem die örtlichen mit Stillschweigen übergangen wer-

den.) Unbillig und grundlos ist der Vorwurf, als wären vor Brown alle Lungenentzholungen (chusächend behandelt worden. Brown wird hier die Ehre zugestanden, die Krankheiten nicht nach ihrer Form, fondern nach ihrem Grund und Wesen ausgemittelt zu haben. (Sind denn Hypersthenie und Arthenia mehr das Wesen, oder die Form einer Krankheit?) Den Befolulufs mächt eine kleine Biographie und Lobrede auf Brogn und delsen Commentator Rößklaude.

## PADAGOGIK.

LETPZIG, b. Barth: Hülfsbuch für Lehrer und Erzieher bey den Denkibnngen der Jugend, von C. Ch. G. Zerrenner, Lehrer und Erzieher an dem Pädag, des Kloit. U. L. Fr. in Magdeburg. Zweyter Theil. 1804. 188 S. 8. (10 gr.)

Was wir über die Brauchbarkeit dieles Hülfsbuchs bev der Anzeige des ersten Theils in Nr. 77, des vorigen Jahrgangs diefer Zeitung im Allgemeinen gelagt haben, das gilt auch von diesem zweyten Theile. Die Worterklärungen find größtentheils deutlich und die beygefügten Erläuterungen passend. Zuweilen hatte der Vf. auf finnverwandte Begriffe noch mehr Rücklicht nehmen können. So wäre es vielleicht nicht überflüssig gewesen, wenn S. 27. bev Bewegungsgrund auch zugleich: Ermunterungsgrund, Triebfeder, Verpflichtungsgrund - S. 107. bey Verwegenheit auch Selbflvermeffenheit miterklärt worden wäre. Bey Aufklärung S. 181, hätte bemerkt werden können, wie fie von Gelehrsamkeit und andern Begriffen, welche man oft damit verwechfelt, unterschieden fey. Kleinigkeiten, wie S. 29. die längft widerlegte Angabe. dass Berthold Schwarz das Schiesspulyer erfunden habe, und S. 176. Vergütigung ft. Vergütung übergehen wir, da das Ganze wirklich ein brauchbares Hülfsbuch für angehende Lehrer ift.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schäe Krister. Snitzgere, b. Uebel: Ludwig Unfern. der Mord nur Rache. Ein historich armatichen Gemäle des achtzehnten Jahrhunderts. Von Karl Bonfont. 1803. B. m. 1 Kp. [8 gr.] — Ein grellen Gemälde, das weder Wahrheit noch Schönheit hat. Traurig, wenn es, wie der Turl bei greifen der Schaft und der Composition. "Schreiben Sie Romane und Rüberge-Ghiebten (forderte diefer den Nelfen auf), die werden heits hungrig geleien und Ihnen mehr einzugen als Schaftpiele." Die der dieke Oheim, wie er dort genannt wird, Recht harter Vir zweifeln. Genng! der V. deckt nach heit einem Kellen und Schaft und der Scha

Bruder, siner Bublerin zu Liebe, ans dem Hanfe fröße må im Mangal unknommen läfn, durch gewälfannen Ueberäll delfeiben und Ermordung des Kebsweibes zicht, weber gelegentlich auch der Sohn durch die eiger Hand des Vater, indem er nach Unitern zielt, erfelosfen werden mußt, daß der Nelfe dann Rüberhauptrann wird, und hinternach noch den Oheim, als erälm durch fleren Leute von der Landfunke and finnen kohwayen anklitt und den Grenfeben übergeben, zum Tode verurtbeite, vor der Execution aber noch von ser erhemäligen Gelieben besichet, und als diefe in men-fonk mit ihr zu entflichentzen bereden flucht, durch einem der öffentlichen Gerechtigkeit in den Arm greffenden Dolch auch der Welt seprektr wird; wer an follehen griftlichen Seensa Frende hat, der leife diesen Ludwey Uniterna. Wir under Argentielen unter der Verleg der Leite diesen wer den der Welt er bei die Arm von fleren men flerut, oder eine Frescheinstein dem Vern betrechtige, und olcher eine Freschein micht habedbie.

Dienstags, den 27. November 1804.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Schneider: Lehrbuch des deutschen Staatsrechts von Juftus Chriftoph Leift, beider Rechte Doctor, ordentlichem Professor und Assessor der Juristen - Facultat zu Göttingen. Nebst einem Abdrucke des Lüneviller Friedens, des Friedens zu Campo Formio, des den erstern ratificirenden Reichsschlusses, des Reichsdeputations-Hauptschlusses und des denselben genehmigenden Reichsschluffes, 1803. 708 u. 83 S. (2 Rihlr. 8 gr.)

an muss dem Vf. dieses Lehrbuchs die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, dass er mit vielem Fleise gearbeitet und manche bedeutende Fehler der gungbariten staatsrechtlichen Compendien, besonders die mangelhafte Anführung der Quellen und der Literatur, die verworrene Darstellung der einzelnen Regierungsrechte und die allzugroße Vernach!äffigung des Territorial - Staatsrechts glücklich vermieden hat. Dellen ungeachtet können wir nicht bergen, dals fich fowohl gegen den Plan als auch gegen die Ausführung des Werks manche erhebliche Erinnerungen machen lassen. Zuförderst ist es eine bedeutende Lücke, dass der Vf. die allgemeinen Grundbegriffe des natürlichen Staatsrechts ganz übergeht, da man doch auf diese bev der Entwicklung und Gränzbefunmung der einzelnen Regierungsrechte in einem jeden Lehrbuche des deutschen Staatsrechts beständig zurückgehen muß, und das ganze Syftem als ein blofses Aggregat von Zufälligkeiten erscheint, wenn man von dem noch aberdiels fo fehr bestrittenen Zwecke der Staatsvereinigung gar nicht unterrichtet wird. Auch vermisst man ungern manche andre philotophische Begriffe, die zum Leitfaden bey der Anordnung einzelner Materien dienen follten. So wird-2. B. von dem Constitutionsrechte weiter gar nichts gelagt, als dass es fich mit der Untersuchung über das Subject der Staatsgewalt, oder über die Form und das Wesen der Staatsverfassung beschäftige, ohne irgend eine weitre Zergliederung dieses Begriffs; daher auch der Lefer nicht einsehen kann, ob die Lehre von dem Umfang des Reichsterritoriums, womit bey dem Constitutionsrechte der Anfang gemacht wird, einen Theil desselben ausmacht, oder blosdeswegen hier einen Platz erhalten hat, weil kein andrer zu finden war. - Die ganzliche Uebergehung des Kirchenstaatsrechts sucht der Vf. dadurch zu rechtfertigen, dass dasselbe wegen sehlender Vor-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

könne, auch überdiefs in andern Vorlefungen wieder vorkomme. Beide Grunde paffen auch auf den größten Theil von dem Privatrecht der Fürsten, welches demungeachtet sehr umständlick vorgetragen wird, ob es gleich mit weniger Recht in das Gebiet des deutschen Staatsrechts gezogen werden kann, als

jene ganz übergangene Wissenschaft.

Der einem Lehrbuch angemessene Ton ist wenigftens nicht immer getroffen, indem fich der Vf. bisweilen einer Weitschweifigkeit erlaubt, die jener Beftimmung nicht angemellen ift. Man vergleiche unter andern folgende, S. 79. von der Primogenitur gegebene, Definition: "Das Primogeniturrecht in der eigentlichen Bedeutung besteht in derjenigen Succesfignsordnung, kraft welcher die Succession in dem Staate einem Einzigen ungetheilt dergestalt zukommt. dass der Erstgeborne und dessen erstgeborne Linie auf immer allen Nachgebornen und deren Linien in der Succession vorgeht, ohne dass je auf höheres Alter oder Nähe des Grades weiter Rücklicht genommen warde, welches fodann nach gänzlichem Abgange der erstgebornen Linie, in gleicher Maafse bev der zweyt- und drittgebornen Linie fo beobachtet wird." Diese weitläuftige Definition hatte vermieden werden können, wenn der Vf. wie Runde in seinem deutschen Privatrechte S. 598. die Natur der Primogenitur dergestalt bestimmt hätte, das fie jeder ältern Linie einen Vorzug vor der jüngern einräume. Hin und wieder überschreitet sogar der Vf. die Gränzen des deutschen Staatsrechts, als z. B. S. 661., wo von der Strafe der Zolldefrandationen, und S. 695., wo von dem Unterhalt, der Montur und Armatur des regulären Militärs gehandelt wird.

Noch fügen wir eimge vermischte Bemerkungen über einzelne Gegenstände bey. Von den Reichsgrundgesetzen wird S. 12. behauptet: dass die vertragsmässige Errichtung derfelben kein charakteristisches Kennzeichen derselben sey, weil alle übrige Reichsgesetze (unter welchen die Staatsgesetze von den Privatgesetzen nicht unterschieden werden) auf dieselbige Art zu Stande gebracht würden. Allein dessen ungeachtet findet zwischen beiden in so fern ein wesentlicher Unterschied Statt, als die verbindende Kraft der erstern auf der vertragsmässigen Uebereinkunft der Interessenten, die verbindende Kraft der letztern aber, auf der durch die Einwilligung der Stände beschränkten gesetzgebenden Ge-walt des Kaisers beruht. Auf diesen Unterschied grunden fich manche wichtige staatsrechtliche Folgen, und der Vernachlässigung desselben ist es vorzüglich zuzuschreiben, dass der Vf. die Lehre von der kai-

fer-Mmm

ferlichen Wahlcapitulation, die als ein bloßer Grund- wird der rechtliche Grund der beiden Religionscorvertrag in Betrachtung kommt, in die Theorie von der gefetzgebenden Gewalf aufgenommen hat. - Die schwierige Materie von der Reichsobservanz ist zu oberflächlich abgehandelt, indem weiter gar nichts . davon gefagt wird, "als dass fie auf der stillschweigenden Uebereinkunft derjenigen beruhe, welche Inhaber der höchsten Gewalt in Deutschland find" (von den lahabern der höchsten Gewalt in Deutschland). - Den Reichsständen wird S. 43. allenfalls eine Mitregierung: beygelegt, welches, wie schon oft auch gegen Pattern bemerkt worden ift, von denjenigen Staatsrechtsgelehrten nicht geschehen sollte, die dem deutschen Reich eine monarchische Regierungsform zueignen. Nach S. 47. ift die Landeshoheit der Inbegriff fammtficher Regierungs - oder Hoheitsrechte über einen deutschen Staat. Da aber die kaiserlichen Reservatrechte nicht in der Landeshoheit liegen, fo muss dieselbe mehr als eine Prasumtion der sammtlichen Regierungsrechte, als wie der Inbegriff derfelben betrachtet werden. Die Eintheilung in geschlossene und ungeschlossene Territorien wird S. 58. ganz verworfen, 1) weil jedes fogenannte offne Territorium, welches feiner Lage nach zerstückelt ist und von einem andern Territorium, oder vou Theilen desselben, durchschnitten wird, doch im eigentlichen Verstande inmer geschlossen ist, indem alles, was darauf, es mag to zerstreut liegen, als es immer will, sich behndet, der Hoheit desselben, in der Regel, unterworfen angenommen werden mufs." Auf diese Behauptung last fich erwidern, dass allerdings ein Unterschied zwischen geschlossenen und ungeschlossenen Territorien in der Rücksicht Statt findet: dass bey erstern auf die geographische Lage eines andern Districts innerhalb ihrer Granzen eine Vermuthung für desten Unterwörfigkeit begründet werden kann, die bey letztern deswegen wegfällt, weil es bev ihnen schon erwiesen ist, das sie mit mehreren reichsunmittelbaren Gotern vermifeht find.

Von dem Ursprung der Landstände heisst es S. 118 .: " Thre Entitehung ift nicht in fo fehr friihe Zeiten (?) zu fetzen, aber auch nicht gerade erst im 15ten oder 16ten Jahrhundert zu fuchen." Diese Aeusserung ift nicht nur wegen ihrer Unbestimmtheit zu tadein, sondern auch der Geschichte der deutschen l'erritorien geradezu entgegen, indem diese sehr deutlich zeigt, dass bereits Landtage seit den ältesten Zeiten, aber freylich in andrer Form und zu andern Zwecken als in den unfrigen, üblich waren; dass aber der Ursprung der gegenwärtigen Organisation der landschaftlichen Verfassung erst in dem 1sten und 16ten Jahrhundert zu fuchen ift. Eine ähnliche Unbestimmtheit lässt fich der Vf. auf der folgenden Seite (S. 119.) zu Schulden kommen, wo die Behauptung aufgestellt wird, dass die von andern Staaten übernonmene Garantie der landschaftliehen Verfassung, nie zur Obergewalt über Landesherr und Stände berechtige; welches zwar an fich richtig ift, aber dem Lefer noch keine Vorstellung von der eigentlichen Wirkung einer solchen Garantie gewährt. S. 224.

porationen in ftillschweigenden Verträgen gesucht; in fo fern aber beide Religioustheile einen Beltandtheil unferer Constitution ausmachen, und nicht blofs willkührliche Handlungen ausüben, bernhen fie blofs auf der ausdrücklichen Vorschrift des westphälischen Friedens. Gegen die gewöhnliche Eintheilung der Regierungsrechte in innere und aufsere (regalia immanentia et transcuntia) wird erinnert, dass, wenn von andern Staaten die Rede fev, die Staatsgewalt eigentlich nicht als folde in Betrachtung komme. Rec. gesteht, dass er diese Einwendung nicht begreifen kaun, indem auch die aufsern Regierung rechte. wenn fie gleich zunächst das Verbaltnis des Staats gegen Auswärtige betreffen, dengoch Wirkungen auch gegen die Unterthanen hervorbringen, und in fo fern allerdings als Theile der Staatsgewalt zu betrachten find. Dagegen billigen wir es fehr, dass der Vf. beide Klassen der Regierungsrechte bey der fystematischen Darstellung derselben nicht von einander abgefondert hat. - Das landesherrliche Recht. die Reichsgefetze abzuämlern, wird S. 286. unter der Voraussetzung vertheidigt, "dass die letztern weder, die Landes - Staatsverfallung fallechtweg und in Beziehung auf die Reichs - Staatsverfallung und die kaiferlichen Refervatrechte, oder zum befondern Vortheil der Landesunterthanen oder anderer bestimmen." Kürzer und deutlicher würde es gewesen feyn, wenn der Vf. dafür gefagt hätte: in fo fern nicht die Reichsgefetze irgend eine Einschränkung der landesherrlichen Gewalt felbst enthalten. Die Aufhebung der Stadtgesetze von Seiten des Landesherrn wird dann vertheidigt, wenn keine erworbenen Gerechtsame der Stadt dadurch gekränkt würden. Die wichtige Frage aber, oh nicht die Statuten selbst zu den wohl erworbenen Rechten der Stadt gehören, die von mehrern Rechtsgelehrten bejahend entschieden wird, ist ganz mit Stillschweigen übergangen. Bey der Lehre von der Justizgewalt haben wir wenig zu erinnern gefunden; nur ift es unrichtig, wenn S. 326. behauptet wird, dass die höchste Gerichtsbarkeit von den Reichsgerichten im Namen vom Kaifer und Reich ausgeübt wird. S. 442. Not. 2. ift die über die personliche Schriftfäsfigkeit angeführte Abhandlung unrichtig bemerkt, indem der Name des Vfs. Joh. Gottfr. Bauer, nicht aber Joh. Gottlieb Biener ift. Bey der S. 459. aufgeworfenen Frage: ob völlig unbeschränkte Appellationsprivilegien die Klagen wegen unheilbarer Nichtigkeiten ausschließen, kann eine wichtige, die-fen Gegenstand betreffende, Deduction beygefagt werden, unter dem Titel: Darftellung der vor dem herzogl. fachf. Juflizamte zu Gotha wider den Schwerdtfeger Soh. Gotthard Sartorius anhängig gewesenen Untersuchung wegen eines angeschutdigten Ehebruchs u. s. w. gedruckt auf Befehl der herzogl. Regierung zu Gotha 1794. 4., wo die bejahende Meynung, die wir übrigens nicht in Schutz nehmen wollen, mit fehr vielem Scharffinn vertheidigt wird. Bey der Fräuleinsteuer ift S. 626. Not. I. zu den vielen daselbst angeführten Schriften die neuefte und vorzüglichste beyzusagen, die fich in Kraufest vermifchten Abhandlungen aus dem deutschen Staatsrechte Nr. IV. S. 194 f. befindet. — Endlich können wir der S. 674. geäufserten Meynung, nach verlicher die Adelpota in der Regel dem Fiseus zugesignet verden, nicht berpflichten, la fie vorzäglich auf dem längit widerlegten Irrituum berutt, dafs der Regeut Grundeigenthamer des ganzen Lantes fest.

Far diejenijen Lefer übrigens, welche in einem jeden Tade eine Hersbietzung des ganzen Werks zu finden glauben, halten wir es noch für nüthig, zu erinnern, daß fie keinesweges der Zweck diefer Auzeige gewelen ift, und das fehon deswegen die Kritik eines Lehrbüchs ein firengeres Anfehn erhalten mots, weil der Gegenfland derfelben mehr in der Berichtigung einzelner Fehler, als in der Auszeichnung neuer ideen befrehen kann.

.

München, b. Lindauer: Rechtbuch bairifches des Ruprecht von Freyling. Herausg. von L. Westenrieder. 1802. 250 S. 8. (1 Riblr.)

Das Original diese bayrichen Rechtsbuchs, von dessen Entstehung und Gebrauch gar keine Nachrichten mitgetheilt werden, besindet lich in dem bärgerlicheo Stadtarchiv zu München. Es ist mit deutschen Buchlaben, auf einem überaus starken, gleichsam pergamentenen Papier geschrieben, dessen diese Almer und Schuh, die Breite aber höchstens nur § Schuh beträgt. Demielbigen Godex ist ein Theil des vom Kälfer Ludwig veranlasten und von desse som Kälfer Ludwig veranlasten und von dessen wird und wir den Brandenburger, Stephan, Ludwig dem Brandenburger, Stephan, Ludwig und Wilhelm im Jahr 1546. für Oberbaiern zu Stande gebrachten Landbuchs beygefügt, der aber von einer andern Hand und mit vielen Veränderun-

gen geschrieben ist.

Was den Inhalt der gegenwärtigen Sammlung betrifft, fo besteht der größte Theil derselben aus Criminalgesetzen, von welchen wir einige der merkwürdigsten ansühren wollen. Nach 6. 2. findet wegen einer Mordthat der Inquisitionsprocess Statt. wenn kein Kläger derselben auftritt. Auf den Zwevkampf wird fehr häufig verwiefen, unter andern 6. 14 dann, wenn zwischen mehrern Personen, die Antheil an einer Schlägerey genommen haben, darüber ein Streit entsteht, wer einem Erschlagenen die tödtliche Wunde bevgebracht hat. Auch zwischen Mann und Frau wird J. 52. der gerichtliche Zweykampf auf den Fall einer beschuldigten Nothzucht befohlen; wobey in Ansehung der Art des Zweykampfs die nämlichen Bestimmungen gemacht werden, die man in andern Gesetzen der damaligen Zeit findet. Die Strafe der Wiedervergeltung foll eintreten, fo oft jemand den andern eines Gliedes beraubt; auch foll der Thäter den Arzt bezahlen, dem Beschädigten Schadloshaltung und dem Richter Busse leisten (6. 22.). Der Vater - Mutter - oder Bruder - Morder wird 6. 38. und 39. mit einer dreyfachen Strafe bedroht. Er foll nämlich entweder auf öffentlicher Strafse an einen Pfahl geschmiedet, oder dem Bischof überliefert, oder von Gasse zu Gasse geschleift und gerädert werden. Dem

Richter und den Bürgern des Orts foll die Wahl unter diesen Strafen zustehen, und das Vermögen des Mörders verfallen feyn. Die Juden, die überhaupt in mancher Rücklicht nicht so hart, wie in vielen andern Gesetzen der damaligen Zeit, behandelt werden, follen zum Christeuthum nicht gezwungen werden. Ift folches aber demungeschtet geschehen, fo follen lie wegen eines Abfalls von der christlichen Religion verbrannt werden, weil man fich der Tanfe nicht wieder entledigen dürfe (§. 129. and 130.). -Auf die Strafgesetze folgen verschiedene Vorschriften über die Polizey und die Erbfolge, fodann das Lehnrecht, welches zwar mit einer besondern Rubrik feinen Anfang minint, abor manche gar nicht dahin gehörigen Gesetze enthält. In dem Anhang finder man eine zweckmässige Anzeige des Inhalts, nebst einem Worterbuche.

### STATISTIK.

BATAVIA, b. van Geemen: Masmbouk van den Widedden Herers der Boge indelanfelte Regering, zo tot das
buiten Batzeita; Missgaders van de Politique Bedieuden, die van de Juftitie, de Rerk, Burgery,
Zeevart, Militie, Artillery, Chirurgie etc. zo
als de zelve, onder ultimo December 1803. allhier in Weezen zyn befonden: Item der Gouverneurs, Directeurs en Commandeurs, mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere tiediendens, op de respective Comptrieren van (Neederlantsch) Indien. Nevens een List van de Personen, die gerepatriered, en een van die naar de
Buiten-Comptoiren vertrokken zyn, Item een
van de overledenen. 1804. 138 S. 9.

Ein Staatskalender von Batavia von diefem Jahre. Voran ein Verzeichnifs aller Generalgouverneure feit 1610.; es find deren schon vier und dreuflig gewesen, was im Durchschnitte auf einen jeden eine Regierung von nur 51 Jahren beträgt; von den meilten heilst es, nachdem fie fich in dem ungefunden Klima (f. v. Archenholz Minerva, Sept. 1804.) drey Sahre aufgehalten haben: naar patria vertrokten; ein anderer Thefi ftarb nach einigen Jahren zu Batavia; doch blieb auch einer einmal vier und zwanzig Jahre lang Gen. Gouverneur (Joan Mantfuyker, van Amsterdam 1654 - 1678.) Der jetzige Chef der Regierung ift de Hoog - Edele Heer, Johannes Giberg van Rotterdam, aangefield den 23. Auguflus 1801. Erfler Rath und Generaldirecteur von Niederlandisch. Indien; der an Rang unmittelbar auf den Gen. Gouvern, folgt, ift der Sohn eines noch lebenden Borgers von Bremen, de Wel. Edele Heer, Albertus Henricus Wiefe; er hat noch zwölf Collegen. Erwählter provisorischer Genverneur und Director von Malacca ift feit 1802. Willem Hacob Cransfen, dem zwey Secretare der hohen Regierung folgen. Die Directoren verschiedener Departemente find Edele Heeren. Bey dem Justizhofe haben einige ein Mr. vor ihrem Namen, welches vermuthlich die ftudirten Beauten anzeigt; die andern haben diess unterscheidende Zeichen nicht.

Predikant in de Nederdeutsche Gemeente einen Johann Hendrik Haefelu aufgeführt, der wahrscheinlich ein Schweizer und Verwandter des Ha. D. Häfeli in Bremen ift. Unter den Militärpersonen kömmt ein Obriftlieutenant Carl von Holzogen vor, der zu Samarang angestellt ift. Zyn Hoog Edelheid, der Gen. Gouvern., hat eine ansehnliche Leibwache, selbst seine Domestiken find nicht vergelfen. Die Muhamedaner und Chimen zu Batavia find auch in eine militärische Verfallung gebracht und die Officiere angegeben; unter diesen finden sich auffallend Mehrere, die schon seit 10, 20 ja beynahe 30 Jahren ihre Stellen bekleiden. da hingegen bey den Europäern größtentheils 1800. ISOr. 2. 3. als Jahr der Anstellung angegeben ift. Un-

nicht. Unter den kirchlichen Personen findet man als. ter den Buiten-Comptoiren findet man die Gouvernemente Amboina, Banda, Ternate, Macaffar, Java, das Commandement Bantam, die Comptoire Cheribon. Baniermaffing, Palembang. Das l'orgebirge der guten Hoffmany ift wegen der untichern Berichte von da her weggelaffen. Hingegen kommen die gewesenn Diener der Compagnie in der an England abgetreienen Infel Coulon vor. In der Rubrik von Java bemerkten wir unter den Onderkooplieden zu Samarang einen Hermann 20hann August Sack, auch die fammtlichen Officiere des Regiments Würtemberg. Eine gute Idee ift in den Verzeichnissen der in dem laufenden Jahre nach Kuropa Verreiften, der in andere holländische Plütze Versetzten, und der in den holiandischen Besitzungen Geflorbenen ausgeführt.

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEYGELAHRTHEIT. Pefik, b. Trattner: Franz von Schroud, k. k. Raths und Protomed. von Ungarn, Nochrichton wam Scharback, welcher im J. 1803. in mehrern Gespaunschaften von Ungarn beobachtet wurde, nebit Beyträgen zur Ge-fchichte des brandigen Ausschlages, welcher in Ungarn Po-kolvar genannt wird. 1804. 76 S. 3. — Diese Schrift enthält manche interessente Thatlachen in medicinischer, politischer und statissischer Hinsicht. — Der Soorbut berrichte im J. 1803. im Banat, in 72 Ortschaften. Fast nirgenda war ein Dautscher mit dem fonft allenthalben verbreiteten Uebel behaftet, meifrens behel daffelbe Wafachen, vorzäglich in den Ortschaften des Temescher und Werschetzer Bezirks, welche nabe an den beiderfeitigen Ufern des Temefeh, und nahe an Reifsfeldern und Moralten liegen, oder mit letztern umgeben find. Ueberall waren es vorzüglich die Weiber (welche blofs Waffer trinken), die daren litten und auch am häufigleen frarben. Die jungen Personen beiderley Geschlechts blieben davon großtentheils frey. - Die Sauglinge behielten bey jedem Zuftande ihrer ftillenden Muttar Itets ihre Gefundheit, und bekamen anch bey den bedenklichfren Zufällen ihrer Mitter nie den Scharbock. - Auch im Mutterleibe schienen die Folgen des Scharbocks auf das Dafeyn der Frucht keinen nachtheiligen Einfluß gehabt zu haben. Folgende Urlachen dieses unter dem Walachen endemisch herrschienden Uebels werden angeführt: Ichlechtes Waller, feuchte und enge Wohnungen, Mangel an refunder und hinlänglicher Nahrung, häufiges und frenges Taften. Sie enthalten fich nämlich, zu Folge eines alten Kirchengebrauchs, das ganze Jahr hindurch 238 Tage der Fleifchspeisen, ja großentheils logar der Eyer, der Milch und der Butter; lie beschränken sich auf Jusserst wenige, schwer verdanliche und wenig Nahungsftoff enthaltende Speifen; genießen aber dafür die geiftigen Getränke im Uebermaafs.
Bey der Behandlung des rohen, abergläubischen und eigensinnigen Volks musten sieh die Gespannschaftsärzte nur auf wenige Mittal einschränken. Beynahe allgemein reichte man den Kranken Bier mit Kren (Meerrettig), Sens mit Zwetschgen-brandwein insundirt; Salbeyansgula, dem man Alaun, Salzfäure, Honig auch Myrrhentinetur zusetzte, um das örtliche Liebel im Munde zu hemmen. Die befre und schnellste Wirkung hatte man vom rauchenden eisenhaltigen Salzgeist, womit man das Zahnfleisch vermittelft eines Malerpinsels beftrich. Die andern angewandten Mittel fibergeben wir der Kürze halber, und führen nur noch die Anzahl der Kranken, Verfterbenen und Genelenen an. - In 73 in der Temefcher

Gafnannichaft mit Scorbut behafteten Ortiebaften zählte mie 91499 Einwohner; darunter waren 5560 Krauke, wovon 4749 genalen und 320 fischen. Das allgemeine Verhältnils der Ge-torbenen zu den Genefenen war wie 1 zn 6.

Istobenen zu den Geneienen war wie I zu ü.

Diefe Schrift find noch fleyszige zur Geschrichte des
bzandigen Ausschlage, im Ungrischen Peikolven geneunt, bezgestigt. Diefe Krankheit wird am hänfgien an der Theule
(Tölzeuz) beobachtet; sie nimmt von dem unbedeutendsten
Anfange schnell bis zur Tödlichkeit zu; und wenn man sie Antange tennett un son roducturent zu; und wenn men men nicht gleich aufange hekämpft und überwöhigt: 16 bietet fie jader Heilart Trozz. Die vom VI. gelieferte Bushreibung diese Uebels beruht auf dem Anntsbericht des Arzess in der Beregher Gelpassuschaft; Alexand. Schook. Es herricht in jeder Jahrazeit, befonders aber in den fjateren Sommermonaten und im Anfang des Herbites. Die Kranken fühlen anfangs insgemein allgemeine Abgeschlagenheit, Mangel an Bislnft, Bitterkeit im Munde, Besngftigung, ein mangenehmes Gefühl in der Herzgrube. Das Weilre des Auges wird gelblich; um die Nafenfligel und den Umfang des Mundes bildet fich ein grungelber Rand. Der genannte Ausschlag befällt bald diesen bald janen Tueil des Körpers. Es entiteht nämlich eine Blafe von der Größe einer Linfa bis zu der einer Hafelnnis. Die darin enthaltene Feuchtigkeit ist in Ansehung der Farbe verschieden, weifslich gelb, rothlich wie Fleischwaffer, bläulich oder aschgran, und endlich vollkommen schwarz wie Tinte. Der Auslehlag ist desto gefährlicher, je mehr seine Farbe von der gelben abweicht. Auf das Prickeln, welches die Kranken bey der Entstehung der Blafe empfinden, folgt nach einigen Mineten Brennen und Schmerz, die nach und nach fteigen. Einige Stunden darauf entiteben fieberhafte Zufälle, das Pieber und die Bangigkeit nehmen zu; im Kurzen erscheint der Brand und der Kranke frirbt oft in 24 Stunden, höchfrens des drittes oder vierten Tag. - Die Urfachen dieser Krankheit find nicht ganz ausgemacht. - Bey ihrer Behandlung hat fich der Comitatsarzt Schook Schnallwirkender Brechmittel mit gutem Erfolg bedient. Wir wünschten indessen noch eine etwas genanere und bestimmtere Beschreibung dieser Krankheit, warn Hr. Protomed. v. Schraud vermöge seiner Amtsverbindungen leicht die nöthigen Materialien erhalten könnte. Anoh wirde er fich um die medicinische Polizey gewis noch mehr verdient machen, wenn er, von Zeit zu Zeit die wichtigern Resilutat aus den ihm eingeschiekten Berichten und Beobachtungen über manche in Ungern herrschende Volkskrankheiren zusheben, und dem ärztlichen Publicum mittheilen wollze.

Mittwocks den 28. Navember 1804.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Benlin, in der Realfchulbucht: Kritische Annaten der Staatsarzneyhnde sitt das sernzehnte Jahrhundert. Herausgegeben von Chrispoh Knape, der Weltweisheit, Arzneywissenlichaft und Chirurgie Doctor, Konig. Preust. Ober Medicinal und Sanitäts-Rathe, Prof. bey dem Königl, Collegio med. chirurg. u. f. w. Ersten Bandes erster Theil 1804. XVI u. 192 S. [gr. 8. (18 gr.).

iefes Werk, dem eine recht lange Fortdauer zu wünschen ift, erhält durch die Hn. Kn. verstattete Benutzung der Acten des K. Preuß. Obercollegium medicum und Sanitatis schon im Voraus einen um fo größern Werth, je fichtbarer die Lücke ift, welche bisher der Tod des würdigen Pyl in dieser Art öffentlicher Belehrung gelassen hatte, und das Publicum wird fich gewiss freuen, wenn es davon (auch ohne Rückficht gerade auf die neuesten Zeiten) recht oft Gebrauch gemacht fieht. Der Plan des Ganzen verstattet hier keine Auseinandersetzung, da er ohnehin schon grösstentheils im Titel selbst liegt; er ift eben fo vortrefflich, als weit umfassend, angelegt. Nur wird man wanschen, dass die Rubrik: Biographieen, nicht zu weitläufig und ausgebreitet werde, und dass die auzuzeigenden Preisaufgaben früh genug in Umlauf kommen mögen. Jeder Band foll aus drey, zu keiner festgesetzten Zeit herauszugebenden, Theilen, und jeder Theil mit fortlaufender Seitenzahl aus zwölf Bogen bestehen. Ein vollständiges Sachregister wird jedem Bande beygefügt. Der Inhalt des vorliegenden erflen Theils lit folgender.

I. Medicinische Polizey. A. Kritische Auszuge aus gedruckten Schriften. 1) u. 2) Bouchholz zwey Schriften über die Kuhpocken (mit eingemischten Erganzungen. Der Auszug nimmt über die Hälfte dieses Theils ein, und die Fortsetzung ist zu erwarten. Manchen, der darin zu Vieles, was über die Granzen der medicinischen Polizev hinausgeht, zu finden glauben möchte. entschädigt gewiss die vollständige Uebersicht dieser Materie. Sehr lobenswerth ist der Vorsatz des Hn. Kn., aus allen übrigen Schriften über dieselbe nur das neuere Willenswerthe in der Folge anzuführen. Zu der Vermuthung (S. 8.), dass die Kinderblattern vielleicht gar von den Kuhpocken entsprungen seyn, wäre eine Hinweilung auf die ihr widersprechenden Erfahrungen von Woodville (S. 60.), besonders aber von Krüger (S. 113.) an ihrer Stelle gewefen.) 3) Merkwürdige paradoxe Kuhpocken - Impfungsverluche, von A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Kufler. (Aus dem Reichsanzeiger v. J. 1803. abgedruckt.) B. Bisher ungedruckte Auffütze. 1) Hr. Prof. Zenker zu Berlin conservirte die erste Kulipockenmaterie ununterbrochen, fo, dass er davon 170 Generationen zählt. Sie blieb unverändert und brachte immerfort dieselben wohlthätigen Wirkungen hervor. Auch glaubt er, aus Erfahrung bestimmen zu können, dass die aus guten Pockenpusteln hervorlickernde erste und letzte Lymphe gleiche Kräfte besitze. 2) Auszug eines Schreibens (von einem Ungenannten, der fich mit \* \* \* ck \* \* unterzeichnet) aus Wien, welches Jenners Vermuthung, dass die Kuhpocken von der Mauke oder Greafe der Pferde abstammen, durch äußerst glückliche Versuche (von Sacre in Mailand und v. Portenschlag d. Jüngern in Wien) zu bestätigen scheint. 3) Ueber die Schädlichkeit der zu frühen Bewohnung neuerhauter Häuser, von Hn. Obermed. und Sanit. Rathe Klaproth. Sie hat eine zwiefache Onelle, indem feuchter Kalk oder Lehm, das Oel der Oelfarben u. f. w. die eingeschlossene Atmosphäre dadurch untauglich machen, dass fie theils diefelben mit substantiellen Partikeln des Bleyes oder ätzenden Kalkes imprägniren, theils aus felbiger immerfort Sauerstoff absorbiren.

II. Gerichtliche Arzneywiffenschaft. A. Kritische Anzeige gedruckter Schriften. Millers Entwarf u. f. w. und Roofe Taschenbuck u. f. w. zweyte Auflage. (Bey der Anzeige des letztern find mehrere schätzbare Bemerkungen eingestreut. Rec. ist völlig mit Hn. Kn. darüber einverstanden, dass der verstorbene Roofe allerdings zu weit ging, wenn er den Obducenten bey jeder gerichtlichen Leichenöffnung für verpflichtet halt, fich aus den Acten über die vorhergegangenen Umftände za unterrichten, wie seine Anzeige von der er-sten Ausgabe dieses Taschenbuchs (A. L. Z. 1800. Nr. 64.) beweift. Dagegen aber kann er auch überzeugt von der, in der Vorrede fo schön geäußerten, Billigkeit des Herausg. und von der so ausgezeichneten liberalen Denkungsart in den Collegien der Preussischen Staaten - die Bemerkung nicht unterdrücken, das ihm das im Preussischen 1790. erlassene Verbot (S. 134.), den Obducenten die vorläufigen Untersuchungsacten mitzutheilen, auf der entgegengeletzten Seite etwas zu strenge scheint. Es ist allerdings wahr, wie Hr. Kn. fagt, "dass es dem gerichtlichen Arzte zur größern Ehre gereicht und einen weit größern Beweis seiner gründlichen Kenntnisse abgiebt, wenn er ohne allen vorläufigen Unterricht doch fähig ift, alle widernatürlichen Veränderungen des vorliegenden Leichnams auf das genaueste Nnn

Duranto Google

zu entdecken, zu bestimmen und so dentlich vor Au- nicht besser, ihn die Wahrheit authentisch wissen zu gen zu legen, dass dadurch in der Folge alle Zweifel über den Obductions - Befund schlechterdings unmöglich werden, und dass er endlich allem Verdacht einer vorgefasten Meynung, Vorurtheils oder Parteylichkeit entgeht, wenn er fich um nichts weiter, als um die Obduction felbst bekümmert hat." Aber Hr. Kn. giebt zugleich auch felbst zu, "dass es dem fachkundigen gerichtlichen Arzte öfters fein Geschäft fehr erleichtern werde, wenn er fich aus den mitgetheilten Untersuchungs - Acten von allem, was vor der Obduction vorgefallen ift, und nur auf irgend eine Weife darauf Bezug haben kann, zu unterrichten Gelegenheit hat," und "dass die Mittheilung der Untersuchungs - Acten für den gerichtlichen Arzt, bev Abfassung des Obductionsberichts oder gerichtlichen Gutachtens, nützlich, ja öfters nothwendig fev." Und fo ift es anch in der That. Jenes Verbot erschwert dem Obducenten sein Geschäft mehr, als nöthig ift; denn er ift jetzt bey dem unbedeutendsten Vorfalle verbunden, die ganze Reihe von Todesurfa-chen durchzugehn, ja wohl gar, mit größern Kosten für das Gericht, auf Vergiftung fein Augenmerk zu richten. Dadurch geht ihm unter zehn Malen gewifs neun Mal unnöthigerweise eine Reihe von Stunden verloren, die er, der leider felten von seinen Einkünften als Staatsarzt ohne Nahrungsforgen leben kann, vielleicht bev seinen Kranken hätte zubringen maffen und follen. Eben fo den Gerichtsperfonen, vollends bey einem nicht frank besetzten Gerichte, die vielleicht gerade auf den Tag der unvorhergesehenen Obduction Termine u. f. w. gehäuft hatten. Es mag immerhin feyn, dass "schwache Obducenten, die unfähig waren zu sehen und zu finden, was sie doch eigentlich sehen und finden sollten" (kann es dergleichen, bey der ftrengen und mufterhaften Medicinalverfassung, im Preussischen in solcher Menge wanigstens geben, dass die letztere eine eigne Verordnung nothig machte?), fich bemühten, das Geständnifs des Angeschuldigten, oder das, was sie sonst durch Erkundigung in Erfahrung gebracht hatten, zur Richtschnur der Obduction zu machen, und die Resultate derselben ihren vorgefalsten Meynungen anzupaffen, statt fich strenge an das Vorgefundene zu halten, und die wahre Beschaffenheit des vorliegenden Leichnams grundlich zu unterfuchen." Wahrscheinlich gab es noch andere Mittel, diese zu bessern oder zu strafen, falls man fich bev den vorherigen Profungen in ihnen geirrt hatte, ohne zugleich die beffern, geschickten, fleissigen Phyfiker um ihretwillen mit zu strafen. Auch reicht jene Verordnung vielleicht nicht zu dem beablichtigten Zwecke hin. Wer fo schwach ift, wie eben gesagt worden, hat noch immer das Gerücht, die Erzählungen des Gerichtsdieners, der ihm die mündliche, oder des Boten, der ihm die schriftliche Requisition bringt, des ihn abholenden Fuhrmanns, des Gaftwirths, bey dem er absteigt, u. s. w. im Hinterhalte, und bekommt den Stand der Sache doch wenigstens halb, wenn

lassen? Soll aber die Verordnung gelten: fo darf augh kein Phylicus den Leichnam eines Kranken obduciren, den er in der letzten Krankheit als Arzt beforgt-hat, wovon doch bald unten ein Beyfpiel vorkommt. Nach Rec. Ueberzeugung ist es überhaupt die Pflicht des Obducenten, dem Richter den gerade eben vorliegenden individuellen Fall vermöge der Grundsätze seiner Wissenschaft zu erläutern und gleichsam zu versinnlichen. Dazu gehört aber auch, dass er von den Umständen des letztern authentisch unterrichtet ift. Oder im Gegentheile muss das Gericht jedesmal vor der Obduction dem Phylicus ganz bestimmt die einzelnen Fragen vorlegen, worauf es jedesmal ankommt; Dinge, die der fachkundige und geschickte Obducent von selbst weis, fobald er nur durch eine kurze, aber gründliche, Species facti vorher unterrichtet worden. - Eben fo hat Roofe Unrecht, wenn er so ganz unbestimmt fagt, dass der Arzt, wenn er selbst bey der Section beschäftigt fey, das dabey vorfallende Merkwürdige einem Andern dietiren solle. (Er muss dann so lange einhalten, aber Alles felbst notiren.) Hr. Kn. halt es für sicherer (?) und zweckmässiger, wenn der gerichtliche Arzt das Obductions - Protocoll dem Gerichtsschreiber felbst dictirt, und fich nachher eine Abschrift geben läst, oder, wenn es die Umstände erlauben, sich das Protocoll felbst auf kurze Zeit zur Ausfertigung des Obductions - Attestes ausbittet. (Dagegen erlaubt fich Rec. den Einwirf, dass dieser Satz gewissermalsen eine Herabwürdigung des gerichtlichen Arztes mit fich führt. Soll einmal Einer von dem Andern abschreiben: fo möchte die Reihe des Abschreibens hier wohl eher den Gerichtssecretär treffen, der nur das protocolliren kann, was ihm der Obducent dictirt, als den beidigten gerichtlichen Arzt, der hier allein. nebst dem beeidigten gerichtlichen Wundarzte, fidem hat und judex competens ift.) B. Bisher ungedruckte duf-1) Merkwürdige außere Arfenikvergiftung. Gefährliche Wirkungen des, aus Sorglofigkeit statt Haurpuders angewandten, Arfeniks bey fünf Menfchen, von denen einer ftarb, nachdem er am 17ten Tage darauf, drey Tage vor dem Tode, unter andern über eine brennende Empfindung im Schlunde, wo jedoch keine Entzündung zu entdecken war, geklagt und freywilliges Erbrechen gehabt hatte. Die Section ift wegen folgender Umstände, wobey wir die Merkinale der äußern Vergiftung am Kopfe übergehn, fehr merkwürdig. Aufser den theils blaulich schwarzen oder schwarzblauen, theils völlig dunkelblauen Flecken auf der Bruft, dem Unterleibe, beiden Schenkeln, dem sehr ftark angeschwollenen Scrotum, dem Racken, und in beiden Hypochondrien fand man die glans penis entzundet, die Lungen von natürlicher Beschaffenheit und ihre Blutgefälse ohne Blut, im Pericardium einen guten Eislöffel voll aufgelösten Bluts, das Herz etwas schlaff und beide Herzkammern von allem Blute völlig leer, in der Brusthöhle eine große Quantität schwarzen aufgelöauch hier und da verrückt, zu wissen. Wäre es da -ften Bluts, die Leber von außerordentlicher Größe und schwarzem, serpentinsteinähnlichem, erdfärbigem Ansehn, die Gallenblase fast bis zum Zerplatzen voll von einer außerordentlichen Menge einer überaus hochgelben Galle, den ganz leeren Magen durchaus ftark entzündet, die innere zottige Haut desselben mörbe und an den mehreften Stellen leicht los zu lösen, den Oesophagus unweit der Cardia stark. und den Zwölffingerdarm größtentheils entzündet, und die widernatürlich große Milz vom kalten Brande so aufgelöft, dass man sie mit den Fingern durchgreifen konnte. Von der Beschaffenheit des Schlundes wird Nichts erwähnt; auch ob die Gedärme voll oder leer gefunden worden, erfährt Im erstern Falle wäre es, nicht der Beurtheilung des individuellen Falles, in welche Reckeinen Zweifel fetzt, fehr aber der etwanigen Ausbeute für die Willenschaft felbst wegen, zu wünschen gewesen, dass sie, nebst dem, wiewohl leeren, Magen u. f. w. chemisch untersucht worden wären. Rec. hat übrigens schon oben auf diese Obduction angespielt. Der vorhin erwähnten, den Phylicus fo beschränkenden. Verordnung zufolge, durften entweder die Obducenten, die den Verstorbenen bis zum Tode in der Cur gehabt hatten, die legale Section an dessen Leichname nicht vornehmen, oder fie mussten förmlich die Unterfuchung auch auf allenfalls noch aufserdem mögliche innere Vergiftung mit richten, und alsdann den, von den Krankenberichten überhaupt zu trennenden. Obductionsbericht dahin abstatten, dass der Verstorbene an den Folgen einer Vergiftung durch dieses oder ienes scharfe Gift seinen Tod gesunden. Es gehörte alsdann lediglich für das Gericht, nach Anleitung der Krankenberichte die Sache näher zu erörtern oder den Phyficus darüber zu nähern Erörterungen demnächst zu autorifiren; und diess zwar um fo mehr, da der Phyficus hier nicht einmal aus den Acten geschöpft hatte, sondern zu Anfange seines Krankenberichts blofs im Allgemeinen fagt: ich fand, dass den und den Personen an dem und dem Tage von der und der Frau ein weisses Pulver in die Haare gestreut worden u. s. w. 2) Gutachten des Konigl. Ober . Collegii - Medici und Sanitatis über die Frage: ob nach der Trennung des Kopfes vom Rumpfe Empfindung und Bewustfeyn des Hingerichteten noch einige Zeit fortdauern? Es kann über diesen Gegenstand nur mit Wahrscheinlichkeit, nie aber mit apodiktischer Gewisheit geurtheilt werden. Die unläugbare Fortdauer der Erregbarkeit "oder Reizbarkeit" kann. wenn fie durch die nothigen Reize in Thatickeit gesetzt wird, Reactionen bewirken, die denen im lebenden Zustande nicht unähnlich find, aber noch kein wirkliches Leben ausmachen; wenigstens kein intellectuelles, mit Perceptionsvermögen verbundenes, Leben. Vielmehr wird es durch die augenblickliche und schnelle Entleerung des Kopfes vom Blute und durch das plötzliche Eindringen der atmosphärischen Luft in das Innere des Gehirns (letztern Umftand fahrt Hr. Kn., der ihn in Anregung brachte, S. 188f. noch etwas weiter aus ) höchst wahrscheinlich, dass mit dem Schwerdtstreiche, welcher den Kopf vom

Rumpfe trennt, Empfindung und Bewalstleyn des Hingerichteten augenblicklich dahin fehwinden. Indelfen kann die Möglichkeit schmerzhafter Geschle durch angebrachte hestige gavanliche oder mechanische Reize nach der Enthauptung wenigstens bis jetzt uoch nicht geläugnet werden. Es erfolgte hierauf ein uneingeschränktes Verbot aller galvanlichen und Reizungs-Versuche mit dem Körper euthaupteter Personen und einzelner Theile delleben.

III. Staatsarzneykunde. Kritische Ausziige aus gedruckten Schriften (diefsmal aus Schlegets Materialien). IV. Nene Bemerkungen. Der im Magen und Darmcanal vergifteter Personen zurückgehliebene Arsenik soll durch das bey der Fäulniss des Körpers entwikkelte Wasserstoffgas ausgelöst und verfinchtigt werden, fo, dass fich auch durch die forgfaltiglie chemische Untersuchung in den übriggebliebenen Theilen des Körpers (im Magen und Darmcanal?) keine Spur seines vormaligen Daseyns entdecken lasse. (Diese Beobachtung widerspricht, wenn fie fich bestätigt, geradezu der anderweitigen, bey Gelegenheit der Untersuchungssache gegen die G. R. Urfinus, gemachten Beobachtung, dass die Körper durch Arlenik vergifteter Personen nicht verwesen, wenigstens nicht durch Faulniss zerftort werden. Es ift febr der Mühe werth, zu wiffen, welche von beiden Bemerkungen die wahre ist, oder ob und in wie fern Beides neben einander bestehen kann, und der Gegenftand verdient daher alle mögliche Aufmerksamkeit und wiederholte, fortgesetzte, genaue Versuche mehrerley Art.) V. Ehrenbezengungen. VI. Todesfälle.

Leipzig, b. Hinrichs: Now Methode am Tripper zw. keilm, wobey Stricturen in der Hannöhre verhütet werden können, nebit Bemerkungen über die Urfachen der Samenfehwäche, des männlichen "Unvermögens, der "Unfruchtbarkeit u. w., und die Mittel, folche zu heilen, von C. H. Withingins, Eberre der Experimentalphykik zu London, nberfetzt und mit Anmerk. begleitet von D. G. W. Töpsimann. 1803, 306 S. S. (1 Rthir. 8 gr.)

Die nène Methode, welche hier in einem fehwerfälligen Vortrage gepriefen wird, befeht in der Anwendung der Kerzen. Diefe, glaubt der Vf., wirken wie eine Salbe auf alle Theile der Urinrühre, inmittlen nur reichfich mit Oel beftzichen, oder, woo
heitige Entzündung zugegen ift, in eine ftarke Auflofang des Opiums in Oel getuukt werden. Wo wenempfinitchkeit der Harmühre die Kerze nieht
gut eingebracht werden könne, foll man erft etwas
Oel einfpritzen. Des Tages über wendet er eine
fehwache Auffolung des Bleyzuckers als Einfpritzung
an, Nachts bringt er die Kerze ein. Die erfte Nacht
bleibt fie gewöhnlich nicht lange liegen, tile zweyte
aber die ganze Nacht. Selten feyen mehr als 5 oder
6 Kerzen nöthig. Längere Kerzen, z. B. von 10 Zoll,
werden

werden eher erträgen, als kürzere. — Von der männlichen Unvermögenbeit wird nur ganz kurz, aber von der weiblichen Unfruchtbarkeit weitläufiger gehandelt. Die Urfachen der letztern fucht, der Vf. in zu großer Fetheit oder Magerkeit, in Disproportion der beiderfeitigen Zeugungstheile, zu haubgem Beyfchlaf, allzu ermodenden und iheftigen Arbeiten, Leidenfchaften, Jahreszeit und Klima, auch Stand des Mondes (?). Die inneen Urfachen theilt er in Affectionen der Mutterscheide, der Gebärmutter, der Mutterstompeten und der Everflöcke — alles bokannte Sachen, welche schon mishrmals beiser vorgetragen worden find. Auch die Anmerkungen wollen nicht viel bedeuten.

### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Zürgen, b. Orell, Füssli u. Comp.: News Militärarchiv, von einer Gesellschaft erfahrner Deutscher und Schweizer - Officiere. Erstes und zwegtes Stück. 1803. 160 S. 8.

Diese Zeitschrift, deren Fortsetzung uns noch nicht zugekommen, aber zu wünschen ift, enthält vorerst ein Verzeichnifs der vorzüglichsten Geschichtschreiber in militärischer Hinsicht aus dem bey dem Depot general de la guerre in Paris herauskommenden Memorial topographique et militaire. Die Idee ist gut; in vielen Diensten kommt immer mehr die Sitte auf, Regimentshibliotheken zu fammeln. Schlecht aber ift die Ausführung des Gedankens; es kommt auf die Auswahl an; diese muss durch bestimmte Begriffe geleitet werden; hier ist alles durch einander, oberflächlich (mehr als selbst jene Recensionen in Puyfegur's art militaire) und voll Fehler. Deutscher Fleis hätte den Gedanken des Franzosen weit besfer ausführen können und follen. Es folgt ein chronologisches Verzeichniss aller das Kriegswesen betreffenden Erfindungen von 1330. (wohin Berchtold Schwartz geletzt wird) bis auf Erzherzog Karls Reseripte zu Reorganistrung der österreichischen Kriegsadministration 1803. Es ist auch diese Ueberficht nicht ohne Nutzen; man bemerkt hisweilen, wie eins aus dem andern floss und was die Frucht großer Zeiten und Männer für die Wissenschaft war. Unangenehm ift es, keine Quelle der Angaben zu finden; and hin und wieder ware mehr Bestimmtheit zu wünschen. Was foll heißen: "1748. wurde bey den Preußen das Deployiren eingeführt!" als hätte Friedrich in den beiden erften Kriegen fein Hecr nicht zu deployiren gewusst; aber nur der Ausdruck ist unschicklich, Sehr gut, ordentlich und genau ist die Abhandlung von dem Schweizerischen Kriegswosen vor der

Revolution. Erstlich fieht man aus der Darstellung feiner Unvollkommenheiten, dass der Staat auch befonders darum nicht bestehen konnte, weil in dem langen Frieden der militärische Geist von ihm gewichen war; so blieb die Nation wie sie gewesen, aber die Regierung, aus Geschäftsmännern und Civilisten bestebend, rückte in militärischen Anstalten durchaus nicht fort. Große Lehre für andere, in der Ruhe eines Friedenssystems über wohl verdienten Lorbeeren picht einzuschlafen! Der mannhafte, kraftvolle Sing. der die Gefahr der Zeiten fasst, ohne vor derselben zu erschrecken, der fortgebende Blick, der das, was man hat und ift, nie als unverbesserlich betrachtet, die unermadete Arbeit im Frieden fo gut als im Krieg, das mus, das wird den Staat erhalten. Hat nicht schon 1780. Lentulus auf die Mängel des Berner Kriegswe-fens aufmerkfam gemacht? Wie oft wurde nicht feither der Nation zugerufen, dass Tugend und Weisheit ohne Bite Walfen und kriegerischen Geift nicht fichert? Die ehrwürdigste Regierung fiel, weil sie das nicht bedachte. Möge ihr Unglück andere lehren! Im übrigen findet man hier nebst viel veraltetem. doch manche Spur von republikanischem Verstand: nur wurde zu fehr darauf gesehn, viele anzustellen; daher die unverhältnismässige Kleinheit und Menge der Abtheilungen. S. 59. hätte bemerkt werden konnen. dass kurz vor dem Unglück das Artilleriewesen in Uri durch einen geschickten französischen Professor. Namens Charrière, Verfasser des Avis aux Suisses, concernant leur artillerie, 1794., neuen Schwung bekam, und viel guter Wille gezeigt wurde. S. 128. wird fowold der erfle Auszug als die ganze Miliz der Stadt St. Gallen zu 600 Mann angenommen; woher genn kam der zweyte Auszug? Wohl zu hoch wird S. 129. die bündnerische Landmiliz jetzt noch auf 26000 M. berechnet. Ermadin S. 132. ift ohne Zweifel Ermatingen. Die Berechnung der Streitkräfte der alten Schweiz S. 134 f. erregt eine wehmüthige Empfindung, aber auch das lebhafte Gefühl, dass, wo Ordnung und guter Wille fehlt, alles vergeblich ift. Wir in Deutschland haben keiner Nation, die sich selbit verfaumt hat, etwas vorzuwerfen. Das Militärarchiv enthält ferner Gefetze, die der Canton Aargau (welcher durch Weisheit und Sinn für alles Gute fich belonders auszeichnet) für seine Landjäger und Frevwillige, der Canton Wadt für die Organisation seiner Miliz gegeben, und was der Tagfatzung zu Frey-burg für das Allgemeine vorgelchlagen worden. Dielo Zeitschrift kann sehr nützlich, und auch andern lehrreich werden, wenn fie, was die Alten Gutes hatten, was die Localität erfordert, worin gefelilt wurde, und die daraus fließenden Lehren wahr und freymüthig darftellt.

Donnerstags, den 29. November 1804.

#### PHILOSOPHIE

Theingen, in d. Cotta'schen Buchh.: Philosophie und Religion, von Schelling, 1904, 80 S. 8. (12 gr.)

chon bey der Beurtheilung der neuesten Eschenmayer ighen Schrift: die Philosophie in ihrem Uebergange zur Nichtphilosophie, machten wir unsern Lesern bemerklich, das Schelling unmöglich mit diesem Werke seines abtrünnigen Schülers zufrieden seyn konne. Die gegenwärtige Schrift enthält die Bestätigung unfers Urtheils. Thre Bekanntmachung ward durch Hn. E. veranlasst, da fie sonft, laut des Vorberichts, in der Reihe von Gelprächen das zweyte feyn follte, wozu Brune dea Anfang machte. Im Falle Hr. E. fich nicht durch die in diesem Buche vorgetragnen Belehrungen für geschlagen hält, ist eine vollkommene Fehde zwischen den beiden Anhängern desfelben Syftems unvermeidlich. Unfers Dafürhaltens können fich diese beiden Gegner wechselseitig nicht schaden, wegen der sonderbaren Schickung, dass sie beide Recht haben in dem, was fie verneinen, und beide Unrocht haben in dem, was fie bejahen, beide Recht haben in ihrer Uneinigkeit, und beide Unrecht haben in ihrer Einigkeit. Hr. E. hat zuvörderst ganz Recht, wenn er etwas Höheres annimmt, als das Erkennen und die Speculation, wenn er behauptet, durch die Schellingische absolute Erkenntniss werde die Anerkennung dieses Höheren, oder der Glaube, nicht überflülig gemacht; aber er hat Un-recht, wenn er mit Schwing diese vermeynte Erkennt-nis der intellectuellen Anschauung absolut nennt. E. hat Recht, wenn er das Schellingische System über die Entstehung der Differenz, als den faulen Fleck desselben, zur Rede stellt; er hat Unrecht in der Art, wie er diesen Fehler heben will. S. hat Recht, wenn er zeigt, dass diess auf die Eschenmaversche Art nicht angehe; er hat Unrecht in der Art, wie er felbst die Differenz entstehen lässt. Uebrigens hat es uns geschienen, als sey dem Vf. des vorliegenden Buches felbst nicht ganz wohl bey feiner Vertheidigung gegen Eschenmayer, und als sey die Achtung, mit welcher Hr. E. zuweilen genannt wird, die freundschaftliche Hoffnung, dass he beide sich noch vereinigen könnten, mehr erzwungen als natürlich. Vielleicht entspringt der Zwang aus einem kleinen Misstrauen gegen die Taktik der Grunde, mit denen das absolute Identitätssystem vertheidigt werden muss, da die Taktik des Schimpfens, wie Erfahrung zeigt, die Feinde nicht aus dem Felde Schlägt.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Eine solche Intention, wie sie in der Schrift des Hn. E. vor Augen liegt, heifst es S. 4., ware völlig unbegreiflich, erhellte nicht aus ihr felbit, dass fich ihr scharfunniger Urheber des speculativen Wissens über diejenigen Gegenstände, wegen deren er an den Glauben verweift, weder überhaupt noch im Einzelnen bemächtigte, und dass er nur aus diesem Grunde vornehmlich zu dem letztern seine Zustucht genommen. Hierauf wird Ha. E. der Widerspruch vorgerückt, der allerdings gegen ihn entscheidend ift, dass er das Erkennen im Abloluten erloschen, es also ein vollkommnes absolutes Erkennen seyn läst, und doch über diesen Punkt hinausgehen will. Nun aber ist das Absolute durchaus das Höchste, und Eschenmayers Glauben, Ahndung u. f. w. mufs im Schellingilchen Absoluten, wenn es anders ein Absolutes ist, befangen fevn. Entweder ift das Schellingische absolute Erkennen absolut, oder es ist nicht absolut und wird nur fälschlich dafür gehalten; aus diesem Dilemma ist nicht herauszukommen. Hr. S. sagt deswegen ganz recht: "Es ist an sich offenbar, dals es über dem Absoluten nichts Höberes geben könne, und dass diese Idee nicht zufälliger Weise, sondern ihrer Natur nach jede Begränzung ausschließe. Denn auch Gott wäre wieder absolut und ewig; das Absolute kann aber nicht vom Absoluten, das Ewige nicht vom Ewigen verschieden seyn, da diese Begriffe keine Gattungsbegriffe find. Es folgt daher nothwendig, dass jenem, welcher über dem Absoluten der Vernunft noch ein andres als Gott fetzt. (d. h. über dem Absoluten der Vernunft noch ein Andres fetzt, welches er Gott nennt,) jenes nicht wahrhaft als folches erschienen, und dass es bloss eine Tauschung sey, wenn er ihm gleichwohl diese Bezeichnung noch läst, die ihrer Natur nach zur Eines bezeichnen kann.

Aber wie erscheint denn das Absolute wahrhaft als sloches? Der VI. klagt, daß diejenigen, welche zu der Itlee des Absoluten durch die Beschreibung des Philosophen gelangen wollen, nothwendig in Irrhum verfallen müllen, da die Beschreibung nur negativ sey und nie das Absolute slößt in seiner wahren Wescheit vor die Seele beinge. Man sollte allo lieber das Absolute gar nicht beschreiben, denn alle Beschreibung gelfelben ist verkehrt. Nach jeder Beschreibung desselben des des Beschreibung absolute beschreiben den Beschreibung absolute beschreiben. Nach seder Beschreibung absolute Verhälteisse falle können, und die Zeitstrungen und Beweise des slechtifätigherers einzusehen. Absolute Verhälteisse? Ist nicht jedes Verhältsis ein Relatives und wird vom Absolutes Verhälteisse auf wird vom Absolutes Verhälteisse und wird vom Absolute Verhälteise un

Qoo

ten ausgeschlossen? Hr. S. müste doch denen, welche den Sinn feiner Lehre fassen wollen, zuvörderst keinen Unfinn zumuthen. Und wenn er die Logik fo fehr hafst, dass er laut behauptet, im logischen Erkennen sey alles umgekehrt, als im Absoluten, müste er nicht S. 11. behaupten: das Absolute lasse fich nur in den drey einzig möglichen Formen, den drey Formen der Schlasse, der kategorischen, hypothetischen und disjunctiven Form, aussprechen. Wird dadurch nicht sein System des Absoluten zu einer erflen Logik? Und ist feine Lientität eine andre, als die Identität des Denkens, welche sich im Vernunftfchlusse, nur auf verschiedne Weise, kategorisch, hypothetisch, disjunctiv, manisestirt? Da nun kein Den-ken ohne Reslexion geschieht, so ist der Vs. durch diese Behauptung schon im Gebiete der Reflexion eingeschlossen. Aber er meynt es nicht, denn er aussert Sich auf das Bestimmteste gegen diejenigen, "welche in der Philosophie keinen Schritt thun, ja fich nicht ausdrücken können, als durch Reflexionsbegriffe." Hat denn unfer absoluter Philosoph so viel absolute Erkenntnifs, and fo wenig Selbsterkenntnifs?

In dem Mangel diefer Selbsterkenntnis liegt vielleicht der Grund, warum man fich eine Anschauung zuschreibt, die den Uneingeweihten fehlt, und sonach wahrhaft aus einer Negation eine Polition entstehen last. Das Wesen des Absoluten selbst, das als ideal pnmittelbar real ift, kann nicht durch Erklärungen. fondern nur durch Anschauung erkannt werden; denn nur das Zusammengesetzte ist durch Beschreibung erkennbar, das Einfache aber will angeschaut feyn. Wie auch das Licht, in Bezug auf die Natur, einzig richtig als ein Ideales beschrieben werden könate, das als folches real ift, ohne dass der Blindgeborne dadurch eine Erkenntnis desselben erlangte: so kann die Absolutheit im Gegensatz gegen die Endlichkeit nur auf ähnliche und keine andre Weile beschrieben werden, ohne dass damit gesetzt wäre, dass der geistig Blinde dadurch eine Anschauung des wahren Wesens der Absolutheit habe." Das Gleichnis passt nicht ganz. Denn der Reslexionsphilosoph sieht auf jeden Fall, aber nur das, was erscheint. Der abfolute Philosoph fieht doppelt, die Erscheinung und die Nichterscheinung. Der Reslexionsphilosoph ist also nicht blind, er ist nur nicht doppelsichtig. Er ist kein Sonntagskind, um die Gelpensterwelt zu schauen. Er will zum Sehen den Gegensatz des erleuchtenden Lichts und der erleuchteten Objecte. Der absolute Philosoph spricht: diess ift nicht nöthig. ich sehe auch mit dem blossen Licht allein, das zugleich alles ist, Finsterniss und Object, und diess ist eben die wahre Anschauung. Sie ist eine "blos individuelle, aber in dieser Individualität doch eben so allgemeingultige Offenbarung, wie für den empirischen Sinn das Licht ift." "Wer jene Evidenz, die in der Idee des Absoluten liegt, erfahren hat, wird alle Verfuche, se durch Glauben, Ahndung, Gefühl auf das Individuelle des Individuums zurückzuführen und zu beschränken, als ihr Wesen selbst aufhebend betrachten müllen" (S. 16. 18.). Es giebt fonach zwey

Individualitäten, die eine ist die rechte, die absolute Anschauung und Offenbarung, die andre ist die unrechte, Glauben, Gefühl; sie ist das Individuelle des Individuelle des Individuelle des Individuelle des Endividuelle des Endividuelle des Endividuelle des Endividuelle des Endividuelle des Endividuelles des Endividualität, Anschruung, ohne Glauben und Gefühl.

Wir find jetzt hinreichend vorbereitet, um die fernern Offenbarungen über das Absolute zu hören. Sie find in der That merkwürdig. Ungeachtet, wie vorhin angeführt wurde, das Wesen des Absolutan als ideal unmittelbar real ift, ift doch die Anschauung. wodurch diess Wesen erkannt wird, nach S. 21. wefentlich nicht real, fondern nur ideal. Aber woher denn das Reale? "Das Reale ist eine blosse Folge der Form, so wie die Form eine stille ruhige Folge des Idealen, des schlechthin Einfachen." Also das Ideale ift schlechthin einfach, das Reale nicht schlechthin einfach. Es foll die Entstehung der Differenz, des nicht Einfachen, erklärt werden. Woher denn nun die Form, woraus das Heale, das nicht schlechthin Einfache, fliefst? Die Form fliefst aus dem Abfoluten, aus der Fülle feiner Abfolutheit als ein Selbstständiges, ohne sein Zuthun." Diesen Fluxionsprocess können wir durch folgende Aequationen nach S. 23.) verdeutlichen:

Ideales = lautre Absolutheit = das Absolute, = Gott.

Form = unlautre Absolutheit = Absolutheit = Selbsterkennen.

Reales = ein andres Absolutes.

Nach dem Vorhergehenden haben wir nun die Sache folgendergestalt anzuschauen: Aus dem Idealen, der lautern Absolutheit, fliesst die Form, die unlautre Abfolutheit, und aus der letztern das Reale, ein andres Absolutes. Oder: Gott wird mit dem Realen durch das Selbsterkennen vermittelt, und aus diesem Selbsterkennen, aus der Vermittlung, als der Form, folgt das Reale, mit welchem Gott vermittelt wird. Wer vermag diese absoluten, d. h. verhältnislosen, Verhältnisse zu fassen? Denn ungeachtet dieses wunderlichen Vermittelns des Einen mit dem Andern, ned des Fliefsens und Folgens des Einen aus dem Andera bleibt alles doch identisch in fich selbst. Nach S. 25. ist das Selbsterkennen kein Herausgehen der Identität aus fich. Das schlechthin Ideale wird dadurch nicht in seiner reinen Identität aufgehoben, dass es in einem realen Gegenbild objectiv wird, da es fich nicht mit ihm vermengt. Es vermengt fich nicht mit dem Gegenbilde, alfo halt es fich von ihm geschieden. Woher diese Scheidung? Das Ideale wird objectiv in einem Gegenbilde. Woher das Gegenbild? Das Gegenbild ift mach S. 28. ein andres Absolutes, woran das erfte Absolute seine ganze Wesenheit überträgt. Beide waren also in dieser ganzen Wesenheit Eins. Und doch trennt fich (S. 37-) das andre Absolute vom wahren Absoluten, und könnte nicht als solches feyn, ohne fich zu trennen oder von ihm abzufallen. Woher denn der Abfall, and das doppelte Absolute, das erfle und das andre? Sie trennen fich.

aber (S. 26.), fie theilen fich nicht. "Der Gegenstand theilt seb nicht dadurch, dass ihm sein Bild im Reflex entiteht." Woher denn der Reflex? Woher das Reflectirende? Ift der Gegenstand selber auch der Reflex? Das An fich bleibt von aller Differenz frev. nur das, worin es objectiv wird, nicht es felbst ist Differenz." Aber diess loset ja alles nicht die Frage: wie zum absolut Einen die Differenz komme, entaveder in einem andern, oder in fich felbit? Hr. Schelling geht in der That von Duplicität aus, obgleich er es nicht Wort haben will und mit dem Gorgonsschilde absoluter Identität seine Blosse zu decken meynt. Sehr richtig fagt er felbst S. 34; Vom Absoluten zum Wirklichen giebt es keinen stetigen Uebergang, der Ursprung der Sinnenwelt ift nur als ein vollkommnes Abbrechen von der Absolutheit, durch einen Sprung denkbar." Diefer Sprung offenbart heh auch doutlich genug in dem ganzen Identitätsfyfteme, es herrscht in allen einzelnen Theilen desselben ein fortdauerndes Springen vom Absoluten zum Nichtabsoluten, von der Unendlichkeit zur Endlichkeit, von der Indifferenz zur Differenz, von dem Anfich zur Erscheinung. Aber ist alsdann Im Systeme Einheit? Gewiss keine andere als die Einheit des Springers. Man kommt beliebig von Einem zum Andern durch Abfall (Sprung herab), und wird dean auch die Kunft verstehen, wieder hinauf zu fallen. Wir wollen kürzlich angeben, wie reichhaltig diefes Abfallen vom Abfoluten im vorliegenden Buche angewandt wird. Das Abfallen ift abfolut und ewig. und der Grund des Seyns endlicher Dinge. Das Infich felbit feyn, diese eigentliche und wahre Realität des ersten Angeschauten (des andern Absoluten) ist Freyhit, aber nur in der absoluten Nothwendigkeit, die empirische Nothwendigkeit ist nur die gefallene Seite der Freybeit. Die Freybeit in ihrer Losfagung von der Nothwendigkeit ist das mahre Nichts, und fie producirt Bilder ihrer eigenen Nichtigkeit," das heifst: "finaliche und wirkliche Dinge." Der Abfall ist ein Mittel der vollendeten Offenbarung Gottes (die fich also im Nichts offenbart), der Grund der Möglichheit des Abfalls liegt in der Ereyheit, in der Form, der Grund der Wirklichkeit des Abfalls liegt im Abgefallnen falbft. Die Seele ift abgefallen vom Urbild, fie ist eine "Idee, sofern sie bestimmt ist, End-liches zu produciren." Zugleich aber ist das "Wefen der Seele Eins mit dem Abfoluten, und es felbit." Das Absolute wäre sonach von sich selbst abgefallen. Das Gefallne aber führt fich nach S. 40. unmittelbar in das Nichts ein und ist in Ansehung des Absoluten wahrhaft Nichts und nur für fich felbft. Die Seele and das Abfolute find also such zugleich Nichts. Das Für . fich . felbft . feyn drückt fich , durch die Endlichkeit fortgeleitet, in seiner hochsten Potenz als Ichheit aus. Diese Ichheit ist überhaupt das Princip der Endlichkeit und das Princip des Sündenfalls. Die Seele ift also nur Seele durch den Abfall und das Princip desselben; fie ist aber auch dadurch zugleich Nichts, indem fie far fich felbit ift. Aber "fie loft fich auch in der Vernunft auf. Hierdurch ist ihr die Möglich-

keit gegeben, ganz in fich felbst zu seyn, so wie die Moglichkeit, ganz im Absoluten zu seyn." Diess heifst mit andern Worten: Der Seele ift die Möglichkeit gegeben, Wesen zu seyn und Nichts zu seyn; indem fie Nichts ift, ift fie far und in fich felbft; indem fie Wefen ift, ift fie nicht für fich felbit, fondern aufgelöft in der Vernunft. Der Abfall wäre ein Nie-derichlag diefer Auflösung. Davon sagt nun schon Plato ganz richtig: "Das Zusammengesetzte, in so fern es zusammengesetzt ist, leidet eine Auflösung. Was nicht zusammengesetzt ist, leidet sie nicht" (im Phado). In so fern also die Seele ausgelöst wird, ware fie zusammengesotzt, nicht einfach. Doch in der absoluten Anschauung ist das Alles anders. In ibr find auch die Gestirne (S. 50.) die ersten abgefallenen Wefen, unmittelbere Abbilder der Ideen. Ideen der Gestirne verbinden sich als Seele, mit organischen Der Leib aber, als Materiell, ift ein Nichtswesen, ein Idol der Seele (S. 47.), und da die Seele, wie wir aus dem Vorigen willen, in fo fern fie für fich felbit ift, durch den Abfall fich ins Nichts einführt, fo ist der Leib das Idol dieses Nichts = Seele, welches Idol übrigens nach S. 68. von ihr felbst producirt wird. So kame denn ein Nichts aus den andern Nichts. Ja das Universum ift nach S. 43. ein blosses Nichtseyn, die Erscheinungswelt ist eine Ruine der göttlichen und absoluten Welt. Gott ist das An · fich der Nothwendigkeit und Freyheit, das unmittelbare An-fich der Geschichte, die Geschichte aber ift ein Epos im gottlichen Geifte gedichtet, und hat zwey Seiten, eine Ilias und Odyffee. Religion ift die Erkenptnifs des fehlechthin Idealen, und "kann im vollkommensten Staat, will sie zugleich sich selbst in unverletzt reiner Idealität erhalten, nie anders als eloterisch, oder in Gestalt von Mysterien existiren." Die griechischen Mysterien erhebt der Vf. sehr im Gegenlatze gegen das Christenthum, welches nach ilm nur dadurch aus dem Heidenthume entstand, dals es die Mysterien öffentlich machte. Diese Behauptung hangt genau mit seiner Religionsphilosophie zusammen, die durchaus mehr heidnisch als christlich seyn muls. Aber ein zu großer Werth wird den griechischen Mysterien bevgelegt, wenn der Vf. S. 75. fagt: "Ueberall erscheinen fie als der Centralpunkt der öffentlichen Sittlichkeit, die hohe fittliche Schönheit der griechischen Tragodie weist auf fie zurück." Gerade der Schöpfer der griechischen Tragodie, Asschylus, war, wenn man einer alten Nachricht glauben darf, in den Mysterien nicht, und der fittlichfte Mensch und wahrhafteste Philosoph seiner Zeit. Socrates, war gewils nicht in den Mysterien eingeweiht.

Das ganze Gewobe von Widefprüchen und dem erichtiterren Syiteme nicht bellenden Spitzfandigkeiten, welches wir fehon font an Hn. S. gewohnt find und in diesem Buche wiederfinden, foll durch Gedanken aus dem Plato und eine Nachahniung seiner Austrücke einen gewisten Glanz erhalten. Austrückeithe wird mehrmal auf den Phâdo hingewiesen Nun kann es allerdings nicht fehlen, dass Hr. S. manctie Stelle des Plato mit seinen Behauptungen gleichlau-

tend findet, zamal er in seinen absoluten Verhältnifsen gern die bilderreiche Sprache dieses Philosophen gebraucht. Aber fonst wird gewis jeder, der unbe-fangen den Phädo lesen will, haden, welch ein anderer Geist aus ihm spricht. Die Schellingische Unftefolichkeit ift z. B. keine individuelle Fortdaner der Seele, fondern mit dem Tode hört die Individualität auf, und Hr. S. beruft fich auf Socrates im Phädo, welcher empfehle, die Seele von dem Leibe zu löfen. Allerdings fagt diels Socrates, aber in feinem Sinne ist das Leben des Philosophen auf dieser Welt schon ein beständiges Sterben, indem fich die Individualität und Personlichkeit desselben unabhängig macht von der Luft des Körpers, und fich erhebt zum Wahren. Schönen und Guten. Durch den Tod wird endlich diese Unabhängigkeit vollendet und die Seele ist alsdann getrennt von dem Körper für fich felbft. Gerade aber dieses Fir - fich - feloft - feyn, welches Plato mit dem Tode beginnen läßt, hört nach Schelling mit dem Tode auf, und ift, wie wir oben gefehn haben, ein Nichts. Plate fagt also in diesem Falle ganz das Entgegengesetzte von dem, was S. ihn sagen läst, und Eschenmayer's Behauptung: dass die Seele im Tode die Sinnlichkeit abstreife und gleichwohl individuell fortdaure, welche Hr. S. ein Misskennen des ächten Geiftes der Philosophie nennt; - ift weit platoni-Hn. S. ist die Individualität nichts weiter als die Verwicklung der Seele mit dem Leibe, und eine Strafe, und das Für - fich - felbft - feyn des Menschen nichts weiter als eine Trunkenheit von Materie, vom Riechen, Schmecken, Sehen, Fühlen, Rec., dem die Individualität etwas Höheres ist als diese sinnliche Lust aus der Gemeinschaft des Leibes, möchte dem Urheber des neuen Identitätsfystems zurufen: Ift es nicht genug, das Zeitalter heimzusuchen mit jenen Verschränkungen und Verstümmelungen der Wahrheit, muss man noch die großen Todten beunruhigen?

#### STATISTIK

Nurwberg, b. Stein: Statistifche Aufschluffe über das Herzogthum Bayern, aus ächten Ouellen geschöpft. - . Ein allgemeiner Beytrag zur Lander - und Menschenkunde, von Joseph Hazzi, kurpfalzbayrischem General - Landesdirectionsrath in Munchen. - Dritter Band, zweyte Abtheilung. 1804. 404 S. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Die Einrichtung des Werks und die Art des Vortrags ift unfern Lefern aus der Beurtheilung der vorhergehenden Bande hinlänglich bekannt. Wir durfen also bey dem gegenwärtigen bloss bemerken, dass fich der Vf. gleich bleibt, die Hälfte des Raums mit profstentheils für das Publicum zwecklosen Rechnungen anfüllt, in der andern Hälfte die Namen der Gerichte und einzelnen Orte mit ihrer Häuserzahl angiebt, und am Ende kurze Bemerkungen über die Sitten und Lebensart der Einwohner, so wie über

die Cultur des Bodens beyfigt. Diele Bemerkungen millen fich aber größtentheils ähnlich bleiben, weil Sitten und Cultur in den meisten Gegenden fich gleiche oder nur mit kleinen Modificationen verschieden find. Diese Abtheilung fasst die noch übrigen Gerichte des Rentaints Manchen, und jenseit des lons einige vorn. ehemaligen Rentamte Burghausen, welches hier (Rec. weiß nicht warum) noch als Rentamt aufgezählt ift. Der einzige merkwürdige Ort in der gegenwärtigen Beschreibung ist der, durch die zum Gnadenbilde angestellten häufigen Wallfahrten schon hinlänglich bekannte, Flecken Alten - Oetting; die übrigen Städtchen und Dörfer leben von ihrem Feldbaue. Doch müssen wir als Merkwürdigkeit noch auszeichnen, dals der größere Theil der längs der Salzburgischen Gränzen aufgezählten Landesbebauer nicht in eigentlichen Dörfern, fondern nach Art der Westphälinger in einzelnen zerstreuten Höfen, hier Einöden genannt. feine Wohnung und rings um diefelben feine Befitzungen hat.

Wien, in d. militar. Buchh.: Schematismus der Konigl. Kaiferl. Armee, für das Jahr 1804. 384 S. 8.

Der letzte Jahrgang ist in der A. L. Z. 1803. Nr. 317. angezeigt. Diele 15te Ausgabe, welche auch den Nebentitel: Militar . Almanach Nr. XV. führt, enthält zum erstenmal die Subaltern · Officiere und zeichnet fich dadurch auf das vortheilhafteste von den 14 vorigen aus. Aufserdem liefert fie die Beschreibung des Lustlagers bey Münkendorf im J. 1803. Bemerkenswerth find die Abschnitte von der Marine (S. 334-337.), von der Tyroler Landmiliz (S. 339.), dem Deferteurs . Cordon (S. 340), der Reichs . Werbung (S. 346.) und den Abademicen (S. 355.).

Auf das Deutlichfte erfieht man aus der diefsjährigen Ausgabe den Bestand der ganzen Armee, fo wie fie der thätige Erzherzog Karl feit dem Frieden organisirt hat. Mit Vor- und Zunamen ist hier das Officier - Corps, der Staab und die Agenten, die Uniform, Cantonirung, Anciennetät u. f. w. von den 63 Regimentern Linien-Infanterie, den 17 Regimentern Gränz - Infanterie, 8 Regimentern Karaffiers, 6 Regimentern Dragoner, 6 Regimentern Chevaux - legers, 12 Regimentern Hularen, 3 Regimentern Uhlanen, einem Regiment Jäger, 4 Regimentern Tyroler - Landmiliz, 4 Regimentern Artillerie, einem Bombardier-, einem Fuhrwesens-, einem Mineur -, einem Sappeur - und einem Pontonier-Corps, einem Czaikisten - Bataillon deutlich. Diefem Heere find 9 Feldmarfchalls, 35 Feldzeugmeifter und Generals der Kavallerie, 136 Feldmarfchall-Lieutenants und 258 General-Majors vorgesetzt. Im J. 1802, betraf die Mortalität 60 Generals von verschiedenem Range und 900 Officiers. Neben diesen häufigen Sterbefällen find im Anhange auch die Beförderungen und äbrigen nicht unwichtigen Veränderungen vom letzten Jahre angezeigt.

Freytags, den 30. November 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Arnstadt u. Rudolstadt, b. Langbein u. Kluger: Joh. Jac. Ferber's, Königl. Preuls. Oberbergrains u. f. w., Relation von der ihm aufgetragenen mineralogijchen, berg. mak littermännichen Keife durch einige polnifiche Provinzen. Nach felnem Tode herausgeg, von Joh. Karl Wilh. Voigt, Herzogl, Sachl. Weimar. Bergrathe. 1804. 140 S. 8. (12 gr.)

wrber wurde, wie der Herausg. in der Vorrede bemerkt, im J. 1781, von dem letzten Könige von Polen nach Warschau berusen, um Punkte anzugeben, wo das Wieliczkaer Steinsalzstötz diesseits der Weichsel neu aufzunehmen stände, indem es durch die kaiserliche Besitznehmung von dem königlichen Gebiete getrennt worden war. Auch scheint wohl die Wiederaufnahme der verfallenen reichen Bergwerke zu Olkusz ein Hauptzweck dieser Reise gewefen zu feyn; daher fich diefer Bericht auch hauptfachlich über diese beiden Gegenstände, so wie über die Verfuche auf Soole und Steinfalz in der Gegend von Busko, ausbreitet. Carofi scheint, ungeachtet er mit F. einigemale zusammentraf, doch von dem vorliegenden Berichte des letztern keine Notiz gehabt zu haben, und das war für den Herausg, ein Hauptgrund zur Bekanntmachung desselben.

Die Reise des Vfs. ging von Warschau aus, und er erzählt kurz dasjenige, was er als Mineralog, Bergund Hüttenmann auf derselben bemerkenswerth fand. Von Warschau bis Drzewica ansehnliche Flächen; der Boden bald thonig, bald fehr fandig, mit häufigen Granitgeschieben und seltenen Feuersteinen. Bey dem letztern Orte kann man den Anfang des Flötzgebirges, wo die fandige Fläche aufhört, rechnen. An beiden Ufern des Flusses Drzewica schoss ein grauer, leicht zerreiblicher Sandstein in dicken Blättern und Stücken hervor. Man benutzt ihn zum Häuferbauen; auch war der Kernschacht des dortigen hohen Eisenofens damit gemauert. In letzterm wird ein graugelblicher bolartiger Eisenstein verblasen; jedoch stand der Ofen bey der Anwesenheit des Vis. kalt, und es wurden auch keine Eisensteine gebrochen. Es giebt in dieser Gegend noch einige Eisenwerke, bey denen aber die Arbeit sehr schlecht und fehlerhaft betrieben wird. Es scheint, dass das Eisensteinslötz zwischen Gielniow, Korytkow und Przyfucha in einer Strecke von etwa 2 Meilen fortgeht, welche Vermuthung auch noch durch verschiedene hier gefundene eisenhaltige Geschiebe bestätigt wird. Von den Eisenstö-

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

zen um Konski, nahe bey dem Dorfe Topozkow. wo man in dreyen Bergen auf bolartigen Eisenstein bauet - Beschreibung der bergmännischen Arbeiten auf diesen Flözlagern, an denen frevlich der Vf. mit Recht manches auszusetzen findet. Das Rinfahren geschieht auf Seil und Kübel, weil man in den polni-schen Gruben überhaupt nirgends Fahrten antrist. Die gewonnenen Eisensteine werden auf dem Hohofen zu Topozkow verschmolzen. Eine Viertelmeile davon, zu Czarna, liegt ein Eifenhammer, wo aus 7 Ctn. Gulseisen 5 Ctn. Stab - und Bandeisen producirt werden. In Mniow wohnen fast lauter Steinhauer, welche in den umherliegenden, mit Waldungen bedeckten Sandsteinbergen, gleich unter der Dammerde, große Sandsteinblöcke graben und zu Mühlsteinen behauen. Bey Miedzianagora war ehedem Bergbau auf Bley, Kupfer und Silber; wovon man aber nur noch die Halden fieht; die Schächte find alle verstürzt. Auf den Halden finden fich unter andern kleine Klumpen derber Kupferlafur oder Bergblau und grones malachitisches Atlaserz, so wie einige Arten Eisenstein. Bey Niewachlow und Koftumuth findet fich ein langer, 2 bis 3 Stunden ftreichender Bingenzug, wo von den Alten häufig gebauet und ietzt noch von einigen Bauern gewühlt wird, welche gleich unter der Dammerde Bleyglanz in Kalkspat gewinnen. Ihr Bau ift aber fo schlecht wie möglich. Die Erze verkaufen fie an die naheliegende kleine Schmelzhutte, welche dem Bischofe von Krakau gehört. - Ehemaliger und jetziger Bergbau in der Gegend um Karczowka, & Meile westwärts von Kielce. Die Bleygange bestehen aus Bleyglanz und Kalksnat mit weilser Bleyerde und Bleyspat, und sie find ge-wöhnlich 1, zuweilen aber 3 bis 4 Zoll mächtig. Wollte man hier einen ordentlichen Bergbau vorrichten, so muste man einen tiefen Stollen treiben, um damit die Gange zu überfahren und das Gebirge zu untersuchen. Nicht weit von hier bricht zu Czarnow in Kalkstein auf Gängen, die theils quarzkörnigten Sandstein, theils Schwerspat führen, weißer Bleyfpat, fowohl derb und höchst feinkörnig, als auch schon krystallinisch. Bleyglanz wird hier, wenigstens am Tage, nicht gefunden. Bey dem Dorfe Miedzianka, eine Meile von Checin, muss ehemals ein bedeutender Bergbau gewesen seyn, weil das Gebirge nicht nur am Tage, fondern auch mit zwey Stollen aufgeschlossen ist; bey neuern Versuchen hat man iedoch keine Rechnung mehr gefunden. In diefer Gegend ift such noch ein unverritztes Gebirge, worinnoch gar nicht gebauet ist, und wo Spuren von Blevglanz in Kalkipat vorkommen. Bey Olowka, I Meile

vor Szydlow, hat man in einer Schlucht einen zwey Ellen mächtigen Gang eptdeckt, welcher aus Sudwest in Nordost zu Tage ausstreicht; er setzt schief unter der Landstrasse in beide einander gegenüberstellende Berge, und besteht aus Kalkspat, eilenschüffigen mit Kalk gemischten Letten und darin liegenden großen Bleyglanznieren. Der Vf. fah bey Hn. Carofi große Klumpen von diesem Bleyglanze, 2 Elle lang, welche gleich unter der Dammerde gewonnen waren. Nach seinem Urtheile verdient dieser Ort alle Aufmerksamkeit. Um das Dorf Zaworna, zwischen Busko und Krakau, vermuthet der Vf. Stein-Ein Theil des bekannten Steinfalzflötzes von Wieliczka und Bochnia liegt mit feinen darauf ruhenden Mergel- und Kalkschichten, der Stadt Krakau gegen Mittag. Gegen Abend kommen die obgedachten Kalkberge wieder zum Vorschein, welche bis an die schlesische Gränze fortsetzen, wo sie sich zuletzt an die höhern Kalkalpen anlegen, die in Polen unter dem Namen der Vorgebirge der Karpathen bekannt find. Diese haben zum Liegenden ursprünglichen Thouschiefer. Die niedern Kalkberge beschreibt der Vf. hier ausführlich. Bey Ozkow, drey Meilen von Krakau, finden fich darin Höhlen mit Tropfftein angefüllt. Dass fich hier eine Menge mannichfaltiger Versteinerungen finden, wird man leicht vermuthen. Ueber das hohe Alter ides Wieliczkaer Salzflötzes stellt der Vf. einige Muthmassungen auf. Zuerst bildete fich hier dasgungeheure Salzflötz, hierauf legten fich Kalkberge, und zuletzt setzte der Ocean Thonschichten ab, die fast alle Berge Polens überdeckten. Das Salzflötz läuft in einer Länge von 120 Meilen auf beiden Seiten der Karpathen gegen Ungarn und Siebenbürgen fort, und dehnt fich in einer Breite von 15 bis 22 Meilen aus. Wahrscheinlich setzt es auch diesseits der Weichsel fort, welches durch die zu Beuthen in Schlesien angefangenen Untersuehungen nach Steinsalz, und die Salzsoelen zu Busko und Owczary, bewiesen wird. Der Vf. rath zur Fortsetzung der von Caroli zu Krzestawice angefangenen Versuche auf Steinsalz, und thut mehrere dahin gehörige Vorschläge. Zu Psary ist vor den letzten Unruhen (nämlich vor dem J. 1781.) auf filberhaltigen Bleyglanz gebauet worden. Eine halbe Meile von Krzefzowice wird in verschiedenen Bergen ein weißer rothgestreifter und ein schwarzer Marnior gebrochen; letzterer olinweit Debnik, wo Marmorschleifer und Bildhauer allerhand schöne Arbeiten daraus verfertigen. Er fetzt in ftarken Lagen über einander mit einem Falle von etwa 15 Grad in die Teufe, und ift im Tiefften am derbsten und schonften. Zuweilen findet fich damit gelber ocherartiger Thon gemischt, wodurch er zwar gelbe Flecken erhalt, aber nicht überall gleiche Politur annimmt. Auch bricht und schleift man aus den nahe gelegenen Kalkbergen Platten zu Fussböden, worin sich viele Versteinerungen, auch große Ammonshörner, finden. Bey Mickinia ist ein großer Bruch von Porphyr, welcher in vierfeitigen langen fäulenformigen Spaltungen auf dem Kopfe steht, und zu Mauerstei-

nen gebrochen wird. Er verdiente eigentlich zu Kaminea und andern Verzierungen verarbeitet zu werden. Von diesem Porphyr find hier ganze Berge, die fich an den beiden Seiten eines Thales weit fortziehen. Hin und wieder giebt es auch Steinkohlen. Weiter westwärts nach Novagora kommt der gewöhnliche Kalkstein wieder vor. Bev dem letztern Orte trifft man darin stangenförmig krystallifirten Kalkfpat. An verschiedenen Stellen in dieser Gegend haben die Alten auf Bley gebaut, wovon noch die alten Halden zu sehen find. Die Gebirge hier herum scheinen dem Vf. überhaupt fehr bauwürdig, daher er auch anrath, he durch tiefe Stollen, welche in den tiefen Thälern vortheilhaft angesetzt werden können. aufzuschließen. Bey Zalas, 1 Meile von Krzeszowice gegen Mittag, wird ein etwas feiner röthlicher Thon gegraben, und an die dortigen Topfer verkauft, die allerhand Gefässe daraus brennen. Zu Ligota gräbt man Galmey; allein man giebt fich nicht die Mühe. ihn vom Bleye zu reinigen, fondern röftet ihn wie er ift, wodurch er roth wird, und bringt ihn in Fässern nach Danzig zum Verkauf. Bley fammelt man da nicht. - Würde man die polnischen Porphyrgebirge eben fo untersuchen, wie die Achatbrüche un Pfälzischen und Zweybrackischen: so zweifelt der Vf. nicht. dass man dort eben so schöne Achatarten entdecken, und auch die härtern und festern Porphyrarten zu allerhand Verzierungen benutzen könnte. Von den Gebirgen und dem Bergbaue bey Olkusz wird ausführlich gehandelt. Die dortigen Bergwerke haben ehemals fehr reiche Ausbeute gegeben. Noch nicht vor langer Zeit hat man dort Halden gewaschen, wobey die Koften mit 100 Procent vergütet worden, und es würde im Ganzen fehr viel dabey gewonnen werden, wenn die Arbeit des Waschens selbst besser eingerichtet und betrieben würde. - Vorschläge, wie dem Olkuszer Bergbaue wieder aufgeholfen werden könne. Einige von diesen hatte schon Carofi der dortigen Gewerkschaft gethan, aber kein Gehör gefunden, (Hierüber findet man weitere Nachrichten in Carofis Reifen durch verschiedene polnische Provinzen, minerali-Schen und andern Inhalts, Th. I. Leipz. 1781. 8.) Bey Busko find verschiedene Arbeiten auf Salzsoolen und Steinsalz unternommen worden; allein der Vf. zeigt, dass die Hindernisse, welche die Natur der Benutzung derfelben entgegengefetzt hat, beynahe unüberwindlich find. Wenn auch alle Schwierigkeiten mit grofsen Koften zu überwinden möglich wären, fo würde der Preis des gewonnenen Kochfalzes fo hoch zu ftehen kommen, dass man mit dem öfterreichischen nicht Preis halten, und folglich keinen Absatz davon machen könnte. Eigentlich hatte man in Busko nach Steinfalz gegraben, und von einiger vorhandener schwacher Soole auf die Gegenwart desselben geschlof-Dieses ist aber gegen die Erfahrung in vielen Ländern, wo man Salzloolen zu Kochfalz verfiedet, ohne deshalb Steinfalz zu haben. Auch liegt Busko zu weit vom Zuge des diesseits am Fusse der Karpathen streichenden Salzflötzes, als dass man mit Grunde die Fortsetzung desselben daselbst vermuthen könnte.

Alles diels wohl erwogen, räth der Vf. dem Könige, die Arbeiten zu Busko einstellen und ruhen zu laffen. - Nach einer kleinen halben Meile hören die Buskoer Gypshägel auf, und hinter Kielce über Sucheniow u. Bzin (auf dem Rückwege nach Warfchau) findet fich der Sandstein ein, worin die bolartigen Eisenfteine brechen. In dieser Gegend waren eine Menge Hohofen, Eifenhämmer, Pflug - und Nagelschmieden angelegt, welche diese Eisensteine verschmelzen, und das daraus erzeugte Eisen verarbeiten. Die Werke geliörten größtentheils dem Bischofe von Krakau. Der Eisenstein wird bey den Hohösen in gemauerten viereckigen Röftstätten aus quarzigem Sandsteine geröftet. Die Sandberge fetzen fo lange fort, bis 6 oder 8 Meilen von Warschau, wo die sandige Fläche anfängt, worin häufige Granitgeschiebe, die in den höhern Gegenden weit feltener find, vorkommen.

Jeder Liebhaber der mineralogischen Erdbeschreiburg wird diese wenigen Bogen nicht ohne Vergnügen aus der Hand legen, und Hr. Bergr. Voigt verdient daber für die Bekanntnachung derselben Dank.

HILDBURGHAUSEN, b. Hanifch's Wittwe: Geographilfs. häghliffs. hijorilher Uberbik von Sachjen. Das ift, von dem Zultande und den Veränderungen der Kur- und Herzeiglichen Sächlichen Länder. Mit Tabellen zum öffentlichen und Privatgebrauche. Voraus Deutlehlands Gelchichte. Von Johann Heinrich Martin Ernelft. 1803. 143 S. 8. nebt § Tabellen 4. (20 gr.)

Obgleich auf dem Titel dieser Schrift nicht bemerkt ift, dass dem gegenwärtigen Bande noch ein anderer folgen foll, so lässt fich doch solches aus dessen Inhalte schließen, indem er sich bloss auf einen kurzen Abrifs der deutschen Geschichte und auf historische Tabellen zur fächfischen einschränkt. Der Zweck des erstern wird nicht bestimmt genug angegeben, sondern davon nur fo viel im Allgemeinen bemerkt, dass er nicht ohne Absicht großentheils von dem edeln Schröckh (foll heißen: aus Schröckh's Geschichte) nur ins Kurze gezogen sey, mit Zusätzen und einigen Aenderungen. Uebrigens ist diese Darstellung der deutschen Geschichte auch für einen blossen Abriss zu unvollständig, wie man schon daraus beurtheilen kann, dass die neuesten Begebenheiten seit Franz I. bis auf unfere Zeiten nicht mehr als vier Seiten ausfüllen. Befser find die Tabellen zur fächsichen Geschichte; doch müssen daselbst verschiedene Irrthümer berichtigt werden. Tab. I. Vom Ursprunge der sächsischen Grafschaften bis zur Vereinigung des Herzogthums und der Kur Sachsen mit der Markgrafschaft Meißen und der Land. graffchaft Thuringen. Dass Hermann Billing von Otto I. mit der Burggrafschaft Magdeburg beliehen worden fey, ist sehr zweifelhaft, da sich diese Nachricht bloß auf das Zeugniss späterer Geschichtschreiber gründet, und um dieselbe Zeit ein gewisser Friedrich Graf von Walbeck als Praefectus Magdeburgenfis vorkommt. - Unrichtig ift es, wenn behauptet wird, dass Bernhard der Askanier zuerst von seinen

Erblanden den jetzigen Kurkreis an das Herzogth Sachfen gebracht habe, indem eine Incorporation diefer Art dem damaligen Staatsrechte nicht angemessen war, und man auch keine Spuren derfelben hndet. Ganz unverständlich ist folgende Stelle: Albrecht II. vermählt fich mit Kaifers Rudolf I. Tochter Agnes: diefer gab feinem Tochtermanne die Pfalz. Sachsen aber be-Tehnte ihn nicht damit (es waren auch Nachkommen da von dem verstorbenen Markgrafen Heinrich dem Erlauchten). Will man auch dieler Stelle dadurch zu Halfe kommen, dass man die Interpunction nach dem Worte Pfalz für einen Druckfehler erklärt: fo fieht man doch nicht ein, warum die Belehnung Albrechts mit der fächfischen Pfalz geleugnet wird; und noch undeutlicher ist die Parenthele, die wahrscheinlich so viel bedeuten foll, dass sich ein Theil der sächsichen Pfalz in den Händen der Nachkommen Heinrichs des Erlauchten befunden habe. Wenn es ferner einige Zeilen darauf heifst: "die fächfische goldne Bulle bestätigt die goldne Bulle des Kaifers (die Carolina Pragensis) in Ablicht auf Sachsen, und die Herzoge zu Sachien bekommen das Recht der Nachfolge gefichert": so scheint der Vf. sowohl die goldne Bulle des deutschen Reichs mit der Prager Bulle zu verwechseln, als auch von dem Inhalte aller dieser Privilegien, welche vorzäglich den Vorzug der wittenberger vor der lauenburger Linie festsetzten und die Primogenitur in erster begründeten, einen sehr unbeftimmten Begriff zu haben. - Tab. II. der Markgrafen zu Meißen und der Landgrafen in Thilringen, bis zur Verbindung des Herzogthums und der Kur Sachsen mit der Markgraffchaft Meifien und der Landgraffchaft Thuringen. Der Regierungsantritt Konrad des Grofsen ift wohl nach neuern Untersuchungen nicht erst 1127., fondern schon in das J. 1123. zu fetzen. Die Erwerbung, welche derfelbe Fürst an der Reichsdomaine Rochlitz machte, wird unrichtig durch folgende Worte ausgedrückt: Empfang der Reichsdomainen von der Graf - und Herrschaft Rochlitz. Unter Otto dem Reichen wird ftatt der Entdeckung der Freyberger Bergwerke der bloften Erneuerung derfelben gedacht. Dafs mit dem Frieden zwischen Heinrich dem Erlauchten und der Sophie von Brabant die meilsnisch hessische Erbverbrüderung ihren Anfang nehme, ist ungegründet; höchstens ist damals eine Erbeinigung geschlossen worden. - Die Ernennung des Königs Wenzel II. von Böhmen zum Generalvicarius in Meissen sollte nicht in der Anmerkung zur Geschichte Heinrichs des Erlauchten, sondern erst unter dessen Sohnen erwähnt werden, da fie im J. 1298. erfolgte. - Die gewöhnliche Sage von der Befreyung Friedrichs des Gebissenen aus der brandenburgischen Gefangenschaft durch den Hn. v. Rehfeld, der daher den Namen Löfer foll erhalten haben, ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fabel. - Tab. III. IV. u. V. Von der Verelnigung des Herzogthums und der Kur Sachsen mit dem Markgrafthum Meißen und der Landgrafichaft Thilringen - bis auf unfere Zeiten. In diefen Tabellen haben wir weniger Veranlassung zu Berichtigungen, als in den vorhergehenden gefunden; auch

such find die meisten wichtigen Begebenheiten angedeutet, ob man gleich hin und wieder noch mauche Zustaze berügen könnte, besonders unter der reichhaltigen Regierung des Kurfarsten August, dessen großes Verdienste um das Polizey- und Cameral wesen leiner Länder gar nicht erwähnt werden.

Berlin, b. Matzdorff: Natur-Wunder und Linder-Merkwürdigkeiter. Ein Beytrag zur Verdrängig unmitzer und schädlicher Romane. Von Samuel Christoph Wagener. Vierter Thell. 1803. 298 S. 8. Mit T Thellipf. (1 Rhibr. 4 gr.).

Rec. beruft fich abermals auf die Anzeigen, die er von den früher erschienenen Theilen dieses Werks in der A. L. Z. geliefert hat, und klagt aufs neue, und bey diesem Theile wieder ganz vorzüglich, dass der Vf. fast niemals die Werke angiebt, aus denen er seine Artikel zieht. Der gegenwärtige Band enthält ihrer 117, die denn abermals von fehr verschiedenem Gehalte find. Bey manchen muss Rec. rugen, dass der Vf. etwas darin zu suchen scheint, dass er ihnen eine höchit wundervolle Ueberschrift giebt, als wolle er das Publicum wie Kinder anlocken. Hieber gehort z. B. S. 14 weine Pforte, die fich felbit eröffnet und verschliefst", welches hier nicht einmal wahr ist: denn es ift von der bekannten Einlasspforte zu Augsburg die Rede, deren Maschinenwerk durch ein grofses und fehr schweres Rad von Menschenhanden getrieben werden muß. Nebenher ist die ganze Darftellung, als wenn es eine gewöhnliche Einlasspforte ware, falfch; denn fie wird blofs als eine Merkwürdigkeit gegen ein gutes Trinkgeld gezeigt. Eben fo gefucht wunderbar ift die Ueberschrift S. 21.: Waffer, auf welchem Eifen schwimmt", welches nichts anders als der Connecticut Ift, der an einem Orte fich mit folcher Gewalt durch einen engen Pals drängt, dals die Stärke und Gewalt des Wallers den Eindruck von schweren Körpern nicht annimmt. S. 86. lieset man; "Zwey Einwoliner von Chamouni, Hr. Dr. Paccord u. f. f. - Paccard ift aber aus der ehemaligen Franche Comté, und nicht aus Chamouni. - Die Beschreibung der Wallsahrt der Häringe um die halbe Welt u. f. w. ist fehr mager, und der Vf. hätte darüber weit bessere Nachrichten benutzen können. -Uehrigens ist es Hr. v. Haller, ein Sohn des großen Haller, der zuerst in einer eigenen Abhandlung Wilh. Tell's Existenz bezweiselt hat. - Mit welcher Nachlässigkeit der Vf. bisweilen ausschreibt, mag folgende Stelle beweisen. S. 290. ist von einem Ausbruche des Vefuvs im August die Rede. 36 Tage nach dem Ausbruche (also doch woll im September oder October?) bekam de Battis eine Weintraube, die schon ziemlich große Beeren hatte, und im November fingen fich die Weinbeeren schon an zu färben. Frühzeitige Kirschen und Pflaumen wurden fogar schon reif. - Druckfeh-

ler find S. 154. Boya ft. Baja; S. 247. Urier ft. Urner; S. 280. Sucrey ft. Surrey.

### SUGENDSCHRIFTEN.

QUEDLISMUNG, b. Eroft: Die Freuden der Kinderzucht. Föhrer Thell. Oder: Minn Luftreifin und Spaziergänge mit Kindern in einige Gegenden des Riederharzes. Drittes Heft. Ein nützliches Hanchuch für junge Schulichrer und edledmeknede Aeltern und beiehrendes Leiebuch für Kinder. Von Heinr Hauer, Schullehrer zu Suderode im Fürftenthum Halberfiadt. 1803. XVI u. 206 S. 8. (12 gr.)

Auch über diesen Band, mit welchem Hr. H. feine Reisen nach dem Niederharz beschließt, mussen wir das Urtheil fällen, mit welchem wir die vorigen Theile (A. L. Z. 1803. Nr. 234.) anzeigten. Durch feinen mündlichen Unterricht füftet der Vf. gewiß Nutzen; auch glauben wir fehr gern, dass in diesen Beschreibungen einiger Gegenden und der Geburtsfeyer der Prinzessin Charlotte, so wie in den eingemischten Unterredungen, manches vorkommt, was Kindern nützlich ift; aber es fehlt dagegen auch nicht an Sachund Sprachunrichtigkeiten und an fonderbaren Wendungen. So follen z. B. (S. 88) die Kirschen ihren Namen von dem kirschigen (?) Erdreich haben! Anstatt zu fagen: zu gewissen Zeiten und unter gewissen Umftänden kann eine Sache nöthig und nützlich feyn, die es zu einer andern Zeit nicht mehr ist, schreibt Hr. H. (S. 19.): "Zu feiner Zeit ist jede Sache noth-wendig und stiftet Nutzen." Dass auch die russische Schankel ihren Nutzen habe, dazu wird (S. 108.) die Stelle: "Denen, die Gott lieben, mullen alle Dinge (alfo auch die ruffische Schaukel?) zum Besten dienen angeführt. Wer kann fich des Lachens enthalten, wenn er in dem Rasonnement des Vis. über den wohlthätigen Einfluss der Leiden folgende Stelle (S. 35.) findet: "Auch lang der große Friedrich als Kronprinz nicht immer: Halleluja, fondern feinen. angebornen Talenten kam das Lied: O Traurigkeit u. f. w. mehr zu statten, als jenes; unter diesem wuchfen seine Talente zu seinen großen Regententugenden u. f. w."

FRANKFURT a. M., b. Guilhauman: Kleine Plaudereyen für Kinder, welche fich im Lefen üben wollen. Erstes Bändchen. Zweyte Auslage. 1804. 270 S. 8. (18 gr.)

Mit Beziehung auf unfere Anzeige der ersten Auflage (A. L. Z. 1800. Nr. 255.) wiederholen wir hier nur die Verlicherung, das auch diele Löhe (ebe Schrift, in der Reihe nitzlicher Unterhaltungsbücher sie Kinder einen Platz verdeine.

Sonnabends, den I. December 1804.

### NATURGESCHICHTE

GENP. b. Paschoud! Histoire des conferves d'eau douce. contenant leur différens modes de reproduction et la defeription de leur principales efpèces, fuivie de l'histoire des Taemelles et des Ulves d'eau douce. Par Jean Pierre l'auther, Ministre du S. Evangile à Geneve. 1803. 285 S. 4 mit 17 Kpfrn. (6 Rihlr.)

ie unvollkommenen Organismen in beiden Reichen der Natur liefern eine zahllose Menge von Erscheinungen, welche man nach den Begriffen, die wir aus den vollkommenern Organisationen abzezogen haben, nicht zu erklären im Stande ift, und die uns eben fo fehr in Erstaunen fetzen, als fie zu immer neuen und lehrreichen Untersuchungen führen. Dahin gehören befonders die unglaublich fehnelle Fortpflanzungskraft und die derauf beruhende scheinbar willkührliche Bewegung einiger Conferven des fa-Isen Wallers, die man feit Mich. Adanfon ( 1767.) fo häufig bemerkte, und die zu den verschiedensten Erklärungen Anlass gegeben hat. Während Priestley blos die Fähigkeit Lebensluft zu entwickeln bev diefer grunen Materie auf Waller bemerkte, sprach Ingenhous schon von einer Verwandlung der Insusions-Thierchen in wirkliche Conferven, und umgekehrt. Bonaventura Corti (offervazioni microscopiche sulla Tremella. Lucea 1774 8.), Felix Fontana (Journ. de phys. tom. 7. diefe Bemerkungen, die Abbe Collomb (daf. tom. 39. p. 169 f.) fehon aus der Einwirkung des Sonnenlichts auf die schnelle Entwickelung der Keimbläschen der Conferven, Joseph Olivi aber (Uffer's Annalen der Bot St. 6. S. 30 f.) aus der schnellen Entwickelung des Sauerstoffs zu erläutern suchte. Müller hatte schon eine eigene Art von Phytozoën daraus gemacht, die er Vibrio vegetalis nannto, und Pranz v. Paula Schrank war fehr geneigt, dieles Pflanzenthier anzunehmen. (Ufteri's Annalen der Bot. St. 9. S. 1 f.) Auf diefe Art wurde Girod Chantrans Theorie (Recherches chimiques et microscopiques, Paris, an X.) vorbereitet; fo entstanden auch die Untersuchungen, welche der Vf. uns in dem gegenwärtigen Werke vorlegt.

Der Vf. klagt in der Vorrede darüber, dass die Conferven bisher noch fo wenig untersucht find; O. F. Müller sey der einzige, der sie genauer bestimmt habe. So fehr Rec. in diefes Urtheil im Ganzen einftimint, befonders was das Lob betrifft, welches Hr. A. L. Z. 1804. Vierter Band.

V. dem verewigten Müller ertheilt, fo hätten dock Roth's Verdienste nicht verschwiegen werden sollen. der unter allen Freunden des Studiums der Wassetgewächse noch immer die genauesten Beobachtungen angestellt und die Arten am sichersten unterschieden hat. Wir fürchten, dass, wie manche Naturforscher zu flächtig diese Organismen untersuchten, und wirklich verschiedene Arten zusammenwarfen, der Vf. dagegen aus einer und derfelben Art, nachdem fie verschiedene Ansichten gewährte, mehrere verschiedene Arten gebildet habe. Er felbst gesteht, dass eine von feinen Conferven - Familien (Ectosperme) die Conf. fontinalis Linn. und die andere (Conjugues) die Conf.

bullofa L. fev.

Ueberhaupt reducirt fich die Clafification des Vfs. auf folgende Erscheinungen bey der Fortpflanzung und Verlängerung: 1) Aufsen an den Röhren fitzen Körner auf besondern Stielen, die zur Fortpflanzung zu dienen scheinen. Diese nennt der Vf. Estospermes. Von Hedwig's Idee, in allen kryptogamischen Pflanzen beiderlev Geschlechtstheile aufzusuchen, eingenommen, faud der Vf. auch hier, was er inchte. Zu beiden Seiten des Fruchtstiels waren nämlich ungestielte Knöpfe fichtbar, die von einer grünen Materie voll waren, und diese oft, gleich ei-ner Staubwolke, von fich sprühten. Sogleich hielt er diese für die Antheren. Außerdem fand er noch befondere Auswüchse mit einem schwarzen Kern, die er für Producte des Cudons Lupula hält, der, gleich den Gallwespen in den Rosenblättern, fich in diesen Conferven einniftet. Er theilt nun diese Ectospermen nach der Form der vorgeblichen Befruchtungstheile in elf verschiedene Arten. So genau und sorgfältig des Vfs. Beobachtungen hierüber find, fo ift doch keine wesentliche Unterscheidung der Arten von ihre zu erwarten. Conf. frigida, capillaris Dill w., Conf. rofea Smith und einige audere aftige Conferven treiben die in den Fruchtschläuchen eingeschlossenen Keime aus den Röhren hervor, und verlängern fich dadurch. Roth hat diess unvergleichlich an mehrern Orten aus einander gesetzt. Ja, er hat uns mit einer Gattung Ceramium bekannt gemacht, deren Unterscheidungszeichen gerade in den einsamigen Kapseln besteht, die fich außen an den Röhren der Wassergewächse ansetzen. Es ift hier nicht der Ort, die Richtigkeit der Roth schen Eintheilung zu prüfen, aber Hr. Vaucher hätte nothwendig von Roth's vortrefflichen Unterfuchungen Notiz nehmen mussen. 2) Die Fruchtkörner fitzen einzeln innerhalb der Röhren, welche letztere mit Scheidewänden versehen find. Der Vf. nennt diese Gattung Conjugues. Er fand innerhalb der Röh-

ren die grüne Materie bald in schlangenförmigen oder Spirallinien, bald sternförmig. An jenen Spirallinien hangen glanzende Körnchen, die weniger mit der Rohre, als mit der Spirallinie felbst verbunden find. Hr. V. glaubt auch, die Scheidewände feyen. doppelt, weil fie fich von einander trennen. Er beobachtete darauf die Verbindung dieler Conferven, die gewöhnlich in zwey Röhren neben einander laufen. fehr genau, und fand felbst die Entwickelung der jungen Pflanzen aus den größern dunkeln Körnern. die in den von ihm fogenannten Scheidewänden der Röhren enthalten find. Jene Vereinigung der beiden Röhrchen will er allezeit vor der Biklung der Körner hergehen geseben haben, und ist geneigt,' daraus zu schließen, dass diese Vereinigung eine Art von Befruchtung fey. Bey den Conferven mit sternformigen Körnern konnte er die Reproduction nicht beobachten; aber über die Vereinigung der Rühren, fowohl bev dieser als bey einer dritten Art, die er Conjugués d tube interieur nennt, macht er intereffante Bemerkungen. Bey diesen drey Arten lässt er es aber nicht bewenden, fondern fieht fie als eben so viele Unterabtheilungen an, zu denen er viele einzelne Arten rechnet. Dennoch giebt er zu, das Müllers Conf. jugalis auf die erste, und dessen Conf. stellina auf die zweyte Unterabtheilung passe. In der That ist auch die erste Unterabtheilung nichts anderes als Conf. ingalis flor. dan. t. 883., oder C. quinina Mill. nov. act. Petrop. Vol. 2., oder C. fcalaris Roth. catal. bot. Tom. 2. Wahrscheinlich hat der Vf. auch die sehr verwandte Conf. decimina Mill. oder fetiformis Roth. die fich mit der C. quinina gewöhnlich zusammenfin-det, hier mit bemerkt. Zu diesen beiden, mehr aber noch zu der C. decimina, muß gerechnet werden, was er auf der vierten Tafel abbilden lässt. Zur C. quinina gehört Taf. 5.; und Taf. 6., wie der Vf. felbst zugieht .. zur Conf. Relling Mill. oder zur C. bimmetata Roth. Taf 7. Stellt Corf. genustexa Roth. dar, die Eirhart, nach Roth's Verficherung, unter C. bullofa begriff. Ungeachtet Rec. keinen Grund fieht, warum die von Miller zuerst versuchte, von Roth weiter ausgeführte und von Dillwyn vortrefflich erläuterte Eintheilung dieser Arten verlassen werden soll: fo muss er doch Hn. V. das Verdienst zugestehen, die Oekonomie dieser Arten, ihre Verbindung und Fortpflanzung zuerst recht genau untersucht zu haben. Nur die von Mertens fo genau bemerkten Fruchtschläuche hat er nicht deutlich unterschieden. 3) Die Aeste der Conferven breiten fich netzförmig aus. Diefe Form nennt er mit Roth Hudrodictuon. Es ift diess bekanntlich die Conferva reticulata Linn., und der Vf. hat auch hier die Art der Ausbreitung, felbst die Form der Fruchtschläuche sehr genau und sorgfältig untersucht. 4) Die Aeste der Conferven find hier und da aufgeblafen und an andern Stellen verengt. Diese vorgebliche Gattung nennt der Vf. Paluforma und macht fie aus der Conf. fluviatilis Linn. Hieher würden denn auch Conf. nodulofa, elegans, torulofa Roth. gehören; und was würde der Vf. zur Conf. flocculofa Roth. fagen, die aus Zickzackförmigen

Parallelepipeden zu bestehen scheint? (Roth. Catal. Tom. I. tab. V. f. 6.) Aus den ziemlich undeutlichen Abbildungen, 'die der Vf. von diefer Gattung giebt, ift es indeffen nicht ganz zu entscheiden, ob er nicht statt der Conf. fluviatilis hisweilen die Conf. glomerata oder ferices dargestellt habe. Ueber den innern Ban diefer Conferven wagt Hr. V. zwar nicht zu entscheiden, aber die Art, wie die Zeräftelung erfolgt, hat er genau angegeben. 5) Die ganze Pflanze befteht aus gallertartigen oder Schleimfäden, die gegliedert find und fich mannigfach zeräfteln. Hier wird die Conf. gelatinofa L. and mutabilis Roth, befchrieben, und der Vf. folgt darin Roth, dass er diele Conferven Betrachosperma nennt. Roth wurde nicht bloss durch diesen gallertartigen Bau, sondern vorzüglich durch die vielfamigen Kapfeln, die er an diefer Conferve bemerkte, zur Annahme einer eigenen Gattung bewogen. Diese Untersuchung hat aber der Vf. nicht fortgefetzt und auch keine Darstellung dieser Kapfeln gegeben, die wir auch in Dillwyn's Werke ver-Er glaubt dagegen, dass die Ringe allein, woraus diese Conferve besteht, das Reproductionsvermögen befitzen, und vermuthet, dass die Wineper an den Gliedern zur Befruchtung beytragen: Vermuthungen, die Keinen Grund für fich haben. Vielmehr hätte den Vf. schon Weiß vortreffliche Darstellung der Beeren oder Kapfeln (plant, eruptog, Gött, p. 33. fig. 1.) an diefer Conferve auf andere Gedanken bringen müllen. 6) In andern Conferven findet er Knofpen oder Wülfte, die neuen Aeften ihren Urforung geben. Er nennt fie Proliferes, und führt als Synonyme Conf. rivularis Linn, und vesicata Müll, an. Wenn diese Synonymie ihre Richtigkeit hat, so ist der Vf. allerdings der erste, der diele Vermehrungsart durch Wülfte an jenen Arten entdeckt hat. Indessen ift etwas Achaliches in der Conf. atra Hadf. grafifera Roth, und andern zu bemerken. Aber der Zweifel kann man fich nicht erwehren, wenn man lieft, das des Vfs. Proliferes fast sammtlich Parafiten find, und dass man fie fast durchgebends und fehr häufig auf andern Conferven, befonders folchen, die das Meer liefert, antreffe. Sollte er nicht hier und da Sertularien damit verwechselt haben? Auch scheint der Vf. sich selbst bey der Angabe dieser Gattung nicht zu trauen; denn an mehrern Orten fagt er, feine Beobachtungen feyen unvollkommen, und mit Widerwillen übergebe er fie dem Publicum.

In einer allgemeinen Ueberficht fucht er Gived-Chantraus Behauptung, dafs die Conferven Polygen fayn, zu widerlegen, welches ihm auch recht gut gelungen ift. Hierauf Kommt er zur Betrachtung der Tremellen, die, nach Retks neuester vortrefflichen Befürmung, in einer einfürmigen, gallertartigen, durchschtigen Malle bastehn, welche mit einer Haut umkleidet ist, und in dem fürofen Gowebe dieser Haut zerstreute Fruchtkörner enthält. Hiedurch unterfcheidet Reth die Tremellen von den Linchim (Uhm primissum; Tremellan Noston Linchim (Linchim Chantra ihre Frachtkörner in gekrämmten, schunförmigen Linien enthalten, und von den Rimsterien, die keine

äußere Haut haben, und deren Fruchtkörner in gegli-derten Fäden die ganze Substanz erfüllen. Vaucher giebt dagegen gar keinen bestimmten Begriff von den Tremellen: er theilt fie in zwey Gattungen, deren erstere er Oscillatorien, und die letztere Nofloc nennt. Von dem Noffor oder der Linckia Roth, gieht er zwar eine ziemlich richtige Bestimmung, aber diese hat nicht das Geringste mit den Gewächsen gemein. die der Vf. Ofcillatorien nennt, und die offenbar Conferven find. Das äufserft, ja unglaublich schnelle Wachsthum mehrerer Arten, befonders der Conf. limofa, velutina und aeruginea Roth., ift von Mertens und Roth bemerkt worden: diese und mehrere andere Naturforscher beobachteten auch die sehr schnelle Bewegung der Fäden dieser Conferven gegen das Licht, vorzüglich wenn fie in die Wärme gebracht wurden: aber es fiel Niemand darauf, eine neue Gattung daraus zu machen. Der Vf. findet fich durch mehrere Gründe bewogen, seine Oscillatorien von den Conserven zu trennen. Zuvörderst bemerkt er Ringelchen in der ganzen Länge der Röhren, die freylich in der Conf. limofa deutlich genug find, die aber auch eben so in der Conf. velutina, muralis und sonfervicola Dillw. vorkommen und gar keinen überzeugenden Grund abgeben, diese Arten von den andern Conferven, die Absatze und Gelenke haben, als eigene Gattung zu trennen. Dann, sagt der Vf., haben alle Ofcillatorien ein Substratum, eine schmierige Masie, worin sie schwimmen, und die er glaubt mit der gelatinosen Masse, woraus die Nostoc's beftehn, vergleichen zu können. So richtig diese Bemerkung in Rückficht der Conf. limofa ift, fo findet fich doch jenes Substratum oft auch bey der Conf. dichotoma und ferices, fo wie bev der frigids, welche der Vf. doch nicht hieher rechnen wurde. Endlich unterscheiden sich die Oscillatorien durch die bewundernswürdige Bewegung, welche die Fäden oder Röhrchen bey der Berührung des Lichts zeigen. Diese Bewegung ift keinesweges regelmäßig, fondern der Vf. halt he für willkürlich, und, wie strenge er auch vorher Girod Chantrans Hypothese widerlegte, fo giebt er doch jetzt diesen Confervenfäden Animalität, ja schreibt ihnen sogar Kopf und Schwanz zu. So willkurlich diese Hypothese ist: so genau hat der Vf. die Vermehrungsart diefer Conferven durch Ab-Schnitte oder Trennung in die Quere bemerkt, wie schon Bonav. Corti in der oben angeführten Schrift.

Ueber die Noftoc's oder Linckien verbreitet der Vf. viel Licht, und widerlegt auch hier wieder Girod-Chantrans Meynung von der Polypen - Natur der Glieder Fäden, die die gelatinose Massen erfüllen. Dennoch meynt er, diele Geschöpfe mit Recht zu den Phytozoen rechnen zu müssen; die Bewegungskraft fucht er weder in den Ringen oder Gliedern, noch in dem ganzen Nostoc, fondern in den Fäden, die die Glieder bilden. Diess find die Thierchen, meynt er, die in der Gallerte niften.

Endlich kommt der Vf. zu den Ulven, deren Fortpflanzung durch die Körner, welche fie enthalsen, er genau beobachtet hat. Außerdem aber wird

man vergebens nach einer forgfältigen Unterscheidung dieler Gattung und ihrer Arten fich umfehn; In der That läugnen wir nicht, dass der Vf. fich um die Lehre von der Fortpflanzung der Conferven ein nicht geringes Verdienst erworben; aber wir hatten gewünscht, dass er mit der Herausgabe dieser Schrift nicht geeilt, und vor allen Dingen die Bemerkungen der Deutschen mehr verglichen hätte, damit die Verwirrung durch seine Schrift nicht noch vergrößert würde.

Berlin, b. Matzdorf: Heimlichkeiten oder Begattung und Fortpflanzung am Himmel und auf Erden. Herausgegeben von G. Müller u. E. Schulz. Erfter Theil. 1804 292 S. 8. 2 Kpfr.

Kurze Auszüge und Bruchstücke aus mancherley Schriften, Begattung und Fortpflanzung betreffend, ohne Wahl gefammelt und ohne Plan geordnet. Man findet hier Buffons Theorie von der Zengung und nur diese allein, Nachrichten von Bastarden, Zwittern, großer Fruchtbarkeit und andern wunderbaren Sachen, ohne alle Kritik und ohne Rückficht ther Titel auf Vollständigkeit zusammengetragen. schon enthält eine Absurdität, und der darauf angedrohete zweyte Theil wird vermuthlich, da es an dem ersten schon zu viel ist, gar nicht erscheinen.

## STATISTIK

DARMSTADT, b. Wittich: Beyträge für die Geschichte und Verfaffung des Herzogthums Weftphalen. Erfles Heft. 1803. 120 S. 8. Mit einem col. Kpfr. u. einer Tabelle.

ARNSBERG, in Comm. d. Buchh. des liter. Compt. für's Herzogth. Westphalen: Einige statislische Bemerkungen über das Herzogthum Westphalen. berichtigender Nachtrag über die Beytrage for die Geschichte und Verfassung u. s. f. und Juft. Gruner's Wallfahrt zur Ruhe u. Lw. 1804 S. 92. 8.

Der Vf. von Nr. 1. unterzeichnet fich F. Sch - m, und giebt D - dt (Darmfradt) als feinen Wohnort Sein Product verräth überall, dass es in der flüchtigsten Eile zu Tage gefördert worden. Daber kommt es, das S. 29. geklagt wird, Industrieschu-len seyen hier gänzlich unbekannt, und dabey dach am Ende eine Tabelle über den Bestand der westphäl. Industrieschulen im J. 1802. beygefngt ift, nach welcher der Werth der gewonnenen Producte in jenem J. 3409 Rthlr. betrug. Wirklich hat das Herzogthum fehr musterhafte Industrieschulen, und in Darmstadt musste man diess doch wissen, als diese Beyträge zufammengeschrieben wurden. Doch möchte diels dem Vf. noch verziehen werden, wenn er dabey einige eigene Kenntnisse von dem Lande oder auch nur einige Bekanntschaft mit den Schriften, woraus diese geschöpft werden konnten, verrathen hatte. Allein er hat nichts anders gethan, als bloss aus Buschings Geographie, Möfers osnabrückischer Geschichte, Gruwers Wallfahrt, einiges zusammengestoppelt. haben

haben es um fo weniger nöthig, dieses Urtheil zu belegen, da der Vi, von Nr. II. Ichon der Belege mehr als zu viele geliefert hat. Nur eine kleine Probe: nach Hrn. Sch. besteht das Gebirge in Westphalen aus Granit. Wenn er auch selbit den Thoghalen nicht vom Granit zu unterscheiden wusste, so hätte er doch Nose's Buch über diesen Gegenstand zu Rathe ziehen Gollen. Uebrigens gewährt das Ganze wegen der geschraubten Schreibart eine widerliche Lektöre.

Der Vf. von Nr. II. zeigt fich durchaus als einen Mann, der mit dem Lande vertraut bekannt ift. Seine Schrift ist daher ein fehr dankenswerthes Geschenk für die Statistik. Allein das Lesen derselben ift widerlich, wegen der polemischen Tendenz und wegen der höchst incorrecten Schreibart. Zum Beweise heben wir die Stelle S. 69. aus. "Wenn kaum gebärtete Knaben aus einer Romanen - Welt, vorgezaubert von ihrer noch wilden und zügellosen Phantasie einen falto mortale in die wirkliche machen: fo giebt es ganz paturlich folche possierliche Purzelbaume, wie man fie in Juft. Gruner's Wallfahrt u. f. zu Dutzenden fehen kann. Niogen kleine und große Kinder an diesen Seiltänzer Kunsten, an den glänzenden Worten, an den lächerlich - erhabenen Phrasen, wie an Farben, die hingeklaticht find ohne Geift und Sinn mögen fie an den witzigen und unwitzigen Spöttereyen nach Herzensluft fich ergotzen, u. f. f." Doch diels ist noch das wenigste. S. 75. heisst Gruner ein armfeliger Tropf; S. 76. ein unverschämter Schwätzer; S. 79. wird er als niederträchtiger Bube charakterifirt; S. 81. wird ihm die Sprache eines Verrückten oder nichtswürdigen Calumnianten Schuld gegeben, u. f. f. Durch diese Sprache hat der Vf. wahrlich kein gutes Vorurtheil für die in Westphalen herrschende Cultur der Sitten erweckt. - Doch wir wenden uns zur guten Seite des Buchs und heben einige Notizen aus, um die Wichtigkeit desselben für die Statiflik darzuthun. S. 42. Menden hat eine Seiden - Manufactur, die im J. 1801. 45 Stahle und 80 Menschen beschäftigte. S. 43. In Potasche wird jährlich ein Umichlag von 45 - 50,000 Rthlr. gemacht. S. 44. Die Salinen zu Werl und Westerkotten liefern jährlich für mehr als 150,000 Rthlr. Salz. S. 46. Eine Schieft. milver . Fabrik bey Meschede zählt 42 Stempel. S. 47. Die Nadel - Fabrik zu Menden beschäftigt über 100 Men-

Schen. S. 47. Bey Olpe ift eine Pabrik, wo kupferme Münzplatten verfertigt werden, deren in einem Jahr 25 - 30,000 Pfund an auswärtige Manzstätten ver-Schickt werden. S. 61. Aus der Gegend von Rüthen gingen vor dem Kriege jährlich 35 - 40,000 Stück Schafe nach Brabant und Lothringen. S. 55. Das Bergamt Olpe hat 101 Hammerwerke und in denfelben 160 Feuer. Darunter find 34 Stabhammer, 6 Reckhämmer, 16 Stückeisenhämmer, 23 Stahlhämmer, 15 Blechhämmer, u. f. f. Wenn es daher S. 59. heifst. die Anzahl der fich unmittelbar mit dem Berg-, Hotten- und Hammerbetrieb beschäftigenden Menschen könne auf 12 - 1400 im ganzen Lande gerechnet werden, fo dürfte diefe Angabe noch zu gering fevn. S. 49. Die Leinenweberen wird in den Aeintern Gefehr und Brilon fehr frank betrieben. In vielen Dorfern hat fast jedes Haus einen Weberstuhl. Da jedes Stück Leinen (20 Ellen) dem Schauamt vorgelegt und gestempelt werden muss: so läst sich dadurch der Betrag dieles Gewerbzweiges bestimmen. In der Stade Gelike z. B. werden jährlich allein 60 - 70,000 Ellen verfertigt. Gefeke hat, wie wir zusetzen wollen, nur 450 Häufer. - Ueber Flächeninhalt und Bevölkerung haben beide Schriftsteller nichts Sicheres; der letztere fagt blofs S. 74., das Land habe etwa 70 Quadratmeilen und mehr als 120,000 Menschen. Beide Angaben find wohl zu niedrig, wenigstens hören wir, dass zu Folge der neuesten Zählung vom laufenden Jahr fich eine Bevölkerung von ungefähr 130,000 Menschen ergeben habe. Der Flächeninhalt dürfte wohl auf 80 Quadratmeilen gesetzt werden. Es kämen demnach auf die Quadratmeile nur 1620 Seelen, und es ergabe fich hieraus, dass das Land einer stärkeren Bevolkerung bedürftig ware, und dass noch manche Erwerbsquellen eröffnet werden müsten. Vergleicht man die benachbarten Länder, die Graffchaft Mork felbst das Siegensche, so springt diess noch mehr in die Augen.

Uebrigens geht aus dieser Schrift im Ganzen das Refultat hervor, das das Herzoghum Wesphalen noch viele unbenntzte Kräste enthält, das seinen Einwohnern guter Wille und Fleis nicht abzuspreches ist, und das, wenn es gegen die benachbarten Länder noch zurückstehet, der Grund bloss in der bisberigen Verfassung und kuchen seyn möchte.

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARMYGULMINTRIT. Kopenhagen, b. Brummer: Sunde og frilkked þriga Fleje, tilligumed es Forfkrift, hvendes eman ved plufelige Tilfonded paa Brinnes. fan ikké forder næ gen gentlig medicinf k-chirurgift Kundf kob, felv kan hjelpe fig. Ved G. Beer. Til danlike Lideres Nyue overlat og afkortet af J. Clem. Tode. 130., 32 S. mit Kylm. (8 gr.). Das Original ik zu felme Zeis is dielen Blitten angeseigt:

Die 197 Seizen desselban find bier auf og ansammen geogène, med allerdings war in innen Mancher Rigide natzelatsen; zom Theil ist die Abkörzung hier aber auch nur scheinbar, nime lich durch weit engern Druck entsenden. Sehr zu beden ist aber der Verleger, das er ein Back mit dieser Bestemmung auf Löschappter drucken bied.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 3. December 1804

#### . ERDBESCHREIBUNG.

Dresden, b. Arnold: England, Wates, Irland and Schottland. Erinnerungen an Natur und Kunft aus einer Reife in den Jahren 1802. und 1803., von Chrifton Angolf Gottleb Gode, Drey Theile. 1804. 8. Erfer Theil. 236 S. Zuenter Theil. 405-S. (Alle 3 Theile 3 Rhibr.)

liefs ift kein Tagebuch einer Reife, keine gewöhnliche oder gemeine Beschreibung der Ge-genstände, die der Vs. gesehn hat, sondern ein philosophischer Ueberblick von Ansichten, die er über die genannten Länder gehabt, und der Erfahrungen, die er über fie gemacht hat. Immer giebt er uns ein Refultat, das auf Beobachtungen und Erfahrungen ruht, zum Theil auch auf (mehrentheils) gute Nachrichten und auf frühere Studien gegrändet feyn mag. Dals Hr. Q. lange und mit Aufmerksamkeit seinen Gegenstand studirt hatte, ehe er die Reise antrat, glaubt Rec. aus einer Menge Stellen zu ersehen; und in der. That werden wir ein Volk, bey dem wir uns nur kurze Zeit aufhielten, nur in dem Masse kennen lernen, in welchem wir viele oder wenige vorläufige Kenntnisse mitbrachten, vorausgesetzt, dass unser Blick scharf genug ist, um uns in den Stand zu fetzen, zu beurtheilen, wie weit unsere vorläufigen Kenntnisse falsch oder richtig find. Hr. 6. hat einen fehr hellen Blick; und wenn Rec. glaubt oder zu behaupten wagt, dass er fich hin und wieder irrt: fo wundert fich Rec. nickt fowohl über diese Irrungen, als vielmehr darüber, dass ihrer so wenige find. Manches konnte auch der Vf. bev der ungeheuren Menge von Gegenständen, über die er fich verbreitet, nicht durch eigene Ansichten lernen; fein Aufenthalt war zu kurz für den Umfang der Dinge, und Manches zu sehen und zu beobachten, fehlte es ihm auch an Gelegenheit. Er musste also hin und wieder zu : den Berichten anderer seine Zuslucht nehmen : und ob man schon erwarten kann, dass ein Mann wie er, auch solche Nachrichten besser verarbeiten und unterscheiden werde, als ein gemeinerer Kopf: so erhielt er doch immer, in solchen Fällen, die Hauptrichtung von andern, die durch Partevgeist oder schiefe Anficht selbst irren konnten. Manches auch, worüber Rec. mit dem Vf. nicht übereinstimmt, ist von der Natur, dass ersterer fich schmeichelt, der letztere würde seine Meynung über gewisse Dinge geändert haben, wenn er langer im Lande geblieben ware, mehr Gelegenheit gehabt hatte, die Wirkungen mit den Urfachen zu vergleichen, und A. L. Z. 1804. Vierter Band.

hauptächlich, wenn er nach und nach immer mehr en Maßtab verloren hätte, den er vom felten Lande mitbrachte, und nach welchem in einem Lande, das von allen andern Reichen Europa's fo merklich abweicht, vieles fich njcht messen lätt. — Dies sey genug als ein allgemeinen Urtheil von einem Werke, welches Rec. mit großem Vergnügen gelese hat, das er als vorzöglich in seiner Art betrachtet, und von welchem er hofft, das es Vieles beytragen werde, die nichteligen, abgeschmackten, irrigen, chiefen und ibliberalen Urtheile und Nachrichten zu verdrängen, die uns seit mehren Jahren von einem ganzen Heere von Schriftstellern über England gelie-

fert worden find.

Der erste Theil fängt mit den ersten Eindrücken an, die der Ausländer bev seinem Eintritte in England empfängt, und handelt dann hauptfächlich von der Stadt London. Der Vf. durchgeht die verschiedenen Theile dieser Stadt, ohne fich in ein gewöhnliches Detail über Dinge einzulassen, die unzählige Male beschrieben worden find, giebt aber doch seinen Lesern eine allgemeine und mit einem Urtheile begleitete Anlicht aller hervorstechenden Zuge der ungeheuren Stadt. Dabey stellt er mehrere Vergleichungen derselben mit Paris an, welchen letztern Ort er kurz vorher besucht hatte. Rec. glaubt, dass unparteyische und sachkundige Leser die mehresten Refultate, die aus dieser Vergleichung hervorgehen, unterschreiben werden. In Rücklicht auf die Architectur möchte die von London gegen Paris vielleicht etwas zu fehr herabgefetzt feyn. In der letztern Stadtliegt alles enger beyfammen, und das Schöne und Gute fällt leichter in die Augen. Manche große und schöne Gebäude in London find auch dem Auge des Publicums entzogen, tragen also freylich nicht dazu. bey, die Stadt zu verschönern, haben aber nichts delto weniger ihr Verdienst, wenn man sie näher betrachtet. Auch scheint Hr. G. mehrere der ansehnlichern und schönern Gebäude in London übersehen oder vergessen zu haben. Das dritte Kapitel handelt von Müssiggängern in London und Paris; von den Lächerlichkeiten alter Thoren in London: von den Morgenbeschäftigungen Londner Damen; von allerhand Ausstellungen, Sehenswürdigkeiten und Waa-Das fünfte Kapitel beschäftigt fich fast ganz mit den öffentlichen Mädchen von London und Paris. Sechstes Kap. Londner Polizey, die der Vf., wie zu erwarten ift, schlecht findet, zu deren Verbesferung er aber Mittel vorschlägt, die wohl schwerlich je bey dem Engländer Eingang finden möchten. Der Vf. hat im Allgemeinen einen so tiefen Blick in

Diamenday Google

den englischen Nationalcharakter gethan, dass Rec. erwartet hatte, er wurde den Zusammenhang dieses Charakters mit gewillen, allerdings fehr mangelhaften Theilen der Polizey bemerkt haben. Anderes ift freylich von der Art, dass es verbessert werden könnte und follte. — Die Quackfalber kommen, natürlich genug, in das Kapitel der Polizey. Ihrer ift Legion, und der Vf. vermehrt noch ihre Zahl, indem er jeden Arzt darunter rechnet, der ein fogepanntes Noftrum entdeckt. Der Nutzen von Dr. Jamer Pillen, und mehr noch von seinem Pulver, ist feit 20 Jahren allgemein anerkannt; allein ehe fie auf der Flotte und bey der Armee, ehe fie in die Hausapotheken eingeführt und von großen Aerzten empfohlen wurden, waren fie, nach unfers Vfs. Anficht, ein Noftrum, und der würdige Dr. James war ein Ouackfalber. - Das fiebente Kap. handelt vom englischen Nationalcharakter, oder vielmehr von der Erziehung. welche auf das innigfte mit dem Nationalcharakter zusammenhängt, und wodurch dieser größtentheils bestimmt wird. Sehr richtig und fein bemerkt Hr. G. dass die Haupttendenz der englischen Erziehungsanstalten die Disciplin ist, und dass vielen mehr an diefer liegt, als an den Kenntniffen, die man da erlangt. Seine Entwickelungen hierüber find fehr schön: aber in das Detail der Schulen, befonders was die Lehrart betrifft, hat der Vf. weder Zeit noch Gelegenheit gehabt, einzudringen. Dieser ist einer von den Artikeln, über welche Hr. G. wohl anders urtheilen würde, wenn er diese nach deutschen Begriffen veralterte Lehrart genauer mit der Ausführung vergleichen und Wirkung und Urfache gegen einander hätten højten konnen. Auf alle Fälle hätte er wohl das Urtheil, dass die englischen Schulen um ein Jahrhundert zurück wären, gemildert. Außer der Lehrart missfällt dem Vf. auch der beschränkte Kreis der Dinge, welche gelehrt werden. Geographie und einige andere Dinge follten in der That theils mehr, theils bester getrieben werden; aber eine Encyklopädie wird der Engländer nie in seine Schulen einlaffen, weil er alle Vielwifferey hafst, und keinem Gelehrten es übel nimmt, wenn er fagt "Tou take me out of my depth," d. h. Sie führen mich in dieler Sache weiter, als ich fie gelernt habe. Eben fo willig gesteht er in manchen Dingen seine ganzliche Unwilfenheit. Uebrigens ist es noch eine große Frage, ob die deutschen Schulen durch Einführung einer Menge Dinge, die man fonft auf Universitäten, oder auch bloß durch eigenes Studium lernte, im Ganzen mehr gewonnen, als verloren haben? Wenigstens kennt er wackere Schulmänner und Universitätslehrer, welche fehr über allgemeine Oberflächlichkeit und fiber Vernachläffigung der lateinischen und griechischen Sprache klagen.

Noch will Rec. den Vf. auf einige Kleinigkeiten des erfen Theils aufmerkläm machen, die bey einer zweyten Ausgabe leicht zu verbeifern feyn werden.— Dafs die beiden Riefen in Gnikhall am Wahlfefte des Lord Mayors von ihren Pofttmenten heräbkommen, müchte woll kein Menfeh jetzt glauben. Solche Dinge

erzählen manche Engländer, um Alles, was die City betrifft, lächerlich zu machen. S. 207. wird gefagt, die Knaben leben jederzeit in dem Schulhause felbst." - Auf den mehresten ist der Fall geradeumgekehrt, denn der bey weitem kleinste Theil lebt auf dem Schulhaufe. Zu Eton z. B. leben von mehr als 500 Knaben (denn fo groß ift gewöhnlich ihre Anzahl feit vielen Jahren gewesen) nur 70 in dem Schulhaufe. d. h. die 70, far welche die Schule urfprunglich gestiftet wurde. Die übrigen wohnen theils bev Lehrern, theils mit Hofmeistern in eigenen Wohnungen, auch wohl im Hause der Aeltern, wenn diele am Orte find; der größte Theil aber bey 10 bis 12 Frauenzimmern, welche Wohnung und Tisch für fie halten. Aehnliche Auftalten finden fich auch auf andern großen Schulen. - Dass ein Kaufmannsdiener (S. 213.), der fchon in Geschäften lebt, in Rücklicht auf eine gewille Achtung den Vorrang vor dem Studenten habe, ist gänzlich gegen die viel ährigen Beobachtungen, die Rec. Gelegenheit gehabt hat, darüber zu machen. - S. 218. ift von einer affectirten Sprache gewisser Elegants die Rede, "unter denen vor einiger Zeit die wilde Sau (the wild boar) eine große Rolle gespielt hat." Rec, erinnert fich in der That, den Ausdruck bore Jahrelang bis zum Ekel gehört zu haben; allein er kommt von dem Verbum to bore, bohren (italian. Seccure); und durch bore druckte man alles aus, was man wider Willen thun mufste, was man fteif, langweilig, altväterifch, moralisch, strenge u. s. w. fand. In der Sprache dieser Herren hiels die Ehe und die Erfüllung mancherley Pflichten a bore; fich formlich für gewisse Gesellizhaften zu kleiden, gewissen Männern mit Ehrfurcht zu begegnen, eine Sittenpredigt anzuhören, dem Franenzimmer Artigkeiten zu bezeigen - Alles das war ein bore. Eben lo gewöhnlich war das Verbum He borres me, i. e. er macht mir Langeweile, oder er predigt mir vor, oder er hält mich zur Arbeit, zur Ordnung, zur Sparfamkeit u. f. w. an. - Der Umftand, dass diese Ausdrücke in eine Menge Romane und Luftspiele übergegangen find, mag Réc. entschuldigen, dass er sie hier umständlich erklärt hat. Noch fucht man eine richtige und ausführliche Erklärung davon in unfern Wörterbüchern vergebens. - S. 219 "Alle öffentliche Erziehungsanstalten, so viel ich deren habe kennen lernen, find Vorbereitungsschulen zu einem bestimmten künstigen Beruf" u. f. w. -Rec. würde vielmehr lagen - "find Vorbereitungsschulen, dasjenige zu lernen, ohne welches sich kein Engländer einen Mann von Erziehung, einen gentleman, denken kann; und das ift denn altelaffiche Erziehung, wobey Latein und Griechichisch oben an fteht. Daber fieht man denn zu Eton, Westminfter Harrow, Winchester, Charterhouse u. f. w. den künftigen Geistlichen, den Rechtsgelehrten, Arzt, Geschäftsmann aller Art, selbst den Kaufmann nicht ganz ausgeschlossen, und, ganz vorzüglich in den drey ersten dieser Schulen, eine ungeheure Menge Reicher und Großer, die hier zum kanftigen gentleman erzogen werden. - Auch das Urtheil über Privatschulen (S. 222.) ift zu hart. Es giebt ihrer mehrere, die fo gut, fo umfangend und fo fehr im Geifte der großen Schulen find, dass fie von manchen den letztern beynahe gleichgeschätzt werden. - Ueber die Mädchenschulen stimmt Rec. dem Vf. größtentheils bey; nur irrt letzterer darin, dass er glaubt, auch die Großen ließen ihre Töchter da erziehen. Jede allgemeine Regel hat ihre Ausnahme; indessen ift Rec. in einer langen Reihe von Jahren kein Beyfpiel davon vorgekommen, und mehrere Engländer haben ihn nur kürzlich verfichert, dass man außerst felten eins findet. Also ist es auch falsch, "dass der Schiffsmäkler (S. 234) feine Tochter unter jungen Damen vom ersten Range erziehen läst." - S.235. ift von "der Gleichgültigkeit der Regierung über den affentlichen Unterricht des gemeinen Volks die Rede. Gleichgültigkeit ist es nun wohl nicht, denn die Sache ist oft genug zur Sprache gekommen, und wohl-denkende Privatpersonen haben dem Uebel durch Errichtung einer Menge von Sonntagsschulen abzuhelfen gelucht; allein die Regierung hat, so lange Pitt am Ruder war, auch diele nie begünstigt, und fein Grundfatz ist, dass das gemeine Volk nur sehr wenig unterrichtet seyn musse. - Dass unter der jetzigen Regierung mehr neue adelige Familien entstanden find, als unter den drev vorhergehenden Regierungen zusammengenommen, (S. 84) wird wohl niemanden befrenden, welcher überlegt, dass die Länge der gegenwärtigen Regierung künftiges Jahr der Länge der zwey vorhergehenden vollkonimen gleich seyn wird, und dass der Reichthum des Landes fich unter der jetzigen beynahe verdoppelt hat. Da übrigens in Deutschland so gut wie in England über diese ungeheure Vermehrung geschrieen wird: so ist es wohl der Mühe werth, sie bisweilen zu zählen. Zu Anfange des Jahrs 1802. gab es 259 großbritta-nische Edelleute, ohne die Bischöfe. Kein Land Europa's hat so wenige. Im J. 1692., also unter Wilhelm III. war ihre Zahl, ebenfalls ohne die Bischöfe, 163. In 110 Jahren also ist ihre Zahl um 91 vermehrt worden. Man merke wohl, dass unter Wilhelm III. Schottland noch nicht mit England vereinigt war, und daß seitdem mehrere Schotten zu großbrittanischen Peers gemacht worden find. Aber ein Theil unferer deutschen Schriftsteller ist nun einmal gewohnt, gewissen englischen Schreyern nachzubeten. - Die St. James - Strasse und der St. James - Park find im Sommer verlaffen und traurig, weil fie größtentheils von Reichen bewohnt werden, die im Sommer auf ihre Güter gehen, - nicht aber (S. 91.) von Hofleuten, die mit der königlichen Familie den größten Theil des Jahres in Windfor leben. Hoffeute giebt es dort gar nicht. Mit der königlichen Familie zieht beynahe niemand nach Windsor, als diejenigen, die unmittelbar in ihrem Hausdienste find. Diese aber haben keine schönen Häuser in der Gasse und dem Platze von St James, fondern kleine Wohnungen in und um Buckinghamhouse, welches auch die regelmässige Refidenz des Königs, und nicht sein Abtrittsquartier ift, wie Hr. G. zu glauben scheint. In

den Pallast von St. James kommt der König bloss für Leyces und Feyerlichkeiten mancherley Art. (Der Beschluse folgt.)

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, b. Hendel: Kritik der Titel; oder, wie foll man die Büchertitel einrichten? Ein Verluch zum Vortheil der Literatur. 1804. X u. 182 S. S. (16 gr.)

Eine besondre Schrift über diesen nicht unwichtigen literarischen Gegenstand weiss Rec. zwar so wenig, als der Herausg, diefer Schrift nachzuweisen; gelegentlich war er indels oft genug berührt worden, und der Abbe Dening hat demfelben in feiner, auch ins Deutsche übersetzten, Bibliopea, o sia Parte di compor Libri, den ganzen zweyten Hauptabschnitt gewidmet. Es war indess kein übler Gedanke, noch etwas tiefer in diese Materie einzugehen, weil sie allerdings in mehr als einer Hinficht Aufmerksamkeit und der mit Büchertiteln oft getriebene Unfug ernstliche Rüge verdient. Man weifs, dass von der Wahl des Titels nicht selten das Schicksal eines Buchs abhängt; und der Schriftsteller sowohl als der Verleger find daher, der Regel nach, gegen diesen Umstand nichts weniger als gleichgültig. Daher aber auch fo manche täuschende, anlockende und vielversprechende Titel, wobey man fich die Treuherzigkeit zu Nutze macht, mit welcher das größere Lesepublicum nach diesem Aushängeschilde für den Werth einer Schrift ein günstiges oder ungünstiges Vorurtheil zu fassen, und feine Kauf - oder Lefelust zu bestimmen pflegt. Der Strenge nach wäre schon jeder Titel eines mitslungenen Werks als betrüglich anzusehen; er ist es aber noch mehr, wenn er abfichtlich in ein Missverhältnis mit dem Buche selbst gesetzt ift. Auch die falschen Angaben von Vermehrungen, Verbesserunen, Umarbeitungen eines Buchs gehören dahin. Unfer Vf. bemüht neh nun, die besondern Erfordernisse eines Büchertitels anzugeben, und zuvörderst zu bestimmen, was man bey der Wahl desselben im Allgemeinen zu beobachten hat. Beziehung des Titels auf den Inhalt einer Schrift ist unstreitig ein Hanpterfordernis; und jener muss daher diesen treu, kurz und bestimmt anzeigen. Er sollte also nicht dunkel und räthselhaft, nicht zu gesucht oder gelehrt, nicht spielend, noch nichtssagend und bedeutungslos seyn. Bey dieser Gelegenheit wird S. 37 ff. die zahlreiche Menge mythologischer Titel angeführt, die, seit der Erscheinung des Teutschen Mercur, besonders deutschen Zeitschriften gegeben find, und die freylich größtentheils mit dem Inhalte derselben wenig oder nichts gemein haben. Durch passende und gut gewählte Titel wird auch die Ueberficht der Literatur erleichtert; und fie find desto bedeutender, wenn fie nicht bloss den Inhalt, fondern auch den Zweck, den Umfang und die Methode des Buchs mit wenig Worten angeben. Eine vollständige Namensanzeige der Verfasser ist gleichfalls wünschenswerth; und die Anonymität follte man fich nie ohne Noth erlauben. Durch die

Korze wird ein Büchertitel behaltbarer: und feine Form kann in dieser Hinficht sowohl, als far die Eintragung in alphabetische Verzeichnisse, mehr oder weniger bequem feyn. S. 57, findet man Einiges über den Ursprung und die Geschichte der Titel, was wohl einer etwas weitern Forschung and Ausführung wurdig gewesen ware. Dann die brinnerung, dass Büchertiteln nicht die Einkleidung formlicher' und vollständig ausgedrückter Sätze zn geben sey. Der Vf. vergleicht fie mit den Inschriften, mit denen fie auch wirklich manche Eigenschaften gemein haben follten. Er unterscheidet drey Classen von Schriften: die von rein wissenschaftlichem Inhalt; solche, die kein systematisches Ganzes ausmachen; und Werke der Poefie und Redekunft, fo fern fich diese durch äußere Form hinlänglich auszeichnen, um nicht zu den beiden ersten Classen gerechnet zu werden. Für Bücher der ersten Art fordert er die meiste Bestimmtheit der Titel, und Angabe ihres besordern Zwecks und Charakters. Für die zweyte Classe ift es schon fchwerer, allgemeine Regeln festzusetzen, vollends, wenn der Inhalt vermischt ist, und sich ohne Umschweif und Unbehalflichkeit nicht wohl in einen Titel fassen lässt. Man pflegt fich da mit der Benennung: Vermischte Schriften, Miscellen u. dgl., oder mit den in deutschen Titeln so gewöhnlichen Ueber zu helfen, wobey man aber nicht weiss, ob man etwas Vollständiges, oder nur einzelne und flüchtige Bemerkungen über den angekündigten Gegenstand zu erwarten habe. Für den letztern Fall wäre das Etwas über allein schicklich. Besser aber, wenn Granzen und Umfang der Schrift genauer und offner an-gezeigt würden, und wenn der Titel fich nicht blofs auf das Formale derfelben bezoge, wie das in den Ueberschriften: Auffätze, Abhandlung, Gedanken, Verfuche, Fragmente, der Fall ift. Bey Schriften von der dritten Art hat man bey der Wahl des Titels schon mehr Freyheit. Für Gedichte fordert der Vf. blofs die Angabe der Dichtungsart, zu welcher-fie gehoren; und die größern, meynt er, müßten immer nur von der Hauptperson benannt werden, weil fich die Handlung selten in wenig Worte fassen lasse. Von

Schauspielen und Romanen ist dann hier noch besonders die Rede; in Ansehung der für die erstern zu wählenden Titel werden Lesing's Bemerkungen in der Dramaturgie angeführt, beurtheilt und eingefchränkt. - Von den Erinnerungen über die Schreibart der Titel gesteht der von dem Vf. verschiedene Herausg, felbft, dass se etwas gedehnt find; und das find be um fo mehr, da fie fehr methodisch nach den allgemeinen Eigenschaften einer guten Schreibart in Adelung's Lehrbuche des deutschen Stils geordnet find. Minder trocken wird indels doch dieler Theil des Buchs durch die angeführten Bevioiele folcher Titel. in welchen wider die Sprachrichtigkeit, Kurze, Klarheit, Deutlichkeit, Bestimmtheit u. f. f. gefehlt ift. S. 157. findet man ein Beyfpiel eines höchst abenteuerlichen, mehr als Eine Seite fullenden, Titels, der fast alle die gerügten Fehler in fich vereint. - Zuletzt noch Etwas über Pränumeranten und Subscribenten - Verzeichnisse. - Die ganze Schrift verräth einen mit den Bedürfniffen und Mängeln unfrer Literatur bekannten Vf., und enthålt manche gute und nützliche Bemerkungen. - Nur wäre ihr mehr Ordnung und weniger Weitläufigkeit des Vortrags zu wünschen. Auch scheint selbst der von dem Vf. gewählte Titel nicht ohne Tadel zu fevn. nicht gleich bestimmter: Kritik der Büchertitel? Die hinzugesetzte Frage wäre dann entbehrlich gewesen. Und: Verluch zum Vortheit der Literatur ist wohl weder ganz sprachrichtig, noch deutlich genug ausgedrückt

### SUGENDSCH-RIFTEN.

WEISSENFELS U. LEIPZIO, in d. Böfelchen Buchh.: Scenen aus der Kinderveilt. Ein neues Lefebuch für Kinder, welche eben angefangen haben lefen zu lernen. Ein Geburtstagsgefehenk für gute Kinder, von F. M'. v. B. 1804, 132 S. 8. (9gr.)

Verloren hätte die Kinderwelt nichts, wenn diese mittelmässigen Erzählungen blos in dem Kreise der Kinder des Vfs. geblieben wären.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Schwa Kluste. Kapenhagen: Udfer ihrer der Keufhe Digebaufte Shienbeit nyeft Tüber, af (Skizze der Schukfale der fehredälehen Dichtkunft in den neutien Zeit ein, von J. Kragh Hift. Bed. 48 S. 3. Der V. hat fich eine Reibe von Jahren hindurch bemühr, die Schütze der fehredichen Literatur feinen Landleitenen bekannt zu mafehredichen Literatur feinen Landleitenen bekannt zu maer jetzt felbit für dehr mangelhaft erklärt; er fuhr fort zu semminla, um in der Folge evens Vollkommerez zu liefern. Die gegenwärtige kleine Schrift, die fehr genaus Nachrichten über die neue und neuefte postifich Literatur der Schwieden der in untern auf neuefte postifiche Literatur der Schwieden Dalin an, und führt Folgt mehrere junge Dichter auf, die erft in untern Tagen aufgetzeen find, z. B. Ckerajen, Walle-

ries, Kullberg, Hummel, Stele u. m. a., deren Ruf weder knildaghien gegränder, noch enationisaten ift. In der Vorrede neamt Hr. H. die Quellen, die über die frühere Gefchiebet der fehrweidichen Ponife Aukunte geben. En ift, übrigens Schade, daß er fich nur auf bibliographische Angeben beschränkt und nicht auch einige biogräphische Nachrieben smitgeheit het. Rec. hofft indelfen, dießen Mangel in dess mitgeheit het. Stele aus auf Versalluffung der fehrweilt-Khen Akademie über die Geschichte der vaszeilnaßlicher Akademie über die Geschichte der vaszeilnaßlicher Benafigt, dem bekunnten Dieher Hn. Bena afgritzen ist. Ueber die Schicklaß der Redekunkt wird fich Hr. H. in einer eigenen Abhandlung webrschen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 4 December 1804

#### ERDBESCHREIBUNG.

DRESDEN, b. Arnold: England, Wales, Irland und Schottland — von Christian Aug. Gottlieb Göde p. f. w.

(Befehluft der in Num. 343. abgebrochenen Recenfion.)

er zweste Theil ift noch wichtiger, reichhaltiger, gediegener, als der erfle. Das achte Kap. enthalt vortreffliche und, nach Rec. Ueberzeugung, richtige Bemerkungen über den politischen Charakter des engl Volks, über seinen Gemeingeist, die Gewalt der öffentlichen Meynung, Publicität, Zeitungen, Charakteristik der politischen Hauptparteyen. Mit Scharssinn und Wahrheit widerlegt Hr. G. den lächerlichen Wahn, als ob der engl. Minister das Parlament blofs durch Bestechung regiere, durch Bestechung sich erhalte; er zeigt dagegen, wie die ganze Nation in politische Parteyen getheilt ist und diesem oder ienem Chef anhängt. - "Die öffentliche Meynung (S. 98.), den wahren Souverain des engl. Volkes in ihr Interesse zu ziehen, diess ist das ewige Ringen und Streben beider Parteven. Darum find die Parliamentsdebatten kein leeres Spiegelgefecht, wie uns seichte Schriftsteller überreden wollen, sondern ein herrlicher Beweis von der politischen Größe des engl. Volks." - Eben fo ist es mit den Zeitungen. Die Herausgeber derselben werden nicht be-Rochen, sie sind im Gegentheile sehr unabhängige Männer, und mancher hat fo viel Einkunfte, als der Der Morning Herald foll seinem Eigenthamer jährlich über 8000 Pf. Sterl. eintragen. Die Verfasser aller fogenannten Ministerial - Zeitungen find freywillige und unbesoldete Parteyganger. - Sehr richtig bemerkt der Vf. S. 34, "dals die Prefsfrey-heit in der ganzen letzten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ihre Stärke verdoppelt hat." Und fie ift keineswegs im Abnehmen, so viel man auch über den Verfall der Freyheit in England schreyen und in Deutschland wiederhallen hört. - S. 41. Wenn man jene mannichfaltigen Wirkungen des engl. Gemeingeistes und der Publicität, die Gewalt, welche die öffentliche Meynung in England behauptet, und den mächtigen Einfluss ruhig überdenkt, den die verschiedenen Ansichten der alten und neuen Politiker auf die Denkart einer Nation gewinnen mußten, die von je her mit dem Staatsinterelle die hochsten Ideen zu verbinden und ihre religiöfen und moralischen Ueberzeugungen in ihren politischen Glauben zu verweben gewohnt war: fo wird man den Geift der verschiedenen Parteyen nicht so einseitig auffallen, und

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

nicht so schief beurtheilen, als es nicht allein von Fremden, fondern von Engländern felbst zu geschehen pflegt." Sehr richtig ist auch folgende Bemer-kung, welche zum Theil die widersprechenden Urtheile erklärt, die man über England fällen hört: -Die neuen Whigs (an deren Spitze Hr. Fox fteht) können fich gegenwärtig die Schwäche ihrer Partey nicht verbergen, und vielleicht trägt diess nicht wenig dazu bey, ihren leidenschaftlichen Geist zu verstärken. Sie pflegen mit der größten Heftigkeit ihren Abschen vor der gegenwärtigen Verfassung von England auszudrücken, und laut zu versichern, dass das engl. Volk das elendefte und der engl. Staat der unglücklichste fey." - Bey dieser Gelegenheit bekommt auch Hr. Horne Tooks feine gebührende Abfertigung. - Auch folgende Stelle kann Rec. fich nicht enthalten abzuschreiben, da fie eine so richtige Beurtheilung der gegenwärtigen Lage von England enthält, und eine Menge schiefer Urtheile daraus berichtiget werden können: - "Ein Fremder (S. 58.), der mit Erstaunen den hohen Wohlstand des engl. Volkes, in welchem es alle Nationen von Europa bey weitem übertrifft, die Freyheit, die fich unbeschränkt äußert, mit voller Stårke bewegt, und an kraftvoller Größe ihres Gleichen in keinem andern bekannten Staate findet, das öffentliche Vertrauen. den Gemeingeist, den Patriotismus wahrgenommen. die so herrlich in England ihre Blüthe entfalten. und nachher in einen politischen Klub der neuen Whigs geräth, wird fich kaum überzeugen können. dass unter diesen Herren von ihrem Vaterlande die Rede fey, wenn fie von einem Lande sprechen, wo die Verdorbenheit, das Elend und die Sklaverey den höchsten Gipfel erreicht haben."

Im neunten Kap, findet man Nachrichten über das Haus der Gemeinen, feine Redner, ihre rhetorischen Freyheiten, ihre Erfordernisse und die Charakteristik der bekanntesten jetzt lebenden. - Zehntes Kap.: Begriff des Engländers von der Gerechtigkeit (febr gut). Wörtliche Gesetzerklärung und ihre wichtigen Folgen. Rechtsstudium. Dieser letzte Artikel ift vielleicht der schwankendste und schwächste im ganzen Werke. Auch wundert fich Rec. keineswegs, dass Hr. G. nicht Zeit und Gelegenheit fand. in den tiefen, weitläufigen und beschwerlichen Gang des Rechtsftudiums einzudringen; aber gewiß irrt er, wenn er (S. 133.) fagt, "dass vielleicht keine Wiffenschaft in England flacher betrieben wird, als die Jurisprudenz." Diese Wissenschaft fordert im Gegentheile fo viel Studium, dass die mehreften, die ach ihr widmen, davon abgeschreckt werden. Daher kommt die geringe Zahl großer Rechtsgelehrten und der ungeheure Gewinn, den die berühmteften unter ihnen machen, so wie auf der andern Seite die Menge derer, die in den Inns of Court leben, und welche es nie dahin bringen, als Barriflers oder Special pleaders aufzutreten. Aber es ist nicht das römische Recht, nicht das, welches sich allein aus gedruckten Werken erlernen läfst. Den ganzen beschwerlichen Gang dieses Studiums zu entwickeln, wäre hier zu weitläufig. Auch untenscheidet der Vf. nicht genugfam und mit hinlänglicher Deutlichkeit die verschiedenen Classen von Rechtsgelehrten. Zuerst mussen die sogenannten Attorneys ganz davon getrennt werden; denn diese find blosse Handlanger und stehen tief unter den Rechtsgelehrten in Range und Achtung und Ansehen. Ihre Wissenschaft wird als ein Handwerk betrieben, und wer sie erlernen will, muss sich bev einem Attorney wie jeder andere Lehrbursche aufdingen lassen. - Unter den Rechtsgelehrten felbit ist der Unterschied zwischen Barrifler und Special pleader etwas verworren angegeben. Der Barrifler ift derjenige, who has been called to the bar, d. h. welcher das Recht erhalten hat, in den großen Gerichtshöfen zu plaidiren. Zu einem folchen aber begiebt fich niemand, um die Rechte unter ihm zu Die Sache liegt außerhalb feinem Kreife, er hat weder Zeit noch Neigung, und, sehr oft, auch nicht die Kenntnisse dazu. Der Special pleader bingegen ist der eigentliche Gelehrte. Er ist es, der die Tiefen und Krümmungen des Rechts studirt, Procelle ausarbeitet, rechtlichen Rath ertheilt und mit den Clienten conferirt. An ihn also wenden sich diejenigen, welche das Recht studiren wollen; und er hat die beste Gelegenheit, junge Leute anzuführen und auch zu gebrauchen, weil er auf feinem Zimmer arbeitet. Ein folcher Special pleader wird felten ein Barrifler, denn bev dem Piaidiren reicht seine Gelehrfamkeit nicht allein zu; ja fie ist manchem hinder-Und die Beredfamkeit, deren es beym Plaidiren bedarf, besitzt er gewöhnlich gar nicht, weil es ihm an Zeit und Gelegenheit geschlt hat, sie zu üben. Ueberhaupt hätte Hr. G. nicht vom Rechte der Advocatur reden follen; denn diefer Ausdruck hat in Deutschland einen bestimmten Begriff, in England aber ganz und gar keinen. - Endlich ift Comfel keine besondere Classe von Rechtsgelehrten, fondern ein bloßer Ausdruck, ein Name, den man dem Barrifler giebt, wenn man fich feiner bedient. Man fagt "mein Counfel" (d. h. mein rechtlicher Beyftand) anftatt der Barrifler, der für mich plaidirt. - Crofs examination (S. 159.) heißt nicht Kreuz · und Querfragen, fondero das Gegenexamen. Wenn jemand gegen mich ausgefagt hat, fo ift es billig, dass auch ich das Recht habe, ihn noch einmal, auf meine Art, darüber zu fragen. Dass die englischen Barriflers dieses Recht oft abscheulich missbrauchen. ift ein Uebel für die Zeugen, aber es ist auch sehr oft ein Mittel geweien, einen unschuldig Angeklagten zu retten. In dem Rechtsgange folgt immer eins aus dem andern, und der läuft Gefahr, schief zu sehen, der

nicht immer-das Ganze und in feinem ganzen Zufannenhange im Auge hat. In einem Linde, wo ein Mann durch die beschworne Ausfage eines einzigen fein Leben verlieren kann, muß das Recht des Gegenexamens sehr ausgedehnt seyn, und Rec. kennt Fälle genug, in denen der Meineyd dadurch entdeckt wurde. Uebrigens ist der Gerichtsgang in Irland von dem in England noch merklich verschieden, und dort erlanbt man sich manches, was in England nicht durchzinge.

Efftes Kap. Religiosität der Engländer und ihre Quelle. (Sehr gut.) Gottesdienst der verschiedenen kirchlichen Gemeinden und Charakter ihrer Geiftlichkeit. - Indem der Vf. über die bischöflichen Geiftlichen manchen gerechten Tadel ausspendet. möchte doch wohl der billige und fachkundige Mann fein Urtheil bey weitem zu strenge finden. Die Geistlichen in London find ein fehr unsicherer Maafsstab. die übrigen darnach zu meffen, theils, weil dort eine Menge Kirchen von Söldnern bedient werden, die blos für ihr Brot arbeiten, theils auch, weil diele große Stadt manchen derfelben, befonders dem jungern Theile, eine Richtung gegeben hat, die freylich der Würde dieses Standes nicht entspricht. Indessen finden fich auch hier Ausnahmen in Menge. Hätte aber Hr. G. Gelegenheit und Zeit gehabt, in den kleinern Stätten und vorzüglich auf dem Lande unter Personen dieses Standes ausgebreitete Bekauntschaften zu machen; so würde er eine große Menge von Männern haben kennen lernen, die nicht nur ihren Stellen mit Würde und Gewissenhaftigkeit vorstehen, fondern unter denen er auch jede bärgerliche und häusliche Tugend gefunden hätte. Bey Beurtheilung des Gottesdienstes und der Art zu predigen scheint der Vf. zu sehr das zum Maasstabe genommen zu haben, was bey uns Sitte ift; man follte aber nie vergessen, dass der Engländer eine ganz andere Anficht davon hat, und dass ihm das, was wir als Declamation, Warme und Salbung schön finden, geradezu als theatralisch zuwider ist, und dass er vorzüglich alle lebhafte Gesticulation verabscheut. Er behandelt seinen Gott wie seine Freunde und Verwandte, denen er auch mit einer gewissen Ruhe und anscheinenden Kälte begeguet, unter welcher jedoch Hr. G. Scharfblick genug hatte, oft das wärinfte Herz zu erkennen. Dietes Volk ist nun einmal mehr zurückhaltend, als zu lebhafter Aeußerung aufgelegt, und fo findet fich, dass fein Gottesdienst mit seinem ganzen Charakter fo ziemlich zusammenhängt und übereinftimmt. Dass aber (S 183.) Fieldings Pfarrer im Joseph Andrews ein getreues Portrait nach dem Leben fey, und dass man in allen Theilen von England ähnliche Originale wahrnehmen könne, ift gänzlich gegen Rec. Erfahrungen. Er hat vielmehr in einer langen Reihe von Jahren, und bey einer fehr ausgebreiteten Bekanntschaft in diesem Stande unzählige Male an diesen Adams gedacht, der ihn schon in seiner Kindheit belustigte, aber nie ein Original finden können, das diefem auch nur einigermaßen gliche, und er hat fich, nach langen und vergeblichen Suchen, gestehen müsfen,

fen, dass Fisidings Adams eben so rein verschwunden find, als seine Landjunker. In Wales aber giebt es hin und wieder armselige Geschöpfe, und zwar auf Pfarreyen, die so elend find, dass kein Mann von irgend einiger Erziehung sie je anniumt, und das die Bischöfe, welche die Pfarreyen doch eridlich befetzen müssen, siehen die Pfarreyen doch eridlich bestetzen müssen, siehen genöthigt sehen, elende Subjecte anzunehmen.

Zwölftes Kap. Mildthätigkeit der Engländer und Arten von wohlhätigen Stiftungen. — Auch diefer, von fo vielen andern befohriebene Gegenftand ift hier auf eine Art behandelt, die eines aufmerkfannen Beobachters und eines vorzüglichen Schrüftlelers würdig ist.

Dreyzehntes Kap. Schönheit des engl. Volks; Gleichheit im Aeussern; Tyranney der Mode; über das Wort gentleman; einige tadelus wardige Seiten des engl. National · Charakters. (Diefer letzte Artikel ift mit philosophischem Blicke beurtheilt und mit vieler Feinheit behandelt.) Traurige Lage des Fremden in London; häusliches Leben; Ehe und eheliche Treue. (Diese drey letzten Gegenstände find vortresslich behandelt, und zeugen von dem tiefen und richtigen Blick, mit welchem der Vf. eine Tugend und eine Liebenswürdigkeit fah, die der gewöhnliche Fremde fonft nur erft durch einen langen Aufenthalt kennen lernt. - Den engl. Adel beschreibt der Vf. nicht aus eigenen Beobachtungen; was er aber darfiber fagt, gehört unter das Beste und Wahrste, was Rec. darüber je gelesen hat. Der Vf. entwirst davon im Ganzen ein Ichones Bild, das freylich felir von dem verschieden ist, welches so manche andere Schriftsteller aufgestellt haben, die den engl. Adel eben fo wenig durch eigene Erfahrung kannten. -Wenn übrigens der Vf. S. 301 fagt, dals Alles, was den Adel angehört, sein Wapen trägt, z. B. seine Wagen ( und manche andere Dinge, die er hätte nennen können), und dass, wenn ein adeliges Mitglied gestorben ist, alle Häuser, die ihm zugehören, mit seinem Wapen behangen werden: fo passt dieses nicht nur auf den Adel, fondern auf alle Gnterbefitzer. Es ift eine allgemeine Sitte. So hätte Hr. G. auch auf den Wagen, Sätteln und Piftolenhalftern der Bischöfe die Bischossmütze sehen können, welche bey ihren geistlichen Verrichtungen nie zum Vorschein kommt. Endlich mag wohl eine Haupturfache, warum der Adel in England so ausgezeichnet wird, in ihrer geringen Zahl liegen. Kein Land von Europa hat To wenig Edelleute, als Grofsbrittannien. — Dafs der Fremde, der in einer großen Gesellschaft in London ohne Bekanntschaft ist, eine transige Figur macht, hat feine vollkommene Richtigkeit; wenn aber Hr. G. als etwas Besonderes anmerkt, dass man sich in den engl. Assembleen mit keiner Dame, ja selbst mit keinem Herrn unterhalten darf, dem man nicht besonders vorgestellt worden ist, so vergisst er, dass diefes in allen großen Assembleen in Europa Sitte ist, und dass man selbst in Paris den Verstoss dagegen dem Fremden höchstens nur verzeiht, dass es aber allemal

als ein Mangel an feiner Lebensart und Delicatesse betrachtet wird. Die Grundursache liegt in der Natur der Sache felbst. Uebrigens können besondere Umstände hierin eine Ausnahme machen.

Vierzehntes Kap. Ueber die Geldfucht und den Kaufmannsgeift der Engländer; Unabhängigkeit; Vorliebe des engl. Bürgers für das Landleben; Rangordnung diefer Classe; die vornehmen Kauflente; Charakter der mittlern Bürgerclassen; Bürger vom alten Schlage; Freyheitsfinn und Patriotismus; weibliche Thorheiten; Classe der englischen Handwerker; über einige öffentliche Orte in und um London; die dienende Classe. - Wenn S. 355. gefagt wird, dass das Gefinde dieselben Spelfen geniesst, die auf der Tafel der Herrschaft erscheinen, so ist dieses bloss von den Mittelclassen zu verstehen, welche für fich. und ihr Gefinde nur eine Tafel halten; bey den Wohlhabendern, Reichen und Großen aber haben die Mägde und Alles, was Livree trägt, ihren besondern Tisch und speisen früher, als die Herrschaft; die besiern weiblichen Bedienten aber und alle männlichen, die nicht Livree tragen, machen ihre Mahlzeit von dem, was von der Tafel der Herrschaft kommt. -Folgende Stelle (S. 336.) ift nicht ganz klar. "Whitbread hat fich anheischig gemacht, demjenigen, der feine Brauerey übernehmen will, am Kapital einen reinen Gewinn von 70, 000 Pf. zuzugestehen.

Das funfzehnte Kap, handelt fast ganz vom engl. Pobel, wobey aber der Vf. etwas zu ausschliesslich den Londner Pöbel im Auge gehabt zu haben scheint. Dieser Pöbel ist in der That sehr arg und wird hier vielleicht noch ärger dargestellt, als er wirklich ist. Hr. G. hat auch in diese Menschendasse einen tiefen Blick gethan, und liefert fo gute Nachrichten, als Rec. nirgends anderswo gefunden hat. Uebrigens verwechielt er bisweilen den Begriff von John Bull mit dem engl. Pöbel. Der Engländer gebraucht diefen Ausdruck auf mancherley Art, und unter andern auch, um die große Masse der niedern Volksclasse auszudrücken; nie aber in einem bösen Sinne, und also nie von dem ganz niedrigen Pöbel. John Bull, wenn er die niedern Stände bedeutet, ist etwas einfältig, plump und voller Vorurtheile, aber immer gut, großmüthig und offen. Man kann über ihn lachen, auch bisweilen fich ärgern, aber immer muss man ihn bis auf einen gewissen Grad schätzen. Diels passt keinesweges auf den eigentlichen Pöbel.

Rec. bittet den Vf. fowohl als das Publicum um Vergebung, das fer fich hin und wieder bey Kleinigkeiten aufgehalten hat. Aber er war eiferscheigen bey einem fo vorzäglichen Werke auch die Kleinigen Flecke zu verwischen, wenn anders Hr. G. ihm zugestehen will, das fer etwas dazu beytragen konnte; er zeigt daher anch noch einige Drucksehler an, wie f. h. 1. S. 16. Chatam K. S. 23. Poll Mall st. Pall Mall. S. 74. Geomen st. Tiomen. Möchte der dritte Theil diefes vorzäglichen und aussgezeichneten Werkes recht bald erscheinen, und recht viele Leser finden. LEIPZIG, b. Hinriche: Neue Reife nach Chyenne, oder zwerläßige Nachrichten von der franzößichen Guiana, jetzigen (jetzigem) Deputationsort der Franzönen, Nach eignen, auf 3. Reifen gelammelten, Beobachtungen, aus dem Tagebuche eines franzößichen Burgers mit Aumerkungen von M. G \* \*. Mit einer Karte von Guiana. Neue Auflage. 1802. 212 S. 8. (1 Rthlr.)

Neue Reife? Diefes Beywort scheint einer Reife nicht zu gebühren, die schon vor 7 oder 8 Jahren gemacht war, als fie zum erstenmal durch den Druck-bekannt wurde; der Vf. war nämlich 1788. zum letztenmal in Cayenne, und feine Reise kam erst heraus, als diese Colonie (1795.) ein Deportationsort der Staatsverbrecher geworden war. Auch ist vielleicht, da der Verluche, einem neuen Buche guten Abgang zu verschaffen, so viele find, Neue Auflage, welcher Zusatz von dem Original, das der Uebers. vor Augen hatte, wahr gewelen feyn mag, auch darunter zu rechnen. Die Zeit, da der Vf. fich in Cavenne aufhielt, ergiebt, dass von dem Leben der in dem letzten Decennium hierher Verwiesenen nicht die Rede fevn kann. Man findet aber gute Bemerkungen über das Klima, den Boden, den Umfang, der fich von der kleinen Infel, worauf die Stadt Cavenne liegt, in das Innere bis an den Rio Negro, nordwärts an den Maronifius und in Süden an Cap Nord erstreckt, dem Anbau, den Einwohnern, den Producten u. dgl. m., die, wenn fie gleich die Materie nicht erschöpfen, doch mit Dank anzunehmen find. Das Klima ift weit gefunder als auf den Antillen, namentlich in Martinique. Die Elephantialis ist indels eine herrschende Krankheit, obgleich nicht immer erblich. Baumwolle, Indigo und Kaffe find bekanntlich die vornehmsten Producte, die erzielt werden. Der Pfeffer und die Muskatennüsse, die man aus-den Molucken hierher verpflanzt hat, wollten nicht recht fortkommen; dagegen gediehen der Zimmt - und Nelkenbaum über alle Erwartung. Die Regierung wollte noch mehr Producte aus andern :-Welttheilen kommen laffen, und hatte auch einen Arzt dahin geschickt, der die Chinawurzel aufsuchen und eine Reife tief in das Innere des Landes machen follte. Der Uebersetzer ist so wenig mit den ausländischen Producten bekannt, dass er pain de singe nicht erklären konnte. Hatte er denn nichts vom Affenbrothaum gehört? Von einem folchen Manne ift keine Erklärung der unbekannten Holzarten (S. 124) zu erwarten. Was Buffon von der fast unglaublichen Trägheit der Faulthiere fagt, wird S. 77. unter seine romanhaften Beschreibungen, deren er mehrere hat,

gofetzt. Das Zeugnis eines glaubwürdigen: Augenzeugen ist hier allerdings von Wichtigkeit. Die nicht zahlreichen Eingebornen fertigen, fo faul und forgenlos sie auch gescholten werden, vortresfliches Töpfergefchirr, gute Hangematten u. s. Die Neger werden auch um deswillen gelinde behandelt, weil sie fonst entlaufen und alle Nachtiellungen ihrer graufamen Herren in den dicken Waldungen, worin sie sich verkriechen, vergeblich syn wärden.

LETPZIG, b. Hartknoch: Bergreisen. Herausgegeben von C. A. Fischer. — Erster Theil. 1804-212 S. 8. m. I Kpfr. (1 Rthlr.)

Der Vf. hatte die Abficht, ein Gemälde von den Gebirgen Europa's herauszugeben, aber Umstände verhinderten ihn an der Ausführung dieles Unternehmens, und er muls fich jetzt begnagen, einzelne interessante Partieen darzustellen. Der erfle Theil dieser Bergreisen enthält die interessantesten Partieen aus den Pyrenäen, besonders aus den Central-Pyrenaen. Alles, was feit d'Arcet bis auf Ramonds neuestes Werk darüber geschrieben worden ist, hat der Vf. benutzt, verglichen und zusammengestellt. Wo es möglich war, z. B. bey den West-Pyrenäen, hat er eigene Beobachtungen hinzugefügt; die Central-Pyrenäen sah er indessen nicht. Mit der ihm eienen Kunft hat er das Interessante aus den verschiedenen Schriften, besonders aus Ramond, zusammengedrängt, fremde Anfichten fich eigen gemacht, und auf eine leichte Weise, welche die Mahe des Sammlers verbirgt, dargeftellt. Rec. kann diefe Schrift als ein unterrichtendes und unterhaltendes Lesebuch sehr empfehlen, und wünscht eine baldige Fortsetzung. Der Vf. hat ganz das Talent zu einer Bearbeitung fremder Keisen, wozu sich bis jetzt so manche unberufne Compilatoren fanden. mond's Schriften und des Vfs. eigne Reifen kennt, wird hier freylich nicht viel Neues finden und erwarten können, aber er wird, wie Rec., der iene Schriften ftudiren mulste, mit dem größten lateresse noch einmal die leichte lebendige Zusammenstellung des Vfs. lesen. Schade, dass er das gefällige Pau nicht felbst fah, das Schloss, wo Heinrich IV. geboren wurde, in seiner romantischen Lage, das reizende Tarbes, die zackigen Gipfel der Olt-Pyrenäen, dafs er den Reisenden nicht an die Stellen weifen konnte, wo die erhabene Natur mit der lieblichen wetteifert; Contraste, ganz geeignet für die Auchtigen Zeichnungen, für die brennenden Farben in den Schilderungen des Vfs.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

JUERNOSCHRIFTEN. Halle, beym Konfth. Dreyfsig: Naturkistorisches Fabelbuch mit vielen Bildern. (ohne Jahrzahl) 40 S. S. (6 gr.) - An den Bildern dieses Buchs können nur ungebildete Kinder, an den hier mitgetheilten Fabeln, von Pfeffel aber nur gebildete Männer Geschmack finden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 5. December 1804.

#### SCHONE KONSTE

BERLIN, in d. Mylius'schen Buchh.: Markus Akin'side's Fragningungen der Einbildungstraßt. Ein Gedicht in drey Geslangen, aus dem Englischen in der Versart des Originals übersetzt von August von Rode. 1804. XXIV u. 118 S. gr. 8. (16 gr.)

ennern und Freunden der brittischen Muse ist das - hier übersetzte Gedicht längst als eins der vorzüglichsten in der malerisch - didaktischen Gattung bekannt. Es erschien zuerst schon im J. 1744., wurde fehr oft wieder gedruckt, und in der bald nach des Dichters Tode im J. 1772. von Dyfon beforgten Quartausgabe feiner poetischen Werke ward es von einer unvollendeten Umarbeitung, nach einem völlig neuen Entwurfe, begleitet, die aber weniger Beyfall fand, als es in feiner ältern Form erhalten hatte. Strenger jedoch wurde der Werth dieses Gedichts von den englischen Kunstrichtern geprüft, und ihre Urtheile darüber fielen fehr verschieden aus. Mit den Nachrichten von Akenside's Leben hat der gegenwärtige Uebersetzer die Anführung dieser Urtheile verbunden. Cooper und die Herausgeber der brittischen Biographie ertheilen dem Dichter und seiner Arbeit ein unbedingtes Lob; Gray, Walpole, Walker und Dr. Johnson hingegen rügen an derselben manche Unvollkommenheiten, und wohl nicht ohne Grund, aber doch auch nicht ohne Parteylichkeit und Uebertreibung. Treffender und billiger ist eine, hier gleichfalls mitgetheilte Beurtheilung dieses Gedichts im zweyten Bande der ältern Bibliothek der schönen Wifsenschaften, in der Recension einer schlechten profaischen Verdeutschung, die zu Greifswalde 1756. er-Ichienen war. Von einer besiern ungedruckten wurden dort zugleich Proben gegeben, und ausgehobene Stellen überletzte Dusch im zwesten Theile seiner Briefe zur Bildung des Geschmacks. Von der gedachten spätern Umarbeitung des Originals lieferte Hr. Hofrath Eschenburg eine metrische Uebersetzung der beiden ersten Gelänge im September und November der Deutschen Monatsschrift von 1797. Sie wurde Hn. v. R. erst bekannt, als die seinige, nach dem altern Texte, bereits zum Drucke fertig war; und sehr bescheiden erklärt er, dass er es sonst um so weniger gewagt haben wurde, diese zu unternehmen, da Hr. E. im Vorberichte zu jener Probe fage, dass er felbst auch vor mehrern labren eine verluck und volleere de de laber eine verluck und volleende habe de laber eine verluck und volleende habe.

A. L. Z. 1804 Fig.

Es war in der That keine leichte Aufgabe, diefes Gedicht in unfre Sprache glücklich zu übertra-gen. Bey allen unleugbaren Schönheiten desselben ift doch die Ueberladung mit Bildern und nicht überall geschickt angelegtem poetischen Schmuck eben so unverkennbar. Und wenn man die Manier dieses Dichters mit der Darstellungsart in den besten ähnlichen Gedichten seiner Landsleute zusammenhalt: fo möchte diese Vergleichung nicht unbedingt zu sei-Gar zu oft vermisst man nem Vortheile ausfallen. jene Klarheit und Leichtigkeit, die durch die vorherrschende Lebhaftigkeit und Ueppigkeit der Bilder und Schilderungen mehr gestört als ersetzt wird. In den jedem Gefange vorangesetzten Entwürfen des Inhalts wird man zur Erwartung einer planmäßigen Ausführung desselben berechtigt; und doch find die einzelnen Theile selten so innig und lichtvoll mit einander verbunden, dass man den Hauptgesichtspunkt ungestört festhalten könnte. Rec. kann daher dem Urtheile des Dr. Johnson nicht beystimmen, dass diese Theile so künstlich und in einem solchen Zusammenhange geordnet wären, dass sie ihre Stelle nicht verändern könnten, ohne dem allgemeinen Plan Einhalt zu thun. Desto gegründeter aber dünkt ihn das Urtheil eben dieses Kunstrichters zu seyn, dass die Bilder und Worte oft so gehäuft find, bis der Sinn kaum mehr wahrzunehmen ist; dass die Aufmerksamkeit oft den Verstand verlasse, und ihren Sitz im Gehör nehme, u. f. f. Diesen Charakter konnte und durfte frevlich der Ueberf, nicht verändern; auch wird man ihn, vielleicht oft zu getreu, in feiner Nachbildung wiederfinden; ob man ihm gleich das Verdienst nicht ganz absprechen kann, ihn hier und da gemildert zu haben. Auch hat er meistens die Schwierigkeit glücklich genug überwunden, den oft in Bilderschmuck und Wortgepränge versteckten Sinn seines Dichters richtig aufzufallen und ohne Umschreibung oder Zergliederung in nicht vermindertem Grade der Lebhaftigkeit darzustellen. Hiezu besass er hinreichende Gewandtheit und eine nicht gemeine Bekanntschaft mit der Fülle und dem Reichthum unfrer Sprache, verbunden mit einem treffenden Dichtergefühle, welches bey einer Arbeit dieser Art unerlässliches Erfor-dernis ist. Unter vielen Beyspielen, die sich hievon anführen ließen, wählen wir nur folgendes, und laffen den englischen Text vorausgehen (B. II, v. 683.):

Why the cold urn of her, whom long he lov'd, So often fills his arms; Jo often draws His lonely footsteps at the silent hour. To pay the mournful tribute of his tears? Its Ot he will tell thes, that the wealth of morted Should neir place his byon to forgo Than facered house, when, Realing from the neife of General methods to the strength of the strength of the wist of the wind of the strength of the wind of the win

#### Ueberf. Gef. 2, v. 683.

- - - Frage nur Den trenen Jüngling hier, warum der lange Geliebten kalten Afebenkrug fo oft In feine Arm' er fehliefst; fo oft den Schritt Zur Einfamkeis er lenkt, in Stiller Nacht Ihr heißer Zähren Tranerzoll zu bringen : O! fagen wird er dir, dals fitr die Schatze Der gangen Welt fein Herr die heil'ge Ernade Nicht milfe, wenn, der Sorgen fammt des Neides Geräusch' entflohn, mit mildrer Tugend Blick Erinnerung, des Herzens Wunde lindernd, Ihm feine Thränen in Entzücken wandelt. Frag aur die Menge, welche jenen Fels In wilder Eil' erklimmt. Tief onten an Den Strand bat Sturm ein bülflos Schiff geschleudert Des Mitleids heil'ge Thrane rinnt; des Schreckens Riskalte Hand verzucket ihre Glieder; thr Haar erftarrt. Die Mutter dritcket fefter the Kind an thre Bruft; zeigt, wo divoks Schiff Die Woge schäumend bricht, und schreyet laut, Als brüllend jetzt die Fluth den Armen schlingt, Der angftlicher Gebehrd' um Rettung fieht; Ein Andrer jetzt, zerschmettert an den Klippen, Todt unterhakt! O glaubst du in der That Dass bier Natur nicht sussen Reiz gemischet In Sehreckens - Mitgefühl, in Mitleidsthränen? Nicht ein' Empfindung, augenehm und schmelzend, Die, trotz des Schwerzens Pein, die Menschlichkeit Zu ihrem Ziele zieht und thätig macht?

Kein geringes Verdienst ist die Treue des Sianes in dieser Ueberstzung; den nicht leicht wird man in dieser Hinscht auf einen Missgriff stofsen. Das ost ein Nebenzug, ein Beywort, oder das Sinnliche und Malerische eines Austrucks nicht übertragen wurde, auf man dem Vs. um so weniger zur Last legen, da die beiden ersten Gesänge genau die nansliche Verszahl haben, und der dritte nur um sunstehen Zellen alsager ist, als das Original. Ohne Vergleichung dieses letztern möchten indes einige Stellen und Ausfrücke nicht ganz verständlich leyn. So wird der deutsche Leser z. B. schwerlich erretten, das Ges. 2, v. 60, v. 60,

Dann, Lorbegrlauben länglt dem Aufgung wölbend,

-anter dem Aufgang die weisen Kreidefelfen an den Ulern Englands zu verftehen find, weiches im Englichen darch das Bewirdert ihr bleak alent, deutlicher wird. — In eben dem Gefange wird v. 535von einem durch ein Ungeheuer geschreckten Jünglinge gefagt, er sey

Mit eine getroffen und zu Boden.

Aber rooted to the ground heifst: in den Boden eingeneurzelt; und diefs giebt ein andres Bild. — Gef. 3. v. 80. find die mottey features durch garfige Fratze zu flark ausgedrückt; es find blofs widerinninge, bunichtering oder Gefaltelen; und v. 88. war machinen wohl nicht durch Stand, fondern Anfenthalt oder Wohning zu überletzen. That geht auf die übblirioss forms of excellent und good; die fich, in ihnen zu wohnen, Ichämen. — Zuweilen ist der deutsche Ausdruck zu schwach gegen den englischen. So giebt Gef. 2. v. 209: Tyrant power have fitz in thron d in blood, ein weit fitzikreres Bild, als: "Tyraney, mit Blut beslecket, auf dem Throne." — Der schöne Vers 2, 262:

O man by nature form'd for all mankind! lagt mehr, als:

O Menschenliebe, wie Neur he beischt!

Nicht edel genug ift Gef. 2. v. 244., the miethful fling, durch leichfert gen Kitzel, und v. 261., theis grateful flings of langhter, abermals durch den angenehmen Kitzel zum Grlächter, überfetzt. — So ift auch Gef. 2. v. 45. für the kind red poures of focial blis, alie gefammen. Sippfchaft gefellfchaftlichen Wohls" und Gef. 3. v. 98. die Stöße Madulatur für rags of mouldy volumes, zu niedrig, und diefs letztere nicht völlig richtig.

Mit Recht rähmt Dr. Söhnjön den schönen Versbun als einen der größtern Vorzüge diese Sedichts, und glaubt sogar, Abunfab habe im blank verfe vielleicht nicht Leines Gleichen. Sanft, fagt er, fliesten eine Verfe dahin, und seine Pausen sind musikalisch. Es wäre zu wehnschen, das unser Ueberstezer zuch einer Verdeutschung dies Verdienst zu geben, oder veilember zu erhalten gesincht hätte. Aber gerade von dieser Seite bedarf sie der Ausseilung am meilten. Härten, wie folgende:

Die zarten Künfte der Einbildungskraft — Gränz - makellos, der Seelen Mittelpunkt — Koftbar gearbeitet, und Purpurmantel —

kommen ziemlich häufig vor; und gleich zu Anfange des Gedichts ist in dem Verse:

Und frischen Than auf Shakespear's Hügel,

der Name des Dichters ganz falsch auszusprechen, wenn dem Verse nicht ein Fuss fehlen soll.

Was Johnson von der gemeiniglich zu lange anhertenden Verkettung der Verse und dem zu großen Mangel an Ruhepunkten sagt, ist sehr wahr; und wenn diess auch in der Uebersetzung ost der Fall ist, fo ift dafar ihr VI. weniger verastwortlich. Mehr abermöcht'er es wegen der, zwar nicht wohl ganz vermeidlichen, aber doch allzu oft vorkommenden Verfehränkungen der Verfe feyn, wovon der Orighlattext weit Freyer ih. Wenn auch der gute Vorleferfie meistens unbemerklich machen kann, so thun sie
doch nicht blofs fürs Ange eine widrige Wirkung,
sondern stören auch das Maafsgefahl der Verse nicht
wenig. Z. B. Gef. 2, 37.

Schuf feins Wunder Raphael, die Heerde Der Betenden zum blinden Glauben zu Bezaubern —

#### Oder, Gel 2, v. 713 .:

Wann bey der Kerze Schein dein mattes Auge In Schauerlicher Stille wachte bey Der heiligen Vorwels Blatt, bey griech'scher Barden Gefang, bey griech sicher Helden I haten, die Der Ruhm Helbst bleibend niederschrieb, die gern u. f. f.

#### Ebend. v. 718 :

Mit beil'gen Trämmern überftreuen; wenn Der Mufen Sitz, die Marmorhalle, wo Mit Sokrates — —

## Und gleich darauf, v. 745.:

Des Rulimes Werke zu vertilgen, bis Verwültung ihre Rabenlchwingen uber Die grasbewachsnen Gaffen fpreitet, und Wo Roms Senat Menarchen richtete.

Der Ueberf, verräth zu viel Geschmack und Schönheitsgeschil genug, um diese Unbeholslichkeiten nicht anzuerkennen, und wird sie leicht bey neuer Ueberarbeitung bessern, oder wenigstens vermindern.

#### Leipzig, in d. Baumgärtnerschen Buchh.: Bianks Kapello. Drama von Soden, Mit Kupfern. (Ohne Jahrzahl) 15 Bog. gr. 8. (1 Rthlr.)

Die bekannte Geschichte der Bianka bekommt weit mehr Interesse durch die Charaktere, und besonders durch deren allmählige Entwicklung, als durch die feltsamen Ereignisse, die meistens nur ein Werk des launigen Zufalls scheinen: fie eignet sich daher mehr für den Roman, als für das Drama - wofern nicht der Dichter, wie er freylich follte, den höhern Standpunkt fassen und in seinem Werke selbst begründen will, nach welchem der Zufall nicht mehr als Willkor, fondern als Geschick erscheint. Meistner, in feinem bekannten Werke, hat das letztere nicht gethan, aber den ihm von der Geschichte gebotenen Stoff wohl erwogen, und mit gutem Grunde, ftatt eines Drama, wie er erft wollte, einen dialogifirten Roman gegeben. Der Vf. des hier angeführten Traperfpiels hat an alles das schwerlich gedacht; wenigftens findet fich in feinem Werke keine Spur von folcher Erwägung. Er lässt sein Gedicht anfangen, wo Bonaventuri feine frühere Geliebte verlaffen, Biauken entführt, und dieser noch nicht den Wahn benommen hat, er fey der junge Salviati. Nun laufen denn die Ereignisse, wie sie sich eben, gut oder

schlimm, an einander reihen wollen, fort, bis Kaffandra und Bonaventuri von den "Vermummten" ermordet find, und der Herzog Bianken die Hand bietet. Das ift aber auch nur der erfte Theil, wie am Ends bemerkt wird, und auf dem Titel, nicht mit Recht, übergangen ist. Innere Verbindung ist hier nicht viel mehr, als eigentliche Charakteriffik; denn für letztere kann man doch nicht nehmen, dass die Vornehmen, mit geringer Verschiedenheit, in wunderlichem Pomp von Worten hochherfahren und oft larmen, die Geringern, im Gegensatz, ganz gemein find, bis es zuweilen dem Dichter, zum Erstaunen des Lesers, gefällt, auch ihnen eine stolzierende Tirate in den Mund zu legen - wie z. B. der ehrlichen Burgersfrau, Bonaventuri's Mutter; S. 85. wo fie zu Bianken fpricht: Wer, holder Engel! konnte diefer fitfsen

Breddamkei with widerlicht, die jeden Ton Breddamkei with widerlicht, die jeden Ton Der Seele, fey er noch fo leife, hab' er Vom Kalitler längliens unberihrt, gerath, Zum Lehen weckt? — Doch fprich! hat nicht vielleicht Der Jugend Fantsfey von ihrem Högel Noy eine Noien-Aue dir gereitst;

Nor eine Roles - Auc dir gezeigt; Und über Dornen, über fieile Klippen Den schmeichlerischen Schleyer hingeworfen?

Und fo noch weiter, bis die gute Hausfrau dena endlich wieder, wie es ihr zukommt, an die "Nahrungs-Sorgen" denkt, und an den "Mangel, der fein grämliches Geficht am Morgen zeigt."

Uebrigens find die Situationen, die durch Ausarbeitung die bedeutendsten Scenen geworden wären, meiltens nur als Theatercoups behandelt, wo fich der Dichter durch einen plötzlich fallenden Vorhang aus der Sache zieht; manche fast ganz überstüßige Nebenscene ist dagegen auf mehrere Seiten ausgedehnt; und was nun endlich die Diction, betrifft: so verirrt fich der Dichter nicht selten zur Plattheit, aber noch weit ofter zu bohlem Bombaft und verworrenem Schwulft - der häufigen übelklingenden, nicht selten fogar unrichtig gemeffenen Verle zu geschweigen. Das Letztere scheint hart, und bedarf darum einiger Belege. Um dem Verdachte zuvorzukommen, als wählten wir nur die am meisten missrathenen Stellen, wollen wir einige gleich von den ersten Bogen anführen, wo man alles das Gertigte beylanmen findet, nur in geringerm Maals, als in der Folge.

Kaffandra fagt zu Anfange des Ganzen, nach wenigen Verfen:

Des Weibes Liebe, ihrer (fintt feiner, des Mannes,) Liebe

Der Blick, der leile Fingerdruck, der Kufs Löscht Seinsuchteffemmen, Amors Fackel, aus u. f. w.

Da mahlen se ein schaules Paradies — Von Eis! — Uns friert! — Allein ihr Oreus glübt! Da wätzen sich mutbwillige Dämonen Im Flammenmeer und alles lebt und webt, u. f. w.

Umfehlingt er Banka'a Leiche! feht t noch zuckt Des Lebens fetzte Flamme! – feht, er ftrebt Mit feinem Flammenktlis fie zu vermählen! – Zusück, Verwegust! mit der hüttgen Locke,

Dem

Dem Orab entwandt! Ift Blanka dean unfterblich? Wie? Hühnt man fo der Furie Verwelung? — O Blanka! Engel: zinne nicht! vergieb Der Liebe Wahnfmut bringe dielen Schmerz Mit deiner Klage vor des Richters Throat Ferbliche in mit dielen Butgen Throat

Diefer Kaffandra wirft bald darauf Biankens Vater folgende Sentenz an den Kopf:

Das Weib kann haffen, morden! lächelnd noch Den zweyten Dolch in des Ermordeten Zerrißnen Busen drücken — weiter nichts!

Sie überzeugt ihn aber bald, dass sie weiter etwas kann; denn nach wenigen Versen erklärt sie ihm unverholen, nicht nur seine Tochter sey entehrt, sie such! —

Jetzt noch etwas vom Entgegengeletzten! Die naive Hirtin drückt fich folgendermalsen aus;

Solt, wenn wir wallen nach
Dem heiligen Gnadenbild dort auf dem Berge
Weit, weit von hier – und dann lich altes lagert,
Wie da der harre beleipfek Rachen fehmeckt!
Es geht mir flink fonit von der Hand! Nun kommt Jofeto,
Drängt fich muthwillig und den Heerd, und will
[Welche funffülsige Jamben!]
ins Ohr mir etwar zannen – denk ich wohl!

Da lag der Schine Eyerkuchen! Und doch wissen diese Hirten auch etwas von Ro-

von frädticher Langeweile ausgeheckt! -

Von den auf dem Titel versprochenen Kupfern findet sich nichts, als ein gewöhnliches, schlecht punktirtes Weibergesicht, mit der Unterschrift: Bienka Kapello.

FRANKFURT a. M., in Comm. b. Hermann d. J.:
Allgemeine Kunft. Zeitung. — Erfles bis viortes Heft.
1802. u 1803. 318 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Von diefer neuen Zeitschrift werden jährlich acht Hefte, oder zwey Bände erscheinen. Die stehenden Rubriken sind: Beurtheilungen vorzäglicher neuer Gemälde und Bilderwerke; aussährliche Recensionen neuer Kupferstiche, besonders deutscher; räsonsiende Nachrichten von ältern, minder bekannten, Kunstwerken, vornehmlich aus kleinern Privatsammingen; Anzeigen theoreticher Werke über die Kunst und solcher Bücher, an deren Verschonerung die Kunst Antheil hat; Correspondenz-Nachrichten von Kunstaussfellungen, Kunstschen, Kunstschelen und verstorten von lebenden und verstorten von lebenden und verstorten von lebenden und verstorten.

benen Künstlern und den Mitteln ihrer Bildung lolinungen, Beforderungen, Todesfälle; VorIchläge zum Emporbringen und Verbreiten der Kunft und des gutes Geschmacks. Bloss theoretische Auffätze werden ausgeschlossen, weil es dafür, so wie auch für Mußk, Gartenkunst und Theater, schon andre und eigne Zeitschriften giebt. - Es ist kein Zweifel, dals dieses Unternehmen den Kunstsreunden desto willkommner fevn wird, da es bisher noch kein Inftitut dieser Art giebt, welches von allen Merkwürdigkeiten des heutigen Kunstfleisses in und außer Deutschland zeitige und befriedigende Nachrichten liefert, und fich ausschließend auf die angezeigten gemeinnützigen Zwecke beschränkt. Auch rechtsertigt der innere Gehalt dieser vier ersten Hefte die vortheilhaftelte Erwartung von der fernern Ausführung jenes Plans. Das erste Heft musste in einer Buchhandlung, die anfänglich den Verlag dieser Kunftzeitung übernommen hatte, über ein Jahr auf den Druck warten; daher ist in demselben von einigen der neuesten Producte noch keine, und überhaupt nur noch vom J. 1801. Erwähnung geschehen. Ein Blick auf die Kunftgeschichte dieses Jahrs, besonders in Hinficht auf Deutschland, macht darin den Anfang. Sodann folgt, auf die Nachrichten von neuen Kupferstichen und artistischen Schriften, ein Fragment eines Briefs aus München, welches den neuen Vorhang des dortigen Schauspielhauses betrifft; die Beschreibung eines im Walde bey Riede dem preussischen Maior Minz von dem Landrathe v. Meylebug errichteten Denkmals; und die von einem Gemälde, der Tod des Gracchus, von Topino Lebrun, einem Schüler David's. Was über die herumziehenden italianischen Kunsthändler und ihre Uebertheuerungen gesagt wird, verdient die Aufmerksamkeit der Kunftfreunde. - Im zwesten Hefte zeichnet fich der Auffatz über Raphael's Kartone vorzüglich aus, und ift gewissermaßen Ergänzung der trefflichen Beschreibung und Zergliederung der Werke dieses großen Meisters in den Propyläen. - Das dritte Heft ist reich an Kunstnachrichten aus Italien, Frankreich und Eng-Auch findet man darin biographische Nachrichten von Philipp Hackert und Wilhelm Tischbein, aus Gerning's Reise durch Oestreich und Italien gezogen. - Der Inhalt des vierten Hefts ist nicht weniger mannichfaltig und reichhaltig. Unter andern ent-hält es Beschreibungen von den letzten Gemälde-Ausstellungen in London, Dresden und Augsburg, und rasonirende Anzeigen von verschiedenen interessanten Schriften und Kunstwerken.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

KRIEGSWISSENSCHAFTEN. Leipzig, b. Hinrichs: Kriegs-Tossiand und Uebersicht einiger europäischen Heere im Jahr 1803. 54 S. S. (8 gr.) — Ilt ein bloiser Abdruck der Ichon im Ease millt: de la republique français. so wie in dem batavischen and dem Wiener Milltär. Kaleader beindlichen Angaben von der Stärke der franzöfischen, batavischen und österreichischen Armee im J. 1802., doch letztere beide blos nach Bataillonen und Escadronen. Diess heist mit Recht: aus drey Bückern ein viertes machen!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 6. December 1804.

## GESCHICHTE

Parts, b. VI.: Atlas historique et giographique de M. A. Lejage, adopté pour les bibliotheques et l'usage des lycées par la conmission d'instruction publique. 1802—1804. — 33 hist. u. genealogische Tabellen in gr. fol. mit 62 weischen den Text gedruckten Landkarten von ungleicher Große. Subscriptionspreis für ein Exempl. auf feinem Pap. 120 Franken (30 Rthlr.), auf ord. Papier (welches aber sehr blau u. grob ith) 80 Fr. und für den Einband 73 Fr.

Diefes Werk hat in Frankreich auseerordentlich viel Beyfall und Unterfitzung gefunden. Vor kurzem find auch an mehrere deutliche Universitäten offene Subleriptions-Endadungen übersandt worden, if eine Subleriptions-Endadungen übersandt worden, if eine Subleriptions-Endadungen übersandt aus den deutlich der Auflachen der Stehe der Steh

Der Vf. fühlte fehr lebhaft, wie nöthig es fey, historische Tabellen und Landkarten vor Augen zu haben, wenn man die Geschichte mit Erfolg und Nutzen studiren will. "Wir haben zwar alle, fagt er, in unferer Jugend die Geschichte studirt; aber wie selten findet man bey dem Erwachsenen noch Früchte diefer Bemühung! Ganz anders ist es mit der Geographie. Man gebe uns einen geographischen Namen, und sobald wir ihn hören, stellt fich unserer Einbildungskraft die Figur, die Lage und Ausdehnung der damit bezeichneten Gegend dar. Wenn man uns aber ein historisches Ereigniss neant: warum zeigt sich uns dieses nicht eben so umgeben mit seinen Ursachen, Folgen, Beziehungen auf andere Begebenheiten, und mit der gleichzeitigen Geschichte der übrigen Länder? Blofs desswegen, weil geographische Kenutnis (im Grunde doch nur die Topographie) durch Darfiellung fürs Auge, die Geschichte dagegen nur durch Worte in unser Gedächtnis übergeht." Diefs ift offenbar richtig. Auch wird ein guter geographischer Atlas wirklich von uns als ouvrage de cabinet et d'education benutzt; und allerdings ift auch ein folcher hiftorifcher Atlas möglich. Beide moffen fich indelfen auf das einschränken, was sie ihrer Bestimmung nach lei-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

ften follen, und dieles mullen sie dann auch fo vollständig zn leisten suchen, als ihr Format und andere Umstände erlauben. Ein geographischer Atlas schränkt fich darauf ein, die Länder und ihre Provinzen mit möglichst vollständiger Bemerkung der darin befindlichen einzelnen Oerter u. f. w. nach ihren Raumuer-Bey der frühern Geschichte hältniffen darzustellen. diefer Länder ift die Kenntnifs ihres jedesmaligen Umfangs, ihrer Nachbarichaft u. f. w. eben fo unentbehrlich, als zur Verständlichkeit der Geschichte unferer Tage. Ein historischer Atlas muss also gleichfalls mehrere Landkarten liefern, und diefe muffen chronologisch auf einander folgen, um dem Auge die allmähligen Veränderungen des Schauplatzes der Begebenheiten darzustellen. Eine einzelne Karte ist in diefer Rücklicht für das kleinste Ländchen unzulänglich. indem he entweder (wenn he illuminist ift und Granzen angiebt) nur für irgend eine einzelne Periode richtig ift. oder (wenn fie nicht illuminirt wird, und keine genaue Granzen bezeichnet) allenfalls die Lage aller ehemals berühmt gewordenen einzelnen Oerter angeben. aber dann auch weiter nichts, als dieses leisten kann. Zu einem fruchtbaren Studium der Geschichte ist es aber eben fo nothig, die Begebenheiten nach ihren Zeitverhältniffen zu kennen; und auch hier kann und muss ein historischer Atlas dem Gedächtnisse zu Hülfe kommen, indem das gewöhnliche große Format eines folchen Werks den Vf. in den Stand fetzt, funchronistische Tabellen beyzufügen, und dem Auge des Lesers hier gleichsam auch Zeitkarten vorzulegen. Selbst der Gelehrteste (und hoffentlich werden sogar Recensenten diess nicht verhehlen) kann in den weiten Feldern der Geschichte, außer einer allgemeinen Ueberficht derselben, nur fragmentarische Kenntnisse erlangen. Wenn dann ein historischer Atlas die erforderlichen Zeit - und Landkarten fo richtig und fo vollständig liefert, dass der Leser jede ihn interessirende Begebenheit hier in ihrer Verbindung mit dem Ganzen leicht auffinden und deutlich übersehen kann: fo wird ein folches Werk zwar im Einzelnen manches enthalten muffen, was felbst nicht jeder Gelehrte umftändlich zu wissen verlangte (wie auch ein geographifcher Atlas Oerter enthält, die felbst der Staatsmann nur bey seltenen Veranlassungen auffucht); allein eben diese möglichst vollkommene Reichhaltigkeit ift bev der nöthigen Gleichförmigkeit der Methode das Einzige, wodurch ein historischer Atlas eben so brauchbar für den denkenden Mann, als bey dem Unterrichte der Jugend, werden kann.

Ob nun unser Vf. einen solchen Atlas geliesert habe, mögen unsere Leser aus solgender Anzeige Uuu selbst felbft beurtheilen. Das Werk befteht aus mehrern Ablehnitten, deren jeder, gewiffermalsen ein Ganzes für fich ausmacht, und den übrigen weder in Anfehung der Auswahl und des Umfangs der Materialien, noch in Anfehung der Methoed der Darftellung gleieht. Ja fogar faft jedes einzelne Blatt hat feinen befondern Tittel nebft einer befondern Einleitung. Wir könneu

indellen doch einige zusammennehmen,

I. Zwey synchronistische Tabellen, mit dem Titel: Tableau général de l'histoire universelle aneienne (bis Chr. Geb.) und moderne bis 1803. Ob es möglich sey, eine brauchbare Uebersicht der gan-zen allgem. Weltgeschichte auf zwey solchen Tabellen zu geben, die des breiten Randes wegen nur die Hälfte des Raumes einnehmen, lassen wir dahingestellt feyn; dass aber hier an keine hift. universelle zu denken fey, ift gewifs. Der Vf. felbit zeigt an, er habe die Trojaner, Lydier, Tyrier und andere kleine Völker weggelaffen, um der Tabelle mehr Deutlichkeit zu geben. Wir finden daher von fehr vielen berühmten Völkern des Alterthums, deren in den Lyceen doch wohl gedacht werden muss, hier nicht einmal den Namen. In der neuera Geschichte, wo doch die Heruler, Alanen u. a. m. genannt werden, hat felbst Ungara keine eigene Columne erhalten. Vielweniger werden andere ehemalige Reiche in Europa, oder gar in Afien und Afrika, nur mit einem Worte genannt. Da aber die meisten dieser Lücken auch in der Folge nicht erganzt werden: so mag diese anatomie de l'hist. immer elegant feyn, nur ist sie doch gar zu unvoll-Was würde der Vf. von einem geographifeben Atlaffe fürs Kabinet und für Lyceen urtheilen. in welchem - um den Karten mehr Deutlichkeit zu geben - ganze Länder oder Provinzen weggelaffen waren, obwohl fie doch, dem Titel zufolge, angegeben feyn massten? Auf der ersten Tabelle finden wir unter der Rubrik hift. facele ein vollständiges Verzeichnifs aller biblifchen Bücher, zum Theil mit Bemerkung ihres Inhalts; dann folgen die Patriarchen und ihre Frauen, die judischen Richter, die ersten und letzten Könige, die Propheten u. f. w. Von der fpätern judischen Geschichte in den letzten 400 Jahren vor Chr. Geb. wird dagegen fast gar nichts bemerkt, obgleich diese den meisten Lesern gewiss nicht eben fo bekannt ift, als die vorher angeführten Namen es find. In der Ueberficht der Profangeschichte fehlt es. ungeachtet aller Kürze, nicht an unrichtigen Angaben. Artaxerxes Mnemon heifst hier Memnon: Schottland foll fchon vor Chr. Geb. als Königreich bekannt feyn; die goldne Bulle wird in das J. 1358. ftatt 1356. gefetzt, und die Vereinigung von Kastilien und Arragonien ins J. 1466. Es warde uns aber viel zu weit führen, wenn wir alle ähnliche Unrichtigkeiten anzeigen wollten, die uns hier und auf den folgenden Blättern aufgefallen find.

Schon diese beiden ersten Tabellen hätten weit vollständiger und brauchbarer werden können, wenn der Vs. nicht mit der synchronistischen Darssellung zugleich eine andere Methode verbunden hätte, die unter allen am wenigsten zum Zwecke führt, und doch

gerade die einzige ist, die er in dem ganzen Werke mit beybehält! Er hat nämlich allenthalben mehr oder weniger breite Ränder gelassen, und die fo mit fo mancherley Fragmenten gefüllt, dass es eine wahre Unmöglichkeit ist, den Inhalt derselben nur unter allgemeinen Rubriken hier anzuzeigen. Wären diese Zulatze auch so eingerichtet, dass sie entweder mit jedem einzelnen Blatte, oder unter fich felbft, ein vollftändiges Ganzes ausmachten: fo wäre es dennoch beffer gewefen, fie in einer befondern kleinen Schrift beyzufügen, und dafür den Tabellen und Karten selbst mehr Reichhaltigkeit zu geben. Jeder kann leicht erachten, wie viel unsere geographischen Atlaffe von ihrer jetzigen Brauchbarkeit verlieren würden, wenn es üblich wäre, die Karten felbft, z. B. die Karte von Deutschland, auf einen kleinen Raum einzuschränken, und dafür am Rande allerley Fragmente beyzufügen, z. B. erst eine Nachricht von dem großen Nutzen der (leeren) Karte, oder Erläuterungen über dieselbe; dann die umständliche Beschreibung der Merkwürdigkeiten von Berlin und Manchen; Bemerkungen über das Klima des Landes; in 20 Zeilen die Geschichte desselben; dann ein Verzeichnis der Oerter, welche in der Karte vorkommen; eine Nachricht von Mirabeau's Aufenthalte in Deutschland u. f. w. Diefs ift durchgehends die Methode unfers Vfs., und da es wahrscheinlich für das Auge franzönscher Lefer nothwendig ift, hiftorische Tabellen (wie bev uns die Zeitungen) bis auf die letzte Zeile zu füllen: fo finden wir hier oft, augenscheinlich der bloften Symmetrie wegen, einerley Fragment auf mehrern Blattern, oder auch wohl mehrmals auf demfelben Blatte wiederholt, welches denn zugleich beweißt, dass die historischen Kenntnisse des Vfs. sehr dürftig sevn müsfen. So liefert er z. B. auf der erften Tabelle - of fenbar als Pendant zu dem Verzeichnisse der biblischen Bücher - auch bey der Profangeschichte ein Verzeichniss von livres à consulter et à lire, und unter diesen find zehn romische Geschichtschreiber, die zum Theil auf demfelben Blatte (wo nicht einmal für den Namen ganzer Völker Raum genug war) noch an zwey Orten wieder genannt werden. Infonderheit wird hier auch Fabius Pictor als der alteste Geschichtschreiber seiner Nation zum Lesen empfohlen, obgleich die Annalen desselben seit 1000 Jahren nicht mehr vorhanden find. Die vier Monarchieen werden am Rande nochmals tabellarisch neben einander geftellt. Man findet hier unter andern auch "Merkwürdigkeiten aus der Geschichte derselben", und zwar von jeder in etwa 30 Worten. Unter der Rubrik Geschichtschreiber nennt der Vf. hier bey der römischen Monarchie den Sueton, Tacitus und Florus mit einem etc., und fetzt hinzu: "Im 3ten Jahrhunderte verlor fich der gute Geschmack bey den alten Geschichtschreibern ganz; es entsteht eine beträchtliche Lücke; und man musi sich von da an allein an die Neuern halten, besonders Rollin, Le Beau, Montesquieu, Gib-

II. Zwey Tabellen mit dem Titel: Géographie de l'histoire. Diese enthalten nichts mehr und nichts we-

niger, als ein synohronistisches Verzeichniss der Regenten aller vorzüglichen europäischen Reiche vom Raifer August an bis auf unsere Zeiten; doch finden fich in einigen befondern Columnen auch die wichtigsten politischen Begebenheiten der ersten zehn Jahrhunderte; ein Verzeichnifs aller Päpfte; Merkwürdigkeiten aus der Kirchengeschichte, und die Namen berühinter Helden, Gelehrten u. f. w. Wie aber diese beiden Tabellen zu dem angeführten Titel kommen. begreifen wir nicht; denn dass z. B. die alten longobardischen Könige richtig in der Columne von Italien. und die suevischen in Spanien angeführt find, ist nicht hinreichend, einen fo täuschenden Titel zu rechtfertigen. Es fehlt auch hier in den Jahrszahlen und andern Angaben nicht an einzelnen Unrichtigkeiten. Die Gothen, welche hier erst bey dem J. 250. gemannt werden, führten schon 215. mit Caracalla Krieg. Britannien ward von den Römern nicht erft 448., fondern schon 420. geräumt. Dass die Longobarden urfprünglich an der Elbe gewohnt haben, ift nicht Vermuthung, fondern historisch gewiss; dass sie schon lange vorher, ehe Justinian ihnen Pannonien gab, ein Reich nördlich der Donau gehabt haben, scheint dem Vf. nicht bekannt zu feyn. Was aber hier von den Bulgaren gefagt wird, ift doch ein wenig gar zu drollig. "Die Bulgaren, welche aus Scythien kommen, errichten 680. ein Königreich an der Donau. Man theilt fie in Slaven, Croaten, Wallachen, Mahren, Bosnier u. f. w." Ueberhaupt halt es fehwer, nicht zu lächeln, wenn französische oder englische Schriftsteller etwas von den ältern oft-europäischen Völkern erwähnen. Wer nicht Deutsch versteht, und folglich das, was Mafcov, Thummann, Gatterer, Gebhardi u. a. hier vorgearbeitet haben, nicht benutzen und dann mit den eigentlichen Quellen näher vergleichen kann, follte diese Völker - so wenig dergleichen Lücken auch fonst zu billigen find - lieber gar nicht nennen. Uebrigens aber find diese beiden Tabellen die vollftändigften und zweckmässigften im ganzen Werke. Auch findet Rec, in dem Regentenverzeichnisse, ungeachtet der Menge von Namen und Jahrszahlen, im Ganzen nur äußerst wenig Unrichtigkeiten; und selbst der sehmale Rand enthält diessmal eine, freylich kurze, aber zusammenhängende und gut geschriebene Geschichte der Kunfie und Wiffenschaften,

III. Vier Blätter zur alten Gefchichte. Auf jedem derfelben findet man eine illuminiter Landkarte von der Größe eines gewöhnlichen halben Bogens, und in dem beygefügten Texte eine Menge Fragmente aller Art. Zum voraus müllen wir anzeigen, daß der Vf., ungeschet feiner oben angeführten Bemerkungen über die Neitwendigkeit hiltorischer Karten für eine zweckmäßige Einrichtung der feinigen nur wenig geforgt hat. Da er bey feiner Arheit überall bloßneuers Geschichtlichreiber vor fich hatte, dren Abschte snicht war, Materialien für einen hiltorischen Adlas zu fammeln: so können wir hier freylich keine hauchbare Darftellung der allmähigen Veränderungen in dem Schauplatze der Begebenheiten von ihm erwarten. Allein wenigtens hätten doch auf jeder

Karte so viele einzelne historisch - wichtige Oerter bemerkt werden follen, als der Raum und irgend eine Regel der Auswahl verstatten. Er bindet sich aber auch hier an keine Regel, und fast alle seine Karten fird unglaublich leer, besonders an wirklich hiliorischen Namen. Fast alle find auch nur da; um einen oder ein paar berühmte Märsche darauf zu bezeichnen. Diels ift delto überfluffiger, da felbit Kinder, die nur eine neuere geographische Karte von Europa gesehen haben, den Lehrer vollkommen verstehen, wenn ihnen diefer z. B. weiter nichts erzählt, als dass Hannibal über die Pyrenäen und Alpen nach Italien, und über das Meer wieder nach Afrika gegangen fey. Wenn nun überdiefs, fo wie hier, die am Wege liegenden Oerter nicht bemerkt, und nicht einmal Gradlinien auf der Karte angegeben find: fo kann man freylich nichts gegen die Richtigkeit der Marschroute einwenden; allein fie hat alsdann doch auch fast gar keinen Nutzen. Dazu kommt, dass hier die Karten, die ohnehin nichts weniger als schön find, durch diese breiten, grell illuministen Marschrouten oft arger verunstaltet werden, als man von einer franzöliichen Arbeit vermuthen follte. - Zur alten Ge-Schichte liefert der Vf. folgende Blätter: a) Le monde connu des anciens. Ein schrecklich verzerrtes Blatt, worauf man nichts findet, als den Marfch Alexanders des Großen durch Afien (wo doch auch einige wenige Städte angegeben find); ferner den Rückzug der zehntaufend Griechen, und eine geschmackwidrige Bezeichnung des Umfangs der vier alten Monarchieen. Der Text am Rande enthält eine Menge Fragmente, die schon einmal oder zweymal auf der ersten Tabelle zu finden find; ferner eine Nachricht von dem Nutzen diefer Karte; Bemerkungen über die Aegypter und Karthaginenser, ohne allen historischen Gehalt; und dann eine weitläufige Beschreibung der Unterneh-mungen Alexanders des Großen. — Das ist also die den Alten bekannte Welt! - b) La Grèce antique: Die Karte, welche ihrer Größe nach für ein einzelnes Blatt viel leiften konnte, enthält den Marsch der Perfer unter Xerxes, und den Rackzug seiner Flotte, welche, nach einer Fabel im Herodot (worüber schon die Alten spotteten), hier wirklich mitten durch den Berg Athos fegelt. Auch in dem Texte findet man von der eigentlichen Geschiehte Griechenlands nichts, als eine äußerst dürftige Nachricht von dem Ursprunge, der Regierungsform, dem fchonften Zeitpunkte und dem Untergange der Republiken Sparta, Athen, Theben u. Korinth, und eine Beschreibung der persischen und des peloponnefischen Kriegs. Für das Uebrige wird der Lefer durch allerley andere Fragmente entschädigt. Dahin gehören: eine geographische Beschreibung von Griechenland; die vorzüglichsten Gottheiten der hefdnischen Welt; die neun Musen; die zwölf Arbeiten des Herkules; die fieben Wunder der Welt (wie die nach Griechenland kommen!); eine Erklärung des Worts Philosophie, nebst einigen Nachrichten von der " Tonischen" und , Ttaliffnischen" Schule u. f. w. Vorzaglich ift uns eine Theoriemouvelle et cu. vienfe fur l'origine des Grecs aufgefallen, die wir unfern Lefern doch mittheilen mulfen. "Msr. Petit - Radel hat bev einem zehnjährigen Aufenthalte in Griecheuland die Refte von mehr als 150 alten Schlöffern unterfucht, die von den griechischen und römischen Schriftstellern ganzlich vernachlässigt worden fund. Die Figur und Construction dieser Schlöffer dienen ihm mit Halfe finereicher Mnthmaßungen zum Beweife. das Griechenland schon lange vor Ankunft der ägyptischen Colonieen civilisirt gewesen sey. Er macht fich Hoffnung, die Abstammung der Griechen bis zu den hyperboreischen Volkern hinauf zu leiten, und zwar immer durch Vergleichung diefer Festungen, die fich in auffallend ähnlicher Form bis in Peru hinein finden." - c) Le monde romain. Die Karte enthält den Marich des Hannibals, der Text die Geschichte desselben, auch ein chronologisches Verzeichniss der übrigen großen Kriege der Römer, und topographische Anzeigen, die doch wohl eher in die Karte selbst geliörten, wo aber alles leer ift. - d) Tableon de la transmigration des barbares. Rec. hat noch nie eine Karte von fo schlechter Ersindung, Zeichnung und Illumination gesehen, als diese ist. Das hier an hiftorische Richtigkeit nicht zu denken sey, bedarf wohl keiner Beweile; denn hier kommen wieder öftliche Völker vor. Auch ist in den Nachrichten von den deutschen Völkern lauter Verwirrung. IV. Nun folgen Karten von den vier Erdtheilen.

nach ihrer neuelten Geographie. Europa enthält im Grunde nichts, als die Feldzüge Karls XII., deren Erzählung den größten Theil des Randes einnimmt. Es fieht indessen sonderbar aus, wenn Karl XII, hier auf der Karte durch lauter euflische Provinzen nach dem Preußischen Warfeliau, und von da nach Alt-Ranstadt in Allemagne zieht. (Sachsen ist so wenig als irgend eine andere Provinz hier augegeben.) In Irland steht nichts, als der Name Dublin, und zwar mit eben fo großer Schrift, als Russie; dagegen wird am Rande (!) in einer geographischen Ueberlicht von Europa der Fluss Shannon bemerkt. - Von eben der Art find die drey übrigen Karten. Die beygefügten Fragmente enthalten bald geographische, bald historische Dinge, die man in jedem Compendio besser vorgetragen findet. Fine "Geschichte Afiens von seinem Ursprunge an bis jetzt" füllt gerade den Raum einer Octavseite.

(Der Befchlufe folgt.)

#### ERDBESCHREIBUNG.

Wirn, b. Camefina: Statob Cook's stammliche Reifen sm die Wett. Erfiste Theil, enthält die erfte Reife in den Jahren 1768 bis 1771. 633 S.— Zweyter Thail, enthält die zweyte Reife in den Jahren 1772 — 1775. 797 S.— Dritter Theil, enthält die dritte Reife in d. Jahren 1776 — 1780. 626 S. 8. 1803. (4 Rhilt. 16 gr.)

Diese Ausgabe der Cook'schen Reisen ist kein Nachdruck der Uebersetzungen von Schiller und Forster. Jene Uebersetzungen und, wie sich vermuthen

läset, dabey zu Rathe gezogen; allein ans vielen Stellen wird es doch fehr wahricheinlich, dass der ungenannte Herausg, die Urschriften vor Augen gehabt habe. Der Auszug ift gedrängt, enthält das Interessanteste aus den Reisen, die unter allen Seereisen die merkwürdigsten sind, ist auf gutes Papier, mit guten Lettern und zweckmäßiger Ersparung des Raums gedruckt, und kann als ein vortreffliches Hülfsmittel, die Weltkunde zu befördern, gebraucht werden. Da der Herausg, als Epitomator freyere Hande hatte: fo last fich fein Werk leichter lefen, als die Forster'sche Uebersetzung, die, bey aller ihrer Vollkommenheit, nicht frey von dem Fehler der Steifheit ist. Eigentliche Sinn Entstellungen sind ge-Wenn z. B. im 2ten Tit. S. 113. Z. 4 wifs felten. Durchschnitt ftatt Durchmeffer gesetzt ift, fo ist diefs eine Kleinigkeit. Wenn im 3ten Th. S. 474 eines Hutes, der auf dem Kopfe herungeschüttelt ift, erwähnt wird: so wird der hillige Leser, auch ohne Urschrift oder die Forster'sche Uebersetzung zur Hand zu nehmen, dieles von einem Schwenken fiber dem Kopfe verstehen. Die Dörfer, die aus beweglichen Steinen bestehen (S. 475.), find etwas auffallend; hier hat Forster richtiger lockeren. - Zuweilen ist die Ueberfetzung umschreibender, als das Original, z. B. 2. Th. S. 110.: Der Orkan rift um uns her die größten Baume aus, warf fle mit fürchterlichem Krachen zu Boden, und branfle in den dickbelanbten Gipfeln des Waldes fo laut, daß das schreckliche Getofe der Wellen manchmal kanm dafür zu hören war. Die Urschrift ist kurzer: The roar of the waves at a diffance was tremendous and only overcome at times by the agitation of the forests and the crashing fall of huge timber trees around us. - Die zwey Kupfer, womit jeder Theil geziert ift, find lauber gestochen, die Landkarte zweckmässig; aber der Auhang, oder die Nachrichten von Cook und feiner Reisegesellschaft, dürftig.

## PADAGOGIK.

LEIFZIG, b. Hertel: Katecheissches Handbuch über das vom Hn. D. Rosenmäller herausgegebene shrift. liche Lehrbuch. Des ersten Theils drittes Stück. 1801. mit fortl. Seitenz. von S. 278 – 416. 8.

Hier wird die Lehre von Gottes Eigenschaften, der Einheit Gottes und den Engeln katechetisch durchgeschrt. Manche von den Fehlern, welche wir an dieser Arbeit bey der Anzeige des vorhergehenden Stücks (1801. Nr. 121.) gerägt haben, finden bich auch hier wieder; gebrochene und unbestimmte Fragen, als S. 278.: Was in der ganzen Welt vorgeht, willen wir vollends nicht, aber Gott? S. 283.: Wenn irgend Jemand gegenwärtig sit, wie sit er ihm? (wem denn?) nahe oder entsern? Auch hätte der Vs. den im Lehrbates befolgten Plan bey feiner katechetüschen Entwickelung mehr ausheben follen, um die Ueberfeht des Ganzen zu erleichtern.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 7. December 1804.

#### GESCHICHTE

PARIS, b. Vf.: Atlas historique et géographique de M. A. Lefage etc.

( Beichlufe der in Num. 346. abgebrochenen Recenfion.)

/ ir eilen nun zu dem letzten und beträchtlichften Theile des Werks. Dieser enthält die Geschichte der vorzüglichsten neuern Staaten, und zwar in der unbequemften Form des Vortrags, nämlich in lauter genegiogischen Tabellen, mit Beyfügung einiger Fragmeute am Rande, und einiger Karten, deren geringe Brauchbarkeit aus dem Bisherigen leicht abzu-Gegen die Richtigkeit dieser Tabellen nehmen ift. findet Rec., nachdem er sie gehörig mit ähnlichen Sammlungen von Gebhardi, Hübner, Gatterer, Köhler, Patter u. a. verglichen hat, im Ganzen nicht viel einzuwenden. Desto weniger aber ist es zu billigen, dass der Vf. sich nicht die Mühe gegeben hat, dieselben dem Hauptzwecke seines Atlasses gemäß zu bearbei-In den bisherigen Abschnitten dieses Werks fand fich nicht so viel Platz, dass manche der wichtigsten Weltbegebenheiten nur mit einem Worte erwähnt werden konnten; hier dagegen findet man die Namen von taufend Prinzen und Prinzesinnen, deren Familienbegebenheiten und Todesjahr in einem gemealogischen Werke allerdings eine genaue Anzeige erfordern, aber in einem kistorischen Atlasse offenbar am unrechten Orte stehen, besonders wenn der Herausgeber dadurch gehindert wird, bey dem Namen der Regenten, zugleich diejenigen Begebenheiten gehörig zu bemerken, wodurch ihre Regierung in der Geschichte sich auszeichnet. Hierauf ist in diesen Tabellen so wenig Rücksicht genommen, dass man sogar Mühe haben würde, die Namen der merkwürdigften Könige aus der Menge der übrigen heraus zu finden, wenn dieselben nicht durch beygefügte Kronen bezeichnet waren; wogegen man bey den übrigen männlichen Namen jedesmal einen schwarz ge-füllten Zirkel (wie in den Kalendern beym Neumonde), und bey den weiblichen die Figur einer Raute findet. - Wir können nun die einzelnen Abtheilungen desto kürzer durchgehen.

Zur Geschichte von Frankreich liefert der Vf. drey enealogische Tabellen, und einen Bogen, worauf fich zwey Karten von der Größe eines Quarthlattes Man lieft hier von der Ducheffe de Nemours und dem Grafen von Saint Paul aus dem Haufe Longueville weit umftändlichere Nachrichten, als won Hugo Capet und manchem seiner Nachfolger. In dem Texte am Rande finden fich allerley Fragmente,

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

z. B. ein chronologisches Verzeichniss der franzößschen Geschichtschreiber, eine Geographie physique the .la France etc., und fonst so vielerley, dass für die eigentliche Geschichte des Reichs kein Raum übrig

Zwey Blätter zur Geschichte von England, nämlich eine genealogische Tabelle, und eine ziemlich große Karte, auf welcher die Märsche Karls I. II. und des Prätendenten sehr bunt gezeichnet find, und am

Rande umständlich erzählt werden.

Zur Geschichte von Italien findet fich eine Genealogie der Häufer Savoyen und Medicis; eine (nach Verhältnis anderer Staaten) ziemlich vollständige Geschichte derselben; eine physiche Geographie von Italien: les Campagnes de Bonaparte et de Suwarow etc. welche auf der Karte den Hauptgegenstand ausmachen, und am Rande fehr umftändlich erzählt werden. Alles das mag recht gut feyn. Allein die Geschichte von Italien ist von den ersten Jahrhunderten an bis auf die letzten fo voll von wichtigen Begebenheiten aller Art, dass der Vf. eines historischen Atlasses sich wohl billig hätte bemühen mögen, dieselben in ihrer Zeitfolge und Verbindung darzustellen, und auf der hier beygefügten großen Karte wenigstens durch Angabe der merkwürdigiten Oerter darauf binzudeuten. Aber statt alles delsen findet man hier auf dem Rande nur noch Nachrichten von den vorzag-lichten italiänischen Diehtern, Malern, Kunstwerken u. dgl.; und die Karte ist fast leer.

Die zwey folgenden Blätter enthalten eine Carte shlalogique d'Espagne et de Portugal, und ein Blatt mit zwey Karten, auf welchen die Feldzüge des Marquis de las Minas, des Herzogs von Berwick u. f. w. gezeichnet find. Aus den beygefügten Fragmenten lälst fich hier noch weniger als bey andern Landern eine allgemeine Uebersicht der Geschichte dieser

Reiche zusammenziehen.

Zur Geschichte von Deutschland finden fich hier a) drev Blätter, deren jedes zwey Landkarten von der Große eines Quartblattes enthalt. Auf der erften Karte wird der Umfang der alten großen Herzogthamer angegeben; allein man findet hier keinen einzien Ort, und nicht einmal die Weser angemerkt. Es ift also leicht zu erachten, dass der Herausg. auf eine gewisse Genauigkeit der Granzen keinen Anspruch macht; wie denn auch wirklich die ganze Schweiz. und selbst die Gegend von Graubunden, mit zum burgundischen Reiche gerechnet wird. Aus der zweyten Karte foll zu ersehen seyn, um welche Zeit sich in diesen größern Herzogthumern die vorzuglichsten Bisthumer, Grafichaften u. f. w. gebildet haben, Hef-Xxx

fen, welches unstreitig zu Franken gehörte, steht hier in dem Umfange des Herzogthums Sachfen. L'Allemagné avant le traité de Westphalie zeigt, wie Deutschlaud in zehn Kreise getheilt war, enthält auch die vorzüglichsten geographisch - merkwürdigen Oerter, und die Märsche Gustav Adolphs bis Litzen, hat aber übrigens auf den dreyfsigjährigen Krieg, oder auf andere Perioden der deutschen Geschichte, fast nicht die geringste Beziehung. Nicht einmal Lutter am Barenberge, Kempen, Schweidnitz, Jankowitz u. a. find bemerkt, obwohl Oels und Troppau da stehen. Auf der folgenden Karte: L'Allemagne depuis le traité de Weftphalie, wird man nun Marschrouten aus dem fiebenjährigen oder andern Kriegen vermuthen, oder eine Ueberficht der Oerter, die feit dem westphälischen Frieden für die Geschichte der neuern Zeiten merkwärdig geworden find; allein der Vf. fesselt fich auch an feine Lieblingsmethoden nicht. Hier finden wir bloss einige Städte genannt, welche gelb oder roth unterstrichen find, wodurch angezeigt werden foll, das die Länder, zu welchen fie gehören, in dem westphälischen oder lüneviller Frieden durch Säcularifation oder fonft eine Veränderung erlitten haben , z. B. "Bremen, Ratzbourg, Hirchfield" im erstern; Paderborn, Arensberg im letztern. Alles ist bier auffallend mangelhaft. Wie sich aber der einzige mit einem Schwerte bezeichnete Ort Blenheim auf diese Karte veriert hat, ist schwerer zu errathen, als die Urfache, warum andere Oerter nicht bemerkt find. L'Allemagne législative zeigt bloss an, wie viel Stimmen jeder Reichsstand jetzt in Regensburg hat; und L'Allemagne politique enthalt einen unglaublich nachlälfigen Umrifs der öfterreichifchen, preussischen, fächlischen und havrischen Provinzen, welcher zeigen foll, wie fich dieselben in Ansehung ihrer Größe gegen einander verhalten. Der Vf. schliefst hier mit den Marschrouten der öfterreichischen Armee unter Erzherzog Karl 1796., und der franzölischen unter Moreau 1800. 2) Fünf Blätter mit den Genealogieen der Häufer Habsburg oder Alt-Oesterreich. Sachsen (wo doch viele Unrichtigkeiten vorkommen), Bayern, Naffau, Anhait, Mecklenburg, Würtemberg, Baden, Braunschweig, Hessen, Lothringen oder Neu-Oesterreich, und Preusten. Am Ramde find beygefügt: eine kurze, aber doch zusammenhängende Geschichte der deutschen Kaiser, die aus einer größtentheils guten Quelle hergenommen ist, und alle die mannichfaltigen Fragmente, welche in diesem Atlasse vorkommen, an Reichhaltigkeit übertrifft: kurze historische Nachrichten von Preusen und den übrigen deutschen Häusern; und eine Menge Zusatze von ungleichem Inhalt und Werthe.

Den Schluss machen zwey Blätter zur Geschichte der nordischen Staaten und des ottomannischen Reicht. Diese enthalten aber, außer den Genealogiesen der Häuser Wafa und Holftein, nebt einer unbedeutenden fehlerhaften Karte vom ruffischen Reiche, nichts, als äußerst durftige und ohne Regel hingeworfene Bruchstucke.

Bey einer flüchtigen Ueberficht des Bisherigen werden unfere Lefer jetzt auch den Plan des Ganzen leicht entdecken. Der Vf. glaubte nämlich einen historischen Atlas eben so einrichten zu mussen wie unfere geographischen Atlasse meistentheils geordnet werden. In diefen findet man vorau eine Karte vom ganzen Globus, dann Europa mit Specialkarten von allen einzelgen Staaten und deren Provinzen . dann die übrigen Welttheile mit den etwa dazu gehörenden befondern Karten. So finden wir auch hier zwey B!atter zus allgem. Weltgeschichte, die den historischen Globus vorstellen. Die darauf folgenden sechs Blätter enthalten gleichsam die einzelnen historischen Hemisphären, nämlich eine allgemeine Geschichte der alten und neuen Zeiten. Wenn fie diese wirklich darstellten, und fich nicht auf die blossen Namen der Regenten und auf zusammengeraffte, zum Theil zmz unbrauchbare, Fragmente einschränkten: so wäre diels fehr gut. Aber felbft D'Anville worde Mahe gehabt haben, diese Hemisphären gut zu liesern. -Nun folgen die vier Erdtheile und historische Specialkarten von Frankreich, Spanien, Deutschland u. f. w. Hier findet fich die Hauptquelle aller Verkehrtheiten. Der Vf. bedachte nicht, dass unsere geographischen Specialkarten ein weit allgemeineres Bedürfnifs find. als diele historischen. In geographischer Hinficht mulien wir nicht bloss die Hauptstädte in Europa kennen, fondern bev vorkommenden Veranlaffungen auch den kleinsten Ort in Pensilvanien, in Italien, oder selbst in der Grafschaft Diepholz, zu finden wis-Allein weder der denkende Mann, noch der studirende Jüngling, verlangt in eben dem Umfange mit der Specialgeschichte aller dieser Länder fich bekannt zu machen. Wir haben vielmehr genng 78 thun, um nur eine, einigermaßen vollständige, hiftrifche Generalkarte von Europa in den Kopf zu briegen, und im Grunde intereffirt uns auch alles, was die besondere Geschichte Italiens oder eines andern Landes enthält, entweder nur in moralischer und afthetischer Hinsicht, oder in Beziehung auf den Zufammenhang mit der Geschichte des Ganzen. Wenn dann eine folche Generalkarte, wie der Vf. anfangs diels lelbst für nothwendig erklärt, jede merkwürdige Begebenheit in ihrer Verbindung mit der vorhergehenden, gleichzeitigen und nachfolgenden Geschichte darftellen foll: fo muss dieselbe freylich aus mehrern Blättern bestehen; allein fie kann dann zugleich auch das Erheblichste aus der Geschichte der übrigen Welttheile nebenher enthalten, ohne deshalb auf den fo oft gemissbrauchten Titel einer allgemeinen Weltgefehichte Anspruch zu machen. Auch wird eine solche Generalkarte, welche nothwendig aus synchronistischen Tabellen bestehen muss, für jeden, der die befondere Geschichte seines Vaterlandes oder irgend eines andern Staats in größerm Umfange studirt, allenthalben von vielfachem Nutzen feyn. Allein anftatt einer folchen allgemeinen Ueberficht der europäischen Staatengeschichte liefert uns der Vf. auf dem dazu bestimmten Blatte nichts - als die Geschichte Karls XII. und einige geographische Fragmente, und

hernach eine Menge anderer Blätter, auf welchen alles, wäs mas in teineu Verbindungen zu überfehen wünscht, so aus einauder geriffen ist, dass jedes Compendium dem Lefer mehr Nutzen gewährt, als alle diese genealogischen Tabellen. Anstatt ferner diese allgemeinen Zeitkarten zuch mit Landkarten zu begieten, woraus das jedesmalige Verhältnis der Staten gegen einander zu ersehen wäre, liefert er uns Karteinen, am welchen man nicht einzelmen Oerter sindet, die hier angegeben seyn mitsten. Ueberhaupt also hat das Studium der Geschiete durch dieses Werk, unserm Bedünken nach, wenig gewonnen.

SALZBURG, in d. Mayr. Buchh: Beyträge zur Geschichte des Ausenhaltes der Franzosen im Salzburgischen signen und in den angrönzenden siggenden; herausgeg, von Studar Thaddins Zauner. — Neun Stücke oder drey Bände. 1801 — 1802. Zusamen 3 Alph. 6 Bog. gr. 8. (4 Rthir. 12 gr.)

Durch diese Beyträge fand sich Rec. in eine wahrhaft melancholische Stimmung versetzt. Denn ob er gleich in feinem vieljährigen Leben theils aus Pflicht, theils zum Zeitvertreib, der Schriften, worin Kriegsscenen aus der alten und neuen Geschichte erzählt werden, sehr viele las: so wurde doch, in so fern er fich zurdekerinnern kann, durch keine feine Empfindung so heftig angegriffen, als durch die vorliegenden, schlichten Beyträge von Augenzeugen, und diess dürfte wohl der Fall bey jedem Leser leyn, der die darin enthaltenen 60 - 70 Berichte, Tagebücher und Actenftücke ununterbrochen, hinter einander weg, in Betrachtung zieht, besonders wenn er Kriegsgräuel nicht felbit erlebt und erduldet hat, und dadurch gewillermaßen abgehartet worden ilt. Wenn man, nach Anleitung diefer Beyträge, überdenkt, wie unaussprechlich viel die guten Salzburger und ihre Nachbaren pur in Zeit von kaum vier Monaten (im Dec. 1800, und im Jan., Febr. u. März 1801.) von Freunden und Feinden, bey dem Rückzuge der Oesterreicher and threr Bundesgenoffen und bey ihrer Verfolgung durch die Franzolen, nach der entscheidenden Schlacht bey Hohenlinden, selbst während des darauf erfolgten Waffenstillstandes und nach der Bekanntmachung des Lüneviller Friedens, bis auf den letzten Augenblick, da fie der Feinde entledigt wurden, ausgestanden haben: so scheint es unbegreiflich, wie vollends die Menschheit eines Landes, wo der Krieg eben so viele und wohl noch mehrere Jahre hindurch wüthet, das damit verbundene Elend, ohne zu verzweifeln, aushalten könne.

Der wördige Herausg., längit schon durch mehrere mitzliche Schriften bekannt, eröffnete damit ein Magazin, worin Materialien zu einer könstigen Geschichte des von den Frauzosen in Deutschland geschurten Revolutionskriegen nach und mach niedergelegt werden sollten. -in der Vorrede zum ersten Stück forderte er alle competente Zuschauer desselben in seinem Vaterlande zur Lieserung solcher Materialien auf, bat sie aber auch zugleich, nicht bloß das Mese, das diese ungebetenen Gäste dem Lande zusügten, sodern auch das Gute und Edse, das man an ihrem Betragen hier und da wahrnahm, zu erzählen, folglich sie die strengste Unparteylichkeit zu beshachten. Sein begräßen Handlungen, in Vergleichung mit den schlechten, nur wenies.

Das Werk beginnt zwar mit dem J. 1797., wo Krigszuge unter Bonaparte aus Italien bis nach Steverma-k, auch die zum Erzfüh Salzburg gehörige Landfichaft Lungau heinfüchten, intelfen doch bad durch den Frieden zu Leoben zum Rickzuge bewogen wurden; auch im \*kennien Stücke behudet fich noch ein Beytrag zur Kriegsgefühleht des J. 1797. Aber die weit längere und fürengere Dauer der Kriegs-übel im J. 1800. hebt an mit der unter Nr. 2. gelbeissen kurzen Ubebricht der Lage von Salzburg in Bezug auf Krieg und Feindesgefahr, die den folgenden Auffätzen gleichsfam zur Einleitung dient, und ver-

muthlich von Ho. Zanner felbit herrührt.

Der Schade, den Stadt und Land erlitt, ift im Allgemeinen schwer zu schätzen. Er beläuft fich auf Das Landgericht und die viele Millionen Gulden. Stadt Laufen allein haben, aufser dem Beytrage zur allgemeinen Contribution von 2 Mill. 108,000 il., für 388,752 fi. durch Schaden an Gebäuden, an Vieh, Getreide, Kleidungen, Leinwand, baarem Gelde u. f. w. eingebusst; das Pfleggericht Waging 141,391 fl. Der durch Feuersbrunfte erlittene Schaden im ganzen Lande ift auf 66109 fl. geschätzt. Am Ende des neuaten Stücks steht ein summarisches Verzeichniss der von den Franzosen durch Planderungen zugefägten Schäden, berechnet auf i Mill. 790,686 fl. Alles in allera aber auf 15 Millionen (vergl. St. 6. S. 343.). Aber was in dies alles in Vergletchung mit deu unzühligen Mißbandlungen, Erpreflungen und Gräueln, welche einzelne Ortichaften und einzelne Menfchen erlitten! Ohne der vielen beym Pländern ermordeten und verwundeten Personen zu erwähnen, lese man nur die empörenden Handlungen geiler Franzofen; z. B. im 4ten St. S. 64, wo erzählt wird, dass nur im Landgericht und der Stadt Laufen allein, und fo viel zur Kunde gekommen ift, 57 Weibspersonen Opfer ihrer viehischen Wollust geworden find. "Hochschwangere Weiber, alte fieche Mütterchen, unreife Mädchen, und ekelhafte, taubstumme Krüppel wurden der Reihe nach geschändet, und unmundige Kinder mulsten von der Nothzüchtigung ihrer Mütter öfters Auenzeugen feyn." In der Salzburgifchen Vorstadt Mühlen ift ein Leprofenhaus, wo lich epileptische, venerische, krebsartige, überhaupt unbeilbare Weibspersonen befinden, erbarmungswürdige und Ekel erregende Geschöpfe, die aber doch den Franzosen nach vollendeter Plünderung gut genug zur Stillung ihrer unbegreiflich scheuslichen Lüste waren. Schauderhaft ist unter andern die Geschichte der Schändung einer epileptischen (St. 5. S. 247 fg.). Man vergl. noch damit St. 6. S. 266., St. 8. S. 255. Das Emporendite

dabey ist, dass die Missandlungen der Franzosen auch während des vorhin erwähnten Wassenstillstandes und bis zum völligen Abzuge aus dem Salzburgi-

schen fortwährten.

Jedoch nicht allein von Feinden, fondern auch von fogenannten Freunden und Bundesgenoffen, wurden die bedauernswürdigen Salzburger gequält. So erscheinen z. B. die sogenannten Condeer, von denen überhaupt wenig Löbliches während des ganzen Krieges geschah, auch in mehreren Stellen dieses Werks als schlechte Helden, die in Freundes Lande oft stärkern Unfug trieben, als die Feinde (z. B. St. 4. S. 66.). Eben diels gilt von den Oesterreichern, die zum Theil auch anderwärts in dem fogenannten Revolutionskriege viele Sünden anf fich luden. allerschlimmsten aber machten es die Würtemberger (vgl. z. B. St. 2. S. 118., St. 3. S. 315., St. 6. S. 260.); delto mehr werden die Bayern wegen ihres musterhaften Betragens gerühmt. Aber auch - wer follt' es denken? - felbst Eingeborne machten sich niederträchtiger Hundlungen schuldig, meistens solche, die nichts zu verlieren hatten, und, wie es in andern deutschen Ländern leider auch geschah, den Franzofen zu Wegweisern und Verräthern dienten. Vergl. St. 6. S. 269.

Wahrscheinlich wurde indessen bey allem dem das Schickfal des Erzstiftes Salzburg, wo möglich, noch weit läftiger und quälender gewesen seyn, wenn die franzölische Armee einen minder humanen Oberbesehlshaber gehabt hätte, als den edelgesinnten Moreau. Unter andern erhellet diels aus St. 6. S. 344 fg. Hier wird erzählt, dass, ungeachtet das 9te Husarenregiment während des Rückmarsches aus dem Salzburgischen geplündert und andere Ausschweifungen begangen hatte, doch dessen Chef einem Beamten ein Zengniss seiner guten Mannszucht mit Gewalt abgetrotzt, Moreau abor nach gefebehaner Unterfuchung den Befehl gegeben habe, den Officieren dieles Regiments 30,000 Francs an ihrer rückständigen Löhnung abzuziehen, und dieses Geld den Geplunderten nach Verhältnis auszuzahlen. - S. 348. wird bezeugt, dass Moreau Salzburg verlassen habe, ohne ein Geschenk verlangt oder angenommen zu haben; "und mit eben fo reinen Handen schieden auch

alle Officiere und Secretare, die ihn umgaben und feinen Generalitab bildeten, aus dem Lande." Moreau's Antipode in diesem Stücke war der, übrigens tapsere, General Lecourbe (St. 6. S. 345 fg.).

Zur Keigsgeschichte der Salzburgitchen Nachbarfchaft gehört der Auflatz von 30h Bart Durach im 7ten Stücke: Die Franzosen in Passau, eine urkundete Geschichtserzählung; und im 3ten Stücke: Die Franzosen in und um Pfarrkirchen in Bayern.

Uebrigens kann es nicht fehlen, dass in einem Werke, das keine Geschichte, sondern nur Beyträge zu darfelben liesern folt, manche Wiederholugen vorkommen föllen. Zu einer solchen Geschichte macht Hr. Z. in dem Vorberichte zum 9ten Stücke Hoffnung. Eben daseblit verfpricht er ein Archiv für vaterländliche Geschichte und Statische

## ALTE SPRACHENKUNDE.

MAGDEBURG, b. Heffenland: E. S. A. Seyfert's abgehürzte lateinische Sprachlehre für Schulen. Zur gründlichern Erlernung der lateinischen Sprache. 1804. 360 S. gr. 8. (10 gr.)

Der gelehrte Vf. der "auf Geschichte und Kritik gegründeten lateinischen Sprachlehre in fünf Banden" (A. L. Z. v. J. 1802. Nr. 306. 370.) erklärte bereits in der Vorrede zum vierten Theile, dass er nach Vollendung des Ganzen einen zwar gedrängten, doch vollständigen Auszug liefern werde. Dieler erscheint hier, nicht, wie das größere Werk, in verschiedene Cursus abgetheilt, sondern so, dass das Zusammengehörige an Einem Orte vorgetragen wird. "Es ift, lagt der Vf. mit Recht, darin nicht nur für Anfänger. fondern auch für die zu künftigen Gelehrten reifenden Mitglieder der höhern Klaffen und Schulmanner geforgt. Sie werden darin mehr Wesentliches (was nämlich zur grammatischen Kenntniss der lateinischen Sprache gehört), als in den weitläufigsten jetzt gangbaren Compendien finden." Man wird auch hier den reichbegabten Gelehrten erkennen, der selbst da sehr freygehig von seinem Reichthume mittheilt, wo kleinere Gaben hingereicht hätten.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Pranchoun. Belangen, in d. Ribelanitalt: As Element Labor. Elsings Worst uber die Pfliche und seche des fruism Religionaunterrichts der Kinder. von D. Georg Friedrichse Religionaunterrichts der Kinder. von D. Georg Friedrichse Religionaunterrichts der Kinder. Von D. Georg Friedrichse Schrift vercheidigt der würdige VL den Erfhen Religionaunserricht der Kinder kurz, aber mit eilneichtenden Gründen. Er gieber den jenigen Gelehrten, weiter den halten den Erfhen Leiter den Kinder den

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 8. December 1804

## SCHÖNE KONSTE.

GÜTTINGEN, b. Dieterich: Kleine Schriften artiflishen Inhalts, von Johann Dominiaus Florillo, Prof. in Göttingen. Erster Bund. Mit Kupfern. 1803. 358 S. gr. 8. [1 Rthlr. 12 gr.)

Von einem Manne, der nicht nur felbit Künftler Studium der Auch fein velijäliriges emfiges Studium der Kunftgefchichte (chon durch verschiedene Schriften bewiefen hat, in denen fich ein nicht geneiner Scharfflin mit dem glücklichten Forschungsgeiste vereint, muss eine Sammlung einzelner Auffätze über artifülche Gegenstände mannichfacher Art jedem Kunftreunde willkommen seyn. Diese softe Band euthält zwölf folcher Auffätze, wovon, et ganz neu sind; nur der siebente war schon im J. 1787, dem zweyten Stenke der Bibliothek der alten Literatund Kunst eingerückt, ist aber hier mit einigen Zustzen vermehrt. Ihr Inhalt sowohl als ihr Werth machen sie einer nähern Anzeige würdtig.

I. Fragments zur Geschichte der Malerey und Bildhauerey in Deutschland, von den Zeiten Karls des Großen, bis zum funfzehnten Jahrhundert. Ein schätzbarer Beytrag zu der noch unvollkommen bearbeiteten deutschen Kunstgeschichte, und ein angenehmer Vorschmack von der vollständigern Bearbeitung derselben, die man vou dem Vf. in feiner fehr fchätzbaren Geschichte der zeichnenden Künste neuerer Zeiten zu hoffen hat. Karl der Große bemühete fich vornehmlich, die Baukunst in Deutschland zu einer gewissen Vollkommenheit zu erheben; und überhaupt nahm durch seine Bemühungen die Geistescultur der Deutschen bekanntlich ihren Anfang. Besonders liefs er in Aachen, Ingelheim und Trebur viele und große Gebäude aufführen, von denen fich jedoch wenig oder nichts bis auf uns erhalten bat; wie das auch mit feinen architektonischen Unternehmungen in Frankreich der Fall ift. Auch von der Bildhauerey seiner Zeit hat fich wenig, und von der Malerev nichts erhalten, einige Frescogemälde in Cöln ausgenommen. Von geschnittenen Steinen dieses Zeitalters ift ein schöner Achat an dem Deckel eines Evangelienbuchs zu Trier merkwürdig. Leider aber ist der ganze Zeitraum von Karls Tode bis auf Otto's Regierung für die deutsche Kunstgeschichte fast völlig unfruchtbar. Nur in den Klöftern erhielt fich die Kunft, obgleich matt und schwach. Mit dem Ende des neunten Jahrh. beginnt für Böhmen eine gläcklichere Epoche der bildenden Kunfte. Die Entdeckung der Harzbergwerke unter Otto I. ift ihres Einflusses wegen A. L. Z. 1804 Vierter Band.

auch hier merkwürdig, und dieser Kaifer selbst war Liebhaber und Beförderer kunftreicher Metallarbeiten. Auch wurden die Künste von ihm und seinen Nachfolgern durch die abgeänderte Verfassung der Städte und der Befreiung der Handwerker und Kunftler befördert. Von Bildhauerarbeiten aus Otto's Zeitalter ist die Statue dieses Kaifers auf dem Markte von Magdeburg merkwürdig. Sehr nachtheilig aber wirkten in dieler Hinficht die verheerenden Kriege unter Heinrich IV. und V., ob es gleich nicht an Kunftdenkmälern dieser Zeiten fehlt. In Bayern zeigten fich im zehnten Jahrh. die ersten Keime des Kunstlertriebes. Auch in Schwaben und andern Ländern wurde die Malerey häufig getrieben. Bischof Bernward von Hildesheim brachte aus Italian mehrere Kunstsachen mit und war selbst großer Liebhaber und Beförderer der Konfte. So auch einige andere Bischöfe und Mönche. Von der deutschen Nachahmung ausländischer Gebäude im elften Jahrh. ift der Dom in Bremen, nach dem Muster der Kathedralkirche zu Benevent, ein auffallendes Beyfpiel. Im folgenden Jahrh. verwandte der hohe Klerus fehr viel auf die Verzierung der Kirchen und Klöfter, und das Entstehen eines dritten Standes trug damals vornehmlich zur Beförderung der Kunft bey. Zu den Vorftellungen dieser und der nächstfolgenden Zeit in Malereyen und Reliefs gehören die bekanntlich in der fogenannten Biblia Pauperum durch Holzschnitte nachgeahmten biblischen Geschichten. Damals worde auch die Bronzegießerey vollkommener ausgebildet, und von der Marmorarbeit des 13ten Jahrh, find die Bildniffe der Erzbischöfe im Dom zu Mainz rithmliche Beweise. So blühete damals auch die Goldfehmidts - und Emaillirkunft fehr. - Diefs fey genug zur Probe von dem reichhaltigen und belehrenden Inhalte dieses Aufsatzes, worin noch die weitern Fortschritte des deutschen Kunftfleises bis in's 1ste Jahrh, beschrieben werden.

11. Uber die Quellen, welche Va fari zu, friem Lebensbefchreibungen der Maler, Bildhauer und Architekten benubzi hat. Eine Unterluchung, die vornehmlich die Bellimmung des Grades der Glaubwürfligkeit Vafurir beablichtigt. Seine Methode zu fanmeln hat mit der des ältern Pilinis eine auffallende Achnlichkeit; und das jemer eigne Kunfikenntniss und Erfahrung befals, die dem römischen Sammler sehlte. Mit großen Fleiße bat unser VI. die sehr mannichfaltigen Quellen der Vasarischen Nachrichten, aufgefucht und achgewießen. Diese waren Schriffeller jeder Zeit und Art, Mittheilungen seiner Freunde und verschiedener auswärtiger Gelehrten. Da es die überall nennt,

Yyy a über-

überall Prüfüngsgeift, Kritik und Unparteylichkeit verräth: fo kann man feine Glaubwürdigkeit und

Wahrheitsliebe schwerlich ansechten.

III. Literarijā. britijāta Unterplakungen über die verfisiadene Augadom von V-4 arī; imi gleichem Fleifse und großer Genauigkeit bearbeitet. Diese werden von der hochft feltenen ältelten florentinischen vom Jahr 1550. an, bis zu der neuesten, vom P. de la V-61t, die zu Siena 1797. in elf Bänden Octav herauskam, umständich reconstrt, und zugleich rögt und berichtigt der Vs. manche Fehler und Irrihümer anderer Literatoren bev der Wärdigung dieser Ausgaben.

IV. Ueber die Nothwendigkeit des Studiums der Naturhunde für den Maler, Bildhauer und Architekten. Nicht etwa nur in Hinficht auf eine genaue Kenntnifs des menschlichen Körperbaues, oder der für die Kunst nothwendigen Materialien, sondern vornehmlich in Ansehung des Beywerks und der Verzierungen jeder Art. Aus der Betrachtung der schönften Gebähde des Alterthums ergiebt fich, dass darin die Künstler nicht ihrer Phantane folgten, fondern größtentheils die Gegenstände der wirklichen Natur nachbildeten. Diefs ist selbst bev den willkührlichen Zusammensetzungen ihrer Dichtungskraft der Fall. Von diefem Grundsatze hätten die Alterthumsforscher ausgehen follen, und dana würden fie fich viele unnöthige Hypothelen erspart haben. Auch bey den Säulenordnungen und ihrem Ursprunge findet man diess Verfahren angewandt. Diels hat der Vf. am umftändlichsten und mit vielem Scharffinn erörtert, und wir wünschen mit ihm, dass einmal ein Gelehrter oder Künstler die vorzüglichsten alten Denkmäler fammela and betrachten moge, woran fich abgebildete Thiere, Pflanzen und andere architektonische Zierarten befinden, wodurch fich seine Behauptung gewiss bestätigen würde.

V. Ueber den Dominikaner Fra Francesco Colonna, und fein berühmtes Buch Hypnerotomachia. Die oft missgedeutete Ablicht des C, in diesem sonderbaren, aber in seiner Art merkwardigen Buche, war wohl keine andere, als die Geschichte seiner Liebe zu beschreiben, einen großen, zu seiner Zeit feltenen Aufwand von Gelehrsamkeit zu machen, und alles diess unter einem architektonischen Roman zu verbergen. Unfer Vf. giebt nicht nur einen Auszug von dem Inhalte der wundersam verflochtenen Dichtung, fondern manche schätzbare artistische und literarische Erläuterungen, wodurch mancher Irrthum feiner Vorgänger berichtigt wird. Unter diesen findet man indels den Profper Marchand nicht angeführt, in deffen bekanntem Wörterbuche ein langer Artikel über diesen Colonna und seinen Roman befindlich ist, der noch manche nicht unbedeutende Notiz enthält. Dort wird auch als das Todesjahr des Colonna nicht 1527. fondern 1520. angegeben, und der Nekrolog der Dominikaner di SS. Giovanni e Paolo in Venedig zum Belege diefer Angabe angeführt.

V. Ueber das Alter der Oelmalerey. Alle Nachrichten von Oelgemälden vor den Zeiten des Johann van Eust hält der Vf. für sehr verdächtig und für noch

nicht kritisch gepraft. Die bekannte Leffingische Abhandlung veranlasste mehrere Untersuchungen über diesen Gegenstand. Man unterschied aber nicht das Anstreichen mit Oelfarben von ihrer Anwendung zu eigentlichen Gemälden. Jenes kannte und brauchte man allerdings schon früher, wie Vasari selbst nicht unbemerkt liefs, deffen Glaubwürdigkeit von Leffing mit Unrecht verdächtig gemacht wurde. Von der Enkauftik gieng man im Mittelalter zur Malerey mit Leim - und Walferfarben über, und, um einen guten Firnis zu haben, verfiel man endlich zufällig auch auf den Gebrauch des Oels; aber nur von Euch's Verfach ward mit dem glücklichsten Erfolge gekront. Unfer Vf. prüft fehr scharffinnig die von Mehrern gegebenen Nachweisungen früherer Oelgemälde, und zeigt, befonders aus Morong's Bemerkungen über die von dem geschickten Chemiker Branchi mit alten nifanischen Gemälden angestellten Versuche, dass Sch. über die Bestandtheile der Farben und ihre Behandlungsart auf diesem Wege nie etwas ganz Zaverlälliges werde angeben lassen. Auch theilt er die Ideen anderer Männer über das Mechanische der alten Malerey mit, verbunden mit seinen eigenen Versuchen diefer Art. Aus der ganzen Unterluchung ergiebt fich, dass Joh. van Eyck nicht sowohl Erfinder der Oelmalerey, als vielmehr derjenige war, der sie mit größerer Vollkommenheit in Ausübung brachte. Man erfährt hier zugleich, dass die im J. 1792, über diesen Gegenstand herausgekommene Schrift des Freyherra v. Budberg ihren Hauptinhalt der Mittheilung unfers Vis. verdankte.

VII. Ueber eine Stelle des Plinius, Hift. Nat. XXXF.

70. Sie enthält die bekannte Anekdote vom Aptäe
und Protogenez und ihrem Wetteifer in der Feinheit eine
Linie, über die fehon fo Vieles gefagt, und fo manche
Deutung verfucht ift. Die errchiedenen Meynungea
der Gelehrten und Könüter werden hier angeführt.
Die des Wis geht dahin, daß es nicht Linien eines
Umriffes, eines Profils oder irgend einer befümmten
Gefätal geweien find, fondern wirklich Striche, aus
freyer Hand, mit einem schlechten Pinsel gezogen,
wie sie gerate dem Apelles einfelen, die aber die
Regeln einer Proportion angaben, und hinrichten,
em Protogenes die Hand des Meisters zu verrathen.
Diese Meynung unterstützt der VI. mit wenigstens
sehr wahrscheinlichen Gründen.

VIII. Bemerkungen über die Jogmannete Agrippina in Dresden. Nachdem Winkelmann's, Cafanova's, Laffung's u. a. Urtheile darüber: angeführt und geprüft find, trägt der VI. die feinige vor, nach welcher der Kopf keine moderne Arbeit, fondern alt, fehön und edel, aber zu klein für die übrige Figur und in einem nicht fo großen Geilte ausgeführt ift. Auch habe der waltre Kopf, der anfänglich auf der Statüe war, nicht die Lage und Richtung des jetzigen, fondern eine ganz entgegengefetzte Richtung gehabt. Auch die Arme find nicht richtig ergänzt. Auf einer Kupfertafel indet man hier zwey unrichtige und eine dem VI. richtig feheinende Restauration dargestellt. Dies

Deutung der Figur aber ist wohl nicht zu geben; sie

gehört zu den unbekaunten.

IX. Ueber die Statue des Arotino zu Florenz. ist auch unter dem deutschen Namen des Schleifers bekannt genug, obgleich die Meynungen der Alterthumsforscher über ihre Deutung sehr getheilt find. Mehrere glaubten darin den Scythen zu erkennen, der dem Mar-Tyas die Haut abstreisen solle, und dazu sein Messer wetze. Dies glaubte ansänglich auch Hr. Junker in den Meufelschen Miscellaneen; nachher aber trug er in dem neuen Muleum für Künftler eine andere Meynung vor, die fich auf eine vorgebliche, durch keine Autorität bestätigte, Begebenheit unter der Regierung des Cosmo von Medici zu Florenz bezog. Unfer Vf. zeigt nicht nur das Unftattbafte dieser Meynung, sondern auch ihre frühere Angabe bevm Sandrart, von dem Hr. J. in seinem ersten Auffatze gesagt hatte, dass er dieser Statue gar nicht erwähne. Sodann unterfucht er, wo derfelben zuerst gedacht ist, und welche Nachrichten und Deutungen mehrere Alterthumsforscher von ihr gegeben haben, besonders die, welche fie als zu einer Gruppe des Apoll und Marfyas gehörend ansahen. Es werden die vielen Darstellungen diefes Gegenstandes auf mehrerley Arten von Antiken durchgegangen. Besonders verweilt der Vf. bey einer Münze, durch welche man diese Deutung vollig bestätigt glaubte, die ihm aber von neuer Entstehung zu feyn scheint, und wohl gewiss mit diesem Kunftwerke nichts gemein hat, bey dessen Auslegung man ohnehin den Olympus mit jenem Scythen verwechselte. Ein wichtiger bisher übersehener Umfrand dabev ift der, dass die Hände des Schleifers ergänzt und aus mehrern Stücken zulammengeletzt Die Form des Messers veranlasst hier eine neue Prüfung, und auf einer besondern Kupfertafel find mehrere dazu gehörige Abbildungen antiker Meffer und Schabeisen befindlich. Die alten Künftler nahmen, wie mit mehrern Beyspielen bewiesen wird, den Stoff zu ihren Werken gern aus den Bädern; und es ist dem Vs. sehr wahrscheinlich, dass der Arotino ein Badediener ist, der ein solches Schabeisen wetzt. und einst zu einer Gruppe gehörte, die einem prächtigen Bade zur Zierde diente. Das Alter, der Charakter, die sklavische Physiognomie, die Handlung, die Ponderation des Körpers, kurz die ganze Figur, scheint diese Erklärung zu bestätigen, wenn es ihr leich, wie fo manchen andern Deutungen alter Runstwerke, an historischen Beweisen mangelt.

X. Urber die Kenstniß err alten Künstler von der Perpercin, und ihre Wiederaußebung in neuera Zeiten. Ueber
die Frage, ob die alten Künstler die Perspectiv kannten, würde weniger gestritten seyn, wenn man vorher den Begriss des Worts Persperitiv bestimmter seitgesetzt, und ihn nicht so ganz verschieden gesafsthatte. Im gegenwärtigen Ausstate findet man die abweichenden Meynungen, für und wider, zusammengestellt, und aus dem, was der Vs. selbst darüber fagt,
zieht er solgendes Resultst: Die alten Kunstler kannten die Orundsätze der Perspectiv und übten se us;
allein Einige unter ihnen, von denen sich zusätätiger

Weise etwas bis auf uns erhalten hat, begingen aus Unerschrenheit Fehler wider dieselben, indem sie iner Darstellung mehrere Gesichts- und Entierungspunkte und Horizontallinien anbrachten. Gelegentich wird hier die Geschichte einer Streitigkeit neuerer itslämischer Künstler über die perspektivische Benadlung und den zu wählenden einfachen oder zwiefachen Gesichtspunkt eines Basrelief erzählt; und dann beleuchtet der Vf. die Fortschritte, welche das Studium der Perspectiv gleich nach der Wiederauflebung der Künste gemacht hat. Ihrer gedenkt schon Dante; von Paolo Uzilb wurde sie gesehrt, aber von Leo Battijsa Alberti wurden zuerst ihre Grundregela wieder durch Schriften bekannt gemacht.

X.I. Ubber vine Stelle der Plinins, Hift. Nat. XXXV,

O. Sie betrifft das Gemälde des Protogenes, welches den Zahgha vorftellte, und wovon Plinius eine
ganz eigne vierfache Auftragung der Erben anführt,
über deren eigentliche Beleiaffenheit Brotier und Caylas in ihren Erdlärungen getheilt waren. Unfer Vr.
ninmt es als die Abficht des Protogenes bey dielem
Gemälde an, seinem Werke die möglichtie Dauer zu
geben; und diefs habe er dadurch zu bewirken ge
fucht, dals er es fo zulammen fetzte, dals es eine ge
wöhnliche Malerrey fünf bis fechsmal an Dicke über
traf, fo dals, wenn die Eine Oberfläche verwitterte,
die andre wieder zum Vorschein kam. Diefs war

bey der Wachsmalerey möglich, und man findet

hier felbft die Verfahrungsart angewiesen.

XII. Bemerkungen über die alten Malereyen in den Krichen zu Göttingen, die fich freglich mehr durch Alterthum und Sonderbarkeit der Darstellungsart, als durch Kunstwerth auszeichnen. Man wird es indets doch dem Vf. Dank wilsen, dass er se seiner Aufmerklamkeit gewürdigt, und davon zu verschiedene niterssanden Bemerkungen Anlas genommen hat.

LEIFEIG, b. Hempel: Gefammlete Erzählungen von A. G. Eberhard. Erstes Bändchen. 1802. 19 Bog. kl. 8. (I Rthlr. 8 gr.)

Unter den deutschen Erzählern in Marmontal Manier gebührt dem Vf. zwar nicht der erste, gewiss
aber einer der nächlistigenden Plätze; und wenn ihm
die vielleitige Gewandtheit, die Manntchialtigkeit in
der Erindung, der oftmals bis zum Ueberrachen
tiese Blick im Menschienherz, und die äusserst seines
Sprache seines Vorbildes abgeht: fo spricht bey ihm
auch öfter die Herzlichkeit, die wahre, nicht dem
französsichen Theater nachgealmite Naivetät, die gesundt Natur in ihrer richtigen Ansicht der Dinge,
nicht an deren Stelle die cheiselnde, oft zwerdeutige
Moral des französsichen Erzählers. Auch gelingt
Hn. E. weit bestier, als etwa seinen Nachbar, Frisdrich Laum, zu plaudern ohne Geschwätz, zu tändeln
ohne Kinderen.

so vortheilhaft zeigt fich aber der Vf. nur in feisen beften Stücken, und namentlich in der erften Erzählung dieses Bändchens der Sammlung. Doch dürfen wir nicht übergehen, dass er in der Vorrede selbst erfeist.

gofteht, dieß Bändehen euthalte nur frühere Verflache; er hoffe, das es durch die folgenden verdunkelt werde. Die hier gefemmelten Sticke find
chon fimmtlich in Zeitlehriften früher erfehienen,
und, fo weit wir fie zum Vergleich haben zur Hand
hekommen können, nur im Stil verbeffert: est wird
darum genng feyn, den Lefern das ganze Büchelchen
als meiltens aufgenehm unterhalteud zu empfehlen,
und dem Vf. nur einige Worte über das Kinzelne
zu feren.

Lift um Lift ist schon oben als das beste der bier gegebenen Stücke ausgehoben worden, und darf fich, in Ersindung und Ausstührung, mit Marmonsels und Auton. Walls bestern Erzählungen dieler Gatung meien. Nur einige Stellen des Briefs S. 30. Lassen den Autor zu sehr bindurchblicken und verrathen Abschtt— gemackte Naivestit. — Amors Maskmijseif sichet der vorhergegangenen Erzählung, an Erindung wie an Ausfährung, allzu weit nach. Die sich nicht über das Alltägliche erhebende Geschichte ist vom Vf. überdies gedelnt, schwatzbaft, mit gesuchtem Witz vorgetragen, und mancher einzelne gute Einfall, manche einzelne artige Wendung kann das Ganze

nicht über dem Wasser erhalten. — Das Fest in Langendorf ist zwar ebenfalls nicht vorzüglich erfunden, gefällt aber durch die frische, muntere Behandlung.

So hald der Vf. an das Wefen und die Wüftder Allegorie überhaupt, fo wie im befondern an das denkt, was er mit der feinigen, der Wanderer, gewollt, und wie er es hat erreichen wollen. In wird er unitreitig felbst eingeftehen, dals es ihm mit die fem Wanderer nicht gelungen foy; und wenn mad die darauf folgende, ebenfalls allegorifiche Erz-Ehlung, der verseitlet Krauz, zwar auch nicht tief aufgegriffen den die hinnreich ausgeführt nennen kann, fo ift 6 doch weniger flach und bedeutender angelegt und weit gefälliger behandelt, als iene.

"Wir wünschen ehr, 'dafs der VI mit dem Sameln feiner zerfreuten Erzählungen – aber niebt zimit fortfahren möge, alles in diese Sammlung admnehmen, was vielleicht als ein Blättenen im Chesèverwelklichen Kranze eines Tafehenbuchs nicht misfallen haben mag. Wer etwas wirklich Gutes und
Bleibendes geben kann, follte auch nur dies geben,
vornehmlich in einem Buche, von dem er wünscht,
daß es bleiben möge.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Jugundschutzeren. J. Halle, b. Dietlein: ABC und Buchstabier-Spiel. Materialien zum Zusammensetzen kleiner Wörter und Zahlen. (6 gr.)

2. Leipzig, in d. Sommer. Buchh.: Neuer Alebuch für Kinder, mit Bildern aus dem Naturreiche. 25 Blätter 12. (5gr.) 3. Halle, b. Dreyfsigt Silbern Kinderklapper, ein ABC nach Peltalvazischer Leitzatt. Auch auf einem zweysen Ittel mit dem Berjatze: Ein Buch lit Wister, oder Auleitung für Mütter, ihre Kinder bemerken und redgn zu lehren nach Pefalozzi (fo.) 46. 8. (12 gr.)

4. Ebendal: Das goldens A. B. C. und Lefebuch. Zweyte, vom VI. verbesserte Auslage. 1893. 102 u. 16 S. S. (Olme Kpfr. 4 gr. mit Kpfrn. 12 gr.)

5. Ebendal: ARC Buchlein von Juft. Gottfr. Reinhardt. Auch: Teutfches A.B.C.-Buchlein u.L.w. Dritte verbeiferts Auflage. 56 S.-S. (8 gr.)

Nr. 1. ift ein Knitchen, welches jeden einzelnen kleinen Buchfischen des deutschien Alphabets ewa fachmal, das entites große Alphabet doppelt, imgleichen Inteinsichen Buchfischen, Zahl: und Unterscheidungszeichen, dies jedoch in geringerer Anzahl enthilt. Solche isolitre Buchfischen Können keinen andern Zweck haben, als das Lefenleren den Kindern dadurch destlicher und angenehmer zu machen, das man beiten und Wutte nach und nach vor ihren Angen est fischen läfer, und aus diesen wieder, durch Veränderung einer die des der des anderen Buchfischen, neue Worte bildet. Durch den Gebrauch der legenannten Lescalein oder Vanadischeln hat als die Iesenarrichswanzier hie und da als zwechnitätig

empfohlen. Im Fall der Noth warde diefer Buchfrabenkaften die Stelle jener Tafel vertreten konnen, wenn die hier befine lichen Schriftzeichen frarker unterklebt, gleichmalaiger geformt, und die Buchftaben, welche in den Zusammenletzen gen gewöhnlich am häufigsten vorkommen, wie a, u, m sel einige andere, hier in größerer Anzahl zu finden 'wie-Da aber durch diesen Kalten diese, in der Natur der Sutte liegende, Porderungen nicht erfüllet find, fo konnen wir de fen Apparat für nicht viel mehr, als eine Spielerey wie Nr. 2 erklären, wo jedes Blatt die Abbildung eines Thieres oder einer Blume, nebit dem Enchitaben des Alphabets enthält, welcher von dem abgebilderen Gegenfande, der Anfangebuchabe ift. Unter dem Aa paradirt der Affe , unter dem E der Efel, unter 8 die Sau u.f. w. - Nr. 3. ist ein gemischtes Mutter- und Kinderbuch. Bald findet man Sätze, welche so ausgedrückt find, als ob der Vf. fich diefes Buch in der Hand des Kindes gedacht hätte; bald wird der Mutter gelagt, was fie dem Kinde weiter vorplappern foll. Der Inhalt felbit ilt theils wörtlich aus Pestalozzi's Motterbuche genommen, theils eine Nachbildung folcher Sätze. Nach unferer Ueberzeugung hatte der Stoff weit zweckmäßiger gewählt werden sollen. Aus einer angehängten Anzeige erfährt man, dass von Nr. 4. Hr. Paltor Lohr in Merleburg Vf. fey. Dieles Büchelchen , welches leichte, lehrreiche und interessante kurze Satze und Thierbeschreibungen enthält, verdient eine ehrenvollere Auszeichnung. Angehängt ist eine Auweifung, Rinder leicht und bald lesen zu lehren (16 S.), welche sich auf einer bewährten Methode grindet. Was wir von Nr. 5. bey Anzeige der meney-ten Auflage (A. L. Z. 1803. Nr. 296.) gefagt haben, gilt auch von diefer neuen Auflage.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 10. December 1804.

#### BIBLISCHE LITERATUR

LONDON, b. T. Williams: The Song of Songs, which is by Solomon. A New Translation, with a Commentary and Notes, by T. Williams, Author of the age of infidelity etc. 1801. 3465. 8. (2 Rtllr.)

LEIPZIG, b. Göthe, u. WITTENBERG, BUF KOften d. VIS.: Salomonis Carmen Melicum, quod Canticum duliture. Ad metrum prifcum et modos muficos revocavit, recenfuit, in vernaculam transtulit, notis criticis alisque illuftravit et Gloffarium addicit Com. Guttob Anton, LL. Orr. Prof. in Acad. Wileb. 1800. 108 S. 100.

bgesehen von Hn. Prof. Antons Hypothese über Wiederherstellung der althebräischen Poesie, welche Rec. nicht als Musikverständiger prüfen kann, wohl aber als das Product eines genauen, gelehrten Forschers zu einer gründlichern Prafung den Sachkundigen empfehlen muss, ist nicht leicht ein Theil des A. T. in gedrängter Kurze mit mehr Fleiss und Sprachkenntnils behandelt worden, als durch diesen Bearbeiter das Hohelied. Der Deutsche verliert auf keine Weise bey der Zusammenstellung mit dem dreymal mehr Raum füllenden exotischen Commentator, welcher seine Sache vom Ey - mit einem Versuch über den Ursprung der Sprache, besonders der bildlichen und allegorischen, auch der hebräischen Poefie und Musik anfängt Wenigstens zur Vergleichung mit Hn. A's musikalischer Hypothese dient aus diesem Versuche des Hn. W. folgende Stelle von Dr. Burney's History of Musik. Vol. I. p. 251. "The Canonica Cavalca is of opinion, that the points of the hebrew language were at firft mufical characters: and this conjecture has been confirmed to me by a learned Hew, whom I have confulted on that subject, who says: that the points still serve two purposes. In reading the pro-phets they merely mark accentuation, in singing them, they regulate the melody, not only as to long and short, but high and low notes." Da felbst das Vorlesen der biblischen Bücher bey den Juden eine Art von Gelang ift und überhaupt die Declamation des Orientalen fo nahe an das Recitativ granzt, so scheipt auch dem Rec., fo weit er in diefer Materie als Nichtmufiker ein Urtheil haben kann, der Gebrauch mancher Accente für mußkalische und declamatorische Bezeichnungen durchaus nicht unwahrscheinlich, sobald man nur fürs erste eine äußerst simple, meist recitativartige Anwendung der Mufik, und alsdann auch diefes voraussetzt, dass die Accente (wie untre jetzigen Vocalzeichen) blos in späterer Zeit erfunden und von A. L. Z. -1804. Vierter Band.

den Rabbinen angewandt wurden, um die überlieferten alten Tone und Melodieen, deren Verluft bey der immer drückendern Zerstreuung der Nation befürchtet wurde, der Nachwelt gewissermaßen durch das Auge zu erhalten, dass also in der musikalischen Accentuation, auch wo fie am besten erhalten ift, nur noch Ueberrefte der uralten mußkalischen Recitation nachhallen können. Denn was Hr. IV. aus Stewards Reise von modernen atheniensischen Improvisatori, welche fich felbft mit einem leichten Instrument accompagniren, und dann aus Rouffeau's Dictionnaire de Mufique fub v. Bascarolles und Improvifare von den extemporifirten musikalisch declamatorischen Wettkämpfen venetianischer Gondoliers nachweist, eben diess darf gewiss auf die hebräischen Prophetenschulen, wie wir fie schon um Samuels Zeit in Thätigkeit finden, als auf Anstalten zur Uebung in begeisterten Reden mit einer Art von musikalischer Begleitung, übergetragen werden. Ein zweyter Verluch des Vfs. betrifft den gewöhnlichen Inhalt exegeti-fcher Prolegomenen. Hr. W. hält das Hohelied für ein Werk von Nathan an Salomo, rechnet es in der bekannten Stelle des Josephus (neben den Psalmen, Prov. und Koheleth) unter die vier, zuletzt genannten, moralischen Schriften, weil Hiob dort zu den historischen zu zählen sey, bemerkt, dass die Are K.4,4, mut einen Jod (pleus) zu schreiben, nicht bloss in spätern Schriften des A. T., sondern auch I Kon. 3, 14. 11, 4. 36. Ezech. 34, 23. vorkomme, und dass im Inhalt selbst die Vergleichungen mit dem Thurm Davids und dem auf dem Libanon, mit den Fischteichen zu Chesbon, den Weingarten zu Engeddi, den Wagen und Pferden Pharao's u. f. w. das Salomonische Zeitalter des Schriftstellers außer Zweifel fetzen. Vgl. Sirach 47, 18. Er hält das Ganze für eine Art von allegorischen Pastoraldrama, welches auf die 7 Tage der Vermälungsfeyer Salomo's mit der Pharaonischen Prinzessin sich historisch beziehe. zugleich aber, weil diese Aegyptierin ohne Zweifel eine judische Proselytin geworden sey, durchaus eine Mystik von Liebe zwischen Gott, dem Messias und der Kirche anzudeuten die Abficht gehabt habe. Was im Ausdruck unanständig scheinen möchte, sucht Hr. W. theils durch andere Beyspiele des Orientalismus, theils durch Erklärungen zu rechtfertigen. Eine der sonderbarften Deutungen, welche! Rec. hier kennen lernte, ist die von dem verstorbenen anabaptistischen Prediger zu Cambridge, Robinson. In feiner History of Baptism K. III. p. 23. hielt der Mann für wahrscheinlich, dass das ganze Hohelied einen topographischen Zweck habe, gewisse schöne Gegen-

den den

den von Palästina als Salomonische Landsitze zu verherrlichen. Im 5. Kap. z. B. fand R. die Beschreibung eines reizenden Berges, in welchem man Golderz gegraben habe u. f. w. Der witzige R. muss gerade in der Stimmung gewesen seyn, an die countryseats der englischen nobility und gentry mit besonderer Vorliebe zu denken. Dagegen denkt fich Hr. W., um die von dem "Propheten" (?) Efra einmal, wie er meynt, eingeführte Canonicität dieses Hochgesangs festzuhalten, zu der Behauptung genöthigt, dass der Sinn dessel-ben durchaus mystisch sey, so gewis, als nach W. Jones's Abhandlung über die myltische Poelie der Perfer und Hindus (Works Vol. I. p. 445.) die alten Hushangis und die philosophische Schule der Vedanta in Indien ihre Gottesliebe mit den feurigsten Bildern der irdischen Liebesglut beschrieben haben und die Ghafels des Hafez wenigstens von Feridun und andern türkischen Auslegern glaubensvoll von der himmlischen Liebe verstanden werden. Unsere Leser wissen von selbst den Unterschied zwischen ursprünglichem Sinn und wohlgemeynter Deutung, diese mag nun von türkischen, patristischen oder antinaturalistischen Eiferern entspringen, und werden vermuthlich jedem, welcher die mit dem Salomonischen Hochgesange vergleichbare Gitagórinda nicht als Liebe von Crifchna und Radha, fondern als den mystischen Magnetismus zwischen der Gottheit und der menschlichen Seele (nach S. 93.) auszulegen weiß, feine Freyheit weder absprechen noch beneiden wollen. Im letzten Abschnitt giebt Hr. W. vornehmlich die englische Literatur der Ausleger des Hohenlieds. Schon 1720. hatte es ein Dr. Croxall unter dem Titel: The Fair Circaffian, a poem imitated from the Song of Salomon, auf die Art, welche fich aus diesem Titel vermathen lafst, paraphrafirt. Von der Döderleinschen Ueber-Setzung meynt Hr. W., fie fey printed in Dutch at Pena. Er benutzte fie nach einer in the Critical Review XV. Vol. 1795 davon gegebenen englischen Ueber-

fetzung. Hr. W. hat das Ganze, welches, als ein Vermählungslied zwischen Gott und der Kirche, Er allenfalls auch in die Zeit der Salomonischen Tempeleinweihung fetzen laffen möchte, nicht nur in 7 Tage, fondern fogar in 7 Morgen - und 7 Abendlieder getheilt. Ob mich die letztern um der Allegorie willen nöthig gewesen seyn möchten, kann ein Salomonisches Räthiel bleiben. Die Oekonomie des Ganzen foll folgende feyn: I. Morgen. Kap. 1, 2-8. (Braut, Brautjungfern.) I. Abend. K. 1, 9-14 (Brautigam, Brautjungfern, Braut) II. Morgen, K. 1, 15-2, 7. (Brautigam und Braut) II. Abend. K. 2, 8-17. (Braut-Brautigam. V. 15. Die Brautjungfern an die Freunde des Bräutigams.) III. Morgen. K. 3, 1-5. (Die Braut allein.) III. Abentl. K. 3, 6-11. (Ein Dialog zwischen zwey Brautjungfern aber den "Palankin" Salomo's.) IV. Morgen. K. 4, 1-6. (Der Bräutigam allein.) IV. Abend. K. 4, 7-5, I. (Der Bräutigam bis in die Mitte des V. 15., alsdann die Braut und Er.) V. Morgen. K. 5, 2-6, 3. (Die Braut, auch die Brautjungfern, endlich 6, 2. der Brautigam.)

konigliche Bräutigam. V. 10. die Braut.) VI. Abend K. 7, 11-8, 4. (Die Braut, zum Theil an die Begleiterinnen.) VII. Morgen. K. 8, 5-7. (Brautjungfern, Bräutigam, Braut.) VII. Abend. K. 8, 8-14. (Braut und Bräutigam.) Hier nur eine Probe von des Vfs. allegorischer Erklärungsart. Die jungere Schwester ist die Kirche aus den Heiden, das mit 12 Thurmen gezierte neue Jerusalem; der Weinberg zu Baalsamon aber - nach Jel. 5, 1 ff. 27, 2 ff. ganz offenbar die ifraelitische Kirche selbst, welche, von Salomo der Wartung seiner Räthe u. s. w. überlassen, nach V. 12. lieber und besser für fich selbst forgen will. Der Vf. scheint hier, wenn anders ein Profaner in dergleichen heiligen Betrachtungen dazwischen reden darf, die Braut vergessen zu lassen, dass nicht fie, sondern Gott und der Messas als ihr Bräutigam für ihr Heil und Wohl einzig zu forgen habe, und dass Salomo felbit fiberall Typus des Messias sey (S. 154) -Doch, der Author of the age of Infidelity hat Ichon auf dem Titel durch ein procul, o procul efte profani! fich und seinen Weinberg verwahrt, und Rec. zieht sich daher von dem ganzen Texte feines Commentators. welcher rein der Mystik geweiht ist, mit ehrfurchtsvoller Scheu zurück, um allenfalls noch unten in den Noten, wohin Hr. W. das philologisch-exegetische verwiesen hat, einige Brofamen aufzufinden. Auch hier find fie, leider, felten genug. . Kap. 1, 12. Die wahre Spikenard ift nach Dr. Roxburgh Valeriana . Matamanfi, worüber in den Afiat. Ref. Vol. II. S. 405. Vol. IV. S. 419. zwey Abhandlungenaorkommen. Bey 750 1, 14. begegnet dem Vf. das Unglück, dass er cypresi (statt cyprus) übersetzt. Dennoch halt er es für Honna, welche Pflanze die ägyptischen Frauen nach Somini im Busen tragen. Vgl. von ihr die genanere Beschreibung bey W. Jones, welcher sie auf der Infel Hinzuan (Johanna) beobachtete. Works Vol. I. Shaw febreibt ihr einen kampherartigen, Sonnini einen füßen Wohlgeruch zu. II, 4 Nach den Allegoriften, welche Hafez zu deuten verstehen, bezeichnet dieser Dichter durch Wein immer die Andacht, durch ein Weinhaus ein abgelegnes Bethaus," durch den Weinschenken einen weisen Belehrer u. f. w. Hindley's Perfian Lyrics p. 29. und Nott's Account of Hafez vor dellen Select, Odes. Vgl. Pf. 62. Hr. W. glaubt zu bemerken, dass die Kirche in dem Hohenlied eine außerordentliche Neigung für andächtige Einsamkeit und Zurückgezogenheit äufsere. II, Nach Genel. 21, 30. ftellte Abraham vor Abimelech fieben Lämmer, gleichsam als Zeugen eines beschwornen Vertrags auf. So ruft hier die Braut, da fie im Felde ist, die Antelopen und Rehe gleichsam zu Zeugen ihrer Adjuration auf. Ein witziger Gedanke, welchen der Vf. dem neuen englischen Herausgeber des Calmet zu danken bekennt. Vgl. Jos. 24, 27. III, 4. Um hier das Haus der Mutter historisch zu deuten, läfst Hr. W. die an Salomo vermählte pha-

V. Abend. K. 6, 4-13. (Der Bräutigam; zuletzt

V. 13. ein Duett von zway Brautiungfern.) VI. Mor-

gen. K. 7, 1 - 5. (Eine Brautjungfer; in der letzten

Zeile des V. 5. eine zweyte; alsdann der kommende

raonische

raonische Prinzessin auch von ihrer Mutter begleitet fevn und weift ihr in Salomo's Pallaft (beller ware es: in einem Pallast in der Stadt) ihre Zimmer an. Zu III, 9 ff. passt die Erinnerung an die reichen Palankins in Oftindien. Der indische Palankin, in welchem Braut und Bräutigam getragen werden, heist Palki. IV, 2. fehlt an in 9 Mff. den LXX. und dem Araber. Hr. W. ist geneigt, es für unächt zu halten. Vgl. 6, 5. IV, 5. Der Hals der Braut foll mit Davids Waffenthurm verglichen seyn, weil an diesem Waffenrüftungen, an jenem die dicksten Verschleverungen gehangen haben. IV, 9. Niebukr in der Reisebe-schreibung I. Th. bemerkt, dass in einigen Gegenden von Arabien die Frauen in Gesellschaft nur Ein Auge entschleyern; eine Gewohnheit, welche auch Tertullian (wo?) als orientalisch beschreiben soll. IV, 12. In den Miscellanies of eastern Learning Vol. I. p. 12. macht der Bruder einer Frau, welche mit der Scheidung von ihrem Manne bedroht wurde, folgende orientalische Vorstellung vor Gericht: Mein Herr, wir hatten dem Vizir Feiruz einen herrlichen Garten, ein Paradies auf Erden, anvertrant. Er bekam es in Besitz, umgeben mit Mauern, bepflanzt mit den schönsten Bäumen, voll von Blüthen, Blumen und Früchten. Jetzt, seit er die Mauern eingerissen, die besten Blumen gepflückt, die köstlichsten Frachte verzehrt hat, will Er uns den Garten, leer und ent-Itellt, zurückgeben u. f. w. Man fieht auch aus diefem Beyspiel, wie weit sich die orientalische Einbildungskraft selbst in die tiefste Prosa des alltäglichen Lebens einmischt. Vgl. Seldens uxor hebr. B.3. K.2. Zu IV, 16. vgl. Plinius's Lob des Nordwinds. In Patäfting kam diefer vom Libanon, der Sadwind aus dem balfamreichen Arabien. V, 4 haben viele Mffe תמי עלים ma, nicht המי עלים. Dennoch fültlt der Vf. richtig, dass אים (wegen feiner) die schwerere, ächte Lesart ist. V, 10. ביי gemacht zur Fahne. Zehntausenden ist seine erhabene Gestalt gleichsam die Standarte, um welche sie sich sammeln. So regte einst Saul hervor. VI, 9. In Dr. Balfours Forms of Vgl. 6, 4 10. VI, 9. In Dr. Balfours Forms of Herkern' (einer Sammlung arabifcher Briefe u. f. w.) fchreibt ein Liebhaber der Geliebten: O du Mond von dem Himmel der Güte! Du Cypresse aus dem Garten der Liebe! u. f. w., und fie antwortet: Meiner Schönheit Mond wird bald aus dem Fenster scheinen; der Baum meines Leibes wird seinen Schatten auf die Terrasse werfen, u. s. w. VI, 11. Nach Jofephus vom judischen Kriege B. 3. K. 35. war der Nuisbaum am galiläischen Meere nicht selten. Zu dem Lob der Sandalien VII, 1. vgl. Judith 16, 9. - Auch die Nennung des Nabels V. 2. findet Hr. W. nicht unpassend, als Anspielung auf die dadurch entstehende Ernährung des Embryo, und folglich auf Fruchtbarkeit. Darauf beziehe sich auch die Vergleichung des pes mit einer Korngarbe. Selden. uner hebr. 2, 15. Nicht unglücklich ist der Gedanke 7, 1 - 6. einem für den Schmück der Braut beforgten Mädchen in den Mund zu legen und alsdann eine zweyte die Nachricht bringen zu lassen: "Der König steht, wie gefesfelt, in dem Gange." Nun, V. 7., tritt Er ein und

macht felbit feine Liebeserklärung. VIII, 2. haben Hödgön und der neue Herausg, des Calmet eine Königin Mutter, Namens Talmudni, eingeführt. VIII, 6. hält Hr. W. das m suche für das Opferfeuer im Tenel. — Diefs möchten ungefähr alle nur einigermaisen bemerkenswerthe Benerkungen dieles in dem Artikel de suinous myflica delto ftärkern Schrifterklärers feyn. In feinen Allegorieen wendet Er auch alle kleine Umfände an, fo lange es irgend thunlich feheint. Hilft aber alle Kunft nicht; fo wird die nofit den geitigen Auslegern fo verhäste — Regel citirt; dafs man allegorifche Gemälde nur im Ganzen zu deuten habe!

(Der Befohlufe folgt.)

#### NEUERE SPRACHKUNDE

London, b. J. Sewell: A comprehence of the current corrupt Diacket of its Jargon of Hindelnan, commonly called Moors, with a Pocabulary English and Moors, Moors, and English. To which are added Familiar Phrasse and Dialogues etc. with Notes described by Organization of the Bengal and Bombay Etablishments. By Gr. Hadiey. P. estion, corrected, improved and much enlarged by Mirzaß, Mohammed Fitzut, a native of Luknow, who instructs Gentlemens, going to the East-Indies, in the Perhan, Arabic and Hindchanee Languages. XVI. 48. VIII. 112. VII. 48 u. 105. S. 8. 1801. Printed by S. Roussen, at the Arabic and Perhan Perfs, Woodstreet, Spa Fields. (a Rithlr. 16 gr.)

Die gegenwärtige Hindostanische Sprache ist eine Mischung von Arabischem, Persischem, Hinduischem und Tatarischem. Der aus dieser Landessprache abframmende noch corruptere Dialect von Bombay ift es, was der Vf. als Munichi (Sprachlehrer) den vielen in dieles Eldorado reilenden Engländern zum Voraus bekannt machen oder wenigstens erleichtern will, da von 1801. kein Diener der oftindischen Compagnie', ohne dass er seine Kenntnis der inländischen Sprachen beweift, dort eine Beförderung zu erwarten hat. Mohrisch heisst dieser Dialect, bloss weil anfangs der mit den Hindus bekannt werdende Europäer jeden schwarzen Menschen einen Mohr nannte. -Zuerst giebt der Vf. eine kurze Grammatik. Die Declination feiner Sprache ist fehr leicht. Cafus und Numerus werden durch eine Sylbe, jene hinten, diese vorne zum Worte selbst hinzugesetzt, formirt. Unter den Pronominibus fallen von felbst auf: (.)60

me, z. B. Durna ift laufen; daher: Durna - Walah ein guter Laufer, Chaup - Walah ein Buchdrucker. Im Wörterbuche finden fich schon englische Worte mohrifirt, wie Musaki (Musik); auch portugisische. Nach der guten Sitte gewähnlicher Sprachlehren solgen auf das doppelte Wörterbuch Gespräche, wie man he gleich anfangs im Umgange nöthig hat. Für den Europäer find zugleich die untergeletzten Bemerkungen aus der gewöhnlichen Lehensweise des Oftindiers angenehm. Schon vor 20 Jahren konnte kein Garnisonscapitain seine Dienerschaft monatlich unter 14 Pf. Sterl. erhalten; er bedarf, da jeder nur ein Geschäft übernimmt, 30 Menschen; achte bloss als Palankinträger. Ein paar Zimmer und ein Saal kosteten monatlich 18 Pf. Sie müssen im obern Stock seyn, denn im Parterre läuft der Salpeter an den Wänden herab. Will man reisen, so werden, statt der unterlegten Pferde, Relais von Palankinträgern vorausgeschickt, um des Tages doch ein Hundert Meilen zu machen. Giebt man ein Fest, so werden auch Tänzerinnen, welche Ringe und Juwelen in Nafen und Ohren tragen, gemiethet. Diese find zu jeder Art von Unterhaltung nicht ungeneigt. Tabak wird nur durch die Hukah, d. h. fo, dass der Rauch durch Rosenwasser steigt, geraucht. Mittags gegen drey Uhr macht das ganze Land fein Mittagsschläfchen. Der Europäer, wenn er viel Fleisch ist, und beym Schlafen fich dem kühlen Nordwestwind ausfetzt, fällt leicht in ein hitziges Fieber, dals ihn innerhalb fechs Stunden tödten kann. - Ein eigener Dialog giebt des Vfs. Erfahrungen über das Suchhi, d. h. über das Verbrennen der Wittwen mit den Leichnamen ihrer Männer. Der Leichnam des Verstorbenen wird zwischen Stroh und Holz gelegt, so dass man ihn nicht sieht. Zwischen zwey Braminen nahert sich die Wittwe, frisch gebadet. Würde ein Nicht-Bramine fie anrühren, so müsste fie, auf's Neue gebadet, neue Kleider anziehen. Es wird vorausgefetzt, das fie in den ersten 12 Stunden nach des Mannes Tode erklärt hat, ob sie mit ihm sich verbrennen will. Ist diese Erklärung gegeben, so kann sie nicht zurücktreten, ohne dass ihre ganze Familie aus ihrer Kaste gestossen würde. Was sie in den letzten Augenblicken einem wanscht, giebt u. f. w. wird als heilig angesehen. Sobald das Holz brennt, geben ihr die Braminen Opium, bis zur Berauschung. Wenn man im Feuer den Leichnam zu fehen anfängt, gielst man Oel über fie, rührt Trommeln und fie springt in die Flamme. Nicht nur für Frauen der Rajahs ift es Unehre, ihre Männer zu überleben; der Vf. fah eine Schuhmachersfrau fich verbrennen, welche zu arm war, um nur Oel auf fich gielsen zu lallen. (S. 30.) Auf dem Platze, glaubt man, halten nachher alle Verbrannte um Mitternacht ihren Reigentanz (S. 35.). Andere Gespenster gehen umher, weiß wie der Taufel, fagt der Hindu! Andere Erzählungen des Vfs. betreffen die Wirthschaft der Affen, die Kanfte, welche gegen die Tiger schützen, die Wirkung der Mu-

fik auf gewille Schlangen, die Künfte der Elephanten. den Scherruck oder eine Bülserquaal, wo der Bülser fich zwey oder drey Tage lang ein Eifen durch die Zunge treiben, endlich aber eiferne Haken durch die Lenden schlagen und sich daran in die Höhe ziehen lässt. Ein ächter indischer Shawl (von der Wolle gewiffer Ziegen in Kaschmir und Tibet) kostet in Indien selbst 25 Pf. Zum Schluss giebt der Vf. militärische Gespräche für die Officiere der Seapoys, welche ebenfalls fehr charakteristisch find. Es giebt ein ahnliches Werk zum Erlernen des Alltäglichen vom Perfischen: The Persian Interpreter, containing a Grammar of the Persian Language, Persian Extracts in Profe and Verse and a Vocabulary Persian and English, by the Rev. Edward Moifes, M.A. (18 fb.) Auch für das Malaysche: A Grammar of the Malay Tongue with the Characters, as spoken in the Peninsula of Malacca, the Islands of Sumatra, Java, Borneo, Pulo Pinang etc. compiled from Bowrey's Dictionary and other authentic Documents, manuscript and printed. By John Howijon Esq. (7 fh. 6 d.). Diese Elementar-werke nebst Richardson's Persian Arabic and English Dictionary (2 Vol. fol. r6 l. 16. 5.), Jones's Grammar of the Persian Language IV. Ed. (18 sh.) und Richardson's Arabic Grammar (18 sh.) find die gewöhnlichsten Begleiter oder Vorbereiter der Toung Gentlemen, going to the East Indies.

Cobung u. Leipzig, b. Sinner: Fables de M. de Florian, de d'Académie françoife, de celles de Madrid, Florence, etc. Avec l'explication allemande des phrases et des mots, à l'usage de ceux qui étudient la langue françoife, par Jean Henri Meynier, Lecteur de langue fr. à l'Université d'Erlang. 1803. 284 S. 8. (18 gr.)

Der Herausgeber dieser beliehten Fabeln des Ha. v. Florian glaubte den jungen Freunden der franz. Sprache einen Gefallen zu thun, wenn er dem Texte eine Erklärung schwerscheinender Wörter, Redensarten und Sachen beyfügte, und dichterische Freyheiten der Construction durch die streng grammaticalische Stellung verständlicher zu machen suchte. Wenigstens erspart der Lernende durch solche ihm geleistete Halfe alle die Zeit, welche er beym Nachfchlagen eines Lexicons und anderer Bücher verlieren warde. In dieser Rackficht verdient Hn. Meynier's Arbeit, ob fie gleich keine der schwersten genannt werden mag, Lob, besonders da für Correctheit rühmlichst gesorgt ist. Man könnte ihr vielleicht den Vorwurf machen, dass mancher Ausdruck bey diesem oder jenem jungen Leser keiner Uebersetzung und Erklärung bedurfte; allein weil die Erfahrung lebrt, dass nicht alle gleichen Grad von Fassungskraft upd Gedächtniss besitzen, so erläuterte Hr. M. bisweilen lieber zu viel als zu wenig, um auch den schwächern Köpfen nützlich zu werden.

118 5

ed (re ibet) h rt der [ Sear-

eliche

zing :

ting

nd E

by To

# this al. LALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den II. December 1804

#### BIBLISCHE LITERATUR

London, b. T. Williams: The Song of Songs, schick is by Solomo — by T. Williams etc. Letvelto, b. Goethe, u. Wittenberg, auf Kosten d. Vis: Salomonis Carmen Melicum, quod Canticum Canticorum dicitur — a Conr. Gottlob Anton

(Beschluss der in Num. 349. abgebroohenen Recension.)

r. Prof. Anton nimmt, was das Ganze des Hohenlieds betrifft, nach Jacobi an: die Broder einer he sewiften Sulamith, welche fich wider ihren Willen mit einem jungen Besitzer von Heerden und Weinbergen verlobt hatte, haben diefelbe lieber dem König Salomo zuführen wollen. Dieser, von ihrer Schönheit eingenommen, habe sie in seine Gärten nach Jerusalem bringen und mit allen Herrlichkeiten, in welche sie durch Liebe zu ihm fich versetzen konne, bekannt machen laffen, um feine Liebe ihr feurigst zu erklären, doch aber ihr so ganz freye Wahl zu lassen, dass er sogar ihrem Verlobten eben dahin zu kommen erlaubte. Sulamith fey ihrem ländlichen Geliebten getreu geblieben. Salomo aber [ein wahres Tugendmuster!] habe diese Geschichte [seiner Zurückletzung ] muhkalisch und poetisch behandeln und in feinem Odeum, zum Preis der Weibertreue und der ländlichen Einfachheit gegen die höhliche Ueppigkeit und Sittenverderbniss [d. h. gegen seine eigene Pro-ducte], öfters aufführen lassen. So wenig Rec. an dergleichen Proben erbaulicher Selbstverläugnung bey Salomo glauben kann, fo ift es doch gewiss angenehm, zu bemerken, wie viel mehr Geschmack fich in Deutschland mit dem Bestreben, dem Hohenlied seine Kanonicität zu retten, längst vereinigt habe. In seiner Ausführung des Melodrama hat fürs erste Hr. A. mit Buchstaben die ganze musikalische Compofition des Lieds bezeichnet, wie er fie fich nach dem in der Vorrede beschriebnen Entdeckungsmittel der profaischen Accente zu entziffern berechtigt denkt. Hat nämlich gleich der hebr. Text des H. L. nur profaische Accente: so glaubt doch der Vf., dass auch diese eine musikalische Andeutung enthalten. Diligentius collatis iis poematibus, quorum duplex accentuatio ad nos pervenit, intellexi, accentibus, quos dicunt, poiticis fundamentum concentus omnesque, quae eo innituntur, voces, profaicis vero non, nifi duarum vocum concentum, cujus fundamentum non semper in gravis vocis sono ponitur, exprimi." Praes. p. II. Der Composition sind nicht nur die hebr. Worte mit lateinischen Buchstaben, fondern auch eine deutsche, mühlam in glei-A. L. Z. 1804. Vierter Band.

chen Sylben verfasste, Uebersetzung beygefügt, welche wegen ienes Zwecks bisweilen etwas unvermeidlich Gezwungenes hat. Das Ganze ist nach den redenden Personen abgetheilt, und in den gedrängten Noten theils davon, theils von einzelnen Eigenthumlichkeiten der Uebersetzung Rechenschaft gegeben. Sehr gut ist der Gedanke, am Ende durch ein kleines Gloffarium vollends alle angenommene Wortbedeutungen kurz zu erklären und zu rechtfertigen. Wern auch das Musikalische in dieser Arbeit nicht brauchbar ift, der findet in ihr eine bündig belegte philologische Uebersetzung und eine finnreiche Darstellung des ganzen Zusammenhangs, nebst manchen dem Vf. eigenen Erklärungen, fo gut ausgewählt und ausgedrückt, dass überall der Mann, welcher vieles weis, um in Wenigem das Paffendfte zu fagen, unverkennbar ift. Manche seiner Bemerkungen setzt er aus seiner schon 1773. herausgegebenen deutschen Ueberfetzung als bekannt voraus. An mehreren Stellen hatte er indels die eigenthümlichen Erklärungen, wolche Paulus im XVII. Theil des Repertor, f. bibl. und morgenl. Literatur gegeben hat, der Billigung werth gefunden und wirklich angenommen. Wir legen eine Probe von der Oekonomie des Ganzen, und alsdann einzelne der bemerkenswertheren Erklärungen vor. Wo man gewöhnlich den Wunsch der Liebenden hören will I, I. ("Möcht' Er, o möchten jene Lippen mich küssen!"), da beginnt nach Hn. A. Sulamith in mich kussen!"), da beginnt nach Hn. A. Sulamith in Begleitung einiger Landmädchen und ihres Bräutigams mitjeiner den Salomo zurückweisenden Frage: "Er - mich kuffen mit zärtlichem Munde!? Deine Lieb (mein Bräutigam) ist füßer als Wein mir" u. f. w. In dergleichen unwillkommene Frevheiten, oder vielmehr Unbestimmtheiten, versetzt den Exegeten die Vieldeutigkeit des hebr. Futurum und der Mangel an Fragezeichen. v. 4. "Entführ mich" lasst Hr. A. die Begleiterinnen sagen. Auf jeden Fall wurde das Moscheeni noch der Braut, das übrige der Zeile etwa den Freundinnen in den Mund zu legen feyn, wie der Vf. fogleich die Braut: "Soll der Ronig mich führen ins Gemach?" und dann die Freundinnen fagen lässt: "Nein, freuen wollen wir mit Dir uns, Mehr preisen als wenn deine Liebe, des Konigs Sopha's dich vorziehn." arwire erklärt nämlich Hr. A. durch So lectus mollis. Sehr delicat ware denn freylich die Verficherung nicht, dass der Freund den höhlichen Politern vorgehe. Beffer dünkt uns כעשיה (fc. ביום in v. 7. erklärt: "Warum foll ich, wie ein schmachtend Schaaf, auf der Freunde Trift irren?" Vgl. Pf. 142, 4. Jon. 2, 8. - I, 8. tritt Salomo auf: -Wenn

Dig 21d & Google

"Wenn du felbst dich verkenist, allerschönste der Frauen! Wohl, so gehe noch Heerden nach.... Doch, wie an Pharao's Kutsche ein Ross, schmückt' ich gerne, Freundin, dich. Dann prangte Dir unterm Kinn die Schnur, an dem Hals der Perlenfchmuck." Zofen vom Hofe fahren fort: "Ja. Schnüre aus Gold machen wir Dir, von Silberpunkten glänzend"... v. 15. endlich foricht auch der Brautigam. Unter diefe redende Perlonen, zu denen in der Folge auch noch ein Chor von Hofleuten und die Bruder der Verlobten hinzukommen, zerlegt nun der Vf. das Ganze. Seit man Sacoutala, Gitagorinda und felble chinefische Schauspiele kennt, darf man allerdings den Gedanken, dass alle die einzelnen Lieder des Hohenlieds in ein ganzes Drama gehören mochten, nicht unorientalisch finden. Wurde aber nicht vielleicht manches dazwischen in Prosa gesprochen und gehandelt? Hätte man irgend von einer unferer Operetten blofs die eingestreuten Lieder, wie mancherley Muthmafsungen würden fich über den Zusammenhang der Geschichte machen lassen, in welche sie einnassen sollten! Wir bekennen gerne, dass zuweilen sich der Text recht glücklich an Hn. As Hypothese anschmiege, an andern aber unstreitig noch wenigstens eine andere Wendung gefunden werden müfste, z. B. I. 12. III, 5. 6. 11. VIII, 3. 4. 13. Doch, diese Auseinandersetzung warde zu weit führen. Wir bemerken deswegen nur noch einzelne Stellen. I, 17. rühmen die Mädchen des königl. Harems ihre Wohnung: "Auf Cedern ruhet unfer Haus." Der Text fast: die Wande unferer Wohnung find Cedern. Dazu möchten auch die immer doch kostbaren Cedern noch eher gebraucht worden feyn. mögen die bedeckten Gange, oder Gallerien feyn, welche man in den orientalischen Häusern gewöhnlich von jedem Stockwerk in den Hof herein gehen fieht. Dort konnten die Madchen vom Serail hig und her zu gehen die Erlaubnifs haben. II, 4. "Bald führt er mich zum Hochzeithaufe." Der Vf. hält 1977 n. g. und angen 202 für gleichbedeutend. Mit II, 6. 7. endigt die erfte Scene. "Sulamitha fere examimis (amore) introducitur in pergulam hortorum" ift der Schlufs, welchen fich Hr. A. denkt. Der Bräutigam bittet noch, dass die Mädchen vom Serail ihren Schlummer nicht stören. Mit II, 8. erwacht Sulamith am folgenden Morgen. v. 9. 5no vergleicht der Vf. mit einem Chiosk. Vi sogere in mum. Behält man auch die durch Dan. 5, 5. Eir. 5, 8. bekannte Bedeutung Mauer, fo kann immer angenommen werden, dass in unserer Stelle diese Mauer zu einem Chiosk gehörte. v. 13. hält er חשמר für unächt. v. 17. הרי בחר montes abrupti. (f. נָיה,) wis Dammhirsche fie lieben. III, 6. nimmt er nabne an, nach Aquila, Chald Vulg. norm follen des Rau-ches Säulen, gleichfam Palmen feyn. Eine harte Metapher, bey welcher überdiess das Charakteristische Jod vernachläßigt wäre. Es wird aber im Glossarium angemerkt, dass dieses Wort, abgeleitet von auch Wollen bedeuten konne. 11f, 9. Zu men Kutsche,

currus, wird i currit verglichen. Die Krone v. 11. wird durch B. d. Weish. 2, 7. 8. Zach. 6, 11. Pf. 21, 2. erläutert. IV. 1-4 wird dem Salomo in den Mund gelegt. Man mülste geltehen, dass der König sich durch pastoralische Bilder dem Geschmack der fändlichen Schöne fehr zu accommodiren gefucht habe Er ware ganz Pallor fido, bis auf die Vergleichung mit Davids Waffenthurm v. 4. wo ihn der Dichter aus diesem Charakter hätte herausfallen lassen. IV. 12 wird by als Schreibfehler für mangefehen, nach LXX Ar. Vulg. Syr. and mehreren Micr. Lectio difficilies bleibt es immer! Es konnte wohl den walzbaren Som bedenten (fonft che'), welcher auf die Oeffmungen der Cifternen gelegt und gar wohl auch besiegelt de. Hr. Williams führt aus Bahur Danusch (111.6c) die Versicherung einer Prinzestin aus einer persion Romanze an: Das Kleinod des geheimen Schatzes it wie zuvor; das Kästchen besiegelt mit dem gewohnten Siegel. - Dass Sulamith V. I. die Hoflente prote genannt und zum Mitgenufs des Gartens aufgemuntert haben follte, wäre wohl auch ein Herausfallen aus dem Charakter. VI. 12. bleibt einer der schwierigften Verle. Hr. A. überfetzt: "Unvermerkt reifst mich mein Herz (zum Verlobten) hin, schnell, der Edlen Wagen gleich." (Impetus animi me facit carrum, id eft, me similem facit surrui.) Mit diesen Worten entflicht fie, wird aber doch noch (gerade, wie es in unfern Operetten Mode ift) im Fliehen eine gute Zeitlang zurückgehalten. - VII. I. Was feht ihr denn an Sulamith, Ihr, ein Doppelchor zum Tanze!" promo normo chorus auticus duplicis agminis, mafeulini d forminini generis. Die v. 3. gepriesene kelchartige Tiels des w umbilious erklärt Hr. A. richtig als Zeichen in bev den Orientalen fo beliebten embonpoint. - . . "Dein Haupthaar gleicht dem (purpurnen) Vorhant des Königs, dort (aufgehangen) in dem Säulengang v. 8. אשכלח Von Datteltrauben - Sinnreich ifts, dals Hr. A. v. 9. dem Salomo in den Mund legt ( Gedacht hatte ich : Könnt ich diese Palme besteigen v. f. w. Mir wäre dein Duft, wie Aepfelduft, und dein Mund, wie Wein, fo mild"), alsdann aber plötzlich die Sulamith einfallen läfst : Leicht fliefst nur Meinem Frennde dieser Wein, fliesst, dass der Mund ihn schlummernd fchlarft. progred molli fluxu, nach Prov. 23, 31. (ev3ews) 2217 von w paulatim fluit. VII, 2. in der Mutter Haus führen. Euphonism, für : beirathen. -VIII, 5. "Unter einem Baume dieser Art propru weekte ich deine Liebe," nach , im Pih. effervefeere fecit. Mit VIII, 6-7., fühlt Hr. A., follte das Ganze, als mit feiner höchsten Culmination, schließen; weil aber Salomo den Zuhörern und Zuschauern auch noch den Geiz der Brüder der Sulamith habe darftellen wollen, fo fey VIII, 8. bis ans Ende, gleichsam als Nachspiel hinzugekommen. Auf alle Fälle ein Anticlimax. VIII, 10. "Meine Brafte find wie Thurme." Bild fage zweverley: Mannbarkeit, aber auch unaberwindfiche Keuschheit. Vgl. 8, 9. notn - Im Gloffarium wird ann mne 3, 8. erklärt: oft gepackt, angegriffen von Schwerdtern. Diels foll denn bedeuten: exercitati bello. Offenbar ware ienes nur ein zwevdeutiges Lob, da man, oft angegriffen, auch oft ver-loren haben könnte. Wie man vom Auswählen der Soldaten mun fagt (B. Richt. 4, 6.): fo scheint min ann ein zur Waffenübung weggenommener (vgl. I Kon. 9. 22.) zu fevn. 3000 many many B. Richt. 5. 14. VII. 9. 1000 Aquila: elata, rami propullulantes in palma fumma. beleuchtet Hr. A. durch wie diffudit, expandit. Zu III, 10. wird man erklärt als die Rückfeite, an welche man fich anlehnt. Zu V, 15. wäre für die Bedeutung ww von www weister, parischer Marmor, mehr Beweis zu wünschen. Das mühsame, aber verdienstliche, Gloffarium erleichtert zugleich den Ueberblick, wie viele seltene und ausgesuchte, auch exotische Worte und Redensarten im Hohenlied vorkommen, wie fehr es also in dieser Rackficht eine dictio poetica habe. Weil die Erscheinung der Mädchenchöre und ihre Freyheit manchem nicht orientalisch, wenigstens nicht iddisch scheinen möchte: so bemerkt Rec. bev diefer Gelegenheit eine Parallele aus der Mischna. Nach dem Tractat Tannith (vom Fasten und dergl. Selbstpeinigungen) K. 4. 6. 8. hatte man von dem berühmten Rabban Schimeon, Gamaliels Sohn, den Ausfpruch: Ifrael batte keinen luftigern Tag. als den 15. Abh und den Tag Cippurim [der allgemeinen Sündenvergebung]. Denn an diesen Tagen gingen die Tüchter Jerulaleins hinaus in weißen neugewaschenen Kleidern und tanzten in den Weinbergen (חולה בנוסים). Vgl. Jerem. 31, 13. Und was fagten fie dadurch? (Was war der Zweck?) Antwort: Blicke auf, Jungling, und fiehe, welche du zur Frau wäh-Andere: Blicke nicht fowohl auf die len wolleft. Schönheit, als auf gute Abkunft. Denn Schönheit, fagt Prov. 31, 31 ist eine leere Sache u. dgl. m. Die Stelle bezieht fich hierauf felbst auf Hobel. 2. 11. f. Mischna ed, Surenhus, T. II. p. 385.

Oxrena, in der Univerfulitstdruckerey: Horat Mofaiten, or a View of the Mofalcal Records, with respect to their coincidence with profane Antiquity, their internal Credibility and their Connexion with Christianity, comprehending the Subliance of Eight Lectures read befare the Univ. of Oxford in the Year 1901. pursuant to the Will of the late Rev. John Bampton, A. M. By Gr. Stanley Fabrr, A. M. Fellow of Lincoln College. Vol. I. 373 S. Vol. II. 355 S. 1801. 8. (4 Rthlr. 16 gr.)

"Durch die antichristlichen Bemühungen der gegenwärtigen Generation wird jede Art von Kenntnis gegen den mosaischen Theil der göttlichen Offenbarung in Bewegung gesetzt. Während man die
Eingeweide der Erde durchwühlt, um die "gelehrte
Welt von der Unrichtigkeit der mosaischen Chronologie zu überzeugen, werden Oeschichtbücher und
Beisebeschreibungen, Satiren und Tragödieen, selbis
Romane und Novellen gebraucht, um das Gift unter
die Leser von audern Ständen zu verbreiten. Diess

find die Arbeiten des neumodischen Unglaubens: f fucht man durch das Judenthum dem Christenthum felbst die Todesstreiche bevzuhringen." Durch diel und viele andere Ausbrüche feiner Beredfamkeit ent deckt Hr. St. F. die furchtbarften Attentate der Me dern Infidelity, von welchen die unschuldige Wel diefsfeits des Canals, ohne ihn, kaum eine Ahnun haben möchte. Es ift aber auch feine Schuld nicht dals er diele Lärmtrommel hören lälst. Der auf der Titel genannte wohlfel. Canonicus von Salisbury 3. Bampton, hat nun einmal Haus und Hof zu jähr lichen acht rednerischen Vorlesungen hinterlassen, is denen die Wahrheit des chriftlichen Glaubens durch Widerlegung aller Häretiker und Schismatiker er härtet werden muß. Will nun der rednerische Vot fechter von feinem Kampffpiele an dem Grabe de Unglaubens Ehre haben: fo muss fors erste ganz na türlich von der Furchtbarkeit des Feindes eine Be schreibung gemacht werden, bey welcher sich, wi möglich, die Gebeine des wohlmeynenden milder Stifters noch im Grabe umwenden möchten. In de That aber geht es denn gewöhnlich der Wahrheit welche gerettet verden foll, unglücklicher als den antichriftlichen Gegner felbit. Sie pflegt mit eine Waffenrüftung belaftet zu werden, unter welcher fifast ihre besten Bekannten nicht mehr erkennen, und der größte Beweis ihrer ewigen Unverletzbarkeit ist dass fogar diese Classe ihrer Vertheidiger ihr nich wefentlich schaden kann. So z. B. bekennt Hr. St. F. nach seiner Einficht "in den großen Plan der göttli chen Weisheit zu Rettung der Menschen von ewig danerndern Verderben" die reciproke Selbstverthei digung des Judenthums und Christenthums darin ge funden zu haben: dass "unter dem Gesetz nicht we niger als unter dem Evangelium die Beseligung durch das einzige Verdienst eines stellvertretenden Opfer gleichförmig erklärt fey" u. f. w. Müsten nicht der gleichen vor einer ganzen Univerlität vorgetragen. Erklärungen als eine öffentliche Stimme, als ein Zei chen der Zeit, betrachtet werden; so würden sie frev lich, als wahre Parachronismen, keiner Zeile zu: Ausführung werth feyn. Die volle Ausführung de Vfs. ift fo grundgelehrt, dass sie dagegen aller logi schen Grundlichkeit embehrt. "Wenn, ruft der VI aus, die ganze Welt von China bis Amerika, vot den nör dichen Wohnfitzen unferer gothischen Vor ältern an bis zu den fernen Ufern von Hindoftan in Behauptung der nämlichen Thatfachen übereinkommt die in den Buchern des Mole beschrieben werden fo ist der Glaube an ihre Wirklichkeit nicht abzuwei Wozu denn aber das Kämpfen für Mofe wenn die ganze Welt von China bis Amerika ohne hin for feine Thatfachen ift? Und for welche That fachen denn? Dafür, dass die Weltschöpfung au-Finsterniss, und Wusser, und einem Geist und Wor Gottes geworden fev. für dieses Mosaische "Factum" besteht im zweyten Kap, des Vfs. Beweisfahrung is einem Aufgebot, nicht nur der chaldaischen, phoni zischen, persischen, binduischen, sondern auch de chinefichen, tuscischen, gothischen und virgilischer

kosmogonischen Phantalieen, und felbst der Vörel de Aristophanes. Der Vf. ist fo gläcklich. neben taufenderley von Mofe abweichenden Einfällen in denen dann natürlich jene heidnische Kosmogonien unrecht haben, immer auch etwas von Gottheit und göttlichem Geiste, noch gewisser aber Wasser und rungen to oberflächlich, dass man sie nicht einmal als Collectaneen für einen beliern Gebrauch betrachten kann. Mofe hat nach dem Vf. den Messias verkündigt, als Zertreter des Schlangenkopfs. So zer-schlägt Thor, der älteste der Götterlöhne, einer großen Schlange mit feiner Keule den Schedel. Edda K. 27. Welche Harmonie mit den M. 18. Factum!" Nach Sanchuniatho haben Protogonos and Aeon den Genus und die Genes erzeugt. Welch ein Glack, dass schon Bischof Cumberland hier (nicht an yero, oder yerez, fondern) an Kain dachte! Lucian (a professed scoffer at all religious) hat doch die Ehrlichkeit, aufzubewahren, dass Deucalion der Juno einen Tempel gebaut habe. Was ift nun gewiffer. als dass Deucalion der mosaische Noah sevn musse; denn Juno ist ny die Taube, welche Noah aus der Arche peschickt hat. Dass Lucian natürlich das Wort Juno nicht gebraucht hat, fällt unserm Bryantisten nicht bev. Selbst Saturnus ift ihm der verborgene Noah : denn was ift klarer, als dass me mre und Saturnus Ein Mosaisches Factum find! Eben so Keoves und nte po der gehörnte Noah. Warum aber gehörnt? "Wir erkennen, antwortet S. 194, hier unmittelbar ienes gewöhnliche Symbol des Patriarchen, den ackerbauenden Stier." Will nicht ein künftiger Bampton - Lectuver lieber zeigen, wie unter Keovo; unmittelbar der weinbauende Noah erkannt werde! Dieser wäre wenigstens eine Mofaische (wo nicht Thatfache, doch) Mythe. Auch Menes, Menu, Mannus u. s. w. find alle — Noahs. mp. Das Schiff Argo ist Noahs Arche u. f. w. Und fo steigt der Vf. mit jedem Schritt zu kühnern Beweisen. Im zweyten Theile durchwandert Er alle Typen des alten Testaments, um den Zusammenhang der alt . und der neutestamentlichen "Haus-haltung Gottes" evident zu machen, und das Gesetz zu zeigen, als "a schoolmaster to bring us unto Christ." Unmöglich aber kann Rec. dem Vf. länger folgen. Ein folcher schoolmaster ware, wenn irgend etwas, wohl fähig, die, welche nichts als die Beweise seiner Schule kennen, von Christus abzubringen. Diess zu verhuten, hore man nur noch eine leiner Schlusreden.

Des Vís. — nicht antichriftícher — Chrift, voc dem "Arm der Allmächtigen aus der ägyptifchen Ge fangenschaft des Satans ausgeschrt, hat lange Zei mit Ichweren Schritten die Wildnis der sindernvoi en Welt durchwandert. Endlich abet fich Fein Wanderschaft dem Ufer des Flusses, welchen jede Adamssohn passinen mis. Aber Gottes Verheitsungen find ihm ein koltbares Cordial. Der wahre Jo toa, unser Heiland, aber ist sein Fiber felbst bis zum Tode. S. wörtlich fo S. 344. Für den Rec ift nach allem diesen die evidenteite. Flastfache der innigste Zusammenhang zwischen dieser Ausartung des Christenthums und – der Geschmacklossykeis.

#### VOLKSSCHRIFTEN.

ALTENBURG U. ERFURT, in d. Schnuphafe(ches Buchh.: New Sammlung von Sprickwörtern zur Uterhaltung und Belehrung, von Sylvoft. 3a.c. im mans, Pfarrer zu Zimmern lupra im Exfurtiche. Viertes Bändchen. 1804. 1805. 8.

Hier wird das im dritten Bandchen (f. A. L. Z. 1804. Nr. 281.) fortgefetzte Sprüchwort: Tugend und Handwerk find der Kinder bestes Erbtheil. beensigt und außer diesem werden noch 7 Sprüchwärter is angenehmen Erzählungen durchgeführt. Der Vi weiß auch folchen Sprüchwörtern, welche bev dem ersten Anblick irrige und abergläubige Meynungen zu begünstigen scheinen, eine moralische Anficht und Deutung zu geben. Da dieses Buch als Volksschrift. oder als ein Buch, welches für Leser bestimmt ift. die noch auf einer der untern Bildungsftufen frehen. angelehen werden muls: fo hätten wir gewünscht. dals Hr. R. weder lateinische Floskeln, wie: kora ruit u. a., noch auch folche Redensarten, deren Verftehen mehr Vorkenntnisse voraussetzt, als man ber dem größern Theile diefer Lefer erwarten kann, wie S. 130. Crispinische Moral, eingemischt haben möchte. Auch in den Stil, besonders bev dem Gebrauch der Personenwörter, haben sich einige Nachlässigkeiten eingeschlichen. Nach der Beschreibung zu urheilen. welche S. 169. von den, in einer gefundenen Schreibtafel enthaltenen, Papieren gemacht wird, waren es nicht, wie Hr. R. behauptet, kurlachlische Steuerscheine, sondern Cassen - Billets. Uebrigens verdient auch dieser Band im Ganzen das Lob, welches wir den ersten Bänden ertheilt haben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pionagen. Marienberg, gadt h. Chrift: Unfre Dorffebule. 1801., von M. Chrift. Ehrenfr. Will. Wagner, kailest gekr. Dichter. Frediger zu Marienberg, 64 8. u. L. Dourh der Bendhangen des Vis. hat die Schule zu Groffreikers die Bendhangen des Vis. hat die Schule zu Groffreikers walst, wie man aus diefer Schrift mit Vernütern fieht, eine im Ganzen zweckmilsige Einrichtung in Absicht auf Classesbiheilung, Lehrgegenisinde, Methode und Disciplin erhälten. Auch ist eine kleine Schulbisiothek angelegt worden, welche der Vf. selbis den benachbarten Schullehrern zum Gebrauch anbeiter.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 12. December 1804.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leipzig, b. Voss u. C.: Feners. Noth. und Hulfsbuch fürs deutsche Volk und seine Freunde. Nach dem Krigesseinischen System bearbeitet von Chrifloph Gottlieb Steinbeck. 1802. XX u. 300 S. 8.

GERA, b. Haller: Christoph Gottl. Steinbecks — Fenercatechismus für die niedern Schulen und Jugend unsers deutsehen Vaterlandes überhaupt. 1802. Zweste verbesserte Auflage. 1804. 8. (4 gr.)

ach dem großen Brande in Suhl 1752, wurde der dafige Phylicus Doctor Glafer durch das Unglack, welches ihn felbst betroffen, bewogen, in verschiedenen nützlichen Büchern die Grundsätze zu entwickeln, wie man die Macht des Brandfeuers einschränken und dem dadurch verursachten Schaden, fo viel als möglich, abhelfen könnte. Bald folgten ihm mehrere Schriftsteller, welche die Preisaufgaben der göttingischen Societät in den J. 1772. und 1775. aufmerkfam gemacht hatten. Glafer gab endlich im J. 1782. einen Feuerkatechilmus für die Jugend heraus, welcher fogleich als Schulbuch in den fürstl. rudolstädtischen und andern Landen eingeführt wurde, und mehrern Regierungen Veranlassung gab, einen ähnlichen Unterricht für ihre Läuder verfertigen zu lassen, von dem jedoch im Publicum nichts weiter bekannt worden ist. Bey dieser Sorgsamkeit der Regierungen für die Feuerpolizev durfte fich ein fo nützliches Buch, als das Steinbeck'sche, im voraus eine gunstige Aufnahme versprechen; und wirklich ist es auch in den königl. preussischen Landen allen Gemeinden zum Ankauf empfohlen, in mehrern Landern von der Obrigkeit eingeführt, und felbst von der Reichstagsversammlung zu Regensburg mit Beyfall aufgenommen worden. In der That ift es das vollständigste und am besten geschriebene Volksbuch dieser Art, welches durch das Gespräch eines Pfarrers mit dem Schultheisen einen lebhaften und eindringenden Vortrag gewonnen hat. Bev der Vergleichung desselben mit dem Krügelsteinischen Systeme hat Rec. noch einige nützliche Bemerkungen wahrgenommen, welche der Vf. des Feuerbüchleins aus spätern Beobachtungen gefammelt hat. Doch findet Rec. nöthig, an manchen Stellen noch einige eigene Bemerkungen beyzubringen. Die Ermahnung (S. 9.) hohe Baume in der Entfernung von 15 Ellen um Häufer und Orte anzupflanzen, hatte durch die bekannte Erfahrung, dass auf einem Gute des Hn. von Schachmann in der Laufitz hohe Linden den Blitz fo gut ab-

A. L. Z. 1804. Vierter Band,

leiteten, als Wetterableiter, eindringlicher gemacht Unter den Feuerverwahrlofungen werden können. S. 5.) verdient eine, dem Rec. durch zwey in feiner Gegend bemerkte Fälle kund gewordene, Thatfache bemerkt zu werden. Bey Untersuchung zwever Diebftable offenbarte es fich, dass die Diebe, um in das . Vorderhaus zu kommen, die lockern Beschläge von der auf das Feld ftofsenden Scheuer Josephrochen. mit brennenden Laternen durch die vollgefüllten Scheuerbanfen und Böden fich mühfam durchgearbeitet. die Laternen theils mit in das Vorderhaus genommen und dasselbe ausgeräumt, theils die Hauptlaterne brennend an den gefährlichsten Orten stehen gelaffen, und vermittelft kleiner Blendlaternen den Diebstahl auf Kornböden vollbracht hatten. Bey solchen Veranlaffungen zur Furcht in langen und ftürmischen Winternächten ist es desto mehr Pflicht für alle Hausväter, so oft es seyn kann, den Beschlag ihrer Scheuern und Ställe zu unterfuchen, und fie to zu verwahren, dass kein Dieb, ohne das heftigste Getöle zu machen, einbrechen könne. - So gewiß es S. 50.) ift, dass Strohwische, unter die Ziegeln gelegt, bey entstandenem Feuer hochst gefährlich find: fo giebt es doch Orte, wo sie wegen mehrern Schlagregens und Schneegestöbers, und des schlechten Kalks in einer folchen Gegend, fast nicht entbehrt werden können: indellen lallen fie fich unschädlich machen. wenn man sie vor dem Einziehen in einer dicken Leimenbrühe einweichen lässt, welches zugleich das Benagen derfelben von Ratten und Mäufen hindert. Der Vermehrung der Glut durch absetzende Spritzen kann einigermaßen vorgebeugt werden, wenn da, wo Raum genng ist, zwey neben einander gestellt wer-den, welche so viel möglich wechselsweise auf einen Punkt spritzen. Eine wichtigere Bemerkung betrifft (S. 171.) die angerathene Bekanntmachung des Feuers, Es möchte nämlich nicht gut feyn, mit den Glocken allein die Signale zu geben, weil durch das erste Anschlagen immer das größtmögliche Schrecken er-weckt wird, indem kein Mensch bey dem ersten Schlage wiffen kann, wie viel und in welcher Maafse mehrere nachfolgen werden. - Auch wäre zu wanschen, dass man für Kanonen ein sansteres Bekanntmachungsmittel hätte, um Kranken und Schwächlichen in furchtbaren Nachten ein gefährliches Schrekken zu ersparen. Um jedes unnöthige Schrecken zu verhindern, müsste der größte und der kleinste Ort ganz verschiedene Bekamtmachungsmittel für in - mid auswärtige Brände haben. Wo Thurmer die Wachten haben, dünkt Rec. für entfernte Brande das befte. Signal durch ein Feuerhorn - eine Trompete, wenn

Dalled by Googl

keine Reiterey an dem Orte liegt - durch das Sprachrohr, und wenn das Feuer in einem naligelegenen einzelnen Haufe oder Orte ift, von welchem das Flugfeuer den fignalifirenden Ort erreichen könnte, durch wechfelsweises Blasen mit dem Fener- und Stundenhörnchen; für inwärtige Brände aber allein das Anschlagen der Glocken zu seyn. An Orten, wo keine Thurme find, kann die Bekanntmachung auswärtiger Brande durch Trommeln, Trompeten, Pochen an hellklingende Breter und an die Hausthüren geschehen; aber das Läuten der Glocken und das Blafen des Nachtwächters für inwärtigen Brand gespart werden. Auch halt es Rec. nicht in allen Fällen für gut, wenn das Anschlagen der Glocken sobald aufhört, als die Einwohner geweckt und aufgestanden find, - Entlegene Orte, oder die wenige Communication mit den nächltgelegenen haben, können bey großem Nebelwetter am Tage und bey der Nacht ohne nachbarliche Beyhülfe abbrennen, wenn nicht ein anhaltendes Läuten Wanderer, Nachtwächter oder frühaufstehende Fuhrleute an benachbarten Orten aufmerkfam macht, wie denn felbst der Vf. das Läuten mit allen Glocken in einem folchen Falle empfiehlt. -Zu S. 181. bemerkt Rec. einen Fall, wo man den Brand eines nur anderthalb Stunden entlegenen Orts wegen vorliegender Berge zwar etwas bemerkte, aber for viel weiter hielt; daher ware es fehr gut, wenn in gebirgigen Gegenden ein für allemal Signale mit Raketen gegeben, und der Strich jedes Orts genau auf einer hochliegenden steinernen festen Tafel bemerkt würde. - Die Vereinzelung der neuen Häufer nach einem Brande, welche der Vf. fo fehr wünscht, ist wohl in zusammenhängenden Orten nicht thunlich. Doch bleibt es Pflicht der Obrigkeit, allzu enge Gallen und Plätze zu erweitern, Communications - Quergallen in fehr langen Strafsen anzulegen. neue Pforten und Thore zu öffnen, keine Sackgaffe ohne einen Ausgang fernerhin zu dulden, und Brand verbreitende Gebäude niederzureifsen.

Nr. 2. ist ein Auszug für die Jugend aus dem vorher angezeigten Buche, und ein sehr angenehmes Geschenk für dieselbe. Mit Vergnügen hat Rec. erfahren, dass die Kinder sich gern darnach unterrichten laffen, und dies ist Lobes genug. Uebrigens benutzt Rec. die Veranlaffung eines auch in diesem Büchlein wiederholten Wunsches, wegen Abstellung des Bettelwesens, einige Bemerkungen aus seinen Erfahrungen mitzutheilen. Rec., der seit vielen Jahren die Polizey - Aufficht bey dem Armenwesen seines Orts hat, und in den ersten zehn Jahren dem Bettelwesen, nach den vorhandenen Landesgesetzen, möglichst entgegen arbeitete, glaubt, dass man nach der jetzigen Lage der Sachen nur Palliative gegen dieses Uebel brauchen könne, um Mordbrennereyen zu verbûten, bis nach allgemein richtigen Grundfatzen, wo nicht im ganzen deutschen Reiche, doch unter mehrern Nachbarn, eine Bettelordnung eingeführt, und durch eine gemeinschaftliche kleine Schaar Strassenreiter in Ansehen erhalten werde, damit nicht, wenn die Bettler in einem Lande gehegt werden, dem an-

dern Lande die Mordbrennereyen zu schwer fallen. Schon vor zwanzig Jahren fah Rec. fich gedrungen, der höchsten Landesobrigkeit die Branddrohungen gegen seinen Ort bekannt zu machen, und die Ab-ftellung eines etwas scharfen Gesetzes gegen die Bettler zu bewirken. Ungefähr zehn Jahre darauf follte in derselben Gegend eine Assecuranzgesellschaft unter den Pachtern wegen ihres Getraidevorraths zu Stande kommen, und da sie die Autorisirung der Obrigkeit erhalten zu follen schien, fo sah fich Rec. abermals durch die hechst verwegenen Reden der Armen bewogen, in eines fler gelesensten Blatter eine knrze anonyme Anzeige wegen der durch Mordbrennerey zu befürchtenden Gefahr zu machen, die durch einige Brande auf adlichen Gütern nur zu sehr bestätigt wurde. Möchten doch die Machthaber dergleichen Erfahrungen vieler Gegenden beherzigen, und wenigftens in diefer Rücklicht Anstalten grunden, wie im Altenburgischen seit einiger Zeit bestehen!

Berlin, b. Lange: Bemerkungen aus dem Gebite der Naturgefehichte, Medicin und Thierarzneykunde, auf einer Reie durch einen Theil von Deutschland, Holland und Frankreich gesammelt von Karl Asmund Rudolphi, der Weltw. u. Arzeneygel. Doctor, Adjunct der medicinischen Faculitä und Profector u. s. w. Erfter Theil. 1804-296 S. 8. (I Rthlr. 8)

Hr. Prof. R. zeigt fich auch in dieser Schrift, wie in alien übrigen, als einen beobachtenden, hell denkenden Gelehrten, der, von keinem Namen, keinem Urtheile des großen Haufens verblendet, die Sachen bis aufs Innerite zu unterluchen ftrebt, um dann auch fein freymuthiges und meistentheils treffendes Urtheil fällen zu konnen, wovon fich diejenigen am belten überzeugen werden, die, wie Rec., die auf dem Titel genannten Länder durchreifet find. Der erfte Brief handelt von dem Aufenthalte des Vfs. in Berlin. Zuerst beschreibt er die dortige Thierarzneyschule, die, wie billig, im Allgemeinen fehr gelobt wird. Die Bemerkungen über mehrere Pferdekrankheiten, welche Hr. R. dort beobachtet, find außerst interessant. Die Maulsperre der Pferde gehört im Allgemeinen zu den asthenischen Krankheiten, deshalb auch die sthenische Heilmethode, im Ganzen genommen, die pasfendste ist; indessen lehrt die Erfahrung, dass auch fehr viele Pferde durch die schwächende Behandlung gerettet werden, welches Rec. aus eigenen Beobachtungen bestätigen kann. Bey eingewurzelter Schwäche, nach vorhergegangener Rehe, ist Brennen, wie Chaumontel, Prof. der Praxis am Thierspital zu Alfort, lehrt, oft das einzige Mittel. Im Auge der Pferde hat man einigemal Wurmer gefunden, die, nach Hn. R. Vermuthung, Palifadenwürmer waren. Pferde faufen bey der Wuth, wie manchmal die Hunde, welches bey Menschen bekanntlich nie der Fall Der anfangenden Lungenfäule lässt fich durch die dephlogistisirte Salzsaure Schranken setzen. Bey einem drehenden Schafbocke von spanischer Race

war die Blafe im Gehirne fo unendlich grofs, dass fie die ganze Halfte des kleinen Gehirns einnahm. und fich his in die vierte Hirnböhle erstreckte. Die Warmer in der Luftröhre der Kälber find Stronguli. Bey keinem Thiere fand Hr. R. auch eine Spur vom Hirnfande, da hingegen er ihn beym Menichen nur einmal vermisse. Die Vermuthung mehrerer Thierverlieren, ift nicht fehr wahrscheinlich. Den oberften Theil des donnen Darmes eines Mons fand Hr. R. mit vielen weißen kleinen Knötchen bedeckt, die febr fest salsen, und nach einer fehr mühvollen Unterfuchung endlich blofs die Könfe vom kettengliedrigen Bandwurme zeigten; von dem Wurme felbst be-fanden sich im ganzen Darmkanale nur zwey einzelne Glieder. Die Scirrhen im Unterleibe der Vögel find gar nicht felten, und Rec. fand noch kürzlich einen im Darmkanale eines Huhnes, welches ebenfälls aus Schichten bestand, wie man am besten bey dem ge-trockneten Praparate sieht. Der übrige Theil des Briefes enthält Nachrichten von Walter's anatomischem Kabinette, dem botanischen Garten, dem Taubftummeninstitute, der Gesellschaft naturforschender Freunde, der philomatischen Gesellschaft u. f. w. Die Bemerkungen über mehrere dortige Gelehrte zeugen von der Humanität des Vfs. - Zweuter Brief: über Helmstädt, Braunschweig, Hannover, Bremen; und unter andern über Beireis in Helmftädt, und über Wiedemann und den nunmehr verstorbenen Roofe zu Braunschweig. Hr. W. hatte kürzlich einen Biber zergliedert, an welchem Hr. R. die große über den Hals laufende Parotis, den großen Blinddarm u. f. w. Das vom Profector Schöniahn größtentheils verfertigte und dem Herzoge verkaufte Kabinet enthalt manches interessante Stück, z. B. den Wafferkopf von einem fechzehn Wochen alten Mops. mehrere mit Wachsmalle und Oueckfilber glücklich gerathene Injectionen u. f. w. Das wegen des gro-lsen Onyx berühmte Museum ist für den Naturforscher eine äuserst lehrreiche Sammlung. Der Di-rector der Thierarzneyschule in Hannover, Hauemann, erhält das ihm gebührende Lob. Das zur Thierarzneyschule gehörige Kabinet ist außerst reich an Präparaten. Unter andern fieht man auch ein trockenes von den weiblichen Geschlechtstheilen eines Füllens; von der starken Falte, welche die Harnröhrenöffnung von der Scheide trennt, läuft ein schmaler Fortsatz nach dem obern Theile der Scheide, welcher beym ersten Coitus durchstossen wird, also wirklich eine Art von Hymen. Zur dortigen Anatomie gehört auch eine Präparatensammlung, in welcher sich einige pathologische Knochenpraparate auszeichnen. botanische Garten zu Herrenhausen ist besonders wegen der großen Sammlung von Heiden sehenswerth, von denen uns Wendland Abbildungen liefert. Albers Sammlung zur vergleichenden Anatomie in Bremen enthält fehr interellante Praparate. In einem frühern Werke fuchte Hr. R. Blumenbach's Meinung, dass die Bewegung des Auges beym Sehen mittelft der verschiedenen Dicke der Sclerotica hervorgebracht wer-

de, zu widerlegen: allein durch mehrere von Albers verfertigte Praparate, vom Auge des Waliroffes, des Eisbären und der Fischotter überzeugt, versichert er, dals fie durch diefe neue Erfahrung bey ihm an Stärke gewonnen. Der dortige Bleykeller, in welchem fich die Leichen fo aufserordentlich lange erhalten, ift merkwürdig gentig, die Urfache davon genauer zu untersuchen. - Dritter Brief. Reise durch Der Aufenthalt in Gröningen war eben Holland nicht fehr intereffant, desto mehr aber der in Amsterdam, wo er besonders an Vrolik einen sehr verdienstvollen Gelehrten kennen lernte. deffen anatomisches Kabinet sehr belehrende Stücke enthält. Außer den von Hn. R. angeführten Schriften verdient gewifs feine Diff. acad, de homine ad flatum preffumque erectum per corporis fabricam disposito (Lugd. Bat. 1795. 8.) angeführt zu werden. Man findet in Amsterdam fehr viele Vögelfammlungen, unter welchen fich die von Raye Breukelerwaert, die von dem berfihmten Le Vaillant fehr bereichert worden, befonders auszeichnet. Die Spitaler in Amfterdam find in einem durftigen Zustande, welches Rec. besonders nach seiner Reise in England auffallend war, we man fie im Allgemeinen so vortrefflich eingerichtet findet. Das Naturalienkabinet der hollandischen Maatschappy und das Teyleriche Museum find außerst fehenswerth, und das erstere besonders reich an ausgestopsten Thieren, fo wie letzteres an kostbaren physikalischen Instrumenten und Petrefacten. In dem trefflichen anatomischen Musenm des berühmten Brugman findet man einen Schedel von einem jungen Sus Aethiopicus, welcher beweift, dass diesem Thiere die Vorderzähne nicht mangeln. Ueberhaupt ift dieses Kabinet für die vergleichende Anatomie außerst merkwürdig, und Rec. erinnert fich nicht, eine reichhaltigere Privatfammlung in dieler Rücklicht gesehen zu haben. Die Praparate des jungern Sandifort's zeichnen fich durch eine besondere Zierlichkeit aus. Am Skelete eines Papageys waren mehrere Knochen, befonders aber die großen Flügelknochen, vom Wind-dorne angegriffen. Zwey ähnliche Präparate besitzt Rec., nämlich den großen Flügelknochen eines Adlers und des großen Ara, wo er fie als Folgen irgend einer erlittenen Gewaltthätigkeit anfieht. Man findet in diefer Sammlung auch die fonderbare Missgeburt von einem Kalbe, deffen Wirbelfaule mit den Rippen ganzlich verdreht war, welchen Fall Rec. erft kurzlich zu beobachten Gelegenheit hatte; außer der widernatürlichen Lage bemerkte man an den Eingeweiden der Bruft- und Bauchhöhle nichts krankhaftes. Der ältere Sandifort ift ein großer Literator, in deilen Gesellschaft auch Rec. einige sehr angenehme und lehrreiche Stunden zugebracht hat. Das ehemplige Mufeum von Albin wird niemand ohne die größte Bewunderung betrachten. Das Bureau de Santé de l'armie Balave, welches vorzüglich durch Brugman errichtet worden, wird außerordentlich gelobt. - Pierter Brief. Aufenthalt in Paris. Cuvier und das unter ihm frehende zootomische Kabinet, war einer der interessantesten Gegenstände for den Vf. Recht fehr ift

es zu bedauern, dass C. nicht mehr Physiolog ift, welches, nach Hn. R. Meinung, wohl daher rühren mag, dass es ihm an Pathologie mangelt, und er überhaupt für krankhafte Gegenstände, die doch so oft zur Erläuterung des krankhaften Zustandes dienen, fo wenig Interesse hegt. Sein Prosector Rousseau helitzt eine besondere Geübtheit in Versertigung von Skeleten. Das zootorrische Kabinet befindet sich in demfelben Haufe, wo Chvier wohnt, im Sardin des plantes. Die Praparate find in acht hinter einander fortlaufenden Zimmern aufgestellt, in welcher Ordnung fie Hr. R. febr umftändlich und mit vielen treffenden A weerkungen beschreibt. Cuvier besitzt auch viele Zoolithen, davon die mehresten in Gyps und von Montmartre find. Vom Naturalienkabinette des Nationalmuleums fagt Hr. C., dass, wenn man das Gapze betrachte, man eine Sammlung finde, wie fie nirgends weiter existire; doch treffe man oft grosse Lücken, wie dieles z. B. bey den Mineralien und mehrern Klassen der Thiere fehr merklich ift. Die Menagerie im Jordin des plantes, so wie des Gartens felbst, erwähnt Hr. R. nur fehr kurz. Seine Bemerkungen über viele der dortigen Gelehrten, z. B. Juffieu, Desfontaines, Bosc, Poiteau, Fourcroy, Richard, Le Vaillant, Vestenat, Cels, La Billardiere und Thuil-lier's, find frey; aber fein Tadel ist nicht ungegründet. Die Aerzte in Frankreich find noch immer einer blinden Empirie und roben Humoralpathologie ergeben. Von den dortigen Hospitalern, die Hr. R. alle besuchte, lobt er besouders die Salpétrière, oder, wie fie jetzt heist, Maifon nationale des femmes. Hr. R. beschliesst diesen ersten Band mit einigen Nachrichten von der Schwimmschule und den Bädern in Paris.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

HAMBURG: Auszüge aus den in der Jacobi Hauptkirche gehaltenen Vormittagspredigten von Bernhard Klefeker. — Erste Sammlung. 1802. 180 S. Zweyte Samml. 1802. 288 S. 8. (1 Rthl. 20 gr.)

Der Vf. äusert fich in der Vorrede zur ersten Sammlung dieser Auszüge mit lobenswerther Bescheidenheit, dass ihm kein Beurtheiler das Mangelhafte in seinen Arbeiten fühlbarer machen könne, als es ihm schon selbst sev. Rec. kann indess mit Wahrheit verfichera, das ihm im Ganzen genommen nicht nur die Wahl der Themen, fondern auch größtentheils die Bearbeitung derselben, sehr wohl gefallen habe. Die erstern sind anziehend und auf den Geist und die Bedürsnisse der Zeit berechnet. Dahin gehören aus der ersten Sammlung (welche wegen des spätern Amtsantritts und einer Krankheit des Vfs. unvollständig ist) besonders folgende Hauptsätze: die Würde des Christenthums aus der Art, wie es auf die menschlichen Herzen wirkt; der vernünftige Glaube an das Unsichtbare; der Geist des Christenthums, in drey Predigten: das Entebrende und Verderbliche aus-

schweisender Sianlichkeit; das Christeuthum bildet sichte Vaterlaudsfreunde; christliche Beurthelbung unfers Zestaters; Anweisung, die freyern Grundfatze des Christenthums über äusere Gottesverehrung auch ehristlich zu gebrauchen; und aus der zuerten (worin nur 4 Sonntage ausfallen): die Geburt Christi als lehreicht für die Beurthellung und ermunternd für der rechten Gebrauch des meuschlichen Lebens, in zweischen Gebrauch des meuschlichen Lebens, in zweischung berüht, am Sonnt. Exaudi, und Religionsliebe, die auf vernünstiger Urberzeugung berüht, am ersten Pfingsttage; Vergleichung der Forderungen des Erängellums mit dem Gesste unterer Zeit, am Michaelistete; vom Einstuß gereinigter Religionserkenntnite auf unsere häusliche Verbindungen, am Reformationsfeste

Was die Ausführung der Themen betrifft: fo versteht fichs freylich von selbst, dass bey blossen Entwarfen mancher treffende Gedanke, mancher palfende Ausdruck, manche rednerische Wendung, die auf der Kanzel von guter Wirkung feyn können, fo wie Energie und Eleganz und Folle der Schreibart, wegfallen musse. Indelsen ist doch nicht zu verkennen, dass diese Entwurfe nicht nur grofstentheils logilch richtig geordnet find (hie und da liefse fich gegen die Partition etwas einwenden, z. B. der Entwurf der Pred. am 19. S. nach Trin. in der ersten Samml. wäre füglich auf zwey Abschnitte zurückzubringen), sondern auch die darin vorkommenden Materien gründlich abgehandelt werden. Obgleich daher diese Arbeit eigentlich zunächst für die Gemeindeglieder des Vfs. zur Benutzung und Wiederholung der gehaltenen Lehrvorträge bestimmt ist, so können sie doch auch angehende Prediger fehr wohl dazu gebrauchen, um das, was wesentlich zu einem Religionssatze oder zu einer Pflicht gehört, auf Einem Blatte zu übersehen. und den vorgefundenen Stoff hernach weiter in ihrer Art zu verarbeiten.

#### SUGENDSCHRIFTEN.

FRANKTURT 2. M., b. Simon: Sohann Chriftoph Pflaumis, gewessen Lehrers am Gymnasum zu. Heidelberg, Vorbereitung zum Unterrichte in der Religion, nach Anleitung der Fragen an Kinder. Dritte sechtmäßige Auft. 1893. 190 S. 8. (8 gr.)

Die beiden ersten Auslagen dieser Schrift find in unserer Zeitung von zwey nadern Recc. angezeigt worden (1794. Nr. 84. und 1798. Nr. 359.). Die einzige Veränderung bey dieser neuen Auslage besteht darin, düs jetzt der Namo des Vfs., welcher in den vorigen Ausgaben (Heidelb. b. Pfähler) nicht genannt war, angegeben ist. So brauchbar im Ganzen diese Bücheichen auch ist: so wären ihm doch manche Verbesterungen in Hinsicht auf schaffene Bestimmung einzelner Begriffe und auf leichtern Vortrag zu wünschen geweßen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 12. December 1804.

#### PASTORAL WISSENSCHAFTEN

GÖTTINGEN, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Die Paforstilkeologie in ihrem genzen Unflange. Von D. Joh. Eriekt. Chrifloph Gräffe, Superintendenten u. angestelltem Lehrer der Pastoraltheologie in Göttingen. Erfe Hälfe, enthaltend Homietik, Katechetik, Volkspädagogik und Liturgik. 4803-349 S. 8. (1 Rthl. 4 gr.)

als die Paltoralwillenschaft, wegen des so sehr veränderten Gefichtspunktes, aus welchem man in unfern Tagen den geiftlichen Stand zu betrachten pflegt, auch eine Art von Revolution erleiden mufste. war natürlich. Wer mit den frühern Anweisungen zur Führung des chriftlichen Lehramtes bekannt ift. wird willen, dass diese Anweisungen zwar den proteftantischen Prediger nirgends als eigentlichen Priefter darftellen, aber denn doch manches enthalten, woraus man schließen muss, dass die Vff. derselben fich von dem Einfluffe diefer Idee bev der Darftellung der einzelnen Pflichten eines chriftlichen Predigers nicht ganz loszumachen im Stande waren. Seit Morheim, Miller und Seiler ihre Anweisungen zur Pastoraltheologie schrieben, wurde dieser Einfluss immer weniger hehtbar, und wir sehen in den trefflichen Schriften eines Spaldings, Niemeyers und Nöffelts auch sdie letzten Spuren delfelben verschwinden. -rühmlich bekannten Vf. diefer Paflorakheologie gebühret das Lob, dass er bev der Darstellung seiner Wiffenschaft auf den veränderten Geist des Zeitalters weise Rückficht genommen, und in dieser Hinficht wenigstens die Vorarbeiten der ebengenannten, verdienstvollen Männer treulich benutzt habe. Auch hat Rec. in diefer erflen Hälfte von G's Pastoraltheologie, alle Materien wenigstens berührt gefunden, die man in Lehrbüchern dieser Art anzutreisen gewohnt ift. Was aber diesem Buche zu einem nicht geringen Vorwurfe gereicht, ist der - bev allem Bestreben des Vfs., feinem Werke ein willenschaftliches Ansehen zu geben - überall in demselben fichtbare Manwel an Pracifion in den Begriffen und an iener fystematischen Consequenz in der Anordnung der einzelnen Theile, ohne welche keine wissenschaftliehe Dar-Rellung möglich ist; ein Fehler, von welchem felbst diejenige Abtheilung des Werkes nicht frey ift, in welcher Rec nach dem, was der Vf. bereits in diesem Fache gearbeitet hat, etwas Vollendeteres erwartet hatte. - Schon die Definition der Pastoraltheologie (S. q.) Scheint nicht gengu und richtig zu seyn. Hn. G. ift Paftoraltheologie , eine wissenschaftliche Anleitung, 1 . A. L. Z. 1804. Vierter Band.

was und wie der Prediger in allen Verhältnissen seines Predigtanites gu lehren und zu thun hat, damit die Menichen durch Hillfe der Religion für die Zeit und Ewigkeit recht gebildet werden." Aber wenn der Vf. das, was der Prediger zu lehren hat, in das Gebiet der Pastoraltheologie mit hinüber zieht, so gicht er diefer Wiffenschaft eine Ausdehnung, die fie nicht haben kann, ohne in ein fremdes Gebiet hinüber zu schweifen: so wie er auf der andern Seite dieselbe zu fehr einschränkt, wenn er bloss von demienigen handeln will, was der Prediger zu thun hat, damit die Menichen durch Halfe der Religion für Zeit und Ewigkeit recht gebildet werden. Der Vf. foricht z. R. selbst von den Pflichten des Predigers als Administrators der Pfarrgüter. Aber Rec. fieht nicht ein, in weicher Verbindung diese und ähnliche Pflichten mit der Religion ftehen, und auf welche Weise der Prediger durch eine gewissenhafte Ausübung derselben zur Bildung der Menschen für Zeit und Ewigkeit etwas beytragen konne. S. 10. rügt es der Vf., dass Miller die Benennung Pafforaltheologie etwas unbequem findet. Rec. hat fie ebenfalls von jeher etwas unpallend gefunden, und würde lieber den Namen Pafforalwiffenschaft, den Niemeyer blofs für eine einzelne Abtheilung derselben braucht, für die ganze Wissenschaft vorschlagen.

Was die einzelnen Theile dieses Lehrbuchs betrifft, fo glaubt Rec. allerdings, dass fich leicht eine richtigere und festematischere Anordnung derselben hätte treffen laffen, als die, welche der Vf. gut befunden hat. Er ordnet die einzelnen Theile nach den besondern Verhältnissen, in welchen der Prediger zu reden und zu handeln hat, und giebt davon S. 12. folgendes Schema: "A) In Ansehung der Religion ift der Prediger öffentlicher, praktischer Religionslehrer, entweder I) für die ganze Gemeinde, a) für die Erwachsenen (I. Homiletik.) b) für die Jugend aa) durch Unterricht (II. Katechetik.) bb) durch Erziehung (III. Volkspädagogik.) c) für alle Claffen zusammengenominen, durch Verrichtung der öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen und Verwaltung der Sacramente (IV. Liturgik.) 2) oder für einzwise Mitglieder der Gemeinde (V. Seelforge.) — B) In Anlehung der Pfarr- und Kirchengüter. Der Pfarrer ift VI. in feinem Verhältnisse zum Staate, worin er lebt, Administrator der Pfarrgüter und Ausseher nber die Kirchen - Kapellen - Pfarrwittwenthums -Kafter - und Schulgater. - C) In Ansehung der befondern Verbindungen. Der Prodiger fteht VII. in be--fondern Verhältnissen, die theils seine Verbindung mit Obern und Vorgesetzten, theils andere individuelle

duelle Lagen mit fich bringen.' - D) In Ansehung Predigt Alles ankommt, gar nicht, so wie er auch der Vollmacht des Predigers zur ungehinderten Ausabung aller feiner Dienstverrichtungen. VIII. Innerer und außerer Beruf des Predigers. - E) In Anfehung der äußern Rechte. . 1X. Kirchenrecht." -Man tieht, dass diese Eintheilung von keinem sesten Eintheilungsgrunde ausgeht, und die einzelnen Glieder ohne eigentliche fystematische Verbindung, nur als eben fo viel Aggregate neben einander stellt. Die Pflichten, die der Vf. unter B und C berührt, find im Grunde lauter Pflichten, die aus dem Verhältnisse des Predigers zum Staate hervorgehen, und fo, wie ein Theil der Pflichten, deren unter D Erwähnung geschicht, unter eine gemeinschaftliche Rubrik gehören. In Ansehung des Abschnittes vom Kirchentecht fieht Rec. nicht ein, warum diefer in einer Paftoraltheologie besonders abgehandelt werden müsse, da das Kirchenrecht eine für fich bestehende Wissenschaft ausmacht, und das, was der Prediger daraus willen foll, ohnehin gelegentlich in der Liturgik und in der Lehre von der Vocation, Dotation u. l. w. abgehandelt werden kann. Hätte der Vf. den Prediger in der dreyfachen Hinficht, als Seelforger, im weiteften Sinne des Worts, als Diener des Staats und als Menfck betrachtet, so hätte er auf eine sehr ungezwungene Weise alle einzelnen Pflichten desselben unter diele drey Rubriken elastificiren können.

Wir gehen nun zu der Betrachtung der einzelnen Theile felbst über. Der erfte Haupttheil ist der Homiletik gewidmet. Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Vf. von dem Wesen, dem Werthe, den Theilen und dem Verhältnisse der Homiletik zur Rhetorik spricht, auch am Ende eine Geschichte und Literatur dieser Wissenschaft beybringt, handelt er herkömmlicher Massen in drey Abschnitten von dem Inhalte, von der Ausarbeitung und von der Haltung der Predigten. In Ansehung des Inhalts führt der Vf. das Meiste von dem an, was man in den Lehrbüchern der Homiletik über diesen Punkt gewühnlich anzu-fuhren pflegt. Er überlieht aber, lo wie diese, eine Hauptbestimmung, worauf man bey den Inhalte einer Predigt zu sehen hat. - Es ist nämlich nicht genug bey der Wahl einer Materie blofs auf das Verhältnifs derselben zur Besserung und Beruhigung der Menschen und auf ihre Verbindung mit dem Wesentlichen des Christenthums zu sehen. Der Prediger, der mit Nutzen zu seiner Gemeinde sprechen will, hat vor allen Dingen auch darnach zu fragen: ob und in wie fern sein Thema auch einer populären Darstellung fähig fey? Ein Thema ift aber nur dann einer populären Darstellung fähig, wenn die Hauptbegriffe deffelben durch Individualifation anschaulich gemacht werden können. Jede Materie alfo, fie mag in andevn Beziehungen noch fo interessant seyn, bleibt bil-Jig von der Kanzel ausgeschlossen; wenn sie nicht dazu geeignet ift, durch ein immerwährendes Individualifiren der Begriffe gleichfam verfinnlicht und vor die concrete Anschauung des Zuhörers gebracht zu -werden. - Ueberhaupt erwähnt Hr. G. dieses Indivi-

die, fich darauf grundende, Lehre von der Popularität, die er nicht hinlanglich von der Deutlichkeit im Vbrtrage überhaupt unterscheidet, nur mit ein Paar Worten abfertigt. Dagegen hält er fich verhältnismälsig viel zu lange bey dem Stil und insbesondere bey den Annehmlichkeiten desselben auf, ohne übrigens auch hier fich der gehörigen Bestimmtheit in den Begriffen zu befleifsigen. So scheint ihm mit Aristoteles der Numerus einer Rede bloß eine geschickte Vermitchung kurzer und langer Sylben zu feyn. Aber die besten Rhetoriker haben lange bewiefen, der Numerus einer Periode bestehe nicht bloss in einer gewählten Stellung der einzelnen Worte und Ausdrücke und der daraus entstehenden, dem Ohre so sehr schmeichelnden Abwechslung von kurzen und langen Tonen, fondern hauptfächlich in einer freyen fymmetrischen Anordnung und Zufammenfügung der einzelnen Sätze, und in einer angenehmen Abwechslung länger und karzerer Perioden. - Uebrigens dringt der Vf. mit Recht auf das wortliche Ausarbaiten der Predigten, und Rec. unterschreibt von ganzem Herzen, was der VI. insbesondere S. 86. fagt: "Keiner lage, dals er herzlicher rede, wenn er über eine blofse Disposition predigt. Das kann wohl unter gewissen ·Umständen ein Paar mal zutreffen; allein diese wenigen Aussahmen abgerechnet, wird in einer Predigt über die Disposition die Warme des Vortrags gegen das Ende zu fich immer mehr verlieren, da hingegen in der schriftlichen Ausarbeitung das Feuer immer mehr zunimmt. Wer über Dispositionen redet, und diess nicht etwa selten, sondern oft, ja wohl gar immer thut, verliert fich in elende Tautologieen, und wird gewöhnlich ein Schwätzer."

Der zweyte Haupttheil beschäftigt fich mit der Katechetik. Der Vf. hat bekanntlich in diesem Fache viel geschrieben. Dieser Umstand und die Vermuthung, dass der Vf. in dieser neuesten Darstellung feiner Lieblingswiffenschaft gleichsam den Kern feines katechetischen Wissens niedergelegt haben werde, schienen es dem Rec. zur Pflicht zu machen, dieselbe . unter der gegenwärtigen Form einer etwas genauern Prafung zu unterwerfen, um ihn vielleicht auf einige Verbellerungen aufmerklam zu machen, deren fein katechetisches System noch fähig seyn dürfte. Rec. gesteht gern, dass auch diese Katechetik des Vfs. einen Schatz von trefflichen Bemerkungen, von Regeln und Vorschriften enthält, die es zur Genüge beweisen, dass der Vf .- nicht nur über die Theorie seiner Wissenschaft vielfach nachgedacht, sondern diefelbe auch praktisch ausgeübt habe. Dessen ungeachtet vermisst Rec. in dieser Anweisung zum katechetischen Unterricht nicht nur Vollständigkeit, sondern auch Grundlichkeit. Rec. will feine Behauptung mit Beweisen belegen. - Eine vollständige Anweisung zum Katechifiren muß fowohl von der Materie als von der Form des katechetischen Unterrichts bandeln, so wie eine vollständige Homiletik sich nicht dualifiren der Begriffe, worauf doch bey einer guten blofs auf das, was zur Darftellung (Form) einer Pre-

digt gehört, einfeliränken darf, fondern auch von dem Inhalte derfelben sprechen muß. Man verlangt dabey wicht, dass eine Katechetik das eigentliche Materielle des katechetischen Unterrichts, d. h. eine Darftellung derjenigen religiösen Wahrheiten enthalte, die Kindern mitgetheilt werden follen: diess bleibt billig den Katechismen und katechetischen Lehrbüchern überlassen. Aber unstreitig kömmt beym Katechifiren fehr viel auf die Wahl der Materien und auf die Ordning an, in welcher diese abgehandelt werden follen. Der Prediger muß angewiesen werden, wie er den ganzen Religionsunterricht gleichsam in Curfus abtheilen, vom Leichten zum Schwerern, von Anschauungen zu Begriffen, von Begriffen zu vernünftigen Vorstellungen fortschreiten und dahey auf das jedesmalige Alter und die individuelle Beschaffenheit feiner Lehrlinge Rücksieht nehmen foll. Von dem allen finden wir in Hn. Graffe's nenefter Darftel-Inne feiner Katechetik kein! Wort: denn einzelne. unter den übrigen katechetischen Regeln zerstreute Bemerkungen, die fich hierauf beziehen, konnen wohl nicht für eine vollständige Anweisung gelten, wie das Materielle des katechetischen Unterrichts zu behandeln fey? Die ganze Katechetik des Vfs. scheint fich bloß mit der Form des katechetischen Unterrichts zu beschäftigen. Aber auch in dieser Hinlicht vermisst Rec. jene Gründlichkeit, die keinem katechetischen Lehrbuche fehlen sollte das auf einen wissenschaftlichen Charakter Ansprüche macht. Die einzelnen Regeln für die Form des katechetischen Unterrichts find weder aus einem bestimmten Princip; noch in einer wahrhaft fystematischen, den Zusammenhang und die Ueberlicht des Ganzen erleichternden Ordnung hergeleifet! Der Vf. clufificirt dieselben nach den verschiedenen Gemuthsvermögen, die wir in der menschlichen Seele unterscheiden. Er giebt also Regeln, die fich auf die Beschaffenheit der Sinnlichkeit. des Verflandes, der Urtheilskraft, der Vermenft, des Gedächtniffes, des Gefühls- und des Begehrungavermogens beziehen. Mitten dazwischen schaltet der Vf. ohne dass man weiss warum, ein Paar Abschnitte von Fragen und Antworten und von der Aufmerkfamkeit ein. und in dem Abschnitte vom Gefühlsvermögen finden wir das Kapitel von der katechetischen Sprache. Dem Abschnitte endlich, der vom Gedächtnisse handelt, lift ein f. beygegeben, der Regeln in Ansehung des Ganzen einer Katechifation enthält. Diefe Art, die Ratechetischen Regeln zu chaffineiren, macht nicht nur die Ueberfieht des Ganzen unmöglich . fondern bat auch den Vf. veranlafst, bey jedem einzelnen Gemathsvermogen eine kurze Theorie desselben voranszuschicken, and mithin unnöthiger Weile viel von Raum und Zeit; von Kategorieen und reflecfirender "Urtheilskrift; von fynthetischen und analytischen Urtheilen all w. zu fprechen Die Urfachte von allen diefen Misgriffen feheint in einer gewiffen Anhanglichkeit des VIs an des Karnisch Philosophie, oder vielmehr nur an die der aistoologe 12 50d an die Formela derfelben zu be 10 Als 1 auf 16 feine ersten katechetische Deutsche 16 feine stelle Als die School 16 feine var diese

Philosophie so eben Mode geworden, und jeder, der in irgend einem willenschaftlichen Fache arbeitete, glaubte nun die Anwendung davon auch in feiner Sphäre machen zu müffen. So wurde denn auch Ur. G. veranlasst, die neuen Resultate der kritischen Philosophie über die verschiedenen Gemüthsvermögen der menschlichen Seele in seine Katechetik übertzuragen, ohne zu bedenken, dass es der Geist und nicht der . Buchstabe dieser Philosophie sey, was den Wissenschaften Klarheit und Consequenz geben sollte. Daraus erklärt fichs auch, wie der Vf. fogar in der Bestimmung des Zweckes der Katechetik und der Katechifationen fo fehr von der Wahrheit abweichen Nach S. 115. foll Katechetik "ein wiffenschaftlicher oder ein systematischer Inbegriff der Regeln feyn, wie vermittelft einer rechten Behandlung der Religionswahrheiten der ganze Mensch (auch der phyfilche?) für feine Bestimmung gebildet werde;" und nach S. 113. haben die Katechilationen die Beltimmung, "vermittelst des richtig geleiteten Religionsunterrichts die Seelenkrafte harmouisch zu bilden und den Verstand, die Urtheilskraft u. f. w. durch die augemessene Behandlung der Religionswahrheiten zu veredeln." Offenbar verwechselt lijer der Vf. den Hauptzweck der Katechifationen mit einem blofsen Nebenzwecke derfelben. Für die harmonische Ausbildung der einzelnen Gemüthskräfte im Menschen hat, wie Hr. G. felbst S. 204 ganz richtig bemerkt, eigentlich der Erzieher zu forgen. Dem Lehrer, und diess soll der Katechet, genau genommen, doch eigentlich nur feyn, liegt nichts weiter ob, als dahin zu feben, dass dem Lehrlinge eine gewisse Art von Kenntnillen auf die leichtelte und gründlichste Weise beygebracht werde. Dass durch eine solche Mittheilang zugleich der Verstand, die Urtheilskraft, und mittelbar auch die übrigen Gemüt'svermögen der Katechumenen genbt und gebildet werden, ift ein zufälliger Nebenzweck, den freylich kein geschickter Katechet aus dem Gelichte verlieren, dem er aber nie den Hauptzweck alles Katechifirens, die Mittheilung bestimmter Religionskenntnisse, unterordnen wird. Aber der Vf. wollte nun einmal die Kantische Eintheilung der Gemüthsvermögen zur Grundlage feiner Deduction der einzelnen katechetischen Regeln machen, und liefs fich dadurch verleiten, der ganzen Katechetik einen andern Zweck unterzuschieben, als den; welchen he wirklich haben foll. einzelnen katechetischen Regeln aus der Beschaffenheit der einzelnen Gemüthsvermögen deducirt würden: fo folite auch Katechetik überhaupt die harmonische Ausbildung dieser Gemütlisvermögen zum letzten Zwecke haben. - Nach Rec. Anticht ift Katechetik nichts anders, als die Kunft, Kindern, oder überhaupt Menschen, die noch keine Religionskenntnisse haben, diese auf die beste und grundlichste Weise mitzutheilen. Dass es Religionskenntniffe find, welche mitgetheilt werden follen, diess bestimmt den Umfang und den Gehalt der Regeln, welche die Materie des katechetischen Unterrichts betreffen; dass diese Kenntnisse Kindern oder überhaupt Ungebildeten mitgetheilt

getheilt werden follen, diels bestimmt den Umfang und den Gehalt der Regeln, welche fich auf die Form des Katechifirens beziehen. Alles kömmt hiebey auf die Entwicklung des Begriffes "fich andern mittheilen" Diefer Begriff, glaubt Rec., mülste vor allen Dingen gehörig erörtert werden, wo fich dann leicht ein Princip aushadig machen liefse, aus welchem die wenigen katechetischen Regeln hergeleitet werden köngten, durch deren Aufstellung die Theorie der Praxis zu Hülfe kommen kann. Rec. fagt nicht ohne Vorbedacht: die wenigen katechetischen Regeln; denn es giebt schwerlich eine Kunst, bey deren Ausfibung man von der Theorie fo wenig Unterstützung erwarten kann, als die Kunst zu katechisten. Wer nicht die Gewandtheit des Geistes besitzt, sich, fo schnell als möglich, in die Sphäre der kindischen Denkungsart zu versetzen, und jede Idee so darzustellen. dass sie sich unmittelbar an die Ideen anschliefst, die dem Kinde schon geläufig find; wer es nicht durch anhaltende Uebung zu einer gewissen Fertigkeit im Ausdrucke gebracht bat: den wird das forgfältigste Studium der Theorie höchstens vor gewissen auffallenden Fehlern und Missgriffen bewahren, aber schwerlich zu einem wahrhaft brauchbaren Katecheteu machen.

(Der Refehlufs folga)

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

Der Vf. fagt nicht nur auf dem Titel, fondera wiederholt auch in der Vorrede, dass fein Werk vorzuglich denjenigen nützlich feyn foll, welche ohne mundlichen Unterricht die engl. Sprache erlernen wollen. In diesem Falle konnte ziemlich Alles wegbleiben, was tich S. 1 - 37. und manches hin und wieder im ganzen Buche zerstreuet findet. Will man denn nie einsehen, dass die englische Aussprache fich nur durch mandlichen Unterricht erlernen lässt! Diese Seiten follten aber auch darum weghleiben, weil fie eine falsche Aussprache lehren; denn hier finden fich die mehrsten Fehler der Deutsch · Englischen Orthoepiften, gegen welche Rec. feit Jahren in dielen Blätiern zu Felde gezogen ist. Auch bleibt sich der VI. nicht einmal selbst gleich! So spricht er z. B. das Wort Lord einmal Labra und auf der folgenden Seite Lahrd aus; und die eine und die andere Aussprache ist falsch, wie illigänsti f. elegancy, marro f. morrow und viele andere. Die folgenden Regeln selbst find gut und mit Fleise ausgearbeitet; aber auf den ersten 25 Seiten

find Rec, folgende Unrichtigkeiten oder menglische Ausdrücke aufgestolsen. S. 43. Brethren ift der Stil der Bibel und Kanzel. Man lele brothers. Ibid. comber. Der Vf. meynt sumber; aber auch dieles ift ganz veraltet, man lefe grief. S. 44. Building is precious (das Bauen ift koftbar) L'expensive. S. 45. fick, l. iff. S. 46. Die Formen by break a clay, a great deal a money, are you a bed, a gods name find, als veraltet oder pobelhaft, ganzlich zu verwerfen. S. 47. Steer und bullock (Stier) I. bull. Aunt 'Ift die Schwester unferes Vaters oder unserer Mutter, also Tante; Muhme ift zu allgemein. S. 48. He firvant, he friend, he neighbour, woman fervant u. f. w., alle diefe Formen taugen nichts und find höchlt pobelhaft. Marquis ift Marquis, nicht Markgraf. Letzterer heifst margrave. Eben fo Markgratin, margravine, nicht marchionefl. S. 57. Fume (Rauch) I. Smoke. S. 59. Citadel (Feltung) I. Fortref. S. 61. minute (klein won einem Zimmer) I. mail. S. 65. Lewdach (Liederlichkeit) I. diffotuteneß S. 67. before yesterday (vorgestern) l. the day before yesterday. S. 68. I not , I not I. Ibid. a voyage (Reife nach Berlin; also eine Landreise!) L. tour. Ib. ferupulous, L. con-Scientious.

Imprete, in Jouchims Buchh.: Anleitung, die franmößiche Sprache auf die hürzefle und zugleich grimdtichte Art als Muttersprache zu erternen; von K. G. Schelle. 112 S. 8. (14 gr.)

Hr. Schelle liefert zuerst eine wohlgerathene deutsche Uebersetzung des franzöhlichen Briefes von Celom Duclos fur l'abus des grammaires (deffen lahalt Rec. als bekannt voraussetzt), und fagt dann einen andern von ihm felhst verfertigten Brief hinzu, in welchem er Coloms Grundfätze berichtiget, und vornämlich darin von ihm abweicht, dass er fagts. Die Erlernung der französischen fo wie jeder freinden Sprache beginnt als Kueft, and führt zur Natur, zurack auftatt dass die Mutterforache als Natur auhebt, und bev Menichen von Bildung als Kunft beschliefst. Diesemnach mullen Begriffe von den Redetheilen, und der Art ihrer Verbindung vorausgehn, ehe fich an das Lefen und Ueberfetzen aus dem Franzöhlichen denken läßt; der Lehrer derf nicht Jahr aus Jahr ein Grammatik predigen, sondern er muse mit dem Schiller, wenn er es bald zu einiger Fertigkeit bringen foll, zweckmäßige Bücher lelen, ihm den Geilt der Sprache durch mündlichen Vortrag deutlich zeigen und anwenden lassen, seine Lehren durch die Grammatik endlich beweifen, und fobald als möglich mit ihm Französisch sprechen. Vernünftige Docenten thun das in unfern Zeiten ohne dergleichen Ermahnungen. Uebrigens enthält fowohlder Colomiche Brief. als auch der des IIn. Sch. manche gute und natzliche Bemerkung, hauptfächlich über die bey Kindern und Frauenzimmern anzuwendende Lebrart.

and white of the tribule.

The state of the s

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freutags, den 14 December 1804.

#### PASTORALWISSENSCHAFTEN.

Görringen, b. Vaudenhock u. Ruprecht: Die Pafloraltheologie in ihrem gauzen Umfange, Von D. Joh, Friedr. Chriftoph Gröffe u. f. w.

(Befchluft der in Num. 352. abgebrochenen Recenfion.)

inen großen Theil von dem, was der Vf. im drit-4 ten Haunttheile unter dem Titel: Vallsmädage. wik abhandelt, hätte Rec, in einer Paftoraltheologie nicht erwartet. Diefes Kapitel enthält nämlich eine vollständige Anweisung, wie der Volksunterricht in Schulen zu ertheilen fev. So zweckmäßle es ift. wenn der Prediger fowohl mit den Gegenständen, als mit der Methode des Schulunterrichts hinlänglich bekannt ift: fo scheint doch eine ausführliche Abhandlung dieser Materie nur sehr uneigentlich in den Umfang einer Pastoraltheologie zu gehören. Der Prediger hat den Schulunterricht nicht felbst zu ertheilen, fondern nur an einigen Orten die Auflicht darüber zu fehren. Das, was der Vf. in diefer Hinficht 160. fagt, wäre für den Zweck feines Lehrbuchs hinlänglich gewefen. Bey Gelegenheit der Beantwortung einiger Fragen, die Wirkfamkeit des Predigers bevm Schulunterrichte betreffend, erzählt der Vf. die Anekdote, dass in einer kleinen Provinz Deutschlands . die er um ihrer Ehre willen nicht nennen mag, eine Verordnung des Inhalts ergangen fey, dass die Prediger den sonntäglichen Schulunterricht übernehmen follten, damit es die Schulmeister an diesen Tagen bequemer hätten.

Der letzte Haupttheil diefer erften Hälfte der Pastoralwissenschaft handelt endlich von der Lituroik. Auf neue Anfichten und merkwürdige Vorschläge zu Verbesterungen in diesem wichtigen Theile der Amtsführung eines Predigers ist Rec. nicht gestoßen. Das Bekannte ift übrigens ziemlich genau und vollständig zusammengestellt. Es gehel Reo., dass der Vf. das immer weiter um fich greifende Simplificationslystem der neuesten Liturgen nicht in Schutz nimmt. Mit Recht fragt er, wohin wir endlich kommen werden, wenn wir Alles Sinnliche und alle bedeutenden Symhole aus unferm Gottesdienste abschaffen wollen? -In Ansehung der Allgemeinen und Privat Beichte geht die Meyoung des Vfs. dahin, dass beide Arten unter gewillen Bestimmungen nützlich find. Rec. glaubt, dass hier fast Alles auf die größere oder geringere Anzahl von Mitgliedern einer Gemeinde ankomme. volkreichen Orten, wo der Prediger die einzelnen Mitglieder seiner Gemeiode zu wenig kennt, um zu A. L. Z. 1804. Vierter Band.

ralifchen Bedürfniffen im Beichtstuhle zu sprechen. ware vielleicht die allgemeine Beichte vorzuziehen. In kleinern Gemeinden hingegen, wo es dem Prediger picht schwer fällt, fich eine bestimmtere Kenntnis von dem Charakter aller feiner Confitenten zu erwerben, und nach Massabe dieser Kenntnis auch feine Ermahnungen im Beichtstuhle einzurichten, kaus die Privatheichte mit vielem Nutzen gebraucht werden. Aber die Sache ist so vielen Missbräuchen unterworfen, dass Rec. in den allgemeinen Wunsch der aufgeklärteften unter feinen Amtsbrüdern, überall die all gemeine Beichte fratt der Privatbeichte einzuführen. mit einzuftimmen fich genöthigt fieht. S. 207, giebt der Vf. den Rath, bey der Beichthandlung, die einer Krankencommunion vorgeht, die Anverwandten. den Küster und alle, die gegenwärtig find, aus dem Krankenzimmer zu entfernen: der Kranke würde alsdann fein Sündenbekenntnifs weit zutraulicher ablegen. Aber dieses Sändenbekenntnis ist ia keine Oh-Es besteht gewöhnlich nur in einer Beichtformel, die der Beichtende in feiner Jugend auswendig gelernt hat, die er oft nicht einmal ohne Anftofs herzufagen weifs, und von welcher es fehr gleichgültig ift, ob der Külter und die Verwandten des Kranken fie mit anhören oder nicht. Rec. wurde schon darum auf die Entfernung der Anwesenden nicht dringen, weil die Beichthandlung auch für diefe rührend und nützlich gemacht werden kann, und den Prediger dadurch, dass er es vermeldet, mit dem Kranken allein zu feyn, dem Verdachte, fich irgend einen Einflus auf den letzten Willen desselben zu erlauben, am fichersten entgeht. - Mit vielem Fleiise hat der Vf. das Kapitel von den Eideswarnungen und in diesen den Punkt von dem Judeneide und der dabev nötbigen Cautelen ausgearbeitet. Er citirt elnige Stellen aus dem A. T., und führt andere wortlich aus den Rabbinen an, in der Ablicht, fie dem zu beeidigenden Juden vor der Eidablegung vorzulefen, und ihm auf diese Weise alle Gelegenheit zu Ausflüchten in Ansehung der Gültigkeit seines Eides zu benehmen. - In dem Abschnitte von der Tranung hätte Rec. gewünscht, dass der Vf. bev den kirchenrechtlichen Grundfatzen, die er daselbst aufstellt, sich blofs auf das eingeschränkt hätte, was nach dem allgemeinen protestantischen Kirchenrechte göltig ist. So fiatte er das Eheverlöbnis nicht für fo bindend, dass keinem Theile nach demfelben die Trennung mehr frevstünde, und die Einwilligung der Aeltern oder der Vormander zur Heirath nur in dem Falle der Minderjährigkeit des Brautigams oder der Braut für

einem ieden derfelben nach feinen individuellen me-

Dddd

noth-

nothwendig erklärt; er hätte ferner die Vorschrift, dass die Brautleute, in dem Falle, wenn sie die letzte Zeit vor Schliefsung der Ehe nicht zwey Jahre hintereinander an dem Orte der Trauung fich aufgehalten haben, fich an allen Orten ihres ehemaligen Aufenthalts proclamiren lassen maffen, und die Vorschrift. dass der Wittwer nicht vor Ende des halben Trauerjahrs, die Wittwe nicht vor Ablauf des ganzen Trauerjahrs aufgeboten werden konnen, unaufgestellt gelassen; er hätte endlich des, aus dem römischen Rechte zu uns hinübergewanderten Respectus parentelae nicht als eines überall gültigen Ehehindernisses erwähnt, und die Ehe zwischen Oheim und Nichte nicht zu den ganz indispensabeln Fällen ge-zählt. — Zum Schlusse muss Rec es noch als einen großen Vorzug diefes Lehrbuchs anmerken, dass in demfelben die Literatur, mit Einschluss der neuesten, fehr vollständig angeführt ist.

GOTHA, b. Ettinger: Briefe zur Kenntniß und zur Beförderung der Wirksamheit des Predigerstandes. 1803. 178 S. 8. (12 gr.)

Nachdem der Vf. Menschenliebe und warme Religiofität als Hauptzuge des Charakters eines Geiftlichen erwähnt, erzählt er feinem Freunde von einer Reife, die er anstellte, um Beobachtungen über Prediger zu machen. Gleich im ersten Orte findet er einen Pfarrer nach dem Herzen Gottes, der eine verwilderte Gemeinde aus ihrer Rohbeit herausreisst, und durch Uneigennützigkeit und Eifer für ihr, durch einen großen Brand gefährdetes, Wohl ihre Liebe und ihr Zutrauen gewinnt. Der vierte Brief verfichert, diess alles sey reine Wahrheit, trotz allen Verläumdungen der Herren Amtsbrüder, deren ein grofses Heer mit diesem hässlichen Fehler behaftet sev. Nun folgt die Charakteristik eines indolenten Pfarrers, eines Miethlings. Im fechsten Briefe klagt der Vf. über die mechanische Verwaltung des Predigtamts, deren Urfachen er in der unfreywilligen Wahl, in dem Zufalle, welchem so viele den Entschluss zu einem gewissen Studium überlassen, in dem Mangel au Kenntnifs der Wichtigkeit ihres Berufs, in dem zu lange dauernden Candidatenstande und in der ihrem konftigen Berufe vorhergehenden, aber nicht vortheilhaften, Lage zu erschöpfen glaubt. Der fiebente Brief stellt die Gefahren der Neuerungssucht dar, und giebt Mittel an, den Bauer für Neuerungen zu gewinnen. Der achte handelt von dem Charakter der Predigerfrauen. Der neunte von schmutzigen, niedrige (Luther spricht: "unehrliche") Handthierung treibenden, Bauchpfaffen, Schenkenl. - u. dgl. Von der Schriftgelehrfamkeit hält der Vf. nicht viel. Der zehnte Brief enthält Urfachen und Entschuldigungsgründe, wenn Viele in ihrem Amte lau und lafs werden. Der elfte giebt ein par impar fratrum zum Besten, einen guten Oberpfarrer und fein Gegenstäck, den Kaplan. Dennoch hat dieser mehr Beyfall, weil jener die Predigten ablieft, wogegen fich der Vf. entschieden erklärt, u. L. w.

Das Ganze ist ein wohlgemeynter Beytrag zur Veredelung des Predigerstandes. Neues hat Rec. fo wenig darin gefunden, als Auszeichnendes.

#### LITERATURGESCHICHTE.

Berlin, b. Nicolai: Das geichte England, oder Lexicon der jetztibenden Schriftleire in Großbritanien, Frlond und Nordamrika; nebst einem Verzeichnis ihrer Schriften vom J. 1770. bis 1790. Nachtrag und Fortletzung vom J. 1790. bis 1803. Von Jer. David Reufs, Hoft- u. Prol. der Philol., Migl. der Königl. Gefellichaft der Wist. u. Unterbibliothekar bey der Univerf. zu Göttingen. Zweyter Thell. L. Z. 1804. 543 S. gr. 8.

Auch unter dem Titel:
Alphabetical Register of all the Authors actually living in Great-Britain, Ireland and in the united Provinces of Northamerica, with a Catal. of their publ. etc.

Von der Fortsetzung eines Werks, dessen Ende seiner Natur nach mit dem Anfange zugleich entsteht, und völlig einerley Einrichtung hat, gleiche Sorgfalt zu rahmen, ift fo aberfloffig, dass wir uns in Hinficht des wohlverdienten Lobs des Ganzen auf die Anzeige des ersten Theils (Nr. 200.) berufen dürfen, Wir fahren daher hier blos fort, die bev der Durchlefung des zweyten Theils gemachten Bemerkungen für die Befitzer auf dieselbe Art mitzutheilen, wie die über den ersten Theil, so dass wir den Bemerkungen über die Autoren die über die Verzeichnisse ihrer Schriften folgen laffen. Als fehlende Schriftsteller bemerken wir: P. 3. Laborie, L. L., Planter in the North of St. Domingo and M. of the Superior Council, als Vf. von The Caffee Planter of St. Domingo; with an appendix containing a View of the constitution, government, laws and flate of the Colony previous to the y. 1789.; to which are added some hints on the present flate of the island under the british Government. 1798. 8. (10 Sh. 6 d.); Ant. Lambert, der jedoch vielleicht absichtlich wegblieb (f. Int. Bl. d. A. L. Z. 1800. S. 1803.); Dr. Menzies, Vs. einer Diff. de Respiratione, die ausserdem, dass fie ins Deutsche übersetzt wurde, auch in England ihren Uebersetzer an Sugrue erhielt, der hier mit dieser Arbeit allein aufgeführt wird; Dr. Livin glon, der mit Dr. M'Angkt Missonspredigten heraugab; eine Herriet Man deville, VI. von fa-mitar Conversations for the use of young children, 1798-2 V. 12. (15h.). Manriet Morgan, gelt. am 8-Marz 1802. (I Intell. Bl. d. A. L. Z. 1803. S. 1794.) 3. Ouifeau, Vf. einer practical Geography for the ule of Schools etc. (1791. 8.); eine Mrs. Rawfon, Vf. von Reuben and Rachel, or Tales of old times. (1799. 2 V. 12. 7 Sh.); And Scott, gelt. d. 27. Sept. 1799. (Vgl. A. L. Z. 1800. Intell. Bl. S. 662.); Sewel, Buchhändler zu London, geft. d. 19. Nov. 1802. (f. Int. Bl. 1803. S. 1797.); Spavins, igeft. am 17. Nov. 1801. (f. Ebendal. S. 1756.); Swediaur, zu dessen im Hauptwerke angeführten Schriften späterhin mehrere hinzukamen; Ch. Thompson, Vf. der mehrmals mals aufgelegten Rules for Horfemen; den Gardeoberfter Turner, der 1799. observations on the english and franck Locks and one newly constructed herausgab.

Dagegen fallen auch in diesem Theile verschiedone Artikel weg. In einen nämlich find theils gewifs, theils höchst wahrscheinlich zu verschmelzen: der ohne Vornamen aufgeführte Lawrence mit 3. Lawrence; R. R. Living flon wit Livington; M' (ac) crinmer und M (ac) curgir: Ch. Michell und Ch. Mitchell; Moore, mit Cole gemeinschaftlicher Biograph Wesleys, mit H. Moore, dem Methodiften; H. Monro und H. Munro; J. Newton mit T. Newton; Nongate mit Norgate; B. D. Parkins mit B. D. Perkins; W. Penn mit W. Pinn: Pratt ohne Vornamen mit Rob. Pratt; F. Raynolds mit F. Reynolds: 3. Reeves. Ela. Barrifler at Law, mit dem folgenden J. R. (vgl. Int Bl. d. A. L. Z. 1802. S. 993.); Richardfon ohne Vornamen mit den beiden John Richardson's: Samule and Semule: R. Sepherd mit R. Shepherd; Seyer mit Syer; J. Thornton und J. Rob. Thornton; Fr. Veecy und Fr. Vefey; J. Waakman und Workman; Waithman mit Weithman; H. P. Windham mit H. P. Wyndkam ; J. . Wood mit Isaac Wood.

Zum Theil tritt dieser Fall auch bey einigen Pfeudonvinen ein: nur dass fich nicht überall so angeben läist, - wie der Vf. diefs. aufser bev dem bekannten Peter Pindar, es bev Pratt und Parue, die beide auch den Namen Melmoth (mit dem Vornamen Courtney und Will. Fred. ) führen, gethan hat, - wem die unter diesem angenommenen Namen aufgeführten Schriften gehören; nur von Trupslins lälst fich nachweisen, dass es der anagramatisirté Name von Spilsbury ift. Unter den übrigen nicht als pleudonyme Autoren bezeichneten würde Rec. noch die Mrs. Lovechild. Vf. mehrerer fogenannter Kinder-Schriften, den Elq. Malachy Mofes, der the Prophecies of the Times, a fatire herausgab, den Peregrine und Thomas Pindar, gleich den übrigen Pindars, und Paul Pungent, Vf. von the Pindaric difafter, als folche angegeben haben.

Verftorbene Autoren, deren Tod unbemerkt geblieben ift, find die im Hauptwerke aufgeführten IV. Minte, gest. d. 28. Oct. 1796., und Smith, Prof. der Geometrie zu Oxford, gest. im Nov. 1796., der dort und im Supplement genannte G. Rous (Rath der oltindlichen Compagnie), gest. am 11. Jun. 1802., und der erit im Supplement austretende Apotheker

Sole, geft. am 7. Febr. 1802.

Für das Verzeichnis der Schristen bemerken wir hier zuerk einige sehlende. Bey dem Buchhändler Lacking ton wäre vielleicht lein großer Buchercatalog noch auzusühren geweien; bey Sir B. Lan grifh die anonyme Letter of on einimen legal character etc. to the Whigs of the capital (1791. 8); bey Langer, dem Ueberietzen mehrerer deutleher Theaterlineke, die Ueberietzung von Göthes Werther; bey Manstillen und Abbe Mann hätten aus der Franze littraire mehrere franzolische Schristen angefährt werden Können; Ch. Morton war auch Herausgeber des Doomstay Boot und Gehülfe an Barn's Jollie of Peacy. Manne las fein einer Differe gasight a charge

of Planiarism etc. (1790.) genothigt, die man hier nicht findet; J. Nott ist auch Vf. eines nosalogical Companion to the London Pharmacopota (1793, 12.); D. O'Brien gab 1786, ein Viene of the Treaty negociated by Mr. Eden heraus; in dem Artikel des Majors Rennell find feine Verdienfie um Part's und Hornemam's Reifen unerwähnt geblieben; von St. Quentin hat man auch eine New Grammar of the french Language (1791, 12.); von A. Thomfon, dem Vf. des Romans: Major Piper, führt man noch the Denial, or happy Retreat (1791, 3 V. 12.) an. - Außerdem wollen wir einige fehlende Jahrszahlen ergänzen: Des schon obgedachten 3. Lawrence's Bosomfriend erschien 1791. 8. A.M. Mackenzie's danish Massacre 1791. 2 V. 12. D. Malthus's Ueberfetzung von St. Pierre's Paul et Virginie 1789. Matthias imperial Epifile from Kien-Long to Georg III. 1795. Die More Ghofts und die irifh Heirefs der Mrs. Patrick erschienen 1798. Pigott's Jockey Club und female Jockey Cheb 1792, und 1794 (anonym). Der Mrs. Radeliffe ficilian Romonce 1791. (anonym). Von den anonymen Uebersetzungen der Mrs. Runes erschienen die von Rouffeau (An Inquiry into the nature of the focial Contract etc.) und von Raynal (Letter to the Nat. Aff. of fr. etc.) 1791. die von De la Croix (Review of the Constitutions etc.) 1792. (S. Repert. 1791 - 95. VIII. 146. 1181. XIII. 292.) Stottard's Uebersetzung von Schillers Fiesko 1796. (anonym). Taylor's differt. on the Eleuf. and Bacchie Mufferies (Amsterdam) 1792. 8. Bj. Thompson's Ueberfetzung von Kotzebue's Menschenhals und Reue erschien 1798. (Auch hat man von ihm eine Bearbeitung der Sonnenjungfrau.) Die von W. Thomfon bearbeitete Uebersetzung von Acerbi's Reisen, die man für ein vom Vf. felbst englisch geschriebenes Werk hielt, kam 1802. 2 V. gr. 4. heraus.

Auch von Uebersetzungen möchten noch ver-fehiedene nachzutragen seyn; wir bemerken aur fol-gende: Alex: Mackenzie's Reise nach dem Eismeet und der Sudfee erschien vollständig übersetzt zu Hamburg und abgeknrzt in Sprengel's Bibliothek 1802. H. Munro's (nicht Monro's) Suftem of . Surgery, Leipzig 1794 8. Marphy's Travels in Portugal wurden von Sprengel deutsch geliefert in feiner Auswahl , 6 B. Th. Paine's decline and fall of the english fystem of fenances wurde logleich nach Erscheinung des Originals (1796.) verdeutscht; Percival's Account of the island of Ceylon findet fich auch in der Weimarschen Bibliothek der Reifen, tor B. Ridley's (anonyme) Fragments in the manner of Sterne wurden zu Leipzig 18co., der Mrs. M. Robinson's Widow, eb. 1795. verdenticht. Von den Werken der Mrs. Ch. Smith (die im Hauptwerke irrig als verstorben angegeben war), exittiren noch einige andere deutsche Uebersetzungen. S. Turner's Reife nach Tibet wurde auch zu Hamburg, 1801. Weld's Reife nach Nordamerika mehrmalen verdeutscht. Le Mesurier's thoughts on a french Invafion, D. O' Brien's utrum horum, Tench's Letters written in France, Wraxall's Correspondence etc. und Wright's Narrative of the tofs of Proferpine wurden zu seiner Zeit in der Mmerva verdeutscht.

Endlich noch einige Bemerkungen über einzelne Artikel. Bey dem Arzte Alex. Mackenzie ist der Tag und das Jahr des Todes (1803. Jan. 5.) weggeblieben; der als neu aufgeführte Th. Mortimer Marryatt ift eine Person mit Th. Marryat im Hauptwerke: von W. Mar-(hall's Rural Occonomy of the county of Norfolk erichien eine zweyte Ausgabe 1795., übrigens ist er einerley mit H. M. im Hauptwerke. C. G. Ontyd ift Arzt zu Amfterdam, und Vf. von noch mehrern andern Werken. Pelham's rational Brutes erschienen bereits 1799. In dem Artikel der Mrs. M. Robinson mus wohl (S. 263.) der Titel; Legitimate Sonnets etc. wegfallen; der richtigere fteht auf der folgenden Seite. Die unter S. C. (John Chriflopher) Smith angeführte Schrift: The effect of nitrous Vapour, gehort J. Car-michael Smyth, in dessen Artikel sie auch angeführt wird. Dem Bischof Stock zu Killala hat man auch die hier dem dafigen Dechant Thompson zugeschriebene, in der Minerva übersetzte, Narrative of what passed at Killala during the french invasion in the fummer of 1798. beygelegt. Vanconver's Reile rührt eigentlich von leinem Bruder her. Walmesley starb nicht im Dee, fon-dern am 25. Nov. 1797. J. G. Williams ist nicht Vs. des accomplished Practicer etc., sondern nur Herausgeber dieles, von Jof. Harrifon herrührenden, Werks, das er mit Anmerkungen bereicherte. In dem Artikel des Arztes Worthington dürften wohl die Sermons einem Gleichnamigen gehören.

Breslau, b. Grafs u. Barth: Geschichte der seit dreynundert Jahren in Breslau bestudichen Stadtbuchdrukkerty, als ein Beytrag zur allgemeinen Geschichte der Buchdruckerkuntt, mit 4 Bildnissen und 4 erläuternden Kupterplatten. 1804. 86 S. gr. 4. (2 Rthlr. 8 gr.)

Dieses Werk ist freylich nur die specielle Geschichte der Breslauischen Stadtbuchdruckerey, aber als ein Beytrag zur Geschichte der Buchdruckerkunft für jeden Freund der Typographie interessant, und einpfohlen durch eine Vorrede von dem als Literator in Deutschland so bekannten und würdigen Rector Scheibel, der auch Anmerkungen beygefügt hat, die manchen Zusatz und manche Berichtigung zu Panzers An-Die Verfasser des Buchs felbst find nalen liefern. Hr. Geifer, Mittagsprediger zur heiligen Dreyfal-tigkeit in Breslau, und Hr. Paritius, königlicher Conducteur ebendaselbst. Dieser sammelte die Materialien, jener ordnete und benutzte fie. Als Redacteur aber zeigte fich Hr. Barth, als praktischer Kenner feiner Kunft, felbst von einer fehr vortheilhaften Seite, indem er dem Buche die Einrichtung gab, dass es nicht blos für den Gelehrten, fondern auch für den Dilettanten und selbst auch den Layen ein großes Interesse gewinnen musste. Hier also nur ein Paar Worte von der Einrichtung dieses Buchs. Die erste Abtheilung enthält zuförderst eine Ueber-

ficht der Schriftarten von 800 - 1440. in drey Kupferplatten, etliche Zeilen von Guttenbergs Holzschnitte, und dann eine kurze Geschichte von der Erfindung der Buchdruckerkunft mit Fustischen Lettern, fo wie fie fich in der Bibel von 1462, befinden. nebst zwey schönen Bildniffen in Kupfer von Fust und Schöffer. Ersteres hat Hr. Endler nach einem alten Gemälde gezeichnet und geäzt, letzteres aber Hr. Prof. Thilo geltochen. Die zweyte Abtheilung enthält die Geschichte der ersten Brest. Buchdruckerey von Conrad Banmgarthen 1504. an bis auf Grass und Barth 1804. einen Holzschnitt aus der Legende der heiligen Hedwig, dem ersten in Breslau gedruckten Buche, die Bildniffe des erften Elifabethanischen Rector Winkler † 1575., der eine Druckerey ftiftete, und Baumann des Jüngern † 1650., bey dessen Erben Winklers Officin ununterbrochen blieb; weshalb auch feine genealogische Stammtafel dem Ganzen angehängt ift. Die Folgereihe der breslauischen Buchdrucker ift: Conrad Baumgarthen aus Rothenburg, oder Rothenberg anfänglich in Ollmütz 1502., dann in Breslau 1503 - 1507. , wo er nach Frankfurt an der Oder ging. 1514 druckte er in Leipzig. Adam Dyon, vorher in Nürnberg, wahrscheinlich seit 1518, in Breslau. (Hr. Panzer hat nicht Rungens actum orator, benutzt, der in dem breslaufchen Jubelgedächtniss der Buchdruckerkunft 1740, fteht, wo Dyons Nürnbergische Drucke vollständiger vorkommen.) Dyon hat in Breslau sehr viele Schriften D. Luthers zuerst gedruckt. Das erste breslauische Gesangbuch von 1525, hat eine Vorrede von Luther, die wohl nirgends weiter abgedruckt feyn durfte. Diese Vorrede steht in extenso da. Das Gefangbuch ist mit Noten in Holzschnitt 44 Bogen. 8. Dyons Frau 1534. Caspar Lybifch 1520 - 1536., 39 oder 40. Auch von ihm find mehrere Schriften Luthers gedruckt worden. M. Andreas Wingler oder Winkler aus Winkel bey Eisleben geb. 1498, von 1520-1757. Er war erfter Elifabethanischer Rector zu Breslau, hat meist lateinische und einige griechische Sachen gedruckt. Crispinus Scharffenberg 1555 - 1576., Johann Scharffenberg 1586., fodann feine Erben unter feinem Namen 1589. Georg Baumann der Aeltere 1607. Georg Baumann der Jüngere 1650. Dessen Erben 1744. Sodann Carl Wilhelm Grafs 1756., Friedrich Sigismund Grafs 1788., hierauf dellen Erben, und feit 1799. Hr. Joh. Aug. Barth. Die herausgekommenen Bücher find möglichst vollständig unter jedem Buchdrucker aufgeführt und von den wichtigern in ältern Zeiten find kurze Proben und Excerpte mitgetheilt. Dass es Supplemente und Nachträge geben müsse, versteht fich von felbst. Am Ende des Werks befindet fich ein Gedicht von Fülleborn, das Lob der Buchdruckerkunft, nebst der Musik vom Hn. Musikdirector Elsner in Warschau; und ein Anhang von den andern Buchdruckereyen in ganz Schleßen, der nicht unin-teressant ist. Den Beschluss macht die oben angeführte Stammtafel Baumanns des Jüngern † 1650.

h

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 15. December 1804.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

SCHWEREN: Neueste Gesta . Sammlung für die Herzogi. Mecklenburg . Schwerin - und Güstrowschen Lande, siet dem letztern (letzten) Viertel des jungstversoffenen Jahrhunderts und (?) bis auf den heutigen Tag. Zweyter Theil, zweyte Lieferung: von Polizys. Sachen und Samidis- Auftalten. 1804. XXVIII u. 445 S. 4.

ach dem in der A. L. Z. 1804. Nr. 148. angezeigten Plane dieses gemeinnützigen Werks follte daffelbe mit der vorliegenden zweyten Lieferung des zweyten Theils schließen; aber die Menge der Materialien und die vom Rec. in der angeführten Anzeige gerügte, hier aber beybehaltene, unleugbar unnöthige. Voluminosität des jeder Lieferung angehängten Reportoriums hat den Herausg. veranlaffen mulfen, diesem Werke noch einen, seiner Versicherung nach am Ende des Jahrs 1804 erscheinenden, Supplementband nachzuschicken, welcher die Gesetze der Armen - und Betteley - Polizey, der Strandpolizey oder das Seerecht (beide letzere find doch wohl nicht einerley, erstere ift nur eine Species des letztern) und der Steuerverfaffung enthalten wird. Das Repertorium über diesen Supplementband ist indessen, eben micht zur Bequemlichkeit des Lesers, dem des vorliegenden bereits einverleibt.

Diefer zweyte Band enthält 217 gefetzliche Vorfehriften in Polizey - und Medicinalfachen, und ift, der innern und äußern Einrichtung nach, den früher angezeigten drey ersten Lieferungen ganz gleich.

Der erfle Abschnitt ist den Polizeygesetzen (eigentlich den Zweigen derselben, für welche der Herausg. keine besondere und eigene Lieferungen bestimmt hat; denn die Medicinal - und Strandpolizey gehört auch zur Polizey) gewidmet, und enthält 189 dahin gehörige Geletze. Sie find entweder all gemeine oder Local-Polizey - Vorfchriften. Die erfte Klasse möchte Rec. in folgende Abtheilungen zerfallen laffen: I. Landesherrliche Polizey - Auflicht und Handhabung derfelben; hieher gehört nur Nr. 35. u. 166., befonders die in der letztgedachten Numer vorgeschriebene Einsendung der jährlichen Berichte und Tabellen über den Nahrungszustand einer jeden Stadt. IL Allgemeine niltzliche Anstalten, wohin die Vorschriften wegen des 

Städte (Nr. 49. 57. u. 58.) gehören. HI. Vorschriften über einzelne Gegenstände der Polizey, nämlich: a) Polizeu der Staatsgewerbe, besonders der Handlung und der Handwerker (Nr. 1. 2. 4. 5. 8. 12. 15. 18. 27. 28. 30. 32. 34. 46. 47. 62. 63. 68. 70. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 129, 130, 136, 139. 147. 152. 154. 156. 158. 163. 165. 167. 168. 169. 178. 180). b) Polizey der Maaße und des Gewichts, Nr. 24 (die Fleisch -, Brot - und Bier - Taxen werden aber wohl nicht eher allgemein eingeführt werden, als bis - wie im Meckl. Strelitzischen der Fall ift die monatliche Einsendung derselben aus einer ieden Stadt an eine obere Behörde vorgeschrieben und gehandhabt wird) und Nr. 151. c) Gefundheits - Polizey. Rec. würde die hieher gehörigen Verordnungen N. 28. 39. 50. u. 51. in den zweyten Abschnitt verwiesen ha-ben. d) Persönliche Sicherheits - und Bevölkerungs - Polizey (Nr. 18. 22. 119. 29. 67. 73.) e) Polizey der Sicherung des Vermögens; hieher, außer den oben unter H. erwähnten allgemeinen nützlichen Auftalten, die Verordnungen Nr. 31. 44. 101. 121. 165. 174 u. 181. f). Polizey der Erweiterung und Verschönerung der Städte (Nr. 23. 60. 61. 88. 125. 145. 179.). g) Armen-Polizey; hieher die Geletze Nr. 124 144 175. u. 184. welche aber ungleich richtiger für den Supplementband aufgespart werden möchten. h) Abstellung des Luxus, Nr. 10. 20. 93. 120. auch 55. 189. i) der landwirthschaftlichen Polizey enthält dieser Band nur zwey, die Beforderung der Bienenzucht betreffende, Verordnungen (Nr. 84. und 128.). Die übrigen Gesetze beziehen sich auf einzelne Gegenstände, nämlich die Mifbrauche der Nachrichter und die Taxen für ihre Executions - Acten (Nr. 42. u. 92.): die Verfaffung der Juden (Nr. 53. u. 148.); die Abwendung der Korntheurung, des Getreidewuchers und der dadurch beforglichen, unruhigen Auftritte (N. 134-135. 138. 155. 160. 161. 162. u. 163.); die Mieth- und Kiindigungszeit der Dienftboten (Nr. 159.); das Verbot der mit brennbarer Luft gefüllten Luftballons (N. 174); die Salzeinfuhr (N. 176.); den Transport der Leichen von einem Orte zum andern, und die dabey an die Geiflichkeit zu entrichtenden Gebühren (Nr. 182.); das Ansspielen in Lotterieen (Nr. 26.); die Gewinnung des Bürgerrechts (N. 30. 51. u. 185.); die Abschaffung der Gewohnheit. bey Gewittern mit den Glocken vom Thurme zu läuten (Nr. 33.); die Ordnung auf Landtägen (Nr. 66.); der Gerichtsfland der Hofhandwerker (Nr. 65.), und die Nachsuchung der (jogenannten) heidnischen Gräber (Nr. 183.). Zur zweyten Klasse, nämlich zu den, die Polizey einzelner Städte und Oerter betreffenden, Gefetzen gehören die unter Nr. 3. 6. 11. 13. 19. 21. 25.

pogle

31. 35. 37. 41. 43. 48. 56. 59. 72. 85. 86. 88. 89. 96. 97. 98. 99. 114. 115. 116. 117. 122. 126. 127. 132. 133. 137. 143. 170. 171. 173. und 186. abgedruckten Verordnungen.

Der zweute Abschnitt enthält die für die medicini. fchen Polizey - Sachen oder Sanitäts - Anfalten erlaffene Verordnungen, 28 an der Zahl. Bec. wirde auch diefe in gewiffe und zwar in folgende Klaffen theilen: 1) Medicinal - Polizev überhaupt und deren Handhabung and Organifation (Nr. 190, p. 206.). 2) Einzelne Gegenstände der Medicinal - Polizen. a) Medicinal - Polizen für die Gelundheit der Menichen, das Hehommenwelen (Nr. 194, 208, 210, 213, u. 215.), die Inoculation der menschlichen (N. 207.) und der Schutzbiattern (Nr. 214). das Verbot des Genusses der Euer - und Hundenstaumen (Nr. 192.), die Vorkehrung gegen das gelbe Fieber (Nr. 212. u. 226.); hieher würden auch die, wie Rec. bereits oben angeführt hat, im ersten Abschnitte abgedruckten Vorschriften der Gefundheits - Polizev gehören. b) Vorschriften der thierischen Medicinal . Polizeu: hieher die Verordnungen wegen Einführung des fremden Rindviehes (Nr. 145, 196, 198, 201, 202, 204, 205, 211.), die Verordn, wegen der Thierarate in den herzogl. Kammergütern (Nr. 217.); die Verordn. wegen des Umzugs der Schäfer, der Schmierschafe und der Schafpocken (Nr. 191, 193, 197, 199, u. 209.), und wepen der tollen Hunde (Nr. 200.).

Die Inhaltsanzeige diefer Polizeyvorschriften kann um so weniger zum Zwecke diefer Recenfion gehören, da schon die freyere Verfassung Mecklenburgst, die so bedeutende Eingreifung der mecklenburglichen Stände in die gesammte Geletzgebung, und – Rec. möchte es wohl behaupten – schon der Charakter der Nation die strenge und genauere Polizey der Theorie und mancher anderer deutschen Staaten asicht füglich zuläst, aber auch nicht erheischt zuläst, aber auch nicht erheischt.

Der Fleiss des Herausg. - des gegenwärtig zum erften Beamten des Domanialamts Neuftadt ernannten Amtshauptmanns und Hofraths Schröder - bev der Sammlung der Materialien dieses Werks und bey der Herausgabe desselben ist zwar unverkennbar. Rec. kann ihn aber doch nicht von vier Vorwürsen freysprechen. Der erfte und bedeuten ift der, dass fo oft nur für einzelne Fälle oder Ortschaften erlassene Special - oder Particular - Verordnungen , ja wohl blosse Regierungs - Rescripte, auf einzelne Anfragen als allgemeine Gesetze aufgeführt find, z. B. Nr. 14. 23. 31. 35. 37. 41. 43. 56. 79. 85. 89. 96. 97. 98. 101. 122. 132. 133. 143. 153. 170. 172. 202. 213., ohne dafs, wie in der Anzeige der Druckverbesserungen nur in Ansehung einer dieser Vorschriften geschehen, ihre Localbeziehung bemerkt wäre, und ohne eine in diesen Vorschriften befindliche Aufstellung eines allgemeinen Princips (wie z. B. bey Nr. 102. 105. 106. 108. 111. 171. 186. u. 187. der Fall ift), obgleich Rec. felbst in dielem Falle eine solche Verordnung nicht zn allgemein gültigen Geletzen qualificiren möchte. Zweitens hätten mehrere Verordnungen von blofs temporä-

rem und felbft fo beschränkt von überall k einern the retischen Interesse, z. B. Nr. 54 64 94 117. 198 2 203. (die unter Nr. 45. hat doch noch theoretisch Intereffe), überall nicht aufgenommen werden folle welches drittens auch in Ansehung verschiedener G fetze von zu localem Interesse der Fall fe vn mocht Rec. legt ein fehr großes Verdienst auf die Bekann machung statutarischer und Local - Gesetze : allein die muffen nicht fo unbedeutende Gesetze, als die hie unter Nr. 48. 69. 72. 82. 85. 89. 99. 109. 123. 146. 15 u. 180. abgedruckten fevn. Endlich viertens würd eine vollständigere Angabe und Bezeichnung nicht fel ten zu wünschen sevn; an welche Behorde find z 8 die Gefetze unter Nr. 14 108. 111. erlaffen? Das Gefetz Nr. 22. ift nicht biofs an den Superintendense zu Schwerin, fondern an alle Superintendenten erke fen, u. a. m.

Rec. glaubte der bleibenden Wichtigkeit 
Werks eine genaue Revifon desselben febulch:
feyn; vorstelbende Bemerkungen mögen daher abweite seiner Achtung für dasselben und den Herasgelten.

Den Befchlufs macht ein fehr ausführliches iphabetisches Repertorium, sowohl über diese zungt-Abtheilung, als über den noch herauszugebende Supplementband, dessen bildigem Erscheinen nur mit gerechtem Verlangen entgegengeleben werden kann.

Leipzia, b. Hinrichs: Sosephi Mariae Suarefii, epfeopi Vasionensis, Nolitia Basilicorum. Recensia et observationibus auxit D. Christianus Friderica: Pohlius, civitatis Lipsensis Senator et Syndices 1804. 146 S.gr. 8. (20 gr.)

Obgleich Suares's gelehrter und zu dem Studium des hyzantinischen Rechts unentbehrlicher Tractat feit feinem ersten Erscheinen zu Rom 1637. nicht nur von Fabrot in die Ausgabe der Bafiliken, und von Leunwen in die Ausgabe des Corpus iur. cin aufgenommen, fondern auch von Fabricius in Bibl. graet. Vol. XII. wiederholt und mit schätzbaren Anmerkungen versehen ist: so blieb doch ein besonderer Abdruck desselben, vorzüglich bev der Seltenheit der Originalausgabe, und zugleich eine Revision nach den Forschungen der Neuern, ein wünschenswerthes Umternehmen. Diefer Wunsch ist durch vorliegendes Werk, zu dem schon vormals ein öffentliches Blatt Hoffnung machte, auf eine, nach Rec, Urtheil, fehr befriedigende Weise erfallt worden; und es gereicht dem Herausg, um so mehr zur Ehre, dass er, als Geschäftsmann, seine Nebenstunden einer solchen Arbeit widmete, je entlegener jetzt die Cultur jenes Zweiges der gründlichen Rechtsgelehrfamkeit von den Bemühungen der mehreften Akademiker und Nichtakademiker ift. Um unfer Urtheil zu rechtfertigen, wird es hinreichend feyn, die Beschaffenbeit diefer in jeder Hinficht brauchbaren Handausgabe korzlich darzulegen. Der Text ist nach Fabrot abgedruckt, welcher die dem Herausg. nicht zu Gesicht

els ommene romische Ausgabe befolgte, und die Alwaten des Vfs. find bestimmter angegeben. Dabey nd Fabricius Anmerkungen unter dellen Namensanabe, jedoch hin und wieder mit Erläuterungen, bevehalten Vorgehmlich aber ift ein reicher Vorrath on Anmerkungen des Herausg, hinzagekommen, in velchen nicht allein die neuern Unterluchungen und Angaben von Hofmann, Beck, Jenfins, Reiz, Affe. nann, Höpfner, Zevernick, Hugo u. a. benutzt, fontern auch eigene Forschungen angestellt find. die iberall von Prüfungsgabe und gründlicher Gelehrfamkeit zeugen. Man darf in Ansehung des letztern Punktes nur unter andern dasjenige nachsehen. was S. 25 fg. über das unter Basilius und dessen Söhnen erfolitenene Heggeien var vouwe und über die davon zu unterscheidende Extern, S. 48. über das Alter der Baσιλικών ανακάθαρσις, und S. 132, über παλαιός und πα-Az sev gefagt ift, um den Werth diefer Ausgabe schätzen zu lernen, und das Verlangen nach mehrern ähnlichen Arbeiten zu empfinden.

#### GESCHICHTE.

FREYBERG, b. Craz: Handbuch der allgemeinen Fölkergeschichte alter Zeiten, vom Ansange der Staaten bis zum Ende der Tömlichen Republik, von M. Daniel Gotthold Sossph Hibber, Conrector am Gymnas: zu Freyburg. Fünster und letzter Band. 1802. 264 S. 8. (1 Rthlr.)

Der letzte Theil dieses nützlichen Handbuchs umfasst nur einen Zeitraum von vierzehn Jahren, ohne deswegen im mindeften gedehnt zu fevn, weil er die Periode von Cafars letztem Lebensiahre bis zur Alleinherrschaft des Octavius enthält, wo wichtige Ereignisse gedrängt auf einander folgen. Der Fleils, die Genauigkeit und die Behandlungsart des Vfs. ift aus der Beurtheilung der frühern Theile bekannt: wir dürfen also bey dem gegenwärtigen bloss das Zeugniss hinzufügen, dass er den erstern nicht im geringsten nachsteht, dass er sie vielmehr in Rücksicht auf eigenes zusammenhängenderes Studium der Quellen sehr fühlbar übertrifft. Diefem Theile find noch kurz die parthischen Kriege des Crassus und Antonius, und ausführlich die judische Geschichte von der Erhebung zum eigenen Reiche durch die Hasmonäer bis zur Zerstörung von Jerusalem durch Kaiser Titus, bevgefügt. Der Vf. hat wohlgethan, dass er diese Geschichte, ohne sich streng an die vorgesetzte Zeitgränze zu binden, in ununterbrochenem Zusammen-hange darstellte. In der Vorrede vertheidigt er sich gegen die ihm angeschuldigte Absicht, dass er auch Lehrern der Geschichte durch seine Arbeit habe nützen wollen. Die Vertheidigung war völlig unnöthig; denn wirklich leistet auch dem kenntnissreichen Lehrer ein zweckmäßig geschriebenes Handbuch in vielen Fällen, wo ihm fein Gedächtnifs wegen der richtigen Verkettung der Begebenheiten nicht ganz getreu bleibt, und er doch nicht bey jedem einzelnen

Gegenstände seine Zuslucht zu den Quellen nehmen will, von Zeit zu Zeit gute Dienste.

FREYBERG, b. Craz u. Gerlach: Gefchicht der Rimer unter den Imperatoren, wie auch der gleickzeitigen Fölker, bis zur großen Fölkerwanderung, von M. Daniel Gotthold Joseph Hübler, Conrector am Gymsal. zu Freyberg; zur Fortletzung leiner allgemeinen Völkergelchichte alter Zeiten. Erster Band. 1803. 344 S. B. (I Rthir. 45).

Rec. wünscht dem fleissigen und denkenden Vf. Glück zu dieser Fortsetzung seiner brauchbaren Arbeit, welche sich nun auch über die Regierung der Kaifer bis zur Völkerwanderung erstrecken, und als Fortsetzung des erstern, oder auch als eigenes Werk betrachtet werden foll; aber unmöglich kann er die nun fichtbar gesuchte Ausführlichkeit billigen, durch welche die ein zum Nachlesen bequemes Handbuch erwartenden Käufer mit Bedauern, der ersten Anlage ganz zuwider, ein bändereiches, kostspieliges Werk entstehen sehen. Zwey Bände könnten reichhaltig und belehrend die im dritten und vierten Jahrh. größtentheils magere Kaisergeschichte enthalten; der Vf. hingegen theilt schon jetzt die neue Arbeit in vier Bande, und spricht von einem fünften beym wahrscheinlichen Aufhäufen des Stoffs, an dem es ihm freylich bey feiner Verfahrungsart nicht fehlen kann. Sehr gut beginnt er mit der treffenden, meist aus Gibbon entlehnten, Schilderung von Augustus kluggewählten Austalten zur Beseitigung seiner aufangs blos revolutionären oder militärischen Regierung. Vollständig und mit passenden Erläuterungen werden die Titel angeführt, durch deren Vereinigung in seiner Person August wirklich Monarch des Staats wurde, ohne den Namen zu führen; doch hatte er als Tribun nicht blos die hindernde Gewalt, wie Hr. H. angiebt, sondern vorzüglich die gesetzgebende, da er nun im Namen des souveranen Volks handelte. Mit Unrecht ftimmt auch der Vf. in den Ton, durch welchen der so viele Jahrhunderte gepriesene Mäcenas in gar kleine Verhältnisse herabgesetzt, und seine Herablaffung gegen Gelehrte für minder bedeutend angegeben wird, als wenn in unfern Tagen ein Kammerherr das nämliche thate; ein Mann, der zu dem Beherrscher Roms, ohne an Gunst und Einfluss zu verlieren, fagen durfte: furge tandem carnifex, fpielte gewiss eine andere Rolle, als der Kammerherr gegen feinen Fürsten. Gleich gute Unterhaltung und Belehrung wird der Leser auch in der persönlichen Geschichte der nächst folgenden Kaifer bis auf Vespasian finden, und überall auf Spuren stolsen, dass der Vf. fich nicht einzig an neuere Schriftsteller, fondern, wenigstens bey einzelnen Stellen, fich an die römischen Quellen selbst hielt. Nirgends, als beym Regierungsantritte des K. Cajus Caligula, glaubten wir auf eine unrichtige Bemerkung zu stolsen. Durch die Erklärung des Raths, zum Vortheil des Cajus, schien, nach Hn. H. Meinung, angenommen zu werden, dass bey der Thronfolge allezeit der älteste in Calars

- Cafars Familie den Vorzug haben follte. Hierauf nahm aber zuverläßig der Senat keine Rücklicht: auch war night Cajus, fondern fein Oheim Clauding, der ältefte in der Familie. - Wäre Hn. H. Abficht, blos nach eigenen Untersuchungen die Geschichte der römischen Monarchie vorzustellen : so warden wir noch tadeln, dass feine Beschreibung fast ausschließend nur personliche Geschichte der Regenten enthält, die Verfassung des Staats und den Zultand der Provinzen aber nach Augusts Regierung fast ganzlich mit Stillschweigen übergeht. In der Mitte des Werks geht der Vf. auf die Geschichte der Deutschen über, und eröffnet fich dadurch die Laufbahn zur felbst beliebigen und außerst leichten, aber ganz unzweckmälsigen Ausführlichkeit. Denn anstatt von dem Einflusse der Deutschen auf den römischen Staat, von den Kriegen u. E. w. zu forechen, und ein zur mehrern Aufklärung nöthiges Wort über die ursprüngliche Verfassung des noch rohen Volks zu geben, legt er in der geographischen Darstellung Mannert, in der historischen Entwickelung Fr. Maier und Möfer, nebst andern Schriftstellern der deutschen Geschichte, zum Grunde, und Schreibt nun ohne weiteres in langer Reihe aus, was ihm gut dünkt, aber seinen Lesera wold schwerlich gut dunken wird, die hier keine Geschichte der Deutichen, fondern der Römer fuchen, und wenn fie fie fuchen, in allgemein bekannten Büchern richtiger zu finden wiffen. Denn bey einem folchen Zusammentragen ohne vorgängiges Studium kann es nicht an auffallenden Verirrungen fehlen. Er nimmt z. B. (S. 257.) mit Maier an, dass die Anführer der Klientelschaften oder Gefolge zugleich die Könige der Volkerschaften waren, da doch Tacitus beide genau unterscheidet. Er last (S. 304) die Hermundurer die lange Streeke von Franken bis nach Gran in Ungarn besetzen; und fagt der Erzählung, dass die Römer fich zwischen der Lahne, dem Mayn und Rhein festsetzten (S. 307.), ohne die geringste weitere Verbindung die Beschreibung der Teufelsmauer bey, wel-

che, fo viel Rec. weiß, jedermann im Fürstenthume Eichstädt und in den südlichen Theilen des Fürstenthums Ansach sucht.

#### ALTE SPRACHENKUNDE

Leipzio, b. Barth: Franc. Sanctii Minerva, feu de causs linguae latinae Commentarius, cui inferta lunt, uncis inclus, quae addicti Gass. Scioppius, et tubjectae suis paginis notae Sac. Perizonii. Recensiui fuis notis adjectis Car. Lud. Bauerus. Ed. novissua, prioribus longe correctior atque emendatior. Tom. I. 1793. XXIII u. 751 S. Tom. II. 1801. IV u. 683 S. gr. \$ (4 Rth)r.)

Wenn gleich die fo berühmte Minerva heut zu Tannicht mehr in der Masse, wie einst, gesucht and ftudirt wird: so bleibt ihr doch immer der Buhm. eine gute, feste Grundlage zum kritischen und philofophischen Studium der lateinischen Sprache gent zu haben, auf welcher auch schon ihr Hauptcommetator Perizonius glücklich weiter fortbaute, in dellen Fusstapfen der neueste Herausgeber, der verst. Rector Bauer in Hirschberg, ein gründlicher Grammatiker, mit Erfolg trat. Auf jeder Seite kommen bald läsgere, bald kürzere, theils prüfende und berichtigende, theils erläuternde und erweiternde Anmerkungen vom letztern vor, die den denkenden und ge-Jehrten Sprachforscher verrathen. Der Herausg. gedachte am Schluffe des Werks als Refultat von Sanctius, Perizonius und seinen Sprachuntersuchungen ein System der Grammatik aufzustellen, bey welchem auch Harris's Hermes mit Wolf's Anmerkungen (Halle 1788.) benutzt werden follte; ailein kaum war de Schlussanmerkung zum Sanctius geschrieben, und der zweyte Band noch nicht abgedruckt, als den Herausg. der Tod abrief. Das Register über die Worte, Sachen und erklärten Stellen der alten Schriftsteller fügte man nach seinem Tode hinzu.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

NEURI STRACHEUNDI. Rigs. b. Hartmann: Frennöffken Lefebuch für folche, welche (neuh wehl ohne mündlichen Unterriche) bald Franzöffe. Grechen lerrene wollen.
Nehlt einem erklärenden ber nach Erziehunge institute. Erze berache des Heart obne der rand Erziehunge institute. Erze gentällt kurze megangformeln in Franzöfficher und deutliche Sprach auf deutlicher und deutlicher deutliche der deutliche der deutliche deutlichen deutlichen deutlichen deutlichen Gestellt der deutliche deutlichen Gestellt der deutliche deutliche Gestellt deutlichen Gestellt der deutliche deutlichen Gestellt deutliche Abeiten deutliche Gestellt deutliche Bestellt deutliche Habitate der Gestellt deutlichen Bestellt deutliche Habitate der Gestellt deutliche Bestellt deutliche Gestellt deutlich deutliche Gestellt deutlichen Bestellt deutliche Gestellt deutlich deutliche Gestellt deutlich deutliche Gestellt deutlich deu

zeigen Sprechen behüllich zu levn, ift nicht unzweckmillen ausgeführt; beindere dürfte das niedlicht Drama fich für der Fallungskraft der Jugend vorzöglich eigene. Beym Durchie Fallungskraft der Jugend vorzöglich eigen den der Fallungskraft der Jugend vorzöglich ein die fallen der Schaft der Jugend der feit vour eine (Letzteres ilt belier, als vons fest, weil des einst vour eine (Letzteres ilt belier, als vons fest, weil das eine vorzeit der Letzteres ilt belier, als vons fest, weil das eine vorzeit der Enter der Schaft de

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags. den 17. December 1804

#### ARZNETGELAHRTHEIT

Strasnura, b. Levrault: Effai for la nutrition du foetus, par Stans Facto conflein, D. M. profecteur a l'école de incdecine de Strasbourg etc. 1802. 150 S. 4 m. K.

HALLE, in d. n. Societätsbuchhandl.: Ueber die Ernährung des Fortus, von fl. Friedr. Lofftein etc. Aus dem Französischen übers. von Dr. Theodor Friedr. Arn. Keftnere 1804. 217 S. 8. m. K.

aum ift Rec. je ein fo treffliches Werk über den den eben fo interessanten als schwierigen Gegenstand, die Ernährung des Foetus, vorgekommen, als gegenwärtiges. Der Vf., ein gründlicher-Anatomiker und mit den besten physiologischen Sohristen vertraut, zeigt sich in der Ausarbeitung seines Gegenstandes als ein Deutscher und in dem Vortrage als ein französischer Gelehrter, und vereioigt auf eine glückliche Art Gründlichkeit mit Leichtigkeit der Behandlung. Hr. D. Kyhur kann daher für die erleichterte Bekanntschaft mit diesem belehrenden und an neuen Thatachen reichen Buche Anspruch auf den Dank seiner Landsleute machen.

Die ganze Schrift zerfällt in zwev Abtheilungen, wovon die erste sich mit dem Ey, seinen Häuten und dem Mutterkuchen, die zweyte aber mit der Ernälirung der Frucht felbst beschäftigt. - I. Von dem Eye und feinen Häuten. Die membrana decidua scheint nur durchlöchert zu feyn, fie ift, genau und mikroskopisch untersucht, nur mit schräg in die Substanz dringenden Vertiefungen versehen (weswegen die von Hn. Offander vorgeschlagene Benennung: durchlocherte Evhaut, nicht zuläsig ift). Die von Hunter erwähnten drey Oeffnungen der decidua, die den drey Oeffnungen des Uterus entsprechen sollen, hat Hr. L nie finden können. Die ganze Haut fieht der crufta phlogiflica febr ähnlich. Die Gefässe dieser Haut find fo zart, wie die der pia mater, und oft in fo großer Menge vorhanden, dass die Haut davon wie entzondet auslieht; nie entsprangen aber diese Gefälse von denen des Mutterkuchens, so dass sie durch letztere hätten injicirt werden können. (In der Erklärung der Entstehung der decidua restexa scheint uns der VI. aber eben auch nicht gläcklicher gewesen zu seyn, als seine Vorgänger; er sagt von ihr: obligee de f'ecarter et de ceder fa place aux florons de l'oruf, womit dieles fich in der decidua festsetzt, und wovon fich hernach der Mutterkuchen bildet, qui, grossissent et qui s'allongent, elle se jette sur la surface externe de ce dernier. Durch diesen Ausdruck, elle se jette, ist nichts er-

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

klärt: denn gefetzt, es ware fo, dafs die decidua an der künftigen Mutterkuchenstelle von den Fäden des Charians verdrängt würde, fo würde 1) eher zu begreifen feyn, dass fie fich nach aussen als nach innen zu umschlüge, indem die Fäden des Chorions von innen nach aufsen drängen, und 2) könnte man nicht begreifen, wie die decidua reflexa an der dem Motterkuchen entgegengesetzten Seite geschlossen sevn Die begreiflichste Erklärung der Entstehung der decidua ift fast noch die von Burns (vergl. Erganzungs - Blätter II. Jahrg. Nr. 78.) gegebene, obgleich fich auch gegen fie einiges einwenden läfst. 1 Von der Gegend des Muttermundes kann die decidua nicht leicht ohne Zerreifsung losgetrenut werden, da fie doch an den übrigen Stellen der Bärmutterhöhle nicht fehr fest hängt. - In dem Choriou hat der Vf. nie Gefässe entdecken konnen, die doch Wrisberg darin gefunden haben will; es ift ihm wahrscheinlich dass die Gefässe der decidua für das Chorion mit beftimmt find; dabey stellt er eine sehr interessante Analogie zwischen dem Chorion, dem Brustfell, Bauchfell u. f. w. , als aushauchende Häute betrachtet, auf. -Bey Zwillingsevern fand Hr. L., dass weder das Cho. rion - wie von einigen - noch die decidua, wie von ellen angenommen wird, gemeinschaftlich war, sondern jedem Eve befonders zukam, und dass die beiden deciduae an ihren Berührungspunkten mit einan ler zusammenhingen. - Das Amnion hängt mit dem Chorion am festelten auf der Placenta zusammen : die Verbindung des Chorions mit dem Amnion kann gar intereffant mit der Verbindung der Cutis und Epidermis verglichen, und der Unterschied der festern Verbindung daraus erkfärt werden, dass die Haut zugleich Organ des Gefühls ist. - Den von mehrern Anatomen und Geburtshelfern angegebenen, mit Waffer gefüllten, Raum zwischen Chorion und Amnion fand auch der Vf. einigemal; dagegen konnte er ihn in andern Fällen nicht aufünden, und er ift daher geneigt, die Ansammlung von Wasser zwischen diesen Häuten als von einem ungewöllnlichen und krankhaften Zuftande abhängig zu betrachten. - Bey dem Menschen leben die Eyhäute, so lange fie mit der Mutter in Verbindung find; da hingegen bey Vogeln und zum Theil auch bey vielen Säugthieren das Leben der Häute von dem Leben des Foetus abhängt. Die Verrichtungen der Häute bestehen nach dem Vf. darin, dass sie eine lymphatische und serose Flossiekeit - das Fruchtwalfer - exhaliren, was nicht von den Häuten, die entweder gar keine oder wenigstene fehr wenige, fehr kleine und unmerkliche Lymphgefälse belitzen, wieder eingelogen, wohl aber von

rucht, wie der Vf. im zweyten Abschnitt geerörtert, absorbirt wird. Anfangs find die exrenden Organe thätiger als die absorbirenden Foetus), daher ift im Anfange der Schwangert die Quantität des Fruchtwallers fo groß; zuaber verhält es fich umgekehrt: die Decidua indet und die nach dem Amnion und Chorion oden Gefässe nehmen an Menge und Dicke ab. end die Absorbtion der Haut des Kindes zunt; daher vermindert fich die Quantität des Wafje älter der Foetus wird. Ganz besonders infant find die Unterfuchungen und Bemerkungen Vfs. über das Nabelbläschen. Nachdem er erft die achtungen anderer Anatomen aufgeführt hat. alt er, was er selbst in zwev Fällen über das Naläschen zu bemerken Gelegenheit hatte. t dieses Bläschens (was NB. unmittelbar an dem rn Theile des Embryo's hing und fast aus seinem rleibe hervorging, wie diess in der einen Abbilt fehr fchön angegeben ift) zeigte fich ihm unter Mikrofkope körnig, und da, wo fich die Grationen am zahlreichsten fanden, war die Haut , undurchfichtig und wie contrahirt: mit Luft blasen, zerris sie nicht leicht, aber es waren durchaus keine Gänge zu entdecken, die zu ireinem Theile des Eyes hingeführt hätten. Die n, welche diesem Nabelbläschen angehören, find wie fie Wrisberg augegeben hat. Blumenbachs und nerings Meynung, dass die in dem Bläschen entne Flaffigkeit durch diese Fäden zu den Därmen , und das Bläschen so mit der Dotterhaut des nchens verglichen werden könne, ist nicht zuläf-weil bev Albins, Wrisbergs und Hunters Unterungen diese Fäden fich nur als obliterirte Gefässe en. Unfer Vf. glaubt nun, dieses Bläschen wienit der Allantois der Thiere vergleichen zu köner zeigt S. 46 des Originals und S. 66 der Ueberng die Aehnlichkeiten und unwesentlichern Verdenheiten der Allantois bey Thieren und der ula umbilicalis des Menschen, und stellt endlich enden Satz auf: Alle warmblütigen Thiere haben Anfange ihrer Bildung eine Blafe an ihrem Körper ftigt, die bey Menschen Nabelbläschen, bey Thie-Allantois genannt ift, die aber keinesweges bestimmt den Urin aufzunehmen, fondern deren Bestimmung für die erste Zeit der Schwangerschaft berechnet diese Blase ift bey einigen Thieren schon vor der urt ganz verschwunden, bey andern bleibt sie bis Geburt vorhanden und hievon scheint der Untered darin zu liegen, dass bey erstern der Nabelng schnell, bey letztern langsam wächst. Wir sen mit dem Vf. hier den Wunsch äusgern, dass loch einem Chemiker gefallen möge, uns bald genaue Analyse der Flüssigkeit der Allantois, des Schafes, zu geben, und darin besonders die mlichkeit oder Verschiedenhet dieser Flussigkeit dem Urin heraus zu heben. Die Feuchtigkeit Nabelbläschens wird man wohl nicht leicht in Quantitat erhalten, um fie der chemischen Unternung zu unterwerfen.

IL Der Mutterkuchen. Auch über diesen und seine Verbindung hegt der Vf., auf mikrofkopische Unterfuchungen fich ftützend, feine eigne Meynung: bis gegen das Ende des ersten Monats undet man bekanntlich an der mütterlichen Fläche des Chorions nur einförmige Flocken; im zweyten Monat bilden die auf der Einen Hälfte des Eyes concentrirten Flocken schon den Anfang des Mutterkuchens, der pun nach und nach an Dicke zu- und an Umfang abnimmt, bis er bey eine zeitigen Geburt die ganz bekannte Beschaffenheit erhalt. - Auf der außeren Oberfläche einer reifen Placenta muss fich eine dicke blutkuchenahn-liche Hautlage, die die Forthetzung uss Doutlag aus zumachen scheint, und in die Vertiefungen zwischen die Cotyledonen der Placenta hineindringt, daber aber auch oft als eine Brücke die Cotvledonen mie einander verbindet, unter der man Blut findet. (Diess ift der fogenannte mütterliche Theil der Placenta.) Dieser blutkuchenähnliche Ueberzug der mütterlichen Fläche der Placenta bildet auf diese Weise wirkliche Sinus, die fich fast beständig in einen um den Rand der Placenta herumgehenden Sinus vereinigen. in welchen Venen, von der Decidua kommend, fich ergiefsen. Diefe blutkuchenähnliche Hautdecke der Placenta (der mütterliche Theil derfelben) foll erft nach dem fünften Monate der Schwangerschaft fich bilden, indem man früher die Gefässe des Mutterkuchens nicht in Cotyledonen geschlossen und gerundet, fondern flottirend finde. Der Mutterkuchen besteht, auch unter den stärksten Vergrößerungsgläfern betrachtet, aus nichts als Blutgefässen (Arterien und Venen mit einander communicirend) durch feines Zellgewebe verbunden und weißen starken Fäden, die in unbestimmter Richtung laufen; Nerven und lymphatische Gefässe waren durchaus nicht zu bemerken. Das Verhältniss der zwey Arterien zu einer Vene im Nabelstrang erstreckt fich nicht weiter, in der Placenta läuft immer eine Vene und eine Arterie mit einander, fo dass man sie selbst in den allerfeinsten Enden, durchs Mikrofkop, als zwey neben einander liegende, nur durch eine Liuie getrennte. Kanäle sehen kann, die wahrscheinlich, nachdem sie einige Windungen gemacht haben, in einander übergelien. Bey den Flocken, die fich von dem fünften Monat auf der Mutterkuchenstelle finden, ist die Bildung ganz anders, die Enden ihrer Zweige find oft dicker wie die Aeste, und niemals laufen da so zwey Gefässe genau mit einander; beide Verschiedenheiten, fo wie fie fich dem Vf. unterm Mikrofkope zeigten, find durch Abbildungen deutlich gemacht. — Die vorhin erwähnten weilsen Fäden erkannte Hr. L. deutlich für obliterirte Gefässe, die um so zahlreicher find, je näher die Placenta der Geburt ift. Nach der Angabe dieses Baues hegt nun der Vf. die Vorstellung, dass die beschriebenen nebeneinander laufenden feinen Gefässchen einer Placenta nach dem fünften Monat, mit ihrem äußersten gewundenen Ende (wo fie in einander wahrscheinlich übergehen) in den Sinubus des fogenannten mütterlichen Theiles der Placenta fich befinden, wohin das Blut von dem Uterus hingebracht wird, und dass die Gefässchen von dem in den Sinubus befindlichen Blute fo gehadet würden. wie der Nerve des fechsten Paars von dem Blute des Sinus cavernofi, oder wie die Blutgefälse der Lungen von der in die Lungenzellen aufgenommenen Luft. -Der Nabelftrang. Die Verschiedenheit der Subitanz der Arterien und Venen, die man im Nabelstrange wahrnungt, beschränkt fich auch auf diesen; im Mutterkuchen ift der Unterschied nicht mehr zu bemerken. Die Zellen, welche die, die Blutgefafse des Nabelftrangs umgehende, eyweifsartige Fiuffigkeit enthalten, communiciren ilk mit einander, und diefs Zellatern Oberfläche des Bauchfells und auf der andern Saite bis ins Innere des Mutterkuchens. Die Entftehung der Feuchtigkeit (Wharton'sche Sulze) ift noch unbekannt: aber Hallers Meynung (Grundrifs der Physiologie S. 799.) wird hier widerlegt. - Die Blutgefäse der Placenta scheinen bis in ihre äuserften Aeste einen hohen Grad von Contractilität zu befitzen.

Den zwesten Theil der Schrift machen nun die Unterfuchungen über die Ernährung der Frucht aus. Die gewöhnlichen Meynungen find, dass fie 1) durch das Fruchtwaffer, oder 2) durch den Mutterkuchen, oder 3) durch beides zugleich ernährt werde. - Unfer Vf. glanht auch . dass der Hauptnutzen des Fruchtwassers in der Ernährung des Fotus bestehe, aber nicht dass es deswegen verschluckt werden müsse. Kommt es zufällig in den Magen; fo wird es von den einsaugenden Gefässen desselben absorbirt, ohne dass man eine verdauende Kraft des Darmcanals anzunehmen braucht (die Gründe für die Ernährung durch Fruchtwaller find hier fehr verständig aufgeftellt: wenn aber der Vf. fagt, das Fruchtwaller nehme bey Menschen keine Schärfe oder Verderbnis an, fo ift er, diefs kann ihm Rec, nach feinen eigenen Erfahrungen verfichern, irrig); der mucus cafeofus, den man wohl als Hindernife der Hautabforbtion anfiebt. kann es schon um deswillen nicht sevn, weil er den gröfsten Theil der Schwangerschaft hindurch nicht vorhanden ift, weil man ihn oft gar nicht oder nur an einigen Stellen bemerkt, und weil ja das Fruchtwasser in manchen innern Höhlen des Körpers, wohin es gelangt, eingelogen werden kann. Aber die Ernährung durch das Fruchtwaller ift nicht die einzige Art der Ernährung. - Hr. L. behauptet, daß bey den Evern aller warmblütigen. Thiere, also auch beym Menschen, fich in den Flocken des Eyes die Venen viel früher und größer finden, als die Arterien, und feine, vorzüglich aus der Analogie mit Saugthier - und Vogel - Ey geschöpsten, Gründe find ger nicht unbedeutend. Wenn die Venen den Arterien in ihrer Bildung vorausgehen, fo muss auch ihre Verrichtung früher eintreten, und diese Verrichtung kann nicht das Zurückführen des von den Arterien erhaltenen Blutes feyn, weil die Arterien noch nichts zugeführt haben. Ihre Verrichtung kann nach unfom Vf. keine andere feyn, als eine Flüssigkeit auf-

zusaugen, und diese Verrichtung hat nach den verschiedenen Gattungen warmblütiger Thiere eine ver-Schiedentliche Dauer. Die Venen find demuach. fo lange fie in diesem ursprünglichen Zustande bleiben. wie lumphatische Gefäse zu betrachten, die alles auffangen, was fich ihren Mündungen darbietet. Nun hat man zu Anfange der Schwangerschaft zwischen dem Uteras und dem Mutterkuchen einen lymphatischen Saft gefunden, von diesem glaubt der Vf., das er durch die eben entstandenen flockigten Venen eingefogen werde. Allmählig werden diese Flocken langer, geheu dann in die Sinus des Uterus ein. um dort Nahrungsstoff zu suchen; bald aber verlängern diese Sious fich in den Mutterkuchen: dann, meynt der Vf., dürften die Flocken nicht mehr an dem Uterus befestigt seyn, und kehren zu dem Mutterkuchen zuräck (?!), wo sie mit ihren Endigungen den Mündungen der jetzt ausgebildeten Nabelarterien be-Nun erst (freylich durch eine uns nicht gegnen. ganz begreifliche Procedur) habe der Mutterkuchen seine vollkommene und letzte Organisation erlangt. Wie hier die Arterien und Venen so zusammentreffen, getraut fich der Vf. auch nicht zu erklären, nur erinnert er, dass ganz etwas ähnliches nach Wunden, wo getrennte Gefässe fich wieder vereinigen, bey Polupen, bey Entzundungsmembranen u. f. w. ftatt finde .-Was nun die Circulation des kindlichen Blutes in dem Mutterkuchen anlangt: fo vergleicht der Vf. fie mit der Lungencirculation. In den Lungen wird das Blut mit der Luft in Berührung gesetzt und durch dieselbe verändert. In der Placenta ift keine Luft, aber das durch die Respiration veränderte und erneuerte Blut der Mutter, was in fehr großer Menge zu dem Uterus geführt wird, erfüllt den mütterlichen Theil der Placenta, und die Nabelfelinurgefalse werden in ihren feinsten Zerästelungen jenem Blute so ausgefetzt, wie die Blutgefässe in der Lunge der Luft. Kann nun nicht das Blut der Mutter in ders Blute des Fotus eine Veränderung hervorbringen, ihm nicht irgend ein Princip mittheilen? Hr. Lobftein glaubt, dals es der Wärmeltoff fey, der dem Blute auf diele Art mitgetheilt werde (nicht eher der Sauerstoff?) ... und daß deswegen ein Theil des fo veränderten Blutes von der Nabelvene unmittelbar zum Herzen gehe, um diels desto krästiger zur Contraction zu bringen. - Wie wird aber das Herz, wenn die letzte Veränderung der Placenta noch nicht erfolgt ift, zu Contractionen stimulirt? Bey einigen Thieren haben die Cotyledonen immer eine milchichte Feuchtigkeit, nie wirkliches arterielles Blut der Mutter, wo kommt da der Stimulus für das Herz her? Diess beantwortet der Vf. noch nicht, versprichtaber in einem andern Werke zu beweifen (worin wir fchon im Yoraus mit ihm einverstanden find), dass die Milch, die Lymphe, der Chylus, kurz das Fluidum, was im natürlichen Zustande durch den Bruftgang passirt, ein beständiger Reiz für das Herz sey; vorläufig erlaubt er fich als schon bewiesen anzunehmen: dass die in den Nabelgefässen junger Thiere befindlichen weisen Flussigkeiten ihr Herz hinlänglich reizen,

reizen, dass bev den Vögeln und vielen Sängthieren diefer Reiz derfelbe bleibe, fo lange fie im Eve find dass dagegen bev dem menschlichen Fötus und den Thieren, die eine ganz ähnliche Placenta haben. diefer Stimulus nur für eine gewiffe Zeit der Schwangerschaft da sey und nachher durch einen andern erfetzt werde. Wenn in der letzten Zeit der Schwangerschaft die Mutter dem Fötus keinen weisslichten milchichten Saft mehr abgiebt: fo entwickelt fich in letzterm ein Organ, was einen folchen Saft absondera und in die Schlosselbeinvene ergielsen kann: das ift die gland, thumus, die vor dem dritten Monate unfichtbar ift, nachher ungeheuer wächst und nach der Geburt, wenn der ductus thoracious; feine Functionen anfängt, wieder verschwindet. Dass die Placenta ein Reinigungsorgan für das Blur fev. längnet der Vf. gegen Schreger; vielmehr glaubt er wohl mit Recht, dass es die Leber und Gallenblase, die Darme nud die Haut feven, die fich durch Galle, Meconium und mucus calcolus des im Blute überflüssigen Kohlen - and Wallerstoffs entledigten.

Hr. L. nimmt alfo folgende Arten der Ernältrung des Fötus an: 1) Durch die Flößigkeit des Nabelbläschens, aber nicht vermöge der nach dem Darm und Nacienterio gehenden Gefälse, wie Slämenbatä mevnt, fondern der Vf. läfst den Nahrungsfaft des Nabelbläschens durch den Urachus mit der Urinbläfe in Verbindung fiehen; wenn nachher in den Flocken des Eyes die venösen Gefälse fich entwickelt und Wurzel gefäßt haben, fo wild das Nabelbläschen, was

also nur für die ersten Monate vorhanden ift . unnöthig, entfernt fich, und der Urachus schrumpft zufammen. Hr. L. hat Recht, dafa, wenn man annimmt, es werde beym Embryo kein Urin abgefondert, nichts im Wege steht, warum man picht die einfaugenden Gefüße der Blafe zur Ernährung wirken laffe. - 2) Darch die Safte, welche die Warzeln der Nabelvene aufjaugen, etwa bis zum fünften Monat. 3) Durch das Fruchtwaffer. Vielleicht träst nach dem Vf. auch 4) die Wharton'sche Sulze zur Ernährung bey, die in den Zellen des Nabelitrangs in die Höhe steigen, bis an die sellulofe Fläche des Bauchfells kommen, und da von den lympunusten Gefässen (welche Loblein fo wie auch die Drufen hinter dem Sternum immer größer als fonst irgendwo getuseden hat) aufgelogen werden kann. — Was der Vf. zur Vertheisigung der Idee: dass das Kind felbst thatie zur Geburt mitwicke, bevbringt, scheint uns durchaus nicht haltbar. Wichtiger, und der Prafung ler Physiologen zu empfehlen, ist die am Schluses Werkes geanserte Meynung des Vfs., dass die to centa nicht, wie man gewöhnlich annimmt, durch Contractionen des Uterus gelöfet, fondern währen der Ruhe nach der Geburt des Kindes losgetrenit und durch die Contraction nur ausgestossen werde; obgleich auch manche wichtige Gründe, z. E. das oftmalige Sitzenbleiben der Placenta bev Atonie des Uterus, die fortdauernde Verbindung der Placenta mit dem Uterus bey einem todten Fötus u. a. m. gegen den Vf. zu sprechen scheinen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Ruchtsgilantheit. Ohne Druckort: Verfich einer richtigen Auslegung und Anwendung des Haupsfühligfe der an fieradenlichten Reichsfepatition zu Regensburg vom 25. Februarie 1985. Regensburg 1985. Regensburg vom 25. Februarie 1985. Regensburg 1985. Rege

rechtelehrer, infonderheit Mofers, - altern Landesverträgen und Freyheiten durch nenere allgemeine Reichszesetze allerdings derogirt werden, wenn gleich die Derogations Clau-fel in dem Gefetz nicht fürmlich ausgedräckt, noch die dabes intereffirten Landftinde und Unterthanen darüber gehört worden feyen. Die Verhandlung der Reichsdeputation beweißt binlänglich die Ablicht, alle Eutfagungen und Bofchränkungen des Landesherrl, Reformationsrechts außer Wirkung zu letzen. (Gegen die Rechtlichkeit dieses angenommenen Princips ließe lich wohl einwenden, dass überhaupt Gesetze ältere Verträge und Verbindlichkeiten nur in fo weit abfindern oder gar aufheben können, als folche mit dem allgemeinen dringenden Staatsbedürfnis fich richt vereinigen lassen.) Der praktische Werth jenes Gefetzes wird vorzüglich aus den Vorgängen in den kur - pfalzbaierschen und kon, preuss, alten Reichslanden gezeigt, und fahr ausführlich auf die meklenburgischen geiftlichen Stifter und Klöfter angewendet, für welche diele Schrift hauptfachlich befrimmt zu feyn scheint. Der 36fte f. wird nur beyläung berührt, ob er gleich, wegen des von öfterreichischer Seite gegen mehrere Stände behaupteten Heimfallerechte, eine besondere rechtliche Erörterung verdient häue.

Dienstags, den 18. December 1804

#### SCHONE KONSTE.

Berlin, b. Maurer: Withelm Tell, ein Schauspiel, von Veit Weber, 1804. 256 S. S. (1 Rthlr. 8 gr.)

ie Kunft, obwohl ihrem Wesen nach vom Zeit. geiste unabhängig, liebt es doch, an die Erzeugnisse desselben ihre Gebilde anzureihen. Das mag der Grund feyn, warum mehrere Dichter gerade ietzt den Schweizerbund zum Stoff einer dramatischen Behandlung gewählt haben, jetzt, wo er durch den alles umwälzenden Zeitgeist fast vernichtet, nur noch einer ehrwürdigen Kuine gleicht. Es ist nicht zu läugnen, daß ein folcher Stoff das momentane Interelle erhöht; aber das Interelle an einem Kunftwerke foll, von aller Nebenrücklicht frey, nicht momentan, fondern ewig, wie die Gemathswelt feyn, deren Symbol es ift. Aus dem Innersten des Gemnths geschöpft, foll es auf diefes zurückwirken, und das ift nur felten bey rein historischen Stoffen der Fall, wo das schöne Spiel der dichterischen Willkür durch den Stoff gebunden, fich ihm Iklavisch anschmiegen muss. Die Geschichte muss, im Ganzen angeschaut, Poesie werden, aber ihre einzelnen Ereignisse find, eben weil fie aus dem Ganzen geriffen, felten einer Kunitbehandlung, die ein Ganzes voraussetzt, fahig, und dem Friedensschlusse zu Osnabrück zum Beyspiel, in feinen Falgen der Darftellung eines Müllers nicht unwerth, warde felbft der Pinfel eines Sophokles kein dramatisches Interesse abgewinnen. Schiller, mit dem Wesen der Kunst vertraut, hat das gefühlt, und in feine neuern historischen Schauspiele das Fatum leise hinüber zu spielen gewust, das, indem es das Interesse des Einzelnen von dem des Ganzen scheidet, dem dargeftellten, aus der Weltgeschiehte abgerissenen, Bruchitticke, eine, wenigstens ideale, Totalität und Haltung giebt. Wie fern ihm dieses auch in seiner Bearbeitung der Geschichte Wilhelm Tells gelungen, bleibt einer Analyse seines Stücks in unsern Blättern vorbehalten/

Ohne jetzt eine Vergleichung anzuftellen, betrachten wie In. Veit Weber Schaubiel ganz für het allein. Maa. kennt längit den VI, unter dielem Namen als einer fruchtbasen Schrifteller. Seine Sagen der Verzeit, feine Holzebnitte u. f. w. find oder waren doch in jedem Lefezirkel, eine Zeit lang die Lieblingspielie der Gittung des Publicums, die, auf dem Schiedeweger in Rohneit und Bildung, deutsche humane Derbied, in einer Wilter eine zeinachte in einer Wilter eine zeine Mährchen deren die het in Lefen Doch werm feine Mährchen deren der het gestellt gebt.

ins Grelle streifende Debhaftigkeit des Colorits, den gewöhnlichen Lefer festelten, fo entlockten be doch auch dem Gebildeten Beyfall, - durch manche gediegene Charakterschilderung, manche wirklich Kraft. und effectvolle Katastrophe, und durch ihren Stoff. der größtentheils aus einer gemüthreichen Wenderwelt gegriffen, felbit durch profaische Behandlung nicht zerstört werden konnte. Auch war der Still des Vfs., wenigstens in der Erzählung, und wo er ihn nicht durch die ihm eigene phrasenreiche pretiole Kraftsprache entstellte, fliesend und verständ-Auf jeden Fall war ein Volksmährchen von Veit Weber für den Augenblick unterhaltend, und ihm der, wenn gleich nicht immer beneidenswerthe Ruf eines Lieblingsschriftstellers, für eine gewisse Periode gesichert. Aber jetzt, da er zum Range eines dra-matischen Künstlers emporstreht, muss Rec. sehr bezweifeln, dass er auch diese Palme erringen werde: denn wenn die heroische Tragodie den Kampf des reigen menschlichen Gemaths mit dem Schicksale inrasch fortschreitender Handlung mit Klarheit darznstellen bestimmt ist: so wird ein Gewebe von Begebenheiten, bey welchem die Verworrenheit der Anordnung durch eine geschrobene, häufig ganz unverftändliche Diction noch mehr verdunkelt wird. schwerlich den Namen: Schaufpiel, verdienen, Den Beweis dieser Behauptung wird Rec. fine ira

Den Beweis dieser Behauptung wird Rec. sine ira et sluio sibhren, da es hum nicht um Herabletzung des Vis., dessen Talente er in mehrerer Hinsicht schätzt. — sondern nur um unpartevische Wurdigung des vorliegenden Products zu thun sit, welches, mehrerer effectvoller Scenen ungeachtet, sich doch zu michts weniger als der dramatischen Darstellung, die immer das Criterium eines gelungenen Schauspiels bleibt, eignet.

Um dies Urtheil zu rechtfertigen, auch den Lefer über das, was er in vorliegendem Schaufsiele zu erwarten hat, zu orientiren, wird Rec. den VI. Schritt für Schritt verfolgen.

Das Gauze eföffnet: ein Prolog, in einem Auftritte von nicht weniger als 37. Seiten. "Skiller hat uns daran verwöhnt, im Prologe eine Igeniale Symphonie zu erwarten, die; wie Możarts unferebliche Orwierttren, aus den Grundton des Ganzen die Modulationen einer appig fehwelgenden Phantañe entaltet. Nicht fo Hr. Vit. Webr. Sein Prolog in nichts mehr und nichts weniger als eine Schweizer-Taghtzung, nur mit dem Unterfehiede, dats auf letzterer Gelpräche geführt werden, hier aber Alles Jogekollt ist, daß man es größstentheiß, anhme man die Namen der redenden Personen weg, für die Chrie

G g g g eine:

eines Einzgen halten könnte. - Stauffach, Fürst, zweckt wird, und der Prolog schließt fich mit den Halden. Tell und mehrere Landlente find in mond- Worten Stanffacks (S. 37.): heller Vacht am Waldstättenige verlammelt. Die vier arn halten dem Volk das ihnen durch das Haus erern namen dem vone das since wenn der eine stehen bleibt, um Athem zu holen, komint ein Gedankenstrich, und ein anderer fahrt größtentheils in derfelben Periode fort. Z. B. (S. 8.):

Stauffach

Beleidigt, dase ein armer Hirtenbund Vor ihm (Habsburg), dem Völkerschaaren knieend diesten. Zu ftehen wage, gab er uns zu Vögten -

Der Bolen Abschaum die im Sündigen Sich wohlgefallen etc.

Oder (S. 9.):

Stauffach.

Zwing' Uri unter's Joch, benannsen he Die Kerkerburg. -

Tell.

Woza der Urner noch Mit Gut und Blut und Kindestheilen !! frehmt -

Stauffach

Ein feftes Haus etc.

(S. 15.):

Stauffach. Bald ift des Thieres Dafeinsleben (!!) nu? Das Einzige was unfrer Willkühr bleibt.

Durch Selbscmord es zu enden, oder es, Im Fröhnerjoehe, schmählig zu verkeuchen!

So geht es fait den ganzen Prolog hindurch; ein Volks - Führer giebt immer dem andern das Stichwort; an eigentlichen Ideen - Wechfel - in der Regel wohl das Wesentliche jedes Gesprächs - wird selten gedacht.

Auch an verrenkten Stellen fehlt es nicht, wie folgende (S. 14):...

Die Siegelbriefe, seinem Zwecke widrig

'Liefe er (Kaifer Albrecht) durch eines Henkers saud'ge Hunde

Und Menschen, die zur heil gen Pflicht gemahnt er (fic!) frey zu feyn, von Pferden daun zerreilsen.

moch an geschrobenen, als (S. 17.):

fach hebt den Eid an:

Des Schmerzenrechte Entäufsrung fordern wir. Endlich nach langem Wortwechfel über Habsburgs Tyrannendruck, geschieht die Verschwörung. Stauf-

(dann Firft in der beliebten Art einfallend) schwören, menschlich - mannhaft mit einander Die Freyheit unfrer Vaser zu behaupten,

Dann folgen noch mehrere feitenlange Abhandlungen über das, was eigentlich durch den Schwur be-

Gehabt Ench wohl. Die feille Lofung ift: Bedachter Muth hifft aus - das Feldgeschrei:

V'el ehr den Tod, als unverdientes Joch!

Ungeachtet diefer Katechismus ähnlichen Form des Dialogs, mangelts dem Prolog nicht an schönen Stellen. Das Hervorspringen der drey Quellen bey Ableistung des Eidschwurs ist - sey sie historisch wahr oder unwahr - glücklich benutzt. Eben fo und das gilt vom ganzen Stücke - die Localität, das Costume, das Hr. Weber hier wie in allen seinen Werken - nie verletzt. Der Ton, die Umgebung der Personen, felbst die Bilder, die fie brauchen, find ächt schweizerisch. Im ganzen Prolog hört man den Schweizer in abstracto; aber alle Personen find ein and dasselbe Portrait in verschiedenen, außerst mahfam gemalten Gewändern, deuen, bey aller Achnlichkeit mit dem dargestellten einen Original, doch das Hauptkriterium eines Kunstgebildes: individualifirte Allgemeinheit und Charakter, abgeht. Eben fo hat auch der Prolog treffliche oratorische Stellen, wohin vorzaglich einige Reden Fürff's, S. 21. u. S. 33-36. zu fechnen find; aber fie konnen für den Milsmuth nicht entschädigen, den die geschrobene, so häufig unverständliche Sprache des Ganzen schon dem Leser macht, dem Zuschauer aber vollends unerträglich feyn würde.

Da diefe Fehler und Vorzüge mit mehr oder weniger Einschränkung vom ganzen Schauspiel gelten. fo hat Rec. he gleich Anfangs ausführlicher erörtern zu müssen geglaubt, um nachher desto kürzer feyn zu können.

Der erste Act fängt mit einer häuslichen Scene in Fürst's Wohnung an. Es ist Sonnieg, Elisabeth, Fürst's Frau, Anna, seine Tochter, Tells Gattin, Wilhelm und Walter, deren Kinder, unterhalten fich am Heerde im traulichen Gespräch. Diese Anna und Wilhelm find dem Vf, vorzäglich gelungen, jene ein achtes Schweizerweib. lebt nur für Gatten, Kinder und Vaterland; diefer zeigt in den Spielen der unbefangenen Kindheit schon Anlagen zum wackern Menschen und Bürger. Das Verhältnis des Haupthelden, im Prolog noch von gar keiner Bedeutung. wird nicht unglücklich entwickelt (S. 44):

Sonft war die Armbruft, war der Rocher ibm ein Heiligebrum, das, ungeftraft, fein Kind, ifein Liebling Walter, wicht betaften durfte, am ftihlern Bogen nie win Fleckehen Rolt. " Oft künstelte er ftunden - tagelang an seinen Pfeilen - u. f. f.

Jetzt ift der Armbruft Bogen angelaufen der Köcher ift der Buben Korb daheim, Kein neuer Bolz, den alten gleich zu echten. to ficher treffe, wie des Auges Blick,

dals es ein Sprüchwort worden fey: "Gewils, wie Tell erlegt, wonach er immer zielt,"— dem nickte er lautlachend Beyfall zu; jezzt wendet er fo kalt fich von ihm ab, als hab'er eipe Jase Kunit gerühmt. "

Eine gute Einleitung in die Katastrophe des Stücks, die auch fontt, durch die enstetzliche Unstätigkeit des jüngsten Knaben Wölti gut vorbereitet wird. Man grommelt, die Knaben laufen heraus, Wieterdeitel, ein alter Schweizer, treibt se zurück mit der Nachricht: Geslers (des Landvogts) Hut sey auf einem Knabelpieles ausgesteckt, ein kalferlicher Wappenherold stehe dabey, und gebiete, bey Lebenspön, dem Hute gleiche Ehre als Gesspra selbst zu erzeugen. Den Eindruck dieses Schauspiels schildert Wahelm, Tells alteiter Sohn, ganz tressible foligender Gestatt (S. 50.):

Bass trommelte ein Spielmann hinterdreit.

Und alle Schweizer. dort verfinowelt, fah'n einander an und wiedertum den Hut, und zogen ühre Kappen ab und knixten, die Schiltern hoch zum Kopf hinaufgeschoben, wom harkte weg, als ob es Steine regne.

Wie Shade, das diese und ähnliche, eines Shabospera nicht unwerthe, Stellen, alshald wieder vom Schwall schwerfälliger Tiraden gleichsem verschhunges werden — Die Knahen schleichen sich unvermerkt wieder zur Thur hernus, Fürft erscheint in sichtbarer Unrube, die Knahen stürzen wieder herein mit der Nachricht (S. 50. 5.7):

Der Vater ist gefangen ! — ...
Sie bringen Vater

tum Thurme! — ...
Vor des bösen Gesslers Hut
hat er auch nicht die Kappe-ziehin gewollt.

lar kindlicher Enthusasmus füt gut gezeichnet; Anna eilt herass. Fürft und ein unterdellen hinzugetreteiner Verbündeter Arnold suchen sich in der Bestürzung zu fassen; und die alte Elisabeth; die an Interestellesigkeit, mit den männlichen Charakteren des Stücles wetteisert, Schliefst die Soene mit folgender Sentez (S. 6.1.):

Belachter Moth hilft ans - und überwindet Gefahr und Noth, zu Heeresmacht verbündet.

Mas fieht Gefelers Wohnung im Thurme zu Althorf. Die Landvögte Gefeler und Landenberg unterhalten fich beym Frühtrunke. Beide find, nächt Annen unt Wälter, die einzigen Charakters des Stücks, aber freilich auch mit einer Greilheit gezeichnet, wis man fie in den übfoluten Fbeaterbolewichtern, an denen ken gutes Haar ilt, leider gewohnt fit. Beide werdes im Verfolg des Stücks treffend geung gemalt: Gösler (S. 148)

fcheutslich wie er fieh im Spiegel des Gewillen feh fah. Mit keinem Menschen hat er flich je gemont i wieh mit im in 1150 je

Alles ift bey ihm Hench doch doch gewalt werfen.

Landenberg dagegen, ein wahrer Kaliban, keiner vernünftigen Ueberlegung fähig, bloß tauglich (S. 167.)

Im Sturm za wäthen, jähen Ueberfall zu fehweren, Brand und Phinderung zn friften, durch Granfamkeit, Verzweißung den Gefehlagnen, zur Rächerin der Unbill, aufzudriugen.

Diese beiden Charaktere find — in so fern es, was Rec. bezweiselt, solche in der Natur giebt — gut gehalten.

Im Gespräch beider Scheusale ersährt man, idie Stange sey bloss ausgesteckt, Schofsreis zu treiben, weil zugu Sammestn reif die Früchte sind. Mit folchen Hertoen konnte der besonnenen Rechtlichkeit der Kampf nicht schwer seyn, sollte man denken; aber Zul sit, wie Gessen in ehrlichter (S. 65.),

ein Unbesoniner, den der Augenblick um das Erfaltungsput der Lebens bringt; ein Wagenlis, (/e) der delso ralcher geht, je fehrechtern Wag, je schundhlern Steg er findet; ein Wellkopff, der, was me fein eigen insnnt, am Merengrund zu hoblen Sich erkühnt, zu beiten Wunden Mückenftiche reibt, wal der nicht will, dals ihn der Kitzel schmerze.

Nächst dem hat er (S. 66.)

vom Attinghatifen — geldene Spriftehe, for manche waste Lehr' emplangen, dass er, sie zu bewahren, jedes "Vistzehen, der Klugheis nahm; berauht der Scheidemfinze, ift er, durch dieses Schaugeld, arm geworden.

Wo diese Kunst (wie bey dem Nichthutabziehen vor der Kappe) in keine Anwendung kommt, da verliert er beh. - Diese Schilderung felbst ift leider buchftäblich wahr, auch durchs ganze Schaufpiel gerechtfertigt, und Rec. überläßt es der unpartevischen Profung eines jeden, ob ein folcher Charakter (hiftorische Wahrheit kommt dabey nicht eiumal in An-Ichlag) fühig ist, das Wesentliche der Tragadie. Kampf der Kraft mit Schickfal und Nothwendigkeit zu verfinnlichen; oder ob er nicht vielmehr, wie diefer Tell wirklich, ein beständiges Spiel des Zufalls, und für den tragischen Gesichtspunkt ganz unbrauchbar ift. - Tell wird vor die Landvögte geführt. Bey ihren Drohungen fucht er fich hinter bäurische Unwillenheit zu verstecken, und seine, zwar mehrmals Weib und aufsprudelnde, Ungeduld zu mässigen. Kinder werden ihm vorgeführt, um ihn, durch diefe Gattung von Tortur, zum Geständnis feiner Mitschuldigen zu bewegen - umsonft! Da fpricht Gestier das Urtheil (S. 83.).

Schiels einen Apfel von dem Engelsköpfehen. (dem kleinen Walter.)

Tell balt fach nicht länger, und entbrennt jetzt einmal in gerechter Wuth. Anou erichöpft in Seelenangt alle mütterliche Bereufankeit, Gefsler'n zur Miderang, Tell'n zur Nichtamahme des Urtheist zu bewegen. Aber der unbarmherzige Gefsler ichreckt Tell'n mit der Drohung, wenn er dem Urtheil nicht gehorche, ihn mit feinem Sohne fäcken zu laffen. Sullichweigend entschliefst fich endlich Tell, inden

er die Pfeile auf den Tisch schüttet, zur unmenschlichen Probe, und diese (fehr gelungene) Scene schliesst das erften Akt, wo belonders Anne'ns rein - menichache Angit und Mutterliebe berrlich gezeichnet ift. So fast z. B. Tell (als die Mutter nicht aufhört ihn zu qualen, er folle fich der Strafe nicht unterziehn)

- (zu Walcer) Die Mutter will's. - Wir fterben mit einander.

Nein! nimmermehr! (zw Weiter) Dafs du ja stille seehist!
Es ist Ein Augenblick. (vor fich) O., Gott, ich sod're
Unmögliches! (abgewondt von Weiter, entschlassen zu
Ochter.)

Es darf, es kann nicht feva. Die Amfel ift noch fratig gegen ihn. Das Fenenlaub im Sturme zeiget fich Dem Auge länger einerfeits, als er.

Wilhelm (zu Gefaler.)

Lafet mich den Anfel tragen.

Anna (Wilhalm liebkofend, aber verneinend.)

Kainer wiede In diefer Bruft - ( zutraulich auf Gefelern zeidend) . fehlärt auch ein Vaterherz.

Gefsler (zornig.)

Re foll refcheh'n, wie ich es euch befahl!

Anna (cingefchreckt zu Walter.)

So oft Schols dir ans hoher Baume Wipfeln Der Vater Aepfel, niemale fehlte er. -

Und dann, zu eben demfelben (S. 92.):

Nicht mit den Augenwimpern darfft du blinken. nicht frärker Athem ziehn, an keinen Sehwank, dafe de nicht feiner wieder lacheft, denken.

So fahrt fie fort in mütterlicher Seelenangft, Tell'h. den Kleinen und Gefslern zu bernhizen!

Kann du auch deiner Fassung schon vertraun? (fpricht fie zu Tell.)
Wallt nicht dein Blut, fimmt's dir nicht mehr vor Augen? - Ach, wenn ein Sandkorn weicht! -

Es ift unmöglich, die Schönheit dieser Stelle zu verkennen, deren Interesse keines Commentars bedarf, und die zu den trefflichsten Schilderungen ächter Weiblichkeit gehört. Gliche das Ganze ihr, fo wäre diefer Wilhelm Tell ein Meifterwerk - Doch, wir fahren fort.

Der zwegte Aufzug fiellt den Marktplatz zu Altdorf vor, die Stange mit dem Hute in der Mitte, alle in ängstlicher Erwartung der Dinge, die da kommen follen. Fürst ermahnt fie zum vorsichtigen Benehmen.

Die Landvögte, Tell und die Seinigen treten auf. Die Qual der Mutter, der Kampf des Vaters, die gutmüthige Kinderunschuld find sehr wahr gezeiclinet. Man ftellt den Knaben ans Ziel, und legt den Apfel auf fein Haupt, die Landleute rufen (S. 116.): Schiefet nicht, Tell; febiefet nicht! Wir fteinigen,

Trefft ihr eu'r Kind, den Wüsherich und euch!

Mein Muth verbfirst mir Gottes Gnaden Schooz. (Er nimnt die Armbruft. spannt sie, wirst den Bfeit daranf, legt an, zielt kurz, und schiefet. Ohne dem

daranf, lege on, zielt kurz, und fehiefie. Ohne dem Pfeila nachrusfehen, zunkt er timm- mig durch einen Stofs auf die Broft getroffen, mit dem Oberleibe zurück, feins dem filmsteren nieder, die Armbruft entfallt ihn, das Haupt finkt vorwürte.)

Man fieht, auch diese Scene ist mit vieler dramatischen Kunft behandelt, und eben fo wahr als fehon onreichnet

Gleich nach dem Schlage der Armbruft ertont ein allgemeiner Schrey des Entfetzens der Landleute. welche fich theils die Augen zuhalten, theils fich vom Ziele abgewandt haben, und nicht umzublicken wagen. Der Apfel ist getroffen, der kleine Wölti unverletzt: der schöne lebendige Ausdruck der allgemeinen Freude wird leider durch eine mit fast burlesker Verzierung aberladne Anrede des Wiederdrieß an den geretteten Knaben gestärt:

Zn großen Dingen hift du aufgelnan. Den unrein groben, brüchig fproden Thon bewahrt des Meisters Wundervorsicht nie. Q. forge, dass das Große ja allein fich äußere, als Nützliches und Gutes. dals ein Gefäls zu Ehren ans dir werde. nicht mit dem' Mohnöl Heucheley gefüllt. nicht mit dem Billenablud Herrichbegier. noch mit dem Schierlingslaft Erobrungsfucht: ftark, froh und glücklich Jedermann zu machen, enthalte es den Würzwein Rachtlichkeis und Monfchenliebe. -

Anna's Freudetrunkenheit, die des Alten led feligkeit fehr gewünscht unterbricht, sprudelt acts weiblich in folgenden Worten aus (S. 118.):

- Ha, Weiber, welches unter ench kann fich folch eines Mannes rühmen, welcher Mann ihm nachthun, was noch keiner vorgethan? Ihr dürft nicht zweifeln; wahrlich, es gefchah'!

(Sie hebt Waltern hoch empor.)

Seht, fragt, beteftet ibn. Er leibt und lebe!

Tell's Freude loft fich in Unmuth auf, feis und feines Volkes Glück unbesonnener Weise aufs Spiel des Zufalls gesetzt zu haben. In dem Augerhliek drängt Gessler fich zu ihm und frägt (S. 120.):

Bau'r, wozu nahmit dusdir den andern Pfeil?

Tell (im Ausbruche feines bisher immer gestiegenen Unmuha)

Ibn dir ins Herz zu froßen, harte der mein Kind verletzt!

Das deutet Gessler für beschlossnen Mencrelmord, Tell wird entwaffnet, gefesselt, und vor feinen Augen führt man feine Familie, unter des Vittherichs Landenbergs Obhut, nach einem dumpfi en Kerker ab. - Geisler versucht noch Alles, Tel'n zum Geständnis seiner Mitschuldigen zu zwingen . umsonst! - Gessler befiehlt den Reifigen Tellen nach dem Schiffsgeländer ohnweit Fluelen an den Wadstädtersee zu führen und dort seiner zu harren.

(Der Befchlufs folgt.)

A-444 44 5

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 19. December 1804.

SCHONE KONSTE

BERLIN, b. Maurer: Withelm Tell, ein Schaufpiel,

(Bejohlufs der in Num. 356. abgebrochenen Recenfion.)

er dritte Aufzug verfetzt uns in eine Felsgegend an den Waldflädterfee. Ein Schiffer Dödi erzählt Wilhelmen von Stauffach (Fell's Mitverfehwornen), Tell fey unweit Fluelen mit Gefslern eingefehifft, der Jenen felbt nach Küfsnacht bringen wolle. Ein Föhn (ftarker Sndweltwind) erhebt fich, der Schiffer enterut fich, ein in einer Höle verborgener Mitverbündeter, Arnold von der Halden, unterhält fich alsdam mit Stauffach über die Lage des Vaterlandes; eine Scene, die durch ihre gefchrobene Spräche noch langweiliger wird; denn Ausdrücke, als 788 Bizkenis" — die Ummilse Mittelfacornigen find doch wohl nicht zu rechtfertigen, und folgendes Bild (S. 135.):

So wenig, als der Leu, wenn er die Haud des Wärels blutig leckte, kann ein Volk, das, fahwergeplaget, deines Zwingherns Blut aus feiner Schergen Adern fog, der Gier nach dellen Herzensblute widerfichn; es mordet fich ihm, wuthgeblendet, nah und fällt, dem Löwen gleich, durchs Selbtzefchofs.

das besiden längft beforgte Vorsieht legte.

ist wieder durch die Verschränkung des Ausdrucks
ganz undeutlich geworden.

Der Schiffer, der unterdessen ans Seeufer gegen ist, erblickt dort einen mit den Wogen kämpfenden Kahn, und schildert, zu Stauffach und Arnold heraufrusend, diese Natursone mit vieler Lebbatigkeit. Beide nehmen Anfangt daran sicht Theil.

Was kümmern mich (fagt Sinuffach S. 140.) die allein den Tod

zu fürchten haben! -

Aber bald entdeckt der Schiffer am See im Nachen Reichsvögtiche, und unter ihnen erkennt Stauffach, über die Klippen fehauend, feinen Freund Tell in Ketten! Gefsler im Kahne zwingt die Reifigen, windas zu rudern. Tell fehaut unbefangen ins offne Grab herunter.

Nein, der verrieth uns nicht! (ruft Stauffach S. 143.) Helfen kann nur Gott! -

Verzweifelnd werfen Ichon die Knechte ihre Ruderfangen hin. Sie find verloren — Icheitern! — Da nehmen die Knechte im Kahne, um fich zu retten, — Fellen die Felfeln ab — er ftellt fich ans Steuer, die Ruder Ichmettern wieder durch die Wogen, gewandt lenkt er den Kahn zwiichen den Felfenriffen, doch ift die Gewalt der Wogen auch ihm zu flark.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Wie ein Stamm vom Rheinfall schieset der Kahn zum Felsennsor (S. 141.)

In dem Augenblick, als er schon zu zerschellen droht, rafft Tell

die Armbruft und den Köcher auf - erhebt fich - fpringt - hinaus!

Fulst ant der Platte glifcklich! - Er bergan, der Kahn, durch feinen Fulaftofe, weit zurück. -

Alles das libren wir von Stauffsch. Arneld und dem Schiffer, die mit begeifterter Theilnahme Tell's Rettung zufehen. Eine fehr lebendige Scene. — Sie eilen von der Bühne ihm entgegen. Tell kommt allein, Köcher und Armbruft in den Händen, wild vom Gestade hervor. Erst dankt er Gott für seine Rettung, dann — da er sieht, dass die Kaiferlichen den Nachen wieder vom Fellenriff lenken, ihn retten, Gefsler wieder auf sestem Bergesgrund-sicht, verbirgt er sieh hinter eine niedre Pellenwand, spannt die Armbruft und schleist den darauf gelegten Pfeil os. Er hat getrossen — Gesler ist nicht mehr. — Im Augenblicke der vollbrachten That erkennt Tell seine Unbedonnenheit.

Oh! - (ruft er aus S. 146.) Mein Weib und meine Kinder! - Mich verrith mein Pfeil!

Er eutslieht. — Gesslers Reisige bringen den Leichpann des erschofsnen Gesslers, dem der Pfeil noch in der Brust steckt. Man erkennt in ihm Telle Pfeil. Nicht ninnal Zeis.

die Augen zuzublinken, liefs er ihm. (S. 148.)

Rine kraftvolle Nachtícene, die jedoch nur zu fehr aus Gräfsliche ftreift. Die Reifigen tragen Gefslers Leichnam fort, ihn zu Landenberg zu bringen. Der Schiffer Dödi hat die Habsburger belaufcht, er ftöfst ins Alphorn und ruft (S. 152.):

Gelobt fey Gott! Der Gefaler ist erschlagen.

Die nämlichen Worte schallen von Alpe zu Alpe, gute Nacht tönt es in den Gebirgen.

Auf diese effectreiche Seene folgt eine ziemlich langweilige in Fürfts Hause. Fürft man seine Galta find wegen des Schicksals der Ihrigen in banger Furcht, worfber sie, gewöhnlicher Weiler, selftam geschrobene Phrasen wechteln. Widerdrieß bringt die Nachricht von Gesslers Tode — man glaubts ihm nicht, zum Beweise fagt er (S. 159.)

leh bin nicht kindisch - noch freudetrunken. Bey der Gewisheit rauscht die Freude nicht. (wie geziere!)

Nun geht's in dem beliebten Gesprächsstil des Prologs zwischen Zweiseln und Betheurungen fort Hinzugekommene Landleute bestätigen die Nachricht, dringen, ihr Recht durch Aufruhr durchzusetzen.

Hhhh Wieder Wieder

Wieder sehr langweiliger Wortwechsel pro und contra. Fürst räth zur Geduld, ein Landmann erwiedert (S. 167.):

Woranf kann Klogheit die Geduld vertröften,

Fürst räth, sich ruhig zu verhalten, aber schon sieht man Freudenseuer über Gessers Tod von den Alpen lodern, Fürst eilt mit den Andern heraus, das Volk zur Ruhe zu schwigtigen (ein Lieblingsausdruck des Dichters), und erslott den Lefer von der langen Weile dieser durch zwanzig Seiten gedehnten Discurse.

Vierter Akt. Ein Klausner, Innocenz, bringt de Laudvogte Landenberg die Nachricht, Tell halte fich in einem Felfen verfteckt, der an das die Borg Sarnen, wo Landenberg wohnt, ungebende Thal fößts. Landenberg felhickt einen feiner Reifigen Rofs, das non plus ultra aller Beftialtiät, aus, um Tellen zu räck. Diefer Innocenz ist ein verschnitzter heimtlektickter Pfasse; Schweizer von Geburt, ist er doch bloß au das Interesse der Kirche und das damit verwebte des Hauses Habsburg geknüpft, er hat kein Vaterland, denn (S. 176).

Wer Bahn und Weg zu dem gelobten Lande den Pilgeruden durch dieße Lebens Wülte zu breefnes und zu ebnen fich besnüht, dem ift fein irdifoh Vaterland — Aegypten, webin er nie, mit Heimweh, rükwärts fohaut.

Zwar gehürt auch dieser Charakter zu den tausen "nit übermal tausend in Romanen und Schausspielen abgebrauchten; indessen ist seine Darstellung nicht chue Kraft, und elien Gespäden mit Landenberg wirde Interesse gewinnen, wenn es dem Vf. möglich wäre, auch nur eine Scene, durch geschrobanen Ausdruck sicht zu verdunkeln. Aber Stellen wie diese (S. 180.):

fo leife trat er (Tell) auf, als ob des Alpenkrauts Erfteh'n weit hinter ihm dem Ohr des Spähenden ihn Ichon verrathe;

oder der Ausdruck Laudenbergs (es ift davon die Rede, daß die Banern dem Gerücht, Tell habe feinen Eidfchwur gebrochen, keinen Glauben beygemeffen) (S. 190):

Nicht Einer hielt das Blot von leinem Blute dem ftärksten Gift entzündbar zu der Fäulnife.

folche Stellen vernichten die Wirkung der bessern, und lassen den Leser zu keinem reinen Genus ihrer Schönhelt kommen.

Die Lift hat richtig gewirkt, Tell ift wieder geangen; Landenberg dringt wieder mit vergeblichen Drohungen auf ihn ein. Eben fo vergebens erfehöpt fielt, nachdem Tell abgeführt worden, Innoeenz durch Lift Annen zum Geftändulis der Mitverbindeten Tells zu bewegen, indels man die Machricht bringt, Tell fey entfprungen, Landenberg fellägt den Beien gleich gebührend für die Nachricht nieder, und eilt von der Bühne, um ein Geränfeh zu felen, was er gehört hat, und dem entlaufenen Helden nebrudersen.

Aber noch kann diesem der Leser nicht entlaufen. Dur fünste Akt zeigt Tellen vielmehr, wohl

zu merken, im nämlichen Gebirge, wo er schon einmal gefangen worden war, wieder. Im vorigen Akt war Neuighrsahend, jetzt ift Neuighrsmorgen. Man folite glanben. Landenberg habe Tellen nachgefetzt. ihn auch ganz gewifs, da, wo er ihn schon einmal ertannte, erwischt. Mit nichten; Landenberg, der fich im vorigen Akte wie toll geberdete, raftet fich jetzt, um in die Neujahrsmelle zu gehn. Aber Innocenz ift Tellen, der wahnfinnig in der Höhle fitzt. nachgeschlichen, und im Anfange des Akts mit Baumgarten (einem Eidgenoffen) mit Tells Erhaltung beschäftigt. Wie er dazu gekommen ift, erfährt man nicht, und ift am Ende ungewiss, ob man ihn für einen Engel des Lichts oder der Finfterniss halten foll. Während er an ein Kreuz zum Beten niederkniet. fetzt Baumgarten fich zu Tellen und fagt ihm (S. 215.):

Wir warten dein; - der Kampf beginnt fogleich.

Die Banner rauschen nahe. Auf diefe Anrede erwacht Tell ans feinem Seelenfehlaf. aber im Walinfinn. Baumgarten erzählt ihm, der Feind zoge unten durch die hohle Gaffe, ihnen beiden sev die Hochwache anvertraut, die Rotten der Ibrigen hielten schon, das Bannergeräusch lege fich, u. dgl. Tell welfs fo wenig als der am Ende doch auch ungeneigte Lefer, wie er diese verworrenen Dinge reimen foll. Alles verwickelt fich auf eine schreckli-Tell noch immer wahnfinnig, will in den Abgrund springen, Baumgarten hält ihn gewaltsam, Tell frägt, welcher Tag es ist, Baumgarten antwortet ihm, der erfte im Jahr - Ein Taufend drey hundert acht nach unfers Herrn Geburt (S. 219.) - Diefer chronologische Wink giebt, zwar nicht dem Leser, aber doch Tellen die Befinnung wieder. Doch auch jener erfährt endlich zum Glück, dass Habsburgs Banner nicht im Anzuge find, dass alles gelogen ift, nur um Tellen aus der Schlaffucht zu wecken. Baumgarten mahnt zur Flucht. Tell ruft frohlockend (S. 220.)

Rofsberg ist der Eidgenossen, Seit Mitternacht erstiegen, ohn Geräusch, der Vogt und sein Gelinde überwältigt!

Nun erzählt er, wenn Landenberg nach Samen in die Metten gehen würde, würde ein starker Hanfe Hirton mit Geschenken in die Burg dringen, jeder ein Lanzeneisen seinem Stab gerecht tragen, dadurch die Söldner Habsburgs über wältigt, der Landsturm durch ein Loderfeuer aufgefordert, jede Zwingburg gebrochen werden. - Dieler Plan war schon im Prolog von den Verbündeten angelegt, Tell erzählt ihn hier - ungeachtet feines Wahnhons - fast so wörtlich wieder, als babe er ihn auswendig gelernt. Baumgarten, der vom ganzen Plane nichts weiß, wird natürlich wieder confus, eben so wie der Leser, der jenen, nur so einmal im Vorbevgehn erwähnten Plan, zehn gegen eins zu wetten, über dem vielen nachgefolgten Phrasengeklingel wieder vergeffen hat, und überhaupt viel Ahftraction braucht, um fich aus diesem Irrgarten von Walinfinn und Wirklichkeit herauszufinden. - Aus Furcht, daß Tell von neuem anfangen möchte irre zu reden - fragt Baumgarten ihn - um das Gefpräch anf etwas anders zu bringen - wie er entlaufen? -Nun - wie hat er das gemacht? fragen die Lefer.

Dig red by Google

Auf die fimnelfte Art von der Welt. Wie die Habs-Burgichen Reifige vor dem Kerker. Thore frehn, um Tellen hineinzuwerfen, bekommt einer von ihnen einen epilentischen Zufall. Die andern umringen ihufperren das Maul auf, und während der Zeit macht fich Tell ans dem Stanbe und entflieht, in Banden, Ober alle Klippen, fchneller als die ungefesselten Reifigen, die ihm vergebens nachfetzen! - So eilt er fort, ohne von fich zu wiffen, auch ohne ein Bein zu brechen Da fühlt er fich gehalten der Zwang um ihn erfohlafft zur Müdigkeit!" er ftränht fich, dafs er ihr gicht erliegt." In dem Augenblick hört, fieht und erkennt er den Baumgarten, der ihm den Haft feiner Banden zerschneidet, fich "fest an ihn nestelt," and ihn, da er ihn nicht halten kann - durch Feuer wie einen Bären in der Felskluft, wo er ihn bewahrt, zurückschreckt. Wenn das Alies kein Wunder ift. fo siehts keine. Nach diefer Exposition und mehrern langweiligen Geforächen, kehrt Tells Vernnoft duch in dem Grade wieder, dass er fich fiber seine vielen Unbefonnenheiten mit Recht ein Gewiffen macht. Man hört im Thale läuten, Tell fordert Baumgarten den Schwur ab (S. 228.)

Dafs ich durch deine Hände falle, verzweifle ich, wenn meine Nothwehrthat die Freyheit unferm Volke vorenthielt,

Das verfpricht ihm Baumgarten, und beide eilen (Innocenz hat fich felvon früher weggefchlichen) ins: Thal hinab. Rec. hat diefe Scene fo weitläufig zergliedern müffen, um wenigftens, wenn er fie ein Mufter der Verworrenheit nemt, nicht den Beweis fohuldig zu bleiben.

Es ift Morgen. Eidgenoffen kommen mit Tragkörben und Lebensmitteln (Geschenke für den Vogt) und Hirtenstäben in den Handen, in einem Erlengehölz bey der Burg Sarnen zusammen. Landenberg, der unterdessen Tells Entweichung richtig vergessen hat - geht ihnen vorbey, der Kirche zu, in die Arnold von der Halden bat während der Zeit Jen Innocenz (der wie ein foirito folatro überall ift) gepackt. Als diefer aber hinter der Scene den Kubreihen hört, die Hirten Lanzeneisen auf ihre Stäbe ftecken und abeilen, die Empörer fich an der Burg drängen, Landenberg gar ins Garn (d. h. in die Kirche herein) gehen fieht, macht er fich, nach einigen Kernflüchen, weislich aus dem Staube. Nachdem ein Blinder mit feiner Tochter Barbara 4 Seiten lang das Theater gefüllt hat, - denn einen andern Zweck kann man diefer Lückenbüßer - Seene wohl nicht beylegen - fahren vom Lug' ins Lande, dem Schwändiberge und andern Alpen Lohen auf, und der flüchtige Landenberg wird von feinen Leib-eigenen angegriffen. — Landenberg, nach einiger Gegenwehr, unterliegt der Uebermacht, da erblickt ihn Tell, - der vom Felfen herah, wie Alles schon im Gange war, noch kurz vor Thorschluss angekommen ift. Man follte denken, Tell, der im ganzen Stücke doch eigentlich gar nichts rechts gethan, wurde doch nun wenigstens Andere etwas thun laffen - aber nein! - Eine Edelthat muss das Stück schließen, sey he auch soms rime et sans raifon bey den Haaren herbeygezogen. Tell verjagt

Landenbergs Leibeigene, und schützt mit Lebensge fahr diefes, dem Schweizerlande giftige und den Erhoden schändende Ungehener - nicht nur gege jene Reifige, fondern auch gegen feine eigenen Land leute, die, wie fehr natürlich, Landenbergen ermo: den wollen. Will Tell durch diese Absurdität sei Volk vom Vorwurfe, den Buben gemerdet zu haben retten, um nicht, wie er einmal fagt, das heil's Recht der Nothwehr zu verkümmern? Das kan nicht die Urfache feyn, denn der Unbefonnene hat i Gefslern felhft gemordet, er hätte Landenbergen nu von feinen eigenen Leibeigenen morden laffen darfei fo war das Ungehener vertilgt, und das Gewissen de Schweizervolks gerettet. Warum also schutzte Te Landenbergen? — Antwort: weil es auser seiner Charakter gewesen wäre, einmal einen klugen Streic zu machen, und well's am Ende doch noch ein Ta bleau - der arme Landenberg liegt fechs Seiten hir durch unter Tell's mächtigen Fäulten auf dem Be den - geben musste! Endlich schickt Tell den Land vogt - der zur Dankbarkeit, bey feiner Rückkehr, all Schweizer kalt zu machen verspricht - über di Gränze, der blinde Heinrich hält eine moralische At rede, und - zwar noch nicht die Schweizer, wol aber die Lefer find in Freyheit gefetzt. Bey Erwägun diefes Details - welches, bey aller feiner Langweilig keit, doch noch von der des geschilderten Kunstwerk übertroffen wird - dringt lich jedem Unbefangene die Bemerkung auf: dals dieles Tranerfoiel gerac dem Begriff der Tragodie fehnurftracks entgegenläuf Das Wefen der letztern ift: Kampf der Freyheit in Schickfal und Nothwendigkeit in Handlungen darg stellt. Sie regt, wie jedes Kunstwerk, die Gemüthe welt in unferm Innern auf, und dass fie das durch de Lebensact eines über feine Verhältnisse mit Frevbe fiegenden Gemüths thut, bestimmt ihre Gattung. diesem Schauspiele dagegen ift der Hauptheld fast n. in moralischer Freyheit, handelt also fast nie; dag gen ift der Zufall - der in der wahren Tragodie b kanntlich eine sehr untergeordnete Rolle spielt - i diefer der Gott des Ganzen; das ganze Trauerspiel i nur ein Gewebe von Inconfequenzen und Zufällen. -Denn Tell zieht vor der Hutstange, zur Zeit als noc der Plan der Volksrettung bev weitem nicht reif waden Hut picht ab, und fturzt fich, feine Familie un fein Volk, ohne irgend einigen Gewinn, dadurch i noch tieferes Verderben- (erste Inconfequenz.) Er wir gefangen, und er (der Volksretter, der liebende Vater wirft, wie er selbst gesteht, durch Annahme des vo Gefslern ausgesprochenen Gottesu theils

den fallchen Wittel des Zufalls über feines Volker Glück. (S. 116.) Schlug der Pfeil, den er auf feines Sohnes Haupt fchit (sen folite, fehl, fo trank der Schweizerboden, durch ihn allein vergoffen, Sehweizerbug.

Das alles weißer, doch übernimmt er die für die Se nen und fein Vaterland gleich gefahrvolle Probe, [chiefe ab, beynahe ohne zu zielen — (zweyte hoonfequeux Aber — der fallche Würfel des Zufalls gewinnt — de Pfeil trifft! (erfter Zufall). Gefsler ichifft fich m Tellen auf dem Vierwaldflätterfee ein, ein Sturmwin

Digital of Google

treibt den Nachen an die Klippen. Tell retter fich (zweyter Zufall); er schiefst feinen Pfeil (der, wie er deichfalls einfieht, ihn verrathen mufs) auf Gefelern sh and erlegt ihn - und doch ift der Plan zur Befreying des Vaterlandes noch nicht reif - (dritte Inconfequenz). Er entflieht vor dem ihn aufluchenden Landenberg, in eine Höhle ganz nahe bev Sarnen, wo diefer wohnt, und läfst fich von einem verschmitzten Pfaffen übertölveln, endlich gar fangen - (vierte Inconfequenz). Von den ihn bewachenden Knechten bekommt einer die Epileplie - das rettet ihn abermals. (Dritter Zufall.) Er eilt auf die nämliche Stelle. wo er schon einmal gefangen war, zurück, ohne daß Landenberg, wie doch fehr natürlich gewesen ware, ihm dorthin nachfolgt - (fünfte Inconfequenz). Die Landleute brechen in Landenbergs Burg - (vierter Zufall. für den Haupthelden wenigstens, denn er hat diese Katastrophe nicht eingeleitet, er kommt nur so. da fast alles vorbey ist, beynahe von ungefähr dazu.) Landenberg foll von feinen Leibeigenen erschlagen werden. Tell rettet ihn; (fechste Inconsequenz.) die jedoch - was bey allen vorhergehenden nicht der Fall
ift, wenigstens eine Handlung, eine durch Frevheit erzeugte Wirkung, genannt werden kann. Das Refultat alfo: der Hauptheld, in ein Gewebe verworrener Begebenheiten und Zufälle, wie Molieres Etnreli. verstrickt, handelt nur ein einziges Mal, und zwar das eine Mal fo, dass er den ganzen Zweck des Schaufoiels - Rettung der Schweizer vom Haufe Habsburg - vernichtet. - Denn was ift natürlicher. als das Landenberg seine Drohungen erfüllt, seine zerftreuten Heerhaufen sammelt, und, von Kaiser Albrechts Macht unterstützt, über den Leichen der Schweizer ihre Empörung blutig rächt, und ihre Freyheit bis auf den letzten Schatten vertilgt. Man wende nicht ein, dass das historisch unwahr, die Schweiz wirklich gerettet. Tell wirklich der hier geschilderte Menich gewesen sev. Bev einem Trauerspiele kann, wie bey jedem Kunftwerke, nicht von historischer, fondern nur von afthetischer Wahrheit die Rede sevn. mag jene immer fehlen, ist nur diese erreicht; aber auch die treneste Chronik ist kein Trauerspiel. Nicht was wirklich geschehen ist, sondern was kunstmässig geschehen soll, erzeugt, gehörig dargestellt, ästhetiiches Interesse, und der Maugel eines Kunstwerks kann nicht durch eine Glosse aus der Völkergeschichte erganzt werden. Sey Tell, der Schweizer, hier noch fo abnlich portraitirt, als tragisches Kunstgebilde erregt er schlechterdings keine Theilnahme, höchstens das mitleidige Achfelzucken, über einen gutmüthigen Thoren, der nie weiß was er will - freylich auch eine Gattung des Mitleidens, aber nicht die tragische, die uns reinigt und erhebt. Doch - fev der Held auch wie er wolle - ein Trauerspiel kann auch ohne Helden - d. h. ohne einen hervorfpringenden Charakter, auf den alles Interesse geleitet ift - bestehen, und felbst die Hauptpersonen in Shakespear's Stücken find zuweilen, ohne ausschlussweise die Aufmerksamkeit auf fich zu fesseln - nur Gliedermänner, um die herrliche Drapperie der Handlung zu entfalten. welcher Reichthum an Charakteren, welches Wogen

und Gähren einer aufgewühlten Gemüthswelt, die. immer mit einem ungeheuren Schickfale im Karrofe. doch nie ihm ganz erliegt, bezaubert den Lefer! wild halt ihn, indem fie eine Reihe von Wondern vor feinen Augen aufruft, für das ärmliche Intereffe an einer einzelnen Individualität schadlos! Jeder aufgeftellte Charakter ift ein lebendiger Theil diefer Welt. er fühlt oder abndet doch feinen Zusammenhang wit ihr und dem fie ergreifenden Schickfal, und diele Keligion der Kunft, diefes Spielen aller mannichfach gebrochenen Lichtftrahlen nach einem und dem felben Brennpunkte, erzeugt die einzige Gattung won Finheit, die nicht schimärisch ist, die billig keinem Knastwerke fehlen follte, und die, befonders im Trasischen, dem chantischen Streit der einzelnen Theile wieder in die Harmonie und Ruhe auflöft, welche zu bewirken das letzte Ziel des Künftlers ift. Von allem diesem ist in vorliegendem Trauerspiele keine Absdung. Annen etwa und ihre Kinder ausgenommer (die doch nur als Episoden interessiren), ift Niemand im ganzen Stücke, der irgend eine afthetische Theinahme erregen könnte: denn die Bölewichter find m carricaturmässig, um Schrecken einzuflössen; die guten Schweizer aber (das alte Fürstische Ebenaar an der Spitze) find zusammengenommen kaum für ein einziges Individuum zu rechnen, ihr Biederfinn ift felbft gemüthlos, mit dem Gemüthe des Lefers ohne allen Berührungspunkt, daher äfthetisch ohne alle Wirkung. Zwar haben fie auch einen Punkt, auf dem fie zusammentreffen, nämlich absolute Kälte, aber so sind he night Strahlen auf einen Brennpunkt gerichtet, fordern Eiszapfen auf einem Gefrierpunkt erhärtet, mit einem Worte, ein Volk, was sich selbst in folgenden Zeilen des Vfs. am treffendsten ausspricht (S. 192.);

Wie ihren Führerhunden blinde Bettler Sind wir des Schickfals Leisung überlaffen! Und das Schickfal? - Nun, es erbarmt fich dieler

wie Gret fich der Menschen erharmer: -Aber ift das l'oelie, dass er erbarmlich Le fand? -

Alle diese Grundsehler des Stoffs werden durch eine verworrne Anordnung noch widriger; was aber des Lefer aus äußerste treibt, ist die Diction in so vielen Stellen, die das Verrenktefte, Verschrobenste und Dunkelfte ift, was Rec. je gelesen hat. Proben haben wir zwar schon gegeben, doch wollen wir mur eine noch ausheben. S. 151. fagt Doedi :

Satt Afche ift dem Kramufaal vorzeftreut Nie kehret der in's Element zurilak das feine Tücke uns verleideten.

Dazu gehört nun folgende Note:

Wenn der Nordwind wehet, gehen die Aale ans dem Waller in's Feld, wenn man ihnen Afche vorftreuet. mögen fie nicht wieder zuräck.

Sollte nun so eine Sprache aufs Theater kommen. fo muste, um die mystische Nacht eines neuen Lykophron aufzuklären, fobald der Schauspieler einen feiner dunkeln Sprüche ausgesprochen hätte, gleich ein Tzetzes mit feinen Glossen aus der Coulisse hervortreten, so wie hier den unverständlichen Versen die profaische Note mit ihrer Erläuterung nachtritt.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 20 December 1804.

#### PHILOSOPHIE

LEIPZIG. b. Fleischer: Versuch fiber die Ursachen der Verschiedenheiten in den Nationalcharakteren. Fine Preisschrift von August Matthia. Director des Gymnaf, zu Altenburg, 1802, 205 S. S. (18 gr.)

iefe Schrift entftand aus einer Abhandlung, die im L. 1797. von den Curatoren des Stolpischen Legats zu Leyden den Preis erhielt. Auch nach diefem ihm rühmlichen Siege über feine Mitbewerber fuhr Hr. M. in seinen Untersuchungen fort. Er sand dann bald Anlass, manche Verbesserung und Vermehrung seiner Schrift hinzuzusügen, und so gelangte er zu dem Entschlusse, die lateinische Abhandl, deutsch umzuarbeiten: vollends da die Preisschrift selbst, aller Anfragen und Erinnerungen ungeschtet, nicht im Druck erschien. - Der Umstand, das schon die erste Schrift, der doch noch die Verbesserungen der neuen Bearbeitung abgingen, den Preis in Holland erhielt, darf uns nicht abhalten zu fagen, dass Hr. M. hey fleisigerm und längerm Studium der Geschichte. der Erd - und Völkerkunde, sein Thema noch ganz anders wurde ausführen müllen, als es ihm bis jetzt. zufolge der Erinnerungen, die wir dagegen zu machen uns genöthigt feben, möglich gewelen zu fevn Scheint.

In Callilhon's Effai fand er beynahe nichts, mehr in Herder's Ideeu; einzelne scharfunnige und feine Gedanken boten Montesquien's bekannte Werke, fo wie Hume's Esfays dar; die Bekanntschaft mit Falcower's jedermann bekanntem Werke wurde erst später gemacht; und die meiste Hülfe gewährten Reisebe-ichreibungen, besonders die von Cook, Chardin, Forfter und Volney. Auch die Geschichte wird hier als ein wichtiges, wenn gleich noch wenig benutztes Hülfsmittel zur Keuntnifs des Nationalcharakters aufgestellt, vollends da fie (die Geschichte) zugleich die Urfachen enthalte, obgleich die Abfallung und Entwickelung derfelben der Aufmerkfamkeit und dem eigenen Nachdenken des Lefers überlaffen ift."

In der Einleitung wird bewiesen, dass Untersuchungen über die Urfachen der Nationalverschiedenheiten ihren Platz im Gebiete der Philosophie hätten; und dass der menschliche Geist nicht bey der blossen Kenntnifs dessen, was ift, stehen bleibe, sondern fich stets zur Ersorschung der Ursachen einer jeden Erscheinung gedrängt fühle; ein Drang, den besonders die Philosophie, zufolge ihrer Form und ihres Princips, alles unter die Gesetze der Vernunst zu ordnen, zu befriedigen fuchen muffe.

A. L. Z. 1804 Vierter Band.

Hauptpunkte, worin die Nationen fich urspränge lich von einander unterscheiden, find a) Formen der Geisteskräfte: b) Gemüthsarten oder Temperamente. - Formen der Geisteskräfte. Bey einer Nation ift ein Theil der Geisteskräfte auf den höchsten und im Verhältniss zu den übrigen überwiegenden Grad der Lebhaftigkeit und Stärke gespannt, während bev einer andern Nation die entgegengefetzte Seite (?) zum Nachtheil der andern die Oberhand zu haben scheint So z. B. bev den Italianern Einbildungskraft und Schönheitsgefühl: fo bey den Franzofen Witz und Gefahl für das Schickliche. (Hier hätten die Ausnahmen berührt werden mussen, die es zweiselhaft machen, ob wirklich jene Eigenschaften als national anzusehen find. Die Unreinlichkeit in den Palästen zu Rom zeugt wenigstens nicht mehr von Nationalgefühl für das Schöne, als die jetzige Nacktheit der Pariferinnen vom Gefühl für das Schickliche.) - Gemuthsarten oder Temperamente. Es ift Temperameut, dass die Franzosen mehr zum Handeln und zur Thätigkeit, als zum ruhigen Sinnen und Ueberlegen gestimmt find; es ist Temperament, dass die Deutschen, Engländer und Hollander ihre Thätigkeit mehr in ihrem Innern verschließen! Ware diefs wahr. fo hätten wir freylich mit einem Paar Worten den klarsten Aufschluss über den unglücklichen Gang und Ausgang des französischen Revolutionskriegs! -Aufser der Form der Geifteskräfte und der Temperamente giebt es noch eine dritte Seite, von der fich die Nationalcharaktere betrachten lassen, nämlich in Ansehung ihres gesellschaftlichen Tons. Hier aber ift nur von den Eigenschaften die Rede, die zwar im Grunde aus der Vernunft entspringen, aber fich wegen der noch nicht geschehenen bestimmten Entwickelung des Bewufstleyns, mehr als Gefühle zeigen, und. fo zu fagen, ein Abglanz der Vernunft find. Dergleis chen ist die Neigung zum Wohlwollen, zur Menschenliebe, das sogenannte moralische Gefühl des Mitleidens und der Mitfreude. Diese Eigenschaften find hev der einen Nation bald stärker, bald schwächer, als bey der andern. Man bemerke nur, wie viel lebhafter der Franzose beym Anblicke eines Unglücklichen, ware es auch nur in nachahmender Darflellung gerührt ist oder scheint; wie viel eifriger er dem Unglücklichen beyzusteben, seinem Nebenmenschen einen Liebesdienit zu erweisen eilt, als der Engländer: und mit welcher, oft empörenden, Kälte und Gleichgaltigkeit hingegen diefer Leid und Freude, fowohl für seine Person, als in Ansehung Anderer, zu ertragen scheint, ohne sich doch deswegen in der That weniger hülfreich zu beweisen." Das Wahre hievon

Dalled 12 Google

ist bekannt; es verdient aber noch genauer bestimmt zu werden, wie viel davon zum Nationalcharakter

S. 15. fagt Hr. M., dass das Klima Deutschlands merklich fich verändert habe: dass aber Deutschland dessen ungeachtet noch immer in demselben Verhältnisse der Wärme und Kälte gegen alle übrige Länder fteht. Bleibt denn das Verhältniss zwever Größen unverändert dasselbe, auch nachdem die eine dieser Größen zu- oder abgenommen hat? oder ift das Klima der übrigen Länder ganz so verändert, so viel kälter oder wärmer geworden, dass ienes Verhältniss aus den Zeiten des Tacitus unverrückt blieb? "Eben fo, heisst es weiter, ift zwar der Boden vieler Lander durch den Fleis ihrer Bewohner sehr verheffert worden, iedoch ohne dadurch seine ursprüngliche Beschaffenheit in Ansehung der Arten seiner Erzeugnisse, seiner Ergiebigkeit oder Kargheit u. f. w. zu verändern." Hierüber kann jeder verständige Landmann Hn. M. eines Beffern belehren. Worin full denn die Verbesserung des Bodens bestehen, wenn er nicht für mehrere Erzeugnisse bequemer gemacht, wenn feine Ergiebigkeit nicht vermehrt wird? Beides ist ja auch, der Erfahrung zufolge, immer der Erfolg der Verbesserung des Bodens gewesen.

Nun foll der Einfluss des Klima's auf den Nationalcharakter bestimmt werden. Hier wird gezeigt. dass der Mensch nicht um so leichter und häufiger seinen Leidenschaften fich hingiebt und Ruhe und Ordnung verlässt, je roher und ungebildeter er ist; sondern is wärmer und kälter das Klima ift, in dem er Das wäre ein wichtiger Satz für alle Moraliften, Geiftliche, Gesetzgeber, Richter und Staatenbilder, wenn es ihm nur nicht an dem Wichtigsten fehlte, an dem Beweise. - Nach S. 24 zeigen die Neger bloss kindischen Verstand und einen gänzlichen Mangel an Energie des Geistes. Wie kann Hr. M. so etwas behaupten, wenn ihm nicht die hierin länest verworfene Autorität des Hn. Hofr. Meiners in Gottingen statt der Beweise gilt! - Nach S. 26, hatten die Portugiesen ehemals kriegerischen Geift genug, um beynahe alle die Länder in beiden Indien zu erobern, die nachher die Grundlage der Macht der Engländer und Holländer ausmachten. Aber befassen denn die Portugiesen auch Bengalen? besafsen sie zehn andere Länder, welche den Holländern und Engländern zu Theil wurden? Weiss Hr. M. nicht, dass die Portugiesen es nicht sowohl auf das Erobern, als auf den Handel in Afien anlegten? Und wie wenig kennt man die Geschichte der Hollander und Englander, wenn man mevnt, dass man in den beiden Indien die Grundlage der Macht dieser Völker zu fuchen habe. "Dass die Griechen in ihren Kriegen mit den Perfern den letztern fo überlegen waren, beweift, was Freyheitsfinn, und das Bewufstfeyn, dass man für sein eigenes Interesse kämpse, über die zahlreichften Schaaren vermögen, die nur leidender Gehorfam zusammenhält und ein hohles Wort (?) des Herrschers treibt." Aus der Sinnlichkeit der Morgenländer er-

klärt Hr. M. den ewigen Despoissnus in den Morgen ländern. "Ein lensch, fagt er, desse Gemath unter der Gewalt der Sinnlichkeit steht, ist zufrieden, wenn nur seinen sinnlichkeit steht, ist zufrieden, wenn nur seinen sinnlichkeit schaften den Despoissnus der Sinnlichkeit kein Abbruch? Kann man bey hoben und unerschwinglichen Abgaben sich eben so göttlich thun, wie bey gemäßigten? Tressen Kerker, Frohnen und Peischenhiebe nur den Geit? Vom Klima hängt, mach Hn. M., im hohen Grade die Sinnlichkeit ab; wenn also die Sinnlichkeit die Empörerin gegen Geit, wie Engel se nenn: so hängt auch vom Klima die ewige Seligkeit und die Verdammnis der Velker ab.

Zweytens, vom Einfluss des Bodens. den hat Einfluss "durch die Lebensart, die er veranlasst, in so fern er zum Ackerbau, zur Viehzucht Wenn z.Rein oder zur Jagd am geschicktesten ift. Land befonders zur Viehzucht geschickt ift: bit hievon die unmittelbare Folge, dass das Volk, whe ches darin wohnt, ein nomadisches Hirtenleben fühn: und fo bestimut denn der Boden den Nationalcharakter." Also wo wir Jägervölker, Nomaden und Ackerbauer fahen und sehen, da haben wir in der Beschaffenheit des Bodens den Grund dieser Erscheinungen zu fuchen! Weiter heifst es S. 38 .: "Ein Volk, das nicht von der Fischerey, Jagd und Viehzucht in seinem Lande leben kann, deffen Boden aber nabrhafte Pflanzen und Früchte in Menge und von felbst bervorbringt, wird leicht darauf fallen, jene natürlichen Winke des Bodens zu benutzen und die Erzeumille desselben durch Ackerbau zu vervielfältigen." Glauk denn aber Hr. M. im Ernît, dass es mit den Winke des Bodens gethan wäre? Wie viel herrliches La ist da, das bis auf diese Stunde vergebens felbst Merschen gewinkt hat, die gar dürftig find? Bedarf et denn gar nichts weiter, als des guten Willens und eines Grundstücks, um ein Landhauer zu werden? -Nach S. 37. wirkt die Fruchtbarkeit des Bodens unmittelbar auf die Thätigkeit (in den fruchtbarften Landern lebten und leben aber die unthätigsten und fauften Völker), mittelbar aber durch die Volksmenge, die fie beginstigt; auf die schnellere Entwickelung der Geisteskräfte. (Wie steht es aber mit den fruchibarften aller Länder, mit Aegypten und Bengalen?) Hätte Hr. M. Garve's Vorlefungen über den Charakter der Bauern gelesen, er würde über den Einfluss des Ackerbaues ganz anders geschrieben haben. Der Ackerbau foll fogar mehr, als irgend eine andere Lebensart, mancherley und künstliche Werkzeuge er-"Alle Wissenschaften und Konste entstanfordern. den zuerst bey ackerbauenden Völkern." Zum Beweise dieser unerhörten Behauptung wird auf Aegypten, die Hindus und die Gallier zu Cafars Zeites hingewiesen, und dazu noch bemerkt, dass diejenigen Einwohner der Südfee-Infeln, die größtentheils vom Ertrage ihres Bodens lebten, die übrigen weit an Verstand und Ueberlegung überträfen. Von der Fruchtbarkeit des Bodens leitet Hr. M. wer weils. was alles ab; "dennoch aber, fagt er (S. 50.), wie

ein Boden beschaffen sevn muss, um fruchthar oder unfruchtbar zu beifsen, das ift unmöglich zu beftimmen; wir können nur im Allgemeinen fagen, dass ein fruchtharer Boden den Anhauern von feiner Bearbeitung noch hinlängliche Zeit übrig laffen muffe, um fich zu erholen, und andere Nebengeschäfte zu treiben; ein unfruchtbarer bingegen den ungleich gröfsern Theil der Zeit für fich erfordere." "Man follte (S. 57.), auch ohne die Geschichte zu Rathe zu ziehen, vermutben, dass die Eigenthümer eines fruchtbaren Bodens vorzügliche Gewandtheit des Geiftes und Erfindungskraft belitzen molsten, da die Nothwendigkeit, der Natur auch durch Kunft einipermassen zu Hülfe zu kommen, fie zur Erfinnung allerhand Werkzeuge treibt, und der glückliche Er-folg ihrer Bemühungen sie zu weiterer Vervollkommnung derfelben reizt." Auch auf die Freyheit hat die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit des Bodens Einfluss. "Unfruchtbare Länder find (S. 75.) für einen höhern Grad von Freuheit emefänglich, als fruchtbare. Eine Urlache davon liegt darin, daß großer Reichthum der Freyheit immer verderblich, dagegen ein gewiffes Maals von Armuth, da die ersten Bedürfniffe des Lebens zwar ihre Befriedigung, die Gegenstände des verfeinerten Lebensgenusses aber überail Hindernisse finden, ihr zuträglich ift. Denn diese erhält den Geift in beständiger und zwar vielseitiger Thätigkeit, und verhütet die Erschlaffung, welche die Folge einer leichten Befriedigung der Sinnlichkeit ift. Ein zweyter Grund liegt darin, dass, da die Bewohner unfruchtbarer Gegenden eine strengere Ordnung und einen bestimmten Gang der Geschäfte nöthig haben, fich auch ihre Denkart mehr fixirt und einen entschiedenern Charakter annimmt, der sie verhindert, fich mit Leichtigkeit in verschiedene Formen zu schmiegen und aus dem gewöhnten Gleise herauszutreten. Daher erlaubt ein folches Volk feinen Beherrschern selten oder nie, nach eigenmächtigen und willkürlichen Entschließungen zu verfahren, sondern fucht fie vielmehr an die eingeführten Gewohnheiten. Gebräuche und Gefetze fester zu binden." nach wären also Reichthum, verfeinerte Lebensgenuffe und Sklaverey, und auf der andern Seite Ar-muth, Unwiffenheit, Barbarey und Freyheit ewige, unzertrennliche Gefährten. Wollen wir ein Leben, das des Wunsches werth ist; wollen wir das Leben genielsen, fo mollen wir auch die Sklaverey wollen; wollen wir die Freyheit, so müssen wir auch ein arm-feliges Leben wollen. Wenn es nur die Armuth ist, die in beständiger und vielseitiger Thätigkeit erhält: fo mullen arme Völker immer thätig, und reiche Völker immer faul und unthätig feyn. Da wären alfo die armen Hottentotten viel thätiger, als die reichen Englander! "In fruchtbaren Gegenden fehlt strenge Ordnung; da richtet fich nicht der Mensch nach der Natur, fondern die Natur nach dem Menschen. Es waren nicht die wohlhabenden und gentteten Völker, fondern die Steppenbewohner, die in Lumpen gehüllten Nachkommen Adams, welche fich der Willkür ihrer Herrscher widersetzten, und den Thron der

Freyheit errichteten! "In fruchtbaren Ländern, heißt es S. 78., muß die Volksmenge naturlich größer feyn, als in unfruchtbaren, da ein kleiner Umfang des Bodens einen größern Vorrath an Lebensmitteln darbietet; und daraus folgt dann, dass auch bürgerliche und wissenschaftliche Cultur in diesen Ländern größer, als in unfruchtbaren ift." Ein fruchtbares Land kann freylich der vierfüssigen Thiere mehrere ernähren, als ein unfruchtbares Land; ift es aber auch fo in Hinficht auf die Menschen? Sind denn die fruchtbarften Länder auch die volkreichsten? Ist das fruchtbare Polen bevölkerter, wie das den Fröschen und dem Meere entrissene Holland? Kann der Mensch kein Brot eisen, was er nicht auf seinem vaterländischen Boden ärntete? Aernten die Hollander und Engländer das Getreide, was fie verbrauchen, in ihrem Vaterlande? Waren und find die fruchtbarften Länder die Wohnfitze der Cultur? Nahm und nimmt mit der Fruchtbarkeit des Bodens die Cultur der Bewohner derfelben ab und zu? - Nach S. 81. haben Jägervölker kein anderes Eigenthum, als ihr Jagdgeräthe - fie leben also auch wohl von diesem? und weil fie nur ein fo geringes Eigenthum haben, haben sie auch entweder gar keine, oder nur schlechte Begriffe von Eigenthum. Wer hundert Thaler befitzt, hat ganz andere Berriffe vom Eigenthum, als der, welcher nur so viele Pfennige sein nennt! Ganz anders steht es in dieser Hinsicht mit den ackerbauenden Völkern; diese haben nicht nur feste Wohnsitze, Grundstücke und Hausthiere, fondern auch Geld zur Bezeichnung des Werths ihrer Producte. Wenn, wie S. 94. verfichert wird. Inseln natürlicher Weise schon durch ihre Lage einen ausgebreiteten Handel erhalten; wie kam es denn, dass in allen Jahrhunderten fo viele Inseln gar keinen Handel führten? In dem Zwischenhandel der Holländer (S. 99.) hat man den Grund zu suchen, dass der Geist politischer Wichtigkeit und Unabhängigkeit von den Hollandern gewichen ift; jener Geift, der fie in den Zeiten des de Witt, Runter und Heinfins charakterifirte. Gewinnfucht, die den Handelsvölkern vorgeworfen wird, treibt nicht die unter monarchischer Regierungsform lebenden Nationen. Diese haben das Princip der Ehre zur Richtschnur ihrer Handelsweise gemacht.

Dritteus: Einflus der Regierungsform: Welche von den drey Regierungsformen, die demokratische, ariflokratische und monarchische, die beste sey, ist (S. 121.) eine unnötze und beynahe finnloß Unterfung: ", So verderblich die demokratische Regierungsform in einem großen Reiche ist (S. 122.), eben fo verderblich würde die monarchische Verfassung seyn in einem kleinen Lande, bewohnt von Menschen von einsachen Sitten und einförniger Lebensart. Das Bedürfniss des Försten und derer, die ihn zunächst umgeben, würde bald einen Unterschied der Stände, der Unterschied der Stände, der Unterschied der Stände von der Natur angewießenen Erwerbsquelle entzögen, so wie derer, welche durch ihrer Hände Arbeit die Kosten der Regierungsversfällung (?) zu tragen hätten; einen übel ver-

standenen Hochmuth und Anmalsung bev der verzehrenden und repräsentirenden, Erbitterung und Eifersneht bev der erwerbenden und dennoch verachteten Klaffe hervorbringen; der Fürst würde fich mit andern feines Standes vergleichen, und durch unzeitigen Pomp, vielleicht selbst auswärtige Erobermeen. licher feiner Eitelkeit, als durch gewissenhafte Sorge für das Wohl des Landes seiner Pflicht Genüge zu lei-sten suchen." Das Unstatthafte in diesem Rasonnement wurde Hr. M. leicht entdecken, wenn er auf folgende Fragen fich eine der ausgemachtelten Thatfache gemäße Antwort geben wollte. Waren es die Bedürfnisse der Fürsten und derer, die den Thron umgaben, welche den Unterschied der Stände hervorriefen? Führte in irgend einem Winkel der Erde der Unterschied der Stände zur Verarmung? man unter den Völkern, welche eine demokratische Verfassung hatten, den Unterschied der Stände nicht? Fand man unter dielen Volkern keine Ungleichfeit in Hinficht auf das Vermögen? Ift da, und nur da. wo der Thron eines Alleinherrschers sieht, Verachtung das Loos der producirenden Klasse? Mussen wir nicht in die Wälder zurückkehren, in einen Zuftand, in dem wir uns mit den wilden Thieren um die Nahrung streiten, wenn wir keinen Unterschied der Stände wollen? Ist jeder Fürst ein Verschwender, jeder vom Geifte des Eroberers beleelt? Kann der Fürst eines kleinen Volks und eines Volks von einfachen Sitten und einformiger Lebensart den Er-oberer fpielen? Ift ein folches Volk nicht ein armes Volk, und find die Krieger Geister, mit welchen man ohne Magazine, ohne Aufwand, ohne Geld agiren kann?

Im vierten Abfelmitte ist vom Einflusse der Religion auf den Nationalcharakter die Rede. Alle Religionen werden hier in vier Klassen vertheilt: in sunliche, politische, speculative und moralische. Die
sunsiehen die der Sinnischkeit und Einbildungskraft entstanden; die politischen sind Erzeugnisse des Verlandes und der Klugheit; speculative Religionen sind diejenigen, die durch den Drang der
Vernunft, das Wesen und den Ursprung der Dinge
theoretisch, zu erforschen, mit Verachtung aller Erfahrung und ohne Rücksicht auf die moralischen Bedüffnisse der Messchen entstehen; moralisch aber ist

nur Eine Religion, nämlich die chriftliche.

Der letzte Abschaitt bandelt von der Erziehung und einigen zufälligen Ursachen. "Eine Haupturfache (S. 177.) der verfichiedenen Nationalcharaktere hat man in der Erziehung zu finden geglaubt. Es ist frewlich nicht zu leugenen, daß die Erziehung auf die Geiftes - und Charakterebildung des einzelnen Menschen den entscheidenditten Einfluß habe, und man Gelte daraus fehießen, daß auch die öffentliche Erziehung eben so verschieden auf die Bestimmung des Nationalcharakters wirke. Allein entweder schreibt sich das öffentliche Erziehungswesen in einem Lande noch aus ehemaligen Zeiten her, und paßt nicht nicht ganz zu den gegenwärtigen Bedürfnissen und verhältensielte der Nation; dann mis das Verälterite

und Unnaffende desselben dem Einflusse des Zeitgeistes weichen, und selbst das Gute in demselben wird verdächtig und thut seine Wirkung nicht mehr: - oder das Erziehungswesen steht in genauem Verhältnisse zu der Verfassung und den Gebräuchen des Landes: dann ift der Finfluss dellelhen mit dem Einflusse des letztern eins, und es ift schwerlich zu unterscheiden, was auf die Rechnung des Erstern und was auf die der Letz-tern zu schreiben ist." Was ist das für eine Erziehung, die der Vf. schlechtweg Erziehung nengt, der er so großen Einflus auf die Bildung der Einzelpen zuschreibt, und der er die öffentliche Erziehung entgegenfetzt? Wenn nun die öffentliche Erziehung nicht mehr den gegenwärtigen Bedürfnissen entfpricht, bat he dann auch keinen Einfluss mehr? Und wenn die öffentliche Erziehung, die Verfassung und die Gebräuche des Landes auf Eigen Zweck hinwirken, wirkt dann nicht auch die öffentliche Erziehung auf diesen Zweck? Wirkt das nicht, dessen Treiben und Wirken nicht zugeschauet, nicht erkannt, nicht bestimmt angegeben werden kann? Aber nun fagt Hr. M. weiter (\$. 180.): "Noch weniger (als die öffentliche) kann die Privaterziehung Einfluß auf den Nationalcharakter haben. Abgerechnet, dass diese nach dem verschiedenen Charakter und den verschiedenen Kenntniffen der Erzieher veränderlich ift: fo wird fie immer diejenige Erziehung der Zöglinge bezwecken. welche nach dem dermaligen Zustande der Nation am meisten Vortheile. Ehre oder Gunst verschafft: ein Zweck, auf den auch die öffentliche Erziehung ge-richtet feyn muß." Vom Einflusse der Nahrungsmittel fagt Hr. M. nichts, weil diefer, wie er fich ausdrückt, mehr in das Fach der medicinischen Beobachtung gehört.

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN.

LÜBECK, b. Römhild: Lettres mercantilles, compofees par Pierre Chrétien Munß, Directeur de l'infitiut de commerce de Lubeck en Basse. Sqxe. 1802. 116 S. S. (12 gr.)

Es fehlt jungen Kaufleuten und denen, welche fich der Handlung widmen wollen, zwar nicht an Vorschriften und Mustern des französischen Briefstils; doch wird ihnen auch gegenwärtiger Zuwachs will-kommen seyn. Wer sich nach diesen Briefen forgfältig üben will, wird bald, mit vorläufiger Kenntnifs der Grammatik und einiger befondern Regeln, französifche Handlungsbriefe verstehen und schreiben können. Nur muss er sich nicht nach der sehlerhaften Interpunction richten, die fast auf jeder Seite vorkommt. und die Accente besser stellen, als hier geschehen ift. Auf dem Titel steht mercantilles für mercantiles. Letzteres nur ist richtig: denn mercantille ist ein Substantiv, welches nigoce de pen de valeur bedeutet; da bingegen das Adjectiv mercantile anzeigt: ce qui concerne le commerce, z. B. profession mercantile, contrat mercantile u. f. w.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 21. December 1804

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Lupzto, b. Reinicke u. Hinrichs: Frankreichs politische Lage und Verhältnisse gegen das übrige Europa in dem Lause des achtzehnten und zu Ausange des wennzehnten Stahrlunderte. 2075. er. 8. (1 Rth.)

Berlin, b. Frölich: Von dem politischen Zustande von Europa vor und nach der Französschen Revolution. Eine Prüfung des Buches: De l'itat de la France à la fin de l'an VIII. Von Friedrich Gentz. Erstes Hest. 1801. XXVIII u. 226 S. Zweyte Hest. VIII u. 227—336 S. gr. 8. (2 Rthl. 4 gr.)

as wichtige Buch de l'état de la France à la fin de I'an VIII, trat im October 1800, ans Licht, unter Aufnicien, die bev dellen Erscheinung gleich politische Absichten, die Einwirkung einer höhern Autorität, vermuthen liefsen. Die Parifer Journale verkitudigten fein Dafeyn mit den wärmften Loboreifungen; man verbreitete geflissentlich, mit anscheinender Heimlichkeit, die Nachricht, dass der sehr unterrichtete Vf. feinen Namen nicht vorfetzen dürfe, um nicht zu fehr zu imponiren. Sieges, Barthelemy, Talleyrand wurden wechselsweise genannt; selbst, als man mit Gewissheit behauptete, die eigentliche Reduction gebühre dem Bürger Hanterive, einem bisher wenig bekannten Manne, Chef eines Bureau im Departement der auswärtigen Angelegenheiten, fagte man fich dennoch, das Sieges wenigstens mit Tallegrand den Stoff dazu hergegeben habe, der von dem gewandten und vielseitigen Barrere verarbeitet sey. So wollen es die Verleger der deutschen Uebersetzung. Andere meynen, der Oberconful felbst habe bev der Ausarbeitung die Hauptideen bezeichnet, und diele Vermuthung durfte die Wahrscheinlichkeit nicht eben gegen sich haben, wenn man auf die Tendenz des Werks Rücksicht nimmt, und die Bearbeitung mit andern Auffätzen vergleicht, woran er entschiedenen Theil hat.

Sey dem wie ihm wolle, so gehört das Werk unftreitig zu den merkwürdigften Staatschriften. Es ift eine mit großem Scharffinne, vielen Kenntnissen und einem seinem Därstellungs- Talente vollendete Ausfahrung einer einseitigen politischen Ansicht der jetzigen Lage Frankreichs in Beziehung auf andere Staaten. Der Vf. will duch eine Vergleichung der ehemaligen und jetzigen Staatsverhältnisse Europa's zeigen, dast der Krieg zwischen Frankreich und dem großern Theile der europäischen Staaten nicht eine Solge der Revolution gewesen stey, sondern unmittelbares Resultat der unheilbar zerrötteten politischen

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Verfallung von Europa. Nach diesem schrecklichen Kriege, einem ungeheuern Uebel, um zu noch grofsern wohltbitigen Zwecken zu gelangen. habe Europa die Garantie feiner künftigen Ruhe, feiner künftigen Sicherheit und seines künftigen gesellschaftlichen und politischen Systems, von dem wohlthätigen Einfluffe Frankreichs unter einer neuen Föderativ-Verfaffung zu erwarten. Frankreich müffe, vermöge feiner Lage, feiner Verhältnisse gegen alle übrige Staaten, und der Grundfatze feiner jetzigen Regierung, das genieinschaftliche Wohl eller Nationen. die Unabhängigkeit und Festigkeit aller Regierungen wünschen; es dürfe nie etwas anderes besblichtigen und wünschen. Dabey besitze Frankreich in seiner politischen und militärischen Macht, in seinem natürlichen und erworbenen Reichthume, in feiner ietzigen Staatsverwaltung und in der Harmonie zwischen feinen ietzigen Gesetzen und den Sitten und Bedürfnillen seiner Bewohner, einen Ueberfluss von Mitteln, wodurch es nicht nur fich selbst auf der Stelle, welche es eingenommen habe, behaupten, fondern auch alles um fich her beschützen, ordnen, ins Gleichgewicht bringen und im Gleichgewichte erhalten, mit einem Worte, in dem Systeme, welches die europäischen Staaten unter einander bilden, der allgemeine Schwerpunkt feyn und bleiben könne.

Um zu diesem Resultate zu gelangen, will er ia dem erften Kap .: Politische Lage Europa's vor dem Kriege, beweisen, es habe zu der Zeit, da die franzölische Revolution ausbrach, keine wahre Staatsverwaltung zegeben, kein wahres Völkerrecht, keine Regierungsmaxime, kein föderatives Band, keinen festen politischen und keinen festen Administrations-Satz in Europa. Daher müßsten die Franzosen ihre Revolution ans einem weiter aussehenden, und die Ausländer aus einem höhern und schärfern Gesichtspunkte betrachten, als bisher geschehen sey. Beide malsten einsehen, dass diese merkwardige und schreckliche Begebenheit, außerhalb ihrer innern und gesellschaftlichen Wirkungen betrachtet, das erste Resultat, der erste Stols eines mächtigen politischen Triebwerks gewesen sey, welches seit langer Zeit auf die allgemeine Organisation Europa's gewirkt habe; dass dieler erste Anstoss, der sich mit der ihm eigenen Gewalt allen Triebfedern diefer Maschine mittheilte, so die wenige, ihnen noch übrige, Kraft auf die letzte Probe ftellte; das aus dieser starken, unvermeidlichen Erschütterung die gänzliche Auflösung eines unzusammenhängen en, übel verkütteten, von der Zeit zernagten Gebäudes nothwendig erfolgte; dass die französisché Revolution allen Regierungen den ausge-

Kkkk zeich-

Dig Red & Google

zeichneten Dienst geleistet habe, sie zu belehren; aller Kriege in Europa geworden sev, und der, wenn Enropa die Keime einer politischen Anarchie ausgeftreut hätten; dass die Revolution nichts weiter gethan habe, als die Vernichtung des vermeinten Staatsdals es der Staaten heiligste Pflicht und dringendstes Interesse sey, ungefäumt und mit vereinter Thatigkeit an die Wiederherstellung dieses Staatsrechts zu

gehen. Sodann führt er in den folgenden Kapiteln die Schilderung der Lage, worin fich Frankreich gegen andere Staaten befinde, umftandlich aus, mit befraudiger Beziehung auf ehemalige ältere Verhältniffe, fowohl überhaupt (Kap. 2.), als gegen feine Bundesgenossen (Kap. 3.), gegen seine Feinde (Kap. 4.) und gegen Neutrale (Kap. 5.). In dem vierten Kap. erhebt er fich mit Heftigkeit gegen England, und insonderheit gegen die günstigen Vorstellungen, welche Gentz von dielem Lande und dellen Handelsprincip zu erregen gesucht habe. Auch in dem funften Kap. bricht er für die neutralen Mächte in bittere Klagen aus, über die mannichfaltigen, schweren Drangsale, welche die Engländer ihrem Haudel und ihrer Schifffahrt während des Kriegs zufügten. Bey dieser Gelegenheit entwirft er mit starken Farben ein gehässiges Bild des von ihm fogenannten englischen Seerechts, und wünscht deinselben, wohl nicht ohne Grund, im 19ten Jahrhundert ein anderes Staatsrecht der Seefahrt unterzuschieben, das auf den beiden Verfügungen beruhen musse: dass alle Seekaperey abgeschafft sey, und dass in Kriegszeiten die Landeshoheit und Souveränetät mit allen ihren Rechten auf die Flagge der Staaten übergehen, welche am Kriege keinen Antheil nehmen; und dass hingegen in Friedenszeiten die Schifffahrt von einem Volke zum andern von iedem Verbote frey und ledig fey, nur mit Ausnahme der Küstenfahrt von einem Hasen desselben Landes zu dem andern und der Schifffahrt zwischen Colonieen und ihrem Mutterlande. Die Summen feiner Behauptungen bezeichnet Gentz fehr richtig durch die Angabe, dass der Ausgang des Krieges Frankreich wieder in die Lage geletzt habe, in welcher es sich nicht blofs zu seiner eigenen Sicherheit, sondern zur Sicherheit aller, beständig befinden musse. Frankreich sey nunmehr im Stande, eine neue Foderativ-Verfassung zu bilden, in welcher jedem Staate seine wahre Stelle angewiesen und garantirt werden könne. Es habe einen Theil diefer neuen und glücklichen Föderativ · Verfassung schon wirklich realisirt; es sey bereit, he weiter auszubilden und zu vollenden. Seine Allierten wolle es mit rneigennfitzigem Wohlwollen, seine Feinde mit Billigkeit und Schorung, die neutrelea Machte mit Achtung für ihre Rechte behansiola. Dabey sey es bereit und entschlossen, Europa zur Schutzwehr gegen den einzigen Staat zu dienen, den ein von dem Interesse der andern durchaus abgesondertes Privatinteresse belebe; der, durch diess Privatinteresse geleitet, die Quelle aller Unruhen und

das dieselben Ursachen, welche in Frankreich die er nicht endlich in engere Schranken zurückgeführt Keime der geselligen Auarehie legten, durch ganz - werde, nicht nur fernerhin die Ruhe aller Staaten ftoren, fondern auch alle Industrie in der übrigen Welt ersticken, und alle Völker unterjochen müsse.

In dem letzten Kapitel, Frankreichs Innere Lage, rechts auf eine auffallende Weife verkandigen; und fucht er darzuthun, dass Frankreich sowohl durch Bevölkerung und Indaftrie (Abschn. 1.), als durch feine ietzigen Gefetze und Sitten (Abichu. 2.), eine folche Festigkeit erlangt habe, dass es seine jetzige Vorfassung als die nothwendige Grundlage seines kauftigen politischen Einflusses mit Zuverficht annehmen könne. Bev diesem Gemälde beschäftigt er fich dann abermals mit der Widerlegung der entgegenstehenden Behauptungen von Gentz und Ivernois, vorzüglich in Rücklicht auf den Verluft, den Frankreich während des Revolutionskrieges an Menschen, Reichthum und Anlagen zum innern Wohlstande und zum Handel erlitten habe. Er schliefst mit einer warmen Lobrede der gegenwärtigen Zeit. Die neue franzöhliche Constitution sey nicht nur ihren Grundsätzen nach republikanisch, sondern auch ihrem Ursprunge und der Art ihrer ersten Bildung nach. Wenn man ihre Grundfätze mit den Umftanden vergleiche, unter welchen fie in Thätigkeit gesetzt werden; wenn man fähig fey, zu gewahren, wie viel Tiefgedachtes und Wahres in der ersten Idee diefer neuen Einrichtung fey, svelches den Nationalgedanken verallgemeinere und dennoch verwirkliche, um aus feinen Acufserungen den Antrieb hervorgehen zu lassen, welcher die Regierung beseelen und das Leben des gesellschaftlichen Körpers fichern folle; wenn man fich dabey erinnere, dass die Wahlen, welche einen Theil der Constitution ausmachten, und diejenigen, welche eine unmittelbare Folge derfelben waren, von der ganzen Nation eine wirkliche Sanction, den vollstimmigsten, feverlichsten Bevfall erhalten hätten: so werde man gewiss nicht ableugnen, dass die Constitution repräfentaliu sey, ja mehr als irgend eine, vielleicht die einzige repräsentative sey. Die neuen französischen Gesetze seyen von Männern gemacht, welche anfangs, durch die Gewalt der Umstände bevollmächtigt, es in der Folge durch den freyen Willen des Volks wurden; die Wahlen derselben feyen, durch eine allgemeine und formliche Annahme bestätigt, Nationalwahlen geworden: folglich üben alle Autoritäten, die in Frankreich existiren, von der erhabensten bis zur unbedeutendften herab, Rechte, welche ihnen die Stimme der Nation zuerkennt haben. Mit den neuen Einrichtungen stimmen die französischen Sitten zusammen; folglich seyen jene wenigstens verhältnismässig gut. Die seit zwey Jahrhunderten mit den französi-schen Sitten vorgefallenen Veränderungen träfen mit dem fortschreitenden Systeme der allgemeinen Cul-Wenn Frankreich nicht aus dem tur znfammen. Handelsfysteme den Vortheil gezogen habe, wie England seinem Credit - und Manufacturwesen eine große Ausdehnung zu geben, so habe es doch Resultate daraus erhalten, die feiner gesellschaftlichen Organifation gemälser, feinem innern Wohlftande zu-

träglicher, feiner Macht erfpriefslicher feven. Die Zukunft fev für die englische Macht eine beunruhigende Dunkelheit, für den Reichthum Englands eine Zeit der Crifis und der Prüfung; für Frankreich ganz Zeit der Hoffaung, des Besterwerdens, des Fort-Schreitens, England, Gebieterin aller Meere, definetische Beherrscherin des Handels aller Völker, durch feine ifolirte Lage vor der Geifel des Kriegs bewahrt. fey dennoch jetzt gezwungen, alle Hülfsmittel eines übertsiehenen Credits zu erschönfen, alle Springsedern der Finanzverwaltung im höchsten Grade zu überspangen, die letzten Anstrengungen des Besteurungsgeiftes aufzuhieten, um die Koften des Kriegs zu ertragen. Frankreich hingegen, kaum dem Chaos der innern Zwistigkeiten entwunden, lange in seinem Innern zerrüttet, acht Jahre hindurch mit der Mehrheit der europäischen Staaten im Gefechte, noch ietzt im Kampf mit den vier (im Oct. 1800, keine mehr) mächtigsten Reichen der Erde, immer undurchdringlich, unterhalte Armeen, die fähig feven, allen gegen seine Unabhängigkeit verschwornen Mächten Trotz zu bieten, behaupte sich auf seinem Gebiete unverletzt, bestreite alle seine Ausgaben mit einem Besteurungssysteme, welches um ein Viertel geringer fev. als dasjegige, womit es vor der Revolution belastet war. Folglich masse Frankreich machtig seyn. weil es über alle Verfuche feiner Feinde triumphire: feine Macht habe keinen Stofs erlitten, weil es jetzt noch, wie vor zehn Jahren, dieselben Anstrengungen des Angriffs und Widerstandes aushalte. Vielgehr fev Frankreichs Macht in einem vorwärts strebenden, eben so sichern als raschen Lause begriffen, weil es zu derselben Zeit, wo die Aussicht auf Verminderung feiner Laften und Gefahren ihm näher rücke, um fich herum und in seinem Schoofse die Mittel seiner Sicherheit, feines Reichthums, feines Flors, fich in das · Unendliche vermehren und vervollkommnen sehe.

Uebrigens ift der Ton dieser Schrift im Ganzen sehr vorzüglich, bis auf einige Declamationen, welche man der Abscht des Vfs. nachschen mus. Nur gegen Gentz bezeigt er sich nicht liberal; er beftreitet leine Behauptungen mit ledienschaftlicher Bitterkeit, und trägt sie nicht immer treu vor. Die Uebersetzung ist treu und ziemlich sliesend; die Stärke und Eleganz des Originals aber verfehlt sie oft. Einige wenige Erläuterungen hat der Ueber-

fetzer in Anmerkungen hinzugefügt.

Hr. Gentz hielt eine umftändliche, gründliche Wichtelegung mit Recht für nöthig. Er ift aber daboy nicht flehen geblieben. Seine Unterfuclungen und Betrachtungen gewähren originelle Anfehten zur Beurthellung des politichen Verhältniffes von Europa, die ein untfreitiges, von der polemischen Richtung ganz unabhängiges, Interesse haben. Aber auch jener Theil des Werks verdient in manchem Betracht als Muster empfohlen zu werden. Ausgerüstet mit großen historischen Kenntnissen und mit einem scharen, einen, politischen Blicke, hat der VI. feinen Gegensand in ein solches Licht gestellt, das es in. der That schwer kält, sich selbst da nicht hinresisen

zu laffen, wo man doch verschiedener Meinnug ift. Dabey ift fein Vortrag geiftvolk, wie man es au ihm gewohnt ift, und, bey gleicher Kraft und Lebhaftigkeit, ungekünstelter, als in seinen frühern Schriften; feine Art liberal, fo fehr man es pur irgend er warten kann. Alle Perfönlichkeiten hat er gänzlich vermieden. fo viel Anlafs ihm auch oft dazu gegeben war: felbft wo er perfönlichen Tadel beantworten zu nitiffen plaubte, wegen des Interesse der Sache, ist es mit einer Mässigung geschehen, die sich in unsern Tagen fast als Seltenheit auszeichnet. In eben dem Geifte hat er fich bestrebt, auch bev den Bemerkungen über die Verhältniffe der Staaten jede Berülerung perfönlicher Umstände und Beziehungen forgfältig zu vermeiden. Wir moffen ihm, nach der strengsten Prüfung, das Zeugniss geben, dass er auch gegen Frankreich und deffen jetzige Regierung fich keine feindselige Aeusserung erlaubt. Wenn also seine Urtheile uns dennoch hie und da einseitig scheinen, wenn er uns die eine Seite zu frank zu beleuchten und die andere zu fehr in Schatten zu fiellen scheint: so sehen wir darin keine überlegte Absicht, fondern die unwiderstehtiche Gewalt herrschender Meinungen über politische und bürgerliche Verhältnisse, der sich auch der größte Geist nie ganz zu erwehren vermag. Und wer wollte auch die Aufrichtigkeit seiner Aensserungen bezweifeln, wenn er so schön als wahr fagt: "Wer follte Frankreichs hohe Ansprüche verkennen! wer fellte Frankreich die Stelle verlagen, die ihm die Natur bestimmt hat, die es ohne alle Gefahr für die übrigen Staaten beständig behaupten kann, die es zum Wohl und zur Sicherheit des Ganzen fogar behaupten auß, und hoffentlich immer behaupten wird. Aber de wahre Interesse einer Nation liegt nicht in der Ohumacht und Demüthigung und Unterdrückung der andern! Wer diele Art von Größe ihr wiinscht, wer diese Art von Orosse für fie sucht, spielt, was auch sein Beweggrund feyn mochte, aus höhern Gefichtspunkten betrachtet, allemal die Rolle ihres Feindes. allein ift ihr Freund, der ihr Genüglamkeit und Mäfsigung empfiehlt, der fie vor der Gefahr ihrer eigenen Successe, ihrer eigenen Uebermacht, warot. Denn nie wird dem Staate, der das Gleichgewicht in Europa zerstört, ein wesentlicher und bleibender Lohn, oder auch nur der ruhige Genuss der Früchte feiner Unternehmungen zu Theil werden. Er vergeht in feiner unnaturlichen Fülle: die Trümmern, mit welchen er fich umgab, schütten früher oder später seine eigenen Lebensquellen zu."

Auch dürsten unparteyische Beobachter unseret kriisschen Zeitlauste im Ganzen mehr dem Refultate beypflichten, was Hr. G. aus seinen Untersuchungen zieht, als der glatten Schiklerung seines Gegners. Hr. G. ist vollkommen überzeugt, dals im ganzen gewöhnlichen Lause der Dinge, dals im ganzen Umfange der gewöhnlichen Hülfsquellen, gegen die jetzige Zerröttung des Föderath-Systems, kein Trost und keine Zuflucht zu suchen ist. Selbit unter den ausserordentlichen Würsten des Schicksis seht er nur

einen, der wirkfam fevn könnte; einen Zusammen-Aufe ausgezeichneter Könfe und erofser bervorragender Charaktere, die mit selbstfändiger, siegreicher Kraft über die Krankheiten ihres Zeitalters Meister würden, und dem ganzen politischen Körper eine neue Gestalt, neue Haltung, neue Festigkeit und Wenn diese Retter der neues Leben verlieben Menschheit erschienen, alsdann thäte die speculative Politik auf alle ihre Bemühungen, Combinationen and Hypothelen mit großer Bereitwilligkeit Verzicht. and legte ihnen ihre Warnungen, ihre Beforgniffe and thre Klagen mit unbedingter Refignation als ein Dank . und Freudenonfer zu Füsen. So lance aber unfere Halflofigkeit währe, fey es weife und heilfam und nothwendig, die Uebel, die wir nicht zu beilen vermöchten, wenigstens genau und gründlich zu ftudiren Denn wenn etwas anf der Erde fie noch vergrößern könne, fo ware es die Fortdauer der unglücklichen Verblendung über ihre Quellen, ihren Charakter und ihren Umfang, aus welcher ein fo großer , vielleicht der größte und bitterfte, Theil der jetzigen Verlegenheiten hervorging,

(Det Befchlufe foles.)

#### ATTSTIK

STUTTGARD, b. Barkh: Charfarflich . Wartembergi. fches Adrell . Buch auf das Jahr 1804. Nehft einem Anhange der Etate einer freven Reichs - Ritterschaft in Schwaben. Mit Churfürstl. Privilegio. 378 S. 8. (1 Fl. 12 kr.)

Der diessiährige Staatskalender des Kur-Staats Würtemberg, mit dem Erstlinge, welcher 1739: unter dem Titel "Jetzt lebendes Würtemberg" erlchien, oder auch our mit dem in der A. L. Z. 1800, recensirten Letztlinge des verflossenen Jahrhunderts verglichen, gieht überraschende Resultate von Verschieden-Aufser den seit drev Jahren erhaltenen Zufatzen, wodurch die Statistik mit der Bevölkerung, dem Gange der Posten und Landboten und mit geographischen Verhältnissen bereichert wurde, enthält der vorliegende Jahrgang (S. 366 - 374) das lange Zeit ausgelaffene Namenverzeichnifs der Tübinger Stipendiaten und zum erstenmal die beträchtlichen Neu-Würtembergischen Lande. - Der Glanz der Kurwürde strahlt vorzüglich in dem vermehrten Hofftaate, den Gefandtschaften, Militär, den Rittern und Titularen. In Obrift - Kömmerer - Stabe findet man 106 wirkliche Kammerherren und 62 Kammerjunker, Verhältnifsmäßig find das Oberstallmeisteramt, die Mußk-, Schauspiel- und Livrée-Departements gleich gahlreich. - Im Militär 2 General Feldzeugmeister. g Generallieutenants, 11 Generalmajors, 19 penfionnirte und 7 charakterifirte Staabsofficiere, 51 Ritter

des Militär-Verdienft-Ordens und 20 vom Militär St. Karls - Orden. Das Corns diplomatique ift durch aus seit vorigem Jahre verändert, und durch die Ge fandtschaften von Frankreich (mit der fich widerfore chenden Courtoilie von Citoven und Sr. Excellenz) , vos England, von Rufsland und von Kurfachien vermehrt Das Vacat zu Karlsrube, zu Kaffel und zu München beweifet, dass an diesen Höfen noch Gesandtschaften accreditirt werden follen. - Im Civillagte ift die Absonderung des neuen Staatsministeriums vom Geheimenraths - Gollegio die wichtigste Neuerung; 24 charakterifirte Geheimerathe find in beiden nicht einbeeriffen. Durch den im März wiederum versammelten Landtag bekommt das Verzeichniss der Landfrande (S. 102-111.) neues Interesse. Das übrige von Alt. Wartemberg ift (S. 114-279.) unter der Rubrik Welt- und Geiftliche. Herrschaftliche und Commun - D. ner. für die besondere Oberflabs -, Klofter - und ande Aemter, Cammer . Orte, wie auch Forft . Aemter was geistliche Diöcesen, zusammengeworfen, jedoch in alphabetischer Ordnung von Adelberg bis Winnenthal; auch haben die Forflämter (S. 351 - 364.) ihre eigene Als fremdartig in Rücklicht auf dit Wartemberg werden (S. 279 - 284.) die Limpur gifchen Grai und Herrschaften und das oben erwähnte Nos-Wartemberg abgeson lert. - Von letztern ift unter der Rubrik: Civil - Etat, die Ober - Landesregierung Hofkammer und das Oberconlistorium (S. 96 - 104) dann (S. 364.) die noch nicht völlig organifirten Forit-Departements; das Uebrige aber (S. 285 - 350.) zusammengestellt. Letzteres umfasst die Landvoigteven Ellwangen, Heilbronn, Rottweil u. f. w. mit den ver-Schiedenen Ober - Staats - und Patrimonial - Aemtera unter welchen fich die eliemaligen Reichsstädte bis zur Unkennbarkeit verlieren. - Bemerkens werth it es bey den neueften Schicksalen der Reichsritter schaft. dass die schwäbische hier (S. 373 - 378.) als unmittelbar und frey beygefügt ift; ferner dass (S. 4.) bey dem Kurprinzen nicht der kaiferl. königlichen Regiments-Inhaberschaft und des Generalats erwähnt wird. Die Gemahlinnen der Herzoge Wilhelm und Heinrich find ebenfalls ausgelassen, aber dagegen die Prinzessa Albertine, als nicht geschiedene Herzogin Ferdinand, genannt, wie auch die beiden Herzogswittwen mit den Familiennamen Hohenheim und Beichlingen.

Da der Abschluss am 22. März 1804. geschah, so find einige spätere Aenderungen nicht anzurechnen. Das zwiefache Orts - und Namensregister und der Postzeiger sind in der Paginirung nicht mitbegriffen, bey welcher ein großes Versehen mit dem Ueberspringe der rotten Seite zu der 113ten vorgefallen ift. fo dass die SS. 105-112. im Buche ganz fehlen. Die Erklärung der Abkürzungen und das Verzeichniss des Hauptinhalts follten billig, statt del letzten Seite im Buche, die erste ausmachen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 22. December 1804.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN

LEIPZIG, b. Reinicke u. Hinrichs: Frankreichs politische Lage und Verhältnisse gegen das übrige Eurong u. f. w.

Berlin, b. Frölich: Von dem politischen Zustande von Europa vor und nach der Französischen Kevolution. — Von Friedrich Gentz u. s. w.

(Befohlufs der in Num. 350, absehrachenen Recention.)

Die Prüfung der Grundsätze des französischen Vfs.

zerfällt in vier Hauptabschnitte. — In dem erflen, über den politischen Zustand von Europa vor und
bey dem Antsbruche der französischen Reushution, hält
lich Hr. G. ziemlich genau an das erite Kapitel der
französischen Schrift. Er rechtfertigt aus überwiegenden Gründen das alte politische System und
elnemaligen Staatenverhältnisse in Europa gegen die
obertriebenen Anklagen des Vfs., wenn er gleich auf
der andern Seite über die Mängel und Inconlequenzen
jenes Systems zu leicht weggleiten durfte.

Der westphälische Friede konnte nicht erfüllen, was nie ein Vertrag zu erfüllen im Stande ist; es ist unmöglich, durch irgend einen allgemeinen Vertrag, wie viel Gegenstände er auch umfallen, wie geschickt und forgfältig er auch combinirt feyn mag, das Völkerrecht auf immer zu begründen. Jener Friede hatte ohnehin nicht diese Bestimmung, weder in Anfehung der Contrahenten, noch der Gegenstände. Das eigentliche Verdienst des Tractats beschränkte fich ausschliessend auf Deutschland. Für dieses Reich ward er ein fehr weises, wohlthätiges Grundgesetz; er blieb es auch felbst bis auf die neuesten Zeiten, ungeachtet Frankreich selbst die ersten Eingriffe darin that, und andere Stützen durch neuere Verträge nothwendig machte.

Von den drey Begebenheiten, welchen der Vf. die völlige Auflöfung des weftphälichen Friedens und die Verwirrung und Entftellung des europäischen Staatsrechts zuschreibt, hatte keine diese Wirkung.

Durch den Eintritt des rufischen Reichs in das politische Syftein von Europa blieben die westenlichen Resultate das westphälischen Friedens unberührt; besonders blieb Frankreich genau auf der Stelle stehen, welche der westphälische Friede und die fpätern Tractate ihm auwielen. Ja bätte man diess neue Gewicht mit Weishelt zu benutzen verstlanden, so würden das Volkerrecht und die föderative Verfallung von Europa darin eine neue Baß ihrer Festigkeit und gewillermaßen ihre letzte Vollendung gefunden haben.

Die Erhebung Preußens von einer untergeordnes ten Macht zu einer vom ersten Range und Finflusse in Europa, hat frevlich große Veränderungen im Innern von Deutschland und in den Verhältnissen zwischen Frankreich und dem deutschen Reiche bewirkt. Aber die Veränderungen waren für die deutsche Verfassing heilfam, nicht zerstörend. (Dass tie den Reichsverband verstärkt hätten, möchten wir nun nicht eben behaupten; aber ob ienes Syftem ohnehin auf die Länge haltbar gewesen ware, ist auch noch eine fehr ftreitige Frage.) Frankreichs Einfluss ward vermindert. Anstatt dellen erhielt Deutschlaud eine mächtige innere Stütze des Gleichgewichts, des Schutzes der minder Mächtigen gegen die Präponderanz, infonderheit der kaiferlichen Macht wirkfam diese Stütze war, ist gleichwohl, und nicht mit Unrecht, aus fehr verschiedenen Gesichtsnunkten beurtheilt.) Frankreich ward dadurch des einzigen rechtmäsigen Grundes seiner Kriege gegen Oesterreich auf immer überhoben. Auf jeden Fall entlagte Frankreich selbst seinem bisherigen schiedsrichterlichen Einflusse auf Deutschland, indem es durch den Tractat von 1756. öfterreichische l'artey nahm. (Beyläufig rügt der Vf. mit Recht die fo allgemein berrfchende, irrige Darstellung dieses Tractats, als einer Miturfache der Revolution.) Eben fo wenig hat die Erhebung Preußens das allgemeine Gleichgewicht von Europa verrückt; fie ist der fortschreitenden Bewegung der Mächte nur in einem gerechten Verhältniffe gefolgt, ohne he gewaltfam und unnatürlich zu befchleunigen. Preulsen hat eben in diefe Bewegung mehr Regelmässigkeit, mehr Ebenmaafs, niehr Ordnung, mehr Haltung, mehr Festigkeit gebracht, vielleicht als alle andere, die fich in gleicher Laufbahn

befanden. Die ungeheure Erweiterung des Commerzialund Colonial - Systems in allen Theilen der Welt hat mehr als alles, was sich nach dem westphälischen Frieden auf dem politischen Schauplatze zutrug, den Zustand der Staaten und den Zustand der menschlichen Gefellschaft afficirt. Aber auch sie war keine nothwendige Urlache der Zerrüttung der Föderativ-Verfallung von Europa; wenn fie eine zufällige Urfache derfelben geworden feyn follte, fo lag diefs nur in zufälligen Fehlern oder zufälligen Uebeln, die man unter allen Umständen begehen oder erfahren konnte. Sie war allgemeines, nothwendiges, unvermeidliches Resultat der Entwickelung der menschlichen Kräfte. und musste fich daher auf die eine oder andere Art mit den Zwecken der gesellschaftlichen Existenz. folglich auch mit der Fortdauer und Sicherheit einer

LIII

Today C-000

föderativen Verfaffung, vereinigen laffen. Ihr Kinflufe war auch nicht auf einige Staaten beschränkt: mehr oder weniger nahmen alle insgefammt daran Theil. Selbst der größere Vortheil aus dem namittelbaren Befitze des Welthandels und der auswärtigen Colonieen war unter mehrere Nationen getheilt, und bildete folglich in dem allgemeinen Gleichgewichte von Europa wieder ein belonderes Gleichgewicht unter den feefahrenden und feehandelnden Nationen. (Aber diefes frand mit jenem bev weitem nicht in einem Verhältniffe: man kann vielmehr nicht leugnen. dass nicht das besondere Gleichgewicht ienes allgemeine fehr oft verändert habe. Indefs entstand darans noch immer nicht, was der Vf. fast, eine ganz-Bebe Auflöfung.) Und durch die Macht, welche mir einige feehandelnde Staaten erhielten, erzeugte fich ein neues politisches Gewicht, welches gelegentlich dem Uebergewichte dieses oder jenes Continentalfraats mit Nutzen entgegengestellt ward. Diess zeigt der Vf. einleuchtend eben an der Aussburgischen Ligue von 1686. gegen Ludwigs XIV. damals Alles he-

drohende Pränonderanz. Sehr schön zeigt darauf Hr. G., dass es bevm Ausbruche der franzöhlichen Revolution aller tings ein Völkerrecht in Europa gab: dass es keinesweges diefer Revolution bedurfte, um ein Völkerrecht und eine felte politische Verfassung einzusühren. Er behauptet, und die meisten denkenden Zeitgenoffen werden ihm ficher darin beyftimmen, dass die franzobfche Revolution, wenn gleich durch manche gefellschaftliche und politische Dissonanzen erleichtert, und in diesem Sinne des Worts vorbereitet, doch keinesweges ein nothwendiges und unvermeidliches Refultat des Zustandes von Frankreich, oder gar von ganz Europa gewelen fey; dass diese Begebenheit mit ihrem ganzen sehrecklichen Gefolge, durch einzelne bestimmte Fehler der alten französischen Regierung veranlasst, durch den unzeitigen Eifer, die übelverftandene Thätigkeit, die Ungeschicklichkeit, die Vermessenheit oder die Frevelhastigkeit derer, denen diele Fehler die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in die Hände lieferten (infonderheit des bethörten Neckers), entwickelt und vollendet, und durch die falschen Maassregeln der auswärtigen Mächte zu einem Princip der Zerrüttung für ganz Europa gebildet und ausgedehnt ward; dass, weit entsernt, die Ausbildung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse zu befördern (wenigstens nicht vor der Hand und unmittelbar), diese Revolution vielmehr den Fortgang derfelben in einem Augenblicke, wo er ganz vorzügliche Resultate versprach, unterbrach und hemmte; dass, aus einem höbern Standpunkte betrachtet, unter allen sie begleitenden Uebeln, dieses das größte und bedauernswürdigfte war; daß es vor der Revolution nur einiger weifen Reformen im Innern der Staaten, nur einiger glücklicher Combinationen zur Verbesserung und Befestigung ihres Föderativ-Systems bedurfte, um Europa auf einen hohen Grad von Wohlstand und Zufriedenheit zu erhebenanstatt dass jetzt alles, was zur Erreichung dieses

glänzenden Zwecks gehört, unter Ruinen gefucht, und gleichfant von neuem aus dem Chaos entwickelt werden muß.

Die Tendenz aller europäischen Staaten zu einer allegmeinen und immer fortlichreitenden Reform war beionders in den letzten zwanzig Jahren vor Ausbruch der Revolution offenbar der herrschende und auszeichnende Zug in dem ganzen gefellschaftlichen und politischen Charakter des Zeitalters. Kein Staat war ganz untistig; felbit Spanien und Portugal nieht, die doch am weiteften zurück blieben.

Das damalige politische System litt zwar an grofsen Fehlern und an großen Krankheiten; es war weit, fehr weit von dem Ideal einer vollkommenen Foderativ · Verfallung entfernt. Das Gleichgewicht zwischen den großen Mächten war nichts weniger alt vollständig garantirt; besonders war die Lage der geringern in mehr als einer Rockficht misslich u. gefahrvoll. Ein großer Theil dieser Unvollkommenheiten und Fehler hatte fich unmittelbar aus den außerotdentlichen Fortschritten von Europa entwickelt, durch welche die ehemalige Proportion zwischen den Kräften der Hamtmächte verrückt, und das alte Missverhältnifs zwischen vier oder fünf präponderirenden Staaten auf einer, und einer Menge überall zerftreuter geringfügiger Staaten auf der andern Seite beträchtlich vergrößert werden mußte. Diels Milsverhältnik erzeugte und begünftigte eine große Mannichfaltigheit von Planen des Ehrgeizes und der Ufurpation, und führte unter den unerschöpflichen Combinationen der modernen Politik zuletzt auch das berüchtigte Theilungsfystem herbey, welches dem Völkerrechte eine fo tiefe und schmerzliche Wunde schlug, obgleich et felbst ein Beweis von der Existenz eines politischen Gleichgewichts und einer mildern und friedlichern Stimmung des politischen Geistes in Europa war.

Bey dem allen war die Föderativ - Verfallung dennoch wenightens fo gut, als in irgend einer Periode feit dem drevfsigiährigen Kriege; noch mehr: fie war fester und vollständiger, als in irgend einer andern Die Veränderungen, die Europa leit 150 Jahren erlebt hatte, waren fo glücklich und fo geschickt, als es fich nur irgend von einem gemeinschaftlichen Refultat des Zufalls und der Weisheit (wie jedes Föderativ - System es ist) verlangen und erwarten liefs, in die alte Masse der politischen Verhältnisse verschmolzen. Das Gleichgewicht der Macht war so richtig und so vortheilhaft balancirt, als eine billige Staatskunft, die bey mässigen Forderungen stehen bleibt, es nur wünschen konnte. Wenn diese oder jene Begebenheit einen Schleyer über das Völkerrecht warf, fo wurden seine geheiligten Maximen wenigstens durch die allgemeine Indignation und durch die laute Missbilligung der Zeitgenollen gerächt. Es gab alfo, in jedem vernünftigen Sinne des Worts, ein Föderativ Syftem, ein politisches Gleichgewicht, ein Völkerrecht in Europa.

Die Wahrheit dieser Behauptungen beweiset nun der Vf. durch die Beleuchtung der Föderal-Verhältnisse der fünf Mächte, die man seit der Mitte des

achtzehnten Jahrh, als die Fundamentalgewichte in dem gauzen nolitischen Systeme betrachten muse: Frankreich. Oefterreich. Preußen. Rußland und England. Auch der Staaten vom zweyten und dritten und geringern Range ward dabey erwähnt, so weit die Uebersicht des Ganzen es nöthig machte. Diese genze historische Entwickelung ift mit vieler Einsicht und Scharffing ausgeführt, größtentheils auch, unfers Bedfinkens, mit Unparteylichkeit; bloss dass wir mehrern Begebenheiten, wie z. B. der erften Theilung von Polen, der Revolution in den vereinigten Niederlanden von 1787. u. a. m. doch einen größern Einfluss auf das Gleichgewicht, als der Vf., beylegen zu maffen glauben. Uebrigens bemerkt er fehr richtig , dass die erste Theilung von Polen nur durch Zulastung Frankreichs geschah, und das Oesterreich fich sogar widersetzt haben würde, wenn nicht das franzolische Ministerium erklärt hatte, sie sev ihm gleichgültig; ein fo großer und folgenreicher Fehler, dafs man fait Mühe hat, feine Möglichkeit zu begreifen, wenn nicht unter einer fo schwachen und schlechten Regierung, als die französische damals war, alle Sicherheit der Combinationen aufhörte.

Gegen die Uebel, welche noch in der Föderativ-Verfassung der Staaten Statt fanden, lagen troftreiche Heilmittel in der Zeit, in den Fortschritten der gesellschaftlichen Kunft, in dem, was wir glacklich sehon erreicht hatten, und in dem, was die Zukunft uns verhiefs. Während der letzten zwanzig Jahre vor der Revolution ward es fogar von Tage zu Tage fichtbarer; dass eine Periode des Friedens, der Verträglichkeit. des ungestörten Fortgangs im Guten, eine Periode verbesferter Staatsmaximen und eines verbesferten Völkerrechts herannahte. Die Regierungen gelangten alle zu der Ueberzeugung, dass in der innern Cultur ihrer Staaten eine unendlich fruchtbarere Quelle von Macht, von Reichthum, von Einfluss, von wahrhaft wilnschenswürdigem Ruhm und selbst von aufferm Glanze liegt, als in allen Vergrößerungen und Eroberungen, die Kriege und Negotiationen gewähren können. Zu gleicher Zeit hatte eine aufgeklärtere. mildere und friedlichere Denkungsart fich in den meiften europäischen Ländern der Masse der Völker bemächtigt. Die Kriege überhaupt waren im höchsten Grade unpopulär geworden. Durch die Erklarung der ersten Nationalversammlung, dass Frankreich auf immer allen Eroberungskriegen entfagte, gewann die Revolution in allen Theilen der Welt mehr enthusiaftische Freunde, als durch irgend einen andern, vielleicht durch alle ibre andern Beschlüsse zusammengenommen. Gleichwohl war diese Erklärung, wie alles Gute, was im Anfang der Revolution geschah, nicht das Werk der Revolution, fondern das Resultat der Ideen und der Stimmung, die vor der Revolution unter allen Nationen geherrscht hatten. Die Häupter der Revolution sprachen nur aus, was damals schon in allen Gemüthern lag. Hier endigte ihr Verdienst und ihr Ruhm. Denn weit entfernt, die Hoffnungen der Menschheit zu realisiren, entrissed sie ihr noch obendrein durch graufame Experimente alles,

was fie in einem halben Jahrhundert erworben und gesammelt hatte; fie täuschten sie mit der goldenen Verheisung eines ewigen Friedens, und stürzten sie in endloße Kriese.

Wenn man im J. 1786. irgend einem vernünftigen Staatsmanne, irgend einem vernünftigen, einfichtsvollen, gegen die Mängel des damaligen Föderativ Systems nicht blinden und nicht gleichgultigen Weitzer, die Frage vorgelegt hätte: ob es wünschenswürdig und rathlam sey, die Verbelserung der geselschaftlichen Constitution von Europa durch eine allgemeine und plötzliche Auflösung aller damals besteben der Verhaltnisse zu versuchen: so wirde ein Lächeln der Verachtung, oder ein Ausruf des Entsetzens wahrscheinlich seine einzige Antwort gewesen seyn. Dies Aulfösung ist wirklich erfolgt; alles Wehklagen darüber sit vergeblich. Aus den Trünmern des alten Gebäudes den Stoff zu einem neuen heraus zu sinden, sit jetzt das einzige Problem, woran sich die Staatskunft noch hen kann.

Der zweyte Abschwitt, welcher sich auf den Zuman den Europa leit dem Ausbruche der Revolution
bezieht, entforicht keinem befoidern Abschwitte in
dem Werke de FEsta de la Franze. Der Stoff und die
Veraulalfung dazu ift in den drey ersten Kapiteln diefes Werks zerstreut. Das ganze politische Rasonnement des Vis dreht sich um die kuhne, unerwartete
Ansicht, den Krieg zwischen Frankreich und den
größten Theile der europäischen Staaten nicht als eine
Folge der Revolution, sondern als unnsittelbares Refullstad der unheilbar zerrätteten politischen Verfassche

von Europa za fehildern.

Diele Hypothefe, die schon ihr größtes Gewicht durch die Widerlegung der Sätze verliert, auf welche fie gebaut ift, entkräftet Hr. G. nun völlig durch einige Betrachtungen über den wahren Ursprung des unseligea Revolutionskriegs, die er in einer eigenen Schrift weiter ausgeführt hat. Eine Coalition, im wahren Sinne des Worts, wie man fie fo oft angenommen hat, bestand zu keiner Zeit, und im Anfange des Kriegs war auch nicht einmal etwas alinliches vorhanden. Ueberhaupt war der Urfprung des Kriegs der gewöhnlichen Politik, mit ihren wahren oder falschen Maximen, ihren richtigen oder parichtigen Combinationen, ihren gläcklichen oder unglücklichen Schickfalen, durchaus und in jeder Rück-ficht fremd. Die Revolution allein erschuf ihn; gegen diese, nicht gegen Frankreich war er gerichtet. (Hiemit ftimmt auch die bekannte, wohl nur zu gogrundete Behauptung vollkommen überein, dass der Krieg hauptfächlich für den Adel angefangen ward, um seine in Frankreich und in der öffentlichen Meinung zertrümmerten Vorrechte wieder herzustellen; ein Zweck, der denn auch, wiewohl auf den fonderbarften Umwegen, am Ende völlig erreicht ift, und dem Systeme der jetzigen französischen Regierung so fehr entspricht, und von ihr so fichtbar geschützt wird, dass man in diesem Benehmen mit Recht einen der wichtigsten Grunde suchen mas, weshalb fie die Stimme eines großen Theils des europäischen gebildeten Publicums, selbst des schriftstellerischen, bey weitem nicht so sehr gegen sich hat, als man sonst vermuther sollte.) Die Revolution allein zerstörte das politische System in einem misslungenen Versuche. es aufrecht zu erhalten; fie allein lofete alle foderative Bande auf, untergrub und zermalmete alle Garantieen des Gleichgewichts, und stürzte die völkerrechtliche Verfassung von Europa in einen Abgrund von Verwirrung und Anarchie, aus welchem, ohne wunderbare Fagungen des Schicksals, keine menschliche Kraft und kein menschlicher Scharffinn sie sobald wieder erlöfen wird. Der zerstörende Charakter des Kriegs an fich, das Unglück der meisten daran theilnehmenden Staaten, Frankreichs furchtbare Uebermacht diese ganze Kette von Uebeln war nicht ein einfaches. fondern ein äußerst zusammengesetztes und complicirtes l'hänomen. Sie waren das gemeinschaftliche Refultat des über wiegenden Genies und der Frevelhaftigkeit des einen, einer nothwendigen Inferiorität und einer bejammernswürdigen, vielleicht ftrafbaren, Schwäche'des andern Theils. Das frühefte der niederschlagenden Resultate war das absolute Verfehlen des ursprünglichen und einzigen Zwecks, den die vereinigten Mäclite verfolgen mufsten. Indem fie alle ihrer Erschöpfung, zum Theil ihrer Auflösung, mit ftarken Schritten entgegengingen, triumphirte die Revolution; ihre schändlichsten Attentate blieben ungeftraft; die Urheber der graulichsten Verbrechen, die je die Erde fah, bestiegen den Thron Ludwigs XIV., umgaben fich mit einer Fülle der Macht, gegen welche die Maclit jenes gefürchteten Monarchen nicht einmal eine Vergleichung aushalten kann. Hier blieb das Unglück nicht ftehen. Sie überschwemmten alle benachbarten Staaten; fie fogen den kostbarsten Ländern von Europa das Mark ihrer Krafte aus; fie führten die Symbole ihrer Tyranney unter dem Namen der Freyheitszeichen durch hundert unterjochte Provinzen; fie erweiterten durch Eroberungen und gezwungene Reunion und erzwungene Friedenstractate alle Granzen ihres ursprunglichen Gebiets. Als diels alles geschiehen, jeder Widerstand unmöglich gemacht, das Gleichgewicht von Europa unwiderbringlich zerflört war; als nur noch eine eluzige Hoffnung, die, dass der unnatürliche Bau in fich selbst zusammenfittrzen warde, übrig blieb, ging plotzlich anch diefe zu Grunde. Die Scene anderte fich. Der koloffalische Bau befestigte und confolidirte sich mit allen seinen neuen Organen, mit allen feinen Zuwnichsen und Umgebungen, mit feiner ganzen militärischen Macht. mit seiner ganzen schrecklichen Praponderanz, in den Händen einer regelmässigen, geschickten, vergleichungsweise populären Regierung, die das bis-herige revolutionare System, wie ein unbeauchbares Gerült, in Stücken zerschlug, und forthin kein auderes Princip der Herrschaft, als ihren Willen, ihren Ehrgeiz und das Genie ihres Oberhaupts mehr erkannte (und, zumal feit Einführung der Kaiferwurde,

die Zeit Ludwigs XIV. vollkommen wieder herftellte, nur mit unendich mehr Kraft, unendlich größern Mitteln und felwächern Hinderniffen im Einlande, wie in dem ganzen übrigen Europa); und dies fo concentriet und fo confoliditte Macht fehrieb der

Hälfte von Furopa Gefetze vor. Nach diefer, unfers Bedünkens, im Ganzen unbezweiselt wahren Schilderung des gegenwärtigen Zultandes von Europa, unterlucht Hr. G. nun im dritten Abschnitte das jetzige Verhältnis zwischen Frankreich und den übrigen europäischen Mächten. Hier zeigt er durch eine richtige Würdigung der Lage Europa's überhaupt und durch eine wahrhafte Beleuchtung des Verfahrens Frankreich gegen seine Alliirten und gegen seine Feinde, wie wenig man sich den von dem französischen Vf. aufgestellten Ansichten überlassen, oder ihnen nur irgend trauen dürfe. Vielmehr geht aus der ganzen Darftellung ein ganz entgegengesetztes, auch unserer Ueberzeugung völlig entsprechendes, Resultat hervor, das bey der jetzigen Uebermacht Frankreichs, bey dem Geiste feiner Regierung und durchaus militärischen Verfassung. wie bey feinen Verhältniffen zu dem übrigen Europa, die Hoffnung zur Erhaltung der Selbstständigkeit anderer Staaten und zur Abwehrung einer volltigen Anarchie, einzig und allein auf ein aufrichtiges, freylich schwer zu bewirkendes, aber dennoch dem beiderseitigen Interesse und dem Wohl von ganz Europa höchst zuträgliches, Einverständniss zwischen Oesterreich und Preußen beruhe, welchem Russland und England als Hülfsmächte von felbst beytreten wür-Dabey musten wir jedoch zur Steuer der Wahrheit gestehen, dass uns Hr. G. durch seine übrigens fehr scharsfinnigen, in einem eigenen Abfclinitte zusammengestellten, Bemerkungen über die brittische Navigationsacte, das Monopol der außereuropäisehen Niederlaffungen, und das Monopol der brittischen Fabricate, keinesweges von dem Ungrunde der Beschwerden gegen die Commerzial - Tyranney der Britten überzeugt hat, und dass wir vielmehr in weltbürgerlicher Rücklicht nicht anders als wünschen können, dass augemessene und kräftige Verbindungen der betheiligten Staaten, wie den Anmaafsungen Frankreichs auf dem festen Lande, so auch denen der Britten auf der See, gerechte und billige Schranken zur Erhöhung des gemeinen Wohlstandes und zur Erhaltung des Friedens und guten Vernehmens zwi-

schen den europäsichen Staaten setzen möchten. Die Erötterung des Verhältnisse zwischen Frankreich und den neutralen Möchten, als den letztern Theil des dritten Ablchnitts, so wie die Betrachtung des muern Zajlandes von Frankreich in den viertem Abschnitte, bewahrt Hr. G. einem kunstigen dritten Hefte seiner höcht interessansten dessen sich einen jetzt gänzich veränderten persönlichen Verhältnissen vielleicht nehr

wünschen als hoffen darf.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnahends, den 22. December 1804

#### LITER ATURGESCHICHTE.

HALLE, in d. Buchh. des Waifenhaufes: Johann Josedins Spalding's Lebensbefchreibung, von ihm felbit aufgefetzt und herausgegeben mit einem Zufatze von delfen Sohne Georg Ludeng Spalding. 1804. XIV. n. 210 S. gr. 8. (20 gr.)

als Selbstbiographieen einen großen Vorzug vor allen andern baben, wenigstens um daraus den Charakter des dargestellten Mannes zu erkeunen, leidet keinen Zweifel. Mag ein folcher Biograph feine Ablichten und Blößen noch so fehr verstecken: schon fein Stillschweigen über gewisse Dinge, die man fonst von ihm weiss, oder wordber man Erklarung erwarten muste, schon die Wahl desienigen, was er aus seinem Leben aushebt, und die ganze Art, wie er von fich spricht, wird seine wahre Gestalt einem anfmerkfamen, prüfenden Lefer nicht entgehen laffen. Aft hieraus oder aus feinen fonft bekannten Handlungen oder Schriften abzunehmen, dass er sich felbst wirklich habe wollen kennen lernen, und, wie er fich selbst fand, dem Leser darfiellen: so verdient feine Erzählung allen Glauben, und nur dann wird fie für den Lefer wahrhaftig lehrreich.

Diefen Charakter der Glaubwürdigkeit trägt die vorliegende eigene Lebensbeschreibung des verewigten Spaldings durchaus, man mag he an fich nehmen oder mit seinen Schriften vergleichen, und die, welche das Glück hatten, den vortrefflichen Mann aus dem Umgange näher zu kennen, werden ihm sicherlich dieses Zeugniss nicht versagen. Ueberall auch bier die edle Finfalt und Offenheit, die verständige Bescheidenheit, die Rechtschaffenheit und der fromme Sinn, das fichtbare Bestreben, auf die Besserung der Menschen durch deutliche Ueberzeugung zu wirken, die aus seinen Schriften spricht; wenn auch nicht schon die Aufschrift, welche er seinem Aufsatz gab : Für meine Nachbleibenden, zu erkonnen gabe, dass er ihn nicht für das Publicum, fondern für die Seinigen schrieb, welche ihn aus der ihm eigenen, täglichen, vertraulichen Miftbeilung feiner lehrreichen Gedanken und Empfindungen kannten, und vor wel-

Was die Klaffe von Lefern, die am liebsten Spiele für hire Imaghnation sucht, in Lebeinsbeschreibungen unterhaltend nennt, wir meynen auffallende Begebenheiten, verwickelte Umstände und deren wunderbare Entwickelung, Aufklärung merkwürdiger Veränderungen, an welchen ein Mann mit Autheil gehabt hat, wie ihrer Uffachen und Fol-

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

chen er fich unmöglich verbergen konnte.

gen, diefs findet man hier nur wenig oder gar nicht: und Spalding bekennt gleich anfangs, dass sein Leben felie menia Scheinhag Merhanigdiges an fich gehabt habe. Auflehen erregen oder auf fich aufmerklam machen wollte er nie: felbst seine Schriften, bevnahe das einzige, worin er fich öffentlich zeigte, erschienen fast alle ohne seinen Namen, und erst hinterher entdeckt oder zu ihrer Vertheidigung genöthigt, bekannte er fich zu ihnen namentlich. Seine einzige Absicht, dadurch nützlich zu werden, an Ausbreitung praktischer Wahrheit, an Vertilgung praktischer Vorurtheile zu arbeiten, überhaupt alles moralisch Gute zu befördern: fein ftiller, fanfter Geift erlaubte ihm nicht. Gutes mit Geräusch zu thun: ihm war im ganz eigentlichen Verfrande nullum theatrum confcientia maine. Er war nie darauf bedacht, das Reich der eigentlichen Gelehrfamkeit zu erweitern. Aber defto mehr wirkte er im Stillen, und war einer der vorzuglich merkwürdigen Männer, die zu einer Zeit. wo Liebe zur Tugend und Religion immer mehr erkaltete, und wo es befonders unter den Vornehmen und zum Theil auch unter Gelehrten herrschender Ton wurde, gleichgültig dagegen zu feyn, fich diesem immer weiter um fich greifenden Uebel entgegenstemmten. Seine Schriften, seine Art zu predigen und fein Umgang haben in dieser Ablicht. die Religion immer praktischer zu machen, die Lehrer der Religion an eben dieses zu gewöhnen, und die Denkungsart und Sitten vornehmer und denkender Perfonen zu bestern, einen Einfluss gehabt, deffen fich wohl nur wenige Lehrer aufser ihm rühmen oder freuen können. Wen diese wichtigste Angelegenheit des Menschen interessirt, der wird gewiss diese Lebensbeschreibung mit großer Theilnahme lesen; und wenn er auch den letztern Theil derfelben nicht fo reich an Aufschlüffen über merkwürdige Veränderungen der Kirche finden follte, als man es wold wünschen und von Senlding vorzüglich erwartet haben möchte, diess gern auf die Rechnung seines hohen achtzigjährigen Alters, worin er diesen letzten Theil schrieb, und seiner großen Bescheidenheit und Schonung anderer noch Lebenden setzen; zumal da der Gang diefer Veränderungen zum Theil schon mehr öffentlich bekannt ift und noch mehr werden wird, wenn die Acten, woranf er fich deswegen bezieht welchen Händen fie fich befinden, fieht man aus S. 120. 121. - oder wenigftens das Merkwürdigfte darans, ans Licht treten follte, welches fehr zu wünschen ift. Die Kenntniss des Charakters eines folchen Mannes, welche fich aus einer Selbstbiographie schöpfen lässt, bleibt doch immer die Hauptsache Mmmm

für den, der fich durch dergleichen Beyspiele bil-

len wil

Und diefer spricht sich hier durch das ganze Buch aus. Es ift zu fehr verschiedenen Zeiten, vom Jahre 1757 bis auf das J. 1803., aufgesetzt; seit 1791. hört die eigentliche Lebensbeschreibung auf, und das Folgende von ihm find blofse Auffätze an feinen jedesmaligen Geburtstagen, voll herzlicher Dankbarkeit gegen Gott, voll Liebe und dankbaren Wohlwollens gegen die Seinigen, voll dankbarer Erinnerung an eben verlorne würdige Freunde. Aber überall die fich immer gleiche reine beitere Seele, die anspruchlose Bescheidenheit, die warme Liebe für Tugend und erleuchtete Frömmigkeit. Sehr richtig urtheilt sein würdiger Sohn S. 175.: "Wenn ich irgend eine auszeichnende Eigenthümlichkeit meines Vaters angeben darf, fo möchte ich fie setzen in diese innige Verwebung der Tugend mit der Gottesfurcht, wo eins dem andern Beweis und Stütze wird, und man nicht mehr unterscheiden kann, was ist Tugend, was ist Gottesfurcht; sie haben einander durchdrungen, sie find Eins und fo erst ganz." Diess ists, worauf wir glauben vorzüglich bey diefer Lebensbeschreibung aufmerksam machen zu müssen. Man sieht doch an diesem lebendigen Beyspiele, wie weit es der Menschi bringen kann, wenn es ihm wahrhaftig Ernst ift. ein guter Mensch im bessern Sinne des Wortes zu werden: und wir möchten wohl wissen, ob sich irgend ein Mensch, dessen moralischer Sinn noch nicht ganz abgestumpst ist, getrauete, ein solches Bevspiel blos mit dem jetzt so gewöhnlichen verächtlichen Ausdruck von Frommeley abzuweisen, ohne alien Glauben an Tugend und deren Werth aufzugeben. Diese Gefinning ift doch nach unfrer innigften Ueberzeugung, das einzige, was den Menschen gegen den herrichenden Geilt eines verdorbenen und gegen moralische Bildung fo gleichgültigen Zeitalters aufrecht erhalten kaun; und wie viele Biographicen haben dem wohl die Ablicht, dahin zu arbeiten, oder find zu deren Beförderung geeignet? Möchten doch befonders unfere jungen Studirenden dieses Buch mit größter Aufmerkfamkeit lefen! es konnte diess schwerlich ohne die heilfamsten Eindrücke bleiben, und fie werden darin einen folchen Schatz von Menschenkenntnifs und Lebensweisheit, eine folche praktische Anleitung, fich selbst und die oft so sehr unserm Blick entgehenden Fehler und deren Ursachen kennen und vermeiden zu lernen, fo häufige Veranlassung dem wohlthätigen Gauge der göttlichen Vorsehung pachzusphren, To viele Ermunterung zum Guten und fo viel Troft gegen unangenehme Ereignisse und getäuschte Erwartungen finden, dass fie es gewiss dem Herausg, danken werden, diese so ohne allen Anforuch und mit der edelften Einfalt geschriebene Lebenshelchreibung bekannt gemacht zu haben.

Viele eingestreute Nachrichten von dem Ursprung und dem Zweck seiner Schristen, sowohl den von ihm übersetzten als selblt verserigten, durch welche Nachrichten man erst den rechten Standpunkt entdeckt, woraus man se ansehen und beurtheilen muß,

und treffende Urtheile über merkwürdige Menschen. als S. J. Baumgarten; Gleim, Lavater, Dietrich, Herder u. a., machen diese Lebensbeschreibung auch noch auf einer andern Seite lehrreich. Wir können uns doch nicht enthalten, das ehrenvolle Zeugnifs herzusetzen, das Spalding Lavatern giebt, den er noch in feinen jangern Jahren durch einen nennmonatlichen täglichen Umgang in feinem Haufe hatte kennen lernes. "Noch nie, fagt er S. 66., hatte ich bis dahin, und ich fetze mit Zuverficht hinzu, noch nie habe ich bisher (Er schreibt dieses im J. 1787.), befonders an jemand von feigen Alter - er war wenig über 21 Jahr - eine folche Reinigkeit der Seele, eine folche Lebhaftigkeit und Thätigkeit des moralischen Gefahls, eine folche offenherzige Ergiefsung der innerften Empfindungen, bev welchen er frevlich weniger, als fouft leicht jemand, zu verhehlen nothig hatte, eine folche heitere Sanftmuth und Annehmlichkeit in jedem Umgange, kurz, ein fo edles einnehmendes Christenthum kennen gelernt. Und diefs ganze warme Leben feines Herzens frand dennoch zu der Zeit so völlig unter der Regierung einer aufgeklärten überlegenden und ruhigen Vernunft, dals auch nicht die kleinste Spur von einem Hange zur Schwärmerey darin zu finden war, u. f. w." Noch hat der Herausg., feines Vaters späteres Leben und Ende, vorzäglich eine treffliche Abbildung feines Charakters, S. 182. ein Fac fimile von seiner Hand (nur in flüchtigen Zügen geschrieben, zugleich seinem luhalte nach einen schönen Ausdruck seiner Art zu empfinden), einige kurze Reden bey feiner Beerdigung gesprochen, seinen herrlichen Todtengelang: Des Todes Grann, des Grabes Nacht u. f. w., mit den letzten Verbesserungen, die er darin gemacht, und eine feinem Herzen wahrhaftig Ehre machende Charakteristik seiner vortresslichen Stiefmutter, des seligen Spaldings letzter Gattin, nebst einer schönen Elegie an die Verewigte, hinzugefügt. In der Grabschrift, die fich Sp selbst gesetzt hat, ilt, ftatt Ap. Gesch. 21, 15. 16., zu lesen Ap. G 24, 15. 16., fo wie auch Vorr. S. IX. Z. 3. vor Demer ftatt von Deiner. S. 202. Z. 5. die Schilderung ftatt der Schilderung zu fetzen, und S. 174 Z. 15. an auszustreichen ift.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

Jena, in d. akad. Buchh.: Observationes in Asthmickylloriam animalium et Philostroti vitam Apollonii. Epiticila ad virum clarifimum 36 Gottl. Schwider, Eliqu. Prof. in acad. Francof. Auctore Friderico Sacobs. 1804. 3 Bog. gr. 8. (12 gr.).

Aelian gehört unter die blümelnden Schriftfeller der fpätern griechischen Literatur, deren Schriften eine eigenthömliche Ziererey mit erborgten, ausgesuchten und gehäuften oder an unrechter Stelle angebrachten Ausdrücken der großen und bewunderten Originale des Alterthums auszeichnet. Aber er unterschiedisch von ihnen durch ein Verdienst, welches ihm nicht innerer Werth, sondern der Zusall, das heißt der

Verhaft von fo vielen originellen Schriften, welche er excerpirte, verliehen hat. In der Thiergeschichte find Nachrichten ans den trefflichsten Schriften ausgezogen, wovon fich fonft keine Spur erhalten hat. Aber dafs er auch diese theils veritummelt, theils durch eigene Zufätze und Urtheile verdreht und oft zur Hälfte unbrauchhar gemacht habe, läfst fich mit großer Wahrscheinlichkeit aus den Stellen folgern, welche wir mit den Orivinalen zu vergleichen noch im Stande find. Von diefer Seite will jedoch Hr. 3. in der vorliegenden Schrift die Thiergeschichte nicht beleuchten, fondern er schränkt sich nur auf die Stellen ein, wo der Sinn wegen eines Fehlers in den Worten ganz dunkel oder gemissdeutet worden ift: bevläufig werden auch einige dichterische Floskeln bemerklich gemacht, welche Aelian in feine Erzählungen verflochten und verfteckt hat. Die leicht entdeckten Fehler im Ausdrucke in der eigenen Manier des Vfs. zu verbeilern, dazu gehört, außer einer genauen Bekanntschaft mit allen feinen Schriften, fowohl als denjenigen, welche er fich vorzüglich als Muster zur Nachahmung vorgestellt hatte, eine eigne Gewandtheit im Gebrauche der kritischen Divinationsgabe, durch welche Hr. F fich unter Deutschlands Kritikern fo vortheilhaft auszeichnet, bey welcher es mehr darauf ankommt, zu errathen, was der Schlechte Geschmack des Zeitalters und des Schriftstellers vorzüglich aus dem Vorrathe der schönen Originale als Zierath lich wird ausgewählt haben, als nach den Regeln des durch die alten Originale gebildeten Geschmacks zu bestimmen, was und wie es der Schriftsteller jedesmal hatte fagen follen. gewifs nun also überhaupt der Erfolg der kritischen Conjecturen bey der Behandlung des Aelian, so wie des Philoftratus ift und nothwendig feyn mus, fo fehr freut es den Rec., das treffliche Talent des Hn. 3. in fo manchen Stellen durch die Beyftimmung der von ihm verglichenen Handschriften auf das überzeugendste und zur Ehre des Hn. 3. bewährt zu finden. Er wählt daher vorzüglich folche Stellen; einige andere aber fetzt er hinzu, wo er anf einem nahern Wege zur Wahrheit gelangt zu fevn glaubt. 1, 25. τον Καινέα και τον Τειρεσίαν αρχαίους απέδειξε. Dem Hn. 3 ift exxious verdächtig; aber er scheint nicht an die Redensart, die funft dafür gebraucht wird, παίδα αποδειχνίειν τικά gedacht zu haben. Dagegen ist I. 41. die Besserung anormare; - entreperres gauz unbezweifelt richtig, wie 2, 2, πρόσω έρπύση, 2, 15. άθρόοι οίχονται πάντες άπώντες. Aber 2, 18 έλαιας πάσας ανθος, welches Hr. J. in σπάσας verwandelt, hat die Wiener Handschrift richtiger magouv. καὶ το ούς είου τον ομφαλόν κεντεί verwandelt Hr. J. durch eine leichte, fahr gläckliche und ganz richtige Muthmalsung in wewiou rev ou paker, wie 6, 55. 7002 to moyen nai exel Sungdian in gelatal nogan noun exel Su., wie er Ichon in Cur. Pofter. ad Eurip. p. 4 gethan hatte. Da, wo Hr. J. 8, 6. alger Semply in xer Soully verwandelt, haben zwey Wiener Handschriften Sevuere, welches feiner Muthmassung nahe zu kommen scheint. 9, 40. ο γούν Ειφίας αμένει τη πτέρυγι ως Είφει. Hr. 3. will

στορθυγγι lefen, aber aus der Lefeart der Wiener Handfehrift To deryte erhellt, dals to derget die wahre Lefeart fey. 10, 16. (hier fteh! X. 1. gedruckt) 7006 μέν πενούς τῶν σταγύων καὶ οὐθέπου ώραϊους κατακλώσι. Den Fehler hat Hr. J. richtig gealmilet, und fchlägt xhucove flatt xevole vor , aber die richtige Lefeart xii. 10. 48. av Sigus sour hat die Wiener Handfehrift. erves muss nach Hn. 2's richtiger Muthmassung 34exox; heißen, wie 10, 50. cam; oux dez ftalt alm; oux oer, 11, 11. oux eine de den fratt ein zu di den, 11, 18. uni obneri arunregei ftatt oun ayavanregei, 12. 4. dia Depour' oude en E. Cion nivic flatt dia Cepun rou entipion nivice 13, 5. την αυλού Çύσιν ftatt την αύθ 4, 13, 12, όσος και γοε Statt 600; xai 67. Im 12. B. K. 10. lieft er λαγνότερης 62 Tar lounar richtig flatt levzoreres; die folgenden Worte aber: λασκού διετησίους Φύσει, weils er nicht zu enträthseln. Rec. lieft ohne Bedenken, nach Anleitung der Natur, λόγανα διαιτάται Φύσει. 14, 26. Die verderbten Worte rais rais 'Adipren rais ade Apar lieft die Wiener Handschrift gerade fo wie Hr. 3. vermuthet hat: eig riv 'A Querev rou abel Civ. 14. 27. dri rd meanes. utva fvavri rofa, nai in' ediene autoce for abaona to Qu. 767. Den von andern fehon bemerkten Fehler beffert Hr. J. fo: evavre reines upen, unt fon divanic a. av. r. Q. Rec. glaubt einen kürzern Weg der Verbeiferung gefunden zu haben, indem er fehreibt: הפשונות ובדשו κρέα και ὑπὸ ἀύμης δ. ά. τ. Φ. Von allen Vorichlägen. bey 15. Q. we do un dong un d'undig som verdient Ha. J's Muthmafsung de de un do come duadie char den Vorzug. wegen der angeführten ganz ähnlichen Stellen: In der Stelle 16, 11. (hier fteht 12. gedruckt) heifst es von dem offindischen Thiere montares, dem Brummochlen, The ober's anexemes er tou do se, xal unobacet met, nat oferat unnert Caveledat megtemodeseres tet auous un Bhenouting. exchys gue older chai to middes. Hier ichlagt Hr. J. vor elder of that to salker Aber der Febler liegt viel tiefer, and ift weiter verbreitet, als dass er durch diese Vermehrung abgeändert würde. Doch bedarf es weder eines Zufatzes noch einer Wegnahme, um den Sinn herzuftellen. Man dorf nor das verfetzte Wort περισπούδαστον nach το καλλος. allenfalls mit zugesetztem Artikel 70 naklog 70 migiσπούδαστον fetzen. - \* 16, 18. πυνθάνομαι δε γένη αυτώ καὶ αμφήβια είναι. Hier schlägt Hr. 3. vor γένη αττε ;-aber die Wiener Handschrift hat π δέ αυτά αμφήδια είναι. 16, 20. καὶ προώγειν το την Φιλουεικίαν καὶ μέχει θανώτου ήττηθέντα έξαγουσαν. Dem Vorschlage des lin. 3. nal moddant to the Q. - chipovow fetzt Rec. einen andern zur Vergleichung an die Seite: ixen 30000 ros αὐλον και την Φιλονεικίαν, και μέχρι θανάτου του ήττηθέντα έξάγουσαν, mit Weglaffung des Zeitworts προάγεα. Den Artikel 70v heischet die Grammatik. 17, 37. of de dea sterson verwandelt Hr. 3. fehr richtig in of de den iffe faior, aber in den folgenden Worten meynt Rec., dass alles richtig fey, und zu mohlas nur xvixxxç verstanden werden milife. Die wenigen Verluche über den Philoftratus will Rec. unberührt lassen, und nur den Wonsch beyfügen, dass Hr. Schwickert bald Gelegenheit und Veranfastung finden möge, eine neue Ausgabe der Thiergeschichte von Aclian

Aelian zu veranstalten, zu deren reichlichern Ausfratting Hr. Dr. Weigel in Dres lea die Lefearten ans wey Wiener Handschriften gesammelt hat, mit deran Halfe. fo wie mit einem vermehrten Vorrathe von eigenen kritischen und naturhistorischen Kenntniffen es dem letztern Herausg, nicht schwer fallen darfte, einen bellern und verftändlichern Text zu liefern.

#### TATISTIK

MAYLAND, b. Sonzosko: State militare de corno dell' Artinlieria Italiana, dedicato al Generale di Divifione. Aleffandro Trivulzi, Ministro della Guerra. 1804. anno 3. Rep. 124 S. 8.

Die italianische Republik war in ihrem dritten Grandungsiabre noch nicht fo weit organifirt, dass ein Staatskalender hätte abgefalst werden können. men und bey diesem auf Napoleons Lieblingswaffen, die Artillerie, welche in Frankreich bekanntlich den Ehrennamen des kaiferlichen Corps trägt. Daher erklärt fich die Erscheinung des vorliegenden Namen-Verzeichnisses. Es enthält alle Officiere mit dem Datum des Patents, dem Betrage des Soldes und mit der Anstellungs - Weise; die Inspectionen, Directionen, Stückgielsereyen, Gewehrfabriken, Schulen, die Veteranen, Kunftfeuerwerker, Pontonniers, kurz, alles, was felbft indirecte auf die Artillerie Bezug hat. Die Central - Punkte find Mantua, wo fehr viele Neger angestellt find, Pavia, Modena und Brescia. Auch ist das Detaschement bey der Armee in Neapel, aber noch nicht das bey der Küften-Armee in Frankreich angemerkt. Der Herausg., der fich nur

mit den Anfangsbuchftahen P C in Mayland any 28 April unterschrieb, hat einen belehrenden Unterricht für die Officiere in der Form einer Einleitung. und zugleich einen zweckmäßigen Auszng der Reglements bevgebracht.

MADRID: Kalendario Manual u Guia de Forafleros en Madrid. Para el año de 1804. 216 S. 12. Ebendaf.: Eftado Militar de España año de 1804. 224 8. 12.

Seit dem. in der A. L. Z. 1800. Nr. 187, angezeigten. Jahrgange von 1799, wurde die Einrichtung und Form dieler beiden spanischen Staatskalender wenig verändert, und das Namens - Verzeichnils war nur in den answärtigen Belitzungen sehr bedeutenden Ab-Rec. findet daher die wechfelungen unterworfen. neuerlich in der deutschen Literatur mehr verhrei-Auf das Militär wurde aber zuerst Rücksicht genom- seten Digrie de Madrid, elimanac mercantil. Dimertion de Cortesaros und Almanak Nautico, über welche die A. L. Z. 1798. Nr. 70. pachzulefen ift, in ihrer Art zweckmäßiger eingerichtet. Wie weit felbst bev den neuesten Staats · Veränderungen die spanische Unkunde geht, mag man aus dem genealogischen Artikel des Kalendario (S. 179.) bey den Kurfürften abnehmen. Von den vier neuern Kur- Wüeden find darin Salzburg, Baden und Hessen noch nicht eingetragen; der Erzkanzler fteht, nach wie vor, unter Maguncia verzeichnet; Kur-Sachlen als Erzmarfchall wird Archi - Condeflable genannt; Brandenburg als Erzkämmerer: Archi - Sumiller de corus: Pfalzbayern: Architelorero y Archidonifero, und bey den übrigen find die Erz - Aemter gar nicht einmal angezeigt.

#### SCHRIFTEN. KLEINE

RECHTOGELARSTHEIT. Ohne Druckort : Das Occupations-Rocht des Landesherrlichen Fifcus, im Verhälenife zu den Bestegat the Languarrystenen rigury, im Perhaltrify zu den Be-fizungen, Renten und Rochten, welche den fecularifirten, als Entfehildigung gegebenen geiftlichen Stiftungen in fremdem Ge-biete zustanden; rechtlichte pervitte von D. J. L. K. 1804, 28.8, (4 gr.) – Der VI. (angeblich der Hr. Hofrath und nunmehrige Kur Bandeniche Geh. Referendarius Kluber) fucht in diefer kleinen Schrift zu beweifen, dals an den Belitzungen, Renten und Rechten, welche zu geiftlichen, als Eurschädigung ange-wiesenen, Stiftungen gehören, kein filcaliches Occupations-oder landesherrliches Heimfalls - Recht ausgeübt werden könne. Er grilniet diefen Satz darauf, dafe bey der, unter dem gohietenden Einfins vermitteluder Machte, zo Stande gebrachten Säcularifation geifdicher Stiftungen, vermöge der Reichsho-heit verfügt worden fey, dass das Rigenthum der ganzen Ver-mögens-Substanz solcher Stiftungen, wo sie auch immer gelegen feyn moge, ummittelbar (ipfb jure) auf den Entichadigten

übergehen folle. Daher fey die Herrenlofigkeis bey irgend einem Theile einer folchen Vermögens - Substanz nicht denkbar; vielmehr begründe jene gesetzliche Verordnung einen fingulären Rechtstitel, welchem gemäle der Reichsrichter, und namentlich des im 45. Paragraphen des Dep. Hanptichlusse verordnete inappellable Austrägal Gericht zu sprechen habe. Die ehemaligen Principien des Reichshoft., bev Aufhebung des Jefniterordens, feven daher auf diefen Fall nicht anwendbar; und eben so wenig das Beylpiel einiger Landesheren bey der Josephinischen Kloster-Austhebung; wohl aber ließen sich die Grundsten, welche der Reichshofrath bey der bedingten kurmainzischen Kloster - Ausbebung im J. 1781. angenommen hatte, hier anwenden. Der Vs. wünscht und host sowohl aus jeuen Rechtsgründen, als in politischer Hinficht, dass das neue Beyspiel des Erzhauses Oesterreich keine Nachsolge finden

Druckfehler.

Nr. 295. S. 117. Z. 3. von oben L abe fratt pabe.

8. 118. 7. 22. von unten 1. (d. i. (d. i. (lurie)) feate

Nr. 299. S. 146. Z. 7. von unten 1. Abc XI fratt abXI.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 24 December 1804.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

BERLIN U. STETTIN. b. Nicolai: Merkwirdige Rechtssprüche der Hallischen Juriflen . Facultät. gegeben von D. Ernst Ferdinand Klein, kon. preuls. geh. Rath, Director der Universität u. Vorsteher der Juriften - Facultät zu Halle (jetzt k. pr. geh. Vierter Band Ober - Tribunalsrath zu Berlin, ) 1799. 392 S. Finfter Bd. 1802. 305 S. 8. (2 Rthlr. 8 gr.)

iermit schliefst fich die Sammlung Hallischer Rechtssprüche, bey deren Veranstaltung der verdienstvolle Herausgeber sowohl die Granzen der Wiffenschaft durch Ausführungen merkwärdiger Rechtsfätze, als den Erfahrungskreis der Geschäftsmänner durch praktische Bearbeitungen aufgestellter Rechtsfälle zu erweitern fuchte. Führt man die in den beiden letzten Bänden enthaltenen Auffätze auf die Hauptzweige der Rechtswiffenschaft zurück: fo schlagen fie zum Theil in das Civil- zum Theil in das Crimi-

nalrecht ein.

Zum Civilrecht gehören aus dem vierten Bande fol-. gende Numern: II. Ueber die äußere Porm eines Testamenti judicialis. Ein Land-Oberschultheis batte ein Testament ohne Zuziehung eines Actuars oder Schöppen aufgenommen, über dessen Gültigkeit oder Ungültigkeit nachher die Urthel wechselten. gegenwärtige Urthel erklärte dasselbe, als ein testamensum judiciale, für rechtsbeständig, weil aus den Acten und der Parteyen Eingeständnissen erhellte, dass der Land - Oberschultheiss von seinem Landesherrn als ein, obschon einem Amte untergeordneter, Staatsbeamter angestellt sey, obgleich ihm die Verwaltung einer Rechtspflege nicht als Amtspflicht übertragen Vermöge seiner Amtsinstruction konnte derfelbe die auf dem Lande vorkommenden Testamente, unter Beobachtung der im gemeinen Rechte vorgeschriebenen Feyerlichkeiten, errichten. Unter diese Feyerlichkeiten aber konnte die Zuziehung eines Actuars, oder der Schöppen oder fonstiger Testamentszeugen nicht gerechnet werden, da nach dem gemeinen Rechte die Form der vorkommenden actium iudicialium die Zuziehung und Gegenwart eines Gerichtsschreibers nur dann erfordert, wenn der Regent bey Bestimmung der Verfassung des judici deren judici einen Actuar oder Schöppen & F Seite Beletzt , und auf 

zeugen bev einem testamentum publicum coram Notario condition verordnet, nicht entgegen, weil der Notar keine Jurisdiction, kein jus actorum judicialium hat. VI. 1) Worauf muls in der Regel die Caution des Klägers gerichtet feyn? und erstreckt fie fich zugleich außer den Koften auch auf die Schäden? Nur auf die Processkoften, und nur auf diejenigen Koften, welche etwa noch könftig durch Rechtszögerung veranlasst werden könnten. 2) In wiefern kann vor der Einlaffung auf die Klage die Legitimation zur Sache gefordert werden? Obgleich in den Fällen, wo die Legitimation einen Gegenstand des Hauptstreites ausmacht, diefelbe nicht vorläufig geführt werden darf: fo lässt fich doch diefer Satz auf diejenigen Fälle nicht anwenden. wo die Befugniss, die Rechte des Gegentheils zu bestreiten, von einer perfönlichen Eigenschaft abhängt, deren Ausmittelung von der Entscheidung derjenigen Frage verschieden ist, welche den eigentlichen Gegenstand des Streits ausmacht. Wenn daher Intestaterben unter fich darüber streiten, welcher von ihnen den andern ausschließe, oder zugleich mit den übrigen zur Erbfolge gelange: so kann keine vorläufige Legitimation zur Sache gefordert werden. Anders aber verhalt fich die Sache, wenn die Intestaterben mit den Testamentserben über die Gultigkeit des Testaments Process führen; denn alsdann kann den Letztern nicht zugemuthet werden, fich über die Rechtsbefrändigkeit des letzten Willens in einen Streit mit folchen Personen einzulassen, von denen es nicht erhellet, ob sie bev diesem Streit ein rechtliches Interesse haben. 3) Gehen Magistratspersonen deswegen. weil fie in ihren Rechtsangelegenheiten der höhern Gerichtsbarkeit unterworfen find, der Vortheile verluftig, welche ihnen nach den Stadtrechten gebühren? Nein! denn es kann nicht angenommen werden, dass ihnen dadurch die Rechte, welche ihnen als Mitgliedern der Stadtgemeinde zukommen, haben entzogen werden follen. Auch ist die Gerichtsbarkeit des Obergerichts in einem folchen Falle einer außerordentlichen gleich zu achten, da der Grund, weswegen fie der städtischen Gerichtsbarkeit entzogen worden, darin liegt, weil man Bedenken trug, die obrigkeitlichen Personen durch ihre Collegen oder wohl gar durch ihre Untergebenen richten zu laffen. 4) Kann der Umstand, dals einer der Kläger anfässig ift, die übrigen von der Caution befreven? Nein! denn obgleich eine von dem einen Mitverpflichteten für das Ganze bestellte Caution die Sicherheitsforderung in Ansehung der übrigen überflüssig machen würde: fo kann doch das blolse Privilegium, welches den Angesessenen von der wirklichen Bestellung der

Caution befrevet, den übrigen nicht zu Statten kornmen, weil die blosse Anfassigkeit noch keinen sichern Gegenstand der Execution gewähret. 5) Das eigene Zeugnifs des Gerichts, dass der Syndicus bev Aufnahme des Testaments zugleich die Stelle des Actuarii vertrete, ift zum Beweile diefer Gerichtsverfaffnng hinlänglich. 6) Nicht in allen Fällen kann das, was die Statuten dem überlebenden Ehegatten zuwenden. als Pflichttheil betrachtet werden. VII. Berichtigung der Theorie vom Beweise der negativen Sätze, befonders in Fällen bedingter Geständnisse. Die Theorie von den nicht zu trennenden Umftänden auglificirter Geständnisse wird hier näher geprüft, und besonders die Behauptung, dass es keine Satze gabe, welche ihrer Natur nach negativ wären, fondern dass jeder Satz nach Belieben affirmativ und negativ gefasst werden könne, und dass sogar der directe Beweis eines verneinenden Satzes fehr wohl möglich fev. bestritten. VIII. 1) Ein Vertrag, wodurch fich jemand verbindlich macht, eine gewisse Art des Gewerbes nicht zu treiben, ift galtig, wenn er nicht blos zur Einschränkung der Freyheit des Veroflichteten, fondern zu Abwendung eines Nachtheils von dem Berechtigten gereicht. 2) Das auf folche Art durch Vertrag erlangte Unterlagungsrecht wird durch landesherrliche Privilegien nicht aufgehoben. IX. 1) In wie fern dürfen Privilegien, befonders Monopolien. vorzüglich aber Apothekergerechtigkeiten, wegen Missbrauchs aufgehoben werden? Wo der Missbrauch des Privilegii nicht verhütet werden kann, muß dem Privilegirten wenigstens derienige Theil des Privilegii entzogen werden, welcher den Missbrauch veranafst. Im Falle eines bolen Willens ift anzunehmen, dass der Privilegirte noch serner auf gleiche Weise verfahren werde. Wo also der fernere Missbrauch durch zweckmässige Massregeln nicht verhütet werden kann, würde alsdann die Aufhebung des Privilegii ohne Bedenken eintreten, und es würde in die-iem Falle einer vorhergehenden Warnung nicht bedürfen. Diese worde nur alsdann eintreten müssen, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Warnung auf den Willen des Privilegirten felbft wirken und ihn verbeffern würde, welches, wenn kein hoher Grad des Dolus vorhanden ift, alsdann vermuthet werden mufs, wenn es leicht ift, den Mifsbrauch zu entdecken wenn der Mifsbrauch des Privilegii im Mangel der erforderlichen Aufmerksamkeit bestünde, würde die Warnung allemal vorausgehn müffen, weil dadurch die Aufmerkfamkeit geschärft und der künftige Missbrauch verhatet werden konnte. 2) Wie weit gebührt dem Privilegirten wegen aufgehobenen Privilegli eine Entschädigung? Verweifung auf das Preufsische Gesetzbuch Einleit. 6.74 P.I. Tit. XI. 6.10 11. 2) Findet deshalb ein Rechtsftreit zwischen dem Privilegirten und dem Vertreter des gemeinen Wesens Statt? Ja! XI. Wenn auch der Pfarrer nicht zum Pfarrzwang berechtigt ift, fo wird dadurch die Befingnifs nicht ausgeschlossen, gegen Personen, welche feinem l'farrawang nicht unterworfen find, fein Amt zu verwalten. 2) Der Unterricht des Gefindes und

die Zulaffung deffelben zu den Sacramenten gebührt dem Pfarrer des Orts, wenn auch des Gefinde moch unter der natfirlichen Gewalt einer Perfon aufser der Parochie fieht, und also dem foro originis noch unterworfen ift. 2) Es fieht aber dem Pfarrer nicht frev. auswärtige Pfarrgenossen zum Genuss des Abendmals zuzulassen, wenn sie in ihrer Gemeinde noch nicht dazu vorbereitet und zugelaffen worden. XIII. Nach dem gemeinen deutschen Reichsrechte kann der Gläubiger eines Geldanlehas den fechsten Zinsthaler night fordern. Die entgegenstehende Meynung . dass in Deutschland der sechste Zinsthaler bev den christlichen Darlehnen in Gemäßheit des römischen Rechts (L. 26. 6. 1. C. de ufur. ) erlaubt fey, ift hier aus Granden widerlegt, denen Rec. seinen Beyfall nicht verfagen kann. In der Sache, durch welche gegen wattige Abhandlung veranlasst wurde. waren die Parteven einig, dass der Beklagte ein von dem Kläger ihm gegebeues baares Gelddarlehn jährlich mit feche vom Hundert zu verzinsen versprochen, und dass der Beklagte feit mehrern Jahren hiernach die Zinfen an den Kläger abgetragen habe. Bey der Zurückzahlung des Hauptstuhle waren fie bey Gelegenheit der anzulegenden Berechnung nicht nur über die Rechtmässigkeit des unstreitig versprochenen und bezählten fechsten Zinsthalers, fondern auch darübet uneinig geworden, ob der Beklagte mittelft der forenannten Staffelrechnung den gezahlten fechsten Zinsthaler von dem Hauptstuhle kürzen könne. Darübet waren beide Theile einig, dass in den Landesgesetzen wegen des Zinsfusses bev Gelddarlehnen nichts befonderes verordnet fey, fondern, dass der hieraber entstandene Rechtsstreit nach den gemeinen in Deutschland geltenden Gefetzen entschieden werden musse. Das Erkenntnifs fiel dahin aus, daße der Klager des ungebührlich verschriebenen sechsten Zinsthaler zu fordern nicht berechtigt, daher der Beklagte wohl befugt fev, den bezahlten fechsten Zinsthaler, fo oft et entrichtet worden, von dem Hauptstuhle abzuziehen. und folchen dadurch zu mindern, und zur Ausmittelung des noch wirklich rechtmälsigen wahren Schulden - Rückstandes an Capital und Zinsen der Staffelrechnung fich zu bedienen. XIV. 1) Bey der Legitimation zur Assecuranzsache muß der, far welchen die Affecuranz geschehen ift, nachgewiesen werden, damit erhelle, ob er auch ein wahrer Intereffent ift, und ob es etwa der Schiffer felbst fev, welcher das Casco des Schiffs versichern lassen, weil dieser, wenn er den Verlust des Schiffs selbst durch seine Schuld veraulasst haben sollte, keine Entschädigung verlangen kaun. 2) Der in der Police angegebene Werth muss zwar als der wahre vermuthet werden, es steht aber dem Versicherer zu Vermeidung des Betrugs frey, nachzuweisen, dass der in der Police angegebene Werth übertrieben fev. 1) Verschiedene rechtliche Bestimmungen in Rackficht auf die Ausmittelung des Schadens zur Affecuranz Sache. 2) Vom Beweife der Observanzen. befonders in Rückficht auf die Hamburgische Affecus ranz-Ordnung, XVII. 1) Von dem Unterschiede

zwischen .

zwischen Codicillen, welche mit dem Testamente ihre Goltigkeit verlieren, und denen, welche als Theile tles Testaments zu betrachten find. 2) Bev einer Handlung, deren Gültigkeit von der Gültigkeit eiper andern abhangig ift, muss dennoch auf die eigenthümliche Gältigkeit der abhängigen Handlung geschen werden. 3) Blosse Acusserungen des Erb-lassers gegen den Erben zum Vortheil eines dritten find mit wirklichen Verordnungen, welche den gegenwärtigen Erben zur Befolgung bekannt gemacht werden, nicht zu verwechseln. 3) Der Eid. welcher von dem Erben zufolge L. 26 - 32. C. de fideicommiff. und 6. 12. Infl. de fideicomm, haered. gefordert wird, muss nicht nothwendig auf eine bestimmte Quantität gerichtet, kann auch von demfelben nicht zurückge-schoben werden. 5) Dagegen aber kann der, welcher von dem andern verlangt, dass er diesen Eid leifte, auch seiner Seits die Ableistung des Juramenti calumnias nicht verweigern, fo wichtig auch übrigens die Grunde find, welche dellen häufigen Gebrauch widerrathen. XVIII. 1) In wie fern eine entstandene Capital - Feindschaft zwischen dem Bräutigam und den künftigen Schwiegerältern den Rücktritt vom Ehegelöbnis rechtfertige. 2) Die Braut verliert ihre Ansprüche gegen den Bräutigam, wenn fie bey deffen Mifshandlung von andern eine Schadenfreude bezeigt. 2) Allein der Beyftand, welchen die Braut ihren Aeltern gegen den fie angreifenden Bräutigam leistet, kann nicht als eine Untreue gegen diesen betrachtet werden. 4) Von der Zuschickung des Eides in Sponsalien-Sachen. 5) In Fällen, wo beide Theile von einer Thatfache vollkommne Wiffenschaft haben, und also de veritate schwören können, muss das juramentum calumniae, wenn es die Geletze nicht ausdrücklich verlangen, vermieden werden, weil alsdann von Seiten dellen, welcher das juramentum calumniae ableiftet, virtualiter das Gegentheil von dem beschworen wird, was der andere Theil vermöge des zugeschobenen Eides beschwören soll. 6) Ein über die eigne Handlung des Deferenten dem andern Theile zugeschobener Eid hat, wenn er de veritate abgeleistet wird, die Folge, dass der Deferent als ein muthwilliger Streiter in den Erfatz der Koften verurtheilt werden muß. XXI. Servitutes discontinuae und continuae find in Ansehung des Zeitraums nicht . unterschieden, der zu ihrer Erwerbung durch Besitz erforderlich ist. Wie alle Servituten, so können auch discontinuae mittelft einer ordentlichen und außerordentlichen Verjährung erworben werden: und ein unvordenklicher Belitz ist zur Erhtzung einer fervitutis discontinuae nur dann erforderlich, wenn deutsehe Territorial-Gesetze solches vérordnen. Dieser Auffatz enthält zugleich eine gute Darstellung des Unterschiedes zwischen der Verjährung und dem unvordenklichen Besitz, nach römischen Gesetzen. XXII. Ueber den Unterschied zwischen dem ältern und neuern Wegegelde. Das ältere ift eine Art Stener und Abgabe, welche von Reisenden und wandelndem Vermögen allerley Art gefordert wird, deren Erhöhung und neue Einführung die neuern Reichs-

gesetze verbieten, und von welcher die Gesetze ver-Schiedener deutscher Reichsländer diejenigen Unterthanen, welche sie von nothwendigen Steuern frevfprechen, auch namentlich von dem Wege - Brücken und Fährgelde für frey erklären; das neuere ift ein Beytrag, den der Reisende zu den Kosten giebt. ohne welche die Wegebesserungs - Anstalten nicht bestehen können, und kann daher nicht nach den Grundfätzen des Besteuerungsrechts und der Steuerpflichtigkeit beurtheilt werden - Aus-dem fünften Bande: 1X. Gutachten wegen Entrichtung des Abzugsgeldes von einem in Capital verwandelten Auszuge, wenn der Empfänger aus dem Gerichtsbezirk, obgleich nicht außer Landes, geht. Das Abzugsgeld ist für recht-mäßig erachtet. XIII. In wie fern Schenkungen wegen verletzten Pflichttheils angefochten werden können? Nicht anders, als nach dem Ableben des Veräußernden. XV. Strenge des Wechfelrechts weicht nicht der blofs wahrscheinlicken Vermuthung der Novation. Denn wenn man auch annimmt, dass nach dem Gerichtsgebrauch eine stillschweigende Novation zuläflig fey, und dals L. 8. C. de novat et deles. nur die blossen Vermuthungen ausschließen, so wird doch dabev eine solche stillschweigende Willensmeynung vorausgesetzt, welche auch nicht den geringften Zweifel über den Vorfatz, die alte Verbindlichkeit gänzlich aufzuheben, übrig läst. XVIII. Wie eine im J. 1679, von der limburgischen Landes - Caste contrahirte Schuld im preussischen Courant zu bezahlen fey? XX. Gutachten der theologischen und juristischen Facultät zu Halle über die Dispensation der Ehe mit des Bruders Wittwe, wenn aus der vorhergehenden Kinder vorhanden find. Geht dahin, dass die Ehe in solchem Falle verstattet werden konne. XXI. Ueber die Rechtsgültigkeit der von Christen an Juden ausgestellten Verschreibungen, besonders im Anhalt - Bernburgischen. Der dagegen erregte Zweifel war hauptfächlich aus dem RA. v. 1551. 79. herenommen; wird aber hier aus 6.78. und aus der Fürstl. Aphalt. Landesordnung Tit. 11. gelöst. XXII. Ein Rechtsfall, wobey es bloss auf die Beurtheilung der Thatfachen und den Sinn der Versehreibung ankommt. Betrifft eine Sache des Salomon Spiro zu Frankfurt gegen Benedict Aaron May dafelbit.

(Der Befehlufe folgt.)

### STATISTIK

NEAPEL, in d. Königl. Druck.: Calendario e Notiziario della Corte per l'anno Bifeftile 1804. 241 S. 12.

Nach einer mehrjährigen Unterbrechung, welche Krieg und Auswanderung des Hofes bewirkten, erfcheint jetzt diefer neapolitanische Staatskalender in neuer Form und Titel und mit bemerkenswerthen Verbesserungen. Außer dem römischen Cracas ist er fogar das einzige italämische Staatshandbuch diefer Art, indem zur Florenz und Mailand, 6 wie begreiflicher Weise auch zu Turin und Parma, keine neue Ausgaben erfolgen; mithin ist er für das Varrentrappsche und andere genealogische Handbücher in Deutschland sehr reichbaltig.

Dem Geschichtsforscher und Diplomatiker wird die Spur der in Neapel vorgefallenen Kriegsgreuel, die große Zahl der Veränderungen, und das neue Staatsverhältnifs aus diefer Nomenclatur deutlich hervorleuchten; um fo mehr, da fie ungleich vollständiger ift, als die im v. Schwarzkopf ichen Werke angezeigten Ausgaben bis 1794. Schon die neue Titulatur des Königs S. 64 mit dem Grau Principe Ereditario di Tofcana, die Weglaffung des Geschlechtsverzeichniffes, um die noch nicht anerkannten Staaten unberührt zu lassen, der neue Ferdinands - und Verdienstorden mit den vielen russischen Namen im Corps diplomatique, die Gelandten des Großmeisters Tommafi und der Sieben-Infeln-Republik, die Confuls in den ruffischen Häfen des schwarzen Meeres, die Anstellung der Jesuiten u. f. w. - Alles dieses ist hier erfichtlich.

Der Inhalt lässt sich unter vier Hauptrubriken bringen: Hof-, Civil-, Militär- und gesstlicher Staat.

Im äufserft glänzenden Hofflaate die 22 Gentituomini di Camera, nämlich 156 di eferzizio und 57 di entrata, 50 Maggiordomi, 83 Dame di Corte, 32 Coppellaui u. f. w.; die zahlreichen Ritter der drey königlichen Orden vom heil. Zimnar, in welchem, unter
andern, der Kaifer von Rufsland und der GrofsfürftConflantin; vom heil. Ferdinand und im militäriichen
Conflantin; vom heil. Ferdinand und im militäriichen
Conflantin Orden; 32 Grofskreuze, 60 Cavalirri di
Gjullizia, 115 di Grazia und 24 Donatori. Ferner
30 Granda von Spanien in beiden Sicilien. Auf diefe
folgt dann das Corps diplomatique, das Staatsministerium und ein Postzeiger.

S. 100 - 174 ift unter der Rubrik: Citta, der Civilftaat mit kurzen Erläuterungen des Urfprungs und des Geschäftsbezirks der Hauptcollegien zusammengefast. Von den Reichs - Erz - Aemtern an enthält dieser Abschnitt alle Tribunale, Deputationen, Udienze, Governi. Gjudicati, Gjunte, fogenannte Confolati, for Fabriken, Einkunfte, Polizey, Munzen, fromme Stiftungen und für den Handel. - Als gelehrte, Kunft - und Erziehungsanstalt werden hier aufgeführt, die Giunte per l'inventario della raccolta di flatue, marmi, pavimenti ed alteri generi preziofi nel real Museo de Regi Studj und di Economia della Reale Accademia delle Scienze, die Accademia del Disegno e del Nudo, die Scuola di profpettiva, das Lavoratorio di pietre dure, Regio Studio d'Incifione. Specola astronomica, Università de Regi Studi, die Revisori delle opere che si stampano, die Universita degli Studi di Altamura, die vierfachen Scuole areivescovili, reali und normali, die Convitti, die Delegazione della publica ed uniforme educazione (S. 188.) und die mannichfaltigen Erziehungsanstalten. Auch gehören hieher die Accademia militare und andere militärische Unter-

richts Institute aus den folgenden Abschritten. Der Berühmtheit wegen heht Rec. aus diesen S. 73. den Kupfarstecher Morghen, den Studien Inspector Marchese Haus (aus Würzburg), und S. 74. den Kapellmeister Paissilo heraus. — Alles dieses zeigt die Reichhaltiskeit für die literarische Statistik.

Der Stato militars (S. 175 — 213.) wurde zum erfremmal in das Statashandbuch aufgenommen. Als
oberfter Befehlshaber der König und der Kronprinz;
unter den 10 Generallieutenants und 20 Marsfelati ac
campo viele Schweizer und zwey Deutlche (der Pfüz
von Heffen-Philipsthal und Gambz); zahlreiche Anftalten; Waifenhäufer, Tribunalien. Üebrigens keine
Spar von der dermaligen franzölichen Occupation.

Den Beschluss macht S. 213-220. der State ecclefiellico mit dem Cardinals - Collegium und den Cornmenden, fowohl vom Malthefer - Orden innerhalb des Reichs, als vom Conftantins-Orden im Kirchen-Staat, in Parma und in Piacenza. Angehängt ist eine geographische Karte und eine äußerst interessante statistische Tabelle, die sich aber leider! nicht auf die Infel Sicilien erstreckt. Die Bevölkerung wird darin auf 4,963,502 Köpfe angegeben, und hätte alfo feit dem Hofberichte von 1789, um 400,000 zugenommen. Unter jenen find ungefähr 72,000 Priefter und Monche, also der 92ste Theil. Im Jahr 1803. starben 132,114 Menschen. Die Gebornen verhalten fich zur Volksmenge, wie 1 zu 49 ; die Ehelosen zu den Verehlichten, wie 3 zu 2., die Elien zur Volksmenge, wie I zu 88. u. f. w. Seit der jetzigen Regierung ift folche in beiden Königreichen bis zu 6,619,038 geftiegen.

LEIPZIG, b. Weidmann: Churfürstlich - Sächsischer Hof - und Staats - Kaiender auf das Schalt - Jahr 1804. 296 S. 8.

Alphabetisches Verzeichnist der regierenden Häuser und anderer Regierungen in Europa. 78 S. 8.

Von dem vorlgihrigen, der in der A. L. Z. 1803. Nr. 341. S. 525. angezeigt wurde, wenig verschieden. Der Abschuntt des Hosstaats minmt 88 Seiten ein, weil darin auch die hinterlassenen Hosshaltungen der Durchlauchtigten jungen Herrschaften, der höchssigen Königen, der höchssigen Kunsigelin, des höchsliegen Kunsigelin, des Herzogs om Kurtand und der Prinzessen Kunsigen aufganommen sind. Von den vier Cabinets-Minstern lathen 1804. zuery, die Grafen Löben und Zuzenderf. Das zu weitläufig gedruckte Namen-Regienenthält nur die sogenannten Standes- und wichtigere enthält nur die sogenannten Standes- und wichtigere Gelächste. Personen.

Im Geschlechts - Verzeichnisse fehlt S. 14 Etruries. Auch ist es durch einige Drucksehler entstellt, welche jedoch größtentheils im Nachtrage verbessert worden.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 25. December 1804.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Merhwürdige Rechtsfprüche der Hallichen Juriften-Facultät. Herausg. von D. Ernst Ferdinand Klein u. f. w.

(Befchluft der in Num. 362. abgebrochenen Recenflan.)

n das Criminalrecht schlagen folgende Numern aus dem vierten Bande ein: I. Injurienfache zwischen dem Fürstl. Hesisichen Kriegscollegium zu Darmstadt und dem Faritl. Schwarzb. Rath H. Z. Becker zu Gotha. Veraulasst durch die in der National-Zeitung. 1707. St. 12. befindliche Nachricht, das Betragen der Heffen-Darmftädtischen Truppen betreffend. III. Ein: merkwürdiger Diebstahl, wobev die Lehre vom Corpus delicti bey Diebstählen entwickelt wird, nebst Bemerkungen des Herausg, über außerordentliche Strafen und Sicherheitsmittel. Den Inculpaten, die vorhin zu fechsmonatlichem Karrenschieben verurtheilt waren, ward nach dem gegenwärtigen Urthel der erlittene harte Arrest zur Strafe angerechnet; auch wurden sie mit der erkannten Landesverweisung verschont, dagegen aber angehalten, wegen ihres künftigen gesetzmässigen Lebenswandels durch Bürgen oder Pfaud hinlängliche Sicherheit zu bestellen. Sollten fie jedoch dieles nicht thun, fo wären fie schuldig, die Art und Weise, wie sie sich kanftig zu nähren gedächten, glaubhaft nachzuweisen, und dabey gerichtlich anzugeloben, dass sie ohne Anzeige bey der Ortsobrigkeit ihren Wohnfitz nicht verändern. auch derfelbe von jeder über acht Tage dauernden Abwelenheit und dem Zwecke derfelben Anzeige machen wollten. Sollten fie dieles Angelöbnifs ohne glaubhaft beygebrachte Entschuldigungsgründe brechen, oder fich eines diebischen oder sonst dem gemeinen Wesen gefährlichen Lebenswandels verdächtig machen: so wären dieselben gelänglich einzuzieben, und in einem Arbeitshause oder sonst unter obrigkeitlicher Auflicht so lange zu einer ihren Kräften und Umständen angemessenen Arbeit anzuhalten, bis fie ein anderweitiges ehrliches Auskommen mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen vermöchten. Obgleich der Herausg, nach S. 71. jetzt nicht mehr durchgangig der Meynung ist, welche in den Gründen die-ies Urtheils vorgetragen worden: fo ist er doch noch 

Menschen entscheiden, höchst bedenklich ser, dass es aber für den Staat äufserft gefährlich fevn wurde. wenn die Dreiftigkeit im Leugnen die gänzliche Straflofigkeit des Inquisiten bewirken könnte. Das Erkenntnifs auf Sicherung wird damit gerechtfertigt, dass sowohl der Beleidigte, als der Staat Caution de non offendendo fordern könne, und dass nach der Natur unfers Inquifitionsprocesses das Interesse des Staats von Amts wegen wahrgenommen werden muffe. IV. Todtschlag des Pferdejungens Schwarzkopf an dem 13jährigen Allwardt. Die Tödtung war nach des Inquifiten Angabe über ausgestossene Schimpfreden, zwar anfänglich unüberlegt aus Jähzorn, aber in der Fortsetzung vorletzlich zu Verkurzung der Qualen geschehen, folglich mit vorsetzlicher Unterlaffung deffen, wodurch die Wunden, welche durch Hülfe der Aerzte noch hätten geheilet werden können, im juriftischen Sinn schlechterdings tödtlich Da kein rechtlicher Milderungsgrund vorhanden war: fo ward zwar auf das Sohwert erkannt. jedoch der höchsten landesherrlichen Behörde anheim gegeben, ob sie, nach vorhergehender durch Geistliche und andere verständige Personen geschehener Erforschung des gegenwärtigen Gemüthszustandes des Inquifiten und der von ihm zu hoffenden Befferung, Gnade für Recht ergehen lassen wollte. Auf folchen Fall wäre Inquifit zwar mit der zuerkannten Todesstrafe zu verschonen, dennoch aber zehen Jahre hindurch auf einer Festung oder in einem Zuchthause zur Arbeit anzuhalten, auch jährlich am 26. August, als an dem Tage, wo er den Entleibten getüdtet habe, aber doch ohne Nachtheil seiner Gesundheit, zu züchtigen, jedoch mit der Maassgabe, dass diese Züchtigung nur fünfmal vorgenommen, fodann aber ihm erlassen, dem Inquisten aber jedesmal bey der Wiederkehr des gedachten Tages sein Vergehen durch einen Geistlichen des Orts vorgehalten, und er zur Besserung seines Lebenswandels ermahnt würde. V. Straferkenntnifs gegen die Barbara Catharina Geverin, wegen gefährlicher Behandlung ihres Kindes, worin von der Vermuthung der Ablicht der That aus den Umständen, und von den Bedingungen gehandelt wird, unter welchen das medicinische Gutachten durch ein gerichtliches Protocoll unterftützt werden mufs; nebft einer Schlussbemerkung des Vfs. über die öffentlichen Züchtigungen. Die Inquifitin ward zu zehnjähriger Zuchthausarbeit, und vorher zur öffentlichen Züchtigung durch den Gerichtsdiener verurtheilt. In Ansehung der letztern geht die Meynung des Vfs. deftin: Sie möffen felten feyn, daeines mit die Nation nicht an solche scheussliche Schauspiele 0000

wawahnt werde. Nur in Fällen, wo man annehmen konne, das Publicum habe eine noch härtere Strafe erwartet, und wo der Gestrafte auf lange Zeit von aller Gemeinschaft mit ehrlichen Leuten ausgeschloffen werde, könne auch diese öffentliche Züchtigung mit Nutzen gebraucht werden. X. Fortweletzte Ge-Schichte des im dritten Bande dieser Samuelung unter Nr 2. erzählten Bechtsfalls. XII. Reftrafung wiederhölter Diebstähle durch körperliche Züchtigung. pebit Sicherheitsmassregeln. 1) Die körperliche Züchtigung ift bey Diebstählen eine eben fo zweckmässige, als mit dem gemeinen Recht übereinstimmende Strafe. 2) Gewaltthätigkeiten bev Gelegenheit des Diebstahls find mit den Gewaltthätigkeiten. welche fich auf die Ausführung des Diehftalis beziehen, nicht zu verwechseln. 2) Wenn auch die Jugend nicht als Milderungsgrund gelten kann, fo muss sie doch bev Bestimmung der Strafe, um sie, so weit es möglich ift, zweckmäßig und unschädlich zu machen, in Erwägung gezogen werden. 4) Nach-trag zu der Lehre vom Unterschiede zwischen Strafen und Sicherung des gemeinen Wefens. 5) Die Frage: Wie weit der Verdächtige schuldig sey, fich den Sicherheits - Massregeln zu unterwerfen, gehört für den Richter: er mus jedoch bev dieser Bestimmung einer Seits die Polizey - Obrigkeit nicht an zweckmalsigen Massregeln hindern, andrer Seits aber auch die Veranstaltung treffen, dass die untergeordnete Polizev-Obrigkeit ihre Befugniss nicht zu weit ausdehne. XVI. Nicht die blosse Aeusserung einer von der Kirche abweichenden Meynung kann bey Perfonen, welche nicht zugleich Kirchenlehrer find, zum Gegenftande einer gerichtlichen Untersuchung gemacht werden. Aber Sectenstiftung, welche dem Staate mit Unruhen drolit, und Gotteslästerung, welche als Störung des Gottesdienstes betrachtet werden kann, kann als Verbrechen zur Untersuchung gezogen werden. XIX. 1) Die Aufnehmung und Reglaubigung des Thatbeltandes, besonders die Leichenöffnung, ift gültig, wenn fie auch von einem Gericht geschehen ift, welchem weder die Untersuchung. noch das Erkenntnis in derjenigen Criminal-Sache gebührt, bey welcher fie zum Grunde gelegt wird. 2) Wenn die Gerichtsperfonen und Sachverftändigen überhaupt zu gewissen Handlungen verpflichtet find, fo werden diese dadurch nicht ungültig, dass die Befugniss zu der besondern Handlung. welche sie vorgenommen haben, nicht für richtig angenommen werden kann. 3) Insbefondere aber bebt alsdann die darauf erfolgende Genehmigung der rechten Behörde alle Ausstellungen, welche gegen die vorgedachte Befugniss hätten gemacht werden können. 4) Die Bewachung der Leiche zwischen der Zeit des erfolgten Todes und ihrer nachberigen Belichtigung and Oeffnung ift zwar nützlich, und zuweilen nothwendig: es wird aber durch den Mangel diefer Obhut, wenn er keine nachtheiligen Folgen hatte und haben konnte, die Haudlung selbst nicht ungültig. 5) Bey der Beurtheilung des Corporis delicti ift zwischen allgemeinen und individuell tödtlichen Wun-

den kein Unterschied: obgleich' dieser Unterschied auf die Beurtheilung der größern und geringern Bos heit des Thaters Finfluss haben kann 6) Suggestig Fragen verursachen nicht immer eine Ungultigkeit der dadurch bewirkten Auslagen. 7) Die furmaris sche Vernehmung der Zeugen ift der articulirten. well che Suggestionen enthält, vorzuziehen; es mus abet dadurch den Interessenten die Gelegenheit nicht bes nommen werden, auch ihrer Seits die Umftände anzugeben, worüber die Zeugen befragt, und die erheblichen Thatfachen bester ausgemittelt werden können. 8) Die Erforschung der Erziehung, der Lebens - und Familienumstände, und der bisherigen Lebensart und Denkungsweife des Inculpaten ift nicht nur in Rückficht auf die Zurechnung der That zur Strafe, fondern auch wegen der Schläffe wichtig. welche daraus gezogen werden können, um zu beftimmen, ob und wie weit iemand für den Urbeber einer gewiffen Handlung zu halten fev. Q) Natiriche Gutmüthigkeit hält nicht von folchen Verbreben ab. welche durch einen, obschon schädlichen, Gemeingeift veranlasst werden; ist iedoch kein rechtlicher Grund, diejenige Strafe auszuschließen, wodurch der Entschluss zu solchen Vergehungen gehindert werden foll. 11) Von dem Unterfchiede, weicher in Ablicht auf die Gegenstände des Erkenntniffes zwischen unmittelbaren Wahrnehmungen und zwischen blossen Urtheilen gemacht werden muss. 12) Wenn auch ein gefährlicher Vorsatz, d. i. ein solcher, bev dellen Ausführung die Todesstrafe von dem Handelnden als möglich gedacht werden müste, eingetreten ware, so kann doch deshalb die Todesstrate noch nicht erkannt werden. 13) Bev gleicher Smibarkeit der Handlung kommt zwar der blofse Zufall. wodurch die Handlung des Einen schädlicher geworden ift, als die des Andern, an fich betrachtet, noch nicht in Rechnung; aber wohl die Vermuthung, dass da, wo die Willkar Einfluss haben konnte, der, welcher mehr Schaden angerichtet hat, auch einen größern Schaden beablichtigt habe. 14) Wenn einmal aus andern Grunden eine willkurliche Strafe. erkannt werden muss, so muss auch auf alles, was die Bosheit des Vorfatzes mehrt oder mindert : Rackficht genommen, und es kann auch alsdann die Leichtigkeit, mit welcher gewisse Stände zu gewissen Verbrechen fortgeriffen werden, fo weit in Rechnung gebracht werden, als das Gefetz felbst nicht ausdrücklich oder stillschweigend das Gegentheil fordert. 15) Obgleich dem Inculpaten kein rechtmäßiges Vertheidigungsmittel entzogen werden darf, fo darf doch auch solchen Anträgen nicht nachgegeben werden, wovon man mit Gewissheit vorausfieht, dass fie die Sache ohne Nutzen verzögern werden. Merkwürdiger Diebstahl in der Pfarrwohnung zu Diebzig, Blofs als Erzählung einer Begebenheit merkwürdig. XXIII. Criminal - Urthel wider den Benkart, den Mörder feiner Ebefrau. 1) Nöthige Behutsamkeit des Richters bev Beurtheilung des Gemathszustandes eines Menschen, welcher im Gefängnisse Versuche zum Selbstmord macht. 2) Vor

der Wirkung des Widerrufs der Bekenntniffe, und 3) in wie fern der Grund des Widerrufs von dem Widerrufenden erwielen werden mille. War das Geftändnifs nicht nur zur Verurtheilung hinreichend. fondern vereinigen fich auch alle Umftämle, diefes, des Widerrufs ungeachtet, für wahr zu halten, fo kann auf einen Widerruf nicht geschtet werden, zu deffen Rechtfertigung gar keine, auch nur in einem geringen Grade wahrscheinliche, oder sar folche Grande angeführt werden, deren Falschheit fich bev der nähern Unterfechang mit Gewisheit ergeben hat. 4) Von dem Einfusse des Charakters und der Gemüthsbeschaffenheit auf die Zurechnung. Der Handelnde ift auch für diejenigen Handlungen verantwortlich. welche man als Folgen feines bekannten Gemäthscharakters voraussehen konnte. Daher kann man die Fertigkeit zu gewiffen bofen Handlungen und den bolen Grundfatzen, welche jemand angenommen hat, nur felten die Wirkung zuschreiben, dass dadurch die Strafwürdigkeit der Handlung aus dem Wege geräumt werden könnte. 5) Befonders von dem Unter-fchiede zwischen der Täuschung in den Gegenständen, und auch dem Irrthum in den angenommenen Meynungen und in den Gründen der That. Mord hatte der Inquifit im Bette mit einem ergriffenen Hammer verrichtet. Er wusste, dass er den Hammer ergriff, und dals es der Kopf feiner Ehefrau ware. auf welchen er damit losschlug; nur der Grunde, welche ihn dazu bewogen haben, wollte er fich nicht recht bewußt gewelen feyn. Gleichwohl geftand er ein, dass der Verdruss über seine Ehefrau. weil fie ein gewiffes von ihr felbst entworfenes Bubeustrick nicht habe ausführen wollen, bev der That gewirkt habe. Es war also picht eine kranke Einbildungskraft, fondern es waren schlechte Grundfätze und Neigungen, welche fich bev der Ausführung der That wirkfam zeigten. - Aus dem fünften Bande gehören folgende Numern hierher: I. Schliedsrichter-liches: Erkenntnifs zwischen der Oranien - Naffaujfehen und Solms - Braunfelfischen Landes - Regierung, einen Jurisdictions - Streit betreffend, worin die Lehre von der Collision desiGerichtsstandes des begangenen Verbrechens mit dem perfünlichen Gerichtsfrande des Verbrechers, besonders bev den auf der Gränze begangenen Verbrechen, erörtert wird. II. Merkwürdiger Todtschlag des J. G. Kling an C. Fischer, nebst Bemerkungen des Herausg, über die Grundfätze. welche er bey der Erkennung der Todesftrafen befolgte. III. Einstweilige Freysprechung des Edo Janfen, nebst öffentlicher Bekanntmachung zu Rettung feiner Ehre. Der gegen den Inculpaten entstandene Verdacht einer vorsetzlichen Brandstiftung war fo schwach, dass es zweifelhaft wurde, ob man ihn ganzlich oder nur einstweilen (ab inflautia) freysprecheu sollte. Aus mehrern Gründen wurde er bloss von der Infranz ahlolvirt, jedoch für feine Ehre und kanftiges Fortkommen dadurch geforgt, dass bekannt gemacht wurde, man habe keine Gründe gefunden, ihn zur Special Inquisition zu ziehen. In einem Anhange ist bemerkt, dass es Fälle gebe, wo ein fol-

cher Inculnat nicht nur von allen Koften entbunden werden milfe - wie es hier geschah - fondern wo es auch nothwendig fev. für die Ehre des Verdächtisgen zu forgen. Es werden dabev folgende Fälle unterschieden; 1) der Fall, wo starke Vermuthungen für den Inculpaten, dass er wirklich der Thäter sev. zurückgeblieben find, ob man gleich Bedeuken getragen hat, ihn zu ftrafen, oder ihm einen Reinigung seid zuzuerkennen. Hier fev es nicht undienlich, auf Sieherheitsmassregeln-zu denken. 2), Der Fall, wo die Verdachtsgründe fo schwach befunden werden, dass man darauf kein auf irgend eine Art nachtheiliges Erkenntnifs bauen kann. 3) Der Fall, wo die Verdachtsgrande ganzlich gehoben worden, aber doch die Möglichkeit, dass er der Thäter fev, zurnekgeblieben ist. 4) Der Fall, wo die Unschuld klar ist. Der letzte Fall sey eigentlich nur der, wo eine ganzliche Lossprechung erfolgen könne; im zweyten und dritten Falle trage es fich bisweilen zu. dass in der Folge neue Verdachtsgrunde die alten unterftützen. . Habe man einen folchen Angeschuldigten. um ihn gegen die nachtheiligen Folgen einer einftweiligen Lossprechung zu schützen, ganzlich absolvirt, fo könnten die vorigen Anzeigen gar nicht mehr in Rechnung gebracht werden. Sorge man aber für die Ehre des einstweilen Frevgesprochenen, so sey man nicht genötligt, ihn gänzlich frey zu fprechen, (Bemerkenswerth ift noch, dass das Spruch-Colleginm dem Honorar far das Urthel entlagte.) IV. Der. Ehrenbergin gefährliche Behandlung ihres Kindes. V. Einstweilige Freysprechung des Kleeberger wegen versuchten Raubes und mörderischer Behandlung des Obrittlieutenants Hoffmann. In einem Anhange find drey Bemerkungen gemacht: 1) über den Gebrauch des gefunden Menschenverstandes bey Beurtheilung der Thatfachen in Criminalfällen; 2) über das allgemeine Urtheil, dass die Aussage des Beleidigten oder Denuncianten Glauben verdiene; 3) über die Notliwendigkeit, die Sicherheitsmassregeln nicht hinter die außerordentliche Strafe zu verstecken; dabev aber auch keine willkürliche Polizevgewalt eintreten zu lassen. VI. Urtheil wider die Ehefrau des Grenadier Boechert wegen Todtung ihres Kindes. Dieses geht dahin, die Inquifitin auf fechs Jahre in das Zuchthaus zu bringen, und im Fall unter der Zeit fich ergebender nähern Anzeigen eines boshafter Weile verübten Mordes mit der Untersuchung gegen sie weiter fortzufahren; auch nach Ablauf der fechs Jahre fie nicht eher zu entlassen, als bis über ihr Betragen und über ibren körperlichen und Seelen - Zuftand der hohen Behörde Bericht erstattet, und näher geprüft worden, ob fie ohne Gefahr des gemeinen Welens der Haft entlassen werden könne. VII. Tödtung des Cornets v. B. genannt D. durch den Hauptmann v. C. vermöge eines Piftolenschuffes. 'Das Urtheil geht wegen der durch Verfehen bewirkten Todtung auf fechsmonat-VIII. Erkenntnis in Unterfuliches Gefängnifs. chungs - Sachen wider Puhl, wegen todtlicher Verwundung feines Bruders durch einen Schlag auf den Kopf. Riebey kamen die Fragen vor: 1) Wie west bevin

heym Todtschlage die Nothwendigkeit des Erfolgs und die Möglichkeit, den Verwundeten zu heilen. in Betrachtung komme? Die physichen Folgen einer Handlung kommen nur, fo weit lie vorausgesehen werden konnten oder follten, bey der Beurtheilung der Verbrechen in Rechnung, 2) Kann die Todesstrafe auch auf den Fall angewendet werden, wo die vorfätzlich begangene Handlung lebensgefährlich, die Absicht zu todten aber nicht vorhauden war? Nein! 3) Kann die blofse culpa mit einer Strafe belegt werden, welche nahe an die Todesstrafe gränzt? Alsdann, weun nicht blofs ein negativ böler Wille, fondern auch ein gefährlicher und muthwilliger Vorfatz vorhanden war. X. Erkenntnis wider die Zapprunin, wegen verheimlichter Schwangerschaft und Geburt, und wegen vermutheter Tödtung ihres Kindes. XII. Von der unerlaubten Bewerbung um ein geiftliches Amt durch zweydeutiges Versprechen eines Nachlasses der dem Geistlichen von Seiten der Wählenden zu leistenden Pflichten. XIV. Strafe der von einem Schullebrer an einem Schulknaben verübten übermäßigen Züchtigung. Eine Geldstrafe von 100 Riblr., mit Androhung der Kaffation bey kunftig ähnlichen Misslandlungen. XVI. Verbindung des der Geift der Zeit veranlaßt des der Geift der Zeit veranlaßt. XVII. Merkwürdiger Depuliten Diebstahl. XIX. Strafe ungehorfamer Zunftgenossen, welche einem vermeintlichen Selbstmürder ein ehrliches Begräbnifs verweigern.

Noch bemerken wir, daß im sierem Bande die Num. II. XIII. XXI. und XXII. den Hn. Prof. Woltär, im fielfen die Num. XIII. XV. XVIII. und XXI. den Hn. Prof. Konopack, die fibrigen aber fämmtlich den Herausg. felbt zu Verfalfern haben.

#### PADAGOGIK

HALLE, in der Waisenhaus Buchh: Polifiedige Nachricht word er gegenafrirgen Einrichtung des kön-Födagoginns zu Halle. Neblt einer Gefchichte deffeben in seinem erlten Janrhundert. Herzausgegeben von D. Ang. Herm. Niemeger, Direcz. u. Aufsche des K. Padagogiums. Neue verbeilter Ausgabe. 1803. Vl. u. 1845. neblt 5 Beylagen. gr. 8.

In dieser neuen Ausgabe der vom Hn. Ob. Cons Rath. D. Niemsyer 1796. herausgegebenen vollfändigsen Beschreibung der jetzigen Verfassung des Pädagogiums ist 
alles das nachgetragen und ergänzt worden, was sich 
seitlem verändert hat. Das in der fünsten Bevlage 
erwähnte Nebengebäude, weches auf königt Kotten 
unlängst aufgesührt worden, enthält einen großen, 
gelchmackvoll verzierten Saal zu Feyerlichkeiten der 
Anstalt, besondre Kranken - Zimmer u. s. w. Die 
jetzige vortressilische Kinrichtung der Anstalt ist 
übrigens allgemein bekannt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAURTHEIT. Roftock, b. Stiller: Verfick einer Widerlegung der haupt füchlich ften Einwurfe, die in der neuefren Zeit gegen die Aeshtheit des Evangeliums Johannis gemacht find, von Fr. Wilh. Schleker, d. Theol. Candidat u. Privatlehrer Jud., von er erin. Seneser, a. 1000. tandidat ut frivatlehrer zu Roftock. Mit einer Vorr. von Ho. D. Zeigeler, 1820. 96 S. S. (6 gr.) — Zu den fehlechteften Zeichen der Zeit, welche die Seichtigkeit vieler fogerannten gelehren Zeitgenoffen verra-then, gehört as allendings, dafs, wie Hr. D. Ziegler in der Vorrede bemerkt, Meinungen, welche höchstens als Hyputhefen, mit Gründen und Gegengrunden, zur Prüfung vorgelegt werden follten, mit felbitgefälliger Dreiftigkeit gewagt, in einem triumphirenden Tone als eusgamachte Wahrheit zur Bewundrung ausgestellt, gerade deswegen aber von vielen ge-glaubt, von andern wanigstens mit Achselzucken geduldet werden, fratt dals fie fogleich, trotz ihrer verächtlichen Anmalsden, itat das ne togend, eroz, mer verzentische Afmalicher, ilinkeit, eutlert and ihre VII. mit Bedaner zam gräußlichera Studieren zurücksgewielen werden follten. Unter dies Katego-rie gehört die 1901. bekannt gewordene Schrift "der Keuge-lift Johannes und Sime Ausleger vor dem jüngfette Gerichte," deren V. (f. hier die Vorr. S. VIII.) Tiemenus Schrift de vefigiis Gnofticorum als tine Lardnerifche citiren, euch niederfebreiben konnte, dass das Evang, Juhannes erft nach dem iedreiben konnte, uns das Lvang, Junannes erst nech dem f. 120. verfalt fey, nicht aber gegen Gnoftiker gelchrieben feyn künne, weil diese erst viel spiter zum Vorsehein gekom-men seyen. Eine Feder, welcher dergleichen Dinge eutfal-len können, sollte über hähere Kritik des N. T. noch kein Wort zu fchreiben wagen! Nicht viel besterer Art find manche andere Behauptungen, welche Hr. Schl. vor Iein Gericht fellt. Die christichen Gnoftiker follen, wie jener heimliche Richter des jängften Gerichts will, nach Tertullian die vier

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 26. December 1804.

#### PHILOSOPHIE

Munchen, b. Lentuer: Kojetan Weiller's - Anleitung zur fregen Ansicht der Philosophie. Zunächst für seine Zuhörer. 1804. 531 S. 8. (1 Rithlr. 12 gr.

er Vf. hat fich schon dem denkenden philosophi-Johen Publicum als einen Mann von Keuntnifs und Geift, der zugleich die Gabe eines deutlichen und kraftvollen Vorträgs in nicht gewöhnlichen Grade befitzt, bekannt gemacht. Duch scheinen uns diese Vorzage in keiner feiner frühern Schriften mehr hervorguleuchten, als in der vor uns liegenden. Durch die klare und dentliche Auseinanderletzung dellen, was Philosophie sevn soll und muls, unabhängig von den einseitigen Anfichten alterer und neuerer Systeme, kann die Lefung diefer Schrift als eine Arzney zur Gefundheit in einem Zeitalter wirken, wo das gefunde mit innrer Liebe und Achtung für die Wahrheit unternommene Denken fich immer mehr verliert in ein fieberhaftes Bilden und Träumen; wo die Wahrheit zur Puppe wird, welche der eine dem andern zuwirft. und nichts weiter von ihr verlangt, als dass sich diefes Spiel beliebig fortfetzen lasse. Das Vergnügen, womit Rec. die Schrift des Hn. W. relefen, die Hochachtung, welche er dabey für den Vf. empfunden. und den innern Werth des Buches felbst mag ein Auszug der Hauptgedanken vor Augen legen. Um den Zulammenhang nicht zu ftören, find mit Zahlen dieienigen Stellen bezeichnet, welche einer Anmerkung zu bedürfen scheinen, und die Anmerkungen folgen am Ende des Auszugs.

"Mit dem Erwachen der Vernunft (heifst es in der Einleitung) entsteht in dem Menschen eine sonderbare, vorher unbekannte, Selbstentzweyung. Er ift zwar auch zuvor schon mit sich selbst nicht eins. Er ahndet aber da noch nicht, dafs er es fevn kann und foll, und fühlt es also auch nicht bestimmt, dass er es nicht ift. Allein nun geht ihm die Ahndung einer mit fich felbst möglichen und nothwendigen Einheit auf, und eben dadurch wird er jetzt mit fich felbst deutlich (alfo mit Bewufstfeyn) entzweyet. Es geht ihm nämlich die Auslicht auf ein höheres Wahres auf, als fein bisher bekanntes war. Diefes Bisherige fängt ihm nun an weniger wahr zu werden. Es geht ihm die Ausficht auf ein kökeres Gut auf, als seine bisher gewohnten Güter waren. Diese letzten verlieren nun an ihrem vorigen Werthe. Es geht ihm die Ausficht auf eine höhere Thätigkeit auf, als feine bisherige war. Diele bisher einzige beginnt ihm nun als keine eigentliche wahre Thätigkeit mehr zu erscheinen." Aus A. L. Z. 1804 Vierter Band.

diesem Zustande entwickelt sich der Zweifel und eine durch the nothwendig geworder Ausgleichung feiner felbst. Das Uebel beginnt mit dem Kopfe, der Mensch ftreht alfo zuvörderit mit dem Konfe nach der Entdeckung jenes höhern Wahren, durch welches in ihm Einheit werden foll. Diefes Streben wurde fehon früh mit dem Ausdruck Philosophiren bezeichnet. Vortrefflich zeigt der Vf., wie ein zum Gebrauch feiner Vernunft vorgerückter Mensch seine Philosophie haben musse, seinen Maasstab, an welchem er alles misst. Um fich hierin nicht einem blossen Naturgange zu überlassen. musste die Kunst zu Hülfe genommen werden. (L) und es bildete fich eine Philosophie der Schule Sie ist auf ihrem Wege vor Allem bev der Lorik an-Allein fowohl diese Wissenschaft, als die gelangt. Metanhyak, Moral und Religionslehre find, für fich betrachtet, wohl Philosophieen des Denkens, des Sevas, des Wollens und des Werdens; aber noch nicht die einzige Philosophie des Ganzen. muss diese Philosophie des Ganzen seyn, denn sonst ginge aus der Vernunft eine unvernünftige Frage hervor, und die Vernunft müßte Unvernunft fevn. Die Anstrengung zur Philosophie zeigt fich in mehrern fremden Verluchen, welche man bey einem eignen Versuche prufen mus, und das Ganze des Philosophirens theilt fich fonach in einen negativen und pohtiven Theil.

In dem negativen Theile unterfucht der Vf. den bisherigen Gang der Philosophie. Obgleich die Systeme fich widersprechen, liegt ihnen doch ein gemeinschaftliches Streben zum Grunde. Was ift Phie losophie? Sie ist keine untergeordnete Kunst oder Wiffenschaft, die fich mit Entwickelung eines Gegebenen (Abgeleiteten, Untergeordneten) beschäftigt. fondern lie ift die Kunde von dem Unbedingten, von dem An . fich Wahren. Das Bedingte hat das Merk. mal der Nothwendigkeit, und ein vollständiges Syftem von Bedingtheiten heifst Natur. Naturkunde heisst Physik, und die Philosophie muss also mehr als Phylik feyn. Beide find fich fogar entgegengefetzt. Man versuchte theils mit dem Denkvermögen. theils mit dem Gefühlvermögen, theils mit dem Begehrungsvermögen zur Bekanntschaft des Absoluten zu gelangen. Es giebt also eine Philosophie durch Speculation (Theoreticism), eine Philosophie durch Gefahl (leidenden Myfticism) und eine Philosophie durch Willensthätigkeit (handelnden Mysticism). Diese Hauptversuche theilen fich wieder in mehrere untergeordnete: Dogmatism, Skepticism, Realism, Idealism u. f. w. Sie konnen nicht alle lautre Wahrheit feyn, aber fie konnen auch nicht alle lauter Irr-

Pppp

thum feyn. Das urfpränglich Wahre schwebt ihnen allen vor. in wiefern man auf ihre Bestrebung fieht; es entschlüpft ihnen vielleicht ganz, in wiefern man ihre Leiftung betrachtet. Die Philosophie ist daher so alt und allgemein, als die Vernunft. Eine neue Philofophie fucht nur einen neuen Ausdruck für die eine ewige Philosophie. Der Vf. würdigt hierauf die prakti-schen und die theoretischen oder speculativen Versuche. Die letztern streben nach einem Ausdruck in Worten. Der Verstand kann sich nicht zum Absoluten emporschwingen. So oft deswegen nachgewiefen werden kann, dass fich in einer Philosophie mir der Verstand aussprach: so hat sich diese Philosophie noch nicht über das Bedingte, Relative erhoben und ist nur speculative Physik. Da der Verstand früher thatig ift, als die Vernunft, (2.) so ift zu erwarten, dass er in den meisten philosophischen Versuchen sogar in ihrem Hauptrefultat ifehr thätig fey. Es giebt vier Wege der philosophischen Untersuchung, um zu ihrem Ziele zu gelangen. Entweder besteht das Absolute in demjenigen, was gewühnlich Seyn heifst, oder in demjenigen, was man Vorstellen nennt, oder in einem Höheren, als diese beiden, welches Höhere entweder blofs als die Einheit jener beiden Niedern, oder als eine ganz darüber hinausliegende Einheit angenommen wird. Nur die auf den drey ersten Wegen angestellten Versuche sprachen sich bisher in der Schule ganz und deutlich aus. Die kritischen Verfuche haben insgesammt mehr oder weniger die Eigenthumlichkeit, dass sie das Vorstellen (das Subjective, Ideale) als das Höchste annehmen. Kant lässt wenigstens die Beschaffenheit der Wesen durch untere Vorstellungsweise entstehen, Fichte auch das Daseyn dieser Welen, Schelling lässt das Seyn und das Vorflellen aus der Idee entstehen. Er setzte die Anatomie des Kopfes bis an das Ende fort. Ift hierdurch das Absolute får alle befriedigend aufgegangen? Jene Syfteme find noch immer auf ein relatives gebaut. Die Natur des Relativen ist blosses Verhältniß. Das Relative ist an sich Nichts, sondern nur im Gegensatz mit einem andern ein Etwas, und man gelangt zu seiner Erkenntnifs nur durch ein Hin - und Herwenden der Aufmerksamkeit zwischen einem Ersten und einem Zweyten, durch Reflexion. Das Relative ift deswegen dem Gesetze der Zweyheit, der Beschränktheit, der Abhängigkeit, der Nothwendigkeit, der Unvollständigkeit unterworfen. Daher ist das Seyn im Raume nicht das Absolute. Aber auch die Philosophie, welche von dem Vorstellen als vom Absoluten ausgeht, ift nicht Philosophie. Das Handeln des Ich bricht fich bloss an dem Bestehen eines gegensber besindlichen Nichtich's. Hört dieser Conflict auf, so bleibt Nichts zarück. Selbst der Schelling'sche Versuch, welcher Object und Subject in ein Indifferentes zusammenschmilzt, ist in der Sphäre des Relativen. Der Einheit mus etwas Anders, das nicht Einheit ist, gegen-überstehen, die alles verschlingende Einheit mus doch wenightens etwas zu verschlingen haben, was namöglich wäre, wenn ihr nichts entgegenstunde. Für fich betrachtet ift die absolute Identität nichts anders, als

das absolute Nichts. Sie ist die Einerleyheit des Subjectiven und Objectiven. Nun wird aber zugleich fowohl diese als jenes für an sicht Nichts erklärt. Also ist die Identisist weiter nichts, als die Einerleyheit von Nichts und wieder Nichts, mithin selbst auch Nichts. Die relative Natur der Schell. Identist offenbart sich bey genauer Untersuchung auch in allen übrigen Hinsichten. Sie steht unter dem Gesetze der Zwynkeit, obgleich sie dieselbe auszuschleisen Scheinz. Es wird Eines genannt, aber es werden Zwey angenommen. Sie sieht unter dem Gesetze der Beschränktbeit, Abhängigkeit, Nortwendigkeit.

Es giebt nur zweverley Gebiete, von denen ein Wiffen denkbar ift, das Gebiet des Unbedingten (Abfoluten) und das des Bedingten (Relativen). Es giebt elfo auch nur zwey Willenschaften, die Willenschaft des Unbedingten, Philosophie, und die Wissenschaft des Bedingten , Phylik. Die Natur theilt fich in eine Körper und Geisternatur, und die Physik erstreckt fich deswegen nicht nur über alle Erscheinungen in der fogenannten Körperwelt, fondern auch über alle in der geiftigen fowohl gemeine als ausgezeichnetere Erscheinungen, die noch eine Bedingtheit voraussetzen und unter obigen Gefetzen stehen. Der Physik ift es wesentlich, nur die Wahrnehmung auszusprechen. Sie kann ihr Wahres nur finden, und nicht fich felbft fchaffen. Die Speculation spricht die Wahrnehmung nur bestimmter aus, als der historische Ausdruck, Die bisherigen Verluche für Philasophie find insgefammt blofse Phyfik. Sie find der wirklichen Philofophie zunächst und im Ganzen nachtheilig, so ferne man fie in ihrer ganzen Confequenz nimmt. Sie find in ihrer Confequenz nur negativ nützlich, in wiefern fie den Kreis bestimmen, in welchem die Philosophie nicht liegt. In ihrer Inconfequenz find fie, in einzelnen Theilen genommen, auch positiv nützlich. Die äu-fsere Möglichkeit von Philosophie, sagt der Vf., ist nun ganz eingeleitet, und der Kreis, welcher von unächten philol Verluchen durchlaufen werden kann. ist im Wesentlichen ganz durchlaufen.

In dem positiven Theile bezeichnet der Vf. den neuen Gang, welchen die Philosophie nehmen muss. Wenn der Irrthum feinen Kreis vollendet hat, fo regt fich die Wahrheit von felbst bestimmt und kräftig. Eigentlich ist der Irrthum nichts anders, als eine unrichtige Acufserung der fich regenden Wahrheit (des Strebens nach Wahrheit). Ohne das Streben nach dieser wäre iener nicht möglich. Genau genommen besteht der Irrthum gewöhnlich nur in einer unrich-tigen Bezeichnung des Wahren. Die unbestimmte Ahndung will fich in einem bestimmten Begriffe und Worte abdrucken, wird aber dabey von irgend einem fehlerhaften Raisonnement, oder was ungleich fohlimmer ift, von irgend einer geheimen Neigung irre geleitet, und spricht fich so anders aus, als fie fich aussprechen wollte. Hat fie endlich alle Arten diefer unrichtigen Abdrücke durchverfucht: fo geht ibr durch die geschlossene bestimmte Einsicht dellen, was sie nicht ist, nun die beginnende bestimmte Ein-ficht dellen auf, was sie ist." Die aussern Ereignisse,

welche diefen Uebergang verkündigen, find jetzt zu unserer Zeit eingetreten, in welcher die bisherigen Wahrheiten von ihren Plätzen herabgeriffen und zu ihrer allgemeinen Vernichtung auf einer gemeinschaftlichen Brandstatte angehäuft find. Die Revolution hat ihren Ginfel erreicht. Jetzt find alle Gedanken and Gefinnungen der Menschheit aus ihren Stellen herausgeschleudert, und in ein allgemeines Chaos zulammengeworfen Der Verstand gelangte zum Nichts des Konfes und zum Nichts des Herzens. Aber eben hierdurch beginnt eine neue in der Schule noch nie fo ganz versuchte vollständigere Regung der Philosophie. Selbst die blossen Spieler mit der Wahrheit fouren schon Etwas von einer bevorstehenden Aenderung, und es geschehen deswegen durch die Herren Schelling, Hegel und Wagner die feltfamften Prophezevungen. Schon Kant wollte den Weg zeigen zur Philosophie nicht durch den Kopf allein. Fichte drückte fich noch bestimmter aus. Auch Salat ! Fries. Krug, wolften etwas Lebendigeres als Speculation. Sacobi und fein Freund Köppen machten auf das leben-dige Princip aufmerkfam, das bisher noch jeder Schule entichlunft war, und von welchem gleichwohl allein alle wirkliche Wahrheit kommen kann. den Schriften Bouterwecks, Bardili's, Reinhold's, Eschenmayers u. a. aufsert fich diefelbe Tendenz. Es ift daher eine neue Philosophie im Erwachen, eine lebendigere, als die bisher immer todtgeborne Tochterder Speculation war. Die bisherigen Verfuche laffen fich unter die Rubrik von theoretischen oder speculativen . und von muftischen oder praktischen bringen, und ihr Gebrechen ift, dass die speculativen das Begehrungsvermögen, und die praktischen das Erkenntnifsvermögen minder oder mehr befeitigten. Verfuch, der volle Befriedigung verschaffen soll, darf nur Eine unserer höheren geistigen Kräfte auf bieten. Der speculative Versuch befriedigt mehr den Kopf als das Herz, ihm ist es nur um den Ausdruck des Geiftes zu thun. Der speculativeste consequente Versuch lieferte am Ende das Maximum von Ausdruck und das Minimum von Geist. Der mystische Versuch befriedigte mehr das Herz als den Kopf, ihm ist es zunächst nur um den Gelft und nicht um den Ausdruck zu thun. Ihm liegt Alles an dem innern Leben, und Nichts an dem Begriffe oder Worte, in welchem fich dieses Leben darstellen soll. Das wahre Resultat foll aber eine verhältnismässige Verbindung des Geiftes mit dem Ausdrucke, das möglichst vollständigste Gleichgewicht von beiden fevn.

Geift heifst die Kraft, mit welcher man fich der Wahrheit bemeißtert, oder das Princip unfers innern Lebens. Dieses Princip erkennt, fahlt, begehrt und fellt sich daber als Erkenntnis-, Gefähl- und Begehrungs-Vermögen dar. Durch Empfinden gelangt man zur Wahrnehmung, d. i. zu nichts anderm als zur Anhme eines Etwas, als eines Wahren. Das Mannichfaltige, das dadurch erhalten wird, ist, wenn wir bey der bloisen Auslage der Empfindung stehen bleiben, nur unser Zufland und nichts weiter. Die Empfandung gelangt, als Golche, nicht über sich felbit felbit der Scheine und der

hinaus. Das über fich felhft Hinausgelangen ift nicht das Werk der Empfindung, fondern des Schlusses: (3.) Alle Zeitbedingungen und Raumbedingungen als Gefetze der Empfindung, find wieder pur in uns felbst. Der Verfland thut hey dem Begreifen (als Begriffe bilden genommen) nichts anders als Zerletzen und Verbinden des Zersetzten. Diess geschieht bey dem Urtheilen und dem Schließen, es ist aber nur möglich durch Reflectives Das Reflectiven ift ein Hin - und Her-Bewegen von dem Einen zum Andern, ein Auseinanderhalten des Einen von einem Andern, das Bestimmen des Einen durch ein Andres. Die Reflexion. kann also nur trennen und die Trennung unterhalten. Sie kann nur vorausfetzen und nur auf Vorausfetzungen weiter fortbauen. Dieses der Reflexion eigenthumliche Trennen und beziehungsweise Setzen zeigt fich in ihrer höchsten Operation, in der des Bestimmbaren und der Bestimmung, oder auch, wie es heisst, des Stoffes und der Form. Da der Charakter der Reflexion auch der des Verstandes ist, so kann auch der Verstand in aller Hinsicht nichts anders, als trennen und in der Trennung erhalten, als voraussetzen und auf Voraussetzungen weiter fortbauen. Er durchdringt nie den Gegenstand, kann also eben so wenig über fich auf die Obiecte hinaus, als die Empfindung, Er ift, wenn er fich nur mit fich felbst begattet, der Vater aller Grübeleyen, Unbegreiflichkeiten und Unwewisheiten. Doch ift er diels nur außer feinem Kreife. Innerhalb desselben ift er eben so der Vater alles Forschens, Begreifens, Gewissleyns. Nur dann, wann er mehr werden will, als er ist, wird er schädlich. Wenn er fich selbst getreu, d. i. wenn er bey Verftande bleibt, ift er fehr nützlich. Die Vermouft ift das höhere Princip des Selbstbestimmens, und diefer praktische Charakter der Vernunst ist ihr eigentlichiter, innerster. Als Princip der Unabhängigkeit in uns, muß die Vernunft zu ihren Wirkungen mehr als die Form allein, fie muss auch dazu den Stoff hergeben können. Sie schafft Ideen, und giebt in dieien nicht mehr ein blosses Subjectives, welches nur für gewisse vernünftige Subjecte, sondern ein Objectives, welches für alle Vernunftwelen gilltig ift: nicht mehr ein hohles Ideelles, das für fich allein nur zu einem bloßen Spiel taugt, fondern ein reelles Ideelles, welches im Stande ift, das fonft unvermeidliche blosse Spiel in hohen, Bedeutung habenden, Ernft zu verwandeln. (4) Die Ideen, welche die Vernunft aufstellt, find: Schönheit, Erhabenheit, Wahrheit, Sittlichkeit, Heiligkeit, welchen allen die gemein-schaftliche Ur-Idee der Einheit im höchsten Sinne zum Grunde liegt. Nur diese Veruunft - Ideen find es. wodurch wir überhaupt ein Reelles, ein Bleibendes ahnden, fühlen, sehen. So ist es also nur die Vernunft, welche in uns den Glauben an ein über das blos Subjective hinaufliegendes Objectives hervorbringt. Die Vernunft bestimmt (?) uns für Realität im Erkennen und Handeln; in fo fern fie dem Erkennen Wahrheit mittheilt, heisst fie theoretisch, in fo fern fie unferm Handeln Würde anweift, heifst fie praktifch. Sie weckt Achtung und Vertrauen für

das Google

das Wahre und Gute. - Das Gefühl giebt Nachricht vom Selbstaffieiren : es ift einfach . während die Empfindung zusammengesetzt ist: es berichtet Realität, die Empfindung berichtet zunächst nur Erscheinung; es ist intellectuell, die Empfindung ist finn-lich. Das Fühlen ist ein unmittelbares Vorstellen eines felbstgeschaffnen Werthes, eines Werthes an fich. Einen folchen höhern Werth stellt schon das Gefühl für das Schöne, Erhabene, Wahre, Sittlichgute, und in feiner ganzen Vollendung das Gefühl für das Heilige. Das Gefühl bringt uns in Berührung mit dem Reellen, Einen und Wahren der Vernunft. (Hr. W. betrachtet überall das Gefühl als wirkende Kraft. Ist es aber mehr als eineResultat wirkender Kräfte und Verbältnisse, und wurde es, wenn es im Weillerschen Sinne mehr wäre, Wahrheit aussagen?)

(Der Befohlufa folge.)

#### TATISTIK

DRESDEN, a. K. d. Vfs.: Joseph Friedrich Dorn's Dresduer Refidenz - Calender auf das Jahr 1805. 132 S. 12. (6 gr.)

Man kann das, wodurch fich dieser Calender von dem vorjährigen (A. L. Z. 1804 Nr. 66) unterscheidet, Inglich unter drev Rubriken bringen. Die erfte begreift das, was er als Calender enthält; die zweyte, was diefe Refidenz und den Hofftaat angeht; die dritte, andere, auch für auswärtige, interessante Gegenstände. Mit der ersten Rubrik konnte keine wichtige Veränderung vorgehen, doch ist der Juden - Calender hinzugekommen. Zu den neuen Artikeln, die Dresden und den Hofftaat intereffiren, gehört 1) die Beftimmung der Tage und Stunden, wenn sich die diensthabenden Damen und Cavaliers verfammeln; 2) Kleidung der Damen und Cavaliers an Gala - und Trauer-

tagen; 2) an welchen Tagen die gute Livree bev Hofe getragen wird. 4) Ueberficht der Kirchenmußken (in allen Kirchen, in den evangelischen sowohl, als in der katholischen); 5) Feuer - Signale; 6) Bericht, wenn die Bothen in Dresden ankommen und wieder abgehen. - Zu den neuen Artikeln, die auch Käufer dieles Calenders außerhalb Dresden intereffiren können, gehört die Lebensbeschreibung des Kurfürsten August, der Nachtrag zu den Erändungen in Sachsen und von Sachsen, und das alphabetische Verzeichnifs der Jahrmärkte. Dass also dieser Calender egen den vorjährigen nicht wenig gewonnen hatfällt in die Augen, und der Vf. verdient deswegen Lob und Aufmunterung; aber ungern vermilst man auch diefsmal die Kurlächfische Hof- und Rangordnung.

ALTONA, in d. Exped. d. Merkurs: Königlich - Dänischer Hof - und Staats - Kalender auf das Jahr 1804. 264 u. 40 S. 4.

Die Verschiedenheiten von der vorigjährigen Ausgabe, welche in unferer A. L. Z. Nov. 1803. Nr. 285. S. 80. angezeigt wurde, beruhen hauptlächlich auf dem Hofftaat. Im J. 1803. wurden nämlich 26 Ritter vom Dannebrog- und fechs vom Elephanten Orden, vier Kammerherren u. f. w. ernannt, nachdem bekanntlich in den vorhergehenden Jahren darin ein Stillstand gewesen war. Verhältnismässig zeigt die Rubrik vom Corps diplomatique S. 45 - 51. ebenfalls viele Veränderungen, welche in Wedekind's Almanas des Ambassades zu benutzen find. S. 246 f. ift ein Verzeichniss der charakterisirten Bedienten, welches man in den mehreften Staatskalendern vermifst.

Die abgesonderte Paginirung enthält das genealogische Verzeichnis.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

JUSENBERREIFTEN. Lubeck u. Leipzig, b. Bohn: Choift. licher Religionskatechismus zum Gebrauche beym Unterrichte der Confirmanden. Zweyte umgearbeitete Auflage. 1803. VII u. 94 S. \$. (4 gr.) — Diefer, in seiner ersten Auflage von einem andern Rec. 1801. Nr. 125. angezeigte Katechismus ertheint hier ganz umgearbeitet. Der Vf. gebt von der Wärde und Beltimmung des Menschen, seinem Zustande nach dem Verlust der Unschuld? zu den Pflichten der Gerechtigkeit und Tugend über; handelt darauf, von dem Verhältniffe des Men-Schen zum Reiche Gottes durch Religion, vom Glauben an Gott - an Jefus' - an den Geift der Weisheit, der Liebe n. f. w. and beschliefet mit den Bekenntnissen der ehriftlichen Lehre und den damit verbundenen Gebränchen. Der hier ertheilte Unterricht ift auf Principien der reinen Moral gebaut;

nach diesen Grandsätzen werden auch die aus der Bibel ent-lehnten Dogmen, welche nicht mit Stillschweigen übergaugen werden konnten, interpretirt. Alles ift darauf angelegt, frommen Sinn in den Gemithern zu erwecken und zu begritnden. Doch glauben wir, dass der Vf., unbeschadet diese Zwecks, mehr auf speciolle Pflichten, welche fich aus allgemeinen Pflichtgeboten ergeben, Rücksicht nehmen konnte. In diesem Betracht herrscht in diesem Lehrbnohe eine zu große Dürftig-Betracht herricht in deient Lenroone eine zu große Birtteg-keit. Der Vortrag ist im Ganzen deutlich; nur an einzelnau Stellen etwas seit und ungefallig, wie 5.18 und 20. Gehor-em gegen ze – Achtung sit zu (dasselbe, nämlich Sittenge-setz.) Die aus dem N. I. angezogenen Stellen sind nach Stock's Übestelezung angelüjürt.

### A LIGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwacks den 26. December 1804.

#### PHILOSOPHIE

Minchen, b. Lentger: Kajetan Weiller's - Anleitung zur fregen Anficht der Philosophie u. f. w.

(Befehlufs der in Num. 364. abgebrochenen Recenfion.)

e bisher untersuchten Fähigkeiten. Vermögen und Krafte find die Ingredienzien zu unferm geiftigen Leben. Aber fie find fo für fich allein noch nicht dieles Leben schon selbst. Die zu diesem Leben noch mangelade Kraft ift der Wille. Ohne den Willen find wir wunderbare Automate, aber keine lebendigen Geifter. Zwischen dem Willen und der Willkar ift aber ein wefentlicher Unterschied. Beide bringen Gegen-Itande hervor, welche gewillen Vorftellungen entfprechen aber die Willkar wird bestimmt bev diesem Hervorbringen, der Wille bestimmt sich seihst. Er beftimust fich frey nach Vernunftvorstellungen. Er hat Einfluss auf Empfindung, Verstand, and Vernunft, Alles in uns ift unter die Gewalt des Willens gelegt. Um innerlich wirklich zu leben, muffen wir vor Allens leben wollen.

Die Fragen der Philosophie nach dem Höchsten des Wiffens und Seyns, nach dem Höchsten des Fühlens, Wollens und Werdens vereinigen fich in der einzigen: Welches ift das Höcklie schlechtlin; die in aller Hinficht oberfte Einheit für Kopf und Herz zugleich? Die Philosophie hat diejenige Einheit aufzu-Itellen, durch die man mit fich felbft ganz ins Reine komint, die Einheit des Deukens, Fühlens und Wollens. Diese Einheit ist keine blos logische, sondern eine reelle, fie ist absolut, liegt höher als alles Denken und das als entzweyt vorgefundne Bewulstfeyn. Aber fie liegt nicht höher als unfer Fühlen und Streben, mus also von dem Gefühle berühret und von dem Willen ergriffen und uns angeeignet werden. Die Gesammtaufgabe der Philosophie ist also, uns zum Absoluten zu leiten. Die Aufschläffe, welche über daffelbe gegeben werden, betreffen nicht das Seun deffelben; fondern feine Beschaffenheit. Es foll nicht dargethan werden, daß es fev, fonderg was es fev. Negative Beschaffenheiten des Absoluten find: Es ift kein Relatives, kein Etwas durch ein Andres, es ist frey von aller Zweyheit, ift unbeschränkt, ift keiner blofsen blinden Nothwendigkeit unterworfen, hat keine Theile, leidet kein Maa's, ift keiner Veränderung fähig, ift schlechthin nicht Natur, es hat keins der Prädikate des Relativen, und man kann in daffelbe nur unmitteibar eindringen. Während das Relative fich ohue unfer freves Zuthun von felbst aufdringt, kann die Erkenntnifs des Absoluten oder die Philoso-

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

phie nur frey ven une felbst producirt, geschaffen werden. Wir mullen hier nicht blofs frev und felbitthätig auterlucken. fondern uns auch zu dem zu Unterfuchenden, auch noch frey und felbftthätig erheben. Die Philosophie ift daher keine Strickleiter aus Syllogismen . zum Verkaufe feil for jeden blosen Verstand, der Laune und Luft zum Klettern hat: fondern fie ift die schönere Anstrengung eines freven Selbsterhebens unfers ganzen Geiftes. Empfindung und Verftand find diejenigen Kräfte des Geiftes, welche fich nur geben laffen. Vernunft und Wille find es, welche schaffen können. Gleichsam in der Mitte von beiden finden wir das Gefühl, welches, indem es auch nur ein Gerebenes, aberi blofs ein uns von uns felbst Gegebenes aufnimut, gewiffermalsen das Band zwifchen unferm gemeinen und höhern Dafeyn bildet. Empfindung ift deswegen nicht das Organ der Philosophie, auch der Verfrand night, weil er night über das Gegebne hinaus kann, und das Absolute kann eben so wenig bloss erraifonnirt, als mit unfern fünf Sinnen ergriffen werden. Diejenigen, welche ihr ganzes philosophisches Heil vom Verstande, d. i. vom Raisonnement allein erwarten, glauben alle Gewifsheit erft durch den Beweis erreichen zu können. Wenn aber alle Gewifsheit nur durch den Beweis entstehet, so entsteht ja feine eigne auch wieder nur durch ihm, und es muss vor allem andern die Kraft des Beweifens felbst erft bewiefen werden. Aus diesem Zirkel ist nicht herauszukommen. Die Abstraction, von der man eigentlich sein Heil erwartet, kann nie aus dem Relativen zum Absoluten führen, und es lässt fich kein Grad angeben, bis wie weit fie fortgesetzt werden soll. Die consequenten Abftrahirer fragen daher nicht lange nach diesem Grade. fondern he vollenden ihre Abstraction ohne weiteres. Dann aber bleibt ihnen nichts übrig, als das reine Wort. - Allein wenn gleich der Verstand kein politives Organ für die Philosophie ift, so ift er doch ein negatives. Er kann vor Allem fordern, dass man feinem wirklichen und nicht bloß eingebildeten Widerspruche immer und überall ausweiche. Sein Widerfpruch ift ein allgemeines, allenthalben geltendes Veto. Aber auch nur fein Widerfpruch, nicht feine blofte Unbegreiflichkeit (d. h. fein Nichtbegreifen). Es giebt ein Wahres, das über ihm ist, aber keines, das widihn ift. Unmittelbar ift der Verstand für Philosophie nur ein negatives Organ. Allein mittelbar kaun er dafür auch ein pofitives werden. Er kann, wenn das Höhere anderwärts errungen ift, es für uns bearbeiten, es seinen Begriffen anfügen, es für den Kopf beftimmter darstellen und sichern, indem es fonst größtentheils nur dem Herzen vorschwebt, und daher leicht

an entreifeen, oder wenigftens zu verunftalten ift. Dag Organ der Philosophie ist die Vernunft im eigentlichen Sinne. Man kann zwar diese Eine Vernunft, um fie unter das Augenglas des Verstandes zn bringen, von zwey Seiten anfehen, als theoreti-Grend, in wie fern fie die Begriffe, Urtheile, Schlüffe durch ihre hüheren idealen Anfichten leitet, oder als praktifeh, in wie fern fie nicht blofs auf unfre Hetheile, fondern auch auf unfre Handlungen wirkt. Allein diese Trennung findet mir zum Behuf des Verfrandes fratt, und an lich ift es nur dieselbe einzige-Schaffende Vernunft, welche uns mit ihren Ideen zuwleich Light und Leben gieht. Sie ift unmittelhar negatives and politives Organ. Sie muss uns mit ihren Ideen berühren, afficiren, und wir moffen uns diefer Selbstafficirung bewusst werden. Diess geschieht durch das Gefühl, und das Gefühl ift daher ein zweytes eigentliches und unmittelbares Organ für Philofouhie. Aber nur das Gefühl im eigentlichen Sinne. wodurch wir eine Klarheit finden, die von Innen kommt. Der Wille ift das höclifte, das vollendende Organ der Philosophie, and so lit he nur durch das Zulammenwirken aller nofrer höheren Geiftesorgane Nur der voittändigen Thätigkeit unfers Geiftes ergiebt fich das Urwahre, Höhere, Ab-Colute

Was ift min das Absolute? Von ihm giebt es nur absolute Merkmale, die fich auf Herz und Konf beziehen maffen. Die Vernunft ftellt uns in fhrer Grundidee. d.i. in ihrer höchften innerften Idee, ein folches eigenthümlich Höheres auf. Sie führt uns aber nur allmählig auf diefe höchfte Idee. Die erfte Stufe, auf welche fie uns erhebt, ift die des Schönen. Eine zweyte Idee, womit uns die Vernunft der Erkenntnifs des Absoluten näher briggt, ift die der Erhabenheit. Fine dritte Idee ift die der Wahrheit. Die vierte und fünfte find die der Sittlichkeit und Heiligkeit. Die letzte erhebt uns zur unmittelbaren und vollendeten Anficht des Abfoluten. Das Absolute ift das Heilige, aber nicht sein blosser Begriff, wie er vom Verstande aufgefasst wird. nicht blofs eine im gewöhnlichen Sinne genommene, nur als Regung unfrer Vernunft in uns schwebende Idee von Heiligkeit, sondern das von der Vernunft mit ihrer hohen Idee nur bezeichnete. Shrigens aber für fich selbst schon lebendige Heilige. Das Absolute ist das felbstständigste Wesen, Gott. Das Absolute ist das reinste Eine, Unendliche, Freye. Die Kenntniss des Heiligen ist Philosophie. Wenn sie lebendig ist, umfaist und befriedigt fie die Verpunft, das Gefühl. den Willen, und felbst den über fich orientirten Verstand. Das Seyn dieses Heiligen ist ein ganz eigenthamliches, von jedem gemeinen ganz verschiednes Seyn, kein Seyn im Raume und in der Zeit, fondern über alle diese Beschränkungen erhaben. Die verschiednen Eigenschaften des Heiligen find blosse Trennungen zum Behufe des Verstandes. Hiermit ist zugleich die Gränze bezeichnet, welche in unfrer Annoht des Heiligen, des Absoluten, der Gottheit, das Begreifliche vom Unbegreiflichen, das Klare vom Geheimnisvollen scheidet, die Gränze, an der fich

unser Wissen bescheiden muss, um dem Glauben.

Betrachtet, man nun das Verhältniss des Relativen vum Absoluten, so kommt dem Relativen ein blofses immerwährendes Werden zu, welches aber diefes nicht durch fich felbst, sondern von Gott hat, der dasselbe absolut hervorbringt. Der blosse Verftand nun kennt nur drey Arten der Entflehung des Relativen durch das Absolute, und kann für sich wie andre, als folche, kennen lernen. Er läfst entweder das Relative im Absoluten von Anbeginn ruhen, und endlich durch eine Erzeugung aus leinem Schoolse hervorgehen. Emanationsfullem: oder er läfst das Relative aufser dem Abfoluten von Ewigkeit daliegen and in die jetzige Ordnung bringen. Sullem mit zuen Prinzinien: oder er lässt das Relative weder in noch aufser dem Absoluten, sondern an demselben von Anbeginn vorhanden fevn, Gott ift die We't felbft. Die Vernunft erhebt fich über das blofse Gestalten over Modificiren zum absoluten Hervorbringen, sie erblickt die Brücke vom Nichts zum Etwas in der Macht zu schaffen, und erblickt diese Macht in fich felbft. Die Welt ift eine Schöpfung der Gottheit. Es offenbart fich die Gottheit, das Abfolute, an der Welt, an allem Relativen. Diese Offenbarung geschieht durch das Schöne und Erhabne, durch das Wahre, Moralische und Heilige. Es giebt daher Etwas aufser unfern Vorstellungen, nämlich eine absolute Kraft, die Gottheit, und eine relative (die aber nach früheren Aeufserungen Nichts ift), die Welt. -Philosophie ift, ihrem Wefen nach, Sache des Menfelien, nur ihr Ausdruck ift Sache der Schule. Der Mensch allein ift lebendig, und fühlt seine Lebendigkeit. Die Schule für fic's allein ift gefühlles und blind, aber beredt. Der Ausdruck ift erst alsdann möglich, wenn die Sache vorhanden ift. Die Philosophie der Schule ist also erst alsdann möglich, wenn die Philofophie im Leben vorhanden ift. In Rückficht des Wesens der Philosophie ist keine Entdeckung möglich, blofs ihr Ausdruck kann neu feyn. Sie hat in Bezug auf die Fragen des Verstandes, des blossen Raisonnements, Geheimnisse, und muss fie haben, weil dadurch alleln die Vernunft befriedigt werden kann. "Wer also mit freyem Geist Philosophie sucht, der wallfahrtet zur Wahrheit nicht als zu einer heiligen Leiche, die ausschliefslich und ganz nur in der Bahre irgend eines Systemes begraben läge. auch die Systeme von ihr aufbewahren mögen; es können doch nur Reliquien fevn. Er will fie felbft. Und fie selbst findet er nur in dem lebendigem Heiligthume schöner und heiliger Gefühle und Gefinnungen."

Nun unfere Amerebangen. 1. Der Gegenfatz zwischen Natur und Kamf ist von dem Vf. nicht befinmt ungenung angegeben. Es giebt nach ihm eine wasiriche Philosophia, Lebensweisheit, die mehr für das Herz als eine Kopf befriedigt (S. 7.), und doch ist alter Philosophen (S. 5.) nur aus dem Streben des Kopfen nach Wahrbeit hervorgegangen, so wie dieses Streben aus dem

Zweifel, deffen Heilung es bezweckt. Wie kommt der Konf nach dem Naturgauge dazu, dass er nicht fich feloft, fondern das Herz befriedigt, und warum mus er mit der Kunst noch einmal anfangen? Der Vf. welcher das Wort Kunft als eine Anstrengung bezeichnet, welche nicht blos an der Haud des Inftinkts ohne Rewusstfeyn, fondern an der Hand der A blight mit deutlichtem Bewufstfevn des Zwecks unternommen wird, schreibt es ihr zu, wenn die Philosophie als ein vollendetes fystematisches Ganze darge-stellt wird, und unterscheidet sie als solche von fruhern zufälligen Philosophemen. Dann aber hätte er nicht von einer natürlichen Philosophie, sondern von zerstrueten philosophischen natürlichen Ueberzeugungen reden follen. Alles Philosophiren, sowohl das naturliche, als das mit Kunft verbundene, ge-Schieht mit Ablicht und Zweck: nur strebt die Kunft nach Vallftändigkeit und Einheit, die einem zufällig geleiteten Streben mangelt. Man konnte fagen : jedes natürliche Beitreben ift der Anfang für eine höhere Kunft, und das Ende der höchsten Kunft ist wieder eine vollendete höhere Natur. Auch passt es nicht, wenn es S. 8. heifst: der blofse Naturgang nach Wahrheit habe wohl eine Einheit, aber nur eine Worteinheit ohne Bedeutung und Wirkung erhascht. Unsers Bedtinkens erhafehte auch die Kunft und Schulphilo-Sophie nicht selten das blosse Wort, und auch diess bemerkt vielfaltig der Vf. felbft.

- 2. Der Verstand kann nicht früher thätig sevn. als die Vernunft. Ohne Vernunft ift keine Personlichkeit denkbar, und ohne diese auch kein Verstand. Nur ist die Thätigkeit des letztern fichtbarer und mehr äußerlich, weil fie fich auf bestimmte finnliche Gegenstände und Ereignisse bezieht. Aber wenn nicht in der Philosophie die Vernunft zur Erforschung der höchsten Wahrheit den Menschen aufregte, wie würde der Verstand überhaupt thätig feyn können? Hätte feine Thätigkeit dann einen Anfang und ein Ende? Wenn in den meiften philosophischen Versuchen das Hauptresultat ein Werk des blofsen Verftandes ist, wie ilr. W. fagt, so kommt diess daher, dass der Verstand sein bewegendes Princip vergisst, und ein lebender Körper feyn will, ohne die Seele, welche, obgleich nicht fichtbar wie der Körper, doch die Urfache alles Lebens ift.
- 3. Man gelangt durch Empfinden, fagt Hr, W., zu einer Wahr-Nehmen, d. i. zur Annahme eine Ettwas, als eines Wahren, folglich zu einem füc Gebru loffen. Was wird nun genommen als Wahres, was wird gegeben? "Ein Mannichfaltiges." Was ift diefes Mannichfaltige? "Nichts außer uns, sondern Strung unferer alten Lage und Eineltung einer neuen, zin in uns Bewirktes. Die Empfindung empfindet nur das Afheir werden, nicht das Afheir oder gar das Afheirme, wicht des Wirken, oder gar das Wirkende; he bleibt als folche influmer nur in fich felbt verfunker, ohne alle Ahnutung eines Außer ihr, fie fieht nur fich, und foll Nicht." Diefe Erklärung ift vollkommen diealflitich, und se vorausgesetzt, haben Kant, Fichte

and Colutting Recht Wir empfinden alsdann nichts als Empfindungen, hören mit unfern Ohren nur aufere eigenen Ohren, fehen mit unfern Augen pur unfere eigenen Augen, kommen schlechterdings durch die Emphadung nicht hinaus über das fubiective ficht Befinden auf ein objectives Seun. Die Emplindung ift dann nicht die Nehmung eines Wahren, eines Gezebewer fondern blofs die Nehmung ihrer fellift, über delfen Wahrheit oder Unwahrheit nicht die Rede fevn kann. Hr. W. fast freylich, das über fich felbft hinausgelangen fey ein Werk des Schluffes. Aber bald darauf S. 196 und 197, wird gefagt: der Verstand erreiche nie den Gegenstand, konne so wenig über sich auf die Objecte hinaus, als die Empfindung. Auch nicht die Vernunft kann es. fofern fie Schläffe macht. S. 205. Der Vf. ware also hierin mit fich selbst uneins. -Entweder muss fich der Philosoph dem Idealismus ergeben, oder er mus annehmen, dass in der erzählenden Empfindung S. 281, unmittelbar ein Empfundenes erzählt werde, dass in dem Afficirtwerden unmittelbar die Gewifiheit eines afticirenden Obiectes entstehe. dass diese Gewissheit des Objectes und seiner Wirkung die eigentliche Wahr. Nehmung fev., wozu man durch die Empfindung gelange. Ohne Schlufs, d. h. ohne Beweis (denn alles Schließen ift nur ein Beweifen), ift alsdann durch das unmittelbare Zeugnis der Emhindung und Anschauung gewiss: es giebt keine Empfinding ohne ein Empfundenes, keine Anschauung ohne ein Angeschautes. Wahrheit ist nur dann in beiden, wenn die Uebereinstilnmung der Empfudung und des Empfundenen, der Anschauung und des Angeschauten erkannt wird, wie in der Mathematik die Gleichheit zwever Triangel dadurch; dass se sich decken.

4. Es liegt in der Nour des Idealismus; der nur einen Arm hat, das Höchste der Philosophie zu ergreifen, dass er die Realität, welche ihm entflicht, durch ein schaffendes Vermögen hervorbringen läst. Hr. W. bedarf wegen der idealiftischen Bestimmung und Erklärung der Empfindung, eines folchen schaffenden Vermögens, und findet es in der Vernunft; seine Lehre von ihr und den Ideen ift eigentlich nur eine Fortsetzung der Lehre von der Empfindung und den Objecten. Allein, so wie es ein unmittelbares Zeugnifs eines objectiven Seyns in der Empfindung geben mus, wenn wir überhaupt von Wahrheit in ihr reden wollen, so muss es ein unmittelbares Zeugnis eines höhern Seyns durch Vernunft geben. Von diesem Zeugnifs unterrichtet uns das Gefühl, aber der Inhalt dieses Zeugnisses ist nicht etwas durch die Verminit Hervorgebrachtes, fondern von der Vernunft Vorausgesetztes und mit ihr Gegebenes. Wie die Empfindung auf ein empfundenes Object hinweifet, fo die Vernunft auf ein höchftes Gutes, Schönes und Wahres. Diefer Hinweifung kann der Mensch nur in feinem innerften Geifte, in leiner Perfonlichkeit gewifs werden, und fo wie das Sinnenobject vorausgefetzt wird, als Etwas, das der Mensch finnlich empfinden und wahrnehmen kann: fo wird jenes höchste Gute, Schöne und Wahre vorausgesetzt, als Gegenftand unser Bewunderung, Liebe, Achtung, — als Gott. Er, der Eine, Heilige, ift im eminenten

Statt diefer unmittelbaren Vorauslitzung durch Vernuaft, lehrt Hr. W. eine Schöpfung durch Vernunft. Obgleich er S. \$6. behauptet: die Philosophie. und also auch ihr Organ, die Vernunft, schaffe nicht das Abfolute feloft, fondern die Idee deffelben, fo ift es doch blofs diefe Idee, welche nach S. 252 von dem Gefähl berühret und von dem Willen ereriffen und angeeignet wird. Der Musticism von gewöhnlichem Schlage glaubt: \_ein außer uns befindliches Höheres. das doch eigentlich me in uns felbft, in unferer Vernunft ift, zu fühlen." (S. 241.) Das Gefühl giebt blofs Nachricht vom Selbstafficiren, die Vernunft berührt uns mit ihren felbstgeschaffenen Ideen, die weder ganz noch in Theilen. (d. h. überhaupt nicht) aufser ihr verhanden find, unmittelbar, und durch dieles Selbstafficiren und Berühren der Vernunft wird uns Realität berichtet. Realität geht also hervor aus felbftgeschäffenen Ideen der Vernunft, und fie foll der Wille ergreifen, der, als ein vernünftiger Wille, doch unmöglich ohne Ahndung der Selbitichöpfungen der Vernunft feyn kann! Um aber die Realität aus der idealen Selbstschöpfung real zu machen, hilft fich Hr. IV. durch Substantivirung der als Adjectiven producirten Ideen der Vernunft, des Schönen, Erhabenen, Wahren und Heiligen. Wohin erhebt fich denn der Geift, wenn er fich zu diesen substantiven Ideen erhebt? Zu feinen eigenen Geschönfen, wenn er anders Vernunft ift. Allo nicht zu einem Gott. der mehr als fein eigenes Werk ift. Hr. W. braucht deswegen auch seltener das Wort Gott, als die Wörter: das Göttliche, die Gottheit, das Abfolute, und es würde zum Theil einen fonderbaren Sinn geben, wenn man die letztern mit dem ersten vertauschen wollte. Das urfprängliche und positivste Merkmal eines vernünftigen und also auch des göttlichen Wesens, welches fich geben läst, die Personlichkeit. findet Rec.

nicht angegeben, wohl aber eine Menge negativer Beftimmungen, von deneu der Uebergang zur Pochtion gemacht werden foll. Einige Stellen Ringen foger vollkommen Schellingisch, z. B. S. 370: "Das Höhere, Lebendigere, Göttliche, die Urkraft an der ganzen Welt, erfeheita an der einen Klasse von Wesen mehr als an der andern. Vorzäglich theilen fie fich in dieser Hinscht in zwey Hauptgatungen, wonan den Einen die Kraft, das Ablolute, an den Anderu der Mangel an Kraft, das Relative, das Henvorsteckende ist. Die letztere Gatung zeichnet fich aus durch Leblosgkeit, Nichtigkeit, Seyn im Raume, die erftere durch Lebendigkeit, Reallität, Vorstellen (aber frej'ich nur Vorftellen in der Zeit, oder Geist, Perfon, Subjectives). An sich find beide, ab Objective und das Subjective, Nichts, und in so fern auch Fier.

Abgesehen von dieser blos idealen Entstehung der Ideen des Schönen, Guten, Heiligen, ift Rec. mit der Art, wie Hr. W. ihren Einfluss auf Menschheit und Philosophie darstellt, und vielen einzelnen Aeufserungen vollkommen einverstanden. - Die Verschiedenheit seiner Denkart von der des Vfs. lässt fich vielleicht am deutlichsten in einem aus Plato entlehnten Bilde auffalfen. Die Augen, fagt Plato, fehen die Gegenstände und das Licht, find aber nicht die Gegenstände durch das Licht felbst: fo schaut auch die Vernunft das Gute und Schöne nicht ohne ein Licht. Die Idealisten, und wie es scheint, auch Hr. W., fprechen: diefs Licht ift die Ideenschaffende Vernunft felhft Rec. fpricht lieber mit Plato: die Vernunft erschafft nicht selbst das höchste Gute und ist nicht ihr eigenes Licht; fondern wie der empfindbare Gegenstand dem Sinne gegeben ift, so der erhabnere Gegenftand des Gefühls der Vernunft: und wie das der Sonne verwandte, aber nicht mit ihr identische Auge den Gegenstand schauet, so schauet der Gottverwandte, aber nicht mit Gott identische Menschengeist das höchfte Gute, Schöne und Wahre.

#### KLE-INE S-CHRIFTEN.

Sennva Künstr. Suitgart, b. Uebelt Julie und Ledof oder Liebe und Edelfon. Ein fentimentiler Tinetergen mild of oder Liebe und Edelfon. Ein fentimentiler Tinetergen mild of the Liebe und Edelfon. Ein fentimentiler Tinetergen mild of the Liebe und Liebe und

kund geshan hatte, will er lein eigenes Glick auf Koften Frenden Unglücke. Dieft wird auch zur reibten Zeit Ansch den biedern Lodolph verhütet, was auch noch eine Zeit lang die feltbare Schwärmerin der Pflicht (der Kampf zwilchen diefer und ihrer Neigong ift doch nur ein wahrer Komgödienkampf) fich dagegen fräuht. Schade, dels der Edelini Ladolpha dadurch unter den Händen des Dichters viel verlieren mis, als Velotourt, ehe ihm feig Glick angekindigt wird, vorher eine fehr derhe, nur eine gemeine Denkart verzethende, Probe befreiben muß. — Man fieht, die Instigen fit verbraucht; die Cheraktere find flach und befonders die des Jeits und Ladola zerfrieren lich felbt. Sprache und Dialog find thiegens beffer in die einem Sticke, als in den natern des öffischen wird verzethende der die der der befonders Teiture für das darvanziche Kehr zu haben felneint, aber doch gewifs nicht ohne alle Talsute für das felbe ist.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 27. December 1804.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

HALLE, b. Hemmerde u. Schwetschke: Ijocratis opera, quas exflant, omnia, ad optimorum exemplorum lidem einendavit, varietate lectionis, animadversionibus criticis, summario et indice instruxit Wishelmus Lange, Phil. D. et AA. LL. M., Gymn. Halenf. Collega. 1802. 8, u. 816 S. S. (4 Rthlr.)

einer unter den klaffischen Schriftstellern Griechenlands hat his jetzt ein ungunstigeres und unverdienteres Schickfal gehabt, als Isocrates, ein Schriftsteller, der wegen der ächt-attischen Eleganz, Correctheit und Leichtigkeit feines Stils es vorzüglich verdiente, felbst von den blossen Liebhabern der griechischen Literatur gelesen und studirt zu werden. Aber bis jetzt gab es, wenn man die Ausgabe des Panegyricus von Morus und des Evagoras von Findeifen ausnimmt, in Deutschland keine, felbst nur auf einen bloßen correcten Abdruck beschränkte Edition deffelben, die das Studium deffelben hätte erleichtern können, als die kleinern Wolf'schen vom J. 1571. u. a., die obnediels durch ein unangenehmes Aeufsere und Uncorrectheit des Drucks nicht sehr einladen; denn die englische Ausgabe von Battie (Cambr. 1729. u. London 1749.) prid die franzöfische von Auger (Paris 1782.) find für den gewöhnlichen Gebrauch zu felten und zu koftbar. Es war also allerdings ein verdienstliches Unternehmen, die Lefung dieses Redners durch eine neue, correcte und zum Gebrauch bequeme Ausgabe zu erleichtern und zu befördern. Bey einem folchen Unternehmen ist ein genau durchdachter und fest durchgeführter Plan mehr, als bey andern ausführlichen Ausgaben, ein Hauptbedürfnis, da solche Editionen für einen bestimmten und eingeschränkten Zweck und eine gewisse Klasse von Lesern berechnet seyn müssen. Entweder schränkt fich der Herausg. blos auf eine kritische Berichtigung des Textes ein, oder er nimmt vorzüglich auf Erklärung Rückficht. wobey jedoch immer ein von dem Herausg. felbst oder von einem andern berichtigter Text zum Grunde liegen muss. Ist das erstere der Fall, so stellt er entweder blofs die Refultate seiner kritischen Untersuchungen, nach forgfältiger Vergleichung aller vorhandenen Hülfsmittel und einer durch die Regeln der Kritik genau bestimmten Auswahl des Richtigen, in einem möglichst gereinigten Texte dar, ohne die Materialien seiner Forschungen oder die Varietas lectionis felbst fogleich mit aufzuzählen (von dieser Art find der Reizische Herodot, der Eichstädtische Diodor, die Ciceronianischen Quaest. Tusc. und der Homer von

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Wolf u. a.), oder er führt zugleich die verschiedenen Lefearten genau u. vollständig, mit Ausnahme solcher, die offenbare Schreib - oder Druckfehler sind, mit auf: dann aber muls er feine Wahl durch die Grunde, die ihn dabev leiteten, unterstützen. Aber alle Hulfsmittel zur Erklärung kann auch eine solche kritische Ausgabe nicht entbehren; außer den Erklärungen. welche durch die Vertheidigung der Vulgata, oder die Begründung einer neu-aufgenommenen Lefeart nothwendig gemacht werden, muss der Herausg, wenigstens dafür forgen, dass der Leser einen Ueberblick des Ganzen, des Zusammenhangs der einzelnen Theile, erhält; dieses geschieht bey Reden durch die Summaria. Erklärungen einzelner Redensarten und Ausdrücke finden . außer den oben angegebenen Fällen, nur bev fehr schwierigen Stellen Statt: wo dann die Erklärung dazu dient, die Richtigkeit einer Stelle zu zeigen, und Versuche zu ihrer Veräuderung abzuhalten.

Rec. gesteht, dass er in der gegenwärtigen Ausgabe des Hocrates keinen folchen festen Plan hat entdecken können. Sie gehört zu der zweyten der oben angeführten Klassen kritischer Ausgaben; fie enthält eine Aufzählung der verschiedenen Lesearten, und die Anmerkungen find größtentheils kritisch; aber die Lesearten find sehr unvollständig aufgeführt, wie wir naten zeigen werden; in den Anmerkungen werden bloss bev den letzten achtzehn Reden die Gründe für die Abweichung von der vulgata, und zwar fehr dürftig und mager, aufgestellt; bey den drey ersten wird die vulgata ganz allein angesührt, und der Herausg. fah fich genöthigt, diesen Mangel in den Adden. dis et Corrigendis S. 51 - 84. zu erletzen (f. Praef. p. 21 fq.); eine Ungleichheit, die er hatte vermeiden können, wenn er feine Ausgabe erft nach vollständiger Bearbeitung des Textes und Ausarbeitung der Anmerkungen dem Drucke übergeben hätte. In diefem Falle befann fich der Herausg, doch schon bey der vierten Rede eines bessern; allein zwey andere Verbesserungen fielen ihm erst bey der fünften Rede, an den Philipp, ein; die vier ersten nämlich haben weder eine allgemeine Inhaltsanzeige, noch find fie in Kapitel eingetheilt, obgleich der Panegyricus schon in der Ausgabe von Morns in Abschnitte eingetheilt ift; die übrigen Reden find dagegen nach Kapiteln abgetheilt; die ste, 6te, 7te, 8te u. 11te haben die griechischen Inhaltsanzeigen theils aus Dionysius Hal. Kunsturtheil über Isocrates, theils von einem Ungenannten, nicht die Wolfischen, obgleich Hr. L. diese den Briefen vorgesetzt hat I Von der 17ten Rede ift in dem Summarium unter dem Texte, eine dürftige An-

Rrrr gabe

Dis wedley Google

gabe des flatus caufae eingeschaltet : bev der 18ten und 20sten ist diese vorausgeschickt. Das Zweckmässigste ware unstreitig gewesen, wenn Hr. L. fich die Mühe genommen hätte, jeder Rede ein neu-gearbeitetes Argumentum, worin die Veranlassung und der Gefichtspunkt, fo wie eine Ueberficht der Oekonomie und des Zufammenhanges der Rede, angegeben wäre. Das unter dem Texte fortlaufende Summarium, das wahrscheinlich dem Reizischen beym Herodot nachrehilder ift, aboleich ein Geschichtschreiber und ein Redner eine verschiedene Behandlungsart erfordern, kann diesen Zweck nicht erfüllen Auch kann es nicht anstatt einer Version dienen, welche Absicht der Herause, (Praef. p. 20.) angieht: denn als Summarium mufs es nur die Hauptfätze ausheben : die Schwierigkeiten können aber in den Nebenfätzen feyn: oder es drückt auch diefe aus: dann hört es auf, ein Summarium zu feyn, Unferer Meinung nach ist ein Summarium bev einer Rede nur dann zweckmäßig, wenn es dasjenige in den eigentlichsten Ansdrücken enthält, was der Redner mit rhetorischem Schmucke und rhetorischen Erweiterungen u. f. w. fagt, damit der Lefer bev Vergleichung beider die Kunft des Redners besser einsehe; aber auch diese Behandlung ift einer kritischen Ausgabe fremd. Wir übersehen eine andere Unbequemlichkeit, dass nämlich Hr. L. die Anmerkungen nach den Zeilen des Textes numerirt hat, ohne dass doch diese Zeilen durch hinzugesetzte Zahlen, wie beym Wesselingfchen und Reizischen Herodot, bezeichnet find, io dass man bev jeder Anmerkung die Zeilen zählen muss, um diejenige zu finden, worauf fich iede Anmerkung bezieht. - Der Erklärungen find auch unfers Bedünkens mehr, als der Zweck einer folchen Ausgabe verträgt. Hr. I. bestimmte diese Ausgabe, wie wir aus der Vorr. S. 19. schließen, vorzüglich tur Schulmanner, quorum labor permagnus effe folet, et parvula merces. Was musieu das aber für Schulmånner feyn, die Erklärungen bedürfen, wie folgende, selbst in den Addendis nachgetragene, find? S. 1. v. 3. 4. Add, δ. αφοράν είλή Φασιν exquifitius dictum pro dia Cépavas. Ibid. 5. παρόντας h. l. idem eft ac fuç av mapiers. S. 5. 10 Add monfore, i e day newfrage. Walf .: nfi quid unquam turpe feceris, minime clam fore fperato. S. 5, 14 Adil. (Tac ijdovac Bigeve, Toc pera dokne) Poft dokne fumpleas ogane: rooval autem urra dokne funt nooval ένδοξαι (fic.'). S. 6, 9 Add. (Συφία γαρ μόνη των κτηматыч адачаточ) Intellige хобия. S 7, 25. 26. Add. (Тойто де по фоле, жи ш) дебильос, то длюди проспост) un pro underec et deiadus pro the desar accipiendum eft. S. 10, 22 οσώ τα μέν άλλα μοχθηρά π'ντες κερδαίνοντες πράττουσω, αυτη δέ μόνη και περεεζημίωσε τους έχοντας) Not. Confirme have verba ita, ut xeoduivorres ultimum locum occupet, vertens: lucrum inde facientes, und in den Addendis: Post exerras suppleas amaidevolar. S. 11. 2. Add. drayyekkovras fc. dneworg. Ibid. 7. docarra. Intell. goi. S. 13, 16. Add. nard rie acopaleiav, i. e. depulac. S. 57, 1. 2 Not. auforegow evexa, duplicem oh caufam. Vgl. S. 64, 5., 72, 27., 102, 6. 7., 109, 14., 118, 11., 139, 1. μή τι πάθης, ne quid tibi accidat, i. e. ne egredia-

ris e vila. S. 176, 8. deyerfesus edvas rūs meikus fr. uni. P. 179, 7. Turdzeus oft agins primus. S. 159, 19, in the radius truz edvas oft agins primus. S. 206, 22. Sintero film identification and the series of t

Ein vorzägliches Hälfsmittel zum Verfteben enes Schriftstellers ift die richtige Interpunction. Aber auch diese finden wir an Stellen, wo fie verzüglich nöthig war, häufig vernachläftigt. Um nur ein Pa Beyfpiele anzuführen, fo ift S. s. in der maguinen mit Δημονικον Z. 4. ganz richtig interpungirt: "E3-ζε σονή είναι μή σχύθρωπον, άλλά σύννουν. δι' έχείνα μέν γάς επ So auch Z. 9 fg. Aber Z. 6 fg. ift diese fallche inter-punction: 'Hyou publista seaves nestres - outgesting Tourous you amage done i neutelodal to the vemteen ibis Und fo find durch die ganze Rede und die folgendes die Caufalfatze von denen, deren Urfache fie enthalten. bald durch ein Colon, bald aber durch ein Punctum getrenht. S. 5. Z. II. Toug μέν Θεούς Φοβού, τος de yoveic Thum. Toug de Pilang aloxivan. Taig di vipus πείθου, wo fratt der Punkte überall Semicola fiches follten. Aber frevlich haben die altern Editionen de seine Einrichtung, welche Hr. L. billig hätte beybehalten follen; die einzelnen abgeriffenen Sätze in den Reden ad Demonic, und (in der Ausg. von Battie) al Nicoclem und Nicocles find in denselben abgeletzt; is diefer Ausgabe aber, wie zusammenhängende Sätze, fortlaufend gedruckt ] Panegyr. S. 66. Z. 9. muls das Comma nach szóvrov weg, weil diefer Genitiv von μετον abhängt. Ad Philippum c. 45. follte es heißen: Περί δε των αλλων, ήγευμαι άρχειν πρός παράδειγμα, το τε πατέρα σοί - καὶ τὸν τοῦ γένους κρχηγόν, εί τῶ μίτ είη βουλομένω λέγειν, οι δε δύναμιν λοβοιεν, των αύτων 20 τοίτων γενέσθαι συμβούλους, anstatt dass jetzt der lafe. γενέσθαι von den Subjects - Accufativen τον πατέρε καί τον κτησάμενον, και τον σεχηγόν durch ein Punctum hinter dexnyov. El getrennt ilt. - Archid. p. 196. 19. freht ein Punctum hinter enixouppgovrag, und es folgt ein dem Anscheine nach ganz neuer Satz: Heis de rei-Tors, obgleich das Participium rais ye evrolais μεθ κμίο έντας in diesem neuen Satze noch von ἐπίσταμαι in der ersten Zeile abhängt. Areop. p. 228. c. 16. of rois per οίομένους - αγνοείν ένομιζον. Οὐδέν γαρ etc. Das wir hinter row, zeigt an, dass in derselben Constructions ordnung ein anderer Satz mit de folgen muffe; dieles Satz erkennt Hr. L. felbst an, in den Worten den bi (S. 229, 12.), wo er dem zufolge deiv, nach Wolfs Conjectur, ftatt der aufgenommen hat. Die richtige Interpunction

prinction ift also folgende: of -- - appeare eveninger (out fteht gar der Satz mit wer im 93. Kap, und der andere mit de erft im Q4 K. So auch S. 487, Tol: uev Tolkeic' Doveiv. C. 96. Eart d' ou xai enaireiv. S. 287, 11. muss das Punctum hinter syrey in ein Comma verwandelt werden: denn das Participium ustravavaie in dem vorhergehenden Satze kann nicht für lich fteben, fondern hangt mit dem ovx dyano (Z. 12.) zufammen, und die Worte reizen - guile Suxoren renetiren die Summe des vorigen. S. 420,4 hangt das Partic side noch von Pairous ah; gleichwold ift interpungirt: san Date νωμαι - σπουδάζων περί την του λόγου συμμετρίαν. Και ταυ-Ta gabac siduic. - Wir enthalten uns, mehrere Bevfpiele anzuführen, die der aufmerkfame Lefer in Menge finden wird.

Wir geben jetzt zur Unterfuchung dellen überwas Hr. L. zur Verbellerung des Textes gethan hat. Außer den bis jetzt erschienenen Editionen erhielt er noch die Collation eines Münchner Codex vom Ende des 12ten Jahrhunderts von Hn. Biblioth, St Hardt und vom Hn. Hofr. von Matthili die Varianten eines Augsburger Codex. Unter den Bearbeitungen einzelner Reden vermiffen wir die Deberfetzung des Panegyricus von Wieland im Attischen Mus. Bd. I. H. I., welcher einige gute Bemerkungen bevzefügt find. Da Hr. L. einmal die Varietas lectionis feiner Edition bevfugen wollte: fo lag es ihm ob, diefe, bis auf die offenbaren Schreib - oder Druckfehler, vollständig anzuführen; allein diefe Aufzählung der Varianten ift äufserft mangelhaft, und verliert dadurch alle Autorität und allen Werth. Um nichts von der fonderharen Bezeichnung zu fagen, da die Varianten der Codd. hey Battle hald to bezeichnet find: Anger. R - X. bald Cod. Battiei, wollen wir nur die in der mapairens an den Demonicus übergangenen Lesearten aus der Ausgabe von Battie hier nachholen. S. 1. v. 12. vuic Cod. Coll. Nov. und Harlej., welche beide auch εὐ-γοίας anftatt Φιλίας lefen. — S. 2. v. 2. hat auch Cod. Baroce, die Lefeart zui ooi uiv azuz. Doch vielleicht ist dieser schon in der Angabe: Cod. Augeris quatuor. και σοι μεν ακμή, enthalten. Ebend. II. μόνον fehlt in MS. Barocc., der in der folgenden Zeile auch zu auslafst. Ebend. 20. dors fehlt in MSS. Land. Coll. Nov. Ebend. 25. hat Cod. Bodl. das ταύτης nicht. Statt estate hat MS. Baroc. ελυμήνατο. - S. 3.1. fehlt ev vor rais diavolais auch in den MSS. Bodl. Baroc. duobus Harlej., fo wie in dem Cod. August. ed. Ald. und bevin Stobaens, die Hr. L. in den Add. anführt. Ebend. 4. hat Cod. Barocc. (ift das der unus Auger.?) nu Bigragu. - S. 3, 10. haben die MSS. Land. Coll. N. et Bodl, ἐπέβαλλεν ft. ἐπέβαλεν. Ebend. 13. σοι (welches der Herausg. aufgenommen, ohne auzumerken, woher?) findet fich auch in MSS. Laud. Bodl. und Harlei. Ebend. 17. Statt παρακαίρως, wo Hr. L. gar keine Variante bemerkt, haben die MSS. Land. Coll. N. Bodl. wage nargov, und Cod. Harlej. analows. - S. 4. v. 3. hat Cod. Harlej. dei ve Gir ftatt dei Gir ve. Ebend. 9. wo auch keine Variante angeführt ift, MS. Bodl. mede rois avr. itatt eni rois, und MS. Harlej. neoppeen ourus

ftatt ούτω πε. Ebend. 17. fehlt in dem MS. Bodl. απαan. Ebend. 24. 25. haben die Codd. Harley. Toroutes γίνου περί τούς σεκυτού γονείς, οίους αν εύξαιο περί σεαυτου γείτοθαι τοὺς σεὺς παίδας. — S. 5, 21. τοιαῦτα hat auch Cod. Harlej. Italt ταῦτα. Derfelbe hat πρώττωσιν ft. πρώττουση, fo wie die MSS. Bodl. Coll. N. ψη πρώτ-Twow MS. Land. — S. 6, 20. last Cod. Harlej. das schinter vers weg. Kbend. 28. last Cod. Harlej. das av hinter vers weg, welches auch Hr. L. weggeftrichen hat, aber ohne feine Autorität anzugeben. -S. 7. 2. 4., wo Hr. L. keine Variante anführt. haben MSS. Land. Bodl. Barocc. Coll. N. Harlei, dur ft. av. -S. S. S. haben Cod. Harlei, und Barocc. Bagavicouer, beffer als das gewöhnliche denma coner, welches fchon zwey Zeilen vorher einmal da gewesen ist. Cod. Harl. hat auch ductuzione ft. atuzione, welches ebenfalls Z. 2. schon da war. Hr. L. führt gar keine Variante an. Ebend. 12. hat Cod. Bodl, die richtigere Ordnung nokλοί γώρ ατυχούσι μέν τοίς Φίλοις (dem entgegensteht καλώς δέ πράττουσι) anftatt πολλοί μέν γάρ. In dem MS. Land. fehlt utv. - S. 9. 3. haben auch MSS. Barocc. Coll. N. Harlei, das richtigere aragaa, welches auch Auger aus vier Codd. aufnahm, anstatt des mit ans-Amien gleichbedeutenden gefoden (vgl. Areop. p. 226, 25.) Ebend. 4. hat MS. Barocc. extigut divardat, WOvon das letztere Wort gewöhnlich fehlt. Ebend, 11. lehrt das Verhältnifs der Sätze schon, dass es beissen muls: Touc ayaboic en moier nadoc yas Ingaupoc - operλομένη · κακούς δ' εὐ ποιών, nicht: Τους κακούς εὐ ποιών, ohne Verbindung; und so hat Cod. Harlej. Ebend. 17. σαντας. - S. 10, 2. πάντας; auf welches Hr. L. blofs aus R. Agricola's Version schliefst, hat MS. Barocc. τούς πάντας MS. Coll. N. Ebend. 14. hat Cod. Harlej. ταύτον πάσχει. Ebend. 24. Anftatt δν - τούτω haben die MSS. Baroc. Land. av - Tourwy, - S. 11, 2. hat der Cod. Harles, nach wirds noch moorecov, welches aufgenommen zu werden verdient. Ebend. 3. hat die ed. Ald. und MS. L. die richtigere Stellung der Worte 'Aρχή γθο Çιλίας μὲν ἔπαινος, ἔχθρας δε ψόγος flatt 'Αρχή μὲν γώρ. Ebend. 14. haben auch MSS. Barocc, u. Harl. die Gloffe συμβούλω χεήσθαι ft. συμβουλεύεσθαι. Hr. L. führt blofs unum Augerii an. Ebend, σχόπει πρώτον, Harl. πρότερον. Ebend. 17. hat Hr. L. περί των ίδίων ft. ἐπὸς τῶν ἰδίων aufgenommen, ohne feine Autorität zu nennen. Doch lieft fo Cod. Harl. u. Land. περὶ Two oixelow MS. Barocc. Ebend. 17. hat Cod. Harlej. ούτω δ' αν καλλιστα βουλεύσασθαι παροξυνθείης ft. μέλιστα Bouleverdas, wo Hr. L. die Lefeart zahlere blofs als eine Conjectur von Auger anführt, mit dem Zusatze: quod fenfui non obstat, und in den Add. die Leseart μαλιστα durch die Stelle S. 14, 15. vertheidigt: Μαλιστα & an παροξυνθείης. - S. 12, 7. haben Codd. Land Bedl. Coll. N. anstatt av yae av entivos duberes die nicht zu verwerfende Lefeart διαμάςτη, Stobiins αμάςτη, in fo fern der Conjunctiv nach den Relativis fteht, wenn in der Construction ein Praesens oder Futurum vorhergegangen ist; duderes wurde heißen: worin er fehlen mag, also unbestimmter ausgedrückt. Der Conjuncuiv ftimmt auch mehr mit der, zwar nicht in allen, aber

sher doch in den meisten Fällen bewährten Remerkung von Dawes Mifc, crit. p. 82. überein, wogegen Burgeff p. 501. einige Erinnerungen macht. -S 12. 14. führt Hr. L. die Lefeart die zu de ra igen eyw, welche der Sprachgebrauch erfordert (f. Valben. ad Phoen 550) blofs als eine Conjectur von Wolf an So haben aber auch Codd, Laud, Bodl, Coll, N. Der Cod. Barocc, hat eyey. Ebend, 24 haben MSS. Harlei. und ein Cod. Baroc. all' our elaigs vengraie fratt elaigs че σπουδαίαις. - S. 13, 8. Χαίρε μεν έπὶ τοίς συμβαί. νουσι των αναθών, και λυπού μετρίως, τνο Hr. I. keine Variante anführt, haben Codd, Land. Bodl. Barocc. Χαίος μέν - λυποῦ δέ, welches in diefer bis zum Ekel nach Concinnität halchenden Schrift vielleicht das richtigere ift. Fhend to hat such Cod Land die Lescart ev underegois. Dagegen Harlej, und ein Cod. Baroc, und en traipois av. - S. 14.17, fehlt res vor ex Toursey auch in den Codd, Land, Barocc, Bodl, Coll. N. Ebend, 18, ev uev van to badunen uni tak mingunule avaπãv. Ein Cod. Barocc, und Harlej. xxi τῶ τὰς πλ. ἀγ. -S. 15. 4. ift der Ilmus Battiei. aus dem Hr. I. die Lefeart η πολλούς έχει der Cod. Harlej. Ein MS. Barocc. hat eid το πολλούς έχειν, weil fie viele Tadler finden.
Ebend, 8. haben auch Codd, Barocc. Harlei, u. Bodl. TOU TE

Dieß Beyfpiele mögen hinreichen, um zu zeigen, wie nachläftig Hr. L. bey der Sammlung um Zu zeigen, wie nachläftig Hr. L. bey der Sammlung um Anführung der Varianten verfähren ift. Wir haben nur die hauptlächlichten angeführt; unbedeutendere laffen fich noch viel nachholen. Nicht forglätiger ift Hr. bey der Vergleichung anderer Ausgaben verfahren. In der Rede ad Philippump 145. heist es in der Note zu v. 16.: zi ven ökten. Lectionem zi zi ozu, quam Anger, pro vulgata venditat, equidem nusquam reperper ber verbeiten der haber fo heit Hr. Stephamus p. 100. A. leiner Edition, welches schon Batig angemeckt hat. Eben fo S. 293, 21.: "tiv sbigne tegister. Hine mefeto, made Auger. die at, vulgatam effe zi. So hat wieder die Ausgabe des H. Steph, p. 183. B., deren Text Anger die vulgata zu nennen pflegt. So ift auch S. 156, 17. die Lefeart ideutsvac bev H. Steph, p. 106. B.

(Die Fortfetzung folgt.)

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

DRESDEN, b. Arnold: None Grammatik der englifehen Spracher; ein Verlinch, diefelbe nach Regeln zu lehren, von Friedr. Gütze, ehemaligem Privatlehrer der englischen Sprache zu London u. Dresden. 1904. VIII u. 205 S. 8. (16 gr.)

Mit Recht entschuldigt sich der Vs., daß er die schon ungeheure Zahl von englischen Lehrbüchern mit einem neuen vermehrt, welches niemand thun sollte, wenn er nicht gewis ist, etwas vorzöglich Ausgezeichnetes zu leisten. Aber er sagt, daß die mehresten Grammatiken Copieen von einander sind, und daß bis jetzt kein Engländer süber seine Sprache geschrieben habe (welches ein gewaltiger krthum sit), und also die Sprachlehre sehr sehenbark seyn mille. Er habe diese Bogen eigentlich zu seiner

eigenen Bequenilichkeit aufgrefetzt, und worde is vielleicht nie dem Drucke übergeben haben, wen ihn nicht viele feiner Schüler gebeten bätten, ihne eine Anweifung zur leichten Erlernung der englichen Sprache zu schreiben u. f. w. - Wirklich konmin wir dieser Grammatik entbehren, so wie vieler abdern. Indessen wih Rec. dem Vf. gern zugestehen, dass sie mit Kenntniss der Sprache geschrieben, kurt und nicht nach dem gewöhnlichen Schlendrian absefast ift. - Bey der Aussprache hält er fich sehr wenis auf, und glaubt, dass der, welcher leine Hauptregeln recht merkt, viel eher richtig lesen lepen werde, als der, welcher fich den Konf mit al dem unnützen Krame zerbricht, der in den gewöhlichen Grammatiken zu finden ift." - Dals diele Wust nicht nur wenig hilft, sondern auch fehr viel schadet, hat Rec. zu wiederholten Malen öffentlich gelagt. Am Ende muls der mündliche Lehrer für de Ausforache immer das Befte thun, und es ift ebe fo unmöglich, fie durch Buchftabenzeichen, als durch Accente dem Ausländer bevzuhringen. Gefehlt ha der Vf. darin, dass er seine Regeln nicht immer be ftimmt genug ausdruckt; z. B. S. 6.; "den harten Ton bekommt das c allemal, wenn es eine Sylbe endicht. als tobac-co (richtig!), can, cord, cub, clean? - Die darauf folgende Regel ift auch nicht bestimmt und deutlich genug, To wie einige andere. - Seine Berspiele find immer aus den besten Schriftitellern genommen, und richtig angepasst, so wie überhaupt feine Behandlung der mehreften Regeln recht gut ift

Da der Vf. diefes Werkichens vorzüglich üt Kürze mit beabfichtigte, so haute er die letzten 175sten füglich weglassen können; denn zur Uebung in Ueberletzen und Lesen, wozu sie bestimmt sind, richen sie nur auf kurze Zeit hin, und dann mit sie Lehrling doch zu andern Büchern seine Zuslucht seimen. — Die Buchstaben S. T. P. (S. 206.) bedeutes nicht Doctor is divisity, sondern Sacrae oder Samtin

Theologiae Professor.

Da bey Leilrbüchern die Richtigkeit des Druckt eine Hauptlache ist, so wäre zu wünschen gewolen, das der VI., der am Druckorte wochst, das über eine Seite lange Verzeichniss von Verbesserungen ubnöttig gemacht hätte.

BREMEN, b. Seyffert: Englisches Lesebuch für solch, die das Gedicksche englische Lesebuch gelesen und verstanden haben. 1803. 226 S. R. (12 ET.)

Kine nicht unzweckmäßige Auswahl profiider mud poetifcher Stücke für die Jugend, die Nahmig für Geift und Herz liefert, und daher vieles ze greisern Fortichritten in der englichen Sprade gen kann, wiewohl man freylich hier vielet winder nicht, was frühere Sammiungen aufnahmen. Unste den profaitehen Auffätzen ind mehrere aus den Spetalor genommen; unter den poetifchen fandet mat u.z. Thom/on's Hymne, Gray's Elegia auf inem ländlichen Kirchhof, König Lear und seine drey Tod-

Wan

11.0

1270

12.

340

lienz.

rias

735

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 27. December 1804.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

HALLE, b. Hemmerde u. Schwetschke: Isocratis
opera, quae exstant, omnia, - a IVilla Lange etc.
(Fortsezung der in Nam. 200. abzebrochenen Reconsion.)

as nun die Würdigung der verschiedenen Lesearten und der Muthmassungen und Vertheidigung anderer, die Verfuche zur Erklärung schwieriger und angesochtener Stellen, und eigene Vor-Schläge des Herause, zu Verhellerungen betrifft; fo hat Hr. L. in der Vorr. S. 22, einige gute Grundfätze der Kritik aufgestellt, z. B. dass der Text nie verändert werden maffe, wenn die Veranderung nicht durch die verelichenen Codices bestätigt werde, ausgenommen wenn der Text offenbar verdorben fev: dals man eine schwierige Stelle eher au erklären, als zu verändern fuchen, und nur folche Veränderungen aufnehmen maffe, die durch den Context, den Sprachgebrauch und die Manier des Schriftstellers unterstützt warden; vor allen Dingen aber fich haten folle, gute Lefearten gegen schlechte zu vertauschen. Auf diese Art hat Hr. I. einige Stellen wirklich verbessert. So ift S. 7, 15, aus vier Codd, bey Auger und aus der Manchner Handschrift die Leseart έκ κινδύνων μεγάλων dixolicar, fratt ex xudiver dix reicer, mit Recht aufgenommen. Im Panegyr. S. 54, 8. ift die von Morus gebilligte Lefeart myounus d'oures dei (fratt av) meyforme entdogis hausaven mit Recht nicht aufgenommen, woher jedoch ein Grund der Verwerfung hätte angeführt werden maffen: av gehört nämlich zu haußaven ftatt λήψεσθαι, wie S. 553, 17. αν αφείσθαι ft. αφεθήσεσθαι. (f. Dawes Mife, crit. p. 82.) - S. 108, 9. ift die Vulgata duneiplais nilt Recht, nur mit schwachen Granden, gegen Morns vertheidigt. Symm. p. 254, 12. ift mit Recht aus dem Cod. Bavar, und Cod. 3. bey Auger aufgenommen, ότι, προςξκον ήμες - σπουδάζειν, ύμεις di etc. fratt mpocines. Nur hatte diefer in diefer Verbindung immer feltene Gebrau h des de mit Beyfpielen belegt werden follen, z. B. π. αντιδ. S. 596, 18. -Eine gute Conjectur ift aufgenommen S. 331, 4 : avaug. ft. 60 mm. So auch S. 612, I .: τοσούτων έτων ft. 6ντων. Nur heifst diefes nicht tot annis poft, fondern pen tot annos. Dagegen können wir die Panath. p. 486, 6. aufgenommene Conj. και πράγμα των καλών και Φιλοσό-Φων ftatt καὶ πραγμάτων κ. nicht billigen, da das καὶ, adco, hier fehr matt und schleppend ift. (Vielleicht καὶ πραγμάτων καλών, καλόν καὶ ΦιλότοΦον.). Eine andere Bedenklichkeit hat Hr. L. felbst gegen diese Conjectur in der Vorr. S. 34 vorgebracht. So auch S. 491, 1., wo dix exams, welches auf die Unterredung ... A. L. Z. 1804. Vierter Band.

mit seinen Freunden und Schülern geht, der öffentlichen Bekanntmachung To Oavepry Tomoge Toic alloue anage schon an sich entwegengesetzt ist. - Allein um jene und andere Grundfatze der Kritik nicht blofe an einigen Stellen zu befolgen, ift ein reifes Urtheil unterstätzt durch gründliche Sprachkenntnis und vertraute Bekanntschaft mit dem Stile des Schriftstellers. durchaus erforderlich, welches den Herause, in den Stand fetze, jene allgemeinen Regeln auf jeden vor-kommenden Fall gehörig anzuwenden. Diese richtige Anwendung der Graudfätze vermiffen wir an den meiften Stellen in Hn. L's. Ausgabe. Zuweilen ift die gute Lefeart der meiften Codd, durch eine weniger gute Leseart einiger Codd, verdrängt, oder die durch den ganzen Context erforderliche Lefeart eines oder einiger weniger Codd, der unpassenden oder finnlosen Leseart aller übrigen Handschriften und Ausgaben nachgesetzt worden. Viele Stellen mussten auch gegen alle Codd, durch eine Conjectur verheffert werden; andere find durch aufgenommene Conjecturen entstellt worden, da sie eine passeude Er-Klärung zuliefsen. Endlich zeigt der Herausg, an vielen Stellen keine fonderliche Bekanntschaft mit dem griechischen Sprachgebrauche und der Manier des Ifocrates. Einige Belege zu diesen "Angaben finden fich schon bey dem Supplemente zu den Varianten und bey der Beurtheilung der Interpunction; einige andere wollen wir hier bevfügen. 'S. I. v. 12, hat der Herausg. τεκμήριον της πρός ήμας Φιλίας drucken laffen. obgleich acht MSS, bey Anger (auch Cod. Harlei, und Coll. N.) ποις υμές lefen, und vertheidigt diefe Lefeart in den Addendis fo: Contextus auctorisque five imitatoris huius loquendi subtilitas postulant, ut Colix erpa Demonicum a guvideux (confuctudine) πρός Ίππόνικου erobe fecernatur. Quod fi concesseris, overige a meoc 'Innonnov, quae fequitur, requirit in hoc verfu Cilian neda of, five, ut mutua fignificetur inter Isocratem et Demonicum amicitia, Didixv nuw, vel, quod idem eft, Oidixv πρός ήμας, neutiquam vero πρός υμάς. Aber Φιλία πρός suac heifst nie etwas anders; als die Freundschaft eines andern mit uns: keinesweges aber fo viel, als Oak Der Sinn, den Hr. L. für nothwendig hält, wurde im Oriechischen durch Φιλία προς αλλήλους ausgedrückt werden möllen. H. Stephanus zählt daher Digtr. I. p. 5 a. diefen Ausdruck Oil. mpos nur; zu denen, welche beweisen sollen, dass diese Schrift von einem spätern Hocrates sev: tunc enim neminem non dicturum fuiffe της πρός αλλήλους Φιλίας existimo. Verschieden ist der Ausdruck S. 57, 4.: ή πρός ήμας αὐτούς Φελουεινία. - S. 3, 9. ολς ή των τρόπων αρετή τηλικούτου ευδοδίας χαρακτήρα τοίς έξτοις έπεβαλέν, die Worte τοίς

forois tanguam fufvecta eingeklammert, ohne zu fehen. dals dielethe Confiruction auf derfelben Seite Z. I. work commt: ole de deschier rais dissoires ourse 537. Rev diefer letztern Stelle fagt Hr. L. in den Add : ole h. l. ut alibi. pro w politum eft, und zu der erftern Z. 9: vel oc positum est pro a, eni tamen repugnat au-ctoris diceudi mos. In dieser Stelle geht oc auf den Hercules and Thefeus. - S. 4. 28, haben alle Ausgaben, bis auf die Maylander, Τούτου δ' αν ἐπιτυγχάger Cod. und einer Handschrift bev Auger ei hiren drucken laffen, welches ein Solocifmus ift. denn si Steht immer mit dem Optativ, wenn in dem Nachfatze eine blofs unter der angegebenen Vorausfetzung mögliche Handlung erwähnt, und die Bedingung felbit nur vorausgeletzt wird. (S. Brunk. ad Ariffonk. Plut 1037.) So S. S. 20. uxhiora d' av sudexmeme. si S. 14, 15. μάλιστα δ' αν παροξυνθείες - - . el натинавоц. - . S. 5, 21. гі Фиїгою томоти на праттыч. & role allos av mextrousin entimene. Hr. L. hat aus dem Cod. August. (womit auch Codd. Harlei, Bodl. Coll. N. Laud. Obereinstimmen) allow, av Touttways. Entrument aufgenommen; allein das Participium meurrevere ift der Concinnität wegen vorzuziehen, da diefes vorber geht, and a immuning, was du tadeln willrdeft, ohne av, ift ebenfalls ein Soldcismus. - S. 7. 13. war 800, wie verschiedene Editionen haben, nicht die attische Form. (S. Danes Mife, crit. p. 347. Valk. ad Phoen. p. 220. Brunk. ad Arifloph (Ran. 1405.) - S. 7, 26. verwirft Hr. I. Auger's Conjectur, Torro ва пойвене, во, ий бебшенос, то бейван проспой, пера δε των έπτων ως απορρήτων ανακοινοί, wo fonft hinter προςποιη ein Punctum fteht, und Περί των ρ. fq. eine neue Sentenz ausmachen. Allein die folgenden Worte: un τυχών μεν γάρ, οὐδεν βλαβώση, τυχών δέ, μπλλον τον τούmov aires emigran, enthalten offenbar den Grund der Sentenz S. 7, 23 .: Mite pera Brakus neigen reit Cilwo, μήτε x. τ. λ. Folglich wird auch die oben angeführte. zwischen beiden inne stehende Sentenz zu demselben Hauptgedanken als dessen Erklärung gehören, wo dann offenbar bey Heel row entroy kein neuer Satz anfangen kann, foudern dieles mit dem vorigen zusammenhangen muss, περί de των ρήτων. Dann besteht jeder von diesen drey zu einander gehörigen Sätzen aus zwey Gliedern. - S. 8, 6. war oute d' av agiora xeion keinesweges der ohne angeführte Autorität (die fich in den Codd. Land. Coll. N. Bodl. Barocc. findet) aufgenommenen Lefeart ours & apiora xpron aufzuopfern. (Von av mit dem Fut. Ind. f. Markland ad Eur. Iphig. T. 894 , Brunk. ad Arift. Nub. 465. Vgl. Paneg. p. 111, 7.) Ebend. 13. feben wir nicht ein, warum Hr. L., anstatt des richtigen ears yog, fors de hat drucken lassen. - S. 15, 4 missfällt Hn. L. der Artikel in den Worten: ή πολλούς έχεω τούς έπιπλήττου-Allein dieser ist dem Sprachgebrauche nach nothwendig (vgl. Panath. p. 415, 19.). Panegur. p. 55. 19. hat Hr. L. drucken laffen: older yae, ore Tar Torov. των ούκ αξιός είμι μή πάσχειν, welches ganz dem Sinne entgegenläuft; denn in dieser Stellung, wenn die zwey Negationen zu zwey verschiedenen Verbis ge-

haren, negiren die beiden Negationen nicht stärker. non patier, i. e. dignus jum qui ninil patter. Der Sim erfordert aber dignus jum qui ninil patter. Der Sim erfordert aber dignus jum qui quodvis patter. Alla muss wi, nach Wolf's und Morns Vorgang, wegfalien. Fin abulicher Milsverfrand kommt Panath, p. 395, 6. vor: alloc te av xai (leg. xai av) Paves unde viv ma, Ta-Amerites av, un naguanous. fi ne nunc assidem videar non nugari i. e. fi nunc adhuc nugari videar. - S. 57, 21. el tives tautyv mer my vomisade distales elmet til meian -aliotos de etc. Hr. L. lagt in der Note: aliotos aut in alian (l. alian) mutandum videtur, grod praefero; at Superius vouidous in vouidovas, Allein ei mit dem Com. ift bev den Attikern ein Solorifmus (f. Herman al Vie. p. 701.). Es mus also auch vous covos heissen, we Ichan Morus vorsching. - S. 65, 23. Quantin d. # - - The usy avu Doode Ouhakaabas. Tale de nahae surpuit edidater, i modic jude, nai degoue erip. folgt Hr. J. der von Morne vorueschlagenen Construction: n moles auch Φιλοτοφίαν και λόγους έτλησε, eine Harte, die des lfocrates ganz frentd ift. Beffer ware es. das Ver bum dodaker zweymal in Gedanken zu fetzen, und es cinual auf %, d. i. Pincieple, und das zweyte Mal auf i molig zu beziehen: καλώς ένεγκείν, έδιδαξεν ή τώ A.s man, you welchem Gebrauche Wyttenback ad Ecog. hill, p. 364. Beyfpiele anführt. - S. 66. 19. wird gewöhnlich hinter evras interpungirt. und mit Tossiru ein neuer Satz angefangen, wo dann Auger rooms de vorschlug, das Morns billiete. Hr. L. letzt hiuter ovras ein Comma, fo dass der Periode aus zwey Theilen besteht : συνειδυία μέν - σντας, τοσούτον κ. τ. λ. gant gegen den griechischen Sprachgebrauch, nach wechem das Participium mit uiv, und fomit auch dit mit dem folgenden de, immer zu dem vorhergehenden Verbo finito gehört, und für fich allein nie einen peuen Satz anfäugt. Nach Hn. L. Erklärung müßte es heißen: n. συνειδυία μέν - έντας, τοσούτον απολίλ Allein die Natur der Sätze felbst verhindert ihre Verbindung; von Z. 2 - 19. werden die Vortheile der wiffenschaftlichen Bildung oder Philosophie ausgezählt, von Z. 19. der Eifer, womit Athen das Stedium der Philosophie trieb. Es muss also heisen: Togovre de. - S 71,3 fg. Cairovras d' mun oi meirent τοσούτον απάντων διενεγκόντες, ώςθ', ώπες μεν Αργείο δυςτυχησώντων Θηβαίοις, ότε μέγιστον έφρονησαν, έπιτάτο τοντες, -- - ωςτε περί μεν της εν Ελλησι δυναστείες οία old' drag av rig audearepor enideitas dungbein. Auger und Morns strichen das erstere were weg, Hr. L. dagegen das letztere. Allein wenn das erstere bleibt, und mit dem folgenden vin vid anus - dwy3sin zufammen. hängt: fo müssten in den Zwischensätzen Genitive stehen, entrattores - vingravies - diagonation, da von dem Satze, in welchen fie eingeschalter find, nicht die Athenienser, sondern das Pronomen in das Sule ject ausmacht. Daher ift das erfte 200 offenbar von einem Abschreiber eingeschoben, dem es zu lange dauerte, bis das Wort kame, welches fish auf rereirev bezöge, und die folgenden Part. Nom. drucken die Art aus, wie fich die Athenienser vor andern Völkern auszeichneten. Doch nimmt Hr. L in den

Add. p. 75. diefe Kritik wieder zurück. - S. 72. 7.8. dora Da de rav eienuevav nai roinura, old men einot moie iv τούς έχε τοιούτων γεγονότας, οί πούς Δαςείον και Εξοξης πολεμήσαντες έπραξαν, Statt & προς Δ., eine wahre Corruption des Textes, die noch dazu auf einer blosen Conjectur beruht. Denn was foll das heißen; of no. Asuragerec energay? doch wohl night eine Periphrafe fratt emontar? Die Worte abel Du ge ruy einnufymy erfordern ein Subject, und dieses ist (exeiva a - inonξαν, wie es schon Morus richtig gefast hatte. Auch ποιείν, welches Hr. L. aus dem Minnchner Cod, aufgenommen. konnte füglich wegbleiben, und aus dem folgenden έποκδαν πράττειν lupplirt werden. -S. 101. 16. Διο καὶ τους "Ιωνας αξιον έπαινείν, ότι των έμmona Sevran ispan, empaganto, il tives picadamianian. follen die Worte ruv eunong Berruv iccor, ungeachtet des Arrikels vor dem Participio, Genitivi absoluti sevn .-Ad Phil. p. 129. c. 30. anoxen & av ust, richtiger Wolf απέγρη δ' αν μοι. (S. Wolf ad Demofth. Leptin, p. 341.)-Archid, p. 176, 16. hat Hr. L. rais de Juxas er xai viv dutratous loxen flatt fxen aus den altern Ausgaben zurückgerufen, und erklärt die Stelle fo: gwoad gnimos autem invictos, valere fen victores effe. Verwechfelte er denn loxen mit loxulo? Ebend, Z. 22, hat er Se. gaar's Conj. Mydeig our bung meiaus, ftatt meiaus, oder. wie Wolf emendirte und zwey Codd. bey Auger lefen, meion aufgenommen. Aber der Optativ bev us, anftatt des Imperativs, ist ein Solocifmus, da die Griechen nur den Conjunctiv der Aoristen und den Imperativ des Praesens mit mi bev Verboten verbinden. (S. Thom. M. p. 611. Brunk, ad Arifloph, Laffle, 1036.) - S. 200, 20. hat er den Solucismus olov eines n ft. no im Texte gelefen, ohne Anftofs daran zu nehmen, Arcopag. p. 217, I. hat er Wolf's Conjectur ouveredov-Sei rois uev nhouren anftatt nhovoion mit Recht aufgenommen, fagt aber in der Note: An pluralis mieurois alibi occurrat, nescio. Es kam aber schon Panegur. p. 100, 5. und kommt noch in dem Symmach, p. 252, 11. 292, 7., Panath. p. 468, 11. und öfter vor. - \$. 234, 18. möchte Hr. L. anstatt nai pi Copring; modirevousvous aus dem Cod. Bav, wel Ocerrixas (von welchem Worte Rec. keine Autorität bekannt ift) lefen, weil es melius quadrat. Doch er schlage nur Schneider's griechisches Worterbuch nach, vin das Coerixas zu verftehen. - S. 240, 5. von den Flüchtlingen im Piraceus, με οπλων μετιόντες, obgleich Wolf ichon κατsorres corrigirte, weil ihm meriovres (h. l. absolute: ulciscentes) passender dunkt, als xarivres. Allein das μετ ift offenhar aus dem vorhergehenden μεθ' entftanden, und xariévai ilt voc. proprium de exculibus (f. Porfon ad Eurip. Med. 1011.), zu geschweigen, dass das absolute usriovres hart ist. Die Note ebend. 6. hatte fich der Herausg, ersparen konnen, wenn er die Anmerkung von Wolf ad Demofth. Lept. p. 227. früher gelefen hatte. - Symenach. p. 270, 7. nennt er Wolf's, von Stephan und Auger aufgenommene, Conjectur: νομίζοντες του επέ του βήματος τα βέλτιστα συμβουλεύσαι δυνάμενου, τον αυτόν τούτον άριστ' αν βουλεύσασθαι καλ καθ' αὐτον γενόμενον fratt δυνόμενον, eine mutatio prorfus supervacanea et quodammodo ridicula, weil man

doch bey Boulevanda, duranever fuppliren muffe: falfch! de Boudergarder fteht für fich itatt des Futuri Bouleure Sai, und wird von romgovre; regiert, welches immer den Infinitiv, und nie, so viel fich Rec. erippert, das Participium nach fich hat; ein zweyter Beweis für die Richtigkeit des Wollichen xal xay airon verousvor, auch wenn er für fich allein ift, welches durch die Parallelstelle Panath. p. 445, 22. bestätigt wird. An dem des lfocrates fo unwürdigen Homoeoteleuton δυνάμενον - δυνάμενον scheint Hr. L. keinen Anftofs genommen zu haben. - S. 291, 9. ift der Solocifinus fy - Czworras aus der Bafil. 1. aufgenommen, obgleich die andern Editionen Oximeras lefen. --Encom, Ilel, p. 247.4 wird die Stelle durch eine beffere Interpunction deutlich: Θησεύς - - το γένος (τῶν Κενταύρων) έξ ανθρώπων εΦάνεσε, περί θέ τούς αὐτούς χρίvous to tepus to temper mer er Ken'en, geromerer de en flaвіфань, те "Наво Энуатевь (fc. нфовног) щ ката шихreinv x, T. A. Eine ähnliche aus dem Vorigen zu lupplirende Ellinfe kommt vor Panath. p. 406, I., wo hinter xerdveriaurres ebenfalls nur ein Comma oder Colon ftehen muss. πανδημον (Z. 8.) für πανδημεί ift nicht Griechisch. - Ibid. p. 349, 8. Ad acresivent, ficut ad duelouvrus subandi entroic. Auch zu duelouvrus! -Panathen. p. 395, 8. 'eideig de uce ounBoulevouren, duelaσαντι τούτων και καταβάλλοντι, περαίνειν τον λόγου. καταβάλλοντι οτο ΐνα καταβάλλων, έ. ε. παρορών, άφισίς, ιβιατέ durhigavre pro fen authigue, in welcher Note nicht weniger als drey Fehler find: 1) Tox mit dem Participio, 2) ίνα nach συμβουλεύειν; denn wenn zwey Verba zusammen stehen, von denen das eine das Object des andern ausdräckt, und den Begriff dieles andern erst vervollständigt, so steht dasselbe im Infinitiv, obgleich in Lateinischen ut fteht. z. B. neibe de noieiv, napuiτέω σοι σωφρονείν, nic aber, oder nur äusserft selten, ϊνα, εφρα, επως etc., welche Partikeln bloss stehen, um die Ablicht einer vorher genannten vollständigen Handlung auszudrücken. 3) Geht ja die Construction fo: συμβουλεύσειεν αν μοι, περαίνειν του λόγον, αμελήσαν-Te, indem ich diefes übergienge. - S. 404, 18. marie. των έν Πελοποννήτα αξχειν ταϊς άλλαις Φανεράν είναι. Cod. Fugg. Jexousus, anod praeferrem, nift fequeretur Tuyyaven. Als ob agxen und Tuyyaven einerley regimen hätten? TVYYaven hängt, fo wie die vorhergehenden Infinitiven gireadar, Paregur elvar, von ours Barrer. (Z. 10.) ab, hingegen access von Cavecov elvas, und ist deswegen ein Solöcismus (s. Valhen, ad Herod. 111, 1. 72.). - S. 417, 13milf die Lefeart τους ποιούντας έν ταϊς αύτων, & βούλωνται, ohne av, fehlerhaft. Denn was Porfon. ad Eur. Or. 141. (vgl. Brunk. ad Soph. Oed. C. 393.) von dem Gebrauche der Tragiker erinnert, pafst nicht auf den Hocrates, und bey Plato Menon. p. 329. muss es wohl auch heisen: octu Mérura av un pervoioun. Eben fo muss, ungeachtet dessen, was Hermann de metr. Pind. pag. 241. ad Viger. pag. 783 fq. erinnert, beym Optativ oft av in den Text geletzt werden, z. B. S. 444.7. - Zwey in dem Verzeichnisse der errores typogr. übergangene grobe Druckfehler find S. 412, 4. 6. ftehen geblieben: τούς τ' ὑπές ἐκείνων und καὶ τούς xexus axound of have role Pilare attur, airious erras.

fratt vai rou - io' num, rouc Ochove d. a. o. - Was aber S. 474, 2. verzadas fevo foll, auftatt deffen die alten Editionen vereier au haben, und welches Hr. I. aus dem Münchner Cod, aufgenommen hat, fehen wir nicht ein. Ein nicht geringeres Verleben ift S. 704, 17., wo Hr. In ftatt der in allen Editionen beindlichen Lefeart enoi ve dozei oud' av Erbivous Nixiav dhullan, den Solocifmus educian gor, ont ans der Busler Ausg, aufgenommen hat, und zwar gronter No. minatinum Edbysave. Wilrde er dann im Lateinischen ticher fagen ! videtur mihi Kuthunum iniaflum futurum fuille, oder Euthunus iniuflus f. f.? - S. 505, 16, verdiente auftatt des fehlerhaften sugenhaufvor die Wolffche Conjectur συγκενλεισμένον aufgenommen zu werden. welche durch S. 395, 13. beliätigt wird. - S. 422. 15. 16., wo die Vulgata keinen Sinn gieht: duy υπτθαι τας επιβουλας των Σπαρτικτών και του Πελοπονου. σίων ώπάντων ξώμην, ή κατήπειζε την πόλιν πεεί έκείνου τόν γρήνου μάλιστα, περιγενέσθαι πολεμούταν (Hr. I. überfetzt: auod robur, vel auge potentia Peloponnenfum (fic!) notrans urbam illis temboribus maxime urgebat. ut bella (unerior effet), follte die Lefeart des Cod. Ban. aufgenommen werden: av xargaeige riv molin uakirra περιτενέσθαι πολεμούσαν, for wie S. 439, 19. die Lefeart delielben Cod. την δ' εξουτίαν του, ο,τι βούλεται τις, ποιείν, wo bier das του fehlt. — S. 428, 19. mus es ohne Bedenken beilsen: dutorfpore, nämlich evuudyou wai Barthei, fo wie S. 474, 13, urtfanhov ft, merenz-Boy, S. 437, 13. Bradefruerer Itatt des finnlofen confice. voi. - S. 446, 7. hat Hr. L. gar, anitatt der achtgriechischen Construction vouces easieus ouvideir, aus der Aldina den Solocifmus exolog overbeiv aufgenommen: ¿zôlos avideir ist so viel als evalvontes - S. 440. 12. heißt es in der Note zu den Worten; el πρόγονοι παων προστάταις και συμβούλοις έχρωντο τοιούτοις, ογους yes rous en Opovoveras, .. in Wolfie edit, minore vitiole elec!" als ob nicht bey xel, xen 7924 supplirt werden müste, und dieses den Dativ regierte!

Diese Beyspiele mögen hinreichend seyn, um zu zeigen, dass Hr. L. nicht befugt war, von Auger das Urtheil zu fällen (Praef. p. 28.): enm non emendaffe scriptorem, sed pluribus locis corrupisse. Rec. kennt die Mangel der Auger ichen Ausgabe recht gut; aber er zweifelt, ob in derfelben der Text fo vielfach corrumpirt ift, wie in der gegenwärtigen; ob Auger so viele Solocismen austatt der durch alle Editionen bestätigten Lesearten aufgenommen hat, als oben aus der Lange'schen Ausgabe angeführt find, und wozn noch folgende gerechnet werden können: S. 51, 3. ola av miet numv diavosiode ftatt diavon. age, welches in der Note als die vulgata angege-S. 678, 2. εί μή πάντες πεισθήσησθε. Note: ben ift. " l'ett. πεισθήσετθε. S. 704, 8. ούς ον μήτ αλοχύνονται It, xiryvimiras, wo fchon W. das folgende mire dediare in unte dedium veränderte; endlich, ob Auger mehr folche schlechte Lesearten beybehalten hat, als in

der gegenwärtigen. z. B. S. 522. 16. natule@beigne ft. nuralx Deione. S. 529. 6. ei dinxmbygnre ft. ei dinxmin gere oder av diaxedigate.

(Der Befehlufs folet)

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WARSCHAU. in der Gr. Mostowskischen Officin: Suliana Niemczewicza pilm rożnych wierczem i proza. Tom. I. d. i. Julian Niemtschewitsch ver-mischte Schriften in Versen und Profa. Erfter Theil. 1803. 8.

Diefer Theil enthält Johnson's Geschichte des Prinzen Raffelas, Pope's Lockenraub aus dem Englischen. und l'oltaire's Gedicht, was den Damen gefällt, aus dem Französischen frev übersetzt. Neu und vom VI. felbst ift eine kurze Nachricht von dem amerikani schen Helden Washington, in Profa; ein Trauerspie. Viadislaus III. bey Warna; einige kleine Gedichte un Oden. Hr. N. ift durch fein Luftspiel Powrot Pola und andere Schriften rühmlichst bekannt, und bleist fich auch in den meisten seiner poetischen und profaischen Arbeiten getreu. Sie werden immer unter die klassischen Werke der polnischen Literatur gehören, wiewohl Rec. gesteht, dass die Tragodie Vladislans III. ihm nicht fo gefallen hat, wie die Rückkehr des Landboten, König Cafinir der Große u. f. ve. Der Inhalt ift diefer: Elifabeth. Alberts I. Wittwe. wird in einer Schlacht von den Truppen des Königs Vladislaus III. zugleich mit ihrem ummundigen Sohne Ladislaus Posthumus gefangen. Vladislaus III. bietet ihr feine Hand und Krone und ihrem Sohne die Nachfolge. Die Königin verschmäht seine Liebe. weil sie von Jugend auf Neigung zu Johannes Huniades hogt; aber da Huniad verratherischer Weise gegen das Leben des Königs Anschläge macht, fo hindert diels die Königin nicht, den König Vładislaus III. zu warnen. Unterdellen geht der Krieg wieder an. Vladislaus III, wied bey Warna durch des Huniades Verrätherev schwer von den Türken verwundet, und stirbt in den Armen der Königin. So schön einzelne Scenen lind, fo scheinen doch die Charaktere manchmal übertrieben zu sevn. Rec. will nicht in Anschlag bringen, was gegen die Geschichte ist: denn dem Dichter fteht es frey, fich felbit eine Geschichte zu schaffen; aber die übermenschliche Gute und Großmuth des Königs und der Königin find zu unwahrscheinlich. Die Nachrichten vom General Washington find fehr interessant, da Hr. N. felbst in dem engern Zirkel der Familie des Feldherrn Bekanntschaft hatte, und von diesem Stifter des amerikaulschen Freystaats sehr liebreich aufgenommen Ein Auszug dürfte auch deutschen Lesern willkommen feyn, und wir empfehlen daher diesen Auffatz den Journalisten.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freutags, den 28. December 1804.

#### GRIECHISCHE LITERATUR

HALLE, b. Hemmerde u. Schwetichke: Isocratis opera, quae exstant, omnia, — a Will. Lange etc. (Beschluss der in Num. 367. abgebrochenen Reconsson.)

in Hauptmangel der gegenwärtigen Ausgabe ift ooch die äufserfte Operflächlichkeit in den Urtheilen über andere Lefearten oder über die Vorschläge der vorigen Herausgeber; ein Verfahren, das weder den Gelehrten befriedigt, noch den angehenden Philologen belehrt. Wem ift z. B. mit einem fo schwankenden Urtheile gedient: S. 130, 2. dioxigraci suo arbitratu administrare. Wolf. e coni, dioixizui (diffipare f. eversis moenibus redigere in vagos). Sed quum dioinely etiam occurrat notione too digerere (aber wo denn?) ac utrumque verbum ab ipfis veteribus permutatum videatur (ohne Beweis, ein blosses videtur) omnes denique libri in hac lectione confentiant, revocare illud non dubitavi, quamvis dioinizzi praefero! - S. 134, 1. που από πουσου ένευοις. Wolf έχευους, weil der Dativ ein Latiniumus sev. Hr. L. sagt praeter necessit. tatem, ohne doch ein Beyspiel von der griechischen Construction weren zu zust. Er kann dergleichen finden S. 51, L., unten S. 621, 22, bey Plato Charmid. p. 115. Zweybr. Ausg., Apolog. Socr. p. 69. und bey Fischer. ad Weller. III a. p. 429 lq. - S. 211, 8. 7207d fortaffe aliquis in Taira mutare cupiat propter sequentem wherelem done, fed hand necesse eft. S 421, 2. ift deir mit Recht statt den aufgenommen, aber ohne Erklärung oder Rechtfertigung, die fich bey Kosn. ad Gre-gor, p. 60. findet. Von diefer Art find die meisten von Hn. L's. Anmerkungen, Angabe dellen, was er meunt, ohne den geringsten Beweis, oder was andere gelagt haben, ohne Entscheidung (z. B. S. 94, 18, 19. wo die Entscheidung aus S. 131, 1. nahe lag. S. 319, 16. ift Wolf's Conj. na? entorge guegen ftatt nara rie initrio nulpus blos angeführt, ob fich gleich die Stellen S. 257, 22. u. 533, 2. derfelben entgegensetzen liefsen. Vgl. S. 421, 2.; 462, 1.; 156, 17.; 164, 25.; 184, 4; 207, 7; 212, 6). Dergleichen Aussprüche nimmt man selbst von dem Gelehrtesten nicht ohne gehörige Begründung an. Eine in ihrer Art einzige Ausnahme hievon macht S. 355, 9. die Verbesserung aus Lucian. Charid. T. IX. p. 293. Zweybr. Ausg., we jedoch Auger's Construction alle Schwierigkeiten hebt. Eben so hätte aber Hr. L. Wolf's Einend. idires S. 356, 15. aus Luc. § 23. bestätigen können. Mangel an sesten Grundfätzen zeigt auch die Ungleichheit in der Schreibart an. Bald fehreibt Hr. I. richtig oudeis (S. 352, 11.), bold oilels (S. 238,2,, 344, 1., wo er es fogar aus den

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

vett. edd. wieder hervorgefucht hat), welches Thom M. p. 661. als nicht Attisch, und Ammon p. 105. als ver-ichieden anmerkt; bald μηδείς, μηδεμία, μηδενός etc. (S. 431, 23., 495, 1. 2. 8., 500, 3.), und bald μηδ΄ εξε, μηδε μία, οιδε μία etc. (S. 256,7., 271, 8., 283, 13. 299, 2., 300, 1.), ohne den Unterschied beider Schreibarten zu berücklichtigen, da und' ele nicht einer, undeie dauegen blos keiner bedeutet. Eben fo falseh ift wit de getrennt S. 242, 14, wo es uno heisen follte. (S. Eichstädt Praef. ad Diod. Sic. p. XL.) So finden wir bald 3x2xxxx (S. 403,5., 413, 3.) nach der alt-attifclien Form, bald 3x λαττα (S. 406, 16., 411, 3., ia auf derfelben Seite 89. 4. 9alarrne, Z. 13. 9alarrn) nach der neu attischen. (S. Valken. ad Phoen. p. 149., Fifcher. ad Weller. I. p. 203.) Die Form dvakma, ανα-λωσα, dvakman, hat Hr. L. felbst in den Add. p. 52. als die richtige angegeben; doch hat er S. 148, 22, dvilionov. S. 218, 18. dravalanorec, S. 274, 3. 4. dvilieσχητο, S. 327, 7. κατηναλωσεν, S. 444, I5. ανηλωκότων ftehen laffen. Eben fo heißt es hald σεαυτοῦ (S. 484. c. 94.), bald σαντοῦ (S. 4, 25.), σεπντόν (S. 4, 25.), und dann wieder σαυτον (S. 5, 4, 7, 1.), wo noch dazu die Schreibart gezurov aus Codd. in den Addendis angemerkt ift.

Einem Herausgeber liegt es auch ob, die Verbefferungen, welche andere Gelehrte in ihren Anmerkungen zu andern Schriftstellern oder in eigenen kritischen Werken gemacht haben, zu berücksichtigen: und auch in diesem Punkte ließen sich viele Nachträge liefern. S. 70, 1. wirft Dorvill, ad Charit, p. 294. ed. Lipf. das maioiv, als ein Glossem, ans dem Texte, έπὶ τοις έπυτοῦ ft. ἐπὶ τοις παισίν ἐπυτοῦ. Derfelbe lieft ibid. p. 219 im Panegyr. p. 107, 11. emisoli ft. emisouli. - S. 118. Z. 8. lieft Manfac. ad Harporr, p. 26. aus diefem Lexicographen 'Αμαδόκω ft. Μηδόκω (vgl. Wellel. ad Diod. Sic. T. 1. p. 627.). - S. 185, 5. mufste die Steile angegeben werden, wo Valkenaer die Emendation he heywe ft. peleras vorträgt. Diefe ift ad Herod. p. 254, 52 - S. 239, 9. ift die Emendation reie erfeis It, Tais Sualais von Palken. ibid. p. 171, 46. - S. 281, 3. lieft Porfon. ad Eurip. Med. 136. aus Pollux III, 101. ευνησθησόμενοι ft. έφησθ. (vgl. p. 128, 21.) - S. 389, 18. erklärt Valefius ad Harporr. p. 52. - S. 425, 14 (oder. wie Fisch ad Well. 1. p. 316. meynt, S. 430,9.) las der Scholiast zu Sophoel. El. 980, reiv nel.few, wo auch der Cod. Bav. du Poiow row hat. - S. 467, 14 fchlagt Weffeling. ad Diod. Sic. T. I. p. 302. anitatt year hage vor: πράξας κίφιος γενέσθαι, cum impense fluduiffet, nt eos fuam in poteftatem redigeret. - S. 613, to. las Schon Weffeling ad Diod. Sic. I. p. 482 Kopwein Statt Xupuveiz. — S. 643, 9. lieft Valefius ad Harp. p. 112.

Blitzed Google

introvidare ft. anteresidare. - S. 650. 2. las febon Manifac, ad Harpoer, p. 311, Pivov ft, Oivov. - S. 656. 20. lieft Wellet ad Diad. Slc. L. p. 668. Cricon It. Cit.ov. - S 668 1 verdiente Suidas v. Cusuede veralichen zu werden - S. 680, ift die Emendation Phase fratt Ziov auch von Falken, ad Horod, p. 171, 36. gemacht. (Eben fo muls S. 125, 7. wahrscheinlich geleien werden: di du rese honous rojous 3' dua nai migrerfeque menaley. (t. idiouc.) - S. 722. 1. ift emigrous (night Anie Deduc) von Valken. ad Herod. p. 489. - S. 746, 22. fteht die angeführte Emendation von Valken Amarovaras ft. diametera, ad Herod. pag. 423., die fich schwerlich durch Kil fer de verbis medis widerlegen lafst. Oder folite Kallen etwa night gewulet haben, was anderaga, heifst? Eben fo wenig hat Hr. L. die Lexicographen Harpocration, Suidas, Pollux, die den Hogrates häung auführen, benutzt; er würde fonst oft beffere Erklärungen und oft beffere Lefearten gefunden haben. So las, um nur ein Beyfniel anzuführen. Harpoer, in dem Paneg. p. 86, 27. wahrscheinlich ab-Serzei st. αυτάχειρας. Αυδεύτης erklärt er mit Suidas und Hofyelt, durch αυτάχειρ. (Vgl. Valk. Diatr. p. 188 sq.) Auch zum Hippolytus hat Valken, Verschläge zu Verbefferungen im Hocrates gethan, (v. 106, 006, 1402.)

Von Ha. L's. Erklärungen haben wir oben ichon einige Proben gegeben; hier wollen wir nur noch einige Uprichtigkeiten und Mängel ausheben. Archid. B. 174. LA de el ch Tay maker oixedure, addrie edre make. une, ours xivouss - - yezove, wo duger das ac richtie auia (oder nam) übersetzte, erklärt es der Herausg. für einerley mit dem folgenden et ov. und glaubt. prories redundare, welches etwas ganz Noues ift. Einen Beleg dazu haben wir bey Zeune ad Viger, p. 539. und an andern Stellen diefes Werks vergeblich gefucht. - S. 189, 15. ev36vce Walf, explicat ner: 700 mun Tav Annedaspoviers. Sed obflat historia, (S. Morns ad Panegye. p. 72 fg.) Aber in der Note zeigt eben Morus aus Died. XV, 19. (του; Δεκ. συαμάχους ποιοσάassoc), dass die Spartaner dem Amyntas bev der Belagerung von Olynthus Beyfrand leifteten. - S. 106. 16. laist fich der Stelle durch die Interprenction aufhellen: Z. 1. Enistanas yap - - Asovision Ton'T. xxi Town Aig. Basiléa, and rou; allows rous a. r., A. durdstas -προθύμως ών ήμεν επικουρησύντας, πρός δε τούτοις και τους τείς ούσίαις περέχοντας - - ταίς γε ευναίαις μεθ' ήμων όντας. er oit - exoguer citias de mai tor oxyon tor er Helomorvýca nai tov dijusý (lo. taig ye edvolaig ped' úpiav ecesdai). Er eigueda nollig nongoedas - - rip enquelleiar, ad Phi-Κρρ. p. 116, 9. Όρων γώς του πόλεμου του ενστώντα σοί τε καί τη πόλει περί Α. πολλών κακών αίτιον γιγνόμενον, ένeravra, i. e. durare viderem, als ob bey dem Participio, das nach ogas fratt des Infinitivs fieht, der Artikel ftehen kounte! Richtig hat es schon W. überfetzt. - S. 122, 21. emagkavrus, imperium affectantes, vielmehr Macedoniae, tanquam provinciae, imperantes. (S. Wyttenb. ad Ecl. hift. p. 369 [q. Vgl. p. 72, 15., 90, 10., 95, 20., 109, 16.) — S. 129, 17. of the Pricker atterτες ίσχοιν: πμίζι τε και Λακεδαιμονίους μάλλον αγαπήσαν-TRG. Sapple autre (Oikiav)! Und wovon foll dann das vorhergehende Quaix regiert feyn? Arcop. p. 234, 5.

al language at int any draw find Gerathschaften Mer beln, wie bey Demoffi, in Aphob, p. 814. was let Thursed, VI. 17. . 11. 16. naturneys ilt. 1 Ehend. 211. Rai Touc surrantitous de insivos oucrumeia evintes, 2005 feln wir. ob overweit iemals die Bedeutung freeler Rollidge hat, die ihm der Herauss, unterleet, Vicyemuthen degreeis, moleflos (wie S. 411, 2. coll. 412.1 welches oft mit dogweie verwechtelt wird. (S. l'at ad Phoen, p. 136.) - Summ, p. 270, I. wird appearing white orh list : natronas calere. Richtiger Auger wie σθαι. Es ift das vocab, vroprium von den μετεριος (S. Petit, de lev. Att. p. 248, 251, und Ind. Demoffs) -S. 285, 18. Ordaine de meriarne sic to melos lavie mile Lougram will Hr. I. lavin werlaffen . und bev unione. divaun oder ussida fupuliren, unch zum Evan m. 25 12. ( The dumineme The Theirthy Magnanenagarres ) lest & την πλείστην, fc, μερίδα, unde vera lectio in Summ. p.285. v. 17. neviotav fine ioxiv elacet. Er verwechfelte all zwey ganz verschiedene Redensarten : die eine, wor. anstatt Substantiv und Adjectiv in einerlev Caso : fetzen, das Substantiv im Genitiv Steht, und vom As ieeriy, das iedoch das Genus feines Substantivs le halt, regiert wird, wie S. 325, 13:, 369,6., Thank VII. 3., Xen. Corop. I. 2,9., wovon Wolf ad Denote Lent, p. 222, handelt: die andere, da das Adiect, im ohne Substantiv, das auch im vorigen nicht da genefen, ftehen foll, welches nur bev einigen Substantivit, nicht bev allen, z. B. nicht bev dungung, ioxis, # Evay, p. 229, 9, lag die Erklärung aus & 222, 7, nahe. Panath, p. 202, 8, weifs Hr. L. den Ausdruck von den Sophilten, ταχέως πανταχού γεγνεμένου, nicht zu erklären. Wir erklären es: ant cogitations fuas et orationem celeriter ad quaecunque arguments transferunt. So heifst es beym Plato Menen. p. 285er exerce to prive yeverever horm, res en tempore gifa respicientem: p. 287, en roure de de rec nevoueros que haec mente intuens intelligere poteft. De Legg. III. p. 114 yevajue 9x di raic diavoixi, ev to rore xpovo. Doch scheint Harpocrat. V. ayshaiws jene Worte durch mhasquis 28 erklären, wie H. Steph, Diatr. VII. p. 16, meynt. S. 393, 5. überfetzt er de mer our eduning - our er er valuty sineiv, me graviter effe commotum - non utique dixerim, i. e. nego; me etc. Dann wurde es heisen: Oder dachte oux av sixture, oder vielmehr ov Ozur. Hr. L. an das Deutsche: ich konnte eben nicht fagen, dast mich diefes gehräukt hätte? Richtig hatten es Wolf und Auger übersetzt, die Hr. L. tadelt. diefer Erklärung durch das Comma hinter sinch geholfen werden foll, feben wir nicht ein. - S. 4189 Tous µहेंच बीत के प्रेटबंग, पर्वाद केंग्रे मेर्द क्रोप्यांच प्रत्येष प्रहार पृथ्यवंद्या dno Bear, i. e. viribus divinis praediti! dno Bear zeig! hier die entferntere, in 9. die nahere Abstammung an, von denen einige Abkommlinge der Gotter (z. B. Ajax), andere felbft Gutterfühne (2. B. Achill) warm. (Vgl. Bufir. p. 377.21.) - S. 466, 5. Tie iherten; in Buaryendienie, ich, en um uchenet ursiator - anghian wird mit Auger zu io av xpevan fupplirt. Richtiger Busidens mit Porfon ad Enrip. Hecub. 22. - S. 492.6 (New 8' often) τους Φρονιμωτάτους αυτών, και των λόγον тикі ў говтиц так от Эпиравінтик тойтоц, ф зарыт ты

dvaryour ou ever (eum, ani orationem ils levat, orationem legendam muste heißen auter avaru.) uni voorer, were studiarcilai adian atroic, eider amoraen Tar heroubran. Saunicoviac routou; repete cluzi: hos, inquam, miraturos effe credo. Wovon folite denn der lubnitiv daniwere regiert fevn? oluge hat in der ganzen Stelle den Infinitiv nach lich. Wir finden diefe angebliche Conjectur des Stephangs in feiner Ausgabe wenigstens nicht, we die Stelle ganz richtig fo übersetzt ift; Eorum autem prudentifimos, qui orationum tuerum aliquas kabent ac mirantur. Il quem nacti lectorem fuerint. - milit ignoraturos corum, quae dicuntur, Man interpungire nur: xai tan hojan tinis in avras tan ade Sauna-COUTES ( zwey Partie, ohne Verbindung, wovon das zweyte eine Nebenbestimmung des erstern enthält, wie S. 425, 19.), revreus etc. - Antid. p. 699, 1. mee-Badac de ev to diem. Aposadac quid fit h. l. incertum. (S. Matthiae Mifc. philol, p. 238. - In Euthun, p. 706, 4. anakew uneshaw. Anayer l. l. abdutere ad poenam. in carcerem, ad supplicium, aut ad judicem. Warum nicht noch aut ad senatum? Ad judicem abducere heisst eicayen, dagegen anayen in carcerem et ad fundicium ab. ducere, und die Stelle ift von dem Verfahren der dreyfsig Tvraunen und fhrer Partey zu verftelien, welches Menoph hift. Gr. II. 3, 21. 38 fqq. und Plato Apol. Socr.

P. 75. beschreiben. Zur Erklärung des Sprachgebrauchs foll ohne Zweifel auch der Index dienen, in welchem Sachen und Worte durch einander fteben. Aber dazu ift derfelbe theils zu mangelhaft, und theils enthält er unrichtige, oder wenigstens eben so oberstächliche und unbefriedigende Erklärungen, als die Noten felbft. Es fehlen z. B. die Worte a wrier fratt d'anie Ceasa, das Harpocration aus dem Panegyricus und der Rodo negi avrid. aufahrt, dywnin ft. dywn Evag, in. dunquein, necessarii, i. q. oinein p. 684. anoleinen, fuperare, Paneg. p. 66, 19. und im Panath. Trapez. p. 629. έγγισπα, nuperrime, p. 687. λογισμές, ars computandi, Bufir. p. 373. naradrinvous, doceo. Bufir. p. 373, 6. cf. 59, 1. ned polenc, ante tempus fato constitutum, p. 367. 683. πρώττευ ύπες τινος, p. 673. пецейодия Фитис, exfilaem experiri, p. 680. al cines xen. one, domeficus ufus l. confuetudo, p. 675. und mehrere. Man vergieiche nur Morns index zum Panegyricus mit dem Lange'schen über den ganzen Isocrates. -Um das Nachschlagen zu erleichtern, sollten ferner alle in den Noten erklärte (versteht fich, einer Bemerkung würdige) Ausdrücke in dem Index anfreführt feyn. Dagegen hätten füglich Worte, wie folgende, wegbleiben konnen: duevoiet, involuntarius; duita, certamen; ἀπαιτείν, poftulare; έργον έστι, res eft etc. Ju, nachdem δόξα, judicium, Ichon angemerkt ift, folgt nach dofarrixos gar noch die ionische Form delie. opinio. Auf gut Schreveiisch hat Hr. L. oft nicht etwa das Praesens des Verbi, fondern die Tempora und Modos, wie fie im Texte vorkommen, angemerkt, und auf die Weise ist ein Wort an mehrern Stellen zu suchen, 2. B. inagura, quae impulit, und fünf Worte nachher imply our exter, ad feribendum incitabar. - Auch finden fich einige bis jetzt unbekannte Formen, 2. B.

Bauftiadut, erhogeiadut (S. 669). " Dafs diefes kein Druckfehler fev. zeigt die Folge der Buchftaben. Dagegen ift avaveriabas wahrscheinlich ein Drucksch-Zuweilen ftimmt auch die Erklärung im Index mit der in den Noten nicht überein. z. B. ei merifas-Sov ift im Index falfch überfetzt, uhi fusceperunt; in der Note aber (S. 284) richtig, fi fuscepiffent. Falich find, um nur einige anzufithren, descun, commoditas (S. 674), vielmelir graefidiz vitae fuffentandae, wie es an einer andern Stelle in den Noten richtig erklärt ift. Alley anolaven ohne Erklärung (S. 680.), wo es aber heifst: mand unner si Dor anodaver, diamortzador εύχτι αξια, perficere ea, quibus meliora ne opiari quidem poffit (S. 111.). perifiai, permittere ; eumeigia peri-Si wai Dilogofie (S. 27.), wo es aber aggredi, tractare heifst. und die Dative das Mittel oder die Art und Weise anzeigen. Ervereierdus, peregrinari (S. 158) an-Statt mercenarium effe. unneeniat, minifteria, quae praeflamus (Paneg. p. 96.), obgleich Auger die Stelle ganz richtig fo übersetzte; on ses vaisseaux stoient remptis de rameurs Athéniens. Diefe Bedeutung von innerglas hatte Hr. I. aus Schneider's Wörterbuche lernen kounen. Doch hat Moras daffelbe Verfeben begangen. Wir erinnern uns lijebey an Wielands spasshafte Verbesserung (Attisch. Mus. I, I. S. 105.), der, angeblich nach Wolf, unesessing lefen wollte.

In der Vorrede (S. 9 fg.) giebt der Herausg. einige Bemerkungen über das Leben, den Charakter und die Manier, die aber nicht fowohl eine rubige Prüfung und Ahwägung der Vorzüge und Schwächen dieles Schriftstellers, als vielmehr eine unbegranzte Lobpreifung desselben enthalten. Der Vf. zeigt, wie fehr Isocrates dem Socrates abnlich gewesen fey, nur dals er von feinen Schülern Geld genommen; und findet diele Aehnlichkeit fogar in dem Namen Tooxedrys, ίσος Σωκράτει! ein froftiges Wortspiel, welches fogar Unbekanntschaft mit der griechtschen Art, Worte zufammenzusetzen, verräth. Man vergleiche damit die finnreiche und den Regeln der Zusammensetzung angemessene Deutung des Ivaniens Hocrates (1604, xexτέω) von Wieland im Att, Muf. I, 1. S. XXII. Ifocrates behauptet, nach Hn. L. Urthell, denfelben Rang unter den griechischen Schriftstellern, den Cicero unter den römischen hat. Allerdings kann man ihn in Ansehung der Sorgfalt für die Eleganz und Richtigkeit des Ausdrucks, - die jedoch bey Ifocrates anglilicher ift, - und befonders in Anseliung des Numerus im Periodenbane, mit letzterm vergleichen; allein kann man ihm diefelbe Stärke und Kraft, denfelben reduerischen Schwung zuschreiben, der dem Cicero eigen ift? Hr. L. wurde fich weniger dem Verdachte der Parteylichkeit für feinen Schriftsteller ausgesetzt, und überhaupt eine gründlichere, belehrendere und interessantere Beurtheilung geliefert haben, wenn er die Urtheile der Alten, besonders eines Dionys von Halicarnafs, gehörig zusammengestellt und ruhig geproft hatte. - Doch wir haben schon genug zur Würdigung einer Arbeit gefagt, bey der wir der Wichtigkeit des Schriftstellers, dem fie gewillniet

war, und der uns eine haldige forgfältigere und gründlichere Bearbeitung zu verdienen scheint, ausführlich fevn zu müffen glaubten.

i) HALLE, b. Hendel: Πλάτωνος Φαίδων η περί Luxic Plato's Phaedon, oder von der Uniterblichkeit der Seele. Mit den vorzäglichsten Erläuterungen der berfihmtelten Ausleger, von 30hann David Bilchling. 1804. IV u. 200 S. 8. (18 ur.). 2) Ebendaf, b. Ebendemf.: Il harmvor Oxidav # περί ψυχής. In ufum lectionum edidit 30. Day. Blichling. 1804 118 S. S. (8 gr.)

Von diesem Dialog hatte derselbe Verleger 1790. eine Ausgabe zum Schulgebrauche veranstaltet. Da diele vergriffen war, fo erhielt Hr. B. den Auftrag, einen neuen Abdruck derfelben zu beforgen. Er vermisste in derselben die Abtheilung in Kapitel und nach den unterredenden Perfonen; auch fand er die Accentuation ganz vernachläffigt: diefe Mängel verhefferte er, und liefs den Text nach der Fischerschen Ausgabe abdrucken, doch, wie er fagt, mit einigen Hec. fand, fo weit er verglich, Abweichungen. keine Veränderung; vermuthet auch, dass niemand eine bedeuteude Verbesserung in dieser Ausgabe fuchen werde. Das einzige Verdienft, welches fich der Herausg. in Anselmug des Textes erwerben konnte, war Correctheit des Abdrucks, und diele, welche in einer Schulausgabe zur Schuldigkeit wird, vermifst man hier fehr. Nicht allein die Accentuation ist sehr fehlerhaft, sondern auch mehrere Worte falsch gedruckt, z. B. S. 23. yeveve for yeyevec, The for the ves; gleich darauf find fogar die Worte of dexovres ausgelasien, ungeachtet die Annerkung 11) darauf hin-weist. Vor dem Dialoge ist Tiedemann's Argumen-tum abgedruckt; unter dem Texte stehen Erläuterungen von Ficher, Gottleber, Dillenius, Stollberg u. f. w., zum Behuf für Lehrer und Schüler, nach der eigenen Erklärung des Herausg. Die Hinficht auf zwey so ganz verschiedene Zwecke beweist keine große Beurtheilung; dagegen kam fie der Bequemlichkeit zu statten, welche auch daraus hervorleuchtet, dass die Erläuterungen ein fehr buntes Gemisch bilden, indem man bald eine lateinische, bald eine deutsche Note findet. Wenn Hr. B. auch nichts von dem Seinen hätte hinzuthun wollen, fo muste doch der fremde Stoff ganz anders bearbeitet feyn, um

eine zweckmässige Ausgabe für das Bedürfniss der Lehrer oder der Schüler zu liefern. Nr. 2. ist ein blosser Abdruck des Textes mit

denfelben Fehlern und mit Tiedemann's Argumentum.

#### NEUERE SPRACHKUNDE

Berlin. b. Maurer: Abrésé de Grammaire francaife, avec un plan fur la manière d'enfeigner à l'ufage des jeunes gens élevés dans les infittuts militaires; par Philibert François de Grandpont, maitre de langue françaile, attaché à la mailon des cadets de Berlin, 1804, 141 S. 8. (8 gr.)

In der französischen Einleitung beschreibt der Vf. die Lehrart, welche er auf Schulen, besonders für das Kadettenhaus zu Berlin, bey dem öffentlichen Unterrichte in der französischen Sprache zweckmäfsig balt. Er theilt ihn in acht Klaffen, beftimmt jeder derselben sechs Monate, und behauptet, dass die Schüler nach vier Jahren eine fertige Kenntnifs der so allgemein verbreiteten und daher sehr nützlichen franzößichen Sprache erlangt haben mitssen, Da der ganze Umfang diefer Methode hier nicht mitgetheilt werden kann, fo begnügt fich Rec. damit, fie der Aufmerklamkeit und Beherzigung anderer Schullehrer-zu empfehlen. Das Buch felbst liefert das Nöthigste über die Aussprache und die Redetheile, nebit einer Anticht der Declination und Conjugation, wie auch der unentbehrlichsten Regeln der Wortfagung. Eine vollständige Grammatik ist es nicht, und follte es auch nicht leyn; aber immer eine gute Grundlage, auf welcher lich ein weitläufigeres Gehäude nach dem Bedürfnisse der Lernenden aufführen läfst. Den Schluss machen Uehungen zum Uebersetzen, und Materialien für die Erzählung und den Briefftil.

Nur noch ein paar einzelne Bemerkungen. Wo oi wie & lautet, da schreibt der Vf, ai. Freylich ift diefes gegen das Dict. de l'Académie françoife, allein für Anfänger bleibt es unstreitig die leichteste Art. die Worter in kurzer Zeit richtig auszusprechen. -Gegen die Bezeichnung der Laute möchte einiges mit Recht zu erinnern seyn. Hr. Grandpont sagt z. B. S. 3.: "ai, ais, ait, aient, eais, eait, eaient wie älk, als faimais, il parlait etc." Nach der wahren Prosodie lautet aber i aimais am Ende lang, und parlait kurz.

#### KLEINE CHRIFTEN.

ARZNEYGELAURTHEIT. Wittenberg , gedr. b. Charifius: De medicinae practicis ad artem faciendam nec cognitione ac pemessionae practitis aa grem jaciendam nee cognitione ac peritia futis exornatis, nee legitime admissis, corumque delendorum quibusdam reveditis. Tractatus medico políticas editus a Jaanne Theophila Britische, Dresdeusi, Medicinae Doctore etc. Ohne Jahrz (1804) 3 Bog. 4 (4 gr.) - Es laist fich von diefer kleinen Brochure weiter nichts fagen, als daße fie nicht nur ihren Gegenstand bey weitem nicht erschöpft, fondern blofs die gewöhnlichen (freylich gerechten) Klagen und längst bekannten Vorschläge, ihnen abzuhelsen, in einer ermödenden und uncorrecten Schreibart enthält, dergleichen man sonst von oberfächfischen Akademieen eben nicht gewohnt ist.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 29. December 1804.

#### NATURGESCHICHTE

LEIPZIG, b. Gleditsch: Alb. Gul. Roth tentamen Florae Germanicae. Tom. Ill. continens synonyma et adversaria ad illustrationem slorae germanicae. Pars prior. 1800. 578 S. 8. (2 Rthlr.)

ie genauesten und forgfältigsten Beschreibungen. die fast immer treffende specifische Differenz. die treueste Angabe der Synonymie und eine ziemlich ausreichende Vollständigkeit charakterifiren diefe deutsche Flor. Auch in dem dritten Theile, der die Kryptogamischen Pflanzen, mit Ausschluss der Lichenen und Schwämme, enthält, wird man jene Vorzüge nicht vermissen, zumal da der Vf. einzelne kryptogamische Familien, besonders die Waller - Gewächse, bisher in Deutschland am besten bearbeitet hat. Er theilt die ganze Familie nach der Ordnung ein, die Schreber in feinen generibus befolgt hat; doch dürften jetzt noch wohl die Schwämme eine Unterabtheilung erleiden. Zuerst alfo die Miscellaneae. Equisetum eburnoum Roth. catal. fey einerley mit E. Telmateia Ehrh. E. limofum wirft er auch mit E. fluviatile und Heleocharis Ehrh. zufammen, worin man ihm leicht nachgeben wird, wenn man bedenkt, dass der einzige Unterschied, das Dafeyn der Aeste beym E. flaviatile, zufällig ist. Als Zufatz kommt hier noch E. reptaus Swartz., welches kürzlich auf den Tyroler Alpen gefunden worden. Lucopodium helveticum wird mit L. radicans Hoffm. fehr richtig zusammen geworfen. Von Salvinia, Marfiles. Pilularia und Hoëtes werden die Befruchtungstheile etwas zu oberflächlich, gan der letztern ganz unrichtig angegeben. Denn die männlichen Schuppen enthalten nicht eine einzelne Anthere, fondern . eine Menge Pollen, der an parallelen Säulchen hängt. Die Eintheilung der Farrenkräuter ift, nach Smith's Vorschlag, durch die Aufführung des Schleverchens fehr erleichtert; aber freylich hat fich der Vf. auch verleiten laffen, beym Polypodium fragile, alpinum und montanum ein Becherchen anzunehmen, welches gar nicht da ift, und diese Arten daher zu der tropischen Gattung Cyathea gerechnet, da jene Polypodien doch blofs das Schleyerchen zur Seite fitzen haben und keine Spur von Säulchen, woran die Samenkapfeln hingen, bey ihnen zu entdecken ift. Uebrigens ist es sehr zu billigen, dass er die geschleyerten Polypodien von den ungeschleverten trennt, und jene . wieder in zwey Gattungen theilt; nämlich Poluftichum mit nierenformigen Schleyerchen, die fich ringsum lefen , und Athyrium mit schuppenformigen Schleverchen, die fich nur nach einer Selte öffnen. A. L. Z. 1804. Vierter Band.

So treant er auch fehr richtig die Ofmunda ftruthionteris und Spicant von der Olmunda regalis, da jene gegliederte Kapfelringe haben; welche dieser fehlen. Aber Ofmunda regalis mit Ofmunda Lungria zusammen zu bringen, das fällt bev einem so genauen Beobachter auf. da der Bau der Samenkapfeln bev beiden fo fehr verschieden ist. Olmunda crispa bringt er zur Oneelea: man weifs, dass Swartz fie mit mehrerm Rechte zur Pteris zählt. Ofmunda Spicant ift fehr richtig zum Blechmum gerechnet, da die Samenlinien zu beiden Seiten der Mittelrippe fortlaufen, und die Schleverchen fich nach dieler Mittelrippe hin öffnen. Acroflichum feptentrionale wird irrig zum Scolopendrium ge-zählt, da keineswegs auf derfelben lacinia die zwey Samenlinien vorkommen. Eben fo ift es mit Africaium alternifolium Linn. und Ruta muraria, welche hier auch irrig unter Scolopendrium ftehu. Selbst Ceterach ift dem Rec. noch zweifelhaft. Unter Athurium ftehn: 1) Polyp. fontamm Linn. 2) Polyp. fontamum Leers, welches der Vf. Athyrium Halleri nennt, und von dem es wahrscheinlich ift, dass dies allein in Helvetien, und nicht das vorige gefunden werde. Indellen ift doch noch nicht alles über diese Art klarda der Vf. weder Barrelier's noch Plukenet's Abbildung anführt. 3) Polyp. molle Schreb., unfers Erachtens eine Abart von P. Filix femina. 4) Polup, trifidum Hofm. 5) Polyp. dentatum Hofm. find ebenfalls Abarten ienes Farrenkrauts. 6) Polyp. rhaeticum. 7) Polyp. Filix femina. Zu feiner Gattung Polyflichum ge-hören: 1) Polyp. Lonchitis. 2) P. Phegopteris (schwerlicht denn hier find die Schleverchen höchst wahrscheinlich gar nicht vorhanden). 3) P. Oreopteris (warum nennt es der Vf. Pol. montanum, da Allioni's fo genannte Pflanze nur Verwirrung macht?) Von Pol. Thelupteris und Filix mas unterscheidet er es febr gut. 4) P. Thelypteris. 5) P. aculeatum. 6) P. Dryopteris (hat auch kein Schleyerchen). 7) P. Filix mas. 8) P. criftatum Afzel, und Linn., nicht anet, oder P. Callipteris Ehrh. 9) P. Brigofum ist P. rigidum Hofm. 10) P. multisorum ist P. cristatum auct. oder Spinulosum Retz. 11) P. Spinosum ist gewis nur eine Abart des Vorigen, und die hier angegebenen Unterschiede find nicht zureichend. Als zweifelhaft führt er Polup. Marantae Hofm. und als Synonym Acroflichum Marantae Linn. an. Wunderbar, dass der Vf. keine von beiden Pflanzen kannte! Jenes ist Pol. ilvense und auf deutschen Alpen gar nicht selten; dieses wächst bloss auf den südlichen Alpen in Stevermark, Krain, Tyrol und Helvetien. Nun folgt die ganz irrige Gattung Cyathea, wozu Pol. fragile, regum, anthrifcifolium, cynapifolium Hofm., alpimum

Walff, und montanum Allion, gezählt werden. Alle diele Konnten sehr bequem unter Almyrium ihren Platz bekommen. Was Pol. regium betrist, fo zweiseln wir, daß der Vl. die ächte Pfianze sahe; er fagt nämlich nichts vom ßipss alasus; auch sührt er nicht Vaist, botan, parif. t. IX. f. 1., sondern Lobel. tom, 98:0. an, weiche Abbildung nicht diese Pfianze, sondern eher eine Abart von Pol. fragite darstellt. Pol. anthrijtöjdium und cynapisolum Hofm. find ebenfalls blotse Abarten von Pol. fragite; eben so auch P. fumnische und geschusarischium, Noch seht unter den deutschen Farrenkräutern Trichommus tanbrigging, welches 20th. Hoff in Krain fand (Hoff, Bonos) aufen, 2660.

Soh. Hoff in Krain fand (Hoff. fynopf. auftr. p. 560.)

Bey den Moofen folgt der VI. größtentheils Schreber: er konnte dazumal noch nicht von den Bereicherungen der Mooslehre Gebrauch machen, welche in den letzten vier Jahren den Deutschen zu verdanken find. Wir wollen daher auch nichts rügen, als was der Vf. im J. 1798. wiffen konnte. Als neue Zufätze zur deutschen Flor führt er Splachnum urceolatum, fphaericum an; das letztere ift aber keineswegs S. fphaericum Sw. u. Hedw., fondern S. gracile Dickf. IV. 3.; Hedwigia wird mit Recht zum Gymnostomum; Weiffig zur Grimmig gezählt. Gr. controverfa, Dickfoni, crifpata und crifpa werden so fein unterschieden, dass wir fürchten, die Natur erkenne diele Unterschiede nicht. Leerlia lanceolata Hedw, wird hier zur Encalupta gezogen, da ihr doch der wesentliche Charakter, die große Kalyptra fehlt; besser gehörte sie zur Grimmia, So konnten die Pterigmandra Hedw. nicht füg-lich zur Encalypta gezählt werden. Dieranum ovale hätte vom Fisians pulvinatus Hedw. forgfältig unterschieden werden mussen. Dieranum virens scheint der Vf. nicht selbst untersucht zu haben, sonst wurde er den Kropf der Kapfel nicht übergehn. Grimmia cirrhata Steht hier gar als Dicramum, wozu eben sso wenig Recht ift, als wenn man fie zum Hypnum, Bryum oder Mnium rechnet. Dicranum sciuroides hätte von dem Hypnum lutescens und der Leskea fericea unterschieden werden mussen. Der Vf. erwähnt nichts davon, dass die Kapseln im flachen Lande sehr selten find. Sollte er wohl das ächte Moos haben? Orthotrichum nennt der Vf. Weiffig, und führt eine neue Art. W. Octoblepharis, an, welche wir von Orthotr. adfine nicht zu unterscheiden wissen; denn auch bey dem letztern find die äußern Zähne anfangs einfach, und spalten fich in der Folge. Bryum amotinum wird hier nach feinen Keimkölbchen in der Trestepolita Hofm. genau beschrieben. Bryum fontamm und marchicum haben fich feitdem als Bartramien gezeigt. Hedwigs Weheren werden richtig zum Bryum gezogen, zwischen Bryum und Mnium aber kein Unterschied gemacht. Br. aestivum Schreb. hat fich feitdem von neuem als Bryum beitätigt. Meesa nutans Willd. wird hier noch mit der Synonymie Bryum Dill. LI. 73. aufgeführt, da es doch Mnium pfeudotriquetrum ist. Bartramia Halleriana foll auf dem Harze wachfen (?). Dagegen fehlt Br. gracilis und hercynica. Hypnum fylvaticum wird von H. denticulatum unterschieden, wie wir es nicht zu unterscheiden vermögen. Dass unter H. proliferum oder

parietinum , fowohl H. recognitum Hed w. , als auch H. tamarifcinum und fplendens stecken, konntel der Vf. schon vor fechs Jahren willen: H. delicatulum fucht der Vf. der deutschen Flor wieder zu vindiciren: aber wir zweifeln, dass es mit Recht geschehe. H. aduncum wird von H. uncinatum recht gut unterschieden. Bey H. rugofum führt er H. fcorpioides B. minus Weber ft. gott, an; aber das gehört nicht hierher; auch wenn es blofs deswegen ware, weil Weber die Kapfeln beschreibt, die noch Niemand beym H. rugosum gesehn hat. Als neu führt der Vf. H. flavescens oder H. albicans Dick., Hypnum Dill. XLII. 63., auf, welches her Verelack refunden worden. H. plumofum und bey Vegelack gefunden worden. H. plumojum und falebrofum Hofm. werden für Synonyme gehalten, was fie night find, fo wie unter diefer Benennung noch H. populneum fteckt, welches feitdem verschiedentlich in Deutschland gefunden worden. H. davellatum ift und bleibt? H. ruscifolium Hofm, wird hier noch von H. riparioides getrennt, da es doch einerley ift. Andreaes fieht hier noch unter den Lebermoofen, mit vierklappiger Kaplel; doch hat der Vf. mehrere interessante Bemerkungen über ihren anderweitigen Bau gemacht. Die Jungermannien find fehr gut geordnet, trefflich beschrieben und genau unterschieden. Eine neue Art, S. fragilis (Michel. tab. V. fig. 3. O. O.), fand der Vf. bey Vegesack, und unterscheidet fie gut von der 3. afplonioides. Eine andere nennt er 3. compacta (Michel. tab. V. fig. 9.); aber diele läuft mit ?. emarginata fo zusammen, dals man fie schwerlich durch wesentliche Merkmale unterscheiden kann J. excija Hofm. nennt er J. byf-faces, und beschreibt sie sehr genau; eben so sorgsältig unterscheidet er 3. ciliaris Leers, ciliaris Web. und ciliaris Linn. Die erstere nennt er 3. Leersie und die zwevte mit Ehrhart 3. Tomentella. gends wird man ferner 3. dilatata und tamarifcifolia fo gut bestimmt finden, als hier.

Die Algen find mit der größten Sorgfelt geordnet und beitimmt; doch hat der Vf. feitdem felbft wieder manches in feinen estatect. tom. 2. zurückgenommen, geändert und mehrere Zusätze gemacht.

PARIS, b. Baudouin: Atlas d'Histoire naturelle, ou Collection de Tableaux relatifs aux trois règues de la nature, a l'ulage de ceux qui professent et étudient cette science; par Charles Chaissan, 1802. 43 S. kl. fol. mit 38 Tabellen. (3 Ruhlr. 18 gr.)

Das unbequeme Format abgerechnet, ist diefer fogenante Atlas beym Unterricht, wozu ihn der Volbetimmt hat, sowohl für den Lehrer als für die Schaler brauchbar. Die Generaltabelle enthält eine methodische Ueberficht der ganzem Naturgeschichte, sowohl der Zoologie, als der Botanik und Mineralogia. Die erste Tabelle der Zoologie betrifft die Anthropologie: Ihmme confidere dens ter différente parties qui le composent. Tab. II. Diffribution methodique des minemass over al sans versiores; al sans orge et diang blanche, nach chwire, Geoffiesy. Langoide und Lamark. Tab. III. Süngthiere. IV. Vögel. V. Repart.

tiles. VI. Fische. VII. Eintheilung der Mollusken. VIII. Ueber die Krebse und Spinnen. IX. Eintheilung der Insecten. X. Ueber Würmer, Strahlenthiere (radiaires) und Polynen.

Tabieau I. additional de Zoologia: über den Infilmkt der Thiere (nach einer Rede von Lacepolds vom Jahr VI.). Das Tabl. 2. additional de Zool. führt die Ueberschrift: Systeme d'une Carte zoologique (nach einer andern von Lacepold im Jahr VII. gehaltenen Rede).

Die erste und zweyte zur Botanit gehörige Tabelle betressen die Physique vegetate, und na zunächst nach Philiberts notions elementairen de Bnod zunächst Flatse die Physique vegetate, und den zunächst Einsthellung der Pflanzen nach Sydiques System, und zwar zuerst die Charakteristik der füns Familien der ersten Classe, deutschooms; dann solgen die drey Classen der Monacotylessens mit der Charakteristik von 1.7 Familien. Die übrigen Tabellen der Botanik die Eintheilung und Charakteristik der Classen und Familien aller Discutssenson.

Die erste der Minnralogie gewidmete Tabelle enthält das Syssems des Caractères beistif aux mineraux, d. h. der physikalichen, geometrischen und chemischen Eigenthumlichkeiten, nach dem Haus/schen System. Die zweyte Tabelle betrifft die Distribution methodique des migniraux. Tabelle 3. u. 4. liefert die Eintheilung und den Charakter der fuhlantes zeichterstellen die Eintheilung der Subfances terrasies. Tabelle 6. u. 7. lehren die Eintheilung der Subfances combasibier om metallisen, und die Tabellen 7. 8. 9. 10. u. 11. beichäftigen sich mit der vierten Classe, den metallichen Substanzen. Auf den drey letzten Tabellen der Mineralogie endlich sind die appendiets de quatre telljes prefesamtes in geböriger Ordung ausgestellt.

Die diesen Tabellen vorangeschickte Vorrede mach den Taxt des Buchs aus, und giebt Anleitung zum Gebrauch der Tabellen. Diese Vorrede zeugt von hinlänglicher, allgemeiner Kenatniß der Naturkunde, und ist für ihren Zweek dadurch brauchbarer geworden, däss recht artige literarische und bibliographliche Notizen sich gut se nämlich ein Franzole geben kann) eingewebt find. Noch mülsen wir bemerken, däs, in einigen Anmerkungen zu dieser erklärenden Vorrede, sich Denksprüche auf mehrere berühmte verstorbene und lebende Naurforscher finden (welche, nach dem Vorschlage des Visa, auf einge zur Ehre würdiger Naturforscher errichtete, Säule eingegraben werden könnten), die uns nicht besonders gefällen.

.

Pavia, b. Galeazzi's Erb.: Elementi di Botanica di Dommico Nocca, Professore nell' università di Pavia. Con varie tavole, che illustrano il fistema Linneano, disegnate dall' autore. 1801. 189 S. 8.

Eine gewöhnliche trockene Nomenclatur mit einer eben so dürftigen Einleitung in das Linné'sche System. Die erstere nimmt den größten Theil des Buchs ein,

ist oft nicht ganz richtig, und die Bevswiele nicht immer out gewählt.' So ist triqueter, triangularis und trigoms nicht gut unterschieden. Scaber und afper wird für eins genommen, und von muricatus nicht gut unterschieden. Ovale ist von oblongum nicht ge-hörig getrennt. Als Bevspiel vom fol. obcordatum wird Salvia formofa angeführt, die doch fol. fubcordata hat. Bey fol, tripinnatifidum führt der IVf, Caenopteris japonica an, welches wahrscheinlich Davallia canarienfis ift. Fol. triplinerue wird falfchlich fo erklärt: "Wenn ein Blatt mit drey Nerven aus jedem dersel-ben wieder drey Nerven hervorbringt." Bekanntlich versteht man nur solche Blätter darunter. deren drey Nerven nicht an der Basis des Blatts zusammenlaufen, fondern wo die beiden Seiten - Nerven aus der Mittelrippe über der Bafis entstehn. Hirfutus, hirtus und Inspidus weiss der Vf. gar nicht zu unterscheiden. Die Farben find ohne deutliche Abstufung durch einander geworfen. Die beygefügten Kupfertafeln, vom Vf. fehr roh gezeichnet, stellen die Classen des Linné'schen Systems dar.

#### GESCHICHTE.

Paxsaune, b. Belnay: Moldavensis vel Szepsensis Decimae Indagatio sil proxima terra Szepsiensia se his imaexarum sacro profesarum jurisdictionum voolatio, quam Joannes Bardosy, Regii Leutichoviensis Gyunahi Director, et incilit Comitatus Scepufensis Tab. jud. Assessor et india Comitatus Scepufensis Tab. jud. Assessor et diplomatibus erutam concernentibus utrusque Reipublicae Arsistarchis pro anni MDCCCII. Xenio d. d. D. 4. 190 S. sedrekt und erschienen 180-1.

Was fich wohl ein Ausländer bey diesem Titel denken mag? Rec., ein Inländer, begriff ihn felbst nicht, ehe er das Buch eingesehen hatte; die Sache verhält fich folgendermaßen. Der kathol, Pfarrer zu Szepfi (welcher Flecken auch fonft die Moldau genannt wird und im Abaujvarer Comitate liegt) beklagte fich, dass die reformirten Einwohner zu Szepfi ihm keinen Zehnden zahlen wollten; ein königl. Befehl zwang die reformirten unadlichen Einwohner fofort zur Entrichtung des Zehndens an einen Pfarrer, der ihnen weder im Leiblichen noch Geiftlichen Dienste leistet; wegen der Zehnden der reformirten Edelleute zu Szeph wurde der Pfarrer auf den Weg Rechtens gewiesen. Nun bat der Pfarrer den Vf. um ein diplomatisches Gutachten über die Sache, wie der Prozels einzuleiten und auf welche Gründe derfelbe zu ftützen fey. - Der Vf. erftattete diess Gutachten, und begleitete es mit 80 Urkunden, wovon aber nur 33 ungedruckt, die fibrigen aus fehr bekannten Buchern z. B. aus Wagners Analectis Scepuf. und Diplomatario Sarof. entlehat find. Weil nun der Vf. glaubte, dass durch dieses Gutachten und desfen urkundliche Beylagen (die wir ohne Unterschied, ob fie schon bekannt waren, oder nicht, hier alle wieder abgedruckt erhalten), zugleich die alten Gränzen der Comitate Abaujvar, Zips, Saros und Torna,

so wie der verschiedenen geistlichen Gerichtsbärkeiten in diesen Gegenden (der Vf. schreibt S. 4. veteres Agriensis, Stepusiensis et Rosausiensis Egiscopatsuum Jurisdictiones — allein dies ist baarer Unfinn, da sowohl das Zipfer als das Rosnauer Bisthum neue Therefianische Schöpfungen find) erfautert werden würden, so liese er sein Gutachten drucken

Der nächfte Zweck dieses Gutachtens alsodas Zehendrecht des Moldauer Pfarrers gegen die reformirten daßgen Edelleute — geht den Rec. nichts an; nur hält er im voraus die Sache des Pfarrers für verloren, wenn er nicht bessere Gröde aufzaführen weise, als ihm der Vf. hier an die Hand giebt. Der Vf. ift als ein Mann bekannt, der aus der Geschichte durch Sprünge, Verdrehungen und gewaltsme Auslegung beweien kann, was man nur immer durch ihn bewiesen hähen will; wie sich die Leste der A. Z. aus der Recension giener. Swiementa ad chua-

leta Scemhi" - erinnern werden.

Rec. geht zu feinen andern Entdeckungen über. die er in diesem seinen Buche gemacht haben will. und die durch dallelbe erwiesen werden sollen. Diese find folgende; 1) Der Tornenser oder Tornauer (jetzt (o kleine) Comitat habe ehedem nicht aus einem Diftrict (dem Tornauer), fondern aus drev Diftrioten. nämlich noch aus dem Gölnitzer Bergdistrict (der jetzt nicht rechtmässig zum Zipser Comitat gehöre). und aus dem Szepfier oder Moldaner Diftrict (der nicht rechtmässig mit dem Abaujvarer Comitat vereinigt worden) bestanden (und sev also in seinen vorigen Umfang zurückzusetzen). 2) Der Szepsier Diftrict follte nicht unter das Erlauer Bisthum . fondern unter das Rosenauer gehören, weil dem Rosenauer Bisthum der ganze Tornenser Comitat untergeordnet worden . und der Szepfier Diftrict ein alter Theil diefes Comitats ift. 3) Das Zipfer Bisthum folite fich eigentlich noch über den ganzen Sarofer Comitat (der ietzt unter dem Erlauer Bischof steht), wenigstens über den Tharcrer District erstrecken. Kurz, die Abficht des Vfs. geht darauf hinaus, den Tornauer Comitat zu vergrößern, und den Sprengel des (jetzt vacanten und bald in 2 Bisthumer und 1 Erzbisthum zu zerstückelnden) Erlauer Bisthums zu verkleinern. Rec. gesteht, theils dass er von diesen vermevntlichen

Entdeckungen nach Erwägung der vorgebracht Grunde wenig halte (wie denn auch der Zipfer un Abauivarer Comitat, und das Erlauer Bisthum, wen ia die Sache zur Sprache kame mit ihren Grante gehört werden müssten), theils aber, dass er die ganze Unterfuchung in literarifcher Rückficht für un bedeutend, und das Gutachten des Vfs. in XXIV Ab fätzen für ein abenteuerliches Gemifch von wahren halbwahren und falschen Behauptungen ansehe. An Ende des Gutachtens will der Vf. nach feiner Manier beweifen: dass der Ducatus Scepusiensis, welcher a weilen königl. Prinzen verliehen worden, fich auch über den Sarofer und Torner Cornitat erstreckt habs ferner, dass die Prretui Comites Terras Scepulientis a die Stelle der Ducum Scennfi getreten feven; auf als perspicuum sit, axioma vervetuorum Terrae Scepul. Comtum eis ideo attributum fuiffe, (S. 25.) ut ildem perpetum fined regiarum Civitatum von minus emam Regalium es runtihet redituum ah illis et locis mineralibus montanis Scepuliensem Terram, ex Scepuliensi, Schrostensi et le week Comitatibus conflatam difperfix contra qualescumu " valiones et oppressiones conservationem ac tutelam afrant intelligantur. Das letzte ift eine Behauptung, die weder nach der Theorie, noch nach der Pracis

Was also noch in diesem Buche für die Geschichte als Gewinn betrachtet werden kann, find die 23 ungedruckten Urkunden; nur Schade, dass der Vibey manchen nicht genauer angiebt, woher er fie erhalten hat? und dass er uns mit den Urkunden felhit durch eingeklammerte Einschiebsel seine Verdrehusgen und willkührliche Auslegungen mit aufdrings Solche Verdrehungen kommen z. B. S. 34. fehr häng vor. Auch find die Urkunden durch mehrere hinten unberichtigte Druckfehler entstellt, wie z. B. S.6; Ertlenbach ftatt Eulenbach gefetzt ift. Hier und in find die eigenen Zusätze des Vfs. zu den Urkunden nicht einmal gehörig eingeklammert und unterschie den vom Text, wie S. 90. Die meisten hier neugelieferten Urkunden hätten endlich ihren eigentlichen Platz in den Supplementis Analectorum Scepufii, die der Vf. mit Weglaffung aller schon gedruckten Urkunden je eher je besser vollends herausgeben, und in einem zweyten Baude ganz beendigen follte.

### LEINE SCHRIFTEN.

FATTITE. Rafock: Dar jette lebende Roftock, von 1804, XVIII S. 4. — Der erste Jahrsang (1701), wurde in der Mr. L. Z. Nr. 205, S. 71., mit einem Beneenblicke und das v. 1804, war 1802, und 1803, unterblieb die Ausgabe wegen Localliniaeruiffe. Die Redaction der vorliegenden wurde dem Senator und Doctor der Rechte, Hn. Schröder, übertragen, weller den Plan ewvieters und bereits die Abtgellon verbefreder den Plan ewvieters und bereits die Abtgellon verbefreder verbergen weller den Plan ewvieters und bereits die Abtgellon verbefreder verbergen weller den Plan ewvieters und bereits die Abtgellon verbefreder verbergen weller den Plan ewvieters und bereits die Abtgellon verbefreder verbergen weller den Plan ewvieters und bereits die Abtgellon verbefreder verbergen wellen der verbergen wellen der verbergen verbefreder verbergen wellen verbergen verbergen. Verber

ferte. Es ift dabey der fletus que vom Anfange des Septetber-Monats angenommen, weil die Hersusgabe fich serfie tete. Am feinkelichten würe dazu der Mare, weil die Amter am 25. Februar jährlich ungefetzt werden. Die die Amder lauf des Namens Verzeichniffez zuglehen. Die die darf man mehr Annfareung an den vortrefflichen Radoffiches Staatskelunde des genom Herzogethum erwutten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 29. December 1804.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Amstendam, b. Albart: De Mensch, zoo als hy voorkomt op den bikenden stardbot, beschreveren door Martinus Stuart, a sigebeeld door Staques Kupper. (Der Mensch, wie er auf der bekannten Erde vorkommt, beschrieben von M. St. abgebildet von St. L.) Eerste Deel. 1802. 2345. 8 mit 5 col. Kofrn. Tweede Deel. 1803. 228 S. 8 mit 8 col. Kofrn.

err Stuart, remonstrantischer Prediger in Amfterdam, ift einer der beliebteften und trefflichften holländischen Schriftsteller, und hat sich besonders durch feine, in Sprache und Stil vorzägliche, romische Geschichte in seinem Vaterlande berühmt gemacht. — Durch vorliegendes Werk will er der Naturgeschichte des Menschen durch eine anziehende Darftellung bey dem größern Publicum Eingang verschaffen, und die Kenntnis des Menschen in feinen verschiedenen, darch größere oder geringere Cultur bedingten. Zuständen allgemeiner verbreiten, um so zu zeigen, welche verschiedenen Stufen zwischen dem niedrigsten Grade der Bildung und dem höchsten Grade der uns bekannten Cultur fich beobachten laffen. In dieser Absicht hat der Vf. alles, was in den neueften und beften Reifebeschreibungen über die Menschen - und Völkerkunde enthalten ift, sehr verständig und mit vorsichtiger Auswahl zusammengestellt und auf diese Weise Schilderungen der einzelnen Nationen geliefert, die den Vorzug der Treue mit dem der Annehmlichkeit verbinden und in anthropologischer Hinsicht eine ganze kostbare Bibliothek von Reisebeschreibungen entbehrlich machen. Hiezu kommen nun die dem Buche bevgegebenen schön componirten, mit Fleisse gearbeiteten und besonders sorg-fältig colorirten Abbildungen der verschiedenen Nationen, die man nicht ohne Vergnügen und Interesse feben kann, und die fich vor allen ähnlichen Abbildungen von Völkerschaften dadurch auszeichnen, dass hier nicht so oft über die Kleidung und ihre bunte Farbe der charakteristische Ausdruck, das Nationale der dargestellten Nation vernachlässigt ist.

Den Anfang diefer Befchreibung des Menfehen nachtder Vf. mit den Bewohnern des Südfee-Infeln; dann follen, in den folgenden Bänden, die Amerikaner, Afrikaner und Afiaten, und zuletzt die Europäer befchreiben und nach den verfehiedenen, diefe Weitheile bewohnenden Völkerfehaften, abgebildet werden.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Voran geht eine hundert Seiten lange Einleitung. in welcher der Vf. feine Lefer auf den Standpunkt führt, von wo aus er den Gegenstand und fein Werk angelehen willen will. In dieler Einleitung ist nun nach Ludwig, Camper, Blumenbach, Buffon, Zimmermann u. f. w. Aber die körperliche Verschiedenheit des Menschen von den Thieren; über die Abstammune der Völker und die Menschenrassen; über die Fähigkeit des Menschen unter allen Umständen, d. h. in jeder Atmosphäre, in jedem Klima, von jeder Nahrung auf der Erde zu leben: über den Einfluß, den diele Dinge allmählig auf den Meuschen haben und gehabt haben u. f. w. das Nothige vorgetragen, woher das über die Raffen Gefagte durch acht Abbildungen von Nationalschädeln erläutert wird. - Dann geht der Vf. zu den Sudfee Infulanern und zuerft zu den fo intereffanten Otaheitern über; er giebt einige Nachricht über die erfte Entdeckung, die Lage, die Luft. den Thermometerstand und den Beden von Otaheits. und schildert dann die Bewohner nach ihrer Statur, Farbe und Bildung, ihrer Kleidung, Wohnung, Lebensart, ihren Sitten und Gebräuchen, ihrer Regierungsform, Religion u. f. w.; das dazu gehörige Kupfer I. zeigt einen Mann und ein Frauenzimmer von Otaheite, in ihrer nationalen Kleidung und Putz. Auf diefelbe Weife find auch die übrigen Nationen beschrieben, wobey der Vf., als Gewährsmannern . Cook , Forfler , Anderfon , King , Keate , La Billardiere, Wilfon, Vancouver u. a. folgt, die er fehr oft und gewillenhaft in Anmerkungen citirt. Ohne weiter hier ins Detail zu gehen, begnitgen wir uns, nur noch die Kupfer namhaft zu machen. Auf Taf. II. find Einwohner von Ulietea dargestellt. III. Sandwich Infulaner. IV. ift ein befonders gut gezeichnetes Blatt. Man fieht von den Ofterinseln einen Mann und eine Frau neben einander fitzen, die fich über einen in Händen habenden Matrofenhut verwundern : der Hinter- und der Vordergrund ist von Hn. Kusper immer zur Darstellung von Nebendingen, z.B. Wohnung, Waffen, Götzenbildern u. f. w. benutzt. zweyten Bande zeigt Taf. I. zwey Bewohner der Taf. II. Stellt Neu-Caledonier Freundschaftsinseln. in einer fehr interessanten Gruppe vor. Mann, Frau und Kind von den Markefas - Infeln Auf Taf. IV. fieht man eine Familie von den Neuen Hebriden auf einer Wanderung. Taf. V. einen Neuseeländer mit zwey Weibern. Taf. VI. Pelew - Infulaner, der Mann beschäftigt, Hausrath zu schnitzen, die Frau mit dem Kinde an der Bruft. Taf. VII. Einwohner von den Admiralitäts - Infeln, in einem Segel-Kanot. Taf. VIII. Bewohner von van Diemens Land.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN

HAMBURG, a. K. d. reform. Armencasse: Christiches Gesangbuch für evangelisch Reformirte Religionsverwandte. 1801. Vill u. 421 S. R.

Eine Liederfammlung, die fich in vieler Hinficht vortheilhaft vor andern ähnlichen auszeichnet. Die Beforgung derfelben wurde den dentich reformirten Predigern zu Hamburg übertragen, und mit ihnen nahmen, als Revisoren dieses Gesangbuchs, thätigen Antheil an der Herausgabe deffelben die Professoren Grimm und Möller zu Duisburg, Infpector Pouli zu Ofthoyen und Hofprediger Starks in Rieder. Nach der Prüfung und den Vorschlägen dieser Männer trafen die Prediger. Hr. Scheiffer und Hr. Then zu Hamburg, die Anordnung des Ganzen, bestimmten die Wahl der Lieder . und nahmen mit mehrern eine Veränderung vor. Einige derfelben waren bisher noch ungedruckt. Löblich ift es, das das Namenverzeichnis der ältern und neuern Liederdichter, deren Arbeiten benutzt worden find, diefer Sammlung angehängt worden ift. Unter den Liedern, deren Vif. den Herausgebern bekannt waren, befinden fich Numern, welche auf die hinten angehängten Namen der Liederdichter hindeuten. Die mit manchen ältern Liedern von Cramer , Dieterich , Heeren , Klopflock , Niemeyer, Schlegel, Zollikofer u. a. bereits vorgenommene Verbefferungen find dankbar benutzt worden.

Die erfle Lieder - Abtheilung enthält allgemeine Lob- und Gebet - Lieder, die zweute Lieder und Gefänge über die wichtigften Stücke der christlichen Glaubenslehre, die dritte Lieder und Gefänge über die wichtigsten Stücke der christlichen Sittenlehre, und die vierte Lieder und Gefänge in besondern Zeiten und Umständen. Dass die Herausgeber einige schöne Lieder von neuern Dichtern, wie Burde, Gleim, Klop-Bock, Lavater, Niemeyer, Uz, Ramler u. a. aufnahinen, war billig; ungern haben wir jedoch einige schöne Lieder alterer und neuerer Dichter, wie z. B.: Ein' fefte Burg ift unfer Gott, Begrabt den Leib in feine Gruft, O Herr, wenn deine Lehren mir u. a. vermisst. Der Sprachfehler in der ersten Zeile des ersterwähnten Liedes von Luther ift freilich anstößig, die matten Veränderungen dieser Zeile, die man hier und da verfucht hat, find zwar fprachrichtiger, allein ohne Kraft und Salbung. In mehrern Gefangbüchern hat man diese Zeile so verändert: ein flarker Schutz ift unfer Gott, wodurch das schöne Bild ganz verloren geht. Warum nicht lieber fo: Uns eine feste Burg ift Gott! Nur felten musste Rec, die mit bekannten Liedern vorgenommenen Veränderungen missbilligen, die meisten find vielmehr beyfallswerth. Die Gellertschen Lieder find, wenn es die Melodieen erlaubten, fast unverändert beybehalten. Das bekannte schöne Lied der Kurfürstin Louise von Brandenburg: Jefus, meine Zuversicht, hat einige glückliche Verbesserungen erhalten. In dem oft gelungenen Liede: was forg'st du ängstlich für dein Leben? dorfte jedoch die Lesart: Denk an den Tod bey frohen Tagen, kann dann dein Herz sein Bild ertragen, so ist es gut und unSchulsvoll." der in mehrere Gefanghächer aufgenommenen, und auch von unfern Sammlern bevbehaltenen Lesart: "denk an den Tod ff. kann deine Luft fein Bild vertragen, fo ift fie ent f." vorzuziehen fevn. Das in den meilten Gelangbüchern verkommende Lied: nun bitten wir den heil'gen Geift. hat fein Glack wahrscheinlich durch seine schöne Melodie gemacht. denn der Text hat nur einen fehr geringen poetischen Werth, unfere Herausgeber haben es daher mit Recht ausgeschlossen. Mit dem schönen Liede von Albimus: alle Menfehen mullen flerhen, find Schon oft Veranderungen vorgenommen worden; die in dieser Sammlung vorkommenden find größtentheils febr glücklich; fo wie wir überhaupt den Herausgebern das Zengnis geben mussen, dass sie überali mit Besonnenheit und Sorgfalt zu Werke gegangen find. Wir tragen daher kein Bedenken, diels Gelangbuch den vorzüglichern, die wir haben, bevzuzählen,

#### SUGENDSCHRIFTEN.

- KOPENHAGER, b. Hoeke's E.: H. S. Birch's bibliste Hilforie i et kort Udtog for Börn, ilaer paa Landet, (om haye ringe Evne og liden Skolegang. (H. S. B. biblifihe Gefohichte in einem kurzen Auszuge für Kinder u. f. w.) Ellevte Oplag-1803, 142 S. 12.
- 2) Ebendaf, b. Schubothe: Biblish Biflorier, fom Indiedning til Religionsundervilsning i de danske Skoler, (Biblishe Gefhichten, zur Vorbereitung auf den Religionsunterricht in den dänischen Schulen.) af P. Thonboe, Kapellan i Nyborg. 1804. XII u. 88 S. 12.
- 3) Ebendaf., b. Cohen: Stefa Moral, famlet, ordnet, overfat og oplyft (Die Moral Stefa, gefamelt, geordnet, überfetzt und erklärt) af And, Gamborg, Profelfor etc. Andet forandrede og forbedrede Oplag. 1804. XLIV, s. 8u. 266 S. Kla.

· Obgleich vorliegende drey Schriften ihrem Hauptzwecke nach von einander verschieden find, fo find he doch nach ihrem Inhalte und ihrer allgemeineren Bestimmung nahe mit einander verwandt, und deshalb vereinigen wir die Anzeige derselben. Alle haben es zunächst mit dem Unierrichte der Jugend in der Religion, und zwar in der Religion der Bibel zu thun; und wenn gleich die Vff. der beiden erften Schriften hierzu auch das Brauchbare aus den Schriften des A. T. benutzen, der Vf. von Nr. 3. hingegen fich nur auf die Lehre Jesu einschränkt; wenn dieser gleich seiner Schrift den Namen: Moral Sefu, giebt. und folglich über Religion fich nicht verbreiten zu wollen scheint: so erhellt doch aus S. XXX. der Einleitung, dass auch Hr. Gamborg die Lehre Jesu ale Lehre eines göttlichen Gefandten an die Menschen anerkannt und vorgetragen willen will, und dass er folglich bey ihrem Vortrage für Kinder die nöthige Religionskenntnife vorausfetzt. Sowohl hieraus, als aus der S. 27 ff. angehängten "Lehre Jefu von Gott"

Directiv. Google

ift es klar, das der Vf. seiner Schrift einen nicht ganz richtigen Titel gegeben hat, und dass er über die eigentliche Bestimmung derselben mit sich selbst

nicht ganz einverstanden ist.

Das Eigenthümliche von Nr. 1. besteht darin: dass der Vf. die biblische Geschichte im Zusammenhange und zwar fo vollfländig liefert, wie er fie zur Belehrung zwölfighriger Kinder für nützlich hält. Fast alle Wundergeschichten des A. T. find aufgenommen; bey keiner ift auch nur die geringste Mühe ange wendet, diefelbe auf eine fo einfache oder natürliche Art darzustellen, wie dieses mit einiger Kenntnifs und Uebung einer liberalen Auslegungskunft befonders bey marcher Erzählung leicht gewe-fen wäre. Selbst diejenigen Erzählungen, die ihrer Natur nach recht dazu geeignet find, um fie mit lehrreichen Anwendungen auf Kinder zu begleiten, frehn fo trocken da, dals night abzusehen ift, warum man fie erst in einen Auszug gebracht und nicht lieber gerade fo mitgetheilt hat, wie fie die Bibel liefert. Diefer Vorwurf trifft besonders die Erzählungen: Der bole Kain und der fromme Abel . S. 16. Abrahams Gehorfam, S. 25. Der fanste Jakob, S. 27. Der kensche Jofeph. und die Reise Jakobs und seiner Söhne nach Argysten,
S. 34. Bey dieser letzten Eszählung ist es aussallend, mit welcher Sorelofiskeit der Vf. über alles Lehrreiche für die Jugend, wozu das Verhältnifs zwischen Joseph und seinen Brüdern so vielen Anlass giebt, hinwegeilt und fich hingegen desto umständlicher über die Gefahren verbreitet, welche Potiphars Frau der Keuschheit Josephs bereitete. Zum Schlüsse wird den zwölffährigen Kindern der Vorsatz in den Mund gelegt: "Du keuscher Joseph sollst für mich ein Muster feyn, für meine Ehr' zu streiten, Verführungen zu scheun!" - Mit den Erzählungen aus dem N. T. darf man im Ganzen genommen zufriedener feyn. Doch kann es Rec. sehlechterdings nicht billigen. wenn S. 79 f. die wundervo'le Schwangerschaft der Jungfrau Maria mit einer Umständlichkeit bemerkt wird, die in Kindern und jungen Leuten nichts anders, als eine unzeitige und höchst schädliche Neugier erregen kann. Wie wenig dem jugendlichen Alter angemellen auch hier die Anwendungen find, welche von den verschiedenen Erzählungen gemacht werden, davon zeuge nur folgende Probe: S. 128. heisst es am Ende der 37sten Erzählung vom Verhöre Mefu: "Dir; Jefu, danke ich von ganzem Herzen, für deine Angit, für deine Noth, für jede Wunde, Spott und Schmerzen; für deinen jammervollen Tod, für die vielen Seufzer, Klagen, für die taufendfachen Plagen, für dein Zittern, deinen Schweiss, sey dir Dank in Ewigkeit!" Das Buch schliesst mit der Inhaltsanzeige fämmtlicher Schriften des A. und N. T., und darunter steht dann: "Diese ganze Bibel ift Gottes eignes theures Wort, welches uns alles lehrt, was wir glauben und wissen sollen zur Seligkeit.' Es ift dem Vf. offenbar nur darum zu thun gewesen, des Wunderbaren aus der Bibel so viel wie möglich, mitzutheilen, hieran die ganze Aufmerkfamkeit der Kinder zu fesseln, und selbst aus dem N. T. nur das

auszuheben, was allenfalls dazu dienen kann, der Jugend allen Gebrauch der Vernunft und des Nachdemsens in den Angelegenheiten der Religion zu verleiden. Rec. läfst fich daher weder durch die Menge von Auflagen, welche die Schrift in dem kurzen Zeitraume von 10 bis 15 Jahren erlebt hat, noch durch die von der Hand des Herrn Bifchofs Balte geschehene Durchficht und Verbeifferung, deren sie fich, zufolge der Vorrede, in dieser ihrer eilten Auflage zu erferuen hatte, irre machen, sie für einen verunglickten Versuch, der Jugend die Bibel nützlich zu machen, zu geklären.

Beffer ift in jeder Hinficht Nr. 2. geglückt. Schon in dem Plane und der ganzen Anlage unterscheidet he fich von Nr. 1, zu ihrem Vortheile. "Ein Buch, heisst es Vorr. S. VIII., welches der Jugend gefallen und lehrreich werden foll, muss unterhaltend feyn: dieles pflegen allzu kurze Erzählungen felten zu feyn. Ich hielt es daher für besser, eine kleinere Zahl von Geschichten zu wählen und diese mit größerer Weitläufigkeit auszuführen, als" u. f. w. Man findet hier keine biblische Geschichte im Zusammenhange, fondern aus ihr nur folche Begebenheiten entlehnt, welche recht eigentlich für Kinder gehören und in den niedern Schulen mit Nutzen erwogen werden können. Der Vf. ift gleich frev von den beiden Fehlern: entweder das Wunderbare in der Bibel hervorzuheben und es zur Hauptsache des jugendlichen Unterrichts zu machen, oder dasselbe ganzlich zu übergehen und es durch Künsteley zu vertilgen. Was er aber mittheilt, das ift forgfältig gewählt, auf eine interessante und für Kinder fassliche Art erzählt, und durchgehends bald mit blossen Winken, bald mit kurzern oder längern Anwendungen begleitet, welche jeden gewandten Schullehrer in den Stand fetzen, feinen Schülern das Lesen dieses Buches überaus lehrreich zu machen. Unter den Geschichten aus dem A. T. hatte Rec. die von Nogh's Sohnen S. 10. 11. weggewünscht; fie berührt einen Punkt. über den man mit der noch unverderbten Jugend nicht leicht zu vorfichtig reden kann, und hatte um fo viel schicklicher übergangen werden können, da die Geschichte selbst nur für Aeltern, nicht eigentlich für Kinder warnend ist. In allen Geschichten aus dem A. T. ist meist die eigne Sprache der Bibel beybehalten worden, "weil diese die Kindheitssprache des menschlichen Geschlechtes, und um desswillen noch immer fehr paffend für die Jugend ift." Außer einigen Germanismen, welche indessen nicht unserm Verfaller, sondern dem Uebersetzer der deutsch - lutherischen Bibel in die dänische Sprache zur Last fallen, hat Rec. allenthalben Sprache und Ausdruck rein und edel gefunden, und er trägt kein Bedenken, diese Thonboe'sche Schrift allen ähnlichen Arbeiten von Werfel, Rönne und Block vorzuziehen.

Der, Vf., von Nr. 3. Ift dem Publicum durch feinen Nyfo, durch die Abhandlung über den Seibfmord, und belonders durch die Beautsertung der Frage: tess ift Pflichte? von Seiten des Scharfinnes und des philoforbifchen Geiftes hinlänglich bekannt. In vorliegen-

der Schrift hat Rec. indellen nicht allerdings das gefunden, was er darin fuchte. Dem Vf. fehit es nicht an guten exegetischen Kenntnissen, an einer vorurtheilsfreven Anficht der Religion und des Christenthums und an einer genauen Bekauntschaft mit den gewähnlichen Fehlern, welche beym Religionsunterrichte der Jugend begangen zu werden pflegen. Aber bev allem Beltreben, die bekannten Fehler zu vermeiden. ift er in andere Fehler verfallen, die, wo möglich, noch tadelnswerther find, als jene. Und hierzu scheint ihn der übertriebene Werth verleitet zu haben, den er auf die fast buchstäbliche Beybehaltung. der eigenen Worte und Reden Jesu legt. Er verwirft S. XVL alle Moralfysteme, welche von Calixtus bis and Reinhard erschienen find, als nichtchristlicht, weil fie nicht die Moral Jelu, To zu fagen, in muce geliefert haben. Aber der Vf. lege doch die Hand auf das Herz, und bekenne, ob er, und hundert andere mit ihm, zu einer so richtigen Kenntniss der Lehre Jesu gelangt wären, als fie nun etwa besitzen, wenn es ihnen an allen Vorgängern, an allen Hülfsmitteln, und befonders an einer gefunden Philosophie. gegen deren Benutzung zur chriftlichen Moral Hr. G. To fehr eifert, gefehlt hätte? - Es ift einleuchtend, dass der Vf. bev dieser sogenannten Moral Jesu mit fich felbit nicht ganz eins gewesen ist, für wen sie eigent-lich bestimmt seyn soll. Nach dem Inhalte der vorgesetzten 44 Seiten langen Einleitung zu urtheilen, bätte man einen gelehrten, und folglich auch nur für Gelehrte bestimmten, Verluch über das Moralfvstem Jesu, in fo fern folches aus den Reden und Lehren desselben erhellt, zu erwarten. Diesem widerspricht aber die der Moral Jesu angehängte Untersuchung: wie Kindern die Moral heugebracht werden mulle? und ob die Moral Sefu die Eigenschaften habe, welche fie zu diesem Gebranche geschickt macht? (S. 1-120.) Die letzte Frage wird, mit Hinweisung auf den vorangeschickten Verfuch, bejahet, und dieser Versuch für einen Katechismus für alle Menschen erklärt. Um ihn indellen hierzu geschickt zu machen, findet der Vf. nöthig, S. 121 - 270, eine Menge von Anmerkungen und Erläuterungen zu einzelnen Stellen in der Moral Jesu folgen zu laffen. Was foll man fich doch aber unter einem Katechismus für alle Menschen denken, der noch so vieler erläuternden Anmerkungen bedarf? Oder vielmehr: warum richtet man ihn nicht gleich fo ein, dass ihn die, für welche er bestimmt ist, verstehn und benutzen können? Beruht es nicht auf einem bloßen Wortfoiel, wenn man erst alle Lehrbücher als nichtchristlich

verwirft, weil fie fich nicht eigenfinnig an die Worte Jefu binden, und nun ein dürres Skelet der fogenannten Moral Jelu aufstellt, und diefes, mit Inbegriff der corpulenten Abhandlungen, die ihm zur Erläuterung u. f. w. dienen follen, für alleinchriftlich erklärt? - Die Einrichtung des Lehrbuchs ift kurzlich folgende: Zur Moral Selu gehören 6 Abschnitteworin mit den eigenen Worten Jesu vorgetragen wird : 1) Worth der Tugend, Matth. 6, 24-34 2) Inbegriff aller Pflichten, Matth 19, 18. 19. 3) Unterschied zwi-Schen Legalität und Moralität, Matth. 5, 21 -48. Luc. 12, 47, 48. 4) Warning vor Ehrgeiz und lieblofen Urtheilen, Matth. 6, 1-18. Kap. 23, 2 f. Luc. 14. 8 ff. Hier kommen nun alle die kräftigen Warnungen lefu gegen die Heucheley der Pharifaer und Schriftigelehrten, auch die Anweijungen vor, wie man faften, feine Sklaven behandeln foll u. f. w., und das in einem Katechismus für alle Menschen!!) 5) Uneigennützige Wohlthatiokeit, Matth. 6, 19, 20, Luc. 16, 9, 6) Ermunterung zur Verföhnlichkeit, Luc. 17, 3. 4. Die ganze Lehre Jelin von Gott füllt als Anhang zwey Seiten! Nun folgen S. 20 f. Mornlische Erzählungen und Allegorieen. und den Beschluss machen Sentenzen und Maximen. S. 54 - 58. So wenig nun Rec. diefes Skelet für geschickt hält, entweder zu einer Anleitung beym Schulunterright, oder gar zu einem allgemeinen Katechismus zu dienen : fo muss er doch dem Vf. die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er sich sowohl durch die Abhandlung, als durch die Anmerkungen, als einen deukenden Pädagogen bewiefen und treffliche Proben von seiner nicht gemeinen Bekanntschaft mit der neuern Exegele gegeben hat. Man stölst auf fo manche überraschende und richtige Bemerkung über die Art. Kinder in der Moral und Religion zu unterrichten, dass niemand, der fich für diesen Gegenstand interefürt, die Schrift ungelesen lassen darf. Frevlich aber fehlt es auch hier nicht, wie in keiner Schrift des Vfs., an Uebertreibungen und Paradoxieen: die indessen dadurch, dass sie fich bald genug als solche ankundigen, unschädlich werden. Statt aller andern Belege beruft fich Rec. nur auf des Vfs. ganz eigne Theorie vom Gebet (S. 181 - 196.). Er bestreitet nicht nur die unmittelbare, fondern felbst die mittelbare Wirkung des Gebets, theilt gleichwohl im Katechismus für alle Menschen die Anleitung Jesu, wie man beten folle, nebft dem Mustergebete Jesu, mit. und raumt zuletzt, "wenn doch einmal gebetet werden foll," den Formulargebeten vor allen eignen Gebeten des Herzens den Vorzug ein.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

KRIEGSWISSENSCRAFTEN. Mühlberg: Das grofe (fee)
Campement bey Zeithayn und Radewitz in der Mühlberger Gegend 1730. Ein hiltorisches Gemälde, buntfarbig und treu, bis
auf den 14 Ellen langen Lagerkuchen. 1803. 878. 8. (4 gr.)

Enthält das Tagebuch eines Landpredigers, der in dem bemerkten Lager Feldgottesdionst hielt, mit manoherley wizig feyn follenden Ergülien verunstaltet.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 31. December 1804.

#### SCHONE KONSTE

RUBLIN, b. Unser: Rejucke Fuchs, in zwölf Gefängen; überletzt von Göthe. 1794. 497 S. 8.

2. ALTONA, im Comin. b. Hammerich: Reineke de Vols, mit eener Vorkiaring der olden Saffischen Worde. Gedrukket do Eutin. 1797. 230 S. S. S. BERLIN, b. Freillich: Reineke Fuchs, von D. W.

Soltan. 1802. 297 S. S.

n dem langen Zeitraum des traurigen Verfalls un-I ferer vaterländischen Dichtkunst, welcher auf den Untergang der Ritterpoelie in Deutschland mit dem Ende des drevzehnten Jahrhunderts folgte, und fich bis in den Anfang des achtzehnten fortzog, gewährt die altfastische Dichtung von Reincke dem Fuchs, aus der Mitte dieser Periode, eine erfreulich überraschende Erscheinung. Denn nicht allein die bedeutungsvolle Allegorie dieser Thierfabel, unter welcher der überlegene Geift des Dichters fein ganzes Zeitalter, nach allen feinen politischen und moralischen Gebrechea, mit fo hoher Wahrheit dargestellt hat, dass bekauntlich Dreyer ein besonderes Buch über den Nutzen des Reineke Fuchs in Erklärung deutscher Rechtsalterthümer schreiben konnte, sondern auch mehrere von jener fatirischen Tendenz unabhängige Vorzüge des Gedichts, erheben es zu dem Range eines vollendeten poetischen Kunstwerks.

Die eingeführten Thiercharaktere, von denen schon Lelling im Allgemeinen erwiefen hat, dass sie sich, um ihrer Bestandheit willen, vornehmlich zu handelnden Personen der Fabel eignen, und die mithin für das Thema diefer besonders glücklich gewählt wurden, find hier, selbst in ihren geringsten Zügen und Reden individualifirt; die Handlung aber fteigt unaufgehalten, auch in den mehrmaligen, ungemein geschickt eingeflochtenen Episoden, leicht und rasch, nicht selten dramatisch anschaulich fort, und der unerschöpfliche Reichthum von Phantalie, Witz und Weltkenntnifs., der das Ganze durchftrömt, ift fo liebenswürdiger Einfalt und Anmuth voll, dass dieses Gedicht, wie alle wabre Meisterstücke der Poesie, für alle Zeiten

interessant bleiben wird.

Die erste hochdeutsche Uebersetzung, die wir vom Reineke Fuchs aus dem achtzehnten Jahrhundert haben, lieferte bekanntlich Gottsched im Jahre 1752. Allein auch in dieser Arbeit hat sich der in eigener poetischer Hervorbringung so durchaus verunglückte, um die Geschichte unserer Poesie aber, als Sammler und · Literator, unläugbar hochverdiente Mann, nur von der letzten Seite rühmlich gezeigt: durch den Fleiss.

A. L. Z. 1804. Vierter Band.

womit er die in den Baumann'schen Anmerkungen zum Reineke Fuchs, in das Plattdeutsche anonym übergetragnen Sprüche aus den Werken älterer deutfcher Gnomologen, namentlich des Freudauk, Sehaflian Brand und Hugo von Trymberg, überall nachge-wiefen und in ihrer urfprünglichen Geftalt angeführt: fo wie durch die Sorefalt überhaupt, mit welcher er in der, feiner Ueberietzung zugleich hinzugefügten. und mit den berätunten Everdingenschen Kunfern geschmückten, neuen Ausgabe der Urschrift zuerft das treffliche Werk in Deutschland eigentlich wieder bekannt gemacht hat. Seine Uebertragnng felbst hin: gegen ift in einer fo unleidlich schleppenden Profa verfafst, dass wir sie sogar der ersten hochdeutschen Uebersetzung des Reineke Fuchs von Beuther aus dem 16ten Jahrhundert, die doch schon metrisch war, ohne Bedenken nachsetzen. Für unser Zeitalter ist sie völlig unlesbar geworden, und selbst zur Zeit ihrer Erscheinung war fie nicht geeignet, dem Gedicht eben viele Bewundrer zu erwerben, da fich das Talent, auch das kurzweiligste langweilig zu geben. wohl schwerlich jemals weiter treiben lassen wird. als es hier geschehen ist.

So wurde denn Reineke der Fuchs, auch nach. Gottsched, eine geraume Zeit hindurch wieder vergeffen, bis im Jahre 1793, der nun verewigte Herder durch das Monument, das er in der fünften Sammlung feiner zerstreueten Blätter einigen altdeutschen Dichtern fetzte, auch das Andenken an diefes classische Nationalgedicht zuerst wieder erneuerte, und das Jahr darauf endlich Reineke Fuchs in zwölf Gefangen von Göthe erschien, die auch in den zweyten Band seiner neuen Schriften aufgenommen wurde.

Indessen gab uns Göthe, der sonst in der Poesie alles zu leisten vermag, was er zu leisten sich vornimmt, in feiner Behandlung des Reineke mehr den Inhalt als die Form des Originals wieder. Es beliebte ihm, das Gedicht in Hexameter zu überfetzen, die, wenn sie auch weniger nachlässig in Abficht auf Prosodie und Rhythmus gearbeitet waren, doch dem Ganzen eine größere Aehnlichkeit mit der griechischen Epopee geben, als es die charakteristische Eigenthümlichkeit des Originals gestattet; denn die gänzliche Geschiedenheit des Reineks Fuchs von aller Annäherung an griechische Form dunkt uns eben das, was diefes Gedicht fo wahrhaft national für uns macht. und worin hauptfächlich jene ächt - volksmässige Darstellung beruht, in welcher der Dichter seinen Schatz von wahrer Volksweisheit so fruchtbar niederzulegen gewusst hat. Auch ist der Werth dieses altdeutschen Versmaalses, in dem der Reineke Fuchs geschrieben ift,

Yyyy

Dipleted by Google

und in welchem fich alle unfre vaterländischen Dichter vor Onitz mit fo viel Kraft als Einfalt ausgedrückt haben, bey weitem nicht fo gering, als man, von dem schimpflichen Namen Kuittelvers, den ihm eine leidige Gewohnheit gegeben hat, verleitet, gemeinhin anzunehmen pflegt. Dass ein guter Knittelvers gar night fo etwas leightes fey, fab fchon Gottfched ein. "Man ahmt darin," lagt er in feiner kritischen Dichtkunst (ate Aufl. S. 797.), "die einfältige Versart der Alten vor Opitz'ens Zeiten, z. E. des Hams Sachs, des Burkard Waldis, Ringwalt's, in der deutschen Wahrheit, des Fraschmensters u. a. m. nach. Diefes wun nach der rechten Art zu thun , ift pewiß eine Kunft ; fo wie es in Frankreich eine Kunft ift, den Marot, und in England den Hudibras nachzughmen. Wer iene alten Dichter nicht fleifig ge-Welen hat, and eme naturliche Gelchicklichkeit dazu mithringt. der wird schwerlich damit zurecht kommen." - Welcher Veredelung aber diefer ehrwürdige Volksvers unfrer Altvordern fähig ift, hat der große Gefetzgeber unfrer Profodie. Voll. in feiner Nachbildung des Milton ichen Allegro und Penferofo (Sämmtliche Gedichte 6ter Band S. 189 - 220.) an einem Bevspiele gezeigt, das man jedem, der in dielem Sylbenmaals etwas zu leiften gedenkt, vor allem zum unerläßlichen Studium empfehlen muis.

Gerade auch in Ablight feiner Verlification zeichnet fich der Reineke Fuchs als meisterhaft aus: und wenn wir nun erwägen, dass Göthe die Gabe, ein jegliches fremdes Kunftwerk in feinem eigenthamlichften Geifte poetisch aufzufassen, in eben dem hohen Grade befitzt, als er die vielfältigste Individualität in feinen eignen dichterischen Schöpfungen darzustellen vermögend ist; wenn wir uns ferner aus seinem Lobgelang auf Hanns Sachs, und einigen andern verwandten feiner frühern Gedichte, erinnern, dass er falbft in diefer Weife fich Ichon fo unübertreiflich gezeigt hat; fo begreifen wir in der That nicht, wie er bey feiner Bearbeitung des Reinecke Fuchs jene Taleate, die ihn gerade fo vorzugsweise dazu beriefen. gleichsam verläugnen, und dielem herrlichen Denkmal altdeutscher Art und Kunst seine altdeutsche Gestalt und Miene nehmen konnte, um es in griechische Hexameter zu kleiden; eine Einkleidung, die ihn auch vermuthlich veranlasst hat, ofr von der Kürze feines Originals abzuweichen, vielleicht auch manchen komischen Zug, der sonst geblieben wäre, fallen zu lasten.

Die Göthe (ehe Ueberfetzung des Reineke Fuchs machte allo eine zweyte, auch die Eigenthimülchkeit der Form wiedergebende, nicht nur nicht überhälfig, sondern vielmehr lehr windelienswerth, und des Verdienfles, uns eine solche zu geben, hat sich unn Hr. Soltan, der gewandte Uebersetzer von Buttlers Hulbtras, Cervantes Donquixote unt Novellen, und des Boccaz schen Decameron, durch seine in werflossen Jahre erfelienene Uebertragung mit so vielen Glincke bemächtigt, dals ihn zu übertressen, schwerble jemals ein Anderer auch nur werflossen dürfte. Seine Uebersetzung läst, bis auf Etwas mehr Sorglatt noch in der Nachbüldung des Versmaßess, durch

aus nichts zu wünschen übrig: und ihr Vf. hat in in der Rücklicht die Eigenthümlichkeit des Urbilde mit der möglichsten Trene darin zu bewahren gesucht. ia nicht felten felbit den wörtlicken Inbalt, mit einer Leichtigkeit, die uns überraschte, wiedergegeben Wer daher nur beide Ueberfetzungen mit einander versleicht, wird bev jeder Seite eingestehen mallen. daß der alte Schleicher Reineke mit feinem rothen Bart und Wedel, wie er fich uns . feinem Urbild se treu, in der Soltau'fchen darftellt, vor dem grieche schen Gewande, an kräftiger Gedrungenheit der Erzählung, an Luftigkeit des Humors gar fehr gewonnen hat. Wir wählen, um eine Vergleichung anzuftellen, die Beschreibung, die Reineke von der Ge gend macht, wo die erlognen Schätze liegen folies, durch deren Entdeckung er den König bewog, ihm die Strafe des Stranges zu erlassen.

## 1) Reineke de Vofs. I. Bock. 29 Gefette.

Int often van Flanderen, merket my ! Dar ligt cene grote wofteny Dar is cen bufch, de heth Hufterla: Syn rechte Name de is alfo. Dar is een born , hech Krekelput , Gnedige Here, merket gy dit! Desie steit nicht fern darven. Dar kumpt nicht hen, wer wyff efte Man : Ja in ecuemo zanzen iar: So grote wiltnisse is aldar, Sunder do Ule un de Schufuth. Here, dur liet de Chat behuth. De Acte is geheten Krekelputte. Vorstath dit wol, id is juw nutte. Gy scholen darhen un ok myn frouwe; Wonds ne mante weet fo setrume Den ex fenden konen alle een bode . Wente juwen schuden wolde ik node. Here, gy salven möten darhin! Wan gy Krekelputte worby syn. Werde gy dar finden twee junge berken: Here, Her Kounink, dit Schole gy merken, Do harde by demo putto Staet. Guedine here, toten berken auet: Dar liet de Schat under begraven. Dar schole gy kratzen un schraven : Denne finde gy moofs an eener fyde. Denne werden gy finden mannich geschmyde Van golde ryck liken un schone. Gy werden dur finden ok de Krone, De Emerok drog in finen dagen . De scholde Brune hebben gedragen , Wan jyne wille hadde gescheen. Gy werden dur mannige zyrheat feen. Eddele gesteinte un guldene wark : De werdig fin mannich dufent mark. Her Konnink, alse gy hebben dit gud; Wo waken wille gy in juweme mod Gedenken : o Reinke, getruwe vofs? De hir fus gravede in dit mofe Deffen fehat mit dyner lift : God geve dy ere, fo wor du bift!

De Konnink fprak: horee my, Reinare!

Ok Kon de pede allen eincht raken.

Ok hehbe wol horen nomen Aken,

Lübke, Kullen, un Perye;

Men wor Huferlo, efte Krekelput is,

Dar an hebbe ik neer van gehort.
Ik fruchte, id is men een dichtet wort-

Did on hore Reinke nicht gome.

He firrak: Hure ik wyk; jus micht ferne.
Alfe wenne to der groen Jordane.
Dat gy my fur holden in quademe wane.
Id it, hir harde by in Flanderen;
Myne worde wull ik nicht voranderen.
Horet, ik wil hir fragen etikk Gefellen,
Dec k das fulne feholen wortellen,
Dat Krekelput by Husferlo.
Dat de dar is, un heth alfo.

He reo Lampon, on Lampe worfshrak, Tohans Reinke to one firm'h:
Lampe, wefet nicht worferet;
Komet, de Konnich juwer begret.
Ik frage juw by juwen seden,
De gy kottes mynome Hevn deden;
Segget id by done fulten eed.
Later word word word word word word.
Later word word word word word.
Later word word word word word.

Lampe sprak: will gy id horen van my;"
Krekelput is by Husterlo;
Dat is een busch, de hoth also!

## 2) Gothe's Uebersetzung. S. 179 ff.

Höret! Im Often von Flandern ift eine Wüfte, darinnen Liegt ein einzelner Busch, heist Hüfterlo, merket den Namen.

Danu ift ein Brunn, der Krekelborn heifst, Ihr werdet

Beide nicht weit auseinander. Es kommt in felbige Gegend Weder Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet Nur die Eul' und der Schuhu, und dort begrab ich die Schätze.

Schütze.

Krekelborn heißt die Stütte, das merkt Euch und nützet das Zeichen,

Gehe felber dahin mit Enver Gemahlin, es wäre Riemand ficher genen, um ihr als Buce zu fenden. Und der Schade wäre zu groß, ich derf es nicht rathen, Selber mißte Ihr dahin. Beykrekelborn geht ihr vorüber, Seht zwey junge Bitken bernacht und merket: die eine Seht nicht weit von dem Brunnen; fo geht nun, gnädiger

Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, gnädiger König, Grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schätze, Kratzt und seharret nur zu; erst finder ihr Meos an den

Wurzeln,
Dann entdeckt ihr fogleich die allerreichten Gefchmeide,
Golden, künstlich und schön, auch Endet ihr Emmerichs
Krone;

Ware des Bären Wille geschehn, der sollte sie tragen. Manchen Zierrath seht ihr daran und Edelgesteine, Goldnes Kunstwerk; man macht es nicht mehr, wer wollt er bezahlen?

Seher ihr alle das Gut, ol gndeigher Knige, ben funmen, Ja ich hin es gewife, hu denket meiner in Ebren. Reineke, realisher Fucht, lo denkt ihr der dut fo klüglich Unter das Moos die Schütze gegesben, om dig es dir immer Wo du auch feyn magft, glücklich ergebni fo fagte der Heichler.

Und der König versetzte darauf: Ihr müsst mich be-

Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Wohl von Aachen gabört, wie anch von Lüttich nad Cöllen, Und von Paris, doch Hülerlo hört ich im Leben nicht einmal Nennen, sben fo wenig als Krekelboru; föllt ich nicht

Dafe du une wieder belügft und folche Namen erdichteft?

Reineke hörte nicht geme des Königs bedächtige Rede., Sprach: fo weil' ich Euch doch nicht fern von hinnen, als

lhr am Jordan zu fachen. Wie fehien ein Euch jetzo ver-

Nichit, ich bleibe dabey, ift alles in Elandern zu finden, Lafst uns einige fragen; es mag ein andrer versichern. Krekelborn! Hülterlo! Igg ich, und alle heilend ist Namen. Lampen rief er darauf und Lampe, zauderte bebed. Reineke rief: fo komm nur getrolt; der König begeint

Will, the follt bey Eid and bey Pflicht, die ihr nenlich geleiftet,

Wahrhaft reden; so zeiget denn an, wofernihr es wisset, Sagt, wo Hösterlo liegt und Krekelborn? lasset uns hören!

Lampe sprach: das kann ich wohl sagen. Es liegt in der Wälte

## . 3) Soltan's Uebersetzung. S. 134 ff.

Au einem walten Ort in Flandern . we niemale Menfohanfiifee wandern . wo keine Thiere fich verweilen and nur die Schuhu haufen und die Eulen, in einem Bulche Hufterloh. (man nennt ihn in'der Gegend fo) liegt ein Brunn . Haderpfütz genannt . wo ich einft diefe Schätze fand. Die Stelle nennt man Haderpfutz: merki's Euch wohl, denn es ift Euch nitt. Den fremden Boten ift fehwer zu trauen, drum rath ich, nebft der gnädgen Frauen felbft nach dem Ort Ruch zu bemühn. and Haderpittz verbey zu zielm. Ihr werdet dann zwey junge Birken unweit der Haderpfütze bemerken; darunter liegt der Schatz verwahrt. Wenn Ihr im Sand ein wenig scharrt, fo findet Ihr an einer Seite im Moos verborgen viel Geschmeide von Gold und Silber und allerley. auch eine reiche Krene dabev die Emmrich trug in feinen Tagen; die follte Braup der Bär auch tragen, wenn ihm fein Wille war gefehehn. Ihr werder auch munch Kleinod fehn in Edelftein und goldnem Werk, an Werth für viele taufend Mark. Wenn ihr den Schatz von danuen tragt, fo wett' ich, dass ihr oft noch lagt: O Reineke, du trenes Thier! der du die großen Schätze hier verborgen haft durch deine Lift, Gott ferne dich we du auch bist!

Der König [pracht: Reinke wohlan, du tritt! die Reife mit mir an. Ich kann fie ohne dich nicht machen; ich labe zway gelbört von Aachen.
Lübeck, Paris und Oldesloh; Doch Haderpfuts und Hitperloh.
die Namen kamen mir nie zu Ohren, wills die wohl gar uns Efel bokwar?

Das hörte Reinke gar nicht gern. Herr (fagt er), feed tolt Euch denn ferb bis an den groisen Jurdan hin, dals ihr argownt in Everm Sinn? der Ort liegt nichte hiebey in Flandern; Erkandiget Ruch nur bey andern., hier find gleich mauche gute Gefellen, de Euch adlielbe werden erzikhen,

Districted by Google

dals Haderplütz bey Hufterloh buleren ift und heilet alfo.

Dranf rief er fræcke den Hilen her, Der same Lamp erfehrak gar fehr.
"Lamp e (fyræch er), erfehrækt nur nicht, gebt kusen hande er erfehrækt nur nicht, gebt kusen hande betaren Kide, wo Hulterlob liegt in der Heide, und Halerföltz, das dicht dabey sin Guell it in der Wilfernen."

Lampe (prach: "Ja, dem ift alfo; Maderplütz lieget bey Husterloh!"

(Der Beschluss seint.)

### MATHEMATIK

STENDAL, b. Franzen u. Große: Ueber den Vortrag der Mathematik, befonders der Grometrie in den sunteren Schniedsfien, neblt prakticher Anwending auf einige Sätze aus dem Enklides. Ein Verfuch für Lehrer von Ludio. Haufein, Conrector in Stendal. m. 1 K. 1804. 196 S. 8. (12 gr.)

Der Vf. haftimmt in der Vorrede fein Buch für folche Lehrer, welche ihrer eigenen Methode nicht recht zu trauen Urfache finden, auch aus dem Unterrichte in der Mathematik, welchen fie felbst ehemals genoffen haben, keine richtige Vortragsweise lernen konnen, und fich doch jetzt in der Verlegenheit feben. Mathematik vortragen zu maffen. Unstreitig ift mancher angehende Lehrer in diesem Falle, und diefen kann Rec. diefes kleine Buch aus Ueberzeugung empfehlen. In der Einleitunng wird gezeigt, dass der mathematische Unterricht, wiewohl er auf den besfern Schulen eingeführt ift, doch noch nicht allgemein genug nach seinem ganzen Werthe geschätzt und nicht durchgängig zweckmässig gegeben werde. Sehr richtig fagt der Vf .: eine Reilie von reinen Verftandesbegriffen entwickeln u. f. w. erfordert eine ganz eigene Aufmerksamkeit, einen sehr deutlichen Ueberblick von Seiten des Lehrers und eine beständig zu unterhaltende unermüdete Anstrengung von Seiten der Schüler. Es ift etwas gauz anders als ihnen bey einem vorgezeigten Thierbilde die Geschichte desselben erzählen oder ihnen die Namen der Städte und Länder auf der Karte zeigen; es ist immer etwas anders als einen alten Schriftsteller mit ihnen zu lesen und sie auf die Schönheiten eines clasfischen Dichters aufmerksam zu machen. Die Abhandlung zerfällt in drey Abschnitte. Im ersten Abschnitte wird von der Vorbereitung auf den mathematischen Unterricht gehandelt. Hier wird gezeigt, wie das Interesse für diese Lehren bey den Schülern geweckt werden könne, und was der Lehrer felbit

für Kenntniffe und Geschicklichkeit haben müsse, der auch nur den Elementarunterricht in der Mathematik gehörig beforgen foll. Im zweuten Abschnitt wiel von dem Vortrage felbst gehandelt. Der Vf. hemerkt, dass die Sokratische Methode zwar in den Händen eines talentvollen und genibten Lehrers vortrefflich fev. aber beym Vortrage der Mathematik leicht gemisbraucht werden könne, worin ihm Rec. aus zwanzigiähriger Erfahrung bevoflichtet. dritten Abschnitt handelt der Vf. von der Wiederholung des Unterrichts. Dass dieses nothwendige Stack der Unterweifung der Jugend oft vernachläßet wird hat, wie der Vf. bemerkt, oft in der Bequemlichkeit des Lehrers feinen Grund, weil es leichter ift zu dociren, als gehörig mit den Schülern zu wiederholes. Angehängt ift eine Anwendung der im vorigen beschriebenen Methode auf die ersten geometrisches Lehrfätze des Euklids. Sie zeigt, dass der Vf. über feinen Gegenstand gründlich nachgedacht habe, if aber zu weitläufig. Simt certi denique fines - auch in Zerlegen der Begriffe.

WIEN, b. v. Mössle: Theoretisch - praktische Rederkunst ... von C. F. Zeller. 1802. Erster Band. 656 S. Zweyter Band. 619 S. zusammen 1275 S. & (3 Rthir.)

Ein Rechenbuch vom gewöhnlichen Schlage. Weitläufig ausgerechnete Exempel die Menge. Wer Geduld hat, es durchzugehn, mag indess im merlin fo gut daraus lernen konnen, wie aus Pefak und ähnlichen. Der Inhalt ist folgender. Vier Rechnungsarten mit unbenannten und benannten Zahlen, mit Brüchen; mit gauzen und gebrochenen Zahlen, die anfangs die Geftalt ganzer Zahlen an der Stirne tragen; Regel de tri, wovon noch eine allgemeine Proportional rechnung abgesondert ist, welche, so viel wir fehen, nichts anders ift, als was man gewöhnlich Kettenregel nennt. Sodann allerley Rechnungen in besondern Geschäften, als Accis-, Steuer-, Concurs-, Factorie-, Besoldungs-, Cassier-, Tausch-, Zeit ., Theilungs -, Gefellfchafts -, Gewinn - und Verlust -, Wirthschafts -, Zins -, Leibrenten -, Fracht -, Rabatt -, Tara -, Vermischungs -, Wech felrechnung - und dann hinterdrein verkehrte Regel de tri, Regel quinque, Vergleichung in Ellen u. L. w., Holzrechnung und Heurechnung, womit der zweste Band endigt. Da fo fehr ins Detail gegangen ift, so wird wohl noch eine Anzahl Bände zu erwarten feyn, worin Getreiderechnung, Kartoffelrechnung, Erbfen- und Bohnenrechnung, Miftrechnung u. dgl. abgehandelt wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 31. December 1804.

#### SCHANE RONSTE

I. BEREIN, b. Unger: Reinteke Fuchs in zwölf Gefängen; überfetzt von Göthe u. f. w.

2. ALTONA, in Comm. b. Hammerich: Reineke de

3. BERLIN, b. Fröhlich: Reineke Fuchs, von D. W.

( Befohlu & der in Num. 27), ahgebrochenen Recenfion.)

Wir heben noch einige Stellen aus, in welchen fich bey Hn. Soltan der luftige Humor des Originals stärker und treuer ausspricht, als in der Göthichen Nachbildung.

Soltan, S. 15.

Es war vor mehr als fieben Jahrens Rey einem nuntiera Absoulanze, Here Ifegrim war aufere Land's, Dafs Reinke, der gera artig flutt, In Gunft kam bay Frau Gieremuth, (Ich rede for whe ich es weiß) Sie gab ibm höllich oft fleweis Von ihrer Gütes, wie man fagt, Von ihrer Gütes, wie man fagt, Sie ift is nicht davon geplitzt, Was hifts deuen, dafs min davon fehwarze.

Göthe, S. 20.

Sieben Jahre finds her und drüber, die schenkte mein Oheim Seine Lieb' und Trene zom guten Theile der schänen Frauen Gieremund, solches geschab beym nächtlichen Tanze.

Ifegrim war verreift, ich fag es wie mirs bekannt ift, Freundlich und höflich ift fie ihm oft zu Willen geworden. Und was ift es denn mehr?, Sie bracht es niemals zur

Klage; Ja fie lebt und befindet fich wohl; was macht er für Wefen?

Soltan. S. 67.

Wie der fah , dass er frerben follte , Macht er fein Teftament nicht lang! Sondern Schwell auf den Pfaffen fprang. Dem er fehr zorniglich und gram Zwischen die nackten Lenden kam . Ihn arg zerkratzte und zerbifs, Und ihm mit großer With entrifs Nicht alles, doch die Halfre zewifs Von dem, wovon er Pater hiefs, Das rifs er glatt ihm aus der Hant. Der arme Plaff Schrie überlaut, Und fiel ohnmächtig hin zur Erde. Die Köchin that fich übel geberden Und wanfelit zum Teufel diefen Scherz. Sie Ichwor in ihrem großen Schmerz. Sie gabe gern die besten Sachen, Den Unfall ungeschehn zu machen. A. L. Z. 1804. Vierter Band.

Göthe, S. 86.

Hinze dachte zu fterben, da spraug er wüthend ent-Behlossen die Schenkel des Pfassen und bis und kraute

Schändete grimmig den Mann, und fächte graufam das

Auge.
Schreyend führzie der Pater, und fiel ohnmichtig zur Erde.
Unbedachtfam fehmptie die Köchin; es habe der Tenfel
Hr zum Polien das Siell fehlt angenichter; und doppet
Dreyfach fehwur fie, wie gern verlüre fie, wern das

Nicht dem Hegen begegnet, ihr Bischen Habe zusammen.

Soltan, S. 276.

Ich habe den Wolf in diesen Tagen Gelehrt, mich nie mehr zu verklagen. Ein Auge hab' ich ihm gebleudet Und ihn dazu so arg geschähdet, Dass er für West und Weib fortan Auf keine Weste nützen kann.

Göthe. S. 488.

Unterwiesen hab ich den Wolf in wenig Minuten. Und. er klagt mir nicht mehr. Geblender ift er, verwinder. Und beschimpst sein ganzes Geschlecht: ich hab ihn gewenig nützt er künstig der Welt.

Uebrigens wird man immer beide Bearbeitungen Wergnügen benutzen können. Die des Hn. v. Gölhe als eine freyere Nachbildung, oder wie Hr. Soltan fagt, als eine chöne Paraphrafe; und die von In. Soltan als eine eben fo fchöpe als treue Covie.

In der Vorrede erklärt fich Hr. Seltau in Anfahung des vermuthlichen Vfs. dieses Gedichts dahing dass die Fabel von Reineke Fuchs schon vor uralten Zeiten in Frankreich und Deutschland umgelaufen. dass von der plattdeutschen Uebersetzung aber Nicolaus Baumann in Mecklenburg am wahrscheinlichsten für den Vf. zu halten, der fich den Namen Hinrek von Alkmar nur beygelegt habe. Denn die ganze Scene der Fabel liegt im Jülichschen, wo Baumann eine Zeit lang gelebt haben foll. Da im dritten Buche Reineke die großen Sprachkenntnisse des Juden Abraham von Trier preiset, und fagt, er habe alle Sprachen von Pötrau bis Lüneburg verstanden, diefer Flecken Pötrau aber unweit Lauenburg liegt, fo muss der Vf. den Stoff zu seiner Fabel im Jülichschen gefammelt haben. Wenn er nun in der Vorrede fagt. er habe fie aus dem Wällchen und Französischen überfetzt: fo versteht Hr. Soltas unter dem Wälschen das Walonische, welches noch jetzt die Sprache des ge-Zzzz meinen

meinen Mannes in der Nachbarschaft von Jülich, vorzüglich im Lüttichschen, ist.

Die neue Ausgabe des niederlächflichen Originals bahen wir der vereinten Bemühung des Hi. Hoft. Foß und des jetzigen Hn. Prof. Bredow in Helm. Hoft. Foß und des jetzigen Hn. Prof. Bredow in Helm. Hoft. Hoft wir der helmen fact ausgaben falten find: in muß dieser neue correcte und mit einem Gloffarium begleitete Abdruck allen Freunden der altseutschen poeitichen Literatur willkommen feyn. Die Herausgeber haben, so wie wir bemerkt, vornehmlich den Abdruck der älteften Lübecker Ausgabe von 1498- dabey zum Grunde gelegt, welchen der Prof. Frieder. Ausg. Wabenbawn in Helmstädt zugleich mit dem plattdeutschen Gedicht de Kohr zu Wolfenbüttel 1711. 4 beforgte.

FRANKFURT a. M., b. Elslinger: Die Quälgeister. Ein Luftspiel in fünf Aufzügen von Heinrich Beck. 1801. 147 S. 8. (12 gr.)

Ebendaf., b. Ebend.: Rettung für Rettung. Ein Original-Schauspiel in fünf Aufzügen von Heinrich Beck. 1801. 152 S. 8. (12 gr.)

Nr. I. Shakefpeare's Much ado about Nothing (viel Lermen um Nichts ) aufs deutsche Theater zu verpflanzen, war eine ldee, die schon vorlängst mehr als Einen unferer Dramatiker anwandelte. Engel hegte fie in leinen jungern Jahren, und liefs bereits 1773. fauf Bogen eines fogenannten Vermälungs - Tages drucken. der (wenn der Vf. Stätigkeit genug zur Vollendung gehabt hätte) eine fehr männliche Nachahmung des brittischen Dichters abgegeben, und die deutsche, damals noch därftige, Bühne mit einem guten Drama mehr bereichert hahen würde. - Brandes trug, fast zu derfelben Zeit, wenigftens den Hauptgang der Verwicklung auf feine Olivie über; und auch noch ein Ungenannter bearbeitete bald darauf eben diefen Stoff. Doch alle diese wagten sich gleichsam nur an die hatte Fabel des Shakespearischen Stücks, das heisst unr an den eruftern Theil, an die boshafte Hinterlift, mit welcher Don John die Liebe des ihm verhalsten Klaudio's und der Hero zerreift. jene meisterhafte Mischung des Komischen und des Tragischen, an die Rollen von Benedict und Beatrix, erkühnten fie fich nicht, Hand zu legen. ganz zu bearbeiten dürfte (wenigliens unferm Wif-ien nach) Hr. Beck zuerft verfucht haben. — Auch ift es ihm gelungen - faft fo gut gelungen, als es nur immer der Fall bey einer Modernibrung Shakespearischer Dramen seyn kann. Die kluge Art, womit er fich nicht immer ganz genau Scene für Scene, Bede für Rede an fein Urbild gehalten, einige unbedeutende oder allzuschlüpfrige Stellen ganz weggelaffen, noch mehrere in ihrer Ordnung verändert, und doch nirgends dem Original Gewalt angethan, oder desien Wirkung geschwächt hat, zeugt von ächter theatralifcher Kenntnifs. Er hat frevlich die Charaktere mehr jetzigen Sitten angepalst, aber er hat doch ftets ihre Eigenthümlichkeit beybehalten; hat

feinen Dialog leicht und reindeutsch gebildet; hat sehbt die Kraft der englischen hursoritätehen Ausdrücke größtentheils zu erreichen gewußt. In der Scene, wo sich die Bösewichter leibst verrathen — und die Säehspeare allerdings siehr nachläfig angelegt hatte, — hat er mit Verlund einiges abgeändert; kurz, er hat wenigstens ein für das vaterländische Theater brauchbares, und in der Aufführung interfläntes Schafpiel geliefert. Warum er aber weste auf dem Titel, nöch durch ein paar Vorberichter Zeilen angegeben hat, aus welcher Quelle einchöpte, begreifen wir nicht ganz. Es verhehlen zu wollen, konnte ihm ja doch nicht einfallen.

Weit' weniger find wir durch Nr. II. befriedigt Nicht gerechnet, dass das Ganze mit dem Brandesfischen Lustfpiel: der Schein betrügt, und dem Jüngerischen: Verstand und Leichtsinn, eine etwas allzugroße Familien - Aehnlichkeit hat: so fehlt es auch einigen Rollen desselben durchaus an der gehörigen Feinheit, und (wenn wir uns fo ausdrücken dürfen) Verarbeitung. Der Professor Völker z. B. dürfen) Verarbeitung. Der Professor Völker z. B. (warum musste wohl ein solcher Nichtswärdiger gerade mit einem akademischen Range bekleidet werden?) ift ein fo fichtlicher Bolewicht, dass seine Rathschläge nie auf eine redliche Frau etwas wirken konnten. Die Art, wie er den jungen Engländer bey Hallen S. 18. aufzuführen fucht, ift fo unschicklich, dass er ordentlich den Ehemann im Voraus warnen zu wollen scheint. Auch sein Plan, den er nachher entwirft, ist gleichsam mit der Holzaxt gezimmert; dennoch ist es unbegreiflich, warum grade feine Frau - deren Charakter ftets im Schatten gehalten wird, - ihn bev demfelben verrathen mufste. Sie konnte es dann allerdings (S. 88.), und fast möchte man fagen nicht unverdient, erwarten, von ihrem Manne gemischandelt zu werden. ift D. Mertens Redlichkeit auf jeden Fall allzuplump. Glauben denn unfere dramatischen Dichter im Ernst, dass nur im Bunde mit der Grobheit das freundschaftliche Wohlwollen fich gut ausnehme? Am allerwenigsten gefällt uns endlich der Entleibungs - Entfehhiff des fich getäuscht glaubenden Ehemanns. Es ift ein fo alltäglicher, fo oft schon dagewesener Theater-Coup, dals er billig nie mehr angebracht werden folke. Uehrigens ift auch hier der Dialog fliefsend und rein. Nicht minder dürften einzelne Scenen auf der Bühne felbst keineswegs ohne Wirkung bleiben; nur vergnten fie nicht den Abgang von wichtigern Vorzügen.

Zürich, b. Fuesli u. Comp.: Principes de Dessin pour le Paylage. 2 Blätter Text, und 13 Musterblätter. Querfolio. (1803.) (6 Rthlr. 16 gr.)

Vor einer Menge von Anweilungen zum Zeichnen, welche von Zeit zu Zeit erscheinen, verdienen diese von Ha. H. Fussii herausgegebenen Anfangsgründe zum Landschaftzeichnen eine rühmliche Erwähnung. Auf den beiden Textlöttern besindet sich, in französischer und deutscher Sprache, eine Anleitung zum IlluIlluminfren der Landfohaften, oder vielmehr nur, der einen mit bergefügten, kolorirten Landfeluaft. Auch diese Auleitung leistet, was sie, ihrem Zwecke nach und in dieser kürze, leisten foll und kann. Allein als eigenblich Lobenswerthe find die dreyzehn Musterblätter. Diese enthalten, in einer guten Stufense, zuerst Umrisse vom Baumschlag, dann einzelne Häuserpartieen, malerische Päanzen und Steingruppen zu Vorgründen, dann immer zusammengestetzere Partieen von Gesträuchen und Bäumen, an welche sich endlich vier ganz zweckmäßig gewählte Landschaften schließen.

Das erste Blatt enthält blos radirte' Umriffe. Auf den folgenden Blättern ift auch nichts radirt, als die Umriffe, allein die Schatten find ausgetuscht, und das letzte Blatt ist ganz colorirt. Es scheint alles nach der Natur gezeichnet zu feyn; und, mit Ausnahme mancher Gebasche und Gesträuche, welche zu runde, charakterlose Klumpen bilden, blickt überall die Hand eines verständigen, geschickten Kanstlers durch. Die leicht hingeworfenen Schatten find hier und da zwar fast hart zu nennen, aber (wenig tens in dem vorliegenden Exemplare) reinlich und forgfältig, und für den Zweck des Herausg, eben in der recliten Manier aufgetragen. Far den angehenden Zeichner ist diese leichte Behandlung, die lich auf keine angitliche Ausführung des Details einläfst, fon- men feyn. dern nur die Hauptform und die Huuptmassen von Licht und Schatten angiebt, bey weitem die nütz-Von diefer leichten, freven Manier findet man mit der Zeit recht gut den Uebergang zu einer fleissigern Ausführung; aber wer mit dieser anfangen will, verfallt gewöhnlich ins Aengstliche, Geleckte, und ist dann nie im Stande, sich zu etwas künstlerisch Großem und Bedeutendem zu erheben.

Ein wahres Verdienft um die Anfänger im Zeichnen, denen es bey Privat- oder öffentlichem Unterricht in Schulauftalten fo oft an zweckmäßigen Muftern fehlt, hat der Herausg, fich gewiß Ichon durch dieß Blätre erworben. Doch wänfcht Rec., Hr. E. möchte dieß noch durch eine Fortletzung erhöhen, welche vorzüglich dem Baume, als den wichtigften Gegenftante der Landfchaft, in feinen verfchiedenen charakteriftischen Formen gewidmet wäre, wozu es in diefer erlten Lieferung an Raum gebrach.

Pans u Letrezta, in Comm. In: Industrie-Compt.: Maggind Luxee et du pies nomeau Gest, adapté au breu mond. Contenant: Les plus beaux desseins de faloas, chambres, boudoirs, baignoires et orienments d'alores etc.; ains que de sofas, lits, ottomanes, berceaux, tabourets, tables de nuit, chaises de visite, de gala et de bureaux, miroires, corbeilles mupiales, candelabres, lampes, lustres, carmoirs à bibliotheque, appartements, rideaux, draperies, tollettes prestaires; cassolites, commodes de toutes ples façons, tables, parquets, cheminées, pond, par craires, parquetieres, porquax tels que coll ps. partetes, metagrates, coingles à chereux, par partenes, parqueties, pour colles per craires, parqueties, poingles à chereux, parqueties, parqueties, poingles à chereux, parqueties, par

daillons, fiacons, éplagles à fichu et tout ce que regarde la toilette des dames, tapis, wiskis, voitures de villes et de voyage, ornements de cheveaux, felles et harnois. Cholis et mis au jour par une focieté d'artitles. Avec 17 planches en-luminées. (Ohne Jahrzahl.) Quer-Folio, in farbigen Umichlage. (3 Rtihr.)

Der Titel giebt umständlich genug an, was in diefem Magazin zu suchen ist. Auf dem dahinter befindlichen Blatte steht noch eine kurze Anzeige von dem Verleger, woraus sich ergiebt, dass diesem Hest noch mehrere folgen sollen. Hieran schließet sich das Verzeichniss der auf den Kupserplatten dargestellten Gegenstände. Dana kommen die fiebzehn Platten felbst. Diese enthalten schow einen großen Theil der Sachen, welche der Titel nennt. Das meiste sind Meubles und andere Zimmerverzierungen, zu deren Ausführung größtentheils sehr geschickte Arbeiter, und zu deren Anschaffung sehr gut gefüllte Geldbeutel nothig find. Formen und Farben find fast durchgängig mit Glück gewählt, und die Darstellung auf dem Papiere ist deutlich und fauber. Eine baldige Fortsetzung mit andern geschmackvollen Mustern wird daher dem Theile des Publicums, auf welchen diess Unternehmen berechnet ist, gewiss willkom-

LRIPZIG, b. Hinrichs: Geschichte der Herzogin de la Valliere, von der Frau von Genlis. 1804. Erster Bd. XX u. 238 S. Zweyter Bd. 291 S. (1 Rihlr. 16 gr.)

Frau v. Genlis, deren frühere Erzählungen, wenn gleich von l'hantalie gänzlich entblößt, denuoch von einigem Talent und Darstellungsvermögen zeugten, ist, wie bekannt, jetzt eine so rüstige Vielschreiberin geworden, dass man ihren neueren Producten felbst in Frankreich nur eine sehr geringe Ausmerkfamkeit widmet. Der vorliegende historische Roman gehört nun vollends zu den allerschwächsten Erzeugnissen ihrer rastlos bewegten Feder. Alles ist hier in der gewöhnlichsten Form, ohne Haltung und Confiftenz, ohne bedeutende Charaktere und Situationen, ohne Leben und Wärme. Die Philosophie der Vin. besteht in geschraubten Gemeinplätzen, und ihre Poefie in Ausrufungen, und das Alles wird mit einer fo wichtigen Miene, in einem so pretiölen Tone vorgebracht, dass man die peinliche Lecture kaum zu ertragen vermag. - In ein näheres Detail dieser Schrift zu gehen, halt Rec. far ganzlich überflafug, da sie ohne Zweifel das verdiente Schicksal haben wird, nur von sehr Wenigen gelesen und bald vergessen zu werden. Auch der weniger gebildete Theil des deutschen Publicums ist doch wenigstens zu der Stufe asthetischer Bildung gelangt, auf der die gezierte Oberflächlichkeit und das langweilig Nüchterne schnell verschmäht und verworfen wird.

Der Uebersetzung lässt sich weder viel Gutes noch viel Böses nachlagen. Sie ist durchaus mittelmäßig; doch verdient der Umstand bemerkt zu wer-

den,

den, das ihr Vf. in der Vorrede den Text der Frau
v. G. in ziemlich animosen Noten bekämpft, welches
denn einen besonders spatshaften Effect giebt, der
freylich wohl wider den Willen des Uebers, erreicht
seyn mag.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, in d. Rengerichen Buchh.: Utber bürgerliche Freyhit. Eine Rede am Gebartsfeite Sr. Maj. des Königs am 3. Augud 1804. im großen Hörfaale der Friedrichsuniverfität vom Geh. Rath Schmalz zu Halle. 22 S. 8.

Berlin, in d. Mylius'felnen Buchh.: Rede über die Nothuendigheit der kriegerifelnen Verfaßung von Europa. Am Gebartstage des Königs d. 3. August 1804. gesprochen im großen Hörsale des Joachinusthalischen Gynnasiums von Phil. Buttmans. Prof. 40 S. 8.

Beide Reden haben nicht bloß ein locales Interesse, find nicht bloß am Tage der Feyer, der sie veranlaßte, mit Verganigen angehört worden, sonden sie verdienen auch durch ihr interessantes Thema, durch desse nicht gemeine Aussührung und edeln Vortrag alleemeiner verbreitet und geleien zu werden.

Hr. S. zeigt, dass die Freyheit der Menschen durch die Pflicht des Bürgers nicht beschränkt werde, da diese Pflicht frey von ihm übernommen wird. Die Freyheit des Bürgers besteht darin, dass er nur für den Zweck des Staats, nicht nach der Laune, oder für die Privatzwecke der Maclithaber, weder durch ein Gesetz selbst, noch in dessen Vollziehung bestimmt werde. Diese Freyheit sey in Erbmonarchien am be-"Glacklich find wir, fo beschliefst ften gefichert. Hr. S. feine der Feyer des Tages und feinem Auditorium gleich schicklich angemessene Abhandlung, dafs unfer Staat das Schauspiel des edelften, reinsten Strebens, diese Fresheit zu gründen, uns darbietet. Jede Unterdrückung von Willkur halt der mächtige Arm des Königs zurück. Und vor allen Staaten, die durch gleiche Verfassung wie der unfrige, sich auch des besten Willens ihrer Beherrscher versichert haben, heben der Edelmuth und die Weisheit des Königs die hürgerliche Freyheit in dem unfrigen empor. Seine Regierung ist ein rastloses Streben, die Fesseln zu loien, in welche die Barbarey der Vorzeit oder der Irrthum der jetzigen die Menschen banden; die Reste der Ungerechtigkeit zu verdrängen, welche Menschen ihres Gleichen zu Eigenthum machte, wie auch die Thorheit fie verschleyern oder vertheidigen mag, und welche Hindernisse Kurzficht oder böser Wille der reinen Einficht, dem reinen Willen des Königs auch entgegen fetzen, - die Einschränkung der Freyheit alles redlichen Erwerbes überall zu heben, wie auch das verjährte Vorurtheil entgegen ttrebe, oder Scheingrunde der Unkunde irgend eine

Beschränkung dieser Gewerbsfrevheit vertheidige das ist die Geschichte der sieben letztern glücklichen Jahre der Preufsischen Monarchie. Je weniger übereilt, desto sicherer ist der Gang der Weisheit. Und vor allem, (woran gérade der Kreis dieser Versammlung das nächste, das innigste Interesse nehmen muss,) die Freyheit des Geiftes blüht nirgends fo fchon, als hier. Während auch die edelmüthigften Fürften mit forgender Aengftlichkeit die Presse beachten, damit nirgendher gelagt werde, was entweder Verkehrtheit oder Bosheit verbreiten konnte, oder Verkehrtheit und Bosheit nicht hören wollen - schützt Friedrich Wilhelms gerader Sinn die Freyheit, zu schrei-ben, und die Freyheit, zu lesen. Verborgene Wahrheit ans Licht zu rufen, spendet Er mit reicher Hand Ermunterung den Willenschaften, fammelt Er einen Kreis der gelehrteften Zeitgenoffen in feinen Staaten, und rief foger, Er ein König, den Geschichtschreiber eines Kampfes der Freyheit gegen Tyrannen, um in der Freyheit eines monarchilchen Staats das Streben einer Republik nach Freyheit der Nachwelt zu erzählen."

Hr. Buttmann zeigt, dass die kriegerische Verfasfung von Europa nothwendig fey, um diesen Welttheil gegen neue Einfälle der Barbaren aus Afien zu fichern, wobey er von den Verheerungen unter einem Dichingiskan ein fürchterliches Gemälde entwirft; er beweiset, dass diese Verfassung die Kriegskunft vervollkommnet, und die Kriege im Ganzen gemildert habe; und diess führt ihn auf die gerechte Achtung, die dem Stande der Krieger gebühre. Dennoch verwahrt er fich gegen die Missdeutung, als ob er diejenigen rechtfertigen wolle, die den Krieg befördern. "Uebung im Kriege, fagt er, bildet zum Helden, aber Liebe zum Kriege entwürdigt zum Wenn der Mensch, wenn die Mächtigen auf Erden dem Kriege entgegen nicht fireben, wenn-fie leichtfinnig ihn entstehn lassen, so wird er wachfen wie die fich selbst überlassene Glut. Vervielfältigung der Kriege aber gebiert Gewöhnung an die Greuel desselben, gebiert Vernachläsigung der Kunfte des Friedens, und schaffet fo, gelittete Nationen endlich felbst zu Barbaren um: ein Gedanke, der dem gebildeten Menschen unausstehlicher noch ift, als der, ein Raub fremder Barbaren zu werden. Was ein heiliger Ausspruch von der Aergerniss sagt, es gilt eben so vom Kriege. Es muss Krieg seyn ans Erden; aber wehe dem Menschen, durch den der Krieg kömmt! wehe felbst ihm, der nicht alles, was an ihm läge, zur Abwendung dieser furchtbaren Geissel beytruge! Gesegnet sey dagegen der Fürst, desfen Ueben auf Krieg, dessen Sinnen auf Frieden geht! Gesegnet sey der edle Weise, der, ware es auch durch eine liebenswärdige Selbsttäuschung, die Möglichkeit eines Ewigen Friedens den Völkern zeigt, der fie befeuert diels Ziel zu erstreben. - Preussen! der Fürst ist dein! der entschlafene Weise ist dein!"

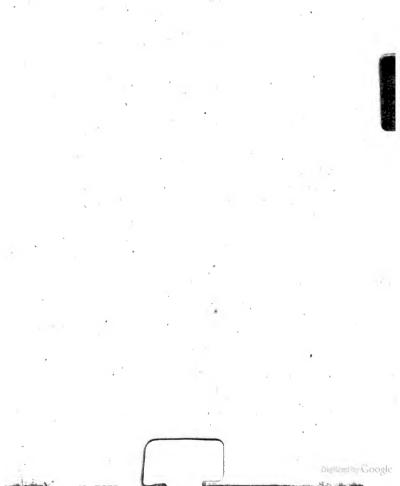

